

Austo. 3325-4



BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

<36609365520012

<36609365520012

Bayer. Staatsbibliothek

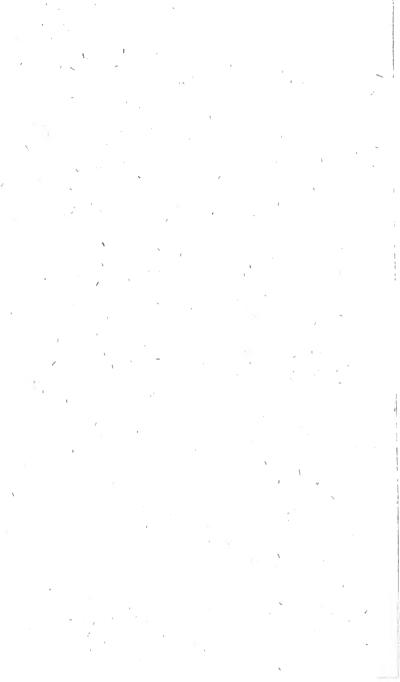

### Desterreichische

# National = Encyklopådie,

oder

alphabetische Darlegung

wissenswürdigsten Eigenthümlichkeiten

öfterreichischen Raiserthumes,

in Rudfict

auf Natur, Leben und Institutionen, Industrie und Commerz, öffentliche und Privat-Anstalten, Bilbung und Wiffenschaft, Literatur und Kunst, Geographie und Statistik, Geschichte, Genealogie und Biographie, so wie auf alle Hauptgegensstände seiner Civilisations - Verhältnisse.

(Vorzüglich der neuern und neuesten Zeit.)

3m Geifte ber Unbefangenheit bearbeitet.

(In feche Banben.)

Vierter Banb.

(M bis Sedria.)

(Auf Roften der benden Berausgeber.)

Wien, 1836.

In Commission ber Friedr. Bed'schen Universitäts = Buchhandlung.

AUST 3325-4 BIBLIOTHECA REGLA MONACENSIS.

M. Strauf's fel, Bitwe.

4/14

#### Inhaltsverzeichniß des vierten Bandes.

Nachmadung öffentlicher Creditspapiere 3. Machob 3. Dadasd, Dorf Radaso, Die Grafen 3. Madelburg 9. Mablerarbeiten Magn:Banna 11) Magn Enned II. Maan: Lat . 11. Raan: Lucstaer Canal Magn: Gialonta 11. Ragn:Gjollos it. Mamefato 11. Ramieft 12, Mánas 12. Mapagedl 12. Marente 12. Daffaberg Rafithal 12. Mationalbant , öfterr. 13. Mational : Dufeum au Deftb 20. Natichehrades 23. Matter, Joh. 30f. Natterer, Joh. 2 24. Raturalien:Cabinet der Ses fellichaft bes Baterland. fellschaft des Dtufeums in Prag 25. in Wien 26. Raturforfcher : Berfammlung in Wien 29. Mauders, Raviglie Sella Martefana Naviglio grande 31. Raviglio von Bereguardo Maviglio von Paberno 32. Maviglio von Pavia 32. Regedin , Moalb. 3 Regedin , Joh. 32. 32. Reidhardt, Joh. Gberhard 32. Meidl, 3ob. Meipperg , Die Grafen 33. Reipperg, Albert Idam Graf v. . 33. Reiffe 34. Mell, Frent. v. Rellenburg.

Remeth, Labist. v. Reograd 36 Reograder Gefpanicaft 36. Repomut 36. Reffel, Daniel 36. Reffmil 37. Reticher, Cafpar 37. Reu : Mrad 38. Reubauer, Mlons 38. Reubauer, &. R. Reu:Bibichom 38. Reubed. 39. Reudorf, nieberofterr. Dor Reudorf, Dorf in der Milli targrange 30. Reudort ungar, Rronfleden, f. 3glo. Meufelben 39. Reugert , Erubvert Reugebäude 40. Meu: Gradisca Meugriechen 41. Meubaufel Meutomm, Giegm. 41. Reu:Lengbach 42. Reuseiffa, f. Bobmildeliffa. Reymann, Brang 42: Reumann, Job. Phit. 43. Reumann v. Meifenthat, Marianne Reumartt Reumarftl Reu Data 45. Reupauer, Frang Xav. Ebler v. 45. Reupauer, 3of. Gbler v. Reuräutter, Muguftin 45. Reureufch 45. Reu Ganbec 46. Neufan 46. Reufdloß, 46. Reufiedl am See 46. Reufiedlerfee 47. Reufohl 47. Reuftadt, ungar. Bergfie Rnulas 64. den 47. Reuftadt, fiebenburg. Dorf 48. Reuftabt ob ber Mettau 48. neuftadt, Wieners, f. Bie: Reuftadtl, mabr. Stadt 48. Damenader, Frang Maria Meuftadil an ber Bang Reuftabel, illyr. Stadt 48.

Meuftabtler Rreis Meutitichein 40. Reutra Reutra 49. Reutrace Welpanichaft 49. Reumalbegg, f. unter Dorns bach. Miederalpel 50. Rieberlande, Die pormabls öfterreichifchen 50. Miederofterreich , f. Ofters reich unter ber Enns. Rieber 2Ballee 51. Riemecifn , Dan. Miepolomice 52. Mitolat, Gt. Rifolsburg 52. Rimburg Rippel .. Grang Xav. Finelis 52. 55. Nigniów Moale 55. Mollendorf 55. Noricum 55. Norifche Alpen, f. Alpen. Rormal : Schulen, f. Deut: fde Soulen. Norma : Lage 56. Noffecity, Siard Frang Roftin, Die Grafen Roftis, Frang Unt. Braf 57. Roftin, Moris Graf 58. Roufeut, Rofalia 58. Noverre, Jean Georges 59. Novi 59. Novi, Schlacht ben 59. Rovigrad 60. Romat, Joh. Frang 60. Rowodwordin, 3oh. 61. Rugent, Laval Graf v. 6. Ruslau 62. Rufiborf 62. Rufpammer, Mich. 62. Rnarn, bas Gefclecht 63. Unir. Bathor 64. Mpir : Egybaja 64 Rommegen , Griebe unter Friedensfchluffe.

Debrovasso 65. D: Becfe 65 Dberalbenfer Wefpanichaft, f. Obere Weifenburger Be: fpanfchaft.

II Dber-Baafien, f. Baafien. Dber-Bocja, f. Bocja. Obere Weifienburger Ges Obere Weifenbi Obergefpan 65. Oberhaufer, Benedict 66. Dberhaufer, Jof. Unt. 66 Dberhofen 67. Dber:hollabrunn 67. Oberinnthal und Dbervintiche gau, Rreis 67. Dber : Laibach 67. Ober : Langendorf Dber : Leitensdorf : 67. Oberleitner, Frang Sav. 67. Ober: Mebenfeif und Unters Mebenfelf . 68. Db 81. Ober : Meuern , 68. Dberöfterreich , f. Dfterreich ob ber Enne. Oberois in Lung '69. Dber : Verfuß 69. Dberpoftamter, f. Poftwefen. Ober : Reichenftein, f. Berg: reichen ftein. Ober = Rutifa und Unter Ruttla 69. Dberft 69. Oberfiburggraf in Bohmen Dberfthofmarichallgericht 70. Dberftlieutenant 70. Ober : Turcfet und Unter-Dber : Bellach 71. Dber : Waltersborf 71. Dber : Bolt 71. Dber : Benring 71. ung Dbladis 71. Obligationen ber alteren foms bardifden Schulden Dbligationen ber allgemeis nen und ungar. hoftam: mer 71. Obligationen ber in Floreng, Genua, Deutschland und ber Schweig aufgenomme-103. Der Schweig aufgeneme-nen Unleben 72.
Dbilgationen ber in Frant-furt und Holland aufges nommenen Anleben 72.
Dbilgationen ber nieder, 104. 104. öfterr. Regierung 72. Obligationen der Stände von Obligationen Gerstande von de ob der Enns, von Böhmen, mäbene, Schleften, Grein und Gerstand und Gerstanden der Gerstand und Gerstander der Gerstander der Gerstander der Obligationen und Domefficat Obligationen. Obligationen von Galizien

Dbligationen, Wiener Stadt Dancos 72. Obradowicich, Dofithei 73. Obrigberg 75. Obrowig 75.

Ddotnica 75. Defenburg 75. Octava 76.
Ober 76.
Oberberg 76.
Oberhellen 76. 76. Dbergo 76. Dbescalchi, bas Gefchlecht 76. D'Donet, Carl Graf v. 78. D'Donet, Jos. Graf v. 79. Dnob Dbrau 80. Dorun 80. Doonomische Reuigfeiten und Berhandlungen 81. Dbenburg 81. Ddenburger Gefpanfchaft 81. Ohler, Jof. 82. Dhifabrifation und Sandel Dhling 84. Orben Ohlfchlegel, Job. Lobelius Dfer , Ubam Friedr. 85. Ofterreich, nicht Oftreich 86. Ofterreich, Erzherzogthum, Gefchichte 86. Ofterreich ob ber Enns, Geo. graphie und Statifif '89. Ofterreich unter ber Enns, Geographie, und Statiftif Diterreidifde Erbvereini: Offerreichifde . militarifde Beitfchrift roo. Ofterreichifche Beitfchrift für Befchichte und Staats: tunbe, und Blatter für Literatur, Runft und Rris Offero tif .103. DRevreichifde Bufchauer, ber Ofterreichifder Beobachter Diterreichifdes Burgerblatt Ofterreichifches Raiferthum, f. Geographie und Stati: fiif; Gefchichte bes Raifers thums. Ottingen : Ballerftelf, Dbi: lipp Carl Graf . 104. önthal 105. Dfen . 105. Ofener . Defther . Beitung , pereinigte 110. Offenbanna 110. Officiers-Tochter-Inflitut gu Bernals 110. Officiere : Ubertritt in Civils Dienfte 111. Ofner, Ferb. Ofterbingen, Beinr. v. Oglio 112. Dgulin 112.

Dauliner Regimentes Begirf Dibereborf 112. Oldowce 112. Diesto 112. Olmun 112. Olmuner Rreis 114. Olympifche Utabemie ju Bis cenja :114. Digen 114. Ongers, 306. 114. Opotfchno 114. Oppen 116.
Oppel, Frang 114.
Oppell, Frang 114.
Oppenheimer, David Ben
Abraham 115.
Optsfofina 115.
Opus, f. Kort Opus,
Oranien, With, Georg Friedr. Pring bon 115. Orcgn, Laureng Frent. v. 115. 116. D'Reilly, Mler. Graf v. ' 116. Driani, Barnabas 116. Orlat 117 Orlau er 117. Droshaja . 117. Orfera 117. Orfini, Gaetans 117. Orth 117. Ortles: Spife 117. Drisgerichte 117: Degnan 123. Oflama . Offoman 123 Dfoinit 123. Ofopo 123. Offegg 123. 123. Dillad 123. Offiacherfee 123. Offolineti v. Lencynn, Jof. Mar. Graf 123. Oftrad, Ereffen ben Ott v. Battorfez, Peter Carl Freih. 127. Ottafrin 128. Ottenberger, 3of. 128. Ditenfeld, Mar. Otto Rits ter v. 128. Ottenfeld: Sichwind, Brang Rav. Frenh. v. 130. Otto, 3of. 131. Ottochacg 131. Ottocharg 131. Ottochaner Regimente : Bes Strefar I., Ronig von Bobs men 131. Ottofar II. (Przembfl), Ros nig von Bohmen 132. Ottofar'I., Marfgraf von Stenermart 133. Ottofar II., Bergog von Stepermart 134. Diora 134.

D. Dagt 134. Paar, Die Fürften und Grafen 134. Paar, Job. Carl Fürft v. 135. Pacaffi, 3oh. Frenh. v. 13 Padua, Delegation 136, 135. Padua, Stadt 136. Pago 138. Patrácz 138. Palady, Franz 139. Palatin 1395 Palffin v. Erbod, die Fürsten und Grafen 140. Palffin v. Erbod, Gerd. Graf 141. Daiffn p. Grbob, Job. Graf 142. Datfin v. Erdob, Dic. Graf. 160. ber Mitere . 143. Dalffn von Grood, Die. Graf, Der Jungere 144. Palitscherfee 144. Palfovics, Georg 14 Palladio, Undr. 145. 144. Palm: Bunbelfingen, Die Fürften 145. Palma, Carl Frang 146. Palma nuova 146. Palma nicora 140.
Palifa, Joh. 146.
Palifa, Joh. 146.
Panfesa, 146.
Panfesa, St. 147.
Pannalch, Ant. 147.
Pannonien 147.
Panny, Jof. 148.
Papp, Saathmar, Mich. 149. Papa 150. Papierfabrifation und Bans 176. Del 150. Dappenbeim, Gottfr. Beinr. v. 152. Varabiago 153. Parad 153. borf. Paradeis 153, Paradis, Marie Therefe v. 153. Pardubig 155. 177. Pariante, Jgn. 155. Pariantos, f. Gomes. Parint, Giuseppe 156. Paris, Papai 157. Pergine Partian 157. Partial = Obligationen, f. Staats: Lotto: Unleben. Bartich, Paul 157. Pargized, M. Binc. 158. Pasqualatits, Jof. Frenh. v., Pflangen - Cultur - Unftalt 30h. 185 Deftb 185 Vasquich, Joh. 160. Paffarowiger Friede, f. Frie:

bensichluffe.

Paffent 161. Paffini, 30h. 16t. Paffn, Unt. 162. Paffn, Chriftoph'y.

Pafta, Siubitta "163prad"

462.

Patadid v. Bajegba, Mb. | Peter, St., flevermart. Dorf Frent. 163. Patriotifcher Runftfreunde 193. Peter, St., tprof. Dorf 103. Befellichaft, in Prag 164. Patriotifch ofonomifche Be-Detersborf, f. Berthelbsborf. Petersmalde 193. Petermarbein 193 fellichaft im Ronigreiche Bohmen , ju Prag. 164. Peterwardein 193. Peterwardeiner Regiments. Patid 165.
Paul, St. 165.
Paulid, Franz v. 165.
Paulinus a S. Bartholo-Begirf 193. Petri, Bernbard 194. Petrinia 195. Detronell 105 Pettonell 190. Petteu 196. Detter, Unt. 196. Petter, Frang 197. Veget, 30f. v. 198. Beurbach, Georg v. Peutenftein 198: Peg, Bernh. 199. 195. maeo 166. Daulucci, Dhil, Marchele 167. Pavia, Delegation 168. Pavia, Stadt 168. Paper, Weng. 169. Pagmaneum 169. Dagmann De Panasg, Det. Des, Sieron. Degal, Job. Pechatichef, Frang 170. Pechlarn, f. Grof. Pechlarn Vfaff vom Rablenberg, f. 201. gand. und Rlein : Dechlarn. Pfaffftätten 200. Dfarr: Idminiftratoren 200. Pedau 171. pecau 171.
Pécşei 171.
Pedrocchi, Ant. 171.
Peer, Nitter v. Egeethal,
Jof. Job. 171.
Pebem, Jof. Job. Nep. 172.
Peithner, Nitter v. Lichten
fels, Job. Thadd. 173.
Peith, Jof. 173. Dfaundler v. Sternfeld, Mug. Unt. 201. Ant. 201. Pfaundter, Job. Cafp. 201. Pfeiffer, Carl hermann 201. Pfeiffer, Job. 202. Pferbejucht 202. Pfinging, Weich. 208. Pfieger, Ritter v. Wertenau, Petit, 301. 173. Velagofa maggiore 174. Petitan, Joh. Nep. 174. Peticgrini, Carl Ctemens Graf 175. Pelgef, Franz Mart. 175. Pelgef, Franz Mart. 175. Unt. 208 Pfleggerichte, f. unter Orts. gerichte. Pflug , Sanuff (Sans) / auf Rabenftein zc. 209. Philharmonifche Gefellschaft gu Laibach, f. unter Mufit. Bereine. Penfions:Inftitute , f. Civil: Berfors Philipp I., ber Schone, Ergs Venfions : und herzog von Ofterreich, Rosnig von Caftilien 210. Philipp ber treitbare, Pfalg: gungs:Inftitute. Penging 177. Perchtolbedorf, f. Bertholds: graf am Rhein 211. Perg 177. Pergen, Die Grafen 177. Pergen, Job. Unt. Graf v. Phorus 212. Phyfitalifch : aftronomifches Cabinet in Wien 212. Pianoforte:Berfertigung und Sandel 213. Piariften 214. Perger, Siegm. Ferb. v. 179. Piave 214. Piaggi, Siufeppe 215. Picarditen, f. Noamiten. Piccolomini, Joh. Norb. Perin v. Gradenftein, 30. fephine 179. Perinet, Joachim 181. Perninger 181. Pernftein, Bergichlof 182. Pernftein, Bratislam v. 182. Gurft 215. Diccolomini, Octavio Gurft Perfenbeug 183. 183. 216. 210. Pichter, Ant. 218. Dichter, Earoline 219. Dichter, Job. Pet. 221. Pichter, Jof. v. 221. Pierwipff, Mich. 221. Pierwipff, Mich. 221. Pierwipff, 222. Pierbla 222. Pictola 222. Pictola 222. Defina v. Czechorod, 3g. 183. Peffina v. Cjechorod, Thom. 184. Defther, Dilfer und Solther Befpanfchaft , vereinigte Piegning, f. Ermin. Pilat, Jos. Unt. Edler v. 222. Pilgram, Stadt 223. Pilgram, Unt. (Baumeifter) 188. Defffeuchen im ofterr. Rais ferftaate und befonders in Deter, Romia vontingarn 192.

Difgram, Unt. (Aftronom) 224. Vilfen 225. Dilfener Rreis 225. Pilino 225. Dindemonte, Graf Sippolpt . 225. Pinguente 226. Pintafeld 226. Pino r. Friedenthal , Die Frenherren 226. Pionier : Corps 226. Pirano 227. Piramart, f. Großipiramart. pirchfaller, Jac. 227.
Piringer, Benedigt 228.
Pifchtian 228.
Pifct 228. Diftor, Carl 229. Pitten 229. Pitter, 30f. Bongv. Pimnicgna 23d. 229. Vissighetone 230. Plan 230. Planina 230. Planfenfein 231. Platten 231. Plattenfee 231. Plager, Jgn. 231. Plager, Joh. Biccor Plager, Jos. 232. Pleignig 233. 232, Plent, Jof. Jac. v. 233. Plenel, 3gn. 234. Ploft, G. Simon Po 235. 235. Podgorge 230. Podgrafe 236. Podiebrad, Stadt 236, Podiebrad, Georg v. 236. Negob 30f. 236. Pobol 237. Pobrece 237. Potten, St. 238. Pottenberg 238. pofing 238. Politing 238. Politing, bie Grafen 238, Posteinsborf 238. Dobl, 3ob. Bapt. Emanuel 239. Poit 240, Poisbrunn 210. Poisborf 240. Poinit 240. Pola 240. Polact, Mart. Tegpbil 241. Polau 241. Polametry Ferb. 241. Trerau 288. Poleffige, f. Rovigo. Prerauer Rrei Politische Berfaffung und Prefing 288. Bermaltung 242. Politichta 242. Pelis 242. 

polizens und Cenfur : Sof: Reue, t. t. oberfte 243. Pollefchomis 244. polite 244.
Polikerer, Atalis. Jos. 244.
Polikerer, Atalis. Jos. 244.
Polikeren liches Institut in Prag. s. Technische Lebts anstalt in Prag.
Politechnisches Institut in Wien 245. Ponbeimer, Rilian 251. Pontafet 252. Dontonier:Bataillon Popowiifd , 36h. Giegin. Balentin Popper, Joach. Etler v. 253. Bouras Poprader Sifchfee 254. Porcia, cie gurften und Gras fen 254. Pordenone 255. Porto Gruaro 255. Porto Re 255. Porgellans Arbeiten und Sans bel 255. Pofega 258. Pofeganer Wefpanschaft 259. Poffagne 259. Poft-Sofbuchaltung, f. Ge-neral . Rechnungs ! Direcpoftolaca's, Demetr., Bib: liothet in Wien 259, Poftupit 259. Poftwefen 259. Pottenbrunn 364, Pottenderf 264. Pottenfteiner Sabriten Powondra, Thomas 30f. 267. Posto, Andr. 268. Prachatit 268. Prachiner Kreis 269. Prachner, Peter 269. Pralatenwahlen 269. Prage 270. Pragmatifche Sanction 279. Prandau, Frang Brenb. D. Drater in Wien 280. Pratobevera, Ritter v. Wies, born, Carl 3of. 281. Praun, Beorg Ceptim. Undr. v. 283. Pran, Georg 284. Prechtt, Job. Jol. 286. Predagio 287. Prehaufer, Gottfr. 287. Preister, Daniel 288. Trerau 288. Prerauer Rreis 288. Prefiburg 289 Prefiburger Gefpanfchaft 290. Prepenhuber, 3oh. Mbalb.

breden und schwere Polls priesinis, Binc. 290. primas von Ungarn 291. boligers und Eenlur s Hoft, Primissen, Ilons 292. primiser, Eastian 293. pollestoren 244. politerer, Abalt, Ish. 244. politerer, Abalt, Ish. 244. primiser, Bottfte. 293. primiser, Bottfte. 294. privatgesellichaft patriotis schrenung aur Better Bottfte. 294. privatgesellichaft patriotis schrenung aur Better Bibenben 295. privatgesellichaft patriotis schrenung aur Better Bibenben 295. primiser private priva förderung ber bildenden Runfte in Prag 294. Privilegieninftem 294. Privis 296. Procefordnung, f. Gerichts. proceffordnung, prochatfa, Frang 296. Prochatfa, Frang 296. Prochatfa, Frang 34uftin 296. Prochatfa, Georg 297. Prochatfa, Job. Krenb. v. 297. Prochatfa, Job. Undreaf 299. Procopius, Andreas, der Georne 299.

mroducte 300. p. 309. Proffc, Jos. 313. Pronay von Coth prona, Gabriel Frenh. 313. Profecco 316. Profinis 316. Protestanțen, f. Ufatholifen. Protomedicus 316. Provingen 316. Provingial : Congregation 316. Provingial . Staatsbuchhals tungen, f. General-Rechs nunge Directorium. Provingial: Ggifget 317. Propenus a Sudetis, Simon Bruth Pruth 317. Przempfi. Gurft von Bob. men 317. Drgempet 348. Przemnster Rreis 318. Przeftiß 318. Przemoref 318. Przibram 318. Przichoweth, 2fnt. 3:8. Graf v. Pubitichte, Frang 319. Dudaim, 3ob. Chriftoph 30h. Graf v. Duchmanr, Mint. Jaroflaw 320. Publein 3zt. Duell, Philipp Rerius 3at. Pugang, f. Batabanna. Pullna 323. punna 323. Pulgram 323. Purgfall, die Erafen 324. Puffieger, Math. 325. Pufferthal und am Eifat, Rreis 325 Unramart, f. Groß:Piramart. Pnrfer v. Telfo. Cor, 3eb. Lab. 3a5. Pprm 327.

Quadal, Mart. Ferd. 327. Quabrio, Frang Xav. 327 Quarin, 3of. Frenb. v. 322 Quarnerifche Infeln 328. Quarnerifder Meecbufen 327. 328.

Quedfilber 328. Quieto 329.

Raab, Fluß 329, Raab, ungar. fonigl, Fren-ftabt 329. Raab, oberofterr. Dorf 330.

Raab, Grang Unt. Ritter b. 330.

Raab, 3gn. 331. Raaber Gelpanichaft 332. Raafe 332. Rabatta, Rub. Graf 332. Rabatta, Rub. Graf 332. Racagni, 301. 333. Raccolta degli Atti del Go-

verno etc., f. unter Sei fehsammlungen. Racz, Samuel 333. Racz-Feierto 334.

Racateve 334.

Radaup 334. Radaup, Gedeon Graf 334. Radaup, Pault 334. Rader, Matth. 535. Radrersdura 335. Radmär 335.

Radmanneborf 335. Rednig 335. Radnoth 335. Radftadt 335:

Radfädter : Equern Raduffich 336. Radvany 336. 336.

Radvany 336. Raffelsverger, Franz 336. Ragelsdorf 337. Ragula, Kreis 337. Ragula, Grabi 335. Rabi. Carl 338. Rabi. Carl 338. Rabist 339.

Raibel 339, Raicich, Jol. 339, Baiccid, Jol. 339, Raimann, Job. Mep. Ebler v. 339, Raimann, Job. Mep. Ebler v. 339, Raimen (Jol. Job. Mich. Franz Sieron.), Erzber. 399 von Ofterreich 342. Rainotb, Carl Ebuarb 342. Rainotb, Carl Ebuarb 342. Raiffd, Job. 343. Rainotb, Job. 343. Rainotb, Rainotb, Jol. 344. Rainotb, Jol. 344. Rainotb, Jol. 344. Rainotb, Jol. 344. Ratocap, die Gürften 345. Ratocap, die Gürften 345.

345.

Matonis \ 347. Ratoniger Rreis 347. Ramofer, Peter 347. Ramfau 347.

Ranaricot 348. Ranftl, 3. M. Rannersbort Rapotenftein

Ran 348.

Rapvernftein 349.
Raps 349.
Rafpach 349.
Ratiowelly's Frans, Gemälibefamming in Wien 349.
Rats, Joh, Ebler v. 350.
Rath, Marth. Ebler v. 350.
Rathough 351.
Rationally 351.

Ratichtn, 30f. Frang v. 351, Rattan 351. Rattenberg 351.

Raub 352.

Rauch, Morian 352. Rauchmüller, Mathigs 352. Raudnig 353.

353. Rausnis Rautenftrauch, Frang Steph.

Rautenfraud, 306. 353.

Rangern 354. Re , Graf Pfil. 354, Realicule, f. Pointednifches Inftitut.

3ngrtut.
Reale und nautische Schule gu Trieft 355. Rebell, 36f. 355. Rechberger, Georg 356. Rechnig 356. Rechnungs Directorium, f.

Beneral : Rechnungs : Dis rectorium. Recoaro 356.

Recrutirung 357. Redelmaper, 3of. 360. Redemptoriften, f. Congres gation ber Rebemptoris

Ren. Redern, Meldior v. 361.

Regelsberger, Joh. Chriftoph 361. Regensburg, Schlacht ben

302. Regierung 362. Regimente Auditoce 362. Reidat Ant. 363. Reidath, Catl 363. Reidenau, bohm. Stabtden

363. Reichengu,niederöfterr. Dorf

363. Reichenbach, Carl 364. Reichenberg

Reichenberger, Unbreas 366. Reichersberg 366. Reichraming 366. Reicheaming 366. Reichebaronate 366.

Reichftabt, Stadt 367. Reichftabt, Bergog von, Frang (30f. Cart). Reichstag, ungarifcher, f. Uns garifcher Reichstag. Reif, f. Riva. Reifling 368.

Reifnig 368, Reif, 306, Unt. Friedr. 369, Rein 370, Reinsbold, Carl Leonh, 370, Reinsbold, Seint. 371, Reinfeln, 3ac. v. 372, Reifenmarte 373,

Reiffer, Frang Mich. 373. Reifiblen, f. Graphit. Reifimartt, f. Reufimartt. Religionsfond 373. Remontirung, f. Seftute,

militärifche. Renter, Jol. 374. Renter, Greph. Undr. 374. Renner, Unt. 375. Renner, Siegm. Frenh. v.

Renner-Bolbein, Marie 375. Reps 376. Repser Stuht 376. Refc, 30f. 376. Rettich, Julie 377. Rettungsanfaften f. Schein:

todte in Wien 377. Ren 378.

nen 370. Reber. 30f. Friedr. Frenh. v. 378. Reuß, Franz Ambros 379. Reußmartt 380. Reugmartter Stuhl 380.

Reute 380, Kévan, Nicot. 380, Revicato v. Revisnye, Abam Graf 381, Revicato v. Revienne, Cart Emerich Alexius Graf 382, Unt. Carl 382,

Renberger, Unt. Carl 382. Rener und Schlif, Groß, handlunghaus 382. Rege Banga 383.
Rhattsche Alpen, f. Alpen, Rhein 383.
Ribar 383.

Niban, Georg 383, Ridaton, Georg 383, Ridatonsto, Job. 383, Riditer, Frant Xev. 384, Riditer, Job. 384, Ridter, Job. With. 385, Rieded 386, Rieded 386, Rieder, Imbros 386, Rieder, With. August 388, Riegersburg 389, Riegersburg 389, Riegger, Jof. Unt. Ritter

v. 390. Riegger, Paul Jof. Ritter v. 390.

y. 390.
Riepl, Frang 391.
Riefd, Jol. Trang Vraf 391.
Riefd, Jol. Trang Vraf 391.
Riman, Job. 392.
Rimcolini, Ernft Carl 392.
Riano 393.
Bished, Cafpar 393.

Risbect, Calpar 393. Riftborf 393. Ritter, Carl 393. Rittersberg, Joh, Ritter v.

30%.

Ritterefeld 396. Rittig von Flammenftern, Undr. 396. Rittler, Frang 397. Rittmeifter, 399. Riva, throl. Stadt 399. Riva, Iombard. Dorf 399. Rivoli 399. Rivoli, Schlacht ben 399. Rivoltella 400. Rò 400. Rodaun 400. Rodengo 400. Rodisfurt 400 400 Rodna 400. Röllig, Carl Leop. 401. Römerftadt 401. Röfichig 401. Röficer, Joh. Jac. 401. Röficer, Jof. 402. Röficer, Garl 402. Röficer, Joh. Gottfr. Ritter v. 403. Rothelftein 403! Roggendorf, Wilh. Frenh. v. 404. v. 404. Robatni 405. Robirfd 405. Robrau 405. Ribrer, Jos. 405. Robrmann und Schweigerd, Buchhandlung in Wien406. Rollet, Unt. Romano 408. Romer's v. Ris : Ennigte, Steph. (Chemifers), f. f. landes und ausichl. pris vil. Bundrequifiten Saupts fabrik 408. Ronsberg 409. Rong 409. Roofe, Betty Ropcince 409 Rofa, Jos. (Bater) 409. Rofa, Jos. (Sohn) 410. Rofalina, Krang De Paula 410. Rofas, Unt. 410. Rosbierety, Unt. v. 412. Rofdmann ju Borburg, Caf: fian Ant. v. 412. Rofenau, ungar. Stadt 412. Rofenau, fiebenburg. Martt: fleden 413. Rofenberg , Stadt 413. Rofenberg, Burften und Gras fen 413. Rofenburg 413. Rofenegger, 3of. 414. Rofenfefte 415. Rofenthal, Martiff. 415. Rofenthal, Theod. Ant. Taulow v. 416. Rofenzweig, Binc. Edler v. 416. Rofetti, Untonio 417. Rofetti v. Rofenbuget. Carl 417. Roffi, Giov. Bern. de 418. Rjeffow 456.
Woffi, Giov. Bern. de 418. Rjeffower Rrcis 456.

Roftborn, der Brüder v., grofie Metallwaaren, Fa. brif 419. Rofibidier, Joh. 420. Rofiwalbe 420. Rota, Mart. 420. .... Rothenhaus 421. Rothenmann 421. Rothenthurmpaß 421. Rothfirch und Panthen , Leonh. Graf v. 421. Rothfchild 423. Rottenhammer, 306. 424. Rottenhann, Die Grafen 425. Rottenhann, Beinr. Frang Graf v. 425. Rouvron, Theod. Frenh. v. 426. Rovereder Rreis 427. Roveredo 427.
Rovigno 428.
Rovigo, Octopetion 428.
Rovigo, Stadt 428.
Ronto, Calpar 429.
Roddol 430.
Rojinta 430. Rogmital, f. Rofenthal. Rubricire und Linir : Unftalt von C. S. Jasper in Bien Rudnan de Rudnaund Divets Rudolph II., rom. beutscher Raiser 432. Rudolph II., rom. beutscher Raifer 437. Rudolph III., Ofterreich 43 Bergog von Ofterreich 439. . Rudolph IV., Bergog von Diterreich, Graf von Enrol Rubolph (30k. 30f. Rainer). Ergherjog von Ofterreich Rudolph II., Bergog von Schwaben 441. Rudolph der Tapfere, Gurft Rubolphinifche Safeln Rubotphinische Tafeln 442. Rubtorffer, Frang Tav. Ries ter v. 443. Ruisf, Job. Rep. Jos. 445. Ruma 445. Rumpfer, Machias 445. Rumy, Georg Carl Borrom. 446. Runtelrübenguder : Ergeu: nunreirubenguder : Eigung 446. Rupperth , Carl Joh. Anpprecht , Joh. Bapt. Rupprecht , St. 450. Ruft , Joh. Nep. 450. Ruft , Joh. Nep. 450. Ruft , Carl 452. Rufheint, Carl 454. Ruttenflod, Jac. 45 Rymanow 455.

Ø 456. Saar 456. Saaj 456. Saager Rreis Saager Rreis 457.
Sabbionetta 457.
Sabioncello 457. Sacco, Johanna Sachfenburg 458. Sachfen ftein Sacile 458.
Sacile 458.
Sacile 458.
Sacile 458.
Sableter, Uny 458.
Sabeler, Uny 459.
Sabowa wifania 460. Ganftenberg 460. Sagor 460. Sagrah 460. Saidfchih 460. Saintgenois, Die Grafen, Saintgenois, Phil. Ludw. Graf und Reichefrenb. p. 462. Sajó 463. Sajó:Bomör 463. Sala 463. Salamon, Jof. Bafil. 463. Salieri, Unt. 463. Sallaba, Mathias Ebler v. 466. Salm. bas Befchlecht 466. Salm = Reiffericheid = Rraut. heim, Sugo Frang Mits graf 467. Salm:Reuburg, Riclas Graf v. 469. Salmsbobe 470. Salb 470. Salomon, Konig von Un. garn 470. Salomon, Joh. Mich. Jos. Galona, Blug, f. unter Cliffa. Salona, Dorf 472. Salvator, St. 472. Salvator: Medaille Salvore, 472. Gall 472. Salz 472.
Salzach 475.
Salzburg 475.
Salzburger Kreib 479.

\*\*Suraiiche Emigration 480. ber Protestanten 480 Galgfammergut, oberofterr. 480. Salafammergut, flenerifches 481. Sambach, Cafpar 481. Sambor 482. Samborer Rreis 482. Samuel Aba, Konig von Ungarn 483. San 483. Sandbichler, Mons 483. Sandecer Rreis 484. Sanot 484.

Sanofer Rreis '484. Schematismus inclyti Regni Hungarike 519. Schmidt, Arang 555. Schmidt, Abolph 556. Schmidt, Schels, 3ob. Bapt. 515. Schmid, Unt. Edler v. 552. Sanfego 484.
Santer, Jac. Phil. 484.
Saphir, Moris Gottlieb 485. Sappeurs : Corps. 487. Garca 487. Sardagna v. Bobenftein, bas herren 520. Schenf, Cari 521. Schenf, Joh. 522. Scheppl, Joh. Nep. 524. Gefchiecht 488. Untiquarbandlungin Wien Sarengrad 48 Sartann 489. Schmidt, Frang 557. Schmidt, Beine v. 557. Schmidt, Job. Ubain 559. Saronno Garofer Gefpanichaft 489. Garos : Nagn Patal 490. Scherding, f. Scharding. Scherer, Joh. Undr. Ritter p. 524. Schmidt , Mart. 30b. , Rremfer : Schmidt. Sartori, Franz 490. Sartori, Jos. v. 491. Sartschan, Jac. 491. Sárvár 492. Sárviz 492. Saffin 492. Rremfer Schmidt.
Schmidt, Mar. Klor. 561.
Schmidt, Mich. 3gn. 562.
Schmidt, Nich. 3gn. 562.
Schmidt, No. 3nn. 562.
Schmitt, With. 3of. 563.
Schmitt, Bith. 366.
Schmidt, Sch. 3nn. 564. Scherffer , Carl 525. Schernowig 525, Scherfdnick Leop. 306. 525. Scheu, Fibelis 527. Scheuchenftuel, Cart v., 528. Saffin 492. Sator: Allya: Uihely 492. Schenb, Frang Chriftoph Sauer, Die Grafen . 492. Saurau, Die Grafen 492. Saurau, Frang Graf v. 494. Schiavoni, Matale 530. Schier, Anftus 531. Schmuger, Jac. Matthaus 565. Schiefter, Sebaft. Wilibald Schnabel, Georg Rorbert Sava 495. Sarbulg, f. Zywiec. Scarbona 495. Scarpa, Ant. 495. Schaben 496. Schäfer, Maternus 496. Schiffmeifter, die bürgl., in Schneeberg, in Allprien 567. Schilber, 333.
Schilaneder, Carl 534.
Schildberg 536.
Schilberg 536.
Schilbe, Auna 537. Schneeberg, in Riederöfters reich 567. Schneeberg, in Eprol 568. Sonceberg , bobm. Dorf Schneider, Unt. 569.
Schneider, Unt. 569.
Schneider, Garlignel 569.
Schneider, Job. 2ltops 570.
Schneider, Julius Frang
Borgias 571. Scharding 497. Scharfenberg, Die Berren 497. Schäfburg 497. Schäffburger Stubt 498. Schaffarit, Paul 30f. 498. Schilling , Friedr. 537. Ochimed , Marimil. 538. Schimmer, Carl Auguft 538. Schafgotiche, Unt. Gotthard Schint, 3ob. Friede. 53g. Schio 53g. Schnorr v. Carolefeld, Lubm. Graf v. 499. Schafgotiche, Frang Ernft Graf v. 500. Schafwolle und Sandel das Berd. 572. Schittlersberg , Muguftin Beit v. 539. Schödel 574. Schömberg, f. Schonberg. Schönen 574. Schönbach 574. Schladenwerth 541. Schladming. mit 500. Schlägel 541. Schönbach 574 Schönberg 574 Schafwollfvinneren und Sans Schlaggenwald 541. del mit Schafwollgefpinn: ften 504. Schlaining 541. Schonberger, Frang Xav. Schaller, Jaroslaus 506, Schaller, Joh. 506. Schlan 541. Schlappanih 541. Schonborn, Die Grafen 575. Schonborn , Sophie Gras finn v. 576. Schonborn , Buchheim , bes Schlechta, Frang Frenh. p. Scharfenegg 507. Schlechta, Joh. 542. Schleget, Friedr. v. 543. Schlegt am Rofiberg , 544. Schleifer, Leop. Mich.: 544. Schattammer, f. f., in ber Sofburg ju Bien 507. Grafen Brang Phil. v., Bemalbefammlung und Bibliothet in Wien 576. 510. Siblother in Wien 570. Schönbuhel 577.
Schönbuhel 577.
Schönfeld, Stadt 577.
Schönfeld auf Tenoma, die Ritter 577.
Schönfeld auf Tenoma die Ritter v., f. den vorbergechenden Artifel und Ausstellungs. Solefien (Ofterreichifde), Schauenftein 510. Bergogthum. I. Befchichte 545. Schauer, Mons 511. Schauff, Joh. Nep. 5rr. Schaumberg 511. Schaumburg und Compage 545.
Schleffen (Öfferreichische), herzogthum. II. Geographie und Statistift 548.
Schlid, das Geschecht 550.
Schlid, Joh. Conr. 550. nie, Buchhandlung in Wien 511. Schedel, Frang 512. Schedius, Joh. Ludwig v. Bureau. 512. Schloifiniag, Job. Frenb. v. Schönfeld's, Job. Ferd. Rit, Scheffer, Ritter v. Leons 55o. ter v., technologifches Mus feum 579. hardehof, 3oh. Evang. Schlosshof 551. chlotterbed, Wilh. Friebr. 551. Schöngrabern 580. Scheiger, 30f. 514. Schönleben, Joh. Ludw. 580. Schludenau 552.

Schmeizel, Mart. 552. Schmeigl, Wolfg. 552.

Schelletau 515. Schellagben 515. Schönlinde 581. Schönftein 581.

Schonwiesner, Steph. 581.

Schopf, 3of. 581. Scholy, Benjamin 582. Coruns : 602. Schubart, Lubro. 602. Schopf, Frang Jol. 5 Schor, Joh. Ferd. 50 Schoffberg, (. Saffin. Schotten, die, in Wien Schubert, Frang 602. 582. Schüttenbofen 604 Schotten, Die, in Wien 584. Schotten, Jul. Marimil. 585. Soun, Friedr. Wilb. Schünenberger, Mlous Souller und Comp., Grofis Schottwien 586. Schrämbl, Frang Unt. 586. Schramb, Unfelm 586. Schramef, Ubolph Jof. 586. handlungshaus 605. Schulftein, f. Rindermann. Schultes, Jof. Muguft 605. Schulg v. Stragnigty, Leop. Schranthofer, Roger 587. Schratt, Joh. Chrnfoft. 588. 301. 606. Soli 600. Schuppangigh, Ignag 607. Schuppen, Jacob v. 607. Schufter, Ignag 608. Schufter, 306. 609. Schrattenbach, Dorf Schrattenbach, Die Grafen 588. Schrattenbach, Binc, Bof. drattenvam, Burft v. 589. Schrattenthal Schvarejer, Unt. 6lo. Schraud, Frang v. 589. Schreibers, Carl Frang Unt. Schwaldopler, 3ob. 610. Schwandner, 3ob: Georg 590. Ritter v. Schreibers, 30f. Lubm. Rits ter v. 593. Schrems 594. Schrent, bas Gefclecht 594/ D. 611. Schmanenftabt 611. Schwartner, Mart v. 512. Schwarz, Gottfried 612. Schwarz, Joh: Georg 612. Schrenvogel , 3of. 595. Schwarzense 613; Schwarzel, Carl 613. Schwarzenberg, Dorf 614. Gdriftgiefiereven Schrödth, Joh. Mathias 596. Schröber, Sophie 597. Schröber: Devrient, Wilhel: Schwarzenberg, bas Ge. mine, f. Deprient. folecht 614. Schröder vililienhof, Gottfr. Schwarzenberg, Carl Gurft Grenb. 598 v. 617. Schröter, Wilh: Frenh: v. Schwarzenberg, 3of. 3ob. .599 Burft p. 620. Schrötter, Frang Ferb. Ebler Schwarzenberg'ider Canal, v: 599. Schroll, Cafp. Melch: Balf. Rrumauer Schwemmans ftalt. thafar Coo. Schwarzer, Joh. Mich. 622. Sedria 642.

Schwarzmaffer 622. Schwag 622. Somechat, Fluß 623. Sowechat, Darfiff. 633. Schweidhardt, Grang Xav. 604. 3of. 623. Schweigel, Undreas 624. Schweighofer, 30b. Mich. 624. Schwendi, Laj. Frenh. v. 624. Schwerdling, Joh. 625. Schimmichulen 626. Schwigen, Die Frenherren 626. Schwon, Frang Jof. 627. Schwon, Frang Xav. 628. Scoglien von Sebenico 628. Schad, Binc. Mope 632.
Schad, Binc. Mope 632. Gebaftiansberg 632. Sebenico 632. Gebenftein Sechia 633. Sechter, Simon 633. Secau 634. Sedendorf, Friebr. Beinr. Graf v. 634. Sedendorf, Leo Frenh. v. 638. Gedlaczet, 3of. Mbalb. 638. Sedlaczet, With. 640. Sedlen 6402. Sedlin, bobm. Dorf 640. Gedlig, bobm. Marftfleden . 640. Geblnigen v. Choltig, Die Grafen 640.

#### Drudverbefferungen.

40 Beile 34 nach: getiefert, ift ju lefen: Er farb ben 14. Dec. 1825. 14 nach: Monnor 28 arcfan. 1768. 115 15 ftatt: 1786 29 ftatt: birigirten 45 ftatt: Opotfchna 131 digerirten. 315 383 Dpotfdne 12 nach: worunter 38 fett: 306. felbft ausgezeichnete: Julius.

### Desterreichische

## National-Encyflopädie.

Vierter Band.

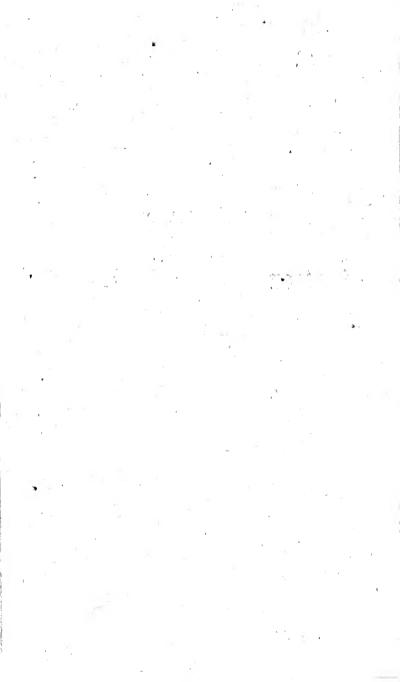

Madmadung offentlicher Creditspapiere, ift nach bflere. Befegen ein Berbrechen, welches 1) berfenige begebt, ber öffentliche, als Munge geltende, Creditspapiere (Gintofungsfdeine, Unticipationsfcheine, Banknoten [f. d. alle]) mit bagu vorbereiteten Berkzeugen nachmacht, ober Daben Gulfe leiftet. Diefes Berbreden, wenn ein foldes Creditspapier wirklich verfertigt murbe, mird mit bem Tode bes Thaters beftraft, melde Strafe auch den Mitschuldigen trifft, fo wie ben Theilnehmer, welcher, im Ginverftandniffe mit ten Erfteren, berlen Ralfificate ausgibt. Der bloge Berfuch biefer D. b. C. wird mit fcmerem Rerter von 10-20 Jahren und ben befonderer Gefährlichteit mit lebenstangem fcmeren Rerter beftraft. - Berden 2) öffentliche Schuldverschreibungen in obiger Urt nachgemacht, fo ift ber Berbrecher, jeber Mitschuldige und jeder Theilnehmer, welcher ber= Ien Creditspapiere im Ginverftandniffe mit bem Nachmacher ober einem Mitfdulbigen ausgegeben bat, mit lebenstangem fcmeren Rerter gu bestrafen. Muf ben Berfuch biefes Berbrechens ift bie Strafe mit fomerem Rerter von 5-10, ben besonderer Gefahrlichteit von 10-20 3abren gefett. - Ber öffentliche echte Creditspapiere ineine bobere Gumme abanbert, ober bagu Gulfeleiftet, fallt in Die Strafe fcmeren Rerters von 10-20 Jahren; ber Berfuch gieht eine Strafe von 5-10 Jahren fcmeren Kerkers nach fich. Den Theilnehmer, welcher folche Falfincate, einverständlich mit bem Thater, ausgibt, trifft fcmere Rerterftrafe von 5-10 Nabren.

Machod, bohm. Stadtchen im Koniggrater Kreife, mit 266 Saufern und 2,250 Einwohnern, am Mettaufluffe unweit dem ichles. Gebirge gelegen. Auf einem Sugel über der Stadt ift ein herrichaftl. Schlof, worin man ein an feltenen Urkunden reiches Urchiv und unter andern viele merkwurdige Briefe über den brenfigjahrigen Krieg findet. Auch gibt

es ju Di. viele Leinwand : Manufacturen.

Madasd, ungar, großes Dorf im Baranper Comitat, unter bein Gebirge Metheto. Sier bat ber Bifchof von Funffird en ein prachetiges Sommerluftfolog mit einem fconen Part und einem Thiergarten,

ber 2 Stunden im Umfange bat.

Madasd (Madasdy), bie Grafen. Durch Reichthum, bobe Burben und Menge ber Bafallen ausgezeichnet, blühten die R. in febr alten Zeiten in ber vordersten Reihe bes hohen ungar. Abels. Unter ihrer Uggbe fammelten sich manche gute Köpfe, die in Schriften und Schulen, aus bem Ausfande mitgebrachte Kenntnisse verbreiteten, und in dem Schule, fo wie in der wirksamen Unterstützung ihrer mächtigen Gönner, Mittel des Lebens und Wirkens fanden. Der erste diplomatisch genau zu

erweifende Stammberr ber D., beffen Lebensperiode in bie Zeiten bes nach ber Sartarenverbeerung neu auflebenden Reiches fallt, nannte fich einen Grafen von Cfuvon. Nachbem er aber Mabasb erworben hatte, gefiel ibm die Benennung Prod arite von D. beffer, und als frater fich bie ungar. Befigungen mehrten, fiel ber croatifche Rabme gan; weg und nur unter bem lettern erwarben feine Entel Berühmtheit. -3 Cobne erblübten diefem unbenannten Ubn, wenigstens erreichten nur diefe das Mannesalter: Laureng, beffen Entel Peter, von bem Bolle Deto genannt, ber Grunder bes mabrend 3 Jahrbunderten burch jablreiche Selben berühmt geworbenen Gefdlechtes Deto von Berfe ward. Undronicus, ber unbeerbt farb, und Undreas, ber fich fortwährend von D. nannte und mehrere Cohne zeugte. Bon biefem Sauptftamme trennte fich aber gegen 1348 ein felbitftantiger Zweig un= ter der Benennung Darabos von Di., ber 1642 erlofch, bie großen Befigungen auf die Löchter vererbend. - 3m Ubergange von ben Junglingejahren jum reiferen Mannesalter fanden Undreas's bepbe Gobne, Labistans und Dionns, jenes granelvolle Decennium, bas auf ben Sintritt bes Jetten Urvaben folgte, und Ungarn aus einem Erbfonigreich in ein Wablreich vermanbelte. Alles nabm nun Parten. Die Machtigen fucheen die Werwirrung ju ihrem Bortheil ju benüten; ben Comaches ren trieb bie Moth, fich an ben gewaltigen Machbar anzuschließen, mochte feine Befinnung fenn, welche immer. - Bengel von Bobmen batte einen beträchtlichen Theil der nation fur fich und felbit die beilige Krone bereits auf bem Saupte getragen, als Carl von Uniou, burch ben Papft fraftig unterflutt, gegen ibn auftrat. Der Rampf gwifchen ben= ben begann fogleich. Matthaus von Erencfin und Beinrich von Buffingen nebft feinem Cobne 3man traten als Berfechter bes Bobmen, ber Palatin Om o be us und bie Beifflichkeit als Bertheibiger bes Unjou auf. Bu ben lettern bielten fich auch bie Bruder & a-Distans und Dionns von Di. Durch die Mifgeschicke Carl's, welche ibn felbit zu flieben zwangen, murben bie D. fammt ihren Familien ber blutigen Rache ibrer Gegner preisgegeben, fo bag nur burch einen besonderen Bufall ein fleines Sochterden von Labis laus burch bie Umme gerettet, bem allgemeinen Berberben entging. Erlofden mare nun tas eble Gefdlecht, wenn nicht ein britter Bruber, Unbreas, ubrig geblieben ware. Gine Urkunde von 1390 für feinen Cobn Thom as ausgefertigt, nennt ihn nach alter Beife, bie nur Saufnahmen fannte. - Gleichzeitig mit jenem E bom as, lebte Galomon von D., allen Werbaltniffen nach ju vermuthen beffen Bruder und ber benden Koniginnen Elifabet b und Maria treuer Diener gegen bie unruhigen Reicheberren, bie Carl den Rlein en von Reapel berbengerufen und auf den Ebron gefett batten. Carl's Ermordung, ber Koniginn gewaltsame Entführung, auf welche Einkerkerung und Elifabet b's Tob folgte; endlich feine eigene Befangenfetung auf Gillos batten Giegmund gu ernftem Dachbenten aufgefordert, burch welche Mittel er fich und ben Geinen die Berricaft in Ungarn erhalten konne. Co entstand 1408 ter Drachenorten (f. b.), beffen Statuten fich über ben 3med ber Berbindung feiner Mitglieber gu Chuk und Trut flar aussprachen. - Michael von D., Galomon's

Gobn, ber 3 Steller . Stamme Graf, wird unter ble Rabl ber erften Mufgenommenen genannt und fein Giegel bangt jur Befraftigung bes Bentrittes ber Pergamentrolle an. Die Gefellschaft, in ber fein Rabme prangt, und die Burbe, bie ibm angefügt ift, fpricht bafur, bag Di : chael ju ben Bordermannern feiner Beit gebort babe. Durch ibn lernte auch Giebenburgen bie Dt. fennen und es ward fur fie jum zwepten Baterland, bas ihnen Ebre, Unfeben und Reichthum fvendete, aber bagegen öfter benn einmahl burch fie verherrlicht marb. Die reiche Benedictiner= abten St. Udrian von Stala mablte Ladislaus von Dl. ju ihrem Schirmvogt gegen die Beeintrachtigungen ber nachbarlichen Ritter. -Frang von D. biente feinem Konig mit jener freudigen Begeifterung, die Bort und That des erhabenen Berrichers jedem der Seinen mitzutbeilen mußte. Un ber Gpite eines Rabnleins gebarnifcter Reiter, bas ibm als Sauptmann folgte, fritt M. gegen Bobmen, Ofterreicher und Turfen. Bon Urfula Zorot ward ibm 1498 ein Gobn geboren, ber bes Saufes Glang auf bas Bodfte brachte und bestimmt mar, ben entichies benften Ginfluß in bes Baterlandes Ungelegenheiten geltend gu machen. Dach feinem Bruber, ben Frommigkeiteruf gum Benedictinerabt erboben batte, benannte Frang ben aus fpater Ebe ibm gebornen Gobn Thos mas, und manbte alle Liebe bem vielverfprechenden Sprofiling qu. Diefe außerte fich vorzuglich burch eine forgfaltige Erziebung, beren Grund ju Grat gelegt, die Bollendung aber ju Bologna und Rom erreicht mard. Bon bort (1521) jurudgelehrt, nahm ibn Ronig Ludwig II. unter feine Bebeimfdreiber auf und ichickte ibn (1526) auf ben Reichstag nach Spener, um Raifer Carl V. jur Bulfe gegen bie Turben aufzuforbern. Muf ber Beimreife erreichte bie Nachricht von bem Berberben ben Mobacs fein Dor und bestimmte die Richtung feines Forteilens gegen Comorn, wo die verwitwete Koniginn fich aufbielt. In ihrem Gefolge tam er nach Pregburg und ward von den dort verfammelten Reichsberren auserfeben, bem öfterr. Ergberzoge Ferdinand bie Babl jum Konig von Ungarn angufunden. 216 biefer bierauf bas Reich in Befit zu nehmen tam, bilbete D. mit 300 Reitern die Borbuth bes tonigl. Beeres, brachte Raab und Gran jum Geborfam und erhielt ben Oberbefehl in Ofen. Muthig vertheidigte er bie Festung wiber ben furchtbaren Goliman (1529), bis Berrather, burch Gold verblenbet, ibn gefangen ben Turten auslieferten und bem Reinbe die Thore öffneten. Un Bapolna ließ ber Osmanenbeberricher ben gefeffelten Di. übergeben, bamit er als Konia ben Treubruch feines Unterthans bestrafe. Ein bartes los murde ibm gefallen fenn, batte nicht bie Borbitte Gritti's alles über Bapolya vermocht und ibm anftandige Saft erwirkt. Mus biefer befrente ibn nur ber mit Ferbinand's Bewilligung gemachte ilbertritt in bes Wegenkonigs Dienfte, ber ibn gum Befehlshaber von Erlau machte, mit bem Schloffe Bufgt fammt ben Galgwerken in ber Marmaros beschenkte und zu biefen Gnabenbezeigungen noch bie Burbe eines koniglichen Schatmeisters bingufügte. Schon bas nachfte Jabr (1530) gab' D. Gelegenheit, feinen Rubm gu mehren. Bapolya wurde mit Gritti von einem ftarten Beere unter Rogen= borf's Unführung ju Ofen bedrangt und bereits in die größte Berlegenbeit gebracht, als D. fo eben mit ber Belagerung von Griget b beginnend, Radricht bavon erhielt. Durch ein fubnes Bagftuck gelang es ibm, mit 300 Mann in die Reftung ju gelangen, beren Bertheidis gung alfogleich muthiger geführt ward, und bie Belagerer, nach mebreren abgeschlagenen Sturmen, von ber Bergeblichkeit ibrer Unftrengungen überzeugte. Die tapfere Bertheidigung feiner Perfon und Sauptftabt lobnte Bapolpa mit bem Canbitriche Fagaras in Giebenburgen und ber Befugnif, ben Titel eines Erbbertn von Ragaras ju fubren, ber fpater von ben öfterr. Berrichern beftatigt, fortwahrend von feinen Dade fommen geführt wird. Uber je bober D. in ber Bunft bes Konigs flieg, befto bober muchs Gritti's Unmuth, ber endlich in offenen 3wift und Beinbicaft ausbrach. Da aber bem Starten nicht bengutommen mar, verschmabte ber liftige Italiener fogar Banbitenbulfe nicht, um fich bes gefürchteten Gegners zu entledigen. Rur zufallig entging D. ben Dolden ber Meuchelmorber. Allein biefe Diebertrachtigfeit bestimmte ibn, einen Ronig ju verlaffen, ber fich bereits aller Gewalt fo entwunden batte, bag er felbit feine treueften Diener ju ichuten nicht vermochte. Bereitwillig nabm & erbinanb ben rucktebrenben D. auf und entichabigte ibn fur bie Berlufte, Die fein Ubertritt nach fich jog. In allen wichtigen Ungelegenheiten bes Rrieges ober Friedens berief nunmehr bas Bertrauen Ferdinand's ben gepruften Belben und Staatsmann jur Thatigleit, bie nur wenige Sabre unterbrochen rubte. Aber auch tiefe waren bem Canbe nicht verloren, benn an ber von ibm errichteten Schule ju Deu=Gzigeth lehrten Manner von ausgezeichneter Gelehrsam-teit, meift auf beutichen Universitäten gebildet, und aus ber bortigen Buchbruckeren verbreiteten fich mannigfaltige Renntniffe. Bu neuer Birt. famteit forderten ibn die Ernennung jum Ban ber Rebenreiche (1538) und die Berbandlungen mit 3 a polpa's Bitme megen Giebenburgens Abtretung auf. Endlich guruckgefehrt, wollte er, von allen Befchaften entfernt, feine Tage in philosophischer Rube binbringen, ba rief ibn bas Bertrauen feiner Mitburger (1554) auf die bochfte Stufe des Unfebens, durch bie Babl zum Palatin. 8 Jahre binburch leiftete er auf diefer boben Stelle alles, mas Konig und Baterland erwarten mochten, ja viel mehr, benn im Felbe verfuchte fich ber Beld mit Blud mehr als einmahl gegen die Eurken, ben Belegenheiten, beren Befahr er leicht andern batte überlaffen tonnen. Endlich erlag er (2. Juny 1562) nach fo glan. gender Laufbabn bem allgemeinen Lofe ber Sterblichkeit. Go glangvoll fein Auftreten, eben fo rübmlich war fein Abschied von der Lebensbubne, ben er mit ber größten Refignation vollbrachte. Führer, Freund und zwepter Bater mar D. feinem viel jungeren Salbbruber 3 a c o b, ber unter folder Unleitung ju großen Soffnungen berechtigte. 216 tapferer Rrieger begann er fie jum Theil bereits ju erfüllen, als bie Parge vorschnell feinen Lebensfaben gerfchnitt. 3m Divan, wo über ben Felbjug in Ungarn (1556) beratbicblagt marb, batte ber bochmutbige Eunuch Mli fich gerühmt, nur mit den Streitkolben werbe er die Ungarn auf die Ropfe flopfen, bes Ochwertes bedurfe er nicht. 36m marb baber eine Urmee anvertraut, mit ber Gzigeth genommen werben follte. Bie ber greife Dalatin D. bief vernabm, eilte er mit Riclas Bri-

npi, ber 10 Jahre fpater an eben biefem Orte unfterbliche Corbeern gu erringen bestimmt war, jum Entsate bes tapferen Mark horvath. Ben Babocfa kam es jur Schlacht. 211i erlitt von ben verachteten Ungarn eine Sauptniederlage und rettete mit genauer Roth bas Leben. Aber auch Jacob M., Johann Czobor und über 300 tapfere Rrieger becten die Bablftatt und verbitterten bem Dalatin die Freude bes Cieges. - Raum 9 Jahre alt, mar Frang n. ben bem Sobe feines Baters. - Gegen diefe nimmer rubenden Feinde versuchte fich beffen traftiger Urm in mandem Gefecht, in bas ibn Ubficht ober Rufall gezogen. Bludlich batte er fenn konnen, mare fein bober Beift nie über iene Grangen gefdritten, die ein febrwohlmollendes Gefdid weit genug um ibn befdrieb. Bas feine Bater ibm binterließen, war fo viel, bag es ibn jum reichften Privatmanne bes Canbes machte, beffen nie anders, als mit bem Bennahmen "ber ungarifche Erofu s" Erwähnung gefchab. Ben ber Beninahme bes Schloffes Dottenborf fanden fich 4Millionen Gulben an gemungtem Gelbe und Roftbarkeiten. Für die Reize ber Biffenfcaften empfanglich, verdantte er ihnen manchen froben Genuf, ber feinen Beit- und Standesgenoffen unbefannt, fie um eine ber reinften Lebensfreuden armer machte. Die von ibm unterzeichnete Borrede, mit welcher er fein Mausoleum Regum etc. Hungariae c. 44 icon. Murnb, 1661 ben Reichoftanden wibmet, ift, wie bas gange Bert, voll Rraft, Gebiegenheit und Feuer fur bes Baterlandes Berberrlichung, voll ecter Doefie, die fich felbft noch in ber bengefügten Berbeutschung ber Berfe nicht verfennen läßt und feine Nachweifungen über die einzelnen Begenftanbe der Befet fammlungen (gedruckt ju Pottenborf 1658) beweisen einen boberen Uberblick bes Bedurfniffes feiner Beit. Lange Bewerbung um Miclas Efgterbagy's icone Tochter Juliane fronte gludlicher Erfolg, und bie Burde bes oberften Kronrichters, bem nur mehr eine - bie bes Palatins - vortritt, fonnte auch einen, nicht alltäglichen Ehrgeit zufrieden ftellen. Umgeben von allem bem, mas bes Menfchen Leben Berth gibt, beneidet von Taufenden und taum mehr Bunfchen guganglich, traf ibn boch bes Unglude jerfcmetternber Ochlag befto furcht. barer, je bober er baruber erhaben fcien. Der Theilnahme an ber Berfdwörung Beffelen ni's, Frangipani's und Bring i's überwiesen, wurde M. auf feinem Ochlog Pottenborf von faiferl. Truppen überfallen, und 1671 in einem Gaal bes Wiener Stadthauses enthauptet, ber Leichnam aber, in bas 2 Jahre fruber von ibm erbaute Erbbegrabniß ju Codenhaus gebracht und an ber Geite ber vorausgegangenen Gattinn bestattet. (Un bem marmornen Doppelfarg öffnet man eine Datte und gelangt ju bem Leichname, ber in ein weites Leichentuch," mit ichweren golbenen Gpigen befett, eingebullt, gang unverfebrt ba liegt. Die Rleidung ift bie auf einige Knopfe und Gonure, Die Salbfliefeln und die Urmichienen gur Befestigung an bem furchtbaren Stubl, verwefen, ber Rorper aber weiß und bie Saut elastifd. Ropf- und Bartbaar bat fich erhalten, und ein Theil bes am Ropfe baftenben Salfes wurde auch ben Unwiffenbsten belehren, ein gewaltsamer Streich habe bas Haupt von dem Rumpfe getrennt.) Die zahlreichen Schlöffer und Befigungen bes Enthaupteten jog bie Krone ein und verschenkte fie jum

Theil an Auslander. Durch biefen Ungludsfall faben fich bie gablreichen Rinter bes reichften Magnaten in Ungarn in eine Lage verfett, Die von ber weit verschieden mar, auf bie fie ben ibrer Beburt Unspruch machen burften. Allein belebt von jenem eblen Beift, ber in bas Unvermeibliche fich fügt und feines Schickfals Berr ju werden ftrebt, traten fie in öffentliche Dienfte, auf ehrenvoller lanfbabn ju erringen, mas die Borfebung fo fcmerglich ihnen genommen. - Ladislaus widmete fich bem geifilichen Stande und erreichte als Bifchof von Cfanab einen ehrenvollen Plat unter ben Pralaten bes Landes. Den Muben ber Staatsvermaltung widmete Thoma's feine Rrafte, und gelangte auf biefem Wege jur Obergespansftelle von Gumegh, fpater aber als Rronhuther gu bem nachften Rang an die großen Burbentrager, unter benen feit bein herrlichen Palatin ftets ber Rabme D. fich befand und bis auf unfere Beit befindet. Damit aber bas Baterland auch unter-feinen Bertheibis gern den Gprößling eines Gefdlechtes nicht miffe, bas feinen Feinden oft furchtbar geworben, umgurtete fich Frang mit bem Schwert, bas fein tapferer Urm ruhmlich gu'führen verftand. Ereu blieb er ibm, aber auch treu biente es bem Belben und führte ibn burch manche gabrlichfeit bindurch bis auf ben Generalspoften , jur murdigen Belohnung langjähriger Dienfte. Ben ber Urmee Maria Therefien's erhielt Frang Graf von Dl. (geb. 1708), biefes Belben Cobn, eine Befehlshabereftelle. Unter Rhevenbuller brang er in Banern ein, batte Theil an allen- Ereigniffen, bie ben Churfürften gwangen, fein Land zu verlaffen und bemabrte fich als tapferer Goldat fo febr, bag im folgenden Jahre (1744) ibm ber Bortrab bes von Carl von Cothringen befehligten Beeres anvertraut marb. Un ber Gvipe desfelben bewertftelligte er ben außerft beschwerlichen Ubergang bes Rheins, im Ungeficht Coligny's und Gedenborf's, foling fie und eroberte lauterburg, Sagenau und Elfaß = Babern, nachdem mehrere fleinere Beerhaufen und felbft Marfchalt Sarcourt ibm batten bas geld überlaffen muffen. Diefe gludlichen Ereigniffe verbreiteten ben Rubm bes belbenmuthigen D. und feiner mackeren Truppen burch gang Europa, bas Frank reichs geubte Beere mit Staunen blogen Infurrectionstruppen weichen fab. Der Einfall bes Ronigs von Preugen in Bobmen machte eine fcnelle Truppenfendung dahin nothwendig, und M. mußte, feine Bortheile aufgebend, fich babin begeben. In ber Schlacht ben Trautenau (30. Gept. 1745) gelang ibm der erfte Ungriff auf bas preufische lager fo gut, bag er bie Rriegecaffe und fogar bes Konigs Belt erbeutete. Aber eine Unordnung ber Machrudenden gab bem Reinde Beit, fich festaufeten und die Ungreifenden jum Ruckjuge ju nothigen. Rach bem Frieden gu Dresben murbe R. nach Italien gerufen, erfocht (17. Marg 1746) einen bedeutenden Gieg uber die Granier an ber Ubba und eroberte Diacenza, obwohl es von 7,000 Mann vertheidigt mar. Rach ber Solacht von Rotto Freddo, an ter auch D. ehrenvollen Untheil batte, jur Berfolgung bes gefchlagenen Don Philipp abgefendet, tam er bennahe jugleich mit ibm ten Genua an, und befette Stadt und Republit im Rabmen feiner Monarchinn. Rachbemider Krieg noch eine Beile mit almechfelndem Glude geführt worben, gab endlich ber

Uchener Friede (23. Oct: 1748) bem über bie öfterr. Erbichaft bewegten Europa die erwunichte Rube und führte die Selben fammtlich an ben beimathlichen Berd. D., jum General ber Cavallerie vorgeruct, hatte bereits fich ju vortheilhaft ausgezeichnet, als daß man ibn ben Musbruch bes fiebenjährigen Rrieges (1756) nicht in Thatigfeit gefett batte. Sier war es, wo fich ber Beld die Unfterblichteit errang. Er und Gerbel. Ioni entschieden die lang ichwankende Giegeswage fur Ofterreich bey Collin, mo 20,000 Preufen todt, vermundet oder gefangen blieben. Er foling in geregelter Schlacht ben General Binterfeld ben Solge berg, eroberte, nach 16tagiger Belagerung, Die bennabe fur uneinnehmbar gehaltene Beftung Odweibnit, und nachdem er unter Breslau's Mauern bie Benerale Rleift und Och on aich getobtet und den Maricall Pring von Bevern gefangen batte, felbit biefe Sauptftadt Schleffens. - Inbeffen mar bem Konig von Preugen bas Bluck gegen die Frangofen gunftiger gewesen und nachdem er fie ben Rogbach auf bas Saupt gefchlagen batte, eilte er feinem bennabe gang verlorenen Chleffen gu Gulfe. Der Bergog von Lothringen, burch bie bisberis gen unglaublichen Erfolge ermuthigt, wollte bem Ronig entgegenges ben , mobingegen D. rieth, ben Ungriff bes Feindes in bem feften Lager ben Leuthen abzumarten. Die Feldberren geriethen bart an ein= ander; allein ber Lettere mußte geborden und fo mard bann bie Ochlacht geliefert, Die bem Bergog 200 Ranonen, 60 Rabnen, 6,000 Lodte und Bermundete, nebit 20,000 Gefangenen und 4 ausgezeichnete Generale toftete. Obgleich ber beflagenswerthe Erfolg n.'s richtigen militarifchen Blick bestätigt batte, fand bie Raiferinn boch fur gut, fowohl ibn, als ben Bergog von ber Urmee abzurufen. Allein um ibm und der Belt einen Beweis ber Burdigung feiner Dienfte ju geben, ernannte fie ibn jum Ban ber Rebenreiche und jum Feldmarfchall. Bon allen geachtet und bodverebrt, ftarb Dt., feines Gefdlechtes zwenter Stifter, mit 75 Jabren (1783), ftets eine Bierbe ber Ration und unter ihren Feldherren mit Ruhm zu nennen. - Richt minter wichtig als bes Marfchalls Birtfamteit im Felbe, mar bie feines Bruders Leopold im Cabinet, als Rangler von Ungarn, in Zeiten, die Umficht, Rraft und eine beilfame, aber nicht unzwedmäßig anzuwendende Energie erforderten. -In feinen Enkeln, Dichael Grafen von D. (geb. ben 6. Gent. 1775), Staats- und Conferengminifter, Oberftfammerer bes Konigreiches Ungarn, Groffreug bes fonigl. ungar. St. Stephan : Orbens it. , und Frang de Paula Grafen von D. (geb. ben 3. Marg 1785), Bifcof von Baigen, ertennt ber Staat Manner von Ginficht und boben Berbiensten.

Madelburg, niederöfterr. Gerrschaft, aus 50 separirten Saufern beftebend, im B. U. B. B. nachft Biener : Neu stadt mit eigener Cocalschule, bochnach Lichtenwörth eingepfarrt. Die hiefigen Einwohner,
ungefahr 400 an der Zahl, sind größtentheils Fabriksarbeiter der sogenannten Nadelburg, einer dem Biener Großhandler Unt. Sain isch
gehörigen Fabrik, welche alle Gattungen von Messing, dann Messingwaaren und 20-30 Mill. Nah- und Stricknadeln (Nadeln von allen

erbenklichen Gorten) erzeugt, und ben 500 Menfchen befchaftigt. Un ihrer

Stelle fand por Beiten bie Refte Lichten morth.

Madlerarbeiten aller Urt werden im Inlande jest in vorzuglicher Bute gemacht, besonders in Carlsbad, Bien u. f. w. Die Rablerjunft ju Carlsbad ift bie erfte im Inlande, und geichnet fich fcon feit vielen Jahren burch ibre fconen und guten Mab . und Stecknadeln zc. aus. Much bie Rabriten in Drag und zu Drefinis liefern viele und gute Rabeln. In Bien werden vorzüglich gute Stricknabeln, und auch Stednabeln verfertigt. Geit Berbefferung ber Dormafdine und Ginführung einer feinern Dolitur, bat fich die Madelfabrikation bafelbit febr geboben, und die Biener Stecknadeln insbesondere find eben fo fcon, wie die aus. Deutschland, und iconer als die englischen. Dab - und Stricknadeln werben auch in Meun firchen, im Gtelabof ben Wiener=Reuftabt; in ber großen Madelfabrit zu Madelburg und an andern Orten von vorzüglis der Bute, aber auch in ber Mabelfabrit bes Joh. Stohr ju Ochon. berg in Mabren verfertigt. Go wie ebemable Chriftoph Bilbelmi in Bien, fo zeichnet fich jest bafelbft Carl Gilbert burch Retten, Rebern und andere Galanterie = Madlerarbeiten aus. In Baib bofen an der Jos, in Geiten ftatten und in Ufchbach find ebenfalls Mabler, welche auch alle Gattungen von Rischangeln in fo großer Menge verfertis gen, bag man bad jabrliche Product ber 7 Meifter in Baib bofen auf 8 bis 9 Millionen Ungeln berechnet, und viele Millionen Borrathe bort aufgehäuft liegen. - Ofterreich ob ber Enns bat Mabler gu Bode labruct, Sharding, Ried, Frenftabt, Greinburg, Schwerdtberg, Urfahr und Bing. - Eprol bat eine Mabnadel. fabrit ju Rugen im Billerthale, und eine Saarnabelfabrit ju Riva. - Stepermart und Illprien erzeugen nur gemeinere Begenftande, eben fo Ungarn; in Giebenburgen werben gar feine Radeln gemacht. Le oben erzeugt auch Fischangeln. - Der Sanbel mit Madlermaaren erftrect fich über die gange Monarchie, und besonders haben Carls= bad und Wien nebft ber Radelburger Fabrit einen febr bedeutenden Abfat, ber fich bes Jahres auf viele Millionen Rabeln beläuft. Mab= und Stecknabeln geben nach Ungarn, Polen, Stepermark, Ingrien, Stalien 2c. ; auch viele Stecknabeln mit größeren Ropfen nach ber Zurten. Die Kifchangeln von Waid bofen zc. geben größtentheils nach Italien, von wo fie nach allen Weltgegenden verschieft werden, fogar aus Mecca find in Waidhofen icon Beftellungen gemacht worden. - Die Runftarbeiten ber Radler besteben aus verschiedenen Galanterie = Baaren, g. B. Leibbinden, Uhrketten, Urmbandern (Bracelets), Rettchen, u. f. w. Ben einigen diefer Urbeiten wird der Gifen = oder Meffingdrabt über einem bidern Drabt fpiralformig gewunden, und biefer bann ber Lange nach wie eine Ochraube eingebrebt. Das Bange fieht wie ein Beflecht aus. Die eingewundenen fpiralformigen Drabte find in borizontaler Lage mit einander verbunden, und bilden fo bie Breite des Bandes. Der Madler Chriftoph Bilbelmi in Bien erhielt ben 15. Jung 1824 ein zwenjabriges Privilegium auf die Berbefferung, eine neue Gattung von Ridicules, Brieftafchen, Damenbinden und Urmbandern blof aus Stahl und Meffingdrabt aus freper Sand ju verfertigen; und ber Radler Carl Gilbert in Wien ben 14. Urr. 1826 ein Sjährig. Privileglum auf die Ersindung einer Maschine zur Bersertigung von Leibbinden, Uhretetten, Urmbandern u. a. Gegenständen aus Draht, wodurch bedeutende Ersparung an Zeit und Kosten, und baben noch insbesondere mittelst einer an dieser Maschine angebrachten Schraubenstellung, volltommene Gleichsmäßigkeit der Urbeit, selbst ben verschiedener Stärke der hierzu verwendeten Drabte, bewirft wird.

Magy Banya, ungar. königl. Frey und Bergstabt im Stathmarer Comitat, in einem von Gebirgen umgebenen reizenden Thale. In der Stadt, welche 371 haufer und 5,000 Einw. jablt, ift eine Münz und Bergamts Oberinspection, eine Münze für alle österr. Goldund Silbermungen, ein Dikrictual Berggericht, ein kathol. Gymnas fium, eine Normalschule und eine Mädchenschule. Es sind bier ziemlich reiche Gold . Silber und Bleydergwerke und mehrere Schmelzhutten. Schon im Mittelalter, um das Jahr 1347 wurde hier zur Beförderung des Bergbaues eine deutsche Colonie angelegt; noch um das Jahr 1526 war der Gehalt im Centner von 79 bis 112 loth Gold; wenn er auch jeht geringer ist, so ist der Bergbau doch immer noch ergiebig genug. Die bemerkenswertheste unter den hießgen Gruben ist die Kreuzberger Goldzube, die mehrere gold und klebergeiche Kuren hat. — Die Stadt treibt Handel mit Früchten und Kastanien. Von dem nahen hohen Berge Rossalt bat man eine bertliche Aussücht.

Tragy : Enved (Straßburg, Lgidstadt), siebenburg. Marktsleschen im untern Weißenburger Comitat des Landes der Ilngarn, an der todten Maros, und an dem Plage, wo unter den Römern Singidava gestans den haben soll. Blübend und start besucht ist das vom Fürsten Gabriel Bethlen gestiftete reformirte Collegium, welches eine ansehnliche Bibliothek, eine Münzensammlung, ein Naturaliencabinet und verschiedene physikalische und mathematische Instrumente besigt. Bemerkenswerth ist auch die Wasserleitung, durch welche von dem & Stunden von hier entefernten Fel-Enved in gebrannten thönernen nöbren das reinste Quells

waffer nach Di. = E. geleitet wird.

Magy = Lat, ungar. Dorf im Gumegher Comitat, mit ben

Ruinen eines alten Bergichloffes.

Magy : Lucskaer Canal im Beregher Comitate Ungarns, entstand durch Frang Grafen von Schönborn, um den Berbeerungen des Flusses Latorcza ein Ziel zu seten. Er wurde 1824, nach fieben-jähriger Arbeit, vollendet und eine Strecke von 10,000 Quadratjoch Landes dadurch urbar gemacht.

Magy = Saalonta, ungar, großer Marktfleden im Bibarer Comitat und ber größte Ort derfelben, an der schwarzen Koros mit 8,115 Einwohnern, meist reformirter Religion; hat auch eine fcone reformirte

Rirche.

Magy. Szöllös, ungar. Marktflecken und hauptort bes Ugocfer Comitates, mit 2,060 Einwohnern, bem Comitatshause und einigem Beinbau.

Mamefato, ungar. Marktfleden an ber weißen Arva im Arvaer Comitat, hat eine kathol. Kirche, Poststation und 1,668 Ginwohner, bie fich größtentheils mit Felbbau und bem Leinwandhandel befchäftigen.

Tramiest, mabr. Marktsecken im Znammer Kreife, mit 1,200 Einwohnern, Sauptort einer graft. Saugwit ichen Grafschaft, in einer Gebirgsgegend am rechten Ufer ber Oflama, über welche eine 1734 erbaute steinerne, mit vielen Bildfaulen gezierte Brücke von 7 Bogen führt. Um andern Ufer des Flusses, dem Orte gegenüber liegt ein schönes großes Bergschos, worin sich die sehr bedeutende herrschaftl. Tuchzund Casimir-Fabrik befindet, welche größtentheils die in den graft. Ochäsferven erzeugte Wolle verarbeitet. Sie hat ihre Niederlage in Wien (Haarmark Nr. 644) und zu Mailand (Piazza delle galline Nr. 1697), unter der protocollirten Firma: Namiester k. k. priv. Feinzuch und Casimir-Fabrik. Miteigenthumer sind die Frehherren von Puthon (f. b.)

Manas, einer ber 6 Fleden bes ungar. Sajduten Diftrictes, zahlt 7,650 Einwohner. Der Ort ift fehr wohl gebaut, war jedoch vor Zeiten ben weitem bedeutender als gegenwartig. In der Nahe be-findet fich ein großer Sumpf, der fich über ben gangen westlichen Theil

Diefes Bezirkes und noch weiter bis an die Theiß erftrectt.

Mapagedl, mabr. Marktfleden im Brabifcher Kreife, hat 2,300 Einwohner, und ein 1764 neu angelegtes icones Schloß mit einem Biergarten auf einer Felfenanhohe, eine weite Gegend verherrlichenb.

Eine bier vorkommende Mineralquelle wird wenig benutt.

Marenta, balmat. Ruftenfluß, entfpringt in der turtifchen Beglerbegichaft Bosna, nimmt die Fluffe Noriu, Rama, Trebifat zc. auf, und wird einige Meilen vor seinem Ausfluffe ben Fort Opus ins adriatifche Meer schiffbar.

Maffaberg, bohm. Markifieden und Sauptort ber gleichnahmisgen fürftl. Muerfperg'ichen Berrichaft, bat ein Schlog, Muffelin-

manufactur, Weberen und Spinneren.

Maßthal, romantifches Thal in der Mabe bes Schneeberges in Dieberofterreich, vorzuglich burch ben 227 Rlafter langen fogenannten Durchichlag berühmt, welcher burch ben thatigen Schwemmunternehmer Georg Suebmer (f. b.) ju bem Zwecke mit großer Mube und Koften ausgeführt murbe, um Golg aus bem Meuwalde, einem ungeheuern, 6,255 Joch großen Forft, welcher bisber feit vielen Jahrhunderten ber Unjuganglichkeit wegen gang unbenüt blieb, jur Biener Ochwemme gu bringen. Nachdem Suebmer icon fruber verfucht batte, burch einen finnreich erfundenen Solzaufzug den Wald wenigstens in etwas nutbar ju machen, tam er auf ben Gebanten, ob es nicht moglich fen, ben drenfachen Urfprung ber Murg bart am Gichaidgebirge mit bem bieffeitigen Urfprung des Preinbaches in Berbindung ju bringen, und fo fur die Schwemme eine neue Bafferftrage ju gewinnen. Die Musführung biefes Planes tonnte nur mittelft einer Durchgrabung bes gangen Berges gefcheben. Nachdem nun Suebmer die ichwierige Untersuchung über die Bobenverhaltniffe der benderseitigen Quellen durch die einfachfte Urt, mittelft einer Meffung mit einem von ihm felbft angefertigten Gradbogen gu Stande gebracht batte, und von ber bobern Lage der Murg überzeugt war, bestimmte er felbft wieder die Lage, Richtung und das Daß eines burch ben Berg ju ichlagenden Stollens, um durch felben eine Baffer=

riefe aus bem Reuwalbe in bas Preinthal leiten ju tonnen. Schon 1811 begann er bie Musführung biefes Planes, murbe aber burch mehrere Berlufte gezwungen, auszufeten, eben fo 1813, wo bie gange Schwarzaschwemme burd Regenguffe verbeert murbe. 1815 binderte ibn abermable die bamablige brudende Sungerenoth. Endlich ging Suebmer 1822 aufs Reue an die Musführung; faft 5. volle Jahre, vom Muguft 1822 bis Man 1827, arbeiteten 6 Bergleute Lag und Nacht im Berge und eben fo viele Taglobner benm Musraumen. Debr als 4,000 Pfund Pulver murden verbraucht, um durch die vorbandenen Relfen ben 2Beg zu bahnen. Auf bochft einfache und merkwürdige Urt wufite fich ber Unternehmer zu belfen, als ben 80 Rlafter Lange im Stollen Stickluft (fogenanntes bojes Better) einfiel. Ohne ju foftspieligen Bentilatoren ju greifen , benütte er bas Baffer , welches im Stollen fo baufig ficerte , baf es wie ein fleiner Bach berausfloß. Um Musgang brachte er ein Dublrab an, welches biefes Baffer treiben mußte, und ließ burch basfetbe einen großen Blafebalg in Bewegung feten, welcher burch gelegte Brunnrohren ben Urbeitern immer frifche Luft gublafen , und bie ichlechte binaustreiben mußte. 21s endlich nach biabriger angestrengter Alrbeit ber Durchbruch erfolgte, fdritt ber Unternehmer fogleich jur Schwemme-Ginrichtung. Gine Quelle ber ftillen Murz, Die zur Linken bes Gidaides unweit des Durchichlages entspringt, murde aufgefangen und burch einen geräumigen Canal, in welchen noch einige andere Wäfferden geleitet murten, auf bas Gidaib, und in einer Bafferriefe burch ben Stollen geführt. Mun fonnten die rings gelegenen Boben abgestocht werden, und, burch einen ichneereichen Winter begunftigt, murden fcon im erften Jahre gegen 9,000 Rlafter Golg nach Bien ge-Um aber auch bas Berbenichaffen bes Solges aus andern Balbern ju erleichtern, murbe die ftartfte Quelle, welche 50 Rlafter tiefer liegt, benütt. Gin binlanglich breiter und tiefer Baffercanal murbe unterhalb bes Durchichlages in ben Reuwald bineingeführt, und mit eigens gebauten Schiffen belegt, welche 8-12 Rlafter faffen und burd Pferbe gezogen werden; 2 burd Baffer getriebene Mufzuge bringen bas Solz aus tiefen Schiffen in ben obern Canal und somit obne weitere Gulfe, als mittelft 3 bemm Ein - und Husladen beidaftigter Rnechte jum Ochmemmen. Diefer Ochifffahrtecanal murbe in ber Folge burch bie gange Lange bes Reuwaldes, mogu jede aufftogende Quelle benüt murbe, fortgeführt. Bon biefer Beit an liefert ber fonft gang unbenütt gebliebene Reuwald fur alle funftige Beiten jahrlich 5,000 Rlafter nach forstmäßiger Berechnung, wonach ber Solzschlag erft in 120 Sabren beendigt fenn wird, in welcher Beit an dem Unfangepuncte am Gicaid wieder ein neuer fclagbarer Balb fteben wird , und bie Urbeit von Meuem beginnen tann. Ober bem Gingang in ben Stollen , ben man neben ber Bafferriefe gang burchgeben fann, entbalt eine fcmarge Safel bie Borte: "1822 im Muguft angefangen. Es werde Licht." Um Musaange enthalt eine Marmorplatte bie Worte : "Durch Beharrlichkeit und Ginficht und mit Gottes Gulfe am 8. Marg 1827 beendigt."

Mationalbank, E. E. priv. ofterr., entstand urfprünglich burch bas Finangvatent vom 1. Juny 1816, jedoch burch frepe Theilnahme.

Statuten und Drivilegien wurden erit burch bas Datent vom 15. Suly 1817 befannt gemacht. Die Operationen batten aber fcon bom 1. July 1816 ihren Unfang genommen. Gie gewährt alle Bortbeile einer Bechfel-, Leib- und Depositenbant; und beforgt außerdem die Ginlöfung ber feit 1811 und 13 beftebenden Ginlofungs : und Unticipationsfcheine, fo wie die damit verbundene Bermaltung Des Tilgungsfondes. Die Di. bilbet ein vollständiges Gigenthum ber Privaten und nicht bes Staates. 3br vorzüglicher 3med ift bie Erweiterung und Erleichterung bes Wechfel = und Sprothekarcredits, wodurch Gewerbefleiß belebt und Boblftand begrundet werben foll. Diefe Mufgabe bat die ofterr. D. feitber fdrittmeife geloft, und bat fie einft alles bas, mogu fie in bem ibr ertheilten Privilegium berechtigt ift, in vollster Musbehnung gur Musübung gebracht, bann wird fich im bellen Lichte geigen, bag burch ibr fcarffinnig berechnetes Wirken ber Boblftand ber Monarchie in vielen Beziehungen gegrundet ward. Wenn bie D. mit ber Bewahrung ibret Unabbangigkeit eine enge Berbindung mit ber Ctaatsverwaltung vereinigt, fo befolgt fie baben bas Onftem ber beft eingerichteten Banten, welche in diefer Bereinigung die zuverläffigfte Burgichaft fur bas Gelingen vortheilhafter Operationen finden. Die Gefchafte ber Dr. gerfallen in folgende Abtheilungen: 1) In die Ausgabe und Bermechslung ber von ihr ausgefertigten Moten, 2) in das Escompten : Geschäft, 3) in bie Erfolgung von Borfchuffen und Darleiben, 4) in bas Devofiten-Gefchaft, 5) in bas Giro = Gefchaft. - Die Bankgefellichaft wird burch einen Musichuf und burch eine Direction reprafentirt. Der Bant = Musfouß wird aus 100 Actionaren fur ein volles Sabr unveranderlich gebildet, beren jeder im wirklichen Befit von 36 Bankactien (f d.) fenn muß. Er verfammelt fich ber Regel nach jabrlich einmahl im Monathe Janner zur Prufung und Beurtheilung ber Bankgeschafte. Jedes Mitglied bes 2lusichuffes tann nur in eigener Perfon ericheinen, und bat nur eine Stimme. Die Bant : Direction besteht aus bem Gouverneur, beffen Stellvertreter, und 12 Directoren. Der Gouverneur und fein Stellvertreter werden vom Raifer ernannt, bie Directoren aber von bem Bant = Musichuffe aus ber Babt ber Uctionare gewählt, und vom Raifer bestätiget. - Das gesammte Bermogen ber Bant und bie Gin= fünfte, welche die Bankgefellichaft als ein vereinigten Rorper beziebt, find, mit Ausnahme ber Realitaten, feuerfren, und tie Bucher, fo wie alle im Dabmen der Bankgefellichaft ausgefertigten Gelburkunden, genießen die Stempelfrenbeit. Die D. ift berechtigt Gilial = Banken innerhalb der Monarchie zu errichten. In ben Rechteftreitigfeiten, mit Musnahme ber Bechfelgefchafte, ift bas f. f. nieberofterr. Landrecht ber Gerichtsftand ter D. , und die Umortifationen ber Bant = Urtunden muffen ben bemfelben nachgefucht werden. Die Dauer bes Privilegiums ift auf 25 Jahre bestimmt. - Die jegigen ordentlichen Gefchafts : Er: tragniffe ber priv. ofterr. D. find: 1) Binfen von dem fruchtbringen= ben Stammvermogen. 2) Binfen von escomptirten Effecten. 3) Binfen und Gebühren fur Dorfchuffe auf Pfander. 4): Erträgniffe des Referve = Fondes. 5) Provision von Provinzial = Caffe = Unweisungen. -Alber bie ichrlichen Ginnahmen und Ausgaben ber priv. ofterr. Dr. er-

icheinen balbjabrig gebruckte Musweife, ober fogenannte Bilangen. -Die fur ben Santel und Befit von ofterr. Staatspavieren, und fur jeben Privaten vorzuglich wichtigen Bantgefchafte find: 1) Das Escompten = Gefchaft , 2) bas Darleben = Gefchaft , 3) bas Depositens Befchaft. Der Regel nach macht bie Dl. tiefe erwähnten Gefchafte nur mit bekannten rechtlichen und in Bien anfäfigen Perfonen. - Die Escompte = Caffe biscontirt Bechfel , welche auf gefetliche conventions= maffige Munge lauten, und in Bien gablbar find. Ben biefer Befcaftsführung werben überdieß folgende Grundfate befolgt: Die ju escomptirenden Wechfel muffen wenigstens auf 300 Gulben lauten, und feine unter 10 Tagen und über 3 Monathe laufende Verfallfriften baben. Bene, welche fruber als in 10 Sagen gabibar find, werben nur bann in Escompte übernommen, wenn fich beren Befiter bem auf 10 Tage berechneten Escompten = Ubjuge fremmillig unterzieht. Es fonnen nur Bechfel, welche auf Ordre lauten, und beren fammtliche Giri bis jum letten Inhaber ordnungsmäßig ausgefüllt find, von ber D. efcomptirt werben. Die Wechsel muffen ferner ber Regel nach burch 3 anerkannte folide Unterfdriften verburgt fenn. Benigftens eine berfelben muß bie benm niederöfterr. Wechselgerichte protocollirte Firma eines bierortigen Raufmanns ober landesbefugten Fabrifanten fenn. Gammtliche angege= bene Erforderniffe muffen auch bie fogenannten Plate oder Waarenbillets ausweisen. Unter bie jum Escompte geeigneten Effecten geboren auch: 1) Die gezogenen Lofe und Schuldverschreibungen von ben fogenannten Roth [dilb'ichen Darleben von 1820 und 1821. 2) Die Binfen-Coupons ber auf Conventions = Munge lautenben Staatsiculbverfdreibun= gen. 3) Die Probierfcheine und Gelb = Uffignationen, welche bas t. E. Sauptmungamt und bie in ben Provingen bestebenben Gintofungsamter für eingegangenes Pagamentfilber auszustellen pflegen. Die Probiericheis ne und Geld = Uffignationen muffen por allem ben bem f. f. Sauptmung= amte jur geborigen Bormertung auf ben Rahmen ber D. vorgewiesen werben. Gelbe find bann mit einer eigenbanbig gefertigten und falbirten Escompte-Mote des Eigenthumers ben ber Escompte-Caffe einzulegen. -Die Dr. leiftet gegenwartig Borfduffe auf nachfolgende Gegenftante a) Muf bie gur Unnahme als Depositum geeigneten Gold- und Gilbermaterialien. b) 2/uf alle inlanbifden Staatspapiere ber altern und neuern Staatsichuld, felbit auf ftanbifde Ararial= und Domeftical=Obligationen. Jebermann, ohne Unterschied bes Ctanbes, wenn er ber Bant als ein rechtlicher Mann bekannt und in Bien onfäßig ift, fann fich ben ber Bank um Bewilligung eines Darlebens melben. Die Verginfung ber Borfcuffe, welche gegenwartig auf Gold- und Gilbermaterialien nur ju 2 voni 100, und auf Staatspapiere ju 4 von 100 bemeffen ift, wird nur nach ben gleichmäßigen Friften von 15 gu 15 Tagen berechnet, und ift benm Empfange bes Darlebens in vorbinein zu berichtigen, baber auch die Borfduffe felbft' nur fur folgende Termine bewilliget werben, ale: 15, 30, 45, 60, 75 und 90 Lage, welche lettere bie langfte Brift ift. Dem Eigenthumer eines Pjandes fieht es rolltommen frey dasfelbe auch vor der Berfallsfrift gegen Erlag ber vollen Gumme, für welche er ber Bant jum Edultner geworten, in jeder beliebigen Frift

wieber jurudjubezieben; jeboch findet fein Erfat ber in vorbinein an bie Bant entrichteten Binfen Statt. Borfcuffe auf Pfanter werben nur in runden , burch bie Rabl 100 vollständig theilbaren Summen geleiftet. Abr geringfter Betrag ift ben Berpfandung von Gold: und Gilbermate: rigle: 4000 Bulben; von Gold- und Gilbermungen: 1000 Bulben und ben Berpfandung von Staatspapieren: 500 Gulben Conv. Munge. Muf Golde und Gilberbarren und auf Golde und Gilbermungen merben bie auf den Betrag von 5 Percent unter tem vollen Berthe ibres feinen Bebaltes, Borfcuffe geleiftet. Bey Berpfanbung von inlantifden Staatsvavieren wird beren Berth nach ihrem jeweiligen, in Conventions : Munge bestebenben borfenmäßigen Mittelcurfe abgeschapt und tie bieffälligen Borfcuffe find auf ? bes auf gebachte Beife erhobenen Berthes ju befchranten. Wenn burch jufallige Ereigniffe ber borfenmäßige Werth ber in ben Santen ber Bank als Pfand erliegenben Staatspapiere bis auf 3 Biertheile bes ben ibrer Sinterlegung erbobenen Mittelpreifes berabfinten follte; fo bat beren Deponent, ohne eine bieffallige Aufforberung ju erwarten, bis 11 Uhr Morgens bes folgenden Sages burch Sinterlegung irgend einer fur bie Bant vorschriftmagigen Sprothet ben fruber bestandenen Werth bes Pfandes ju ergangen, widrigens die Bant berechtigt ift, die übernommenen Staatspapiere auf ber öffentlichen Borfe ju veraufern und nur ben, nach voller Bebedung ihrer eigenen Rechte und Unfpruche erübrigten Ubericus fur Rechnung bes Schult. ners, ju feiner Berfügung, unverzindlich aufzubewahren. Gollte ber Betrag nicht binreichen, Die Forberung ber Bant zu bebecken, fo bleibt ibr ber Regreß gegen ben Odulbner vorbehalten. Ebenfo ift bie Bank berechtigt, obne irgend eine Rucksprache mit ber Parter und obne gerichtliches Einschreiten die Beraugerung bes Pfandes ju ihrer Schablosbaltung einzuleiten, wenn ber ber Verfallszeit die Rudzahlung bes Darlebens nicht geleiftet wird. Mus biefer Berechtigung fliefit aber nicht auch bie Berpflichtung, die Beraußerung vorzunehmen, fonbern bie Beftimmung bierüber, fo wie die Babl bes Zeitpunctes bleibt ber Bankbirection überlaffen. Die Verkaufsprovifion ber Bant wird mit & vom 100 berech-Rur die zu verpfandenden Staatsvapiere, welche auf bestimmte Rabmen lauten , haben die Eigenthumer nach erhaltener Bantbewilligung bes entsprechenben Borfduffes in bestimmter Frift ben ben betreffenden Umtern bie Umfdreibung auf ben Damen: "Leib: und Depositenamt ber priv. öfterr. D." ju ermirten. Fur bie Staatspapiere, beren Liquidaturen fich in Bien befinden, ift die langfte Brift gur Uberbringung auf 8 Sage nach bem Datum bes Befcheibes feftgefett. Ben Staatspapieren, beren Liquidaturen fich in ben Provingen befin-ben, ift die Bergugsfrift vom Lage bes Bescheibes bis gur Einlage bes Pfandes auf 2 Monathe gestattet. Bey allen übrigen bewilligten Darleben ift bie Bergugsfrift auf 4 Tage vom Datum bes Befcbeibes befdrankt. Wer in ben bestimmten Friften gur Ubernahme bes ibm bewilligten Darlebeng nicht bas Rothige einleitet, bat feiner Berfaumniß quaufdreiben, wenn die Bewilligung fur erlofden angefeben wird. Die Berlangerung eines Pfanbicheines muß 8 Lage vor beffen Berfallgeit fdriftlich angefucht werben. - Die Depositen-Unstalt ber M. übernimmt : 1) Goldmungen, welche vom Bertebre nicht ausgeschloffen find,

2) Gilbermungen, bie vom Bertebre nicht ausgeschloffen, bann Goldund Gilberbarren , 3) Gerathe aller Urt aus eblen Detallen , 4) Bantnoten , 5) in = und auslandifche Staatspapiere aller Urt, 6) offert. Bant - Actien und Partial - Obligationen von Privaten, auf Uberbringer lautend, 7) fonftige Gelburkunden von Privaten, endlich 8) Privat-Urkunden und Documente, welche nicht auf Gelb lauten. Fur alle biefe Begenftanbe find folgende Gattungen von Bebubren feftgefett und zwar : a) Bas bie Itbernahmes und Erfolglaffungegebubren betrifft, fo nimmt bie D., obne alle Rudficht auf ben Berth bes Gegenstanbes, von allen Depositen, welche unter 50 Pfund wiegen, 1 Gutben Bant : Baluta, pon jenen , bie 50 bis 100 Pfund miegen, 2 Gulben Bant : Baluta, und endlich von allen noch ichwereren Collis von 50 ju 50 Pfunden bes Bewichts um 1. Gulben Bant : Baluta mehr ab. Bur mehreren Beftimmtheit ift bierüber festgefest, bag bis inclusive 8,000 Ducaten . bochftens 100 Stuck 5 pCtige Detall = Obligationen, - bochftens 500 Stud vom Unleben 1820 , - bochftens 200 Stud vom Unleben 1821, - bochftens 100 Stud von ben übrigen Metall : voer 2B. 2B .= Dbligationen . - bochftens 100 Stud ofterr. Bant - Uctien. ober bochftens 100 Stud Partial = Obligationen von Privaten, fur einen einfachen Collo, ju 1 Gulben übernahms und 1 Gulben Erfolglaffungsgebühr angufeben find. Die Mufbemahrungsgebühren werben verfcieben, nach ber Bericiebenbeit ber ju bepositirenben Begenftanbe, abgeforbert: 1) Bon Golbmungen, welche vom Berkebre -nicht ausge= foloffen find, beträgt bie gangjabrige Hufbewahrungsgebubr 1 Bulben, bie balbjabrige 30 Rreuger, ber vierteljabrige 15 Rreuger Bant = Baluta von jedem 1,000 Guiben bes Abichagungewerthes. Rur fürzere Friften bezahlt man von jedem 1,000 Gulben des Abichagungewerthes für 15 Tage 3, für 30 Tage 6, für 45 Tage 8, für 60 Tage 10, und für 75 Tage 13 Kreuger Bant-Baluta; 2) von Gilbermungen, welche vom Berkehre nicht ausgeschloffen find, bann von Gold: und Gilbermaaren, macht die gangjabrige Aufbewahrungegebuhr 2 Gulben, bie halbjabrige 1 Gulben, Die vierteljabrige 30 Rreuger Bant = Baluta von jedem 1,000 Gulben bes Abichagungswerthes aus. Ben furgeren Briften bezahlt man von jedem 1,000 Gulben bes Abicagungswertbes, für 15 Tage 6, für 30 Tage 12, für 45 Tage 16, für 60 Tage 20, und fur 75 Lage 26 Kreuger Bant : Baluta; 3) ben allen Gattungen von Gerathen aus edlen Metallen'ift, wenn ber binterlegte Berth meniger als 50,000 Bulben Bant : Baluta beträgt, die gangjabrige Mufbewahrungegebühr 30, die halbjabrige 20, die vierteljabrige 15 Rreuger Bant : Baluta von 100 Gulben bes Abichatungswerthes. Fur furgere Friften bezahlt man von 100 Gulben ber unter 50,000 Gulben ausfallenden Abschätung fur 15 Lage 4, fur 30 Lage 8, fur 45 Lage 10, fur 60 Lage 12, fur 75 Lage 14 Rreuger Bant: Baluta. Betragt die Ubichagung 50,000 Gulben Bant = Baluta, ober eine bobere Summe, fo werben fur 1 3abr 20, fur & 3abr 15, und fur & 3abr 12 Rreuger; hingegen ben furgeren Friften, fur 15 Lage 3, fur 30 Tage 6, für 45 Tage 8, für 60 Tage 10, uno für 75 Tage 11 Rreuger Bant : Baluta von 100 Gulben bes Ubichapungewerthes entrichtet; Defferr, Mat. Gnepfl. Bb. IV.

4) von Banknoten wird eine Mufbemahrungegebühr von 30 Kreuger Bant Baluta fur 1 Jahr, von 15 Kreuger fur ein balbes Jahr, von 8 Rreuger fur & Jahr, und ben turgeren Friften von 2 Kreuger fur 15 Sage, von 3 Kreuger fur 30 Sage, von 4 Rreuger fur: 45 Sage, von 5 Kreuger fur 60 Sage und von 6 Rreuger fur 75 Sage von iedem binterlegten, 1,000 Gulden begabit; 5) ben allen Gattungen von in = und austandifden Staatspapieren, ben beren erfteren bie Mufbemabrungsgebubr nach bem jeweiligen borfemäßigen Gurfe, ben ben letteren aber nach ihrem Mennwerthe berechnet wird, ift folgender Mafiftab aufgestellt worben: Betragen die binterlegten Staatsvaviere weniger als 200,000 Gulben Bant - Baluta, fo wird bie gangiabrige Mufbemahrungsgebuhr mit 30 Kreuger, Die halbjabrige mit 15 Kreuger und die vierteljährige mit 10 Kreuger Bant = Baluta von jedem 1,000 Gulben bes Schapungewerthes berechnet. Betragen bie binterlegten Staatspapiere mehr als 200,000 Bulben, fo enifallt die gangjabrige Mufbemahrungsgebuhr mit 15 Rrenger, die balbjabrige mit 10 Rrenger und die vierteliabrige mit 5 Rreuger fur jedes binterlegte 1,000 Gulben. Ben furgeren Friften bezahlt man von jedem binterlegten 1,000 Bulben.

| im erften Grabe         | lia. |    | im zwei        | ten  | Gr. |
|-------------------------|------|----|----------------|------|-----|
| für 15 Lage 3 Rreuger : |      | •: | 2.             |      |     |
| .,, 30. , 4, ,          | 4    | ι. | 3 👙            |      | 20  |
| 1, in 45 may, a 6 may,  | 1.4  | ,  | 31             | : 22 | 4.  |
| , 60 , 7 ,              | ()   |    | 4 7            | 79   | d   |
| , 75 , 8 ,              |      | ,  | $4\frac{1}{2}$ | "    |     |

6) bie biterr. Bant : Uctien, welche jeber Beit nach ihrem borfemäßigen Werthe, und Partial = Obligationen von Privaten auf Ilberbringer lautend , welche nach ihrem Mennwerthe confiberirt werben, bezahlen bie gang gleichen Aufbewahrungegebubren, wie die in : und austandischen Staatspapiere. 7) Ben Sinterlegung ber fonftigen Geldurtunden von Privaten, welche nach ihrem Rennwerthe angenommen werben, tritt folgender Mafftab von Gebuhren ein: Bis ju bem Betrage von 200,000 Gulben wird 1 Gulben von 1,000 Gulben, von 200,000 bis 400,000 Gulben wird 40 Rreuger, von 400,000 bis 600,000 Gulben wird 30 Rreuger, von 600,000 bis 800,000 Gulben 20 Rreuger, von 800,000 bis 1 Million Gulben und barüber 15 Rreuger Bank - Baluta von jedem 1,000 Gulden ben der Ginlage bes Depositums abgenommen. Ben der Auslosung wird jedoch immer die Balfte ber obigen Gebubr, gang nach demfelben gradativen Dafftabe, entrichtet. Die Zeit der Hufbewahrung macht in Diefen Bebubren feinen Unterfdied, und Die Bebubr ift nut ein fur alle Dabl zu bezahlen; 8) ben Privat-Urtunden und Documenten', welche feinen eigentlichen und allgemeinen Geldwerth baben, als Teftamente, Checontracte, Befellichaftsvertrage, Gen= fungeurfunden von Todesmegen, Stiftungsurtunden, Kamilienstammtafeln, Kauf- und Miethcontracte 2c., wird ein für alle Mabl obne Rudficht auf die Dauer der hinterlegung, eine Aufbewahrungege ühr von 10 Gulden Bant = Baluta feftgefest und bierben bemeitt, bag fic die Depositencaffe, obne jedoch die Urfunde lefen ju durfen, ben ihrer

Sinterlegung überzeugen muffe, bag es nur Odriften und feine eigentlichen Geldurkunden find. Die Prolongationegebuhr tritt nach ben porftebenben Bestimmungen, nur ben ben Depositen ber 1., 2., 3., 4., 5. und 6. Gattung ein und wird ben allen Prolongationen genau nach ben obigen Gebührenmagftaben bemeffen. Dit ben ju binterlegenben Gegenständen find boppelte Confignationen, wovon man die Formulare in der Bank erhalt, ju überreichen. Der Deponent von Gold- und Gilbermaaten bat ber Bant vor Allem bie entsprechende Bollete bes Mungamtes einzubandigen. Die binterlegten Begenftanbe tonnen jederzeit behoben werden, doch wird von den im vorbinein zu entriche tenben Mufbemahrungsgebubren fein Erfat geleiftet. Es wird über binterlegte Gegenstande an Diemand eine Mustunft ertheilt, und nur mit Biffen und Einwilligung bes Eigenthumers fann ein Berboth auf felbe gelegt Ben Sterb= und Concursfallen, wovon die D. burch gericht= liche Intimation unterrichtet wurde, balt fie bie ben ihr binterlegten Ge= genftande fur Rechnung ber Erben ober ber Concursmaffe in Bermabrung. Die Dt. baftet fur die forgfältige Mufbewahrung der ben ihr binterlegten Begenftanbe und fur Beruntreuung und Entwendung, nicht aber fur jene Bufalle, bie nach ben allgemeinen gefetlichen Bestimmungen ausichließend ben Eigenthumer betreffen. - Bur Erleichterung bes Gelbverfebre gwifden ber Sauptftabt und ben Propingen bat bie M. Bermeche. lunge und Unweisungeanstalten in Brunn, Prag, Cemberg, Grat, Erieft, Ling, Innsbrud, Ofen, Bermannftadt und Temesvar errichtet. Bey diefen Provingial-Bermechslungscaffen merten : a) Banknoten aller Cathegorien in conventionsmäßige Gilbermunge, b) conventionsmäßige Gilbermunge aller Urt in Banknoten, endlich c) großere Banknoten in tleinere, ober umgekehrt verwechfelt. Die Bankcaffen in ben Provingen, in welchen ein gefetlicher Umlauf ber Wiener : Wahrung besteht, beforgen auch die Ginlofung berfelben gu 250 Percent gegen Bant : Baluta und Die Bermechelung ber verfchiede= nen Gorten ber noch circulirenden abgenutten und beschädigten Ginlofung: und Unticipationsicheine. Bugleich ift jur Erleichterung bes Ber: tebre die Ginleitung getroffen, bag gegen Ginlagen, welche ben Betrag von 100 Gulben Conv. Munge erreichen ober überfteigen, ben ber Biener Centraleaffe ber Bant, Unweifungen auf die gedachten Provinzial= Bermechelungscaffen, und ben biefen, Unmeifungen auf die erftere erbo= ben werden tonnen. Die Unweisungen werben nach Berlangen auf Sicht oder auf bestimmte Berfallstermine ausgestellt, immer aber erft nach bem Eintreffen ber Uvifobriefe berichtigt. Fur ibre Musftellung wird gegenwartig folgende verhaltnigmäßige Bebuht abgenommen: Für Brunn, Gras und Ling ! Percentoder 6 Rreuger fur 100 Gulben.

|   | Ofen und Prag    |   |   | 8  | ** | i) | 72 | 22  | "        | 23 | "    |
|---|------------------|---|---|----|----|----|----|-----|----------|----|------|
|   | Innebruck        |   |   | 4  | "  | "  | 15 | "   | "        | "  | "    |
|   | Lemberg          |   |   | 30 | 99 | "  | 18 | » ¹ | 1)       | "  | - 22 |
|   | hermannstadt .   |   |   | 3  | "  | ,, | 20 | "   | <b>"</b> | "  | "    |
| " | Erieft von Wien  | ٠ | • | 5  | "  | 27 | 12 | "   | "        | "  | "    |
|   | Wien nach Eriest |   |   | 6  | "  | "  | 10 | "   | "        | "  | 33   |
| " | Temesvar         | ٠ | ٠ | 4  | "  | "  | 15 | "   | "<br>9 * | "  | "    |

Die Umteftunden fur bie verschiebenen Geschäftezweige ber privil. öfterr. Die maren fonft auf nachftebenbe 21rt angeordnet: Bon 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags : a) Rur die Central = Darlebens- und Depositencaffe. b) Fur die Mung = Bermechelungecaffe. c) Kur die Banknoren- und Biener = Babrungs = Berwechslungscaffe. d) Fur die Wiener = Babrungs = Ginlofungecaffe. e) Fur die Uctiencaffe und Uctien= Liquidatur. Bon 9-12 Ubr Bormittags, bann von 3-6 Ubr Machmittags: a) Kur bas Bureau, Protocoll und Ervedit. b) Kur bie Buchhalteren. c) Fur bie Escomptecaffe. d) Fur bas Unweifungege= icaft. Allein in Rolge ber am 15. Juny 1835 ben bem E. t. oberften Dofpoftamte eingetretenen fruberen Muf= und Abgabe ber Briefe und in (Semafibeit ber von ber E. E. niederofterr. Candebregierung erlaffenen Betanntmachung , wegen Beranderung ber Stunden ber f. t. offentliden Borfe (11-1 Uhr) vom 15. besf. DR. an, bat die Bankbirection die Umteftunden ibrer fammtlichen Branchen, vom 15. Juny 1835 angefangen, von 9 Ubr Bormittags bis 3 Ubr Rachmittags, mit Ausnahme ber Gonn= und Fepertage, festzuseten befunden. Conach merben bermablen bie Propositionen im Darleben = und Escomptegeschafte taglich bis 1. Ubr Mittags angenommen und bes Tages barauf in ber Regel, Die entfprechenden Betrage erfolgt. Ferner wird auch bie Musftel. lung von Unweisungen auf die Bant = Proving = Caffen , von 9 Ubr Bor= mittage bis 3 Ubr Rachmittage vorgenommen. - Das Bantgebaube in Bien ift in der herrengaffe Dr. 34, folid und gefcmachvoll in ben Sahren 1821 - 22 erbaut. Die Banknoten werden in der, ber E. t. priv. öfterr. D. eigenthumlichen Druckeren erzeugt, welche ihrer zwechmäßis gen, ben beften englifden Muftern nachgebilbeten, Ginrichtung megen befonders ehrenvolle Erwähnung verdient. Gie befcaftigt mehrere Preffen, bat jugleich eine eigene Odriftgiegeren, meift febr ausgezeiche mete Graveurs und ftebt unter unmittelbarer Mufficht ber Bankbirection.

Mational = Mufeum zu Defth. Der Stifter biefer bentwarbis gen Unftalt bes in ber Cultur fo machtig emporftrebenden Ungarns ift ber Graf Frang Gzedenvi (f. b.), ber 1802 eine in ibrer Urt eingige Bucher-, Manuscripten-, Diplomen-, Charten-, Mayen-, Portrats-, Mungen = und Baffen = Gammlung feinem Baterlande gum Gefchente onferte. Die Schenkungeurkunde ftebt im Tud. Gyujt. 1832. IV. 101. (Uber bie Ginrichtung und Reichhaltigfeit bes Mufeums, f. Baterl. Blatter 1815 G. 566. 578. dann 1818 G. 233.) - Der fond des Mufeums betrug mit Ende 1825 239,549 Bulb. (Acta diet. 1826 G. 355.) - Diefes Mufeum ift das allererfte bes Raiferthums. (Die Beimarer Gelehrten munichen in Bertuch's Curiofitaten [4. B. G. 5. 1815], baß bie ben bem ungar. D. : D. jum Grunde liegende 3bee auch in Deutschlands Sauptstädten befolgt werden mochte.) - Um Gingange links tritt man in das Mung . und Untifen . Cabinet. Bwen Reiben von 20 gefcmad= vollen Ochranten, in form doppelter Ochreibepulte, in ber Mitte bes Saales aufgestellt, fallen querft auf. Jeder biefer Corante ift aus einer andern inlandischen Solggattung verfertigt. Gie enthalten unter Glastafeln einen machtigen Reichthum bloß ungar. und fiebenburg., meiftens golbener und filberner Dungen in dronologifder Ordnung, aus ben erften

Beiten bes Reiches bis auf die Begenwart. Griechische, romifche und anbere Mungen bes Alterthums in gabllofer Menge merben in anbern Bebaltniffen vermabrt, movon bas Gilber - Beprage allein 12,000 Stilde gabit. Un den Geitenwanden diefes Gaales prafentiren fich eine Menae Glasidrante, manderley werthvollen Inbalts, worunter bas Bebaltniff gefdliffener Steine ben größten Reichtbum verfdlieft, wenn man ibn im Geldwerthe berechnen wollte. Beiter zeigt fich eine Gammlung mert. murbiger Stude, wovon viele icon durch ihren ebemabligen Befiger intereffiren, j. B. ber vergoldete Dotal Martin Butber's, aus welchem er mit feiner Gattinn Catbarina v. Bora trant, ein Reich aus Dathias Corvinus's Beiten u. bgl. m. Bunachft bem letten Fenfter ftebt iener frangofifche Udler, ber vor wenig Jahren noch in Daris bie grofie Eriumph : Pforte gierte. Die gange Ruchwand ber Bolbung bedt ein Ruftungen- und Baffen-Borrath, beffen Beffandtheile entweder burch bobes MIter, ober burch jene großen Manner, Die fich ihrer bedienten, mertwurbig find. Go viel bie Zwischenraume unter ben Renftern in biefem Gaale gestatten, ift eine eigene gablreiche Buchersammlung aufgestellt, beren Theile meiftens aus Dracht: Muflagen ber Mumismatit, ber Alterthumsfunde und ber bamit verbundenen Biffenschaften besteben. In ber Mitte ftebt eine in Mugsburg verfertigte aftronomifche Ubr, aus bem Jabre 1566. Huch bie ben Renftern entgegenstebenben abgetheilten Mauermante enthalten in abgefetten Glasschränken viele Producte bes Runffleifes, morunter Mofait : Arbeiten, taufdenbe Stiderenen, porzuglich aber eine Copie des Grabmables der Pringeffinn Margaretha, Deffen Driginal auf ber Margaretha : Infel geftanden baben foll, febenswerth find. Die Sammlung romifder, in Ungarn gefundener Altefthumer, Bertzeuge, Gefage, Glafer, Baffen und Inflegel find wegen ihrer großen Ungabl, in mehreren Bebaltniffen aufgestellt, worin ein fleiner Bercules, ben ber patriotifde Beberum einen großen Preis taufte, bann ein, in einem romifden Garcophag gefundenes, mit einer mafferhellen unverdorbenen fluffigteit gefülltes Bauchglas mit Sandgriff, Die Mufmertfamteit jedes Runitfreundes um fo mehr rege machen, als die benannte Rluffigfeit in einem Beitraume von wenigstens taufend Jahren, felbft ben bem jest oftmabligen Offnen und Beigen, noch immer tem Berberben nicht unterliegt. -Unter ben vorhandenen Rupferftichen und Gemalben verbient befonbere Mufmerksamteit eine Unfict ber bepben Stabte Ofen und Deftb. Es ift bas gelungenfte Bert biefer Urt nach ber gegenwärtigen Lage ber benten Sauptstädte. Bon ba fubrt ber Beg in bas Raturalien : Cabinet. Die Mineralien . Sammlung, welche größtentheils inlandifche Mineralien und Roffilien enthalt, ift febr anfebnlich. Borguglich lobenswerth ift ber Bedanke, Gracial : Sammlungen aller Foffilien einzelner Befpanschaften ju finden, die einen eben fo furgen als instructiven Uberblick gewähren. Bier find die Coate ber ungar. Bergwerte aufgestellt, und bietben ben Mineralogen Gelegenheit ju tagelangen Betrachtungen. Gilber, wie auch andere Metalle, in gediegenem und ornbirtem Buftante in Glasschränken nach ben Metallen abgetheilt, gewähren bem Muge einen berrlichen Unblick, um fo mehr, ale Stude von befonderem Berthe bier gur finden find. Der großere Opal gibt bem im Biener f. f. Mineralien.

Cabinete benndlichen, 24 Coth fcmeren, wenn auch im Gewichte, bodan auferer Coonbeit nicht viel nach, fo wie ber Freund ber Daturgefdichte, vorguglich ber feltenen Raturericeinungen, ben außerft merfmurbigen Deteorftein aus bem Garofer Comitate von 138 Pfunb Comere nicht obne Bewunberung betrachten wird. Doch vor allen zieht die Sammlung ber Gifenerge bie Mufmertfamteit jedes Renners auf fic. Diefe bloß aus ungar. Gifenwerten, porgualich bes Gomorer Comitats, jufammengeftellten Stude find befonders burd Gattungen bes Brauneifenfteins als bie Rrone ber feltenften Maturericheinungen im Metallreiche ju betrachten, Die vielleicht in feinem Cabinete unter ben munberfamften Raturgebilben fo vollzablig ju finden. In ben baranftofenben Gemachern liefert bie Ornithologie vorzüglich feltene Reiberarten, und von Odwimmvogeln und Rifden ift ein Reich. thum einbeimifder Arten gu feben, fo wie ein eigenes Cabinet bas In: fectenreich in fich faßt. Mebrere Bimmer enthalten bie in Ungarn entbedten einzelnen Uberbleibsel vierfüßiger und anderer Thiere aus ber Urgeit, berin einstige Ericeinungen fich nur auf mabriceinliche Bermuthungen grunden, und eine untergegangene Borgeit andeuten, nicht zu gebenten ber Detrefacten, ber Abbrucke von Rifden, Pflangen und Condplien, Die nur in ben beißen Bonen beimifch find. Im Berfolge ber fich an einanber reibenden Gemader ift in einem berfelben ber literarifde Reichtbum bes verftorbenen Profefford Ritaibel aufgeftellt, ber in nabmbaften Da. nufcripten und in voluminofen gastiteln mit 13,000 getrodneten Pflangen beffebt, und als bleibendes Denkmal feines thatigen Birtens von ber Bitme angetauft murbe. Dit ben icon fruber vorbandenen Dflangen= fammlungen fann man die Befammtgabl auf 16,000 Eremplare anneb. men. Diefen gur Geite fteben alle Solggattungen Ungarns in form einer Buchersammlung, in eigenen Behaltniffen, wo jebes Buch in feinem innern Raum Blatter, Bluthen und Gamen vom nahmlichen Baume verichlieft. Bren fleinere, mit Rofenbolg fournirte Raftden enthalteu abnliche und frembe Bolgarten nach Graben ber Politur - Eigenschaft. Much findet man bier die meiften Urten Comamme nach ber Matur in Bachs gebilbet. Untet ben technischen Gammlungen find ju erwahnen: Gine im Baffer fic felbit verbartende Erdmaffe, mehrere italienifde Stablarbeiten, fo wie auch bie Mufter fammtlicher Erzeugniffe aus ben vorzüglichften Leber : und Suchfabriten Ungarns, bann auch die iconen Erzeugniffe ber Gaffiner Rattun = Fabrit bes Frenheren v. Dutbon. Es ift zu munichen, baf von ben noch abgangigen Manufacturen, Gewerben und Runften balb die Droben ibrer Erzeugniffe bier eingeben mogen, um die Grabe und Fortfdritte bes beimifden Runftfleifes barnach beurtheilen gu tonnen. Unter Die vorzüglichften Stude in Diefer Ubtheilung gablt man Die aftronomifche Uhr, die ber geschichte Uhrmacher, Jof. Raufchmann in Dfen, verferrigt bat. Bon neuen Bereicherungen verbient vorzuglich Ermabnung Die vom Becheler Ritter v. Meubauer aus Samburg eingefendete agpytische Mumie. Mufmertfamteit verdienen auch die Runftproducte, Mafchinen und Modelle fur Candwirthichaft und Brudenbauführung, welche febr lebrreich fur Runftarbeiter, Baumeifter und Deonomen find. Die ausgegrabenen rom. und ungar. Alterthumer, entweder in Stein gehauene Inschriften ober Figuren in halb erhabener Urbeit murben an

ben außern Rudwanben im Innern bes Gebaubes auf eine anschauliche Urt eingemauert. Der Garten besteht meiftens aus buftern Laubgangen, an beren lichtern Stellen und breiten Wegen romifde Meilenzeiger, Garcoppage u. bgl. oft überrafchend aufgestellt find. Unter ben rom. Alter= thumern ift ber in MIt= Ofen ausgegrabene Opferaltar bes Devtun mit feinem gangen Umfange, burch ben Babn ber Beit menig verlett, befonbers merkwürdig. Der wichtigfte Theil des Mufeums ift Die Bibliothet. Un feltenen Runft= und Prachtwerken, fo wie an alten Manuscripten und fonftigen Documenten aus ben fruberen Jahrhunderten bes Reiches, ift Die Bibliothet vollfommener als manche andere bes Muslandes; die mertwurdigsten barunter find : Die golbene Bulle Konig Bela's IV., Diffa= lien aus bem 12., 13. uud 14. Jahrhundert, Die Legende Stephan's 1. vom Bifchof Sartwig von Frankfurt, mebrere turtifche Firmans, Landtags und andere merfwurdige Acten, welche die Rabl von 2,000 Eremplaren weit überfteigen; Landcharten, Profvecte, Baven u. f. w. Unter ben gedruckten Werten zeichnen fich aus: Pfinging's Theuers bant, mit prachtig illuminirten Solgichnitten, in Rolio. Drachte Huflagen ber griech, und rom. Claffifer, bann von Rlop fto d's und Bieland's Berfen. Die Bibliothet enthalt alle gedruckten Berte, die über Ilngarn bandeln, ober von ungar. Schriftstellern verfaßt find, und eine Menge Manufcripte diefer Gattung. Ubrigens besteben eigene auf Roften bes Grafen Gieden pi gebruckte Bergeichniffe uber bie von ibm gewidmete Rational-Bibliothet in Buchern und Manuscripten, und über bie gleichfalls von ibm dargebrachten Mung : Sammlungen. Diefe Cataloge, und zwar der Bucher, find nur bis 1807, ber Manufcripte bis 1815, ber Mungen bis 1810 fortgeführt, und machen 14 Octav = Bande. Die Stempel, Giegel und Allterthumer find beschrieben in ber: Cimeliotheca Musei, nationalis hungarici, sive Catalogus historico-criticus antiquitatum raritatum et pretiosorum cum Bibliotheca antiquaria et numaria ejusd. instituti. Gedruckt ju Dfen 1825, auf Roften Peters v. Rubin pi. - Die Fortfetung ber Bucher = Cataloge ift im Bert. 3m letten Bim= mer ftebt bie Bufte bes Raifers und Ronigs Frang, aus Alabafter, von Protop in Bien, mit ber in Marmor gegrabenen Inschrift: Franciscus II. Musis Hungariae Palatio Tutela Favore Donatis In Animis Hungarorum Aeternus, Anno MDCCCIII. Uber Diefer Bufte ift bas mit Runft und Fleiß auf Glas gemalte Bilb ber unvergeflichen Maria Therefia. Die Benutung ber Bucher und Manufcripte ift unbeschränkt für Jedermann in den festgefetten Stunden und Sagen, nur nach Saufe wird tein Buch mitgegeben. Mit Musnahme ber Gonn= und Fepertage find an jedem Sage von 9 - 12 Ubr frub, und von 3 - 6 Nachmittags Lefestunden. Bur Befichtigung ber Untiquitaten = Rammer, und bes Mung = Cabinets ift jeder Donnerftag und Frentag, fo wie ber Mittwoch und Samftag fur bas Naturalien = Cabinet bestimmt und zwar in den benannten Stunden.

Matschehrades, bohm. Stadtchen im Raurgimer Rreife, mit 1,300 Einwohnern, liegt nabe am bicht bewachsenen Berge Blanit. Matter, Joh. Jos., Commandeur bes Ritter : Ordens ber Rreug-

berren vom rothen Sterne, mar Confiftorialrath und Diarrer an ber St.

Carlsfirche ju Bien. D. iftgeboren am 9. May 1767 ju Drag, mo er auch feine Studien begonnen und vollendet batte. Er trat 1792 in ben Ritter-Orden der Rreugherren mit bem rothen Sterne, murbe 1793 Prediger und Bicar an ber St. Carlefirche in Bien, 1795 aber an ber Stiftskirche feines Ordens in Drag, mo er 1798 ben Ruf als Ergieber bes jungen Rurften Rerbinand von Rinety erhielt, fo wie 1803 bas Commandeurfreug feines Orbens. 1807 fam er als Migent besfelben nach Bien, murbe bann 1811 von Raifer Frang jum Commandeur an der Carlsfirche in Wien ernannt und 1812 von dem fürsterzbis ichöflichen Confiftorium als Pfarrer an Diefer Rirche canonifc angestellt. Moch im nabmlichen Jahre übertrug ibm ber Raifer Frang bas 21mt eines Referenten ben ber f. f. Bobltbatigfeits: Sofcommiffion, und 1814 beehrte ibn ber Biener Rurft : Erzbifchof mit ber Burbe eines Confiftorialrathes, in welcher Gigenfchaft er bis 1823 mirtte. Gebruckt ericienen von M.: Uber bie Freundschaft (anonym), Leipzig 1796. -Predigten über driftliche Lebensweisbeit, für alle Gonn: und Refttage, 3 Banbe, Prag 1796; 2, Muff. eb. 1811; 3. Muff. 2. Bde. Maing 1833. - Predigten über tie Lebenegefdichte Jeju, Prag 1798; 3. Muff. eb. 1811. - Ratholifdes Webetbbuch im Beifte ber Religion Befu, eb. 1800; 7. Muff. eb. 1829. - Predigten ben verschiedenen Beranlaffungen verfaßt und borgetragen, eb. 1802. - Populares practifdes Religionsbantbuch fur Ratholifen, eb. 1811. - Die Bege ber Borfebung in ben Schickfalen bes jubifchen Boltes, eb. 1811. -Uber bie Runft ben ben Ubeln und Biderwartigfeiten bes lebens feine Rube ju behaupten, eb. 1811. - Predigten über Tod, Grab, Muferftebung und Wiederfeben, eb. 1817. - Ratholifches Undachtebuch für die Gebildeten unter bem weiblichen Gefchlechte, eb. 1819. - Ratholifdes vollständiges Religionslehrbud, eb. 1819. - Unterricht in ber fatholifden Glaubenslehre , eb. 1820.

Matterer, Joh., ift ben 9. Nov. 1787 ju Carenburg in Dieberöfterreich geboren, ber Gobn eines faif. Ralfenjagers, erhielt feine erfte Musbildung ben ben Piariften in Bi en, Ochon in feiner frub-ften Jugend erwuchs in ibm ber Sang jur Raturgefchichte, ber burch eine Sammlung vaterlandifcher Bogel, welche fein Bater angelegt, machtige Dab= rung fant. 1794 murbe biefe Sammlung von Raifer Frang angefauft, um auf ihrer Grundlage (1798) ein zoologisches Dufeum zu grunden, und D.'s Bater jum Muffeber berfelben ernannt. Der junge D. batte baber Belegenheit, feiner Lieblingsbeschäftigung ungeftort nachzuhängen. Un der Geite feines Baters murbe er jum Jager gebiltet und erlernte von ibm bie Runft bes Musftopfens, in ber er fraterbin jum Deifter warb. Diefe Reigung, welche bald gur Leidenschaft murte, mar die Ur= fache, aus welcher er feine Studienlaufbahn unterbrach, um fich burch frepe Studien jene Gulfetenntniffe ju verschaffen, welche einem Boologen erforderlich find. Er verlegte fich baber vorzugeweife auf Sprachen und Beichnen, wefibalb er die Collegien in ber Reglatatemie besuchte, und borte nebitben an ber Biener Universitat die Bortrage über Naturgeschichte, Botanit, Chemie und Anatomie. hierauf unternahm er mehrere Reisen, nach Ungarn, Stepermart und bem Ruftenlante, um

für bas faiferl. Maturalien. Cabinet zu fammeln und febrte fiets mit einer beteutenben Musbeute guruck. 1809 ward ibm an demfelben eine Unftellung zu Theil. Er machte nun abermabls eine Reife nach Ungarn, befucte einen Theil von Croatien, ging fodann nach Dabren, bereifte fraterbin Stalien , wo er bis nach Calabrien tam und besuchte noch einis ge Mable bas Ruftenland. 1815 murbe M. als Transportbealeiter ber Matur= und Runfticate nach Paris berufen und benütte bafelbit bie furge Beit feines Mufenthaltes jum Studium in ben reichen Gallerien bes Museums. 1816 erhielt er bie Stelle eines Uffiftenten am faiferl. goolog. Mufeum und murte 1817 gur naturforfdenden Erpedition nach Brafilien gewählt. Im Mary biefes Jahres trat er feine Reife an. Gin erlittener Geefturm mar bie Urfache, baf er langere Beit an ber Rufte bes norblichen Staliens verweilen mußte. Bierauf besuchte er bie Gubtufte ron Spanien und die Infel Mabeira und langte im Rovember in Rio de Janeiro an. Er besuchte querft ben fublichen Theil ber Capitanerie ron Rio be Janeiro, ging von ba 1818 in ben Diftrict von 3tha grande an ber Oftfufte , machte fobann eine Reife in ben öftlichen Theil der Capitanerie von Gan Paul, wo er bis 1820 verweilte, befuchte bierauf ben fublichen Theil tiefer Proving, bis jur Grange von Rio grande de Gul und ging von ba nach Paranagua, wo er nich einschiffte und 1821 nach Rio de Janeiro gurudtebrte. Er burchreifte nochmable bie Proving von Rio be Janeiro und Gan Paul bis gegen bas Ende 1822, und ging von ba in die Proving Matogroffo, wo er bis July 1829 verweilte. Bon ba trat er bie große Reife über bie Fluffe Guaporé und Madeira in die Proving Rio negro an, verweilte bis jum Juny 1830 in Villa Borba und ging von ba an dem Umajonenftrome und Rio negro aufwarts, bis an die Grange der ebemab= ligen fpanifden Proving Benezuela jum Fluffe Cafiquiari, und von ba auf ben Fluffen Bie, Scanna, Baupe und Rio negro bis Barcel: los, wo er fich im Huguft 1831 befand. Bon biefer Reife rubrt die ungebeure Musbeute ber, welche gegenwartig bas faiferl. Mufeum giert. In Unbetracht feiner vielen Entbeckungen und großen Aufopferungen fur die Maturmiffenschaft erhielt M. Die Diplome von mehreren gelehrten Befellicaften und die vhilosophische Doctormurde an ber Universität Seis belberg. Dr. bat fich um bas faiferl. joolog. Mufeum, insbesondere aber um bie Gingeweibewurmer : Sammlung besfelben, bie er gemein-Schaftlich mit Bremfer fouf, große Berbienfte erworben. Brasilische Erredition und Brasilisches Museum.

Maturalien=Cabinet der Gesellschaft des vaterlandischen Museums in Prag, zerfällt in die mineralogische und zoologische Absteilung. Das Mineralien-Cabinet enthält: Die orpktognostische (6050 Eremplare), geognostische (700) und paleontographische Sammlung (1250), also im Ganzen 8000 Exemplare, welche in Glasschränken langs der Wand aufbewahrt werden; darunter befinden sich sehr reiche Goldsstufen aus Peru, worin das gediegene Gold in Klümpchen und eine Eusse, in der es krystallisitt vorkommt; ausgezeichnete Eilberstufen, Goldsand aus böhnischen Klüsen, ein sechsectig trystallistrer Smaragd in der Quarzmutter aus Amerita, opalistrender Marmor u. f. w. Das

goologifche Cabinet belauft fich, obicon erft feit Rurgem gegrundet, bereits über 2000 Exemplare, worunter fich manche febenswerthe Selten-

beiten befinben.

Maturalien - Cabinet, F. f., in Wien, ober eigentlich goologisch = botanisches Cabinet, welches nebft ber Mineraliensammlung bie E. E. vereinigten M. - C.e bilbet, murde von Raifer Fran; I. 1706 geftiftet. Es war urfprunglich mit bem phofitalifch aftronomifchen Cabinete vereiniget , wurde 1802 unter eine gemeinschaftliche Direction mit bem Mineralien Cabinete gestellt und 1806 burd Carl v. Ochreis bers (f. b.) nach bem Mufter bes Darifer Mufeums neu organifirt und ju einer ftreng miffenschaftlichen Unftalt erboben. Bis 1811 murbe biefe Unftalt als Privateigenthum bes Raifers, feitdem aber als Staatseigenthum betrachtet. Es benndet fich im rechten Rlugel bes Sofbibliothetsge= baudes und besteht aus mehreren Ubtheilungen, welche fo mit einander in Berbindung gebracht find, daß man die bier aufgestellten großen und reichen Sammlungen aus bem Thier- und Pflangenreiche in foftematifcher Ordnung überfeben fann. Die 1. Abtheilung beftebt aus 3 Zimmern und einem Borgemache und enthalt bie Uffen und affenartigen Gangethiere, barunter, nebft ben bekannteren, febr viele feltene Urten, fo g. B. ber eigentliche Orangelltang, ber Schimpanfe, ber langarmige Uffe, ber Bibbon, mehrere große Daviane und besonders viele Urten amerikani= fder Uffen 20.; bann die Beutelthiere, ferner die Biefel, Baren, Dachfe u. f. w.; endlich die bunde : und fagenartigen Raubthiere, in beren Babl fich ein febr iconer Ronigstiger, ein amerikanischer Tiger, ein prachtvoller afrikanischer Lome befinden, bann bie merkwurdigften Sunde : Racen, die Schakale, Die verschiedenfarbigen Polarfuchfe, Die gestreifte Spane zc. Die 2. Abtheilung, aus 2 Galen bestebend, enthalt die Ragethiere, worunter Rangurubs von jedem Alter und Befchlechte, Springhafen, Stachelichweine, Biber zc., ferner Die gabnlofen Thiere, fo j. B. Umeifenfreffer, Ochuppen-, Gurtel- und Faulthiere, bas bochft mertwurdige Ochnabeltbier und 2 Urten von bem febr wenig bekannten Stachelfcnabelthier; bann die vielbufigen Thiere, als: Glepbant, Rhi= nozeros, Sapir und bas große Milpferd in febr iconen Eremplaren; unter den Shweinen befindet fic bas feltene einbufige und ein mertwurdiges, febr großes Maftidwein aus Bohmen; endlich die zwenhufigen Thiere, Die Rameble, Lama's, Bifamthiere, Birfcharten, worunter mehrere Rennthiere, bas Elennthier, ber geflecte indifche und ber mericanifche Sirfd, bann 2 Eremplare ber Giraffe, worunter eines unftreitig bas iconfte und größte diefer Thiere, mas je nach Europa gebracht murbe. Gein Stelett befindet fich im Universitats = Mufeum. Das zwente ift jenes, bas vor einigen Jahren ju Ochonbrunn lebte. Ilber biefem Gaale im 1. Stockwerke besfelben Bebaubes ift ein abnlicher, in welchem bie übrigen zwephufigen Thiere, die reiche Sammlung ber Untiloven, Die Dofen, Biegen und Schafe aufgestellt find, merkwurdig find bier bie Pafan = und Rubu = Untilope, bas Gnou, 2 fcone Buffel und ber bochft feltene Mueritier, mehrere ausgezeichnete Eremplare bes milben Steinbodes aus bem Driente, der europaifche Steinbock, die fprifche Biege und mehrere Ubarten ber wilden Schafe. Sier find feit einiger Zeit bes beschrantten

Raumes megen bie flebermausgrtigen Gaugethiere aufgeftellt, worunter fich bie Galeovitheten und großen Bamppre vorzuglich auszeichnen. In einem abnlichen Gaale im 3. Stockwerke befindet fich ber Schluf ber Saugethiere und zwar bie einbungen Thiere, Pferde, Bebra's, endlich bie Geefaugethiere, 1. B. bas Ballrof, verschiebene Gattungen von Geebunden, worunter alle feltenen gronlandifchen, die wallfischartigen Thiere, bie wichtigften Beftandtheile bes gemeinen Ballfiches, endlich bie Babne vom Rarmal ober Gee. Einborn und 2 Ropfe besfelben, von benen ber mannliche Ochabel mit langen Borbergabnen verfeben ift. Die in ibrer Urt einzige Bogelfammlung füllt 4 große Rimmer in ununterbrochener Das 1. berfelben umfaßt bie Raubvogel : Gener, Abler, Ralten und Gulen; unter Erfteren 2 fcone Eremplare von bem Greifgener (Condor) aus Gubamerita, Das 2. Bimmer enthalt bie Gingvo. gel in naturbiftorifder Bebeutung; beren Zweige bie eigentlichen Gingvogel, die Raben, die frecht- und papagepartigen Bogel bilben, unter welchen die vielen Urten von Colibris, Papagenen, Paradiesvogel, Pfefferfreffer 2c. befonders merkwurdig find. Das 3. Bimmer ift ber Sammelplat von bubnerartigen und Sumpfpogeln. Bier befinden fich bie Strauge, Cafuare, Trappen, Sauben und Subner, bann bie verschiedenen Urten von Rafanen, worunter ter feltene und prachtige Mugenfafan. Unter bem Gumpf- und Baffergeffugel zeichnen fich befonters aus: Biele icone Eremplare vom Rlamingo, von loffelganfen und Gabelfcnablern, die merkwurdigen und feltenen Bebr: und Eromvetenvogel, Rabn= und Scheidenfdnabel, Die prachtigen purpurrothen Brachvogel, ber Pfauenreiber und endlich bie verschiedenen Ibisarten. Das 4. Rimmer enthalt bie eigentlichen Baffer- ober Odwimmvogel, und gwar; Die pelitanartigen, Die Fregatten, Die fonderbaren Ochlangenrogel, tie Eropit: und Sturmvogel, Moven und Geefdmalben, ferner bie gablreichen Urten von Ochwanen, Ganfen und Enten, endlich bie Pinguins oder Fettganfe. 3m 2. Stodwerke bes Sauptgebaubes ift eine Abtheilung von 4 Zimmern, welche bie reichhaltigen Claffen ber Umphis bien, Fifche und Infecten enthalten. 3m 1. Bimmer werden die Doubletten von Infecten aufbewahrt. Das 2. Bimmer enthalt die bochft um: faffende Gammlung ber Infecten, fo g. B. ber Rafer, Schmetterlinge und ungeflügelter Infecten. 3m 3. Bimmer befindet fich bie ungemein reichhaltige Umphibienfammlung und zwar ber größte Theil ber eidech: fen- , folangen- und frofchartigen Thiere in Glasgefagen in Beingeift , bie übrigen aber und bie Schiltfroten ausgestovft. Befonbers merfwurbig find in diefer Sammlung bie große Riefenschilderote, viele Arten von Krotobilen bis 11 Ruf Lange, Die Chamaleone und ichlangenabnlichen Eibechfen, bie Riefen-, Rlapper- und Brillenfdlangen, ber Riefenfalamanber, bie Girenen zc. In ter Mitte besfelben Bimmers befinden fic noch 2 Schrante, welche jur Aufnahme ber übrigen Infecten : Ordnun: gen, als bie Salbflugler, Florfliegen, Befpen zc. bestimmt find. Das 4. Bimmer endlich enthalt bie Gammlungen von Rifden, vorzuglich reich an Geefischen bes mittellanbifden Meeres und ber Gubfee. Dbichon biefe Abtheilung ben übrigen Gammlungen biefes Mufeums an Ausdeb. nung und Reichhaltigfeit bedeutend nachsteht und fo ju fagen, erft im

Berben begriffen ift, fo übertrifft fie boch bie meiften Sammlungen ter übrigen Mufeen. Der größte Theil berfelben ift gang und mit befondes rer Gorafalt und Genauigkeit in Sinfict ber Erbaltung ober Erfetung ber naturlichen Farbe und Beichnung ausgestopft und, gleich ben Gauge: thieren und Bogeln, auf Staffeleven binter Glasmanden aufgestellt, mehrere berfelben find jedoch, gleich ben Umphibien in Glasgefagen mit Weingeift aufbewahrt. 3m 1. Stocke ift eine abnliche Abtheilung von 4 . Rimmern, bier ift die auferft mertwurdige und reichbaltige Sammlung von Mollusten ober Beichthieren und andern Geethieren ber unterften Claffe in 600 Gladeplindern in Beingeift aufgestellt. 3m 3. Bimmer ift die außerst merkwurdige und prachtige Conchpliensammlung. Deren Pract: und Schauftude find, in icone Bilber gereibt, in 4 großen Glasidranten aufgestellt, in 8 unter benfelben benndlichen Glasvulten find aus der Rabl ber Doubletten fo viele Gattungen eingelegt, bag baburch eine fostematifche Uberficht bes Bangen gewonnen wird. Die eigentliche miffenschaftliche Gammlung ift in ten unterhalb Diefer Pulte befindlichen Odranten in 66 großen Odubladen foftematifc geordnet. Die Gammlung von Cruftaceen (Rrebfen und Rrabben) begreift eine bebeutende Ungabl von Urten in vielfachen Eremplaren, die theils getrodnet, theils in Beingeift aufbewahrt und mit ben Conchnien gemeinicaftlich in einem Bimmer in 4 Glastaften aufgeftellt find. Im 4. Bimmer endlich ift die Gammlung von Eingeweidewurmern in ungefahr 1.600 fleinen Glascolindern an luftleeren Glastugelden aufgehangt und in Beingeift verwahrt. Die foftematifch geordnete Sammlung befindet fich in den Unterfatfaften in 1800 mit eingeriebenen Glasfforfeln verfebenen Glafern; in bemfelben Bimmer befinden fich auch die Roopbpten, Strabltbiere, Geefterne, Pflangenthiere, fteinartigen Polypen, Corallen ac., wovon fich besonders Lettere burch viele toftbare und pract= volle Schauftude auszeichnen. Den Schluß biefes mabrhaft taiferlichen Mufeums macht die botanische Sammlung in einer Abtheilung von 4 Rimmern, welche ein außerft reichbaltiges Berbarium von getrochneten Pflangen aus allen Theilen ber Belt enthalten, bann auch eine febr toftbare Sammlung nach ber Natur getreu in Bachs nachgebilbeter Pflangen, die fich nicht mobl im naturlichen Buftande aufbewahren laffen, endlich auch eben fo von Fruchten und Ochwammen, fo wie auch mehrere Probeftude von, aus Mabafter und Bord nachgeformten, Fruch: ten und Obstforten. Doch befindet fich in diefem Bebaude eine autgefucte naturbiftorifde Bibliothet fur alle einzelnen Rocher, welche mit ber Bufte bes Raijers Frang aus carrarifchem Marmor, von Bauner, gefdmudt ift. Das D. : C. gebort gegenwartig ju ben reichften und berübmteften Sammlungen in Europa, und ift ber Bereinigungspunct ausgezeichneter Belehrten, welche ibre Thatigfeit, die fich fcon fruber in vielen einzelnen Werten und Abhandlungen ausfprach, feit 1835 auch durch die Berausgabe einer veriodifden Beitfdrift: "Unnalen bes Wiener Mufeums ber Raturgefchichte," beurkunden. Muffer ben Rebenfammlungen von Steleten, anatomifden Praparaten, Meftern, Epern; Raupen u. f. w. enthalt diefe Sammlung an Gangethieren 500, an Bogeln 2,300, an Umphibien 600, an Gifden 600, an Mollus-

fen 4000, an Cruftaceen 500, an Arachniden und Infecten über 26,000, an Entogoen 800, an Boophyten 500 und an Pflangen über 25,000 Urten. Die naturbiftorifche Bibliothet gablt 4,000 Berte in unaefabr 9,000 Banden. Der öffentliche Butritt ju biefem Cabinete ift auf ben Donnerstag jeder Boche Bormittage von 9-12 Uhr und wenn ein Kenertag einfallen follte; auf den vorausgebenden Mittwoch feftgefett. Rur Stubirende ift es mabrend ber Sommermonathe auch Dachmittags von 3-6 Ubr geoffnet. Um indeffen einen den Benuf ber Unwefenden verfummernden allzugroßen Bubrang zu vermeiben und bie Babl der Befudenden einigermaßen reguliren zu konnen, besteht die Ginrichtung, baff ber Butritt, einzeln ober in Gefellicaft, nur gegen Ubgabe einer Rarte, bie man fruber vom Portier erhalt, gestattet wird. Wiffenschafts= freunden und Sachverftandigen, befonders Schriftstellern und Gelehrten aus einem ober bem anderen naturbiftorifden Rade merben bie Sammlungen an jedem Tage geoffnet und fie baben fich befibalb nur an ben unmittelbaren Bermefer berfelben ju menben und mit ibm über Sageszeit und Stunden übereinzufommen.

Maturforscher : Derfammlung in Wien. Diefe fand im Geptember 1832 Statt, nachdem fie 1831 (fur welches Jahr fie projectirt mar), ber ausgebrochenen Cholera wegen unterblieb. Dicht nur aus ben öfterreicifchen und beutiden Provingen, fondern aus allen Canbern Europa's, ja felbit aus andern Belttheilen fromten Bereinsglieber berben, um, nach bem vorgefetten Zwede biefer Berfammlungen, theils fic naber fennen gu lernen, und baburch einen rafchern miffenichaftlichen Bertehr berguftellen, theils Ibeen auszutaufchen, gemachte Entbechungen ju fichern. Die Gefammtgabl ber anmefen: ben Belehrten mar über 460, barunter aus bem öfterr. Raiferftaate 333, unter biefen aus Bien 226, aus Ungarn 33, aus Bobmen 15, aus Mabren 9, aus ber Combardie 10, von ben Muswartis gen aus ben übrigen europaifden Staaten 82, unter welchen aus Dreufen 26. aus Bapern 10, aus Sannover 5, aus Gachfen 5, aus Großbritannien 6, aus Frankreich 3, aus Rufland 2, aus Spanien 2 maren. 1 Mitglied mar aus der Turken, 1 vom Cap ber guten Soff= nung, I von Baltimore und I von Monte = Bideo. In wiffenschaftli= der Eintheilung gablte die phyfitalifd - demifde Gection 105, die mineralogische 50, die botanische 52, die zoologische 64, die medicinisch= dirurgifde 243 Mitglieber. Die Babl ber aufgenommenen Bubbrer betrug bis gum 17. Gept. 339. Bum Profibenten mag in ber letsten Berfammlung (ju Samburg 1830) ber Profeffor ber Chemie und Botanif 3 o f. Frang fregh. v. Jacquin in Bien, gum gwey-ten Gefchaftsführer ber Director ber Biener Sternwarte, Prefeffor 3. 3. Littrom, ermablt worden. Die erfte Gigung fand ben 18. Gept. im großen Gaale der Universitat Gratt. Die in berfelben gehaltenen Bortrage behandelten folgende Gegenftande: I. Uber ben Schlag und Schall bes Bergens, vom Sofrath Burbach aus Ronigsberg, welde Abbandlung balb barauf im Drucke erfcbien. II. Uber die Gpuren ber Cholera in ten Buchern bes alten Bundes, vom Profesfor Bainruch in Bien. Erfcien ebenfalls gebruckt. III. Uber die BarmeErzeugung in lebenben Pflangen, vom Profesor Boppert aus Breslau. Den 22. Gept. wurde die zwepte, ben 26. Gept. die britte und lette allgemeine Berfammlung in obenermabntem Cocale abgebalten. woben jederzeit wichtige Berhandlungen gehalten wurden. Zwischen ben allgemeinen Berfammlungen fanden ununterbrochen die intereffanteften Befprechungen Statt, fo wie zwen Sigungen ber medicinifc echirurgi= fchen Section bloß ju Berathungen über die Cholera bestimmt maren. In der letten allgemeinen Gigung hielt Littrow eine Abicbieberebe, worauf von Doctor Ebeling aus Samburgeine Danfrede als Beantwortung berfelbeit gefprochen murbe. Mußerbem richteten die auswartigen Mitglieder eine Bufdrift an die benden Befcafteführer, worin fie ben Dant ber Gefellicaft fur die mabrhaft taiferliche Aufnahme ausfprachen. Wirklich mar aber auch Alles gefcheben, mas ben Rrembert ibren Aufenthalt in der Raiferstadt angenehm mathen fonnte. - Die faiferl. Bibliothet und bas Mineralien = Cabinet fanten ben Mitgliebern ber Gefellicaft taglich offen, bas joologifde und botanifde Cabinet, bas brafilifche Mufeum, die Gemalbegallerie im Belvedere maren ansichließend fur fie an 3 Wochentagen geöffnet. Läglich ftanben Bagen bereit, fie nach bem Mugarten jur Mittagstafel gegen bestimmte Preife ju fabren. Den 22. Gept, wurde die fammtliche eigentliche Ditglieder ! Berfammlung von bem Burften von Metternich ju einer Abendversammlung in bem Gebaube ber Saus-, Bof- und Staatstange len geladen, ben welcher fich auch die Minifter nebft den Mitgliedern bes Diplomatifchen Corps einfanden. Den 23. fuhren fammtliche Mitglieber in 39 faifetl. Gilwagen nach Baben, wofelbit fie ber Magiftrat auf bas prachtvollfte bewirtbete. Bey biefer Gelegenbeit wurden fie jugleich bem Ergbergog Carl in der Weilburg, fo wie dem Ergbergog 21 n= ton in beffen Palafte vorgestellt, und auf bas guvorkommenbite aufgenommen. Den 25. ward ber Befellichaft bie Muszeichnung ju Theils ju einer auf Befehl bes Raifers im Luftfoloffe La renburg veranftaltes ten Safel geladen ju werben, wobin fie fich auf mehr als 70 Gil= und Doftmagen, die von dem oberften Sofpoftverwalter, Sofrath v. Otten= . felb felbft geleitet wurden, begaben. In Carenburg ftanben gegen 50 Sofwagen in Bereitschaft und fubren bis jur Stunde ber Mittags: tafel die Gefellichaft in dem großen Parte berum. Das Ritterfchlof und Die fammtlichen Luftgebaube maren geöffnet, Die faifert. Bonbeln flagge Refomufit ertonte und eine Abtheilung Pontoniere fand mit faiferl. Bobten auf ben Teichen und Canalen in Bereitschaft. Das Dit= tagsmabl wurde an bren Safeln unter einem eigens ju biefem 3mede er= richteten iconen Belte im Fregen eingenommen. Graf Burmbranb, Dberfthofmeifter ber Raiferinn, fubrte im Muftrage bes Raifers ben Borfit, Fürft v. Metternich und mehrere Minifter und bobe Staates beamte mobnten dem Dable ben. Den 27. gab ihnen ber oberfte Rang= ler und Prafibent ber Studienhofcommiffion, Graf v. Mittrowsty ein glangendes Mittagsmabl, ben welcher Gelegenheit jedes Mitglied ein Eremplar ber Denkmunge erhielt, welche ber Biener Magiftrat jum Undenken batte pragen laffen. Diefe Munge, in der Große der faiferlichen Zwengulbenftude, murbe von bem faiferl. Rammermebailleur

Bobm gravirt und im Mungamte gepragt. Gie enthalt auf ber einen Geite Die Odutaottinn Bien's mit ber Mauerfrone, in ber rechten Sand eine Kornabre baltend, Die linke auf einen Schild, bas Bapen. Bien's, geftust. Ihr wird von bem neben ibr ftebenden Donaugotre ein Krang aufgesett. Rings um dieses Bild ftebt: Vindoboua physiologis, und unten: Mense Septembri MDCCCXXXII. Die Rebrfeite entbalt in einem Rrang aus ben verschiebenen Battungen ber von Dr. Dobl in Brafilien gefundenen Francisceen bas Bort : raipeir (Gruß). Den 28. Gept. wurden die Mitglieder bes Bereines von bem Fürften v. Detternich noch jur Abendtafel geladen, und mit eben fo viel Aufwand als gaftlicher Liberalitat jum Abicbiebe bewirthet. Um 29. endlich unternahm bie geognostifche Abtheilung einen Musflug in Die Umgegend Bien's, und murde ju Rugdorf und Beiligenftadt von ausaezeichneten Freunden ber Wiffenicaft auf bas gaftfreundtichfte aufgenommen. Comit maren die Berrichtungen biefer mertwurdigen, feit beren Beginne gebnten, Berfamm'ung gefchloffen.

Mauders, tyrol. Dorf im Kreife Oberinnthal, mit vielen Genfen- und Nagelichmieden. Es liegt boch und ein Amphitheater bon Bergen, gebildet durch die Bundtner und Schleinser Gebirge, begrangt bief
ben Gesichtsfreis von allen Seiten. Nebst ber Schmiedearbeit betreiben
die biesigen Einwohner, über 1,000, eine bedeutende Niebzucht.

Taviglio della Martefana, in der Lombardie, geht ben Trezzo von der Abda. ab und zwar in der Richtung von Often nach Bestennahe an den Comunen von Concesa, Naprio, Gropello, Ingago, Gorgonzola, Cernusco, Grescenzago und Gorla, und vereinigt sich in Mailand mit dem Naviglio grande und der Olona.

Maviglio grande (Canal von Casteletto), in der Combarbie, von König Philipp HI. von Spanien angelegt, trennt sich in
der Gemeinde Tornavento aus dem Ticino, lauft, indem er gur
Linken die Ortschaften Nosate und Turbigo läßt, mit diesem fastin gleicher Richtung bis Boffalore, wendet sich bier gegen Often und
fließt. beg Nobecco. vorbey nach Casteletto di Abbiategrasso,
wo er mit einem rechts austausenden Arme den Canal von Bereguare
do bildet. Hierauf setzt er seinen Lauf gegen Often fort, über Gaggiano, Trezzano und Corsico die unter die Mauern von Mais
land, wo er sich links mit dem Osona und dem Canal Martesana
vereinigt und rechts der fogenannten Brücke von Troseo den Canal
von Pavia bildet. Bon hier geht er bis zur Brücke am Ticinerthor
und bildet hier den stebenden Canal, dessen Waster vorzuglich zur Bewässerung und zum Treiben einiger Mütsen benutt wird.

Naviglio von Bereguardo, in ber Lombardie, ist vom Raziviglio grande bey Casteletto di Abbiategraffo abgeleitet. Zuerst läuft er, mit der Richtung von Osten gegen Westen bis Abbiategrafo, bo, dann wendet er sich gegen Güden, streift an dem Orte Cafale, den er zur Linken läst, vorüber, und gelangt nach Bereguardo, wo er endet. In diesem Orte ist auch die libersuhr von ungefähr einer Miglie Weges für den Transport der Waaren von diesem Naviglio in

ben Gluß Ticino.

Maviglio von Paderno, in der Lombardie, ift von der Abda in ber Comune von Paderno ben bem sogenannten Sasso bis. Michele abgeleitet, und läuft ungefähr 2 geographische Meilen immer auf ber Hugelreibe, welche neben dem Flusse sich hinzieht, und ergiest sich oberbalb Porto in die Abda.

Maviglio von Pavia, ift außerhalb bes Licinerthores von Mailand ben ber Brucke Trofeo vom Naviglio grande abgeleitet. Seine Construction wurde in alterer Zeit angefangen, unter ber vorsgen Regierung Ftaliens wieder fortgeset, jum Theile bergestellt; und durch Kaifer Franz I. zu Ende gebracht. Er lauft in der Nichtung von Norden nach Suben bis zu seiner Mundung in den Licino unter den Mauern Da via's. Die Verbindung bes Canals mit bem Acieno

ift bereits eröffnet.

Tegedly, Adalb., Pfarrer zu Belis im Berauner Kreife Bohmens, geb. 1772 in Zebrak, einem bohm. Städtchen, studirte zu Prag,
wurde 1795 Priester, war dann 4 Jahre Caplan in Prag, eben so lange Pfarrer in Platschie, und wurde endlich 1803 auf seine dermahlige Pfarre befördert. Während seines Ausenthaltes in Platschie ftudirte er besonders die bohm. Literatur. Geine Schriften, die er von 1805—7 böhmisch herausgab, sind: Das letze Gericht, ein Gedicht; — Sonn= und Festagspredigten, 4 Be. — Ladissaw und seine Kindereine Kinderschift. — 3 Seldengedichte, ein epischer Roman, und 2 Theile vermischter Gedichte in böhm. Sprache liegen im Manuscripte druckferitig. — Nebst diesen lieserte er auch mehreren Beyträge zu der böhm. Zeitschrift, die sein Bruder, Prosesson Lerausgab.

Tregedly, Joh., k. k. Nath, Doctor der Rechte und Candesadvocat, Professor der bohm. Oprache und Literatur an der Universität zu Prag, ift den 25. Upr. 1776 zu Zebrak im Berauner Kreise Böhmens geboren. Rad zurückgelegten humanioten in Prag, concurrirte er 1801 um die Lehrkanzel der böhm. Oprache und Literatur daselbst, die ihm auch zu Thek wurde. Unser mehreten gelungenen böhm. Übersehungen, z. B. Home et Bliade, Gen er's Daphnis, Florian's Numa Pompilius 2c., gab er eine tressiede böhm. Grammatik für Deutsche, wovon mehrere Unsagen zu Prag erschienen sind, nach Meid in ger's Lehrart beraus. Erstard 1834.

treidhardt, Joh. Wberhard, Cardinal, geb. ben 8. Dec. 1607 auf bem Schlosse Kalken ftein in Ofterreich ob der Enns, trat 1631 in ben Jesuitenorden, Jehrte hierauf Philosophie und canonisches Recht zu Gräh, und murde dann an dem Wiener Hofe Beichtvater der Erzberzoginn Maria Unn a und des nachmabligen Kaisers Leopold I. Als diese Prinzessinn sich mit dem König Philipp IV. von Spanien vermählte, begleitete er sie dahin, und hatte nach Philipp's Tode (1665) als Generalinquisitor den größten Einsuß auf die Staatsangelegenheiten. Weil nichts ohne ihn geschah, so erwachte der spanische Stolz; es bildete sich eine Verschwörung, an deren Spige der natürliche Sohn Philipp's Don Juan d'ust it fria stand, und so wurde der Cardinal 1669 aus Spanien fortgeschickt. Er stard zu Rom 1681. Man hat von ihm einige Schriften, die unbestette Empfängniß der Jungfrau Maria der treffend.

Meidl, Joh., Rupferstecher und Rupferstichhandler in Bien, geb. ju Grag am 20. Marz 1776, hat sich durch Fleiß hervorgethan. Unter seinen vielen Stücken in der sogenannten Miniaturmanier (meistens Porträte) sind am gelungensten zu nennen die Porträte von Rubolph v. Habsburg, Erzh. Carl, Suwarow, Salieri, Cherubini, Jos. v. Horlzc. N. starb ben 31. August 1832 zu Pefth, wo er mit seinem Kupferstichhandel regelmäßig die Märkte zu besuchen psiegte.

Meipperg, die Grafen. Ein aus einem uralten ichmabischen Ritter. gefdlecht, beffen in Urtunden 1080 (benm achten Turnier ju Hugsburg, gehalten von Bermann Bergog ju Schwaben und Illemanien) gedacht wird, von bem Stammichloß und Gut Reipperg (Reiperg, Ryb. berg, Reibberg, Ritperg), im ehemabligen Craichgau in Schmaben gelegen, entfproffenes graffiches Saus, feit bem Jahre 1766 mit Gis und Stimme ben bem reichsftanbifd = fcmabifden Grafen = Collegium betheis ligt. Die Besitungen besfelben besteben in bem reichsunmittelbaren jur reichsständischen Matritel besteuerten Gut Babenbaufen, bann ben reichsritterschaftlichen Gutern, bem Stadtden Odwaigern und den Dörfern Meipperg, Klingenberg und Maffenbachbaufen, welche 1806 unter tonigl. murtembergifche, und ben Ortichaften 21 belf. bojen und Bemmingen (letteres mit bem Frenherrn v. Bemmingen gemeinschaftlich), welche unter großbergogl. babeniche Landesbobeit fielen. Ochon in frubern Beiten batten fich 3weige ber Familie in andere Lander, als Rrain und Stepermark, verbreitet. 2018 1276 am 19. Gept. ber Ubel Rarntbens und Stepermarts einen Bund folof, in welchem er fich für den Konig Rudolph'v. Sabeburg erflarte, und für ibn Gut und leben ju opfern fcwur, mar die Urfunde unter Undern von Otto v. Liechtenstein, Gottschalt v. Meibperg tc. 2c. unterzeich= net. In ber Odweig batten fie Burgen und Befigungen, wie g. B. 1548-1586 im Canton St. Gallen Die Burg Mybberg gegrundet. Die Saupter ber ichwähischen linie widmeten fich im 17. Jahrhundert dem Dienfte bes öfterr. Raiferhaufes in den bobern Civil : und Militarftellen mit Stiftung eines Familien = Fibeicommiß = Bermogens innerbalb biefes Ctaates, baber bie Familie zugleich bie niederofterr. Landstandfcaft, wie Gis und Stimme in ber erften Rammer ber f. murtemberg. Landftanbe, bas Indigenat von Ungarn, wie bas belvetifche erworben bat.

Teipperg, Albert Adam, Graf v., f. f. bifterr. General - Felbmarschall - Lieutenant, Spren - Cavalier ber Erzberzoginn Marie Louise,
herzoginn von Parma, 2. Inhaber bes husaren - Regimentes Erzberzog
Ferdinand, Besitzer mehrerer Orben, war geboren ben 8. April 1775,
aus bem altberühmten Geschlechte ber schwäbischen Ritterschaft stammend. Er trat mit dem Ausbruche bes französ. Nevolutionskrieges sehr früh in
biterr. Kriegsdienste, wurde bald in den Generalstab versetz, und gewann
sich durch sein liebenswürdiges, entschlossenes, und wo es galt, kühnes
Betragen, bald die Achtung und Liebe seiner Vorgesetzen. Während der
Schreckenszeit gerieth N. in seinbliche Gesangenschaft, wurde für einen
Emigranten gehalten, und büste durch wüthende Mishandlung ein Auge

ein. Demungeachtet biente er nach feiner Befrenung wieder mit ausgezeichneter Berwendung in ben Niederlanden und am Rhein. Gpater wirkte D. ben ben verschiedenen Berfuchen jum Entsage Mantua's trefflich mit, fo wie er 1797 Bieles jur Befrepung Tprole bentrug. Er brang in der Folge bis Berona, ichlog den frangol. General in die dortige Citabelle ein, und entschied ben Musbruch ber Insurrection bes venetianifchen Refflandes. 1799 zeichnete fich D. ben Caffano und Movi, ben ber Begnahme von Cafale und ber Gebirgebobe glangend aus, fo wie auch in bem Feldzug von 1800, und murbe in biefem Kriege Befehlshaber bes 7. Sufarenregimentes. 1809 fand Dr. benm Urmeecorps bes Ergbergogs Rerbinand v. Efte, 1811 murde er Gefandter in Schweben, 1813 nahm er rühmlichen Theil an ben glorreichen Rriegsereigniffen, und ihm wurde die Musgeichnung, ale Alberbringer ber Giegesnachricht von ber Schlacht ben Leipzig, fenerlich in Bien einzuziehen. Mufe Deue zeich= nete fich D. in bem Felbzuge in Frankreich aus, und murbe nach Been= bigung besfelben im Berbfte 1814 ale Oberfthofmeifter ber Ergbergoginn Marie Louise angestellt, welchen ehrenvollen Posten er bis zu feinem Tobe befleibete, ber ben 22. Upril 1829 nach langer ichmerghafter Krantbeit erfolate.

Treisse, Fürstenthum und Standesherrschaft beg Bischofs von Bre estau, zum Theil in Osterreichisch Schlessen, Troppauer Kreises. Der dieße seitige Theil macht ein Gebieth von 6½ Meil. Länge und 4½ Meil. Breite aus, worauf in 6 Städten, 1 Markte und 93 Dörfern 50,000 Einw. gezählt werden, ist gebirgig und fruchtbar an Holz, Flachs 2c. Die Bewohener betreiben Leinweberen, Rasch und Zeugmanufacturen, und verser-

tigen Solzwäaren.

Mell, Freyherr v. Mellenburg = Damenacker, Maria, f. f. Sofrath ben ber allgemeinen Softammer, geboren gu Brunn den 17. Juny 1795, ftammt aus einer ju Coblen; einbeis mifchen reichsabeligen Familie. Chriftian v. R. war bereits zu Ende des 17. Jahrhunderts nach Böhmen eingewandert, unddeffen Gohne Joh. Peter wurde vom Raifer Carl VI. 1722 das Incolat in Bohmen, Mabren und Ochlefien verlieben. Job. Pet. ftarb ale Oberhofpoftverwalter ju Prag, und batte bie in bem Soman'ichen Atlas enthaltene Postcharte von Deutschland verfaßt. Frang Unt. Ritter v. D., fein Cobn, ftarb ju Bien 1783 als Sofrath ber f. f. oberften Juftigftelle, wo beffen Gohn Raphajel Frenh. v. R., gehoren ju Prag am 21. Mary 1760, welcher gleichfalls im Juftigfache und zwar in Brunn als Uppellationerath und gulett als Landrechtsprafident in Krain, bann Viceprafident ber Uppellationsgerichte ju Rlagenfurt und Prag mit Muszeichnung gedient batte und 1821 vom Raifer Frang in ben öfterr. Frenherrenftand erhoben murte, fich gegenwartig im Rubeftande befinbet. Frang M. Frent. v. Dl., Gobn bes Borigen, erhielt feine Bilbung in ber Thereffanischen Ritterafabemie, aus welcher er im Geptember 1816 in den Staatsdienst trat und feine erfte Unftellung ben dem Klagenfurter Kreisamte als Practifant erhielt. 1817 wurde er in gleicher Eigenschaft ju ber bamabis bestandenen Commerg-Sofcommiffion berufen, wofelbft er 1819 jum Sofconcipiften befordert wurde. 1823 jum Ctaats-

rathsofficialen und 1828 jum Soffecretar ben der E. f. allgemeinen Softammer ernannt, murbe er 1835 jum wirklichen Sofrathe ben biefer Sofftelle befordert. Bon Jugend auf den Naturwiffenschaften , geschichts licen und antiquarifden Studien jugewendet, bat Dr. burch eine Reibe von Jahren an ben Beftrebungen ber öfterr. Literatur thatigen Untheil genommen. Geit 1815 mar er Mitarbeiter an Sormapr's Urchive, in welchem er manche antiquarifche Forfchungen niederlegte. Unter biefen ift feine Abbandlung über bie Batylien ber Alten (Jahrgang 1816) mit Muszeichnung im Mustande genannt und feine Unficht, daß bie Uncilien Rom's urfprunglich einem Meteorsteine ibr gebeiligtes Unseben verdant= ten, benfällig aufgenommen worben. Gigenthumlich ift feine Unficht über den Dienst ber Rabiren, nach welcher Die 7 Sterne bes großen Baren und ber Polarftern als die Lenter ber phonigifchen Schifffahrt barin ibre Berehrung gefunden baben follen. Gine intereffante Reibe von Abbandlungen bierüber befindet fich in genannter Zeitfdrift 1819 und 1820. Diefe Abbandlungen ichloffen mit Undeutungen über bie beiligen Gieben und bie gebeimen Lebren bes Templerorbens, welche letteren Dt. in einer Schrift "Baphomet" Wien 1820, gegen bie neuesten Unfdultigungen in Odut nahm. Die Wiener Jahrbucher ber Literatur (Jahrg. 1823 Bb. 21. G. 62) außern hieruber Folgendes: "Wenn gleich an literariiden Rebben nicht Alles erwunicht und von Gewinn ift, fo glauben wir doch, baf burch die vorliegende manche michtige Frage mehrfach beleuch= tet und die fernere Forschung, welche das Mysterium Baphometis unftreitig fruchtbringend entwickelte, ihrem Refultate naber gebracht worden ift." Im Austande baben fich fo gewichtige Stimmen für die Ochutrede M.'s fur ben Templerorden erhoben und feine Unfichten über bie ben gnoftifchen Gecten jugefdriebenen Bildwerte ber Bautunft bat inebefondere der competente Stiegliß in feinem Berte über altdeutsche Baufunft gebilligt. 1817 machte D. in ben vaterlandischen Blattern eine Madricht über die von ibm entbedte beilfame Wirkung ber. Dampfe ber bis jur Glubbige erwarmten bolgeffigfauren Goda in Lungenfranthei= ten querft bekannt und es ift von ibm eine Abhandlung über die fammtli= den Producte ber trodenen Destillation bes Solges und ihre technische Berwendung, in welchem Gegenstande er mit Profeffor Jasnugger, am Theresianum in Bien, Sabre lang Versuche verfolgte, noch ju ermarten. Der Befperus enthielt 1817 von ibm einen langeren bumorifti= fchen Muffat gegen bie Rinderballete, welcher als ein verdienftlicher Borlaufer bes bald barauf erfolgten Berbothes biefer Schauspiele ju betrachten ift. 1821 erschien in Wien von D. Die Tragodie Beroftratos, welche ein Bild ber verberblichen Tendent, alles Mufbauen für erschöpft, und bas Berfforen fur ben letten Musweg ber fic abgenütt mabnenben Thatkraft zu halten, aufstellen follte. Un bem Wiener Conversationes blatte und an der Ceres nahm er gleichfalls thatigen Untheil. Die in benden periodifchen Ochriften enthaltenen Bruchftucke eines humoriftifchen Bertes: "Das gelehrte Bedlam," beffen Berausgabe noch bevorftebt, wurde auch im Muslande, insbesondere von dem ftrengen Rritifer Mbolph Muliner (im Literaturblatte bes Morgenblattes, Jahrg. 1824, Dr. 50) febr benfällig aufgenommen; befigleichen feine Rovellen, 2 Bbe.

Wien 1823—25, die von der Sekate, welche sich nach Muliner's eigenem Ausbrucke im Lobe nicht zu übernehmen pflegte, fehr gunfig beurtheilt worden sind. In vielen andern Zeitblättern besinden sich Gebichte und verschiedenartige literarische Aufsäge N.'s zerstreut, von welchen außer dem erwähnten gelehrten Bedlam noch die Gerausgabe der in früherer Zeit versaften Trauerspiele: Antinous, Nembrod u. a. m. zu erwarten stebt, wenn ihm anders feine dienkliche Stellung einige Muße zur Rückehr zu literarischen Arbeiten vergönnen sollte.

Nemeth, Ladislaus v., Rector bes evangel. Gymnasiums zu Raab in Ungarn, zu Jobahaza im Obenburger Comitat 1770 geboren, schrieb in ungar. Sprache eine Statistik der europäischen Reiche, 1. Thl. Presburg 1795, wovon die Fortegung ungedruckt blieb. Auch übersetzte er des Grafen Dominik Teleky's Reisen durch Ungarn und einige angränzende Länder aus dem Ungarischen ins Deutsche, Pesth 1806, und nahmthätigen Antheil an den Annalen der östert. Literatur.

Er ftarb ben 15. Man 1806.

Morgrad, ungar. Marktfleden in ber Gespanschaft gleiches Nahmens und ehemabis beren Sauptort. Der Ort hat 1,353 Einw., ein Dotationsgut bes Bifchofs von Baigen und eine Papiermuhle. Auf einem svigen Berge oberhalb bem Orte find bie Trummer eines alten

feiten Ochloffes zu feben.

Reograder Gespanschaft in Oberungarn, begreift in ihrem Umfange 77-60 geograph. Q. M., mit einer Bolkstahl von 163,360 Individuen. Der nördliche Theil dieser Gespanschaft ift durchgehends gebirgig und waldig, gegen Süben und Often jedoch mit Ebenen untermengt. Die Einwohner sind Ungarn, Slowaken und Deutsche. Ihre Hauthelbertschaftigung ist der Betrieb der Landwirthschaft, welche sich über die meisten Zweige ausbehnt, da ihr der Boden und das Clima zientlich günstig sind. Vorberrschende Religion ist die römisch zatholische, obschon es hier auch viele Lutherische, dann Reformirte, auch mehrere Juden, unirte und nicht unirte Griechen gibt. Die Gespanschaft wird in 4 Bezirke (Processe) eingetheilt und zählt 10 Märkte, 247 Dörfer und 89 Prädien; Hauptort ist der ansehnliche Markt Balassa-tag urmath.

Nepomut, bohm. Stattchen im Rlattauer Rreife, liegt am Blugden Uslama und gabt 1,450 Einw., ift ber Geburtsort bes heil. Johann von Nepomut (f. b.). Un ber Stelle bes Saufes, welches feinen Altern gehört hatte, ftebt nun die ihn geweihte Rirche, worin auf dem Hochaltar deffen Ubbildung und im Schiffe ber Rirche ein Denfemahl mit feiner ganz aus Silber gearbeiteten Statue sichtbar ift. Um 16. Map, als feinem Kepertage, wird biefe Rirche von Tausenben bestucht.

Meffel, Daniel, bepber Rechte Doctor, kaiferl. Rath und hofsbibliothekar, war um 1630 ju Aurich in Offriestand geboren, Gohn Martin N.'s eines guten lateinischen Dichters. Nach Wollenbung seiner Studien, welchen er zu Efine burg und Rosto doblag, erhielt er an letterm Orte den Doctorgrad. 1667 kam er als Legationssecretär nach Bien, trat daselbst zum katholischen Glaubensbekenntniffe über und erhielt 1680 auf Empfehlung des kaiserl. Obersthofmeisters Grafen Joh. Max. v. Lamberg, nach dem Tode des gesehrten Lambes

cius bie Stelle eines Sofbibliothefars und in ber Rolge ben t. Rathes titel. Er nabm fich mit vielem Gifer und großer Sachkenntniß bes ibm anvertrauten Inftitutes an, erfette bie alten Bucherfaften, welche fruber gleichfam ein Labprinth gebilbet und ben Lefern alles Licht genom: men batten, burch angemeffenere, und richtete die gange Bibliothet neu und zwedmäßiger ein, übrigens mar er febr unzuganglich, und bielt aus Liebe zur Bequemlichkeit bie Sofbibliothet meiftens verichloffen , moburch er fich viele Gelehrte ju Feinden machte. Er ftarb im Darg 1700. Im Drucke find von ibm erschienen: Prodromus historiae pacificato. riae, seu catalogus chronolog, tractatuum in toto orbe terrarum ab anno 1400 ad annum 1685, Wien 1690. -- Catalogus, seu recensio specialis omnium codicum manuscript, graec., nec non linguarum oriental. Bibliothecae Caesar. Vindob. cum tab. aen., 7 Thie. in 2 Bben., eb. 1690. - Breviarium et Supplementum Commentariorum Lambecianorum etc., Wien und Murnberg 1690. Letteres Bert bearbeitete M. auf ausbrudliden Befehl bes Raifers Le o. pold I., es ift Muszug und Fortfegung ber Lambe ciu s'ichen Commentarien, fand jeboch viele Beaner.

Mef3mil, ungar. Dorf im Comorner Comitat, wo ein lieblicher Tifchwein in großer Menge machft. In ber Nabe find Sanbsteinbruche.

Bu M. ftarb am 27. Oct. 1439 Raifer 2(16recht II.

Metfcher, Cafpar, berühmter Maler, war geboren ju Prag 1636. Geine Altern maren fur; nach feiner Geburt, muthmaglich ber Religion megen gezwungen, fich in die Diederlande ju flüchten, wo D. fich ber Urgnentunde widmen follte. Ein unwiderstehlicher Trieb aber führte ibn ber bilbenden Runft ju, er nabm Unterricht im Beichnen, tann reifte er nach Deventer, und bildete fich dafelbit unter den berühmten Meiftern Terburg und Gerard Dow vollftanbig aus. Um auch die italienischen Schulen an der Quelle ju ftudiren, unternabin Dr. eine Reife noch Stalien, jedoch tam er nur bis Bordeaux, wo er eine Raufmannstochter beprathete, fich eine Beitlang bafelbit aufbielt, bann wieder gurud nach Solland ging und fich im Saag bauslich niederließ. Die Nothwendigfeit, eine gablreiche Familie gu ernabren, bestimmte ibn, meiftens Portrate und Conversationeftuche ju malen, obicon ibn fein Talent, wie auch feine Reigung gu bobern Begenftanben jog, und er Rraft genug fühlte, fich über die niederlandifche Schule ju erheben. Doch fanden auch biefe Leiftungen fo ausgebreiteten Benfall, bag er um 1680 von Carl II. einen Ruf nach England erhielt, ben er jedoch ausschlig. Dr. ftarb im Saag 1684. Er gilt fur einen ber vorzüglichern nieberlandischen Maler. In der getreuen Nachabmung ber Ratur, befonders ber Stoffe befaß R. große Starte, fein Farbenton ift vortrefflich, fein Dinfel von befonderer Frifde. Borguglich naturgetreu mußte er ben weißen Utlas und Sammt in ben Gemandern und Drapperien feiner Gemalte barguftellen, bas Saarige ber turtifden Teppide malte er mit taufdender Ubnlichfeit. Um meiften werden feine fleinen Cabinetsftude, in welchen er Grupren von menigen, bochft anmuthig gezeichneten Riguren barftellt, gefhatt; befondere liebte er es, baben eine in weißen Atlas gefleidete weib=

liche Rigur anzubringen. Gelten malte er hiftorifche Begenftanbe, und biefe gewöhnlich aus ber romifden Befdichte. Die vorzuglichften feiner Bemalbe find : Portrat eines vornehmen Mannes in toftbarer, feibener Rleidung mit Pelgverbramung mit verschiedenen Attributen, landicaft= licher und architektonischer Umgebung. Auf Rupfer gemalt und in der kaif. Bemaldegallerie in Bien befindlich. Eine Frau, fich benm Sviedel vutend, welcher ein Jungling bas Frubftuck bringt. Ein Madden und ein Rnabe, erftere einen Papagen futternd, bende in ber Dresbener Ballerie befindlich. Zwen Rinder Geifenblafen machend. Salbfigur eines Frauensimmers, welche einem Papagen Futter reicht. Le Medecin de Village; Mort de Cléopatre; Le repos; Le petit physicien; Portrat Crifpins, gange Figur; Jacob, Bergog von Monmouth gu Pferbe, im Sintergrunde ein Reitergefecht; La parure naturelle; La Credulité invisible; Portrat einer figenden Dame als Benus mit einer Saube in ben Sanden; ein fingendes Frauenzimmer, welchem eine Mannsperfon auf ber Laute accompagnirt; bes Runftlers Rinder. Biele feiner Gemalbe murben von berühmten Runftlern, fo j. B. Wille, Gaucher, Mubran, Edelin d, Unfelin, Bafan, u. M. in Rupfer geftochen. D.'s 2 Gobne, Conftantin und Theodor, waren ebenfalls verdienft. volle Maler, obicon fie ihren Bater ben weitem nicht erreichten.

Meu- Urad, ungar, ansehnlicher Marktflecken im Temefer Comitate am linken Ufer der Maros, mit 3,400 Einwohnern und einer kathol. Pfarre. Der Ort hat gute und wohlbestellte Uckerfelder, und einen bedeutenden Berkehr mie Bauholz, welches größtentheils aus Siebenburgen auf dem Marosslusse hieher gebracht wird. Durch eine Brucke über denfelben steht der Ort mit Ult- Urad in Verbindung.

Neudauer, Aloys, taubstumm geboren 1795 ju Bogen. Gein Vater war in der Musik ein Virtuose. N. kam nach Wien in das Taubstummen-Institut, wo er sich durch seine natürlichen Anlagen in der Zeichnung und Malerey so vervollkommnete, daß er in einem Alter von 25 Jahren die trefstichsten Porträte, auch sehr schöne Landschaften malte. Er kam nach Stuttgart, wo er die Königinn maste. In Innsbruck malte er den Grafen von Chotek, damahligen Goupverneur von Tyrol. Seine Arbeiten sind überaus fein gebalten, die Drapperie und Decoration elegant und täuschend ausgeführt. Er hielt sich soder in Boben auf.

Reubauer, S. R., ein vortrefflicher Biolinist und Compositeur von horzin in Bohmen geburtig, machte Kunstreisen'; 1794 war er zu hannover, wo er sich sowohl in Privat : als öffentlichen Ukades mien und Concerten hervorthat, und 1796 starb. Bon seinen gebruckten Werken sind verschiedene Symphonien, 3 Quartetten, 3 Duet-

ten 2c. bekannt.

Treu = Bibfchow, bohm. tonigl. Leibgebingstadt im Bibfchower Rreife am Cziblina : Bache mit 483 Saufern und 3,870 Ginwohnern, welche sich theils von ftabtischen Gewerben, theils von der Candwirch : schaft nahren. Die Stadt hat ihre eigene Gerichtsbarkeit und einträglieche Guter an ihr unterthanigen Realitaten, Meierenen, Fasangare

ten zc., die ihr organifirter Magiftrat verwaltet, welchem auch die Crimi-

nal= Juftigpflege übertragen ift.

Neudect, böhm. Stadtchen von 2,000 Einwohnern im Elboges ner Kreise, in beffen Nabe ein Sochofen, 2 Stabs und Blechhammer nehst einem Verzinnhause, 4 Drahtmublen und eine Papiermuble besteben. Auch wird in der Gegend die Spigenklöppelen und Bandweberen betrieben.

Meudorf, niederöfterr. Pfarrdorf und herrschaft mit 109 Saufern, bie erfte Politiation von Bien an der nach Italien führenden Sauptsposifirage. Die Zahl der Einwohner beträgt über 1,000, die sich größetentheils mit Wein= und Alckerbau, dann auch mit Biebzucht beschäftigen. Der Ort besitzt eine im schonen Stol gebaute Kirche, ein herrsschaftliches Schloß, ein Posthaus und eines der größten und besuchtesten Braubäuser in Niederöfterreich.

Militärgrange am Ende des großen Sandfeldes, welches einen großen Theil biefes Diftrictes einnimmt, bat 1,300 Einw. und 3 griechische Kirchen. Da biefen Ort tein fließendes Waffer berührt, so sind bier 11 Pferdemuh-len errichtet, um den Einwohnern das nöthige Mehl zu liefern. In der Gegend trifft man jedoch verschieden. Quellen, die aus Thonlagern

bervorkommen.

Meudorf, ungar. Kronflecken, f. Iglo.

Meufelden, oberöfterr. Marktfleden im Muhlkreife, mit 534 Einwohnern, liegt auf einem hoben Berge an der großen Muhl. Huf bem großen, 150 Schritt langen, Plate fieht die Rirche mit febenswersthen Gemalben. Sier befindet fich auch ein reichbotirtes Spital. Die Einwohner nahren fich jum Theil von Spinneren und Beben, jum Theil

vom Leinwandbandel.

Meugart, Trudpert, wurde zu Villingen, einer ebemabls vorberöfterr., jest großbergogl, babenichen Stadt, am 23. Febr. 1742 geboren. Dach geendigtem beutiden Schulbefuche in feiner Baterftabt. betrat er die Onmnasialschulen bafelbit, welche die Benedictiner in ihrem in der Stadt gelegenen Kloster besorgten. Geine großen Talente und unermubeter Bleif balfen ibm auch biefe mit Ehren abfolviren, fo gwar, daß er feiner iconen Zeugniffe wegen in bem fürftlichen Benedictinerftifte St. Blafien auf bem Schwarzwalde willige Aufnahme fand. Er legte in diefem Stifte 1759 die fenerlichen Ordensgelubde ab, wibmete fic bann ben philosophischen und theologischen Studien, und erhielt 1765 die Priesterweihe. Er verlegte fich auch mit besonderem Gifer auf bas Studium der biblifden Gprachen und machte barin fo gute Fortfdritte, daß er ifcon' 1767 gur Lebrkangel der orientalifchen Sprachen und der Bermeneutit an der hoben Schule ju Freyburg als öffentli= der lebrer befordert wurde. Dach 4 Jahren rief ihn fein Furftabt Da a = tin Gerbert in das Stift jurud und übertrug ibm bas Lebramt ber Theologie, bas er bis 1779 vermaltete. Rach mehreren in ber Geelforge jugebrachten Jahren wurde er abermable in bas Stift guruckberufen und jum Rural- und Stiftsbechant ernannt. Endlich murde er noch Ubminiftrator ber jum Stifte geborigen Propften Rrogingen im Breisgau und

manberte 1807 mit feinem Rurftabte nach bem Stifte St. Daul in Rarnthen. - Das große und fo lobensmurbige Unternehmen der gelehrten Benedictiner feines Stiftes unter Unordnung und Leitung ihrer berühmten und gelehrten Fürstäbte , Martin Gerbert und Morig Rippele, eine Germania sacra and Licht zu fordern, fand an diesem eben fo eifrigen als gelehrten Manne bas trefflichfte Bertzeug. Muf allen feinen Doften, auf bie ibn, wie feine eben fo berühmten Mitbruber Uffermann und Gichborn, feine gurftabte nebenben immer auch befinegen beforberten, baf er alle geschichtlich merkwurdigen Driginglur. funden auffuche und getreu covire, bat er ihrem Bunich fo gang quentfprechen fich bemübet, daß icon 1791 und 1795 ber unichatbare Codex diplomaticus Alemanniae et Burgundiae transjuranae intra fines dioecesis Constantiensis jum Boricein tam, welcher 1,200 geschicht. liche Documente, die mit der Mitte bes 7. Jahrhunderts anfangen und bis 1726 fortlaufen, in getreuen Abidriften aufbewahrt, welche überall mit vortrefflichen Roten und am Ende bes 2. Bandes mit einem eben fo vollständigen als gut eingerichteten Inder verfeben find. Rebit biefem bat er fich burch die Geschichte bes Bisthums Bamberg und ben 1. Band ber Befdichte bes Bisthums Conftan; (Ochabe, bag biefe Befdichte nicht auch vollendet murde) ein bleibendes Denkmahl in Deutschland, befonbere in Odwaben gestiftet; benn biefe vortrefflichen Arbeiten werden ben Ruhm ibres Urbebers auch ben ber fvateften Rachwelt nicht fcwinben laffen. Bas er fur Schwaben war, fo lange er bort wirfte, bas war er fpater auch fur Karnthen. Den Beweis hiefur liefern folgende Schriften: Codex diplomaticus Alemanniae, 2 Bbe., St. Blaffen 1791-95. - Episcopatus Constantiensis, 1. 261., eb. 1803. (Gebt nur bis 1110.) - Analecta Carinthiaca et Juvaviensia etc .. 1816. - Codex traditionum monasterii S. Pauli notis illustratus, 1818. — Specimen lexici topographico-genealogici interioris Austriae. - Quaestio duplex de duobus Ulricis Marchionibus Istriae explicata, 1818. — Dissertatio de stemmate materno Principum Austriacor. - Historia Abbatiae S. Pauli in Carinthia, Goës etc. (Liegen im Manuscript). Treffliche Bentrage bat M. in Sormanr's Urdiv geliefert.

Neugebaude, ein durch seine sonderbare orientalische Architectur ausgezeichnetes Gebäude außer der St. Marrer-Linie Wien's, in der Rabe von Simmering. In seinem Plate stand ben der ersten türkischen Belagerung Wien's 1529 das Zeltbes Sultand Soliman II. Kaifer Rudolvh II. ließ in der Folge ein Lustichloß an dieser Settle ganach der Form des türkischen Zeltes errichten, welches auch genau densselben Raum einnahm. Ben der zweiten türkischen Belagerung 1683 hatten die Feinde solche Achtung vor diesem Orte, daß sie ihn ben der allgemeinen Werheerung der ganzen Gegend umber verschonten und bloß zu einem Magazine verwendeten. Zu den Zeiten Joseph's I. war es ein Lieblingsschloß des Hofes, welcher sich bier oft zu belustigen plegte. In dem innern Raum des Gebäudes befand sich ein weitläufiger Garten, worin die seltensten Thiere ausbewahrt wurden. Als 1704 die Unhänger des Kürsten Ratocky in Osterreich einstellen, wurden von ihnen alle

Thiere umgebracht und fonstige große Verwültungen angerichtet; erstere wurden zwar balb wieder erfett, sie kamen jedoch fammtlich 1752 in die neu errichtete Menagerie nach Schon brunn. In der Folge wurde bas ganze Gebäude zu einem großen Pulvermagazin und Laboratorium für die Arrislerie bestimmt, welchem Zwecke es noch gegenwärtig gewidmet ist.

Treu - Gradisca, Marktfleden in ber flavonifden Militargrange, Sauptort bes Gradiscaner Regiments und Gig bes Regimentsflabes, mit

1,600 Einm., einer Saupt- und Mabchenschule.

Meugricchen (Macconier), eine vorzüglich in Ungarn anfäßige kleine Bölkerschaft, im Ganzen ungefähr aus 4,000 Geelen beflehend; sie halten sich gewöhnlich zum Behufe bes Sandlungsbetriebes, ihres ausschließenden Gewerbszweiges, in Stäbten auf; ein Zweig berfelben, die Urmenier, bilden eine kleine Rirchengemeinde in Neufat und find auch in den Gespanschaften Ugoes, Beregh, Marmaros, Szathmar und Urad zerstreut. G. Griechen.

Vteubaufel, ungar. anfehnlicher Marktflecken im Neutraer Comitate am Fluffe Neutra, mit 6,700 Einw., 2 Pfarrkirchen, einem Franciscanerklofter und einer kathol. Sauptschule. Einst war hier eine machtige Festung, die 1592 von dem Graner Erzbischofe angelegt wurde und gegen die Türken oft die wichtigsten Dienste leistete; deren Werke jetzt

aber gang abgetragen find. G. Eurkenkriege.

Meinais, bohm. Stadt im Taborer Kreife, am Fluffe Negarta und bem Bache Baibar, mit 5,800 Ginw. in 630 Saufern, einem Symnastum, einer Sauptschule, einer ber schönften Kirchen Bohmens und einem grofien, sebenswürdigen Schloffe, welches burch bas Mabrchen

ber weißen Frau bekannt ift.

Meuhold, Joh. Mep., der Rechte Doctor, Hof: und Gerichtsabvocat in Stepermark, war den 23. Jan. 1756 zu Grätz geboren, erbielt den juridischen Doctorgrad an der Universität zu Wien 1782. Er
schrieb: Practische Einseitung zum allgemeinen in allen f. f. österr.
Erblanden, im Königreiche Ungarn und in den damit vereinigten Provinzen bestehenden Versahren in Rechtsfachen, 2 Bde., Grätz 1783; 4.ver-

befferte Muflage, eb. 1807.

Teufomm, Siegm., Componist, Jos. Sandn's Schüler, war ben 10. July 1788 zu Salzburg geboren. Schon in seinen Kindesziahren war Musik seine Lieblingsneigung. Unter seinem ersten Lehrer, bem Organisten Weifauer, machte R. so bedeutende Fortschritte, daß er biesen bald einholte und schon 1793 als Universitätsorganist in Salzburg angestellt wurde; zugleich fette er seine Studien und nun zwar unter der Leitung des berühmten Michael Japhn auf das gründlichste fort. Bald gab ihm dieser auch Unterricht in der Composition und er verstrat öfters auf das glücklichste dessen Stelle als erster hoforganist. 1796 erhielt R. eine Anstellung als Correvetitor der Oper beym Hoftheater in Salzburg, und diese Stelle erweckte in ihm den Wunschlich ganz dem musikalischen Fache zu widnen. 1798 ging R. zu seiner weiteren Ausbildung nach Wien, wo ihn Jos. hapdn auf das freundschaftlichste aufnahm, ihm weiteren Unterricht ertheilte und wie seinen

Sobn behandelte. Bis1804 blieb Dr. beffen Schuler, folgte bann einem Rufe nach Detersburg als Director ber beutschen Over bafelbit, nach furger Beit mußte er jeboch, tranklicher Umftanbe wegen, biefe Stelle aufgeben. Er widmete fich nun bem Drivatleben, beschäftigte fich jedoch fortwährend mit mufitalifden. Arbeiten, auch führte er mabrend feiner Unwefenbeit in ber Sauptstadt Ruflands mehrere Berte von feiner Composition mit großem Benfalle und Bortheile auf. 1807 wurde er zum Mitgliede der Atademie der Mufit ju Stoch olm und 1808 jum Mitgliede ber philharmonifchen Befellichaft in Detersburg ernannt. Grater ging M. nach Daris, mo er bie eigentliche bramatifche Mufit flubirte, bann fam er als Sofcomponift Dom Pedro's nach Rio Janeiro, 1824 ging er wieder nach Euro. pa guruck und wurde ben bem Fürften Talleprand angeftellt, 1826 bereifte er Italien. Gegenwartig lebt er in Condon, Unter feinen Compolitionen, welche fich burch Grundlichkeit und Bediegenheit auszeichnen, jeboch großentheils febr bem veralteten Befcmacke bulbigen, find vorgualich bemerkenswerth : Große Dbantafie für bas gange Orchefter. (Gein Sauptwert, wodurch er eine gang neue Gattung fouf und welches eben fo tubn, als traftig und ficher ausgeführt ift.) - Ein Requiem; - Stabat mater; - eine Cantate: Der Oftermorgen, voll Liebae; - ein fcones Quintett fur Clarinette ober Soboe; - eine gelungene beclamatorifche Mufit zu ben Choren in Schiller's "Braut von Meffina;" - eine große Oper: Merander; endlich mehrere Cantaten, Pfalmen, Urien, Lieder und verschiedene Stude fur Dianoforte und Blaginftrumente. Geiner ermabnten Phantafie ließ er noch 3, jeboch von mindes rem Berthe, folgen.

Meu-Lengbach, niederöfterr. Marktfleden im B. D. B. B. in einer außerst romantischen Gegend, mit einem schönen Schosse und Park. Einst war hier das Stammschloß der Lengbach, eines uralten öfterr. Geschlechtes, deffen urkundlich schon um 1120 gedacht wird; ban neue Schloß wurde von dem letten Besitzer, dem kunftliebenden Grafen Moriz v. Fries erbaut; gegenwärtig gehört es sammt der herrschaft dem Fürsten Joh. Liechten stein. Die Balbungen nebst dem Feldbau machen die einträglichsten Einkunfte derselben aus. hier ist auch ein

Erziehungsinstitut für Anaben.

Meu-Lissa, s. Bohmisch-Lissa.

Treumann, Franz, k. k. Nath und Director des Munz- und Antiken-Cabinets zu Wien, Ritter des kaif. österr. Leopold = Ordens und Mitzglied mehrerer gesehrter Gesellschaften, einer der vorzüglichsten Numismatier, wurde 1744 zu Krems geboren. 1753 in das Alumnat der regulirten Chorherren zum b. Augustin in Wien versetz, ward er nach
vollendeten philosphischen Studien 1765 als Canonicus eingekleidet,
und 1769 zum Priester geweiht. Nach Aussehung des Stiftes trat er 1783
als Director des k. k. Cabinets der modernen Münzen in kaiserl. Dienfle, und wurde 1798 nach Echel's Lode Director des k. k. Münzund Antiken-Cabinets. In demselben Jahre wurde er auch als Profesor der Münz- und Alterthumskunde an der Wiener Universität angestellt. — N. blied unter allen Verhältnissen des Lebens den Wissenschaften, dem Studium der Griechen und Kömerund ihrer Monumente

treu; ihre wurdevolle Größe, ihre eble Einfachheit wurden bald der Ausbruck seines eigenen Charakters. Die Art, wie N. die kostbaren Sammlungen, aus denen das k. k. Münge und Antiken. Cabinet besteht, zu einem treffich geordneten Ganzen verdand, und zwar in dem Taufe weniger Jahre, mitten unter den Unruhen der Zeit, sichert ihm das dankton
re Andenken aller Kunstkenner. Das Ine und Ausland hat nur eine Stimme über das, was N. seiner Wissenschaft, was er der Numismatik
war. Wenn Echel mit kühner Hand ihre Gränzen umschried, so war es N., der im Innern ordnend waltete, und das Band enger Vereinigung um das ganze weite Gebieth der Alterthumskunde schlang. Er starb am 7. April 1816 in einem Alter von 73 emsig und rühmlich
durchlebten Jahren, und die Wissenschaften, zumahl das Studium
der Antiken, und der Dienst für diesen Theil der am kaiserlichen Hofe
außewahrten Kunstschäße haben einen empsindlichen Verlust durch seinen
Hontritt erlitten. N. gab ein schäßbares Werk: "Populorum et regum numi veteres incogniti." 2 Bde. Wien 1779—84 heraus.

Meumann, Joh. Dhll., Profefforder Phyfit und Bibliothefar am E. E. polntednischen Institute in Wien feit ber Eröffnung besfelben, nachdem er fruber in Rrain und Stenermart an mehreren lebranftalten ben verschiedenen Lebrfachern angestellt gewesen mar. Er ift geboren ben 27. Dec. 1774 gu Erebitich in Mabren. Dach feinen in Iglau guruckgelegten Somnafialftudien vollendete er an ber Biener Univerfitat fowohl ben philofophifden Lebreurs, als auch ben ber Rechtswiffenschaften. Eben als er bas Doctorat ber Rechte ju nehmen im Begriffe mar, both fich ibm bie Musficht bar, feinen fruberen Reigungen gur Philologie und gu ben Daturmiffenschaften ben einem Cebramte zu folgen. Er ließ bie Belegenbeit bagu nicht unbenütt, und ward querft am Gymnafium gu Caibach Profeffor der Grammatitalclaffen und zugleich der griechischen Gprache fur die Sumanitateciaffen, fpater ebenfalls bort an ber philosophischen Unftalt Profeffor ber Phyfit, und balb barauf jugleich ber griechischen Philologie mit Benbehaltung ber Rangel ber griechischen Gyrache. Beiterbin marb er nach Grat als Profesjor ber Physik ben ber philosophischen Racultat überfett, und nach Errichtung bes Joanneums lehrte er jugleich an biefer Unftalt bie Uftronomie. 1816 übernabm er bas Lebramt, welches er gegenwartig befleibet. Mußer einzelnen in verschiedene Beitschriften eingerückten Abbandlungen und mancherlen theils in bas Rach ber Philologie, theils in bas ber iconen Literatur geborigen Auffagen, die in verschiede. nen Sammlungen, Ulmanachen zc. ericbienen find, gab er folgende Berte beraus: Compendiaria physicae institutio, quam in usum tironum conscripsit hujusque scientiae statui recentissimo acommodavit etc. 3 Bde. Grag 1808-12. - Lebrbuch ber Phyfit, 2 Bbe., Wien, 1818-20; neuefte Musgabe 1830-35. Gine Gammlung feiner Dichtun= gen erfchien unter bem Titel : Ernft, Frobfinn und Ocher, zc. eb. 1830.

Meißenthal, Marianne, auch mit bem Schrifts ftellernahmen Rina, Tochter bes f. f. Regierungsrathes v. Tiell, ist geboren ben 20. Febr. 1768. 211s Kind war sie fehr zart und schwächlich, ihr Geist war aber lebhaft, und sie zeigte schon in frühester Kindheit die größte Wisbegierbe. Ihre guten Unlagen wurden auf das zwecknäßigste

gentaebildet und gehoben. 1772 tam fie in ein Benfiontinffitut, mo fie befonders im Briefftol und im Beichnen Fertigfeit erlangte. Rach 3 Jab= ren tehrte fie in das vaterliche Baus jurud, und blieb dafelbft bis in ibr 15. Sabr unter ber Mufficht frangof. Bouvernanten, Die aufer ibrer Mutterfprache menig grundliche Renntnife befagen, wodurch ibr Beiterschreiten in intellectueller Bilbung einigermaßen gehemmt wurde, um fo mebr. als ihre Mutter, burch Widerwartigfeiten und zunehmende Rranklichkeit menfchenfcheu, bufter und mißtrauifch gemacht, fie ju einer Lebensweise anhalten wollte, die mit bem offenen Ginn und ber leidenschaftlichen Liebe bes Maddens zu den iconen Biffenicaften im offenen Widerfpruche ftand. Bludliderweise erhielt ibr icones Salent durch die Aufmunterung zweper Freundinnen, worunter Therefe v. Urtner, neue Unregung. 1785 vermablte fie fich mit Emerich v. Egrovary, einem Ungar, eben, als ihre Mutter beschloffen batte, fich mit ihr in die Stille eines Rlofters jurudjugieben, und vielleicht eben um biefer Ilrfache millen. Gie folgte ibrem Manne nach Ungarn auf ein tleines ziemlich abgelegenes Landgut, und verlebte bafelbit 5 Jahre in ziemlich eintoniger Buruckgezogenheit. Mittlerweile ftarb ibr Bater, fie nahm nun ihre Mutter ju fich, bende überzeugten fich jedoch bald, baß Egrovary, beffen Bermogensumftanbe icon fruber febr gerruttet maren, fich neuerdings in eine untilgbare Soulbenlaft verwickelt habe. Da feine Bermittlung moglich war, mablten Mutter und Tochter Obenburg jum Aufenthalte, wo Marianne bochft jurudgezogen und eingeschrankt lebte. Bu jener Beit fdrieb fie auch mehrere Gedichte, die vereint mit jenen von Therese v. Urtner im Drude erfchienen. 1797 ftarb ihr Gatte, welchem 2 Jahre barauf auch ibre Mutter folgte. 1800 vermablte fie fich neuerdings in Bien mit bem bamabligen f. E. Rittmeifter Carl Meumann v. Meißenthal, und wurde in einer febr zufriedenen Che reichlich für bas in ber früheren erlittene Ungemach entschädigt. Huger obenermahnten Gedichten, welche unter bem Titel erschienen: Feldblumen auf Ungarn's Fluren gefammelt, von Mina und Theone, Jena 1800, lieferte fie noch ichatbare Beptrage in die Taschenbucher Aglaja und Minerva, dann in Gerclo's Abendunter= baltungen (jum Beiten ber Sausarmen in Wien 1816), und in der Diener Zeitschrift fur Runft, Literatur, Theater und Mode.

Meumarkt, tyrol. Marktfleden, am linken Ufer der Etich, im Botener Kreife mit 520 Einwohnern, einer Pfarre nehlt einem Capuzinerkloster und einem Postenwechsel. Der Ort ist gepflastert, und die Saufer find mit Laubengangen verseben. Die Gegend umber ist wegen der haufigen Uberschwemmungen der Etich sehr funnfig. Nahe ben demfelben ist das

iebt größtentbeils verfallene Ochlog Ralbif.

Meumarett, bedeutender und bevollerter illyr. Markifieden in Caibader Kreise des Gerzogthums Krain, am Fuße des Loibis, am Mosschingabache in einer Bergschlucht. hier herrscht eine große Gewerbs und Sandelsthätigkeit, wodurch der Kunstsleiß der Einwohner ersetzt, was der Boben ben einer andern Richtung der Thätigkeit seiner Bewohner verssagen wurde. Im Orte wird vieles Rupfer und Eisengeschirre aller Urt verfertigt, ferner ist hier eine Stahlfabrik, auch bereitet man Corduanund anderes Leder, und verseftigt roßhaarene Pferdedecken, die vorzüg-

lich nach Italien versendet werden. In der Begend find die Eisenfabriten bes Freyherrn v. Dietrich bemerkenswerth, die aus einem Eisenhammer, einem Stahlhammer, einer Sensenschen, mehreren Strecke, Zeuge und Zainhammern, und einer nach englischer Art eingerichteten Feilensfabrit bestehen. Endlich wird auch die Leinweberen um N., so wie langs ber gangen Gebirgskette, in größter Ausbehnung betrieben.

Meu : Dafa, bohm. Stadt im Bibfchower Rreife, mit 321 Baufern,

1,700 Einm. und einem Gefundbrunnen.

Meupauer, Grang Rav., Edler v., geboren ju Marburg in Stepermark ben 20. Nov. 1753, mar öffentl. Profeffor bes Rirdenrechts und ber Candesgefete an dem ehemabl. f. f. Enceum ju Grat. Er murbe fammt feinen Brubern vom Raifer Leopold II. in ben Abelftand erbo. ben. Die gedruckten Schriften Diefes fremuthigen, gelehrten Stepermarkers, welche ju feiner Beit im In : und Austande febr viel Auffeben machten, und vielen Biberfpruchen ausgesett maren, find folgende: Frage, ob der Raifer bas Recht habe, in feinen Erblandern aus eigener Macht eine neue Diocefen : Eintheilung vorzunehmen, obne bag biefe die Beftatigung bes romifchen Sofes nothig babe? mit Ja beantwortet. Grat 1784. - Berfuch über bie Frage: Db ein tatbolifcher Canbesfürft bas Recht habe, gultig gefdloffene und vollbrachte Chen feiner fatholifden Unterthanen in gewiffen Umftanden auch in Unfebung bes Bandes zu trennen? eb. 1785. - Gebanten über bie Einfuhr frember Rabrifate. 1793. - Borguge ber monarchischen vor ben übrigen Regierungsarten. Bien 1793, und mehrere andere.

Meupauer, Jof., Edler v. , E. E. Rath, Soffriegsadvocat und beeibeter Rotar, gemefener Decan ber juribifden Racultat ju Bien. Er mar geboren am 21. Marg 1756 ju Marburg in Stepermart, feine miffenschaftliche Bildung erhielt er an ben Schulen ju Darburg, Gras und Bien, wo er 1784 die juridifche Doctormurde erlangte. 1788 mard er Ubvocat, fpater öffentlicher Rotar, und mit feinen Bruberu in den erblandifden Abelftand erhoben (1792). Er lebte gang bem rubm= lichen Berufe feines Stantes; nur in ter eifrigen, ben Gefeten getreuen Bertheidigung; in verftandiger Bermittlung ftreitiger Intereffen, wollte er feinem Gleife allein Alles verbanten. Das allgemeine Bertrauen ehrte biefe Befinnungen, mehrere Blieder bes regierenden Saufes bedienten fich feines Rechtsbenftandes, und ber Raifer Frang verlieb ibm 1808 ben Rathstirel tarfrey. Warm und thatig mar feine Mitmirfung ju öffentlichen ober wohlthatigen Unftalten, und noch auf bem Rrantenlager empfing er die Beweife ber Theilnahme feiner Mitburger. Er ftarb den 12. Marg 1819.

Teurautter, Augustin, geschickter Aupferstecher in Prag, wo er icon 1704 gearbeitet, ftarb bafelbft am 31. Aug. 1749. Bon feinen Aupferstichen find gegen 60 bekannt, barunter 28 bie Statuen auf ber

Prager Brude vorftellend.

Teureusch, mabr. Marktfleden im Iglauer Kreife, mit 860 Ginw. und einem Pramonstratenserstifte. Dieses, 1211 erbaut, war nach ber ursprünglichen Stiftung burch Marquarb v. Grabet ein Frauenklofter bieses Orbens; nach bem Aussterben ber Nonnen wurde es in ein Manns.

tlosterverwandelt, und 1641 zuerstvon 12 Chorherren bezogen. Der jeweilige Abt ift zugleich mahr. Landespralat. Das Stift besit eine Bibliothek und eine Gemalbesammlung. In neuerer Zeit hat es durch einen Brand so gelitten, daß zu seiner Perstellung ein demselben gehöriges ansehnliches Saus in Brunn vertauft werden mußte. Die Bibliothek wurde bey dies sem Brande durch einen besondern Zufall gerettet, in dem Augenblicke, wo schon die Thüre und der Fußboden zu brennen ansingen, stürzte die Last bes einen brennenden Kirchenthurmes auf den Theil des Ganges vor der Bibliothek, löste das Gemäuer der Decke dieses Ganges durch die große Bewegung auf, warf den Schutt gerade auf das an der Bibliothek bez ginnende Keuer, und vertilgte es.

Meu = Sandec, galig. Rreisstadt im Sandecer Rreise, am rechten Ufer des mit dem Poprad bereits vereinigten Dunajec = Fluffes in einer breiten fruchtbaren Ebene, von amphitheatralisch hinter einander aufsteigenden Bergreihen begrängt. Sie hat 4,465 Einw., worunter 1551 Juden. hier ist auch ein Schlog, eine Decanatpfarre und der Berwaltungs-sieden Gerischen nehlt einigen Cameralamtern, das Kreisamt, ein 1818

errichtetes Gymnafium und eine Rreishauptfoule.

Meufan, ungar. fonigl. Frenftadt in der Bace : Bodrogber Gefpanfchaft, an einem Gumpfe, ber fich bier langs bem linten Donauufer ausbreitet, ber Feftung Determarbein gerade gegenüber, von welcher . fie in fruberer Zeit gleichsam eine Borftabt mar, Die nach ber Debrgabt ihrer Einwohner die Raigenstadt bieß; 1748 murbe fie gur felbstftandigen tonigl. Frenftadt erhoben. Gie gablt 2,925 Baufer, 20,250 Ginmobner, 1 Gymnafium, mehrere fathol. und griech. Pfarrfirchen und 1 armenische Rirche. Bier ift auch ber Gis bes griechisch = nichtunirten Bifcofs von Bace und eines Protopopen. Der Marktplat und bie nachften Strafen find regelmäßig und bubich gebaut, und die lettern bennabe burchgebends gepflaftert. Un der großen Donau, nabe ben Puncten, wo fich bie Drau, Theiß und Gave mit bem Sauptstrome vereinigen, bat bie Statt leichte Communication nach allen Richtungen, nachftdem liegt fie an ber Sauptlandstraße bes ungar., wie überhaupt bes europaifchen Sandels mit ber Zurten, und ift burch biefe gunftige Lage bereits eine reiche und blubende Sandelsstadt geworden, welche noch immer in Aufnahme ift. Der gefcaftige Sandel unterhalt bier bas regfte Leben. Dit jedem Schritte nach ber Mitte bin wird bas Getummel immer großer, alle Erbgefcoffe find Bewolbe und Raufladen, überall fieben Raufer und Bertaufer. Muf bem Marktplate feffeln Stoffe und Bagren aller Urt die Blicke, und eine ewig rege, gefdmatige und neugierige Menfchenmenge fchiebt fich burch einander, ober versammelt fich in Sauptgruppen vor ten Raufladen. Siet findet man die verschiedensten Rationaltrachten und Physiognomien, friedlich wohnen bier Gemeinden von 7 Confessionen neben einander, bas beutsche Element tritt jedoch icon bedeutend guruck, und bas orientalifche wird vorberrichend.

Meufdoloß, bohm. Dorf im Leitmeriger Rreife, mit einem prachti-

gen Schloffe an einem großen Leiche.

Meufiedl am See, ungar. Markifieden im Biefelburger Co-

Lage, viel Bein : und Gartenbau, (besonbers beliebt ift ber hiefige Spargel,) und starke Getreibemarkte, die auch aus Ofterreich besucht werden. Auch ber Sanbel mit Seefischen, bann bie Werführung der zu Kaifersstein bruch gebrochene und bearbeiteten Bausteine ist fur die Bewohner bes Ortes ziemlich einträglich. Ehedem war dieser Ort ein Leibgeding der ungar. Königinnen. Die ehemahlige Restenz, in welcher Agnes, die Witwe Königs Undreas III. um 1301 ihren Sie hatte, ist jedoch jest ganz verfallen. Der Ort hat eine katholische Pfarre, eine stattliche

Rirche und ein fonigl. Filial = Drenfigstamt.

Neustedlersee. Nach dem Plattensee der größte See Ungarns und der östert. Monarchie überhaupt, zwischen der Odenburger und Wieselsburger Gespanschaft, nabe gegen die östert. Granze. Er soll, wie man behaupten will, erst im 10. oder 11. Jahrhunderte durch den verminderten, endlich ganz gehemmten, Kall des Flusses Fertö entstanden, und ihm sollen 14 Ortschaften mit allen umliegenden Gründen versunken seyn. Gegenwärtig erhält er sein Wasser, außer einigen Quellen, größtentheils durch den Bach Bulka aus den westlichen Bergen. Es ist salzig, von unangenehmem Geschmacke, und erregt Ekel und Erbrechen, doch wird es ohne Nachtheil zum Baden gebraucht, und selbst das Wieh trinkt es. Der See ist bey 20,000 Kift. lang und 3 bis 6,000 Kift. breit, meistens 9 bis 13 Fuß tief, und hat einen Flächenraum von beynahe 5- Quadrats Meilen. Das Fallen und Steigen seines Wassers ist auffallend, so, daß es oft um mehr als 1,000 Schritt über seine User hinaustritt, oder von denselben zurückweicht. Er ist ziemlich sischere.

Congregationsort es ift, mit 478 Saufern und 5,220 Einw., in einem mits hohen Bergen umgebenen Thale am Zusammenstuffe ber Bistricza mit der Gran, die sie von dem Berge Urpin schiebet, mit einem Schlosse, einem uralten weitläufigen Gebäude. In dem Thurme der gothischen, in den Ringmauern des Schlosses liegenden Pfarrkirche, hangt eine 100 Centner schwere Glode. D. ist der Sie eines Bischoses, sammt dessen Seminar; eines Provinzial-Commissariates, eines Bergkammer- und Berggerichtes, hat ein kathol. und ein luther. Gymnassum. Der Bergsbau auf Kupfer in dem sogenannten Sandberge hat viel von seiner Wicktigkeit versoren, sein Ergebniß wird größten Theils zur Erzeugung des Berggrun verwendet, daher nur an andern Orten, z. B. in Herrngrund gewonnene Erze und Metalle in den hiesigen Schmelzösen, Ruspferhämmern und anderen Werken verarbeitet werden. N. entstand 1222 durch eine Unssellung von Sachsen unter dem Könige Indreas dem

Meufohl, ungar. ton. Frenftadt im Gobler Comitate, beffen

ber Gran. Teustadt, ungar. königl. priv. Vergstecken, im Czathmarer Comitate, mit 841, in einem Thale und auf Anhöhen zerstreuten Häusern, 4,260 Einw., reichen Golds und Silberbergwerken, einer Aupfers und Bepschmetzhütte für die ararischen und gewerkschlichen Erzeugungen, einem Eisenhammer, einer Berggerichts Substitution 2c. Viele ber hiesigen Einwohner beschäftigen sich auch mit Erzeugung von Töpferwaaren.

Bierosolymitaner. In der Rabe ist eine große Gewehrfabrik, ein angenehe mer Spaziergang ben der Stadt ist der Weg zum oberen Golzrechen an Treuftadt, siebenburg. Dorf im Kronftabter Diftricte bes landes ber Sachsen. Es hat 2,146 Einwohner und eine von Ringmauern umgebene luther. Kirche. Bey biesem Orte wird viel Flachs gebaut, und eine Menge Topfergeschirre verfertigt, wozu man in ber Nahe sehr feinen Thon grabt.

Meuftadt ob der Mettau, bohm. Städtchen im Königgrater Rreife, am gufe bes Sattlergebirges in einer fehr angenehmen, fruchtbaren und gesunden Gegend, mit 1,600 Einw. Die barmbergigen Bru-

ber baben bier ein Klofter und Spital.

Meuftadt, Wiener:, f. Wiener : Meuftadt.

Meuftadtl, Gerrichaft und fleine mahr. Stadt im Iglauer Rreife. Sie hat 1,820 Einwohner, 2 fathol. Rirchen, 1 luth. Bethhaus. Bu ber Gerrichaft R. gehören nicht unbeträchtliche Gifenwerke mit Schmelge

ofen und Sammerwerten.

Meuftadtl an der Wang, ungar. ansehnlicher Markt im Neutraer Comitat, am rechten Ufer des Wangfluffes. Der Ort hat 5,300 Einw., wovon bennahe die Salfte Juden und einen sehr großen, ziemlich regelmäßigen Plag. Sier ift auch eine reich dotirte Propsten, eine kathol. Hauptschule und ein Sauptdrepsigstamt. Um N. wächst guter rother

Bein, ber, wie ber Billanger, burgunderabnlich ift.

Reustadtl, illyr. landesfürstl. Stadt im herzogthum Rrain, Sauptort des gleichnahmigen Kreises und der Sis des Kreisamtes, am linken Ulfer der Gurk, die hier eine beträchtliche Krümmung macht. Sie hat 1,251 Einw., 3 Kirchen, ein Gymnasium, eine Hauptschule und ein Franciscanerkloster, bessen Priester in dieser die Lehrerkellen versehen. Die Gegend ist angenehm, mit fruchtbaren Felbern, Bein- und Obstgärten bedeckt. Der Plat, worauf die Stadt gebaut, ist etwas abhängig, in der Ferne wird er von höhern Bergen umschlossen. Die Bauart ist ziemlich regelmäßig, so, daß alle Gassen auf einem großen und geräumigen Plat zusammensaufen, der mit wohlgebauten häu-

fern befett ift.

Meuftadtler Breis, im Bergogthume Rrain bes Konigreichs Murien, grangt in Mordwesten an ben Laibacher, in Beften an ben Abelsberger Rreis, in Nordosten an Stepermark, in Gutoften an Croatien und ift 69: Q. M. groß, folglich etwas großer ale ber Laibacher Rreis. Er wird in 17 Begirte eingetheilt und gablt 7 Stadte, 6 Martte und 1,835 Dorfer mit 188,000 Einwohnern. Diefe find theils Benden, theils Goticheer und bekennen fich jur fatholifden Religion, mit 2lusnahme einer griechisch = unirten Bemeinte. - Der Rreis bilbet eine mit Bebirgen, Sugeln und fleinen Gbenen angenehm abmechfelnbe Landicaft, die gegen Laibach und Stepermart von ber Gave begrangt wird, welcher die übrigen fleinen Fluffe, als die Regering, Gurt und Rulpa juftromen. Der Rreis erzeugt Beigen, Birfe, Buchweigen, Mais, vielen Flachs, Bein und Raftanien, bat eine ftarte Bienengucht, vieles Bild, Geffügel, Gifen (in 4 Gifenbammern und Guffwerken), Marmor und Steinkoblen. Die Induftrie ift nicht bedeutend und beffebt vorzüglich in Berbereven, Lein- und Wollmeberen, Strobmaaren-, Papier- und Giebeverfertigung. Diefer Kreis ichlieft bie vormablige windifche Mart ein.

Meutitschein, mahr. Stadt im Prerauer Rreise, an ber fübliden Seite bes sogenannten Ruhlandens, mit 630 Saufern und 6,400 Einw., unter benen es viele Tuchmacher, Wollenzeugweber und Farber gibt, mit einer Sauptschule und einem 1804 errichteten Krankenhause. Richt unwichtig ist ber Tuchhandel ber Stadt nach Ungarn und Wie n. Sonst waren die hiefigen Schönfarbereyen von Bebeutung, gegenwartig

find fie es weniger. Loubon ift bier 1790 geftorben.

Meutra (Meitra, Myitra), ungar. bischöft. Stadt und Saupt. ort bes gleichnahmigen Comitates, ein ansehnlicher und burch ben Sanbel febr nabrhafter Ort an ber oberungar. Saupt. und Commerzialftrage, mit einer bifcoff. Refibeng, 2 Pfarren, 512 Saufern und 4,583 Ginw., liegt gwifden fruchtbaren mit iconen Gidenwalbern, Beingarten und Saatfelbern bebedten-Bugeln, in einem weiten, von der Deutra bemafferten Wiesenthale; treibt viele Gewerbe und Sandel. Die Stadt ift auch ber Git ber Berichtstafel biefer Befpanicaft und bat ein Diariften. Collegium mit einer Bibliothet, ein fathol. Opmnafium, ein Franciscanerklofter und eine Saupticule. Der iconfte Theil ber Stadt, Die in die alte und neue, ober obere und untere gerfallt und von Innen giemlich . unreinlich erscheint, ift bie Reftung ober bas Ochloß, welches fich auf einem ifolirten Relfen erhebt und bie bifcoff. Refideng mit ber alten und neuen Dom Eirche enthalt. Erftere ift fowohl ibrer Bauart, als mebrerer Alterthumer megen mertwurdig. Im Rufe bes Berges find Die Gaufer ber Domberren und am Ufer des gleichnabmigen Fluffes bas icone Comitatsbaus. In diefer Gegend gebeibt ber Beinbau febr mobl, befonders auf und um ben naben Berg Cfobor, wo fich bas ebemablige, fcon vom beil. Stephan gestiftete Benedictiner= (fpater Camalbulenfer=) Rlofter befindet. Der Bifchof ber biefigen Diocefe, Jof. v. Burum, bat ein Stiftungs = Carital von 12,000 Gulben C. DR. ju ben eblen 3mecten gewidmet, bag Behufs der Errichtung einer öffentlichen Maddenfdule und einer Zeichnungsichule in D., Die Intereffen jenes Capitale ju Jahresgehalten für die Ober- und die Unterlehrerinn an der Mabchenschule ju 300 und 200 Buiben C. D., und bes Lebrers an ber Beichnungs= foule ju 100 Gulben C. D., verwendet werden follen. Diefe mobithatige Unstalt murbe bann weiter mittelft 8,000 Gulben 23. 2B. fremmil= liger Beptrage von Geite biefiger Burger und anderer Menfchenfreunde in den Stand gefett, auch das dagu nothige Gebaube angukaufen und einzurichten; und ben 4. Oct. 1835 erfolgte feverlich die Eröffnung ber Unftalt, ber Maddenfdule nahmlich, benn die Beichnungefdule, in welcher Sandwerkslehrlingen an Conn- und Repertagen Unterricht ertheilt wird, ift bereits feit Man b. J. im Gange. Die Bahl ber in die vorermabnte Soule eingeführten Dabden mar 150.

Meutraer Gespanschaft, eine ber größten Gespanschaften Ungarns, sie begreift in ihrem Umfange 121,99 geograph. Q. M. und hat 311,903 Einwohner. Die Zahl der Wohnplage beläuft sich auf 487, worunter eine königl. Frenstadt (S kalik), 29 Märkte (nebst der Stadt Neutra), 415 Dörfer und 32 Prädien sind. Die katholische Religion ist dier die vorherrschende, doch besinden sich auch viele Luthee

raner und Juden in diefer Gespanschaft. Der Boden derfelben ist fehr fruchtbar und man findet bier zugleich mehrere landwirthschaftliche Zweizge, als Uckerbau, Biebzucht, Garten-, Obst- und Beinbau gleich emfig und vortheilhaft betrieben. Auch der Gewerbsteiß ist hier sehr ausgebreitet.

Meuwaldegg, f. unter Dornbach.

Tiederalpel, fienermark, ziemlich fieiler, bewachsener Berg zwischen Murzsteg und Begicheib im Brucker Kreise, an deffen Buße ein großes Gisenbergwerk betrieben wird. Der hiesige spathige Gisenstein halt 40 Percent Gisen, ber Betrag ber jährlich gewonnenen Erze ift 24,000 Ctr. Das Robeisen, welches im nahen Schmelzgebäude ausgeschmolzen wird (4,500-5,000 Ctr.), wird nach St. Agnb in Niederöfterreich

abgeführt und in den dortigen Werten weiter verarbeitet.

Miederlande, die pormable ofterreichischen. Urfprünglich beftebend aus bem jegigen Ronigreiche Belgien, bem Großberzogthume Qu= remburg, Solland und ben frangof. Dieberlanden geborten fie gu bem reichen burgundischen Erbe, welches Raifer Maximilian I. burch feine Benrath mit Marien, ber einzigen Tochter bes letten Bergogs von Burgund, Carl bes Rubnen, an fein Saus brachte. Durch beffen Entel, Carl V., tamen bie M. an bie Krone Gpanien und biegen fortan die fpanischen It. Durch die Religionsunterdruckung und Berle-Bung ber Berfaffung unter beffen Nachfolger Philipp II. aufgebracht, riffen fich die bekannten 7 Provingen 1570 von bem Mutterlande los, bie bis in die neueste Zeit bestandene Republik der vereinigten D. bildend. Die übrigen M. murben ingwischen ber unselige Bankapfel, um ben fich Spanien und Frankreich 2 Sabrbunderte bindurch ftritten. Im porenaifden Krieden 1659 fab fich Spanien genothigt, an Frankreich gang Artois, einige Plate von Flandern, Bennegau, Mamur und Luremburg abgutreten, welche ganber feitbem bie frangofifchen D. genannt murben. 1713 tamen die fvanischen D. durch ben Frieden von Utrecht, welcher ben fpanifchen Erbfolgefrieg entigte, wieder an Offerreich und biefen fortan die öfterr. D. - 1785 faßte Raifer 3 o fe p b II. den fubnen Plan, Die ofterr. D. (mit Musnahme von Ramur und Luremburg) gegen Bapern an den Churfurften Carl Theodor umgutaufden, melder jedoch durch die eifersuchtige Gegenwirkung bes Ronigs Friebrich II. von Preugen miglang (f. Fürftenbund). 1788 begannen, als Folge von Jofe ph's Reformen in Belgien, große Unruben in den Dieberlanden. Zwar murben bie erften Bewegungen unterbrudt, allein fcon 1790, ale ber Raifer, fich auf die Truppenverftartungen verlaffend, feine Plane von Neuem burchzufeten fucte, brach ber Aufruhr mit. boppelter Beftigkeit aus, und warb allgemein. Gin Abenteurer, van ber Moot, stellte fic an die Gpite bes Bolfes, und ward bald bas Saupt ber Emporer, die auch von auswärtigen Machten unterftut mur= ben. Der Beneral = Bouverneur ber M., Bergog Albrecht von Gachfen= Tefchen, mußte fluchten, die ofterr. Truppen murben vertrieben, ein fouveraner Congreg, bestebend aus Abgeordneten aller Provingen pers fammelte fich in Bruffel, und erklarte die Unabbangigfeit ber D. Allein bald entstanden Uneinigkeiten unter ben Aufrührern felbft, Arifto=

fraten und Demokraten bilbeten besondere Partepen und die unbesonnenen Schritte der Lettern beraubten die Niederländer des Schutes der Mächte, die sie bisher begünstigt. So ward es Joseph's Nachfolger, beopold II. leicht, 1791 durch weise und gemäßigte Maßregeln die N. wieder zu unterwerfen. Im November 1792 besetzten jedoch die Franzosen die österr. N., welche auch nach den Siegen des Generals Bonapart e 1797 im Frieden zu Cam po Form io an Frankreich abgetreten wurden. Die weitere Geschichte der N. gehört nicht hieber, da sie seit dieser Zeit nicht mehr österr. Besitzteum wurden.

Miederofterreich, f. Defterreich unter der Enns.

Mieder = Wallfee, niederöfterr. bedeutender Markiflecken mit einem schönen Felsenschloffe an der Donau, deffen herrlicher minaretförmiger Thurm von weitem die Blicke auf sicht, auf deffen Zinnen man eine unvergleichlich schöne Aussicht über das Marchland und die ganze südliche Alpenkette genießt. Um Fuse des Felsens brechen sich schäumend die Wellen der Donau, und erzeugen einen nicht unbedeurenden Schwall. Beit dem Orte ist ein trefflicher Steinbruch, der ausgezeichnete, saft in der ganzen Monarchie bekannte und gesuchte Mühlfteine liefert. Neuerlich wurden bier bezim Brechen derselben alte Mauern, dann Särge mit rom. Kaiserinungen entdeckt, und zur Ausbe-

wahrung nach Geiten fetten gebracht.

Miemeczfy, Dan., ber Philosophie und der Argnenkunde Doctor, ber medicinischen Facultat an ber Univerfitat gu Bien wirkliches Mitglied und ausübender Urgt in Brunn, war ben 13. Febr. 1762 gu Meuftadt nachit Gaar in Dabren geboren. Er ftudirte von 1775 an bem Gymnafium ju 3 g la u die humaniora, an der Universität in Prag von 1780 als Orgelfpieler ben ben Dominicanern auf ber Rleinseite bie Philosophie, woraus er ben Doctorgrad erhielt, und von 1783-85 als Concertgeiger burch Privatfleiß alle Zweige ber Me= bicin, nachdem er, ohne ben philosophischen Cours ju unterbrechen, burch bas gange Jahr 1782 Cabet ben bem Frang Graf Rinstyfden Linien-Infanterie Regiment in Prag gewefen. 1785 ging er nach Bien, wo er nebst ber Naturkunde die practifche Urznenwiffenschaft jurudlegte. 1788 erhielt er die medicinifde Doctormurbe; 1790 errich= tete er als practischer Urgt in Bien eine Rrautercuranftalt fur arme leute. Geit 1810 practicirte er in Brunn, wo er auch eine Rrautercuranftalt etabtirte, um feine mit Bewilligung ber Landesftelle nach der vorgelegten Methode vorgenommenen gluctlichen Berfuche fortgu= feben, wie verschiedene bartnactige Rrantheiten mittelft ber frifchen Rrauterfafte befampft merden tonnen. - 216 Tonfunftler zeichnete fich Dt. besonders auf der Bioline und dem Dianoforte aus. Er farb ju Brunn 1820. - Geine Schriften find: Pertrattio de plantis parasiticis aliisque segeti obstantibus, nec non de insectis agros et hortos vastantibus, mit Rupf. Frankfurt a. M. 1795. - Unleitung gur Pflangencur nebst einer neuen Beurtheilung des Pflangenreichs und beffen Einfluß auf die Luft, Wien 1799, 2. Auft. eb. 1800. — Necessaria ad vitae normam naturae contemplatio, 3 Bbe. eb. 1803-9 (erfcien ju gleicher Beit beutsch). - Uber die Entftehung, Fortpflanjung und Tilgung ber Infecten und Burmer in ben Gingeweiben ber

Menichen , Strafb. (Wien) 1807.

Tiepolomice, galig. Marktfleden im Bochnier Kreise an ber Beichsel in sandiger Gegend. Der Ort hat ein städtisches Aussehen, auch ift hier ber Gig ber wichtigen f. k. Cameralberrschaft gleichen Nahmens und ein großes Schloß, ferner ist hier ein Boll-Inspectorat und eine Galiniedersage.

Mifolai, St., ungar. Marktfleden und Sauptort bes Liptauer Comitats, in einer Ebene am rechten Ufer ber Bagg. Der Ort ist gut gebaut, mit breiten Sauptstraßen, einem grofien quabratförmigen Plage, boch nur 1,700 Einw., worunter 700 Reformirte und 800 Juden, die sich mit Ackerbau, Branntweinbrenneren, Bierbraueren, bann Schiffahrt und Janbel beschäftigen. Sier befindet sich eine foone, bem heil. Ricolaus geweihte Kirche und ein geschmackoolles, 1780 neu erbautes Comitathaus. Auch die Juden haben hier eine Spnagoge.

Mitoleburg, mabr. Stadt im Brunner Rreife, in einer febr fruchtbaren Begend an ber ofterr. Grange, am Ruffe ber Polauerberge, Sauptort einer fürftl. Dietrichftein'ichen Berrichaft. Bon ferne zeigt fich die Stadt hubich, im Innern aber ift fie unfreundlich und bie Baffen find eng, frumm, uneben und folecht gepflaftert. Die Ginwohnergabl beträgt 7,950, worunter 3,200 Juden, die gablreichfte Judengemeinde Mahrens. Die Collegiattirche jum beil. Bengel und die Borftadtfirche St. Johann find ansehnliche Gebaude. Mußerdem befigt Di. ein Piariftencollegium mit theologischen Sausfludien biefes Orbens, mit philosophischer Lebranftalt, einem Gymnasium, einem physikalischen Mufeum, einer Saupticule und Bibliothet. Mitten in ber Stadt erhebt fich auf bobem Felfengrund bas große, mit einem Thurme gegierte fürftl. Dietrichft ein'iche Ochlog, welches ju ben anfebnlichften Palaften Dabrens gebort und eine an 20,000 Bande farte Majorats-Bibliothet nebit einem reichen Raturalien : Cabinet in fich foliefit. Die Bibliothet enthalt: Bibliographische Odate; Slavica etc.; insbesonders die Buchersammlung des Ebeob. Bega aus Genf, voll wichtiger Manuscripte gur Geschichte ber Reformation zc. Bon biefem Schloffe aus hat man eine icone Aussicht nach Ofterreich und Möhren. In bem großen Felfenkeller bes Schloffes wird bas berühmte Weinfaß aufbewahrt, welches 2,006 Eimer faffen tonnte, wenn es gefüllt wurde. In R. wurde ben 31. December 1621 ber Friede mit Bethe Ien Gabor gefchloffen. In einem Borgebirge unweit ber Stadt liegt die Euraldboble, eigentlich eine feltsam gewundene Felfenfpalte, weit in das Innere fubrend, wo man Baffer raufchen bort.

Mimburg, bohm. Stadt im Bunglauer Kreise auf einer Infel

ber Elbe, mit 2,400 Einwohnern und Beinbau.

Tippel, Frang Zav. Jos. Sidelis, ift ben 29. 3an. 1787 ju Gmunden in Oberöfterreich geboren, wo fein Bater Berwalter eines Baifen-Bersorgungshauses war, mit dem eine deutsche Schulanstalt in Berbindung ftand. Er legte die Gymnasial und philosophischen Studien an ben Lebranstalten der Benedictiner in Krems munnter zurud. Babrend feiner Studien gewann er eine besondere Borliebe für

Mathematit, fur welche Biffenicaft er auch ein befonderes Salent ents widelte. Mus biefem Grunde faßte er auch ben Entidluß, fich bem Stubium ber Bergbaufunde ju widmen. Allein gegen bie Musführung biefes Borbabens erboben fich Sinderniffe. Theils bem Buniche feiner Altern nachaebend, theils weil er gang irrige Unfichten von ber Rechtswiffenicaft batte, bie ibm als eine trocene, von jeder Unwendung ber Philosophie entfernt gehaltene Renntnig positiver Unordnungen geschildert wurde, mablte er, nach feinem Mustritte aus bem philosophischen Lebrcurie, ben geiftlichen Stand und trat 1805 in bas Benedictinerftift gu Rrems munfter als Dovig ein. Ungufrieden mit feiner Lage, beren Grund ibm bamable nicht beutlich mar und ben er ber flofterlichen Disciplin gufdrieb, trat er vor Ausgang biefes Probejabres aus bem Stifte und zu Unfang bes Schuljahres 1806-7 in bas bifcoft. Geminar zu Bing ein, welches bamable gerabe burch ben murbigen Bifchof Ball neu errichtet mar. 21st im 2. Jahrgang des theologifden Curfes feine Mutter ftarb (fein Bater war biefer furge Beit fruber vorausgegangen), faßte er ben Entidluß, ben geiftlichen Grand ju verlaffen und Medicin gu ftubiren. Allein megen Dangel an Gelberaften und jeder andern Urt Ilnterftubung mußte er auch biefes Borbaben aufgeben, und nur burch Berhaltniffe bagu genothigt , befchloß er fich bem juribifden Studium ju widmen und verfügte fich von Gmunden nach Ling, um die bamable bort noch gehaltenen juridifchen Borlefungen ju boren. Es gelang ibm bald als Ergieber in einem Privathaufe aufgenommen zu werden, allein nicht lange genoß er diefe Unterftugung, benn ber feindliche Ginfall 1809 beraubte ibn berfelben. Bon Geldmitteln entblogt, mar er daber nothgebrungen , fich um einen Ranglepbienft auf bem Cante umzuseben; er murbe von bem bamabligen Bermalter ber Berricaft St. Martin im Innviertel als Privatidreiber und jugleich Lebrer beffen alteren Gobnes aufgenommen. Bier fant er die freundlichfte Bebandlung, und feine duftere Lage fing an fich aufzuhellen. Daben ermirtte er die Bewilligung, feine juridifden Studien burd Privatfleiß fortfeben ju burfen, gegen bem jedoch, baf er fich in jedem Gemefter ben offentlichen Prüfungen unterwerfen mußte. Ben biefem Privatftubium war er ohne alle frembe Unleitung bloß auf fich felbit befchrankt und ba ibm gleich ben feinem Gintritte in die Ranglen ju St. Martin, wo fic unter bem Rangleppersonale fein Individuum befand, bas bie juridifchen Studien gurudgelegt batte, und felbit ber Dberbeamte nur geringe Renntniffe im Juftigfache befaß, Die Gefchafte ber contentiofen Berichts= barteit übertragen murben, fo mar er icon im erften Jahrgange feiner juris bifden Studien genothigt, fich burch bas Studium bes rom. Rechtes (frenlich nicht aus Quellen, fondern Compendien), bann ber Berichtsordnung, die jur Musubung biefer Berichtsbarkeit notbigen Kenntniffe ju verschaffen. Dofcon er damable fur feine Bukunft feine andere Musficht batte, als einstens ben irgend einer Privatherricaft auf bem Canbe als Berwalter angestellt ju werben ; obicon er fich mit Grund Soffnung machen konnte, den damabls febr gut botirten Oberbeamtendienft in St. Dartin feiner Beit zu erhalten, und er felbit mit feiner bamabligen lage alle Urfache hatte gufrieden gu fenn, er auch in Diterreich feine Altern, feine Be-

fdwifter und tein Bermogen jurudgelaffen hatte, fo brangte ibn bod, nachdem bas Innviertel von Ofterreich getrennt und ber Krone Bayern übergeben murbe, ein inneres Befühl nach feinem Baterlande gurud; er verlieft baber im Unfange 1813 St. Martin, und trat ben bem Linger Magiftrate als Conceptspracticant ein. Allein, ba er bier feine Musficht auf Beforderung vor fich fab und fein in St. Martin erfpartes weniges Vermogen gur Reige ging, trat er im Unfange 1814 wieder von ba aus, nahm bie Stelle eines Umtefdreibers ber ber Domcavitular : Berrichaft Baumgartenberg an, wurde bann noch basfelbe Sabr jum Onnbicus bes landesfürft. Marktes Dautbbaufen, bann im Unfange 1816 gum Bermalter ber Stadtgulten in Ling, und endlich im December 1818 jum Magiftraterathe Diefer Provinzial-Sauptftadt ernannt. - 2016 1821 bie Befchafte ber Juftig von bem Linger Magiftrate getrennt und ein Stadt- und Candrecht bafelbft errichtet morben, murde er auf fein Unfuchen gum Ratheprotocolliften Diefes neuers richteten Stadt- und Candrechtes ernannt, 1823 jum Gecretar , 1825 jum ftenerifden Canbrath in Gras und 1832 jum mabr. fchlefifden Upvellationerath in Brunn befordert. - Ule Magistraterath in Ein; übernahm er über die von Geite ber dortigen Canbebregierung ibn ergangene Aufforderung die von der bamable bestandenen f. f. Com= merg = Sofcommiffion veranstaltete Gammlung fammtl. Gemerbevorfdriften für die Proving Ofterreich ob der Enns, und als Candrath in Grat wurde er 1825 als proviforifder Commiffar fur die juridifden Lebrfacher beftimmt, 1832 jum Generalbirector ber fammtlichen Gomnafien in Stepermark ernannt, welches Umt er jedoch gang furge Beit belleidete, ba bald barauf feine Beforberung jum mabr. fchlef. Uppellationsrath erfolgte. Much murbe ibm 1827 nach bem Tobe bes bamabligen Grager Burgermeis ftere bie proviforifche Leitung bes bortigen Magiftrates übertragen, bie er bis jum Eintritt bes neuen Burgermeifters (im Janner 1830) ununterbrochen beforgte. Geine ichriftstellerifche Laufbabn eröffnete er gleich nach vollendeten juridifchen Studien, burch einige Muffate aus der Poligenwiffenschaft, Die er damable in bem vom Sofrathe Dr. Sarl in Erlangen berausgegebenen allgemeinen Cameralcorrefpontenten einruden ließ und unter welchen Giner: "Uber Preffrenheit und Buchercenfur," einiges Auffeben erregte und ehrende Unerkennung fand. 1814 erfcbien in ben gu Bien berausgefommenen vaterlandifchen Blattern eine furge Bergleichung des ofterr. neuen burgerlichen Befetbuches mit bem frangof. Civil = Cober, aus feiner Reber, bann nebft einigen Abbandlungen in bem öfterr. Burgerblatte, Muffate ftreng juriftifchen Inbalts in Pratobevera's Materialien für Gesethunde und Rechtspflege in ben öfterr. Staaten, und in ber Zeitschrift fur ofterr. Rechtsgelehrfamfeit und politifche Gefentunde. Die von ibm bisber erschienenen felbft= ftanbigen Werke und Abhandlungen find : Bon ber Austegung und Unwendung der Befete oder Berfuch eines Commentars über bie §6. 6 und 7 bes allgemeinen burgerlichen Gefetbuches, Ling 1822. - Sandbuch jur Erleichterung ben Unwendung bes 2. Theiles bes Strafgefetbuches, jum Gebrauche fur jene Beamte, welche fich mit ber Berichterflege über ichwere Polizepubertretungen beidaftigen, eb. 1824. - Darftellung

ber Rechte ber Chegatten in Beziehung auf ihr Bermogen, eb. 1824. - Darftellung ber Rechte und Pflichten der Bormunder, Curatoren, Bormundicafts= und Curatels = Beborden, eb. 1825. - Sandbuch gur Renntniß der Privatrechte der Unterthanen des ofterr. Raiferftaates und ber Urt und Beife, wie felbe bemabrt und durchgefest merben tonnen, eb. 1827. - Erläuterungen ber gefetlichen Bestimmungen über ben Pflichttbeil und ber Unrechnung in benfelben nach bem öfterr, burgerlichen Gefetbuche, eb. 1828. Begenwartig beschäftigt er fich in literarifder Begiebung mit ber Berausgabe eines Commentars über bas allgemeine burgerliche Gefetbuch unter bem Titel: Erlauterung bes allgemeis nen burgert. Gefegbuches fur die gefammten beutichen Canber ber ofterr. Monardie mit besonderer Berucknichtigung bes practifden Bedurfniffes, Bras, movon ber 1. Band 1830, und 1835 bereits die 1. Abtheilung des 8. Bandes ericbienen ift, welche bas Rundmachungspatent und bie 66. 1 bis einschliefig 1374 bebandeln. Diefes ausgebebnte Werk entbalt nebit einer forgfaltigen Berücknichtigung alles beffen, mas theils in großeren Berten, theils in einzelnen Muffagen in Ofterreich gur Erlauterung bes burgerlichen Gefegbuches geleiftet worben ift, auch febr viele originelle Unfichten bes Berfaffers, und feine Stellung als boberer practifder Gefdaftsmann bat ibm manniafaltige Belegenbeit verfchafft, bisber noch nicht zur Gprache gebrachte, in bas leben boch tief eingrei= fende Rechtsfragen zu behandeln, und daber ben vorgefegten Zweck, für bas practifche Bedurfniß ju arbeiten, möglichft ju befriedigen.

Migniow, galig. beträchtlicher Marktflecken am rechten Ufer bes Oniesters im Stanislawower Kreise, mit einem herrschaftessige, ju welchem ein Vorwerk am Oniester, mehrere Mublen und ein ziemlich weitläufiges Territorium gehören. In dem Orte selbst ist eine katholische und griechische Pfarre, bann eine Flintensteinsabrik, wazu das Material von den hugeln von Maryampolhieher gebracht wird, deren Ubsatz jedoch

febr abgenommen bat. Sier wohnen auch febr viele Juden.

Marcenego, mit 2,530 Einm., einer Filghutfabrit, 3 Leder-, 2

Rutichenfabriten und einer Galpeterfieberen.

Mollendorf, bohm. Dorf von 72 Saufern im Leitmeriger Rreife, wo am 16. Sept. 1813 ein Treffen vorfiel, in welchem Ravol eon geschlagen wurde. Der preußische General von Kleist führte bavon ben

Nahmen Graf von Mollendorf.

Noricum, wurde von den Nömern der Theil von Guddeutschland zwischen der Donau, der Save, dem Peisosee, dann Rhatien und Bindesicien genannt; er umfaßte also: Ober- und Niederösterreich, Stepermark, Kärnthen, einen Theil von Krain, Bayern, Tyrol, Salzburg, indessen waren die Granzen nicht zu allen Zeiten dieselben. Die Jauptörter dieses Lundstriches waren: Lentia (Linz), Laureacum (Lorch) und Juvavia (Salzburg). Die Bewohner desselben waren ettischen Utrsprunges. Unfangs wurde N. von eigenen Königen regiert, erst um die Zeit des Kaisers Claudius wurde es römische Provinz. Durch die Unfälle der Sueven und Alemannen, so wie durch Attila's Züge nach Gallien und Italien litt N. ungemein. Nach dem Falle Rom's

wurde es zwerst durch die Bojer, dann durch die Avaren in Besth genommen und zerfiel in der Folge in verschiedene Landstriche, woben sich
ber Nahme N. ganz aus der Geschichte verlor und bessen Andenken nur
noch in dem durch die Bojer gegrundeten Nordgau (Noricus pagus) erhalten wurde.

Morische Alpen, s. Alpen.

Mormal Schulen, f. Deutsche Schulen.

Morma = Tage, werden in den ofterr. Staaten im Magemeinen jene Tage genannt, an welchen jur Feper irgend eines Feffes, ober jum Ungedenken einer befondern mertwurdigen Begebenbeit gewiffe Berrich. tungen ober auch Borftellungen, j. B. im Theater zc., fufpenbirt merben. Im weitern Ginne werden auch die Gerichtsferien dazu gerechnet. I. Die gewöhnlichsten (eigentlich firchlichen) DI = E., an welchen weber Theater noch Sangmufiten abgehalten werden durfen, und welche man auch im gemeinen Leben gesperrte Tage zu nennen pflegt, ba an benselben bie Musübung jedes öffentlichen Bewerbes, ausgenommen ber Bader, Gaftwirthe, und theilweise auch der fogenannten Griedler, verbothen ift. Diefe find: Die hohen Kirchenfeste, fo 3. B. Oftersonntag, Pfingstsonntag, Beibnachtetag, Frohnleichnam (letterer jedoch bloß in ber Stadt), Maria Berfundigung, Maria Geburt, Leopold (letterer blog in Died. = Ofterreich, in andern Provingen ebenfalls bas Reft bes Canbespatrones). II. Jene Lage, an welchen zwar die Musubung aller burgerl. Gewerbe gestattet, jedoch Rirchenfeverlichkeiten wegen, alle öffentlichen Luftbarkeiten und Borftellungen unterfagt find, u. z. die gange Charwoche vom Dalmfonn= tage einschließlich. Die 3 letten 2loventstage. III. Sofnormatage, 3. B. bie Sterbetage bes jeweilig lettverftorbenen Raifers und beffen Gemablinn ober Bitme, bann ber Mutter bes regierenden Raifers. Un diefen Sagen bleiben jeboch nur bie Softheater in Bien gefchloffen, alle burgerl. Gewerbe, fo wie auch die Borftadttheater, aber find offen. Die ofterr. Gerichte-D. = E. ober Kerien finden Statt: Alle Sonn = und gebothenen Repertage, von Beibnachten bis jum Drepfonigstage, vom Palmfonntage bis ju Oftern, die bren Bitttage in ber Kreuzwoche, und endlich vom Frobnleichnamstage bis jum folgenden Donnerstage.

Prag 1693. Sein Vater, ein mittelmäßiger Maler, war geboren zu Prag 1693. Sein Vater, ein mittelmäßiger Maler, hielt ihn während ber Studien auch zur Malerkunft an, und in benden brachte es N. so weit, daß er aus der Philosophie den Magistergrad erhalten, und in der Malerkunft, schon in jenen Jahren, Beträchtliches geleistet hat. Sierauf rrat er 1714 in den Prämonstratenser-Orden des Stiftes Straho w, wo er 1715 die Ordensgelübbe ablegte, und 1721 Priester wurde. Er zeichnete sich als Prediger aus, vergaß aber nie der Kunst. Um sich in diesem Fache noch besser auszubilden, las er die besten Schristeller über hie Theorie der Malerkunst, sammelte die besten Kupferstiche, und arbeitete nach guten Meistern. Er starb als Provisor des Stiftes Straho w am 25. Jän, 1753. Folgende Werte sind von ihm: In Fresco. Das Leben des heil. Johann von Nepomat, in der Dechanten zu Sas eden des heil. Is ohann von Repomat, in der Dechanten zu Sas der des Decke des äbtlichen Sveisesaales in Straho w. — Die

Marienkirche zu Gepetan. — Die Dede in der Ursulacapelle auf bem Strabow. - Mariabulfscapelle dafelbit. - Ecce homo-Capelle bafelbft. - St. Catharinacapelle bafelbft. - Die Dede bes Cavitels bafelbft. - Die alte Bibliothet bes Stiftes Strabow. - Das Commerrefectorium bafelbft. - Die Refectorien in Patet und Bouchowis. - Die St. Unnacapelle ju Boromiergis. -Portal der Stiftsfirche in Strabow. - In Obl. 3m Stifte Strabow: Der Patriard Ifaat, ein grofies Gemalbe. - Abend= mabl Chrifti, und Abendmabl bes reichen Mannes, ebenfalls große Gemalbe. - Das Sochaltarblatt in ber ehemabligen Rlofterfirche ber Coleftinerinnen in ber Reuftabt ju Prag. - Das Sochaltarblatt ben St. Upollin ar bafelbit. - Bein eigenes Portrat (balbe Rigur) in ber Strabower Bibliothet.

Moftin, die Grafen, eine ber ansehnlichsten graff. Familien Bobmens, bat ibre urfprungliche Abstammung aus ber Laufit, mo fie auch begutert mar. Gie theilte fich vormable in 3 Sauptlinien. 2 bavon find erlofden. Die mittlere ober Efotanifde Sauptlinie blubt noch in 2 Linien, welche 2 Gobne Johann's v. D. gestiftet haben. Der altere, Dtto (geb. 1618, geft. 1664), murde in den Frenberrnftand (1631), und beffen Gobn, Christian Bengel (geb. 1642, geft. 1712), 1675 in ben Grafenstand erhoben. Letterer grundete die Linie ju Rofitnit, Johann's jungerer Gobn aber, Job. Sartwig, mart fcon 1674 in ben Grafenstand erboben. Er taufte 1673 von Churmaing einen Theil ber Grafichaft Abinet in Franten, und grundete bie Linie ju Rbinet. Bon diefen benden ift die fogenannte fcblefifche Linie ein Rebenftamm. Begenwartig baben bie Grafen D. in Bobmen betrachtliche Bentungen, getheilt in die 2 Linien Robitnig und Rhinet. Erftere befitt die Berricaften Rotitnis, Plan und Goticau. Lettere bat ein Majorat in ben bobmifden Berricaften Ralbenau, Steinbad, Derglas, Beinrichsgrun und Tichochau, und ift im Befite noch anderer Berrichaften, Eurnis, Prublis, Efchernofet, Prubonis und Rrgeslit. Mus biefem Gefchlechte find mehrere um Bohmen und ben ofterr. Staat verdienstvolle Manner, wie Frang Unt, und Morig Graf D. (f. b.), bervorgetreten. Der gegenwartige Majoratibefiger ift Ermin Graf M. v. Rhinet, geb. ben 8. Gept. 1806. 3ob. Rep. Graf D. v. Rhinet ift f. E. geb. Rath, Feldmarfchall : Lieutenant, Commandeur des DR. : Therefien : und Ritter des ruff. faif. Gt. Unnen= Ordens 1. Claffe, Inhaber bes Chevaulegers = Regiments Mr. 7, geb. ben 24. Mars 1768.

Mostin, Franz Ant., Graf, wurde am 17. May 1725 gu Diefdig in Bohmen geboren. Dach jurudgelegten Sumanitateclaffen borte er die Philosophie theils ju Prag, theils ju Leipzig, die deutsche Literatur und endlich die juridifchen Biffenschaften wieder an ber Univerfitat ju Prag. 218 Majoratsberr beträchtlicher Berrichaften in Bohmen ward er von feinen Altern ju Civil : Diensten bestimmt, bemungeachtet batte er einen unüberwindlichen Sang jum Militar, und biente von 1743 in dem Rriege gegen Granien, Reapel und Modena als Mojutant unter ben Feldmarfcallen Traun und Coblowis mit vieler Musteichnung.

Mach bem Rrieben ftellte ibn Maria Therefig als Rath ben ber fonial. bohm. Uppellationstammer an, 1758 murbe er Bepfiger bes grofferen Landrechtes, 1763 Bepfiber bes tonigl. Confesses ber oberften Canbesofficiere mit ber Burbe eines wirtl. geb. Rathe, und 1764 Benfiger bes ton. Guberniums. Er vollftrecte ben 5. Oct. 1773 bie Mufbebung ber Jefuiten in ben benden Collegien im Profestaufe ju Drag als biergu ernannter Sofcommiffar. Raftlos in Bermaltung feiner baufigen Umtsgeschafte pernachläfigte er bie Pflichten gegen feine Unterthanen nicht, als ibr mabrer Bater mufite er ibnen auf eine Urt nabmbafte Buffuffe ju verschaffen, welche feine Großmuth gemiffermaßen verschlepern follte; er wollte fie unter bem Bormande bereichern, daß fie fich felbft als bie Urbeber ibres fünftigen Bobiftandes betrachten fonnten. Um diefes mobitbatige Borbaben unbemerkt auszuführen, mablte er bas icone Mittel, burch meldes die Circulation feines Uberfluffes am Gelbe auf feinen Berrichaften zuverläßig beforbert werden mußte; er fing nabmlich an, 1767 bas alte Schloff ju Diefdit abzutragen. Borguglich um ben Urmen Unterhalt zu perschaffen unternahm er mehrere Bauten. Er ftellte in 8 Jahren an ber Stelle bes alten Schloffes ju Miefdit ein prachtiges neues, mit einem Aufwande von mehr als 200,000 Gulben ber. 1769 erbaute er gu Seinrich sgrun im Thiergarten ein niedliches Jagbfclog. 1781 baute er bas große Nationaltheater ju Drag; 1780 eine Rirche ju Fribus, und 1788 eine prachtige Rirche ju Cibefnit, nebft vielen Wirthichaftegebauben. Geine Renntniffe, Rechtlichkeit, Thatigkeit, verschafften ibm ben Benfall ber Raiferinn Daria Therefia, ber erhabenen Rennerinn bes mabren Berbienftes, in foldem Dage, baf fie ibn icon 1772 jum Commandeur bes St. Stephan-Ordens, bann 1774 jum oberften Lebensrichter im Konigreiche Bobmen ernannte. Jofeph II. beforberte ibn 1781 jum oberften Candhofmeifter, und 1782 jum Oberftburggrafen im Ronigreiche Bohmen, und jum Prafibenten bes fonigl. Canbesquberniums, und beebrte ibn 1783 mit bem Großfreug bes St. Stephan=Ordens. Dach= bem er bem Staate burch 44 Jahre ruhmvoll feine Dienfte geleiftet batte, und Gebrechlichkeiten feines herannabenden boben Alters ihm Rube muns ichen machten, bath er um loegablung vom öffentlichen Umte. Er ftarb ju Diefdis ben 29. Gent. 1794.

Toftiti, Moriz, Graf, Ritter bes golbenen Bliefies, geh. Rath, Feldmarschall, Inhaber eines Dragoner = Regiments, Trabanten = Leibsgarbe = Hauptmann und Hoftriegsraths = Prafident, war 1727 geboren. Er fing 1745 feine militärische Laufoahn unter bem Luche si'schen Curaffiers Regimente an, rückte stufenweise bis zum Obersten vor, ward 1766 Beneralmajor, 1771 Feldmarschall = Lieutenant, 1785 General ber Cavallerie, und am 12. May 1796 Keldmarschall und Hoftriegsraths - Prasident.

Er ftarb ben 19. Mov. 1796.

Moufeul, Rosalia, t. E. Hoffchauspielerinn, vorzüglich berühmt in dem Fache ber eblen Mütter, mar geboren zu Grag 1750, Tochter bes Schauspielers Le fevre daselbit. Schon in ihrem frühesten Alter widmete sie fich mit vieler Borliebe ber barftellenden Kunft, und vermählte sich um 1770 mit dem Schauspieler R., dem sie an das markgraft. badensiche Hoftheater zu Rastadt folgte, wo sie zuerft als Eugenia in dem

burch Laudes übersetten Goldoni'schen Luftpiele: Die verliebten Banfer (gli innamorati) auftrat, und vielen Benfall erwarb. Gie spielte
barauf in Münden, Berlin, Manbeim und Sannover mit
gleicher Auszeichnung, und wurde endlich 1780 im Hoftheater zu Bien
engagirt, wo sie sich bald burch ihr verständiges Spiel die Gunft des Publicums im hoben Grade erwarb. Borzüglichen Bepfall hatte sie in den
Mutterrollen der ernsten, eblen und erhabenen Gattung. Sie starb, allgemein beklagt, den 24. Jan. 1808.

Moverre, Jean Georges, berühmter Tangkunftler, Ochopfer bes neuern Balletes, auch Schriftsteller über Sangfunft, mar geboren ju Paris ben 27. Marg 1727. Nachbem er fich in feinem Baterlande, vorzüglich unter ber Leitung Dupr e's (gegen ben Billen feines Baters, ber ibn jum Militar bestimmte), jum coreographifchen Runftler gebildet hatte, ging er 1745 nach Berlin, wo er die befonbere Bunft Friedrich II. genoß. Bon 1749 an bielt fich D. abmedfelnd gu Paris und Epon auf, erfand mehrere Ballete, und trat auch bereits mit ben originellften Unfichten als Schriftsteller auf. 1770 wurde er an ben murtembergifden Sof berufen, und wirkte bafelbit burch einige Nabre mit großer Musteichnung, bis ibn bie Raiferinn Da ria Therefia nach Bien berief, wo er mehrere feiner beliebteften Ballets fdrieb , und flets mit vielem Benfalle aufgenommen murbe. Bon bier reifte R. nach Mailand, und gab bafelbit ben Belegenheit ber Bermablung bes Ergbergogs Rerbinand glangende Bemeife feiner Runft. Um 1780 erhielt er burch die Roniginn Maria Unto in ette die Stelle eines erften Balletmeifters in Paris, er murbe jedoch fpater burch bie Revolution, ben melder er ben größten Theil feines Bermogens verlor, veranlaßt auszumandern, und hielt fich einige Beit in England auf. Babrend ber frangof. Raifergeit febrte D. wieber nach Frankreich gurud, und ftarb ben 9. Nov. 1810 ju St. Germain en Lape. Im Drucke mar vonibmerfcbienen: Lettres sur la danse et sur les ballets , 2 Bte. Enon 1760 , Wien 1767; in einer beutschen Uberfetung, Samburg und Leivzig 1768-69, welches Bert bamable vieles Huffeben erregte, ba D. querft barin lehrte, bag ber Sang ein Runftwerk fen, welches Husbruck und Charafter verlange. - Lettres sur les arts imitateurs en général et sur la danse en particulier, Das ris 1807. Noch turg vor feinem Tode arbeitete er an einem Dictionnaire de la danse. Geine gesammelten Odriften (Lettres sur la danse, les ballets et les arts etc.) ericienen ju Det ereburgin 4 Bon. 1803. Geine berühmteften Schuler maren bie porguglichen Choreographen : Barbel, Gallot und Beffris.

Movi, croatischer Marktfleden im Agramer Comitate, an ber Meereskufte, hart an ber Grange bes Oguliner Regimentsbezirks, hat einen kleinen Safen, und 2,060 Einwohner. Sier hat der Bischo von Zengg feine gewöhnliche Restoenz. Bur Zeit ber Turbenkriege spielte

n. mehrmahls eine wichtige Rolle:

Movi, Schlacht bey, ben 15. August 1799. Bur Entscheis bungsschlacht ben R. (in Stalien) 1799 führten Sumarom die öfters reichisch zuffische Urmee, Joubert die frangofische als Oberfelbherren.

Unter bem erften bienten bie ofterr. Generale: Rran, Delas, Bell egarde, Ott, Liechtenftein, Grolich; die ruffifchen Rofenberg, Derfelden, Bagration, Miloradowich, Forfter und Och weito meto als Coros = und Divifions = Commandanten. Unter Jouhert: Moreau, Derignon, St. Cor, Defolles, Batrin, Caboifieres, Grouchy und Cemoin. Bende Urmeen waren fic an Babl von 45,000 bennabe gleich. Debr Reiteren batten Die Berbundeten, mehr Fufvolt bie Frangofen. Die Ruffen ftanden im Centrum, die Ofterreicher unter Rrap auf bem rechten, unter! Delas auf bem linken Flügel ber Ochlachtlinie. Um 15. August mit Tagesanbruch eröffnete Rray bas blutige Schauspiel bes Sages, und murbe nach einem mehrstündigem Rampfe, wo Joubert die Referve mit ins Befecht jog, ba er auf ben übrigen Puncten feiner Stellung nicht beunrubigt mard, ungeachtet bes muthigen Biberftandes etwas juruckigebrangt. Ben biefem Ungriff fiel ber frangofifche Oberfelbberr, und Doreau übernahm bas Commando. Erft nach 9 Ubr rudten bie Ruffen jum Ungriff von Dr. beran, wurden aber ungeachtet der größten Sapfer= teit, mit ber fie ben Ungriff ausführten, jurudigewiefen. Und Rrap batte das Befecht auf bem rechten Rlugel erneuert, und bie frangofifche Divifion Lemoin und Grouch geworfen, mußte aber ben bem Burudmeiden bes Mittelpunctes Die errungenen Bortbeile mieber aufge-Die Erschöpfung und bie Mittagsgluth nothigte bie Rampfer gu einer Paufe. Ein neuer Ungriff auf D. miflang ben Ruffen abermable. Glücklicher griffen Rran's Truppen, Die jest 11 Stunden im Reuer waren, ihrerfeits an, und behaupteten fich auf ben Soben. De las machte unterbeffen auf bem linken Rlugel mit einem Theil ber Geinigen eine Bewegung auf ber rechten Geite bes Reindes, mit dem andern unterftutte er die Ruffen , mit benen Bagration wieder vorrudte. Begen Abend war die frangofifche Armee im vollen Rudtug. Der Rampf mit ihrem Nachtrab bauerte bis in bie Macht. Sie verloren an Sodten, Bermundeten und Gefangenen über 12,000 Mann, 22 Gefdute, 28 Munitionstarren und 4 Rabnen. Die Generale Groudy, Derignon, Calli waren gefangen. Der Bers luft ber Berbundeten betrug ben 8,250 Tobte, Bermundete und Bermifte. Es war die blutigfte Schlacht feit bem Beginn bes Revolutions: Erieges. Gie mare weniger hartnadig geworden, wenn in bem Plan berfelben mehr Busammenbang und Ubereinstimmung gemefen mare. Much opferte Sumarow burch bie muthenden Sturme feiner Ruffen auf D. zwecklos viele berfelben, ba eine Umgebung ber Stellung ibn früher und leichter jum Gieg geführt haben murbe.

Movigrad, croat. großes fathol. Pfarrborf mit 243 Saufern im St. Georger = Regiments = Diftricte ber Militargrange an ber Kopreisniger St. Georger Strafe und bem Flugden Komarnicga. Im Orte

befindet fich auch ein bubiches Ochloß.

Nowak, Joh. Frang, ein geborner Bohme, war feit 1750 Capellmeifter an ber Domfirche zu St. Beit in Prag. Er legte nach ber Beit wegen feines hohen Alters biefe Stelle nieder, überließ fie einem Andern, und war mit einer geringen Penfion zufrieden. Er

ftarb ben 7. Nov. 1771. Seine Compositionen verrathen alle bas ecte Geprage bes Contrapunctes, barunter eine Missa Requiem, bie er 1743 componirte.

Modworofy, Joh., E. f. Professor ju Prag, war ben 20. Dec. 1773 bafelbit geboren. Die erste Erziehung und wissenschaftlide Bildung pflangten fich leicht in ben talentvollen Rnaben. Dachdem er in Drag die philosophischen und medicinischen Studien beendigt, und ben Doctorbut ber Urgneyfunde erhalten hatte, entichied fich feine Deigung fur bas Studium ber Botanit, worin er balb bedeutende Kortidritte machte. 1798-1801 mar er Begirtsargt ber Entbindungsund Rrankenbefuchsanftalt, auf welchem Doften er mit raftlofem Gifer feinen Umtspflichten nachtam; fvater murbe er Supplent ber Mbiunctenftelle am t. t. Maturalien-Cabinet und einige Mable Gupplent ber Maturaeidichte an ber Sodidule ju Prag. 1807 erhielt er am bortigen atabemifchen Gymnafium bie Lebrtangel ber Mathematit, Maturgeichichte und Maturlebre. Ben ben vielen Unftrengungen mufite feine Gefunbheit unterliegen. 2m 18. Oct. 1810 traf ibn ein berber Golag. Reben feinem Ochlafzimmer brach nahmlich Feuer aus, welches in wenig . Mugenblicken feine Bucher, Schriften, feine außerft vollständige Pflangensammlung, die Frucht 16jabrigen Jugenbfleißes verzehrte. Dieses Unglück warf ibn barnieder. Er ftarb ben 21. Jung 1811. 3m Drucke erschien von ibm: Elenchus plantarum, qui sin horto Illustr. Comitis Josephi Malabaila de Canal studio et diligentia coluntur.

ac in herbario vivi asservantur, Prag 1804.

Mugent, Laval Graf v., romifder Kurft, Ritter bes faif. ofterr. Orbens der eifernen Krone 1. Claffe, Commandeur des Marien = The= reffen = und bes ofterr. faiferl. Leopold = Orbens, Groffreug bes fonigl. ficilianifden St. Kerbinand- und Berbienft-, bann bes militar. St. George Orbens ber Wiedervereinigung, bes tonigl. hannov. Guelphen=, bes tonigl. grofibrit. Bath-, bes tonigl. farb. St. Maurig = und Lagarusund des großberzogl. toscanischen St. Joseph = Ordens, f. f. geb. Rath, Feldmarfchall = Lieutenant und Inhaber bes Inf. Reg. Dr. 30, faiferl. öfterr. Militar = Commandant im Ruftenlande ju Erieft, murbe, aus einer ichottischen Kamilie famment, um 1770 gu Prag geboren, wo fein Bater Commandant war. Rach vollendeter, forgfaltiger Erziehung trat Dr. in oftermichifche Militarbienfte, zeichnete fic ben mehreren Belegenheiten rubmlichft aus und erlangte balb bie bobern Grabe. 216 General fant er 1813 ben ber Beeredabtheilung in Stalien, bem Bicefonig Eugen gegenüber. Ben ber losfagung Murat's von Frankreich folof D. ben 7. Febr. 1814 einen Bertrag mit General & i= vron, dem neapolitanischen Bevollmachtigten, über bie Stellung ber benberfeitigen Beere ab, ale er jeboch nunmehr bem General Bel= leg ar b.e ju Gulfe eilen wollte, widerfeste fich ber neapolitani= fce Commandant von Reggio feinem Ubergange über die Enga, und D. mußte ibn faft mit bem Degen in ber gauft erzwingen. Diefer Umftand gab ibm in ber Folge Unlag ju einer Dentschrift, die er dem Lord Caftlereagh gegen bie Untlage bes neapolitanifchen Gefandten Berjogs von Chiaro benm Biener Congreffe überreichte und worin er

querst ziemliches Licht auf Murat's zwendeutiges Betragen warf. Als dieser, nach Napoleon's Biedererscheinung, die Maske abwarf, drang N. mit einer Abtheilung des österr. heeres unverzüglich über Toscana nach Nom vor, schlug auf dem Bege nach Neapel mehrere Mahle die feindlichen Truppen und langte zu gleicher Zeit mit Bianchi in Neapel an. Daselbst schiffte er sich mit einer österr. Truppenabtheilung nach Frankreich ein, kehrte jedoch im August 1815 wieder nach Neapel zurück, wo er zuerst den Oberbespl über das neapolitanische heer übernahmund 1817 als Generalcapitan in neapolitanische Dienste trat. Nach dem Ausbruche der Revolution 1820, verließ N. Neapel, nahm später seine Entlasung und trat in kaiserl. österr. Dienste zurück, ohne daß er jedoch an dem Juge gegen Neapel Theil nahm; der Papst ernannte ihn zum römischen Fürsten.

Muslau, mabr. Martrfleden im Brunner Rreife, hat 930 Einwohner, eine tathol. Rirche, ein reformirtes Bethhaus und guten

Beinbau.

Nufdorf, niederösterr. Pfarrdorf an der Donau im B. U. B. B., hat 1,500 Einwohner, Kirche und Schule. Es gehört unter die ältesten und geschichtlich merkwürdigsten Dörfer des Landes unter der Enns; schon im 12. Jahrhunderte kommt es unter dem Nahmen Nuzedorf urkundlich vor. Der Hauhtnahrungszweig der Einwohner ist der Weinbau, der ein ausgezeichnetes Product, unter dem Nahmen Nußberger allbekannt, liefert; ein Theil derschen treibt aber auch Handlung, Bischfang, Gewerbe, Mischhandel, Belde und Gemüsedau zc. Auch gibt es viele Fabriken hier. Sehenswerth ist die sinnreich eingerichtete Schönfärberen hach be fer's. Das Kassehhaus an der Donau, einst ein herrschaftliches Gebäude ist, so wie die Wirthshäuser und der keliebte Bischer, Sommerszeit sehr besucht. N. ist endlich auch der Landungs-

plat für alle nach Bien bestimmten Frachtschiffe.

Mußpammer, Mich., ruhmlich bekannter Bilbhauer, war ge= boren ben 20. Gept. 1792 ju Ochorftadt, einem Dorfchen in Rarnthen an der tyrolifchen Grange. Gein Bater mar ein armer Rleinhausler, ber ihn jedoch von feinem 5. Jahre an, jum fleifigen Ochulbefuche anbielt. Bier zeigte fich ber erfte Mufblit feines jugendlichen Talentes, indem, wenn irgend ein Rechnungserempel ju lofen war, nicht felten flatt beffen ein Torolerjager, ein Sufar ober irgend eine andere bildliche Darftellung auf ber Rechnentafel ftand, mas ibm benn auch manche Ruge jujog. Coon 1798 verlor D. feine Mutter, 1804 ben Bater. Die kleine Wirthschaft fiel nun in die Bande der Stiefmutter und bes alteren Bruders. Dichael, als ber jungere, mußte als Schafbirt in Dienste geben und lebte monathlang ben feiner Beerde in ber größten Einsamkeit auf den boben Mipen, auf entlegenen Bergwiesen und in dunklen Balbern. Jedoch auch bier verließ ihn ber angeborne Runfttrieb nicht, ja die lange Beile trieb ibn um fo mehr jur Mugubung besfelben. Gein Brodmeffer biente ibm jum Meißel, er fcnitt Gestalten in Baume, foniste Figuren in Soly und feft bildete fich ber Entichlug ben ibm, Bildhauer zu werden. Doch fehlten feiner Durftigfeit Die Mittel, feine Lebrzeit auszuhalten und auch feine Ungehörigen, in der festen Uberzeu-

gung, biefe Liebe fur Runft fuhre ibn geraben Beges ju Sunger und Rummer, thaten alles Erbenkliche, ibm biefe Grillen aus bem Ropfe gu bringen, und brachten ibn endlich nach Dberbrauburg jum Doftmeis fter. D. war nun burch 4 Jahre Postillon. Indeffen bemerkte fomobl ber Doftmeifter, als auch ber Pfarrer Zaver Dirter bafelbit, mit Bergnugen feine mit Roble im Stall und binter bem Sausthor aufgezeichneten Figuren, und maren ibm bebulflich, als fich Dr. entschloß, fein meniges Erbtheil und bas faure Erfparnif feines vierjabrigen Dienftes auf ber Doft, bem Bilbhauer Röfler in Oberbrauburg als Lebrgelb ju geben. Indeffen trat die Rriegsepoche von 1809 bagwifchen. Der Ort hatte, zwifden 2 michtigen Endpuncten bes Eproferfrieges, Gach fenburg und Lien; gelegen, Bieles ju tragen, und nach bem Frieden follte D., ber ben neuen illprifden Beborben als guter Offerreicher und Freund ber Eproler bezeichnet mar, ungeachtet feiner Runftwidmung burch Bened'armes ale Confcribirter abgeführt werben. Diefes Mabl jedoch fam ber Sirt dem Runftler gu Gulfe und brachte ibn über die mobibefannten, wenn gleich jett fcneebedecten Berge in Gicherheit. 3m Janner 1812 tam D. nach Bien und fanb bort bie bulfreichfte und gaftfreundlichfte Mufnahme. Bon ben verftorbenen Directoren Bauner und Fifcher an' der Akademie ber bilbenden Runfte aufgenommen, besuchte D. biefe Un= stalt mit anhaltendem fleife und fand auch an bem Director Rlieber einen vaterlichen Freund, bem er bie gange Musbildung feines teimenben Talentes fouldig ift. 1819 und 1820 erhielt I. fowohl ben großen fai= ferlichen, als auch ben Reichl'ichen Preis. 1823 reifte D. als faifert. Penfionar nach Stalien, wo er fein icones Talent vollständig ausbildete. Unter feinen mehreren genialen Leiftungen find befonders auszuzeichnen: Othrpades, aus dem muthenden Bertheidigungetampfe ber Urgiver und Spartaner allein übrig geblieben, ichreibt fterbend bie Giegesbotbichaft auf fein Schild; - Cephalus und Proeris; - Minerva, die Kunft in ihrem Uranfange ben ben alten Agpptiern, bem Genius Bellas zur weiteren Musbildung übergebend; - ein Grabmonument für die graft. Familie F ebregotti in Neapel, welches mit einer Bufte gefcmudt ift; - Bercules, ba er ben Cerberus befiegt bat ; - Benus, Amor und Pfpche; - als Umor um die Frenlaffung ber Pfpche fieht; - Benus, die von Paris ben Upfel als Preis erhalt; - Banymed, ben Ubler mit bem Nectar tranfend; - ber Gieg bes Chriftenthumes über bie Bolle, ober Chriftoph wiberfteht dem Berfucher. Lettere 5 Urbeiten verfertigte ber Runftler mabrend feines Aufenthaltes in Rom und fie murben nach feiner Burudtunft 1833 im St. Unnagebaube öffentlich aufgestellt. Mußerbem verfertigte M. auch viele Ropfe in Marmor und murbe auch von bem Director & Lieber ben mehreren großen Arbeiten verwendet, fo g. B. ben den Gruppen am polytechnischen Institute 2c.

Myary, ungar. Abelsgeschlecht, bessen Stammvater Stephan R. um 1450 aus Polen in Ungarn einwanderte, sich daselbst bleibend niederließ, und dem König Stephan im Kriege so wichtige Dienste leistete, daß er den Bennahmen vir fortissimus und ein Rittergut in der Sumegher Gespanschaft zum Geschenke erhielt. Gein Rachfolger, Johann N., zeichnete sich in dem Kriege Kaiser Albrecht's II. gegen

ben Polenkonig Blabislam, fo wie unter Sunnab gegen bie Turken aus. Gallus D. fubrte bas Banner bes ritterl. Konigs Datbias Corvinus; und erhielt von bemfelben ben Grafentitel von Gumeab und 2 Lowen in ben Beerschild. Frang D. mar Konig Ludwig's II. treuer Begleiter in der verbangnigvollen Schlacht ben Do bacs, trat nach beffen Tobe auf die Geite Konig Ferbin and's, und balf 1529 Bien gegen die Zurten vertheidigen. In der Folge geichnete er fich noch mehrmable fowohl gegen die Eurten als gegen die Eruppen des Schmal-Falbifden Bundes in Gachfen aus. Dach ber Schlacht ben Mublberg ftarb er am Schlagfluffe. Er batte mehrere Guter in Ungarn erworben und erheprathet, die, ba er finderlos mar, auf feinen Deffen Lauren ; M. übergingen. Diefer tampfte ebenfalls ruftig fur & erbin and's Rechte, und murbe von diefem jum Grafen v. Sonth ernannt. In bem barauf folgenden Türkenkriege gerieth er nach mehreren Großthaten vor Gjolnot in Gefangenicaft, murbe jedoch burch einen gandmann bald wieber befrent, und farb bald barauf. Gein Bruber, Daul D., wiemete fich pon frubefter Jugend ber Befampfung bes bamabligen Erbfeindes ber Chriftenbeit, und murbe allgemein die Turtengeißel genannt. Bum Cobne für feine vielen erfprieflichen Dienste wurde er 1601 jum Obergefpan von Bibar, bald barauf zum Rronmundichent und Obercavitan ber Theifer Gegenden ernannt. Er farb 1605. Geine Gobne, Stepban, Daul und Diclas zeichneten fich ebenfalls mehrmable gegen die Turten aus. Des Letteren Entel, Frang D., gerieth burch feine Berebelichung mit Gophie Cotely in ben Berdacht geheimer Berbindung mit dem ibr nabe vermandten Em erich E ofeln (f. b.), murbe defhalb geachtet, feine Guter murben eingezogen, bis es ibm enblich gelang, fich ju rechte fertigen, und einen großen Theil feines Bermogens wieder juruck ju erlangen. Mit ihm erlofch jedoch ber Sauptzweig biefes Gefchlechtes, und die noch vorhandenen Grafen v. D. ftammen von Ludwig I., bem Bruder von Cauren; D., beffen Urentel Giegmund Die graffiche Burbe auch auf feine Linie brachte. Bis auf bie neueste Beit fochten Die D.'s ben allen Gelegenheiten mit, wo es galt, Thron, Altar und Baterland ju vertheidigen.

Myir - Bathor, ungar. Marktfleden im Szabolcfer Comitat, ber Stammort ber berühmten Familie Bathorn, von welcher mehrere Gliesber in ber Gruft ber hier befindlichen Franciscanerkirche begraben liegen. Der Ort hat 3,150 Einwohner, welche fich mit Felbbau und burgerl.

Gewerben beidaftigen.

Myir : Egyhaza, ungar. Marktfleden im Szabolcfer Comitat, und der größte Ort besfelben. Er hat 1,100 Saufer, 15,640 meift reform. Einwohner, eine kathol. Pfarre, eine reform, und eine griechisch = nicht unirte Rirche. hier befindet fich auch eine Galpetersiederen.

Mymmegen, Friede zu, f. unter Friedensschluffe.

Myulas, ungar. Dorf im Wieselburger Comitat, am Neufiede Terfee, mit 860 Ginwohnern und einer kathol. Rirche. Der hiefige Weinebau ift nicht unbetrachtlich.

D.

Dbbrodaggo, balmat. Marktfleden im Kreise Bara, aus Dberund Unter-Obbrovaggo bestehend, ift ein kleiner Ort an ber Bermagna, bessen Bewohner einen nicht unbedeutenden Zwischenhandel mit Bara, Bosnien und Militärcroatien treiben. Es kommen auf ber Bermagna viele Schiffe init Wein und Getreide von Arbe, Pago und Bragga bieber, und nehmen dafür Brennholg, Wolle u. bgl. gurud.

D'. Becfe (Racg. Becfe), ungar. Martifieden im BacferComitat, liegt an ber Theig und bat eine fatholifde und eine griechifde Pfarre.

Bbedach (Obdach), ftenermark. Markifleden im Judenburger Kreife, zwischen hoben Gebirgen in der Salgerau, nabe an der Granze Karnthens und an der in das Lavantthal führenden Strafe, mit 184 Saufern und 649 Einw., 3 Eisenhammern, vielen Eisenarbeitern und einer Eisenfabrik. Die Umgegend hat einen fruchtbaren Boden, wo aber nur vorzüglich schöner Safer gerath, weil die mirtlere Temperatur dem Wachsthume anderer Getreidearten nicht gunftig ift.

Oberatbenfer Gefpanschaft, f. Obere Weißenburger

Gespanschaft.

Ober : Baaßen, f. Baaßen. Ober : Bocza, f. Bocza.

Obere Weißenburger Gespanfchaft (Oberalbenfer Gesp.), im Lande der Ungarn in Siebenburgen, enthält 23- Q. M. Einf diesen wohnen 36,000 Menschen, größtentheils Walachen, unter welchen sich aber auch viele ungarische und fächsische Unseller besinden. Die Gespanschaft wird in 5 Processe eingetheilt, ift gebirgig und vom Flusse Ult ber wassert. Producte sind: Korn, Wein, Solz, Ninder, Pferde, Schafe, Schweine 2c.

Obergespan. Jeder ungar. Graffcaft ftand von jeber ein Comes ober Gespan als erster Beamter vor; bet König ernannte ibn, so wie auch noch heutigen Zages, auch wäre bas Umt bieser sammtlichen Grafen, und mit bem Umte ber Befit mabriceinlich erblich geworden und im ungar. Staatbrechte mußte von ber Territorialbobeit ungar. Gras fen beute eben fo, wie in bem Staatbrechte bes ebemabligen beutichen Reiches von der Territorialbobeit beutider Rurften, ein Cavitel vortom= men; mare nicht, als eben icon Erblichteit fich einzuschleichen anfing, bas bekannte Staats : Grundgefet von 1222, ober die goldene Bulle Ronig Undreas II., welche Urt. 16. die Verleibung bes erblichen Befibes ganger Comitate unterfagte, bagwifchen gefommen, batte Ronig Budwig I. dem fleinen 2tbel nicht fo viel Muth gemacht, batte bas Berhangniß, gleichwie über Deutschland, ein langeres Interregnum nicht auch über Ungarn gebracht. - Der D. ift ber erfte Beamte in jedem Comitate, fein vorzüglichstes Geschäft ift, die Mufficht und Leitung ter übrigen (lauter weltlichen) Magistratepersonen, welche nicht nur die burgerliche und peinliche Gerichtsbarteit verwalten, und Steuern und 2lbgaben eincaffiren, fondern auch die öffentliche Polizen im weiten Umfange,

nach Borichrift ber Reichsgesete im Comitate bandbaben, beffen vielzweigige Abministration eine, vor allen andern lebrreiche Ochule fur funge angebende Staatebeamte ift. Huf ben D. folgen 2 Bicegefpane (ber Vicecomes ordinarius und ber substitutus), beren Birtunastreis febr groß und vielumfaffend, und beren Umt gleich fower und wichtig ift; jumabl ba die Dbergefpane, oft anderer Staatsamter megen, im Comitate nicht immer gegenwartig find. Die Dbergefpane und bie Bicegefpane muffen abeligen Gefdlechtes fenn. Erbliche Obergefpan fcaften find: Liptau und Trencfin fur bie graff. Familie 311esbagy, Prefiburg fur die Grafen Palffp v. Erbob, Comorn fur bie Grafen v. Nabast, Gifenburg fur bie Grafen v. Batthpany, Dbenburg für die Fürsten von Efgterbagy, Bips für die Grafen v. Cfaty, Bereab fur die Grafen v. Ochonborn, Barasbin fur die Grafen Er. boby v. Mongordberet; D. ber vereinigten Deftber, Pilifer und Enther Befpanichaft ift ber jeweilige Reichspalatin, fo wie ber vereiniaten Beveffer und außeren Exolnoter Befpanfchaft ber jeweilige Erge bifchof von Er lau. Bird ein D. burch 21bmefenbeit, Rrantheit, Minberiabrigfeit 2c. verbindert, feinen 2lmtsverrichtungen porgufteben, fo vertritt ber Bicegefpan beffen Stelle, fo auch ben Belegenheit einer Delega. tion bes Q.'s. Die Rechte bes Q.'s find inteffen nicht allenthalben gleich, fo 1. B. in Oberungarn, welches von ben Turten niemable erobert murde, umfaffender, als in Dieberungarn, wo biefe Burbe nach Bertreibung berfelben neu bergeftellt murbe. Die Leitung ber Confcription und, wenn es nothig ift, bes Mufgebothes, unterliegt ebenfalls bem D.

Oberhauser, Benedict, geistlicher Rath in Salzburg, geboren den 25. Jan. 1719 zu Baizenkirchen in Niederösterreich, sturte zu Salzburg, Ingolstadt und Wien, trat 1740 in den Benedictiner-Orden und ward nach und nach Profesor der Philosophie zu Salzburg, der Theologie und der Kirchengeschichte zu Straße urg in Kärnthen und des canonischen Rechtes zu Bulda, mußte aber diese Stelle niederlegen und ging nach Salzburg, wo er geistlicher Rath wurde und den 20. Upril 1786 starb. Man hat von ihm: Praelectiones canonicae juxta titulos librorum decretalium, 3 Be., Intwerven 1762. — Apologia historico-critica divisarum potestatum, Franksurt 1771. — Manuale selectiorum conciliorum et canonum aliarumque rerum memorabilium, Salzburg 1775. — Compendium praelectionum canonicarum, 2 Shl., Franksurt 1779. — De dignitate cleri tam secularis quam regularis, Salzburg 1786.

Oberhauser, Jos. Ant., Dr. ber Rechte, f. f. hofrath und Cameralgefällen - Abministrator im Königreiche Bohmen, wurde 1782 in Troppau geboren. Er legte baselbst und in Olmütz bie Gymnasstals und philosophischen Studien zurück und vollendete den juribischen Cursus an der Universität in Wien. Nachdem er sich mit verschiedenen literarischen Arbeiten, die theils ohne, theils unter fremden Nahmen erschienen, beschäftigt hatte, erhielt er 1807 einen Ruf als Professor der italienischen Sprache und Literatur an die damable öster. Universität zu Krafau, weiche Anstellung er 1809 aufaab, und bem Nuje seines

Baterlandes jur Ergreifung ber Baffen als Officier folgte. 1812 vertaufchte er ben militarifden Stand gegen eine Civilanftellung als Eraminator ber bamabligen galigifchen Bollgefällen-Ubminiftration, und murbe 1814 nach Stalien gefendet, wo er, fo wie fpater in Rrain , als Referent ben einer Centralftelle biente. 1816 erhielt er die Ctelle eines Sofconcipiften ber f. f. allgemeinen Softammer, und nachdem er jum Abminiftrations = Uffeffor vorgerückt mar, wurde er 1818 jum Soffecretar ber genannten Sofftelle beforbert. Dabrend biefer Dienftleiftung ichrieb er bie "Darftellung ber öfterr. Bollverfaffung," bie in furger Beit 3 Musgaben und fpater noch eine 4. von Frang v. Gottbard (f. b.) umgearbeitete Muflage, Wien 1832, erlebte. 1822 jum Gubernialrath und Gefallen = Udminiftrator in Eprol ernannt, fand D. ju Innsbruck Gelegen= beit auf die Bermirklichung mander neuen Ginrichtungen im finanziellen Sache thatig einzuwirken. 1829 marb er in gleicher Eigenschaft nach Prag überfett und 1830 ben Errichtung ber neuen vereinten Cameral. Gefallen . Verwaltungen als Cameralgefällen . Abministrator jum Sofrath ernannt.

Berhofen, oberöfterr. Dorf im Sausruckfreife, nahe am Bellerfee, in einem angenehmen Thale. 1825 wurden hier unter einem

Uder Ruinen eines febr alten Bebaudes entbedt.

Ober-Sollabrunn, niederöfterr. Marktfleden im B. U. M. B., an ber von Bien nach Inan m führenden Sauptpoftfrage, wo eine

eigene Sparcaffe beftebt, mit 1,690 Ginmohnern.

Oberinnthal und Obervintschgau, Kreisin Tyrol, auch Imfter Kreis genannt, mit vielen, meistens schmalen und tief eingeschnittenen Rebenthälern zwischen Bapern, Borarlberg, der Schweiz und dem Unterinntbaler Kreis, hat ein Territorium von 107 Q. M., und 97,000 Bewohner in 5 Städten, 3 Markspiecken und 141 Dörfern. Bebirge: Die rhätischen Alpen, die Ortelesspige, die Gebatsch und Othbalerserner. Das Clima ist rauh. Flusse: Der Inn, die Etschund Buch. Der Kreis liefert Flachs, Hanf, Leinwand, Mineralien, Holz und viel Wild.

Ober - Laibach, illyr. Marktflecken im Abelsberger Kreise bes Serzogthums Krain, am schiffbaren Flüßchen Laibach. Die Einwohner, beren Unzahl 1,350 beträgt, treiben Leinweberen, Hanbel mit Brennholz und Bretern und beträchtliche Schifffahrt auf ber Laibach in

bie Gave.

Ober- Langendorf, mabr. Dorf im Olmuter Rreife, mit 600 Einm, und einer vorzuglichen Papiermuble, die febr ichone Papiere erzeugt.

Ober- Leitensborf, bohm. Stabtden von 2,300 Einwohnern im Leitmeriter Kreife, besitht ein 1775 errichtetes Baifeihaus, und eine ausgezeichnete grafi. Balbftein'fde Tuchmanufactur und Schaf-wollfpinneren. Auch werben bier viele Holzspielwaaren verfertigt.

Oberleitner, Franz Zav., wurde ben 12. Jan. 1789 ju Ungern in Niederöfterreich geboren. 10 Jahre alt, ward er als f. f. Sangerknabe in Wien angenommen und erhielt badurch die gunstige Gelegenbeit, sich auf dem Gymnasium zu St. Unna in den humanistischen Biffenschaften auszubilden. Er weihte sich 1805—7 mit Eifer dem Stu-

5 \*

bium ber Philosophie: 1807 trat er in bas Benedictinerftift ter Schotten in Bien. 1808-12 besuchte er die Borlefungen über Theologie an ber Sochfdule bafelbit. Geine Kortidritte in allen Zweigen biefer Wiffenfchaft waren fo glangend, daß fie felbft die bochgespannten Erwartungen feiner Orbensobern weit übertrafen. 1810 legte D. Die fenerlichen Orbensge= lubde ab. Er batte mabrend feines theologischen Curfes bie außerorbent= lichen Borlefungen bes maronitifchen Driefters Urpba über bie orienta= lifden Dialecte, aus angeborner Meigung fur Sprachtunde, befucht , und nich in biefem wichtigen Zweige ber neuern Theologie eben fo grundliche Denn ber fur fein Fach mit tem als umfaffende Renntniffe erworben. feurigsten Enthuffasmus eingenommene Orientale fuchte Die Bifbegierbe feines D.'s (wie er ibn nannte) auch außer ben Collegien auf alle moalide Beife, balb burd mundliche Mufflarungen vorgebrachter Zweifel, balb burd Mittheilung orientalifder Berte, ju befriedigen. 1812 warb D. jum Priefter geweiht. 1813 murde ibm die Lehrkangel ber erften Sumanitatsclaffe an bem Stiftsaymnafium übertragen. D. batte fich ben ftrengen Drufungen aus fammtlichen theologischen Wiffenschaften mit glangentem Erfolge, ohne einen langern Beitraum als 10 Monathe baju verwendet zu baben, unterzogen, als ibm 1816 die, durch die Ruckfebr des Profesors Urp da in fein Baterland, Sprien, erledigte auferordents liche Lebrfangel ber prientalischen Dialecte an ber Wiener Sochschule anvertraut wurde. Go batte fich ber lebrer feinen Dachfolger im Umte felbst gebil= bet. Bald barauf hielt D. feine offentliche Disputation fur die theologis fche Doctorwurde und wurde fodann jum Mitgliede ber theologischen Facultat aufgenommen. Raftlos in bem ibm angewiesenen Wirkungetreife bestätigte er feinen vortheilbaften Ruf bald burch bie Berausgabe mebrerer Werte, welche ihren Verfaffer als einen fleifigen Forfder im Gebiethe ber orientalifden Literatur und als einen flaren Lebrer berfelben beur= funden. D. wurde als eine Bierde ber Biener Sochfdule betrachtet. Er ftarb ben 10. July 1832. Geine fammtlich in Wien gedruckten Werke find: Joannis Jahn grammatica aramaica cura Andr. Oberleitner, 1820. — Grammatica arabica, 1822. — Chrestomathia arabica, 1823. — Glossarium ad chrestom, arab., 1824. — Chrestomathia syriaca, 1826. — Gloss. ad chrestom. syriacam, 1827.

Ober = Metenscif und Unter = Metenscif, zwen ungar. Bergsteden im Abaujvarer Comitat, meistens von Deutschen bewohnt, erferer mit 1,940, letterer mit 3,430 Einwohnern, und bepde durch einen Berg von einander getrennt. Es sind hier Eisengruben und in der Ilmgegend ben 20 Eisenhammer, die verschiedene eiserne Berkzeuge liefern; überdieß find die Einwohner, die einen eigenthümlichen deutschen Dialect reden, als geschickte Ochanggraber betannt, und werden als solche häufig auch in der Ferne gebraucht. Jeder dieser Flecken hat

eine fathol. Saupticule.

Ober : Teuern, bohm. Marktfleden im Rlattauer Kreise, am Angelbache gelegen, ift ber Sauptfig bes bohmischen Febernhandels und bat ein Spital.

Oberofterreich, f. Defterreich ob der Enns.

Oberois in Lung, nieberöfterr. kleine, jur Berrschaft Gleifi gehörige, Ortschaft im B. O. B. B., bemerkenswerth wegen eines bort bestehenden Großzerrennhammerwerkes, bas jahrlich mit 9 Arbeitern aus 3,000 Etr. Flossen 2,700 Etr. Eisen erzeugt, und wegen einer Zeugschmiede.

Ober - Perfuß, tyrol. Dorf im Imfter Rreife, ber Geburtsort bes um bie Geographie Tyrols hochft verdienten Peter Unich (f. b.)

Oberpostamter, f. Dostwesen.

Ober : Reichenstein, f. Bergreichenftein.

Ober Ruttka und Unter-Auttka, zweit ungar. Dörfer im Thuroczer Comitat, am linken Ufer der Waag, sind durch ihre kühnen und gewandten Flöffer berühmt. In ihrer Nahe befindet sich an der Granze bes Trencsiner Comitats, an der Waag der enge Felsenpaß Margitta, wo steile Felsen den Fluß so fehr einengen, daß das Wasser voll losge-

riffener Felsstücke liegt, und die Durchfahrt gefährlich ift.

Oberft, ber Befehlsbaber bes gangen Regiments, muß alle unter feinem Befehle fiehenden Individuen, und felbft unter den Gemeinen die fabigiten und vertrauteften Cente fennen, um fie ben vorfommenden Belegenheiten nach Dag ibrer Fabigfeiten ju verwenden. Der Regiments. Mojutant und die Bataillons : Mojutanten werben von bem D. aus den Unterlieutenants und Rabnrichen des Regiments, mit Ruchficht auf die ju diefen Chargen erforderlichen Eigenschaften, gewählt; es bleibt jedoch bem D. überlaffen, fowohl ben einen als andern, welcher in Folge diefer 2lusmabl nicht entfprechen follte, wieder ben einer Compagnie einzutheilen, und an beffen Stelle einen andern Officier ju bestimmen. Der D. bat alle Fruh : Rapporte, Rottenzettel, Stand : und Dienft : Tabellen, bann andere Regiments = Eingaben und Urfunden ju unterfertigen, und jur bestimmten Zeit der betreffenden Beborde zu unterlegen, Jene Compagnie-Eingaben, von beren Richtigfeit er fich nicht fogleich ju überzeugen vetmag, foll er aufbehalten, um fich ben einem vorgefallenen gebler an ben Urheber balten ju konnen ; fo viel es aber nur moglich ift, follen befonders die wichtigern Particularien fogleich burchgefeben, und ftets die notbigen Borkehrungen getroffen werden, bamit bie Compagnie-Commandanten ibre Gingaben gur rechten Beit einschicken, und bie Totalien bes Regiments Der D. bat die Conduiten : Liften ju vernicht aufgehalten werben. faffen. - In burgerl. Rechtsfachen und in Beidaften bes abeligen Rich= teramtes ift bem D. icon fraft bes Befetes über alle gum Grande bes Regiments geborigen Individuen die Gerichtsbarkeit eingeraumt, baber es einer ausbrucklichen Abertragung berfelben nicht bedarf, und folche auch bep Ermanglung eines Inhabers nicht unterbrochen, ja felbit in Ermang= lung ober Abmefenheit bes D. von bem Interims : Regiments : Commandanten ausgenbt wird. Jeder D. bient nach bem Range feines Decretes; wenn fich ber Inbaber ben bem Regimente befindet, fo bat ibm ber D. famintliche Rapporte gu erftatten. Alle Unordnungen bangen bann vom Inhaber ab; fobald er aber vom Regimente abwesend ift, verfügt ber D. Alles, was in ber Eigenschaft bes Regiments : Commandanten in feiner Befugniß ftebt, und ftattet bierüber bem Inhaber ben Rapport nur jeben Monath ab.

Oberstburggraf in Bohmen, eine Burbe, beren Ursprung sich in die alteste Zeit verliert. Sie behauptete stets ben ersten Rang unter ben übrigen Landesofficieren bes Königreiches. Um ihr ein noch größeres Unsehen zu geben, verschrieb König Johann von Luxemburg dieser Burbe landtäsich die Laselgüter, welche sie noch jest geniest. Der D. ist der Chefdes Landesguberniums in Prag, welches die politische Verweltung des Königreiches leiter, und bas Haupt der höhm. Stände, baher Director des permanenten und verstärkten landständ. Ausschuffes. Vergl.

Bobmifde Oberft= Canbes : und Erbamter.

Oberfthofmarschallgericht. Das Prafidium biefer Gerichtsftelle führt ber Oberfthofmaricall, welchem ein wirklicher Sofrath als Ranglep-Director bengegeben ift. Bu ben Berathungen und gur Bearbeitung ber por biefes Korum geborigen Rechtsangelegenheiten werben, wenn bas Befcaft eine abelige Parten betrifft, 4 Rathe von bem nieberofterr. Candrechte; wenn es fich bagegen um die Ungelegenheit einer unabeligen Partey banbelt, 4 Rathe vom Wiener Magistrate bengezogen; bas Gefcaft bes Actuars wird von einem Gecretar bes nieberofterr. Canbrechtes beforgt. Bur Gerichtsbarkeit bes Oberfthofmarfcalls geboren: 1. Die ben ben Bothicaften und Gefanttichaften auswärtiger Machte vorfallenden Rechteangelegenheiten. Confuln fremder Machte aber, fie mogen öfterreichifde ober auswärtige Unterthanen fenn, unterfteben ber Berichtsbarteit ibres Mufenthaltes; nur mo biefelben nach ber bisberigen Ubung ber Berichtsbarteit ber Mercantil = und Bechfelgerichte, auch Confulatebeborden unterfteben, bat es noch ferner ben biefer Ubung fein Berbleiben. 2. Alle bloß perfonlichen Civilangelegenheiten, in und außer Streitsachen und in Sterbefallen, welche bie Blieter bes Raiferhaufes, Die nicht felbft Canbefberren find, betreffen, ohne Unterfchied bes Guterbefiges ober einer befonberen Stanbeseigenschaft, in fo fern ber Raifer in einzelnen Rallen nicht etwas Underes anguordnen fur gut findet. In Ungelegenheiten, welche unbewegliche Guter jum Gegenftande haben, follen bie Glieder bes Rais ferhaufes vor ber guftandigen Civilbeborbe bes Canbes Recht gu nehmen und zu fuchen baben, und die eigenen Standesverhaltniffe baburch nicht beirrt werben tonnen. Die fammtliche Dienerschaft ift, nach ber perfonlichen Standeseigenschaft, ber guftandigen Civilbeborbe jugewiesen ; nur in Relbe und vor bem Feinde foll bie Dienerschaft jener Glieber ber faiferl. Familie, die ben ber Urmee angestellt find, ber Militarjurisdiction nach den bisherigen Gefegen unterworfen fenn. Wenn einer ber Sofbeamten ober hofdiener in ber Burg ober in ben faiferl. Gommer- ober Luftfdlöffern ftirit, fo bat bas Dberfthofmarfdallumt, jetoch ohne form= liche, einen gerichtlichen Uct bezeichnenbe, Sperranlegung, Gorge ju tragen, bag von bem Mobiliarvermogen bes Berftorbenen, fo viel biefer in feiner Bohnung, in der Burg ober in den Luftichloffern gurudlagt, nichts wegtomme, und daß biefes Bermogen obne Zeitverluft in einem Bergeichniffe ber orbentlichen Abhandlungeinftang gur Umtebandlung ausgefolgt werde. Bergl. Bofamter und Sofftabe.

Oberftlieutenant, commandirt in Ubwesenheit des Oberften das Regiment, und muß fich schon vorläufig mit dem Geschäftegange des Regiments, mit den ergebenden Verordnungen, und überhaupt mit allen bemjenigen bekannt machen, was zu feiner augendicklichen Kenntniß, im Falle er bas Regiments : Commando übernehmen mußte, erforderlich ift. Er halt vom Major abwärts Jeden zu feiner Pflicht an, und benimmt sich mit dem einem Borgefetten angemeffenen Unitande. So oft etwas Erhebliches vorfällt, meldet er es dem Obersten, und begibt sich an den bestimmten formlichen Rapport : Togen mit allen Stabs : und Obers Officieren, zu ihm,

Ober Turcfet und Unter Turcfet, zwen ungar. Dörfer in ter Gubfpige bes Thuroczer Comitats, von Deutschen bewohnt, welche einen besonderen Dialect sprechen, und viel holg theils nach & remn is verfub-

ren, theils ju Tellern, Loffeln und andern Berathen verarbeiten.

Ober = Dellach, illor. Markifieden im Billader Rreife bes Bergogthums Rarnthen, am linten Ufer der Moll und im hintergrunde eines an Beideborn und turtifdem Beigen fruchtbaren Thales, mit einem

Schloffe und nabegelegenen Sammerwerken.

Ober-Waltersdorf, niederösterr. Dorf und Schloft im B. U. B. B., an benden Ufern ber Triesting, ift durch eine Allee mit der Sauptsstraße nach Stepermark verbunden, und hat 795 Einwohner. Der Ort bildet mit Zugehör eine fürstl. Trautmannsborff: Be ein bberg'iche Berreschaft. Das fürstl. Schloß ist von einem großen, mit Geschmack angelegten Naturparke umgeben, ber dem Besuch des Publicums offen steht, und wegen seiner schönen Baumgruphen, seiner Blumenparthien und einer reizenden Aussicht sehenswerth ift, und von den Curgasten Baden fleißig besucht wird. Nahe benm Schlosse ist die fürit. Meieren. Nebsteiner Papierfabrik besteht bier noch seit 1820 eine Baumwollspinnmanusfactur.

Ober - Wol3, Eleine ftepermartifche Stadt im Judenburger Kreife, mit 124 Saufern und 550 Ginw., am Bolbache gelegen. Unweit ber

Stadt ift ein Gifen = und Stahlhammerwert.

Ober-Zeyring, stepermark. Marktfleden im Jutenburger Kreife, bat ein Eisenbergwert nebst einem Schmelg : und Sammerwerfe, bey welchem jahrlich 4 bis 5,000 Etr. Robeifen verschiedener Urt gewonnen, und daraus 1,800 bis 2,000 Etr. Eisen und Stablgattungen, vorzügelich Sensenschinder, Muller, Feilhauer: und Brestianstabl erzeugt werden.

Obladis, tyrol. Dorf im Imfter Rreife, ein Babeort mit einer

Schwefelquelle.

Obligationen der alteren lombardischen Schulden zu 21, 2 und 1% Percent. Diese D. find in italienischer Sprace abgefaßt, und die Interessen davon sind in Wien ben der Universale Staates Schuldens Casse jährlich mit ungestempelten Quittungen zu erheben. Der Gesammts

Betrag ift nur mehr 10 Gerien. G. Berlofung.

Obligationen der allgemeinen und ungar. Soffammer. Diese sind fünserley; nähmlich zu 3, 2½, 2¼, 2 und 1¾ Percent. Die Interessen von den Obligationen der allgem. Hoftammer werden in Bien halbiährig ben der Universal=Staate=Schuldencasse und in den Provinzen ben den Provinzial=Eredite=Eassen zu Prag, Brunn, Lemberg, Ofen, Hermannstadt, Gräß, Laibach, Görz, Bara, Insbruck, Salzburg, Ling, Mailand und Venedig

72 Obligat. d. in floreng zc. aufg. Unl. - Obligat., W. St. B

gegen gestempelte Quittungen ausgezahlt. — Die Interessen ber ungar. Hoftammer Dbliggtionen find aber in Ofen zu erheben. Der Gesammts Betrag bieser Effecten ist in 129 Gerien zur Berlosung eingetheilt worben.

Obligationen der in Florenz, Genua, Deutschland und der Schweiz aufgenommenen Anleben, ju 2½, 2 und 1¾ Percent. Die durch die älteren Unleben in Florenz benm Sause Fenzt, und in Genua benm Sause Durazza entstandenen D. sind italienisch, jene von ben Unleben ben verschiedenen Wechselbäusern in Deutschland und ber Schweiz, aber deutsch ausgesertigt. Die Interessen von ben einen und andern werden in Wien bey ber Universal-Staats Schulbencasse balbjährig gegen ungestempelte Quittungen bezahlt. Der Gesammtbetrag

ift in 17 Berlofungs : Gerien eingetheilt.

Obligationen der in Frankfurt und Solland aufgenommenen Anlehen, ju 5, 4½ und 4 Percent. Diese beruhen auf altern, ju Frankfurt am Main bem Sause Bethmann, und in Solland bem Sause Ofn und Goll gemachten Anlehen. Die ursprünglichen Binsen von diesen auch zur Verlösung bestimmten Effecten wurden vom 1. July 1818 bis 1. Oct. 1829 mit Svercentigen Schuldverschreibungen mittelst der Universal-Staats und Banco-Schuldencasse berichtiget, und kleine Binsbeträge nach dem laufenden Eurse derselben baar bezahlt. Seitem werden die ursprünglichen Binsen vom 1. Oct. 1820 an baar in Conventions-Münze bezahlt, und eben so die bis 1. Oct. 1829 nicht erhobenen Binsen berichtigt.

Obligationen der niederofterr. Regierung vom Jahre 1809, ju 3 Percent. Die Interessen bavon werden ben der Universal = Staates Schuldencasse mit gestempelten Quittungen erhoben. Von diesen Papieren

find nur einige gur Berlofung geborige Gerien vorbanden.

Obligationen der Stande von Desterreich unter und ob der Enns, von Bohmen, Mahren, Schlesten, Stevermark, Karnthen, Krain und Gorz, dann des Wiener Oberkammers amtes, s. Aerarials Obligationen und Domesticals Obligationen.

Obligationen von Galizien, 3u 21, 2 und 13 Percent. Die Bablung ber Interessen bavon geschieht in Lemberg gegen gestempelte Quittungen balbjährig. Von diesen D. eristiven nur einige Serien, die

in die Berlofung ber alteren ofterr. Staatsichuld eingereihet find.

Obligationen, Wiener Stadt Banco-, ju 2½, 2¼ und 2 Percent. Die Interessen werden in Bien vierteljährig und halbjährig ben der Universal=Staats- und Banco- Schuldencasse und in den Provingen ben Provingial- Creditscassen gegen ungestempelte Quittungen bezahlt. Hierher gehören auch die vom 1. Jan. 1798 ausgestellten, aus dem mit einer Lotterie verbunden gewesenen Anlehen herrührenden, sogenannten Opercentigen Banco- Lotterie- Obligationen über 500 und 250 Gulden, wovon aber nur wenige mehr im Umsause sind. Diese Banco- Lotterie- Obligationen haben Coupons zur Erbebung der halbjährigen Interessen. Der Gesammtbetrag der O. des Wiener Stadt. Banco besteht

laut ber burch ben Druck befannt gemachten Berlofungs . überficht aus

150 Gerien. G. Berlofung.

Obradowitich, Doftthei, unter Czerny : Georg Genator, Minifter bes Cultus und ber auswärtigen Ungelegenheiten. Diefer burch Bort und Schrift um feine Nation febr verbiente ferbifche Unacharfis wurde zu Cfatova, einem von Gerben und Balachen bewohnten Rieden im Temesvarer Comitate, 1750 geboren. Er verlor frubzeitig feine Altern und murbe, 10 Jahre alt, von einem finderlofen Bermanbten aufgenommen. - Bon beiligem Gifer burchglubt, batte ibm ein aus Girmien fommender Reifender von ben bortigen Rloftern taum gefproden, ale er fich mit einem feiner Cameraben auf und bavon machte, um fich nach einem diefer Rlofter ju begeben. In 3 Tagen erreichten fie Do. vomo, bas iconite Rlofter ber Fruichta Gora, auf bem Mons Almus bes alten Pannoniens gelegen, auf bem Raifer Drobus querft die Rebe pftangte und baburch ben Grund jum ungar. Beinbau legte. D. mar bamable 14 Jahre alt. Der Sgumen (Guardian) nahm ibn gu feinem eigenen Djat (Junger) an. Balb barauf begab er fich mit einem croatifden Rovigen nach Maram. Sier ftubirte er bie lateinische Grammatif und wandte fich bann nach Dalmatien, um fich burch Ertheilung von Unterricht bas nothige Gelb zur Reife nach Riem zu erfparen. -In Dalmatien verlebte er 3 gluckliche Jahre und als er vernahm, bag Benne's Oduler, Eugenius (Bulgaris), auf bem Berge Uthos Unterricht im Griechischen ertheile, begab er fich nach Cattaro, um fic auf bem ageifden Meere einzuschiffen. Bom Rieber überfallen verweilte er bier einige Beit und ließ fich von bem Montenegriner Bifchof Bafi lius jum Driefter weiben. Um feine Gefundheit wieder berguftellen, fehrte er nach Dalmatien gurud. Sier überfette er eine Somilie bes b. Jobannes Chrofoftomus über bie Apostelgeschichte aus bem Rirdenflavifden ins beutige Gerbifde, welche in taufend Abidriften unter dem Rahmen "Budlein bes Doftthei" in Dalmatien verbreitet ward. -Die Reife nach bem Berge Athos (fonft auch ber beilige Berg genannt, von Monchen bewohnt) ftets im Huge, fcbiffte fich D. nun nach Corfu ein und von bort nach Dorea. Als er auf Athos anlangte, batten Cabalen ben Professor Eugenius bereits von bort vertrieben. feinem Erofte erfuhr er, bag auf ber Infel Patmos eine Odule beftebe, und war entschloffen, fich über Omprna babin zu begeben. Aber in Omprna angelangt, fand er bafelbft auch eine Unterrichtsanftalt von 30 Odulern unter ber Leitung bes trefflichen Sierotheos, eines Boglings jener Odule. Im Rreife griechischer Mitschuler, verlebte D. 3 gludliche Jahre, und murbe noch langer bort verweilt baben, batte nicht ber bevorftebende ruffifch : turtifche Rrieg ibn genothigt, an feine Sicherheit zu benten; benn in Omprna galten bamable Papa Gerbos und Papa Dostowitis (ber ferbifche und mostowitische Beiftliche) für Opnonyme. - Er febrte, in Gefellichaft eines Mitfdulers, über Korinth und Patra nach Corfu jurud, wo er albanifc lernte , eine Oprache, die febr einfach ift und fich vortrefflich mit bem cprillifch = flavifchen Allphabet ichreiben laft. - Huch las er lateinifche und griechische Claffiter. - Rachdem er einen intereffanten Musflug ju ben

unabbangigen Albaniern in Somowo gemacht, bie ibn ein Jahr lang ben fich bebielten, reifte er über Benedig und Trieft nach Bien, wo er burch 6 Jahre bie ferbifde und griechifde Jugend unterrichtete, fic felbit aber frangofifche, italienische und beutsche Meifter bielt. Der bamablige ofterr. = ferbifde Ergbifchof Binceng Ivannowitich Bibat erwählte ibn als Drivatlebrer fur 2 feiner Reffen, mit ber Musficht, fie nach Deutschland, Granfreich und England begleiten gu tonnen. Bibat hielt nicht Bort; D. ging baber nach Erieft, um burch Schulhalten fo viel ju erwerben, um eine folche Reife fur eigene Rechnung machen zu tonnen. Bon Erieft begab er fich mit einem ruffifchen Archimandriten (Ubt), ber nach Italien reifen wollte, aber nur ruffifch und maladifd fprad, nad Livorno. Bon bier aus verfchaffte ibm ber Ur. chimandrit eine Gelegenheit, burch Griechenland nach Conftantino. pel ju reifen. Er mar entschloffen, griechischen Raufleuten bort Unterricht in ber frangofifchen und italienischen Oprache ju geben; aber taum war er in Constantinopel angelangt, als die Deft ausbrach. D. fciffte fic, ibr gu entgeben, mit einem polnifchen Dralaten, ber, ge fangene Chriften auszulofen, nach Conftantinopel getommen war, nach ber Molbau ein. In ber Molbau gab er wieder Unterricht, es fehlte ibm nicht an Odulern. Dach einem Mufenthalt von einem Jahre begab er fich in Gefellichaft nolbauifder Raufleute über Cemberg nach Leip: gig, übernahm in Salle bie Aufficht über 2 junge Molbauer, bie bort ftubirten, fleibete fich beutsch, schrieb fich in ben Universitätescatalog ein, und borte Eberhard über Philosophie, Afthetit und naturliche Theologie. Breitkopf in Leipzig brudte auch ruffifch. D. bezog baber mit feinen Boglingen die Universitat Leipzig und ließ zuerft in gemein - ferbifder Oprache mit ruffifden Lettern : "Leben und Schickfale bes Demetrius Dbrabowitich, im Ralugierthum Dofttbeus genannt, von fem felbit berausgegeben," brucken; ein Buch, intereffant burch Inhalt und Bortrag, fo wie burch die Tendeng bes Berfaffers, feinen Candeleuten Die Dothwendigkeit ber Unterrichtsanftalten fatt fo vieler Klöfter zu zeigen. Nach einem zwenjährigen Aufenthalte in Salle und leipzig begab fich D. nach Englant. 216 auch bier feine Caffe erfcopft mar, begab er fich nach Bien. - 1788 ließ er wieder ben Breittopf in Leinzig etwas für feine Candeleute brucken, nabmlich 160 afovifche Rabeln aus verschiedenen Gprachen, mit glubenden Datriotismus athmenden Epimpthien , nebft einem Unbange von Briefen , als Fortfegung feines Lebens von feiner Entweichung aus Sopowo bis 1788. In Diefem Jahre machte D. von Bien aus eine Reife nach Lief. land ju feinem Macen, General Goritich, tam aber noch im nahmlis den Jahre gurud. Ein Jahr fpatet ließ er ein ferbifches Lied auf Gerbiens Befrenung, ben Gelegenheit ber Ginnahme von Belgrab burch Die Ofterreicher, brucken. 1793 gab er in Bien eine Sammlung moralifder Gegenstande beraus, barunter auch La ufus in Endia und bie 21? penhirtinn aus Marmontel's Contes moraux. Nachdem die illnrifche Druckeren nach Dien vertauft wurde, begab er fich 1802 nach Ben ebig, wo ibm ferbifde Raufieute einen Jahreigehalt von 2,000 Franken aussetten, bamit er mit Dune für fein Bolt arbeiten tonnte. Dort ließ

er nun 1804 burch feinen Schuler Paul Golarifd ein Sanbbuch ber Geographie nach Gafpari beraufgeben. - 2016 1805 Benedig an Frankreich abgetreten murbe, ging D. nach Carlowit und manderte in Geptember 1807 nach Belgrab, um, mas er bisber fur bas Bobl feiner Gerben nur gewünscht und gepredigt batte, felbit realifiren gu belfen. Geit diefer Beit bat manches über ibn in beutiden volitifden und gelehrten Beitungen verlautet. Er murbe als ein griechischer Philosoph betannt, ber in Belgrad Ochulen errichtet und fich burch wiffenschafts liche Tendeng in feinem Baterlande fo vortheilhaft ausgezeichnet batte. Uber feine Befannticaft mit Czernp: Georg, ben bem er querft als Erzieber feiner Rinder auftrat, bann Genator, Minifter bes Cultus und ber auswärtigen Ungelegenheiten murbe, fcmebt noch manches Duntel und die Dadrichten find widerfprechend. Er ftarb ben 26. Marg (7. Upril neuen Style) 1822 ju Belgrab. Unter ben 3apriern (Gerben) vom griechischen Ritus war er unftreitig ber erfte, ber in feinen Ochriften bie altflavifde tobte Buderfprache mit bem lebenden Dialecte feiner Landsleute vertaufchte. Er bat tuchtige Racabmer gefunden, und wenn einst bie ferbifche Literatur in ibret Blutbe bafteben wird, fo wird ftets D. als ibr Urbeber gelten.

Obrigberg, nieberofterr. Dorf im B. D. M. B., bat ein tlei-

nes Steinkoblen : und Maunwert.

Obrowitz (Zabrdowice), mabr. herrschaft, eigentlich eine Borftabt von Brunn, an ber Zwittawa, mit großen Tuchmanufacturen und einem t. t. Militarspital. Bormabls war hier eine um bas Jahr 1200 gestiftete Pramonstratenfer-Abten, welche 1784 aufgehosben wurde. Die ehemahlige Stifts und jegige Pfarrkirche zeichnet sich burch Ohl und Frescomalerenen aus.

Ochotnica, galiz. Dorf im Santecer Rreife, liegt zwischen boben Bebirgen an einem Bache. Es ift, ba feine Saufer febr zerftreut find, 18,725 Schritt lang, und gehort bemnach zu ben ausgebehnte-

ften Dörfern ber Monarchie.

Ochsenburg, niederöfterr. Dorf im B. O. B. B., liegt hart am rechten Ufer der Traisen, sublich ober St. Polten, und sudwestlich von Pira. Der Ort hat 190 Einwohner und ein Schloß, welches auf einer Unbobe eine sehr angenehme Lage und eine ungemein reizende Bernsicht hat. Dieses Schloß enthält eine schöne Capelle und ist der gewöhnliche Sommerausenthalt des Bischofs von St. Polten. Außerbem bilder O. einen der Vergnügungsorte der Bewohner St. Poltens.

Ochfenheimer, Serd., mar zu Main 1765 geboren. Nach zunuckgelegten Studien promovirte er als Doctor ber Philosophie, nahm bann eine Sofmeisterstelle zu Manh eim an und ward barauf Schausseiele ben ber Quantichen Gesellschaft, bann Soffchauspieler zu Dresden, 1807 zu Wien. D. führte als Pseudonymus ben Nahmen Theobald Unklar, war Mitglied der Gesellschaft naturforschienber Breunde zu Berlin und mehrerer anderer gelehrter Gesellschaften. D. machte sich als gelehrter Entomolog bekannt. Er starb zu Wien am 1. Nov. 1822, nachbem er eben als Hofschaspieler in Pensionsstand getreten war. Er schrieb: Skizzen aus bem Menschenen, ober Gee

schichte Jos. Wenbelin Ohrenbergs, 2 thle. Krankf. a. M. 1789—90. — Das Manuscript, ein Schauspiel in I Aufguge, eb. 1791; 1806. — Er soll sich schlagen, ein Luftspiel in 2 Acten. Mannheim 1792. — Naturgeschichte bet in Sachsen einheimischen, noch nichtabgebildeten Schmetterlinge, mit Kupf. Dresben 1803. Erweitert unter bem Titel: Die Schmetterlinge von Europa, 4 thle. Leipzig 1806—16. (Fortgesett von Treitschles ein.) — Abbildungen von Schmetterlingen, Pirna 1807. Er vollendete auch Esper's Schmetterlingswerk, 1807. — Unter dem Nahmen Theob. Unklar: Der Brautschaß, ein Luftspiel in 1 Aufzuge, Dresben 1807.

Ochtina, ungar Dorf im Gomorer Comitat, bat eine lutheris

fche Rirche, eine Papiermuble, Gifenbergwerte und Schafzucht.

Ocfa, ungar. Dorf im vereinigten Pesther, Pilifer und Golther Comitat, an der Poststraße gelegen, mit einer alten, aus Quadersteinen erbauten, reformirten Rirche, die einst ein beidnifcher Tempel gewesen

fenn foll.

Octava, wird in mehreren Provingen des ofterr. Raiferstaates ber achte Theil des Werthes der herrschaftl. Guter genannt, welcher als gesehliches Pfand vor allen andern darauf eingetragenen Schulden für die Forderungen der Unterthanen gegen die Grundherrschaft haftet, die aus dem Bande der Unterthanigfeit (ex nexu subditelae) ent-

fteben.

Oder, einer ber Jauptströme Deutschlands, welcher aus einem Sumpse zwischen ben Dörfern Reueigen, Koglau und Saslicht, unweit Liebau, im Olmützer Kreise Mährens durch 2 Quellen entspringt, nimmt anfangs seinen Lauf nördlich, wendet sich ben Reudorf suböktlich, die mahr. Granze verlassend, über Obrau, in Okerreichisch Schlessen, betritt oberhalb Petersdorf nochmahls Mähren, wendet dann unter demseiben Orte nach Nordost um, durchschneibet das sogenannte Auhlanden quer bis an die Nordostanze des Prerauer Kreises, und geht ben Oberberg wieder nach Osterreichischschlessen. Bon seinem Ursprunge nimmt dieser Fluß, bis er nach Preußisch Schlessen austritt, nebst mehr als 50 Bächen und Flüßchen noch die Ostrawiga, die Olsa und die Oppa auf. Sein Flußgebieth in der österr, Monarchie beträgt 115 Q. M.

Oderberg, folef. Stadt im Tefchener Rreife, am rechten Ufer ber Ober, Sauptort einer Minderberrichaft, mit 840 Einwohnern.

Oderhellen (Oderhellyen, Szekely-Udvarhely), siebenburg. Marktfleden und Tarasort im Udvarhelyer Stuhl des Candes der Szekler, am großen Rokel, gablt 6,000 Einwohner und hat 2 kathol. Rirchen, 1 reformirte, ein Minoritenksofter, Rathhaus, kathol. Gymnasium, Seminarium und Normalschule, ein Collegium mit Bibliothek und ein Baisenhaus. Der Ort treibt handel mit Tabak, Bachs, honig 2c.

Oderzo (Uderzo), venet. Stadt in der Delegation Trevifo, am Fluffe Monticano, jablt 3,000 Einwohner und hat ein Berforgungs-

haus. Einst foll diefe Stadt am Meeresufer gestanden haben.

Odescalcht, ansehnliche Familie aus Como, in beffen Ungebung, gleichwie in bem anftogenben Beltlin (bier besonders zu Berbeno) fle fich einft weit ausgebreitet batte. Mons D., geboren gu Como 1547, trat in die Gefellicaft Jefu, lebrte Mathematit und Philosophie ju Rom, Rrafau, Rlaufenburg und Pabua, und ftarb um 1600 ju Reapel, bevor er fein großes Bert von ber peripatetifchen Philosophie beendigte. Paul D. mar Bifchof von Civita ti Denna, und Governatore von Rom, und wendete ben Ginfluff, ben ibm' biefe Stelle gab, vornehmlich jum Beften feines Bruderfohnes, Des ter Georg D. an. Letterer, ein großer Canonift, nabm als Bitmer die Priefterweibe, und murde unter Girtus V. Protonotario participante. Gregor XIV. etnannte ibn jum Governatore von germo, und Clemens VIII. gab ibm bas Bisthum Alleffandria und bie Nunciatur inder Schweiz, gleichwie er als Belohnung feiner in diefem Posten geleisteten Dienste ben feiner Zurückunft auch noch bas Bisthum Bigevano erhielt. Er ftarb ben 6. Man 1620, befannt burch bas bon ibm berfafte Leben bes Papftes Girtus V. Benedict D., geboren ju Como 1611, Cardinal feit 1647, beflieg ben 21. Gept. 1676 unter bem Dabmen Innoceng XI. ben papftlichen Ebron. Gein alterer Bruder, Marcus Untonius, batte fich ebenfalls ben geiftlichen Stand ermablt, verzichtete aber auf Ale Ebrenftellen und Murden, und widmete fich einzig bem Dienste bet Urmen , benen er feinen eigenen Palaft in Rom eingeraumt hatte , und auch ben feinem Sobe , 1670 fein ganges Bermogen zuwendete. Das von ibm geftiftete Sofpital ließ Innocen; XI. nachmahls von Grund auf neu erbauen. Der britte Bruder, Carl, hinterließeinen Sobn, Livius D., geb. 1654, ber, fo lange fein Obeim lebte, aus beffen verfonlichen Einfunften jabrlich 30,000 Kronen bezogen batte und nach beffen Ableben von bem beiligen Collegium mit bem Generalat ber Rirche, welches aber mit ber Babl Alleranber's VIII. erlofden mar, betleidet wurde, fobin auch vom Konig Carl II. Die Burbe eines Grands von Gyanien, vom Raifer Leo. pold 1. aber die große (bamabis verodete) Berrichaft 311of, ober bas Bergogthum Gyrmien in bem Gyrmier Comitat in Glavonien, und burch Urkunde vom 29. August 1689 bie reichefürftl. Burde, verlieben erhielt. Livius D. erfaufte 1695 von Flavius Orfini bas bedeurende Bergogtbum Bracciano im Rirchenstaate, um 386,000 Scuti, war 1697 einer ber Competenten um bie polnifche Ronigefrone, tam aber nur wenig in Betrachtung, auch ber ibm vom Raifer verliebene Litel Altezza fand in Rom Biberfprud. Er farb ben 7. Gept. 1713, nache bem er in feinem Teftament zwen Cobne feiner Cowefter, bermabl. ter Marchefinn d'Erba aus Dailand, Die bagegen ben Gefchlechts. nahmen D. annehmen mußten, ju Universalerben eingefest. Der altere biefer Gobne, Benedict Erba . D. , gewöhnlich ber Cardinal D. genannt, und ben 9. Muguft 1679 geboren, batte fich bamable icon langft bem geiftlichen Stante gewitmet, war von 1706 an, Bicelegat ju Ferrara, von 1711-14 Muntius an bem polnifch : fachfifden Bofe, erbielt am 18. Man 1712 bas Ergbisthum Mailand, und am 18. Ban. 1713 ben Cardinalsbut, nahm am 19. 2luguft 1715 perfonlichen Befit von feinem Erzbisthum, refignirte aber tiefes wegen Krantlichfeit, im Dec. 1736, und fart ten 13. Dec. 1741 auf feiner prachtis gen , von Livius D. ererbten Billa ju Frascati. Gein Bruber, Balthafar Erba D., bes Livius Saupterde, und als folder, und vermög faiferl. Berleibung vom 20. Marg 1714 , Reichsfürft von Erba = D. , Bergog von Bracciano , Ceri (fublich von Bracciano) und Gyrmien, Marchefe von Doncofredi, Graf von Montejano, Berr ber Reftung Dalo (ben Ceri) und ber (bamabis bereits an 30,000 Gulben ertragenden) Berricaft 3110 E, geboren ben 18. Upril 1692, vermablte fich ben 7. Jan. 1717 mit &laminia Maria Francesca, bes Fürften Marcus Untonius Borghe. fe Tochter, und nach beren frubem, am 6. Nov. 1718 erfolgten 216leben, am 18. Dec. 1721 mit ibrer Ochwester Daria Dag bale. na Borgbefe (ftarb ben 10. Oct. 1731). Er felbft ftarb ben 26. Rebruar 1746, aus feiner zwepten Che mehrere Rinter binterlaffend. Der altefte Cobn, Livius Franciscus, Furft von Erba D., Bergeg von Bracciano, geboren ben 16. Februar 1725, und feit bem 20. Upril 1747 mit Maria Bictoria Corfini vermablt, murbe am 27. Dec. 1763 von Raifer Frang I. in ben Orben bes golbenen Blie. fies aufgenommen, verbepratbete im October feine Tochter Daria Rlaminia mit bem Rurften Giegmund Chigi (fie batte einen Brautichat von 53,000 Scubi) und ftarb ben 10. July 1805, nach. bem er in Folge ber politischen Ereigniffe einen großen Theil feiner italienischen Befigungen, und nahmentlich bas Bergogthum Bracciano an ben romifden Banquier Torlonia veräußern mußte. Gein jungfter Gobn, Unton Maria Jofeph, geboren ben 14. Marg 1762, war Erzbifchof von Scanium, fodann Bifchof von Jefi, und papite lider Oberftbofmeifter; ber altefte, Baltbafar II., geboren ben 23. July 1748, fubrte ben bes Batere Lebzeiten ben Titel eines Bergogs von Ceri, war t. t. Rammerer, und bes ungar. St. Stephan : Dr= bens Commandeur, in erfter Che feit 7. August 1777 mit Catbaris na Biuftiniani, in zwepter Che mit ber Grafinn Maria Chris ftina Bictoria von Rhevenhuller = Metfc verheprathet, und ftarb ben 30. Huguft 1810, aus feiner erften Che eine gabtreiche Dachfommenschaft hinterlaffend. Innoceng, Burft von Erba D., her-jog von Sprmien, Grand von Spanien 1. Claffe, geboren ben 22. July 1778, Gohn Balth afar's II., war f. f. geheim. Rath, Oberftbofmeifter ber jetigen Raiferinn als bamabligen jungern Koniginn von Ungarn, ein Freund und Renner ber iconen Wiffenschaften, besonders ber beutschen Dichtkunft, auch factischer Macen, farb 1834. Jegiger Standesberr ift beffen Gobn: Labislaus Livius, geboren ben 20. Gept. 1805, Attaché ber f. f. Bothfchaft in Paris.

D'Donel, Carl Graf v., General ber Cavallerie, gebort zu ben berühmtesten Auswanderern Tresands. Er war sehr jung in österr. Dienste getreten, wurde am 8. Dec. 1742 Oberst ben dem Dragoners Regimente Ballepra, nachdem er bisher Oberst Eieutenant ben D'Olonne gewesen, erlangte durch sein tapferes Verhalten in der Schlacht ben Piacenza die Ehre, daß er Nahmens des Fürsten von Liechtenstein die eroberten Fahnen und Standarten nach Wien überbrachte, so wie den Rang eines Generalmajort, commandirte ben dem Einfalle in

bie Provence ein abgesonbertes Corps und ftand bis jum Nachner Frieden ben ber italienischen Urmee. In der erften Ochlacht bee fiebenjabrigen Rrieges, ben Comofis, erwarb er fich Relbmarfchall: Lieutenants: Rang und bas eben erledigte Curaffier : Regiment Corbova; an bem Giege ben Collin batte er ausgezeichneten Untheil, weghalb er auch am 22. Jan. 1758 jum General ber Cavallerie ernannt wurde. Erwohnte nicht minder ben folgenden Reldzugen Diefes Rrieges ben, befehligte mehrmable befondere Corps, zeichnete fich vorzüglich ben Soch firden und Maren aus, übernahm ben Torgau, nach Daun's Bermundung, bas Commando ber Urmee und führte fie uber die Elbe gurud, gegen Dre se ben bin und fobann in bas vortheilhafte lager ben Plauen, mußte auch ben gangen Winter burch mabrend Daun's Ubmefenbeit bas Dbercommando benbehalten. In dem Feldjuge von 1761 commandirte er anfangs ein besonderes Corps ben Bittau, am 27. Dec. 1761 aber empfing er bas Großfreug bes Maria Therefien . Orbens, worauf er nach Daun's Abreife, abermable bas Obercommando übernahm. 2m 16. Mug. 1762 murbe er ben Reichenbach von bem Bergoge von Braunfcmeig = Bevern gefchlagen. Um 8. Dec. besfelben Jahres murbe er zum commandirenden General in den Diederlanden, im Upril 1704 jum f. f. geb. Rath, im November 1765 jum General : Infpector ber Cavallerie und im Marg 1768 jum commanbirenden General in Giebenburgen ernannt. Diefes Gouvernement legte er mit Enbe 1770 nieber, er tam im Februar 1771 nach Bien jurud, murbe, indem er fich anichickte, bem Raifer Jofe vb auf einer Reife nach Ungarn gu folgen, von einer fcmeren Krantbeit befallen und ftarb, nur 56 Jahre alt, ten 26. Mar: 1771.

D'Donel, Jos. Graf v., f. f. geb. Rath, Groffreug bes St. Sterban : Ordens und Prafident ber Softammer, ber Ministerial: Banco. Deputation und ber Kinang= und Commerg . Sofftelle in Bien. Er erbielt feine erfte Bilbung in ber Therefianifden Ritter-Atademie ju Bien und bezog bierauf die Universitat Gottingen, um bafelbit die Rechte ju ftubiren. Dach Beendigung feiner Studien, Die fich nicht bloß auf Rechtswiffenschaft beschränkten, fondern auch auf andere Wiffenschaften ausbehnten, trat er 1775 ben ber galigifden Soffanglen feine Laufbabn als Gefcaftemann an und gab folde Soffnungen von fic, bag ibm bie Raiferinn Daria Therefia 1777 die Stelle eines Appellationerathes in Cemberg verlieb. Raifer Jofeph II. , bem D'D.'s vielfeitige Beiftesbildung nicht entging, beforderte ibn 1783 jum Gubernialrath und ernannte ibn 1787 jum Sofrath ben der vereinigten Softangley. In biefer Gigenschaft entwickelte er bereits bie Unlagen, Die einen Staatsmann auszeichnen und bas Babrnehmen berfelben bestimmten auch 1791 den Raifer Leopold, ibn jum Landesbauptmann in Karnthen und gur geb. Rathewurde ju erheben. Doch wichtiger war bie Bestimmung, welche berfelbe am 10. Dlov. 1794 von Raifer Frang als General-Rriegscommiffar erhielt, welche Stelle er bis jum 30. Dec. 1795 mit Musgeichnung verfab. Als folder rettete er nach ber chlacht von fleur us mit ber ibm eigenen Thatigfeit und Rlugbeit Die bedeutenden Urmeebedurfniffe. - Die Muge, welche ibm nach Beendigung diefer Geschäfte ge-

gonnt ward, brachte er auf feinem fleinen Canbfige in Galigien gu, mo er fich vorzüglich mit der Landwirthichaft beschäftigte. Uberzeunt von feinen feltenen Salenten berief ibn ber Raifer 1808 gur Stelle eines Softammers. prafidenten nach Bien. Reine Muffeben erregende Reuerung bezeichnete feinen Gintritt ins Ministerium. Langfam und ficher prufte er in ber erften Beit bas Beftebende; es war nicht feine Gache, leichtfinnig umgu. fturgen, mas er nicht kannte und Deues einzuführen, mas er nicht forgfam vorber an bas Alte gehalten und fich fo von beffen Borgugen überjeugt batte. Unter einer anscheinenden Rube blieb feine ungemeine Ebatigfeit bem ferne Stebenden verborgen. Mitten unter ben Borbereitun: gen und Unftrengungen bes letten Krieges fann fein Beift auf die Dittel, um nach Bollendung besfelben jur Wiederherftellung bes Ctaats. credits und ber Finangen einen festen Grund gu legen. Dit überrafchen: ber Schnelligkeit fordete er fein langfam gur Reife gediebenes Opftem an ben Lag. Der Raifer erfannte bas Berdienft feiner Bemubungen und verlieb ihm das Großfreuz des St. Stephan Drdens. D'D. betrachtete Alles aus dem Mittelpuncte bes Gangen , wurdigte es nach feinem Ginfluffe auf benfelben, leitete und lentte alles, verirrte fich aber nie in ben Bergmeigungen ber Detailarbeiten, Die er feinen Mitarbeitern nach reifer Babl mit Bertrauen überließ. Done biefe aus ben Mugen ju verlies ren, benutte er zu gleicher Beit bie auch entfernten Triebrader ber Staats. verwaltung und verfente fie ju feinem Zwede in raftlofe barmoniiche Ebatigleit. Auf biefe Urt brachte er burch feine Concentrirung ber Krafte ungemeine Birtungen hervor. - Die Unftrengungen, womit D'D. unausgefett fein Biel verfolgte, nahmen, fo ftart auch fein Beift mar, feine phofischen Rrafte nach und nach jo in Unfpruch, baf fie allmablig gan; aufgerieben murben. Dagu tam noch, bag fein Bemuth von ben lebhafteften Sturmen wechfeinder Empfindungen erfcuttert murbe. Gelner Eigenthumlichkeit mat es nicht möglich; ben Staat als eine Daichine, beren Saben er als ein außer berfelben ftebender Werkmeifter git gieben und ju lenken batte, ju betrachten. 36m mar ber Staat ein fühlender organischer Rorper und die Finangverwaltung bas Berg besfelben, in welchem er jeden Pulsfchlag fublte, jeden Schmerz ber Theile mit empfand. - Go ward er ihm theurer, als bie Bedingung feines Lebens und felbft als ber 3med besfelben. Innig überzengt, baß burch bie von ibm vorgeschlagenen Mittel bie Reorganisation bes Staas · tes möglich fen, wechselten Soffnung und Furcht, Freude und Schmerg beständig in ihm ab. In gereigter Spannung von hoffnungen und Gorgen gehalten, von bringenden Befchaften überhauft, befchloß er am 4. May 1810, vom Schlagfluffe getroffen, im 54. Jahre feines Ulters feine Laufbahn. Gin Opfer fur bas Befte des Staates, ift ibm allgemeis ne Udtung nachgefolgt.

Borau, ichles. Stadt im Troppauet Rreife; am rechten Ufer der Ober, ift mit Mauern und Ballen umgeben, und hat ein Schloß, eine Pfarrfirche; 350 Saufer und 2,230 Einwohner, wovon fich viele

als Tuchmacher, Linweber und Strumpfwirter ernabren.

Borgefon, galig. Dorf im Jabloer Rreife, am rechten Ufer bes Boslot, ein großer, burch 2lderbau und Leinwanderzeugung mobifa-

## Deconom. Meuigkeiten u. Derb. - Dedenburger Gefp. 81

bender Ort, mit einem imponirenden Bergicoloffe, in dem einige Fel-

fenwande fur bie Geiten bes Bebandes glücklich benutt find.

Deconomische Meuigkeiten und Verhandlungen, Beitschrift für alle Zweige ber Land- und Sauswirthschaft, des Forst- und Sagdwesens im österr. Kaiserthume zc., erscheint ju Prag in Quart ber reits seit 1811. Dieß schägbare Institut ist von Ch. E. An br e gegrunsbet, wurde in der Folge von J. G. Elsner fortgesett und wird seit 1833 von dem Birthschaftsrathe Emil Andre in Prag, Sohne des Obigen, einem verdienten Forstkundigen, berausgegeben.

Ded, niederöfterr. Dorf von 215 Einw. im B. U. B. B., liegt an der forellenreichen Piesting, hat eine große und sehenswurdige Mestallwaarenfabrik der Bruder Rofthorn, welche vielleicht die größten Maschinenwerke in Deutschland besigt, und. fast immer 1,000 Etr. Ruspfer zu Rupfers und Messingblech und Drabt in der Verarbeitung hat.

Bedenburg, ungar. fonigi. Frenftadt und Sauptort ber Dbenburger Befpanicaft, liegt zwischen bem Lewergebirge, vielen Raftaniengarten und bem Dublerswalde, in einer ziemlich großen Ebene, unweit bes fubweftlichen Theiles bes Reufiedlerfees in einer angenehmen und weinreichen Gegend. Die biefigen Ginwohner, in 2,251 Saufern wohnhaft, und 12,500 an ber Babl, find Deutsche. Die innere Stadt, welche 3 Thore bat, ift nicht groß, boch regelmäßig und gut gepflaftert, aber die Borftadte find befto weitlaufiger und fcon gebaut. Huf einem ber 3 Thore febt ber impofante Stadtthurm, melchen man fur ben bochten in lingarn balt. Rebft mehreren tathol. Rir= den, worunter fich die Collegiatfirde ju St. Georg auszeichnet, bat D. eine evangel. Rirche, ein Dominicaner- und ein Urfulinernonnentlofter, ein fathol. Gymnafium und eine fathol. Saupticule, ein luther. Enceum mit Bibliothet nebft Burgerfcule, ein Militar-Knaben-Ergiebungsbaus, 2 Spitaler, ein Theater, 2 große Cafernen mit einer neugebauten febenswerthen Reitschule. Der evangel. Superintendent für ben Rreis jenfeits der Donan bat ju Deinen Git. - Die Ginwohner find febr gewerbfleißig; fie babeje bene Buderraffinerie, die lange Beit bie einzige in ben ungar. Canbert war, Baumwollzeugweberegen, eine Pottafchefiederen, farte Dieberlagen von Sonig, Bachs, Sabat, Bolle, Schmalz, Beinftein u. f. w. Das bier verfertigte burre ober candirte Obst wird unter dem Rabmen Obenburger Obst weit und breit ausgeführt. Much ber Obenburger Wermuth ift allgemein bekannt. Da an der Stelle ber Stadt Q. unter ben Romern ber Standort ber 15. Les gion mar, fo grabt man von Beit ju Beit romifche Alterthumer, als: Mungen, Leichensteine, Carge', Campen u. f. w. aus.

Dedenburger Gespanschaft in Ungarn, im Rreise jenfeits ber Donau, enthält 58 Q. M., mit einer Bolkszahl von 164,000 Indivisuen, welche größtentheils Ungarn, Deutsche, Slowaken, Eroaten und Juden sind und in 3 Freystädten (Obenburg, Eisen ftabt und Ruft), 38 Flecken, 196 Dörfern und 6 Pradien wohnen. — Der nordwestliche Theil der O. G. ist bergig, der östliche ebenes Land. Gie wird bewässert durch die Flüsse Leitha, große und kleine Raaba, Radnig, Sebeser, Bulka, Ikva ic., durch den Neussedlers und Ros

nigsfee und burch ben Gee Barbacfi : to. Das Clima ift mitb. Pro: bucte : Rorn, Doft, Bein, viele Raftanien, Rindvieb, Chafe, Ochweine, Beflügel, Bilb, Fifche. Die Bergwerte liefern Steinfoblen, Maun, Gifen, Schwefeltiefe zc. Bu Dotfding, Bartau, Bolfs,

Robers dorf, Cfer und Kreug find Sauerbrunnen. Ochler 30f., Buchhanbler und Buchbrucker in Wien, war geboren 1763 gu Eroppau und ftubirte auf ber Sochicule gu Bien. Er war ein Mann von foliben literarifden Renntniffen, wie von bem bieberften, liebensmurbigften Charafter, Mus feiner flaren Reber gingen anonnm, mehrere Odriften bervor, barunter: Befdichte bes Rrieges zwischen Ofterreich, Rugland und ber Turfen mit Planen, 6 Sefte, Bien 1791. - Gefdichte bes Theaterwefens in Wien, eb. 1803. - Panorama von Wiens Umgebungen mit Rupf. eb. 1807. Die ben D. gedruckten, in feinem Berlage erschienenen romifchen Claffiker (latein. und beutich) geichnen fich burch Correctheit aus. Die Geger waren bamabls noch nicht fo erbarmlich wie jest, und D., ein fester Sprachkenner, mar fein eigener Corrector. D.'s Miniatur : Druckeren lieferte mit einfachen Lettern auf ichlichtem Papier beffere Musgaben, als jest bie pompofeften Officin-Firmen trot ihren Prunk-Topen und Belin es mit ihren unwiffenden Gegern und ben bein ganglichen Mangel einer Correctur : Orga: nifation (welche binfichtlich ber Letteren bopvelt nothwendig mare), vermochten. Das ju Bien 1812-14 ben Ochrambiherausgetommene Zeitungs: Lericon (7 Bbe.) fant in D. einen tundigen, fleißigen Redacteur. Intereffant ift der Umftand, daß ein Britger des Dichtere Rlop= stock D.'s Handlungsgefährte mar. D. starb 1816 ju Wien.

Ochlfabrifation und Sandel. Die Fabrifation ber Ohle wird im öfterr. Staate febr fart betrieben, und zwar in allen Provingen. Das to mb ard if covenetianif de Konigreid gewinnt bas meifte und befie Olivenobl, zumahl am Gardafee, in den Provingen Berona, Bicenga (in diefen auch viel Rufioht), Pabua zc. Das venetionifche Obl kommt an Gute bem toscanifden und genuefifden ziemlich gleich. In ben Provingen Friaul und Trevifo wird ans ter Erbnuß ein vortreffliches Opeifeobl bereitet. Uberdieß wird auch bier Weinkernobl, Dlug ., Lein : und Sanfohl in beträchtlicher Menge gewonnen. - 311 prien und Dalmatien gewinnen verschiedene Gorten von Olivenobl, welches in Dals matien auch das ftartfte Product ift. Ausgedebnt ift biefe Gultur auf ber Infel Cherfo, wo man ben Ertrag auf 2300 Barillen Obl annimmt. Die Bemeinde Dirano unweit Trieft befitt allein über 300,000 Olivenbaume. - Durch gang Iftrien find Baumoblpreffen verbreitet. - Rrain erzeugt Lein- und Mutsobl, Rarnt ben viel Leindotterobl, Stepermartam baufigften Lein = und Rurbisobl, nebfidem aber noch Oble aus Mobn, Connenblumenkernen, Rubfamen, Ruffen, Bucheckern zc. Die Landmublen find mit Oblpreffen eingerichtet, auf benen das Ohl ausgeschlagen wird. - In Eprolwird ju Urcound Riva am Gardafee Baumotl gewonnen; im Monsberge (Trienter Rreis) fint mehrere Oblpreffen, welche aus Rurbisternen, Bucheckern, Pfirfden = und Rirfdenkernen Speife: und Brennoble preffen, wovon die benden letteren in Sanitatsbinficht immerbin verdachtig fenn durften;

im Oberinnthale find ju Flaurling und Dot gute Leinoblyreffen, im Borarlbergischen liefern Reldfird und Bregen; Sanf- und Mobnobl. - In Ofterreich ob der Ennswird Leinobl, jetoch nicht in betradtlicher Mengeeizeugt. - Dfterreich unter ber Ennshatdagegen einige größere Oblvreffen und Oblreinigungsanstalten, die in Bien und in ber Mabe biefer Sauptitadt vertheilt find. Meiftens aber find es nur Raffinerien, welche bas robe Obl aus Ungarn beziehen. Die bedeutend: fte Fabrit ift jest bie nachft Bumpolde firchen, welche alle Gattungen Korner : und Gamenoble erzeugt, und in ihrer Preffe jahrlich 7 bis 8000 Meten Gamen verarbeitet. Die Ober-Langendorfer Fabrit geichnet fich ebenfalls als bedeutend aus. In Bien, wo mehrere Fabrifen besteben, verdienen die von Laureng Reuterer, welche feine, taltgepreßte Oble verfertigt, von Job. Bayt. Marfano, welchefich mit Preffen von Manbel- und anderm feinen Opeifeobl beschäftiget, von Mugu ftund Abolph Leon zc. vorzugsweise genannt zu werben. Unter ben fruber beitandenen maren auch bemertenswerth : Die graft. Ferb. Palf fp'fche Oblreinigungsfabrit ju Dernals, welche mit 8 Reinigungsgefäßen arbeitete, und jabrlich über 1000 Centr. Dbl, vorzuglich jum Bedarfe ber 5 Theater in Bien reinigte, und bis Christian Bestol'iche nach bollandifder Urt ju Denging, welche vor 5 bis 6 Jahren eingegangen ift. Leinobl wird auch in mehreren Gegenten Bobmens, Dabrens, und Ochlefiens; Lein ., Sanf : und Connenblumenfernobl in Galigien gepreßt. - Ungarn gewinnt jest in mehreren Comitaten viel Lein-, Sanf = und Rubsohl, auch feinere Oble aus Rurbis = und Connenblu= menternen, und bat mehrere Oblfabriten, besonders im Comorner Comitate, in Deft b, Ertfp zc. Größtentheils aber wird bas Oblichla= gen von den Candleuten betrieben; Graf Rarolpi, Gurft Efgter bago und Freghr. von Lilien haben die größten Oblichlageregen, Letterer zu Ertip auch eine Reinigungsfabrit.- Much in Giebenburgen die Landleute febr viel Leinobl, auch Ohl aus Rurbisternen, Gonnenblumenkernen, Sanffamen und Bucheln burch Stampfen mit bolgernen Stampfen und burch marmes Muspreffen in Sandpreffen. - In den Militärgräng enift die Oblerzeugung nicht von Bedeutung .- Der San bel mit Ohl ift febr beträchtlich. Die füblichen Provingen verfenden ibr Dli= venöhl durch ben größten Theil bes ofterr. Staates; boch muß, ba bie inlandifche Erzeugung ben Bedarf nicht bedt, noch auslandifches Obl, befonders aus Stalien und Frankreich bezogen werden. Bobmen, Dab= ren und Ung arn verschicken ibre Lein- und Rubfamenoble befonders nach Ofterreich unter ber Enns. - Rrain verschickt Obl nach Stenermark u. f. w. Mus bem Muslande werden jest nur wenig Samenoble noch eingeführt, barunter aber noch Leinöhl aus Bayern, Dobnöhl fur Maler aus der Gegend von Strafburg und Murnberg u. f. w. Die Ginfuhr von Sanf =, Lein= und Rubsobl bat, da die Oblpreffen fich vermehrt baben, in der letten Zeit abgenommen. — Der Galanterie : Drechsler Frang Demel in Bien erfand ein Gefäß von Glas, womit man auf die einfachfte Urt bas Obl jum feinften Safeloble reinigen fann. Der Parfumeur Felix Bofig in Dailanderhielt ben 21. Upr. 1824 ein blabr. Privil. auf die Entdeckung Oble von breverley Gorten gu erzeu-

gen, burch beren Gebrauch belle, minder belle und bunkle Farben bereitet merben , welche fonell und gleichmäßig trodinen. Gamuel Brachmann in Bien erhielt ben 23. Gept. 1824 ein Siabr. Privil. auf bie Berbefferung mittelft eines eigenen Upparates fowohl bas Tafelobl aus Rubfamen, als auch alle Gattungen Brennohl in 3 Sagen gu reinigen. Die Oblraffineurs Bruder Comp in Dregburg erhielten ben 4. May 1825 ein Sjabr. Privil. auf die Erfindung, durch einen chemis ichen Bufat bas Brennohl ju raffiniren , bag es an Glan; und fpiegelbellem Unfeben jedem andern gereinigten Oble gleichkommt, und bag burch beffen Gebrauch teine Muflofung ber metallenen Lampen ju beforgen ift. Unt. Raftner in Bien erhielt ben 15. Oct. 1825 ein Siabr. Privil, auf eine Berbefferung in ber Reinigung ber Safel = und Brennoble 2c. Der Samenhandler Jof. Bogerer in Bien hat feine Oblraffinerie nach Raftner'icher Urt eingerichtet, woben aus einem Dampfteffel Bafferbampfe in bas Saf geleitet werden, worin fich bas Dbl, mit Odwefelfaure gemifcht, befindet, und woben die fernere Reinis gung burch Bugabe von Baffer gefchieht, in welchem etwas Rochfalg aufgeloft ift. Seinr. Brull in Dre fburg erhielt ben 28. Mar; 1826 ein Siabr. Privil. auf die Erfindung einer neuen Methode und eines neuen Upparates jur Raffinirung des Brennohls durch chemische Bufate und burd Filtrirung, wodurch ein wohlfeileres und reineres Product als bisber gewonnen wird. - Die vorzüglichften Obiraffinerien befigen jett: Festund Lemaire, Ignaz Winter, Georg Mons Bruckmann, Galomon Beiringer, Muguft und Abolph Leon und Unt. Raft. nerinBien; Ohlpreffen: 306. Bapt. Marfano und Coreng Reuterer in Bien, welche faltgeprefites Mandelobl, fo wie alle andern medicinischen und Speife : Oble, bann auch raffinirtes Brennobl erzeugen.

Dehling, niederöfterr. Dorf im B. D. B. B., am linken Ufer bes Uhrlbaches, wo oft rom. Alterthumer, besonders Biegel, Mungen 2c. gefunden werden. In einer naben Schottergrube fand man mehr

rere Garge.

Deblichlegel, Joh. Lobelius, Tonkunftler und Mufitbirece tor ju Prag in Strabow, aus dem Pramonftratenferorden, ju lofchau in Bohmen den 31. Dec. 1724 geboren. Unfange ftubirte er gu DR as riafdein, wo er ben ber Jesuitenfirche als Organist angestellt warb. Dann ging er nach Prag, erhielt ben ber Dominicaner = und Dals teferfirche ebenfalls als Organist eine Unstellung, trat 1747 in ben Dramonstratenserorden, wo er 1748 die Ordensgelubde ablegte, und 1755 bie erfte Meffe las. hierauf murbe ibm bie Direction ber Figuralmufit 1756 aufgetragen. Diefes Umt munterte ibn auf, fich in ber Tontunft fleißig zu bilben. Darum nabm er Unterricht im Contrapuncte und las Partituren ber berühmteften Tonkunftler. Go beschäftigte er fic durch viele Jahre. Er lieferte eine Menge Mufit-Compositionen, die zu feiner Beit auch vom Dresdner Sofe mit Benfall aufgenommen wurden. Dann wußte er fich in ber Orgelbaufunft ohne Lehrmeifter, burch eigene Bemubung binlangliche Renntniffe zu verschaffen, um die 1746 fcblecht gebaute Drgel in Strabow felbst verbeffern, und nabmbaft verftaefen zu tonnen. In diesem Geschäfts verstrichen mehrere Jahre, ebe er dieselbe so, wie man sie jest antrist, zu Stande brachte. Nachdem er das ganze Werk versertigt hatte; und noch eine Mutations die man Menschenstimme zu nennen psiegt, ganz vollkommen berstellen wollte, starb er zu Prag in seinem Stifte am 22: Febr. 1788. Seine Schriften sind: Beschreisbung der in der Pfarrkirche des königl. Prämonstratenser Stifts Grashow in Prag besindlichen großen Orgel. Prag, 1786. — Beschreisbung des in der königl. Strahower Stiftsstrech zu Prag neueingerichteten, und 1774 zu Stande gesetzen Orgeswerts. Liegt in der Sandsschrift. — Zu seinen Compositionen gehören: 3 Oratorien 1756, 1758 und 1759 geschrieben und in der Strahower Stiftskirche ausgeschhrt. —

Oratorium 1761. - Pafforalmeffe. - 10 Motetten.

Defer, Adam Griedr., Director und Profeffor ber Beichnenund Malerfdule und ber Architektur = Atademie ju Ceip jig , ruhmlich bekannter Maler und Bildhauer, mar geboren ben 18. Febr. 1717 gu Pregburg in Ungarn: Fruh erwachte bie Neigung gur bilbenden Runft in feinem Gemuthe, und er widmete fich durch 7 Jahre bem eifrigften ' Studium auf der Biener Atabemie, moben er den Unterricht des berühmten Bilbhauers Raphael Donner genoß, dem D. auch feine Kenntniß bes Coftums und ber Untite ju banten batte. 1735 erhielt er burch fein gelungenes Bert: Abraham's Brandopfer, die goldene Pramie. In ber Folge entichied er fich jedoch fur bas Malerfach, und ging 1739 nach Dresben, wo er feine Studien mit unermudetem Gifer fortfette, und bedeutende Fortschritte machte, unter andern auch in ber Frescomaleren, worin er Oplveftre's Unterricht genoß. Sier murbe auch Wintelmann fein vertrauter Freund, beffen erfte Schritte ben bem Studium ber alten Runft D. leitete. 1744 erbielt er einen Ruf nach Detersburg, welchem ju folgen ibn jedoch ber Sob ber Raiferinn Unna verbinderte. Machdem fich D. geraume Beit ju Dahlen ben bem Grafen von Bun au aufgehalten batte, ber ihm Befchaftigung gab, ging er 1763 nach Lei p= gig, und murbe jum Director ber neuen Beichnunges, Maferen = und Urchitektur : Atademie ernannt, als welcher er fich burch die Bilbung vieler Boglinge große Berdienste erwarb. Dafelbit vollendete D. auch feine fonften Urbeiten. Er ftarb ben 18. Marg 1799 mit bem Rubme nicht nur eines ausgezeichneten Runftlers, fondern auch eines bochft achtens= werthen und redlichen Staatsburgers. Bu feinen gelungenften Werken geboren die fconen Fredcogemalbe im Concertfaale, und in ber Micolaitirche zu Leipzig, fo wie mehrere, vorzugeweise allegorische Werte, die fich burch verständige Erfindung, Gedankenreichtbum, naturliche Compolition, Wahrheit in Ausbruck und Haltung auszeichnen. Weniger vorzüglich find feine Leiftungen als Bildbauer, feine beften Werke diefer Urt find: Eine marmorne Statue Friedrich August's III. auf der Esplanade in Leipzig, ein Denkmal in ber fathol. Capelle bafelbft, bas Denkmal ber Koniginn Dathilde von Danemart ju Celle, und jenes Bellert's in einem Privatgarten ju Leipzig, welche indeffen auch eben teinen großen Begriff von feiner Befdicklichkeit in diefer Runft geben, woran jedoch auch feine, fur die bildende Runft febr unfruchtbare und ungunftige Beit große Schuld tragen mag. Geine Thatigkeit blieb fich

im fpaten Alter gleich, wenige Tage vor feinem Tode vollendete er noch einen Christustouf.

Defterreich, nicht Deftreich muß gefdrieben werben. Oftreich ober Ofterreich, ober gar Oftenreich mag man ichreiben, wenn man will, nie aber Oftreich. Das altbeutiche Oft bat nur Ofter und Ofter, Oftir, nie Dft gebilbet. Ja, die alten Gachfen, Ochweben und Gothen haben Ofter und Ofter und gar felten Oft in Bufammenfugung ber Borter gebraucht. Die beutigen Ochweden gebrauchen nur Ofter; Die Islander Austr (fur Oriens) und Oft bedeutet ben ihnen ein Gefdirr; die einzigen Frangofen haben Est, nennen aber bas land nicht Estriche, fondern formiren aus bem verborbenen Latein Austrica, Ostricum, Austria, ibr Autriche. Man tennt aber noch in Deutschland die Ofterberger ben Tubingen , Ofterbebringer im Gothaifden u. f. w. Es beift Raifer Beinrich IV. habe bem Lande ben Mahmen Oftriche gegeben, meldes nach der ausgearbeiteten Sprache Oftreich fen. Oftreich alfo von Oftricha berleiten! Oftreich mare mobl recht gefdrieben, nie aber Oftreich. Und wer bat geoffenbaret, bag Beinrich ben gewöhnlichen Dahmen Offirrichi ober Ofterreich in Oftricha verwandelt habe? Golde Etymolo: gen fagen ja felbit, Raifer Otto babe ben Rabmen weber vorschreiben fonnen, noch wollen. Ochon in einer Urfunde Otto's III. vom Jabre 996 beißt bas Band Oftirrichi, in einer andern Beinrich's II. vom 3. 1002 Offarriche, in einem Diplom Beinrich's III. vom 3. 1052 Ofterrichi, Beinrich's IV. vom 3. 1063 Ofterriche. Bas ihnen überfluffig fdeint, ift es noch lange nicht. Austria ift von Austrica, welches Gervasius Gilberiensis bat, entstanden, ober Oftreich; baber es gang falfch mare, aus Muftria Oftreich erzwingen zu wollen. Da man alfo nicht mehr Oftreich ichreiben tann, fo muß man Ofterreich, nie aber Oftreich ichreiben, wie es benn im Raiferthum felbit amtlich gefdiebt.

Defterreich, Erzbergogthum. Gefdicte. Die altefte Befdicte biefes Canbes reicht taum über unfere Zeitrechnung binaus, und ift felbst in ihrer Mabe noch größtentheils Mothe. Der an der sudlichen Geite bes Ifters (ber Donau) gelegene Landftrich mar gwifchen bem Doricum und Ober : Pannonien getheilt; ber celtifche Bebirgerucken bilbete die Grange von benden. Indeffen ift biefes icon ein fpaterer Zeitpunct, in welchem die Romer ihr ungeheures Reich bis bierber (an bes Ifters fubliche Ufer) ausgedehnt hatten, und die Rahmen Roricum und Pannonien ihren neuen Eroberungen gaben. Denn noch altere Einwohner celtischen ober teltischen Urfprunges waren bier weit frubere Befiger und Bewohner bes Canbes, weit fruber von ten Datern mit Rrieg beimgefuct, und vor Boerebifta's wilden Borben flüchtig und in ihre Sochgebirge (Tauern) verscheucht, wobin fie ber balifche Unführer nicht weiter ju verfolgen wagte. Richt fo fonell, aber befto ficherer waren bie mit mehr phyfifchen und intellectuellen Gulfsmitteln jur Rriegführung verfebenen Romer hierber vorgebrungen; benn ihnen waren die boben Tauern fein ihren Bug bemmendes Binderniß, und bie alten Bergbewohner, Die fie, nach diefen, Taurister nannten, batten ibnen feine abnliche Macht entgegenzustellen, um ihre endliche vollige Befiegung abzuwenden. Doch überschritt bie romische Eroberung nicht ben Strom, an beffen linkes .

Ufer fic bereits ber machtige marcomannifde Bund vorgedrangt batte, nachdem er die bojifchen (galifchen ober teltifchen) Einwohner, lange por ber Romer Untunft am gegenüber befindlichen Ufer vertrieben. - Die altefte Gefdichte jenes Bundes greift'tief in Die Begebenbeiten ber germanifden Bolkerschaften ein, aber fie ift in Ermanglung einheimifder Schriftsteller nur burch zweifelhafte Gagen auf uns getommen. - Doch bleiben die fpateren bekannteren Thaten besfelben merkwurdig genug. und baß fich gerade bier die benden Bolter (Pannonier und Martmanner) berührten, wovon bas eine Roms nabenten Berfall burch feine ausbauernde Sapferkeit noch einige Beit aufhielt; bas andere aber Roms Beltberricaft umfturte, beffen bis auf die Gprache fich erftredenbe Bernichtung aller Bolferfrenbeit, Bolferfitte und Cultur langft ben unverfohnlichften Ubicheu und Sag aller germanifden Stamme, und aller anberen Nationen auf fich gelaben. - Dach bes westromifden Reiches Untergang mar es mehr als ein Bolksftamm, ber fich bier nieberließ, aber ber Avaren Berricaft bauerte am langften, bie ben Longobarten gefolgt waren, welche an bie Stelle ber gerftreuten Dft : Gothen traten, von benen ber Rugen Berrichaft in biefem Cante unterbruckt worben. - Diefer Bechfel ber Landesgebiether, mabrend beffen bas Land ber beftandige Rriegeschauplat blieb, konnte nicht ohne bie gangliche Berftorung feiner Unfiedlungen und ber bereits herrlich emporgebluhten rom. Pflangftabte geschehen. Das große lorch ben Enns, wohin wegen feiner gunftigen Lage von Ovilabis (Bels) ber Git ber rom. Candpfleger verlegt worden, von bem der bifchoft. Gis boch bereits nach Batavis (Paffau) übertragen mar, als es ber Rugen = Konig Fava eingenommen, theilte bas Schickfal ber übrigen Statte, Comagena (Quin's), Cetium (St. Polten's) und anderer. Aber noch barter traf bas Schicffal ber ganglichen Berftorung Juvavium (Galgburg), bas noch fruber von Berulern, Sopren und Turglingern überfallen worden war. - Die offlicheren Stabte Carnuntum (Petronel) und Vindobona (Wien) waren icon eine Beute ber Rugen, und letterer Ort, von Rava, bem neuen Beberricher, in Befit genommen, blieb eine Beit lang ber Git rugifder Unführer. Um jenseitigen Donau- Ulfer, wo fich bas vannifche Reich ber Quaden auch ziemlich weit in Ofterreich erftrecte, und auf einer Geite Medostanium (Deiffau) jur Grangftadt batte, maren ber blutigen Auftritte nicht weniger, bis bas machfende Reich bes neuen Beberrichers fich auch bierber ausdehnte, und feine unwidersteblichen Geere bie Avaren noch weit über Offerreichs heutige Grangen guruchwarfen. Mun murbe bas Canb, wie andere Bebiethe bes frankifchen Carl's, in Bauen getheilt, Grafen in benfelben eingeführt, und diefen Bergoge vorgefett, bie anfangs in Bapern ibren Git batten, und ibrer Mufficht bis nach bem Canbe ob ber Enns erftrecten. Aber Unteroftereich mußte icon wegen ber feindlichen Ungriffe, benen es ausgesett mar, feine eigenen Markgrafen erhalten, welche nie ber baperifden Bergoge Gewalt erkannten, fondern nur ben Raifern felbft Rechenschaft gaben. Doch felbft im westlichen Theile Ofterreichs ob ber Enns bestand bie Abbangigkeit nur noch fo lange, als die Carolinger in ihrer Pfalz zu Regensburg Sof bielten, und bereits bevor ibr Gefdlecht in Deutschland erlosch, batten

bie Brafen, und noch mehr die Martgrafen, eine Gewalt erlangt, bie ber fdmankenden Macht deutscher Konige begegnen fonnte. Das Land unter ber Enne mar balb nach Carl fur lange Zeit eine Beute ber Ungarn geworden, gegen welche fich die frankischen Granggrafen nicht zu vertheidigen vermochten. Aber nach ber Vernichtung bes ungar. Beeres am Lechfelbe (10. Mug. 955) tam ber öfterr. Lanbftrich wieder unter bie Gewalt beutfder Raifer, und 973 erfdeint fcon Graf Burdbardt als Markgraf in diefer Begend. - Deben diefen ofterr. Berren, die ihren Gis in ber gegen die Ungarn wohlbefestigten Enneburg hatten, maren ju Styre (Stener) wieder eigene Markgrafen, unter welchen die Befdichte Dte to far I. vor 991, ale ben Stammvater biefes Weichlechtes angibt, bas febr weitlaufige Befigungen in Oberofterreich und Stepermark inne hatte, und endlich felbft jur berjogl. Burbe gelangte. Much die Grafen p. Cambach und die v. Dachbelm, die auf der Burg Belas ihren Gis batten, waren langft Berren anfehnlicher Guter, aber ju Saffilo's Beiten Bayerns Bafallen. Doch hatten auch die bayer. Bergoge felbft ein eigenes Bebieth in Ofterreich. Um linken Ufer ber Dongu breitete fic bas Machland als eine Befitung ber Grafen Clam, aber noch viel weiter bas Erbe ber Grafen v. Bogen aus, beren Guter fich, jum Theile als Bambergifche Leben, weit in Bayern erftrectten, und ein fleinerer Theil bes beutigen Mublviertels mar jum Oftlande geborig, beffen gegen. martigen Mabmen eine Urkunde Otto's III. vom Jabre 996 jum erften Mable ausspricht. Bu diefer Beit ftand icon Leopold vom erlauchten Stamme ber Babenberger bem Lande als Markgraf vor, nachdem er zwischen ben Jahren 983-84 aus bem Tonagau ben Regensburg von bem Raifer bierber verfett worden war. Es war bas Gefchlecht ber alten Gorabifden Markgrafen, bas icon unter ben Carolingern bobe Burden im Franken = Reiche belleidet hatte, und alfo feine Bermehrung berfelben, fondern nur einen neuen Stammfit erhielt. Leopold mar ein ftreitbarer gurft, ber die neuern hunnen (Magnaren) in mehreren Gefechten übermand, fie weit über ben Rablenberg jurudtrieb, ibre bobe Befte, Die Gifenburg, eroberte, und fich aus beren Trummern eine Refibeng (Mebeliche, Melf genannt) erbaute. Unter Albrecht I. aus biefem Sause (1028) wurden die Granzen Ofterreichs gegen Ungarn bis an bie Leitha vorgerudt, in beren Rabe fich bie reichen Grafen v. Puttin Befigungen verschafften, Die fich weit in Stepermark ausbehnten, wohin bie Umgebung von Pitten felbft noch viel fpater gerechnet murbe. Durch jene öftliche Erweiterung der Markgraffchaft murde Leopold IV. ber Beilige bewogen, feine Refidenz auf den Kahlenberg zu verlegen, an beffen fuß er bas Stift Rlofterneuburg erbaute. Gein Cobn, Leopold V., erhielt nach dem Sturge bes Welfifchen Saufes ben zweifelhaften Besit von Bayern, ben aber icon wieder fein Gobn, Beinrich II. Ja so mirgott, 1156 an Beinrich ben Cowen abgetreten batte, ber auf Bagerns Befitrechte im Cande ob ber Enns Bergicht that, und Ofterreich, "ber Schild und bas Berg bes rom. Reichs" wurde ju einem Bergogthume erhoben, Diefem wichtige Borrechte von bem Raifer ertheilt, und foldes von allen Dienften und Leiftungen gegen das Reich, anders als aus fregem Willen freg gefprochen, bloß gegen

Ungarn follte es burch einen Monath mit 12 Reifigen auf feine Roften Dienen. Es follte ferner im Bergogthume fein anderes Reichsleben befteben, ber Bergog feinem Reichsgerichte unterworfen fenn, und icon bamabls murbe die Untheilbarteit bes Bergogthumes und die Erbfolge ber Töchter in bem Salle bestimmt, wenn tein mannlicher Erbe vorbanden mare. Alle Rechte ber Bergoge in Ofterreich follten ohne Musnahme auch auf die Lander übergeben, die fie funftig erwerben murben. Die nachfte Erwerbung gefcab burd Stepermark, welches ber lette Bergog Ottofar aus bem Traungauischen Geschlechte Leopold V. 1192 als Erbe binter. ließ, und Friedrich II. den Streitbaren mablten 1234 die Großen in Rrain zu ihrem Landesberrn, aber mit ihm farb auch ber mannliche Stamm ber Babenberger 1246 aus. Bon biefem Zeitpuncte an unterlag Ofterreich, wie Deutschland, unter bem gleichzeitigen Interregnum bem Ungethume ber Eigengewalt, wie ben Folgen einer nachtheiligen Bechfelberricaft, bis es 1278 in der Odlacht am Marchfelde von bem trefflichen Rudolph, bem Erften feines Befdlechtes, gegen ben bobm. Ottotar burch Baffengewalt errungen, und 1283 auf bem Reichstage ju Mug 6. burg, als erledigtes Reichsleben, bem Sabsburg'fden Saufe guertannt wurde. Reunzehn Regenten batte biefes Saus in mannlicher Abstammung feitbem Ofterreich gegeben, als ein neuer Stamm, aus zwepen, gleicher Burgel entfproffenen, burch die Bereinigung ber Saufer Sabsburg und Lothringen berrlich emporftieg , und Ofterreich die Fortbauer einer Dynastie ficherte, beren vaterlicher Berrichaft feine Ginwohner in allen bentbaren Berhaltniffen die ausgezeichnetften Bobltbaten verdanten. Sie erhob im Laufe von fechsthalb Jahrhunderten, durch Berbindungen, Erbe und Mustaufch, Ofterreich zu einer Macht vom erften Range, indem fie weitläufige Reiche und Provingen mit diesem ihrem Stammlande vereinigte. Und bat Ofterreich feine Grofe, und mit diefer feine Sicherheit allein ben rechtlichen Erwerbungen feines Regenten : Stammes ju verbanten, fo hat es durch folden noch mehr an innerem Boblftande burch fteis gende gefetliche Ordnung und gereinigte Rechtspflege, burch wirtfam beforberte ponfifche und intellectuelle Cultur gewonnen.

Desterreich ob der Enns, (das Land ob der Enns, auch. Oberofterreich genannt). Geographie und Statistif. Gela bes bestand bis 1809 aus bem Candftriche bieffeits ber Donau zwischen ber Enne, bem Inn und einem Theile ber Galga; feit 1816 aber wurde bamit auch der größere Theil bes vormabligen erzbischöflichen Candes Galge burg vereinigt, und jest ift diefe Proving geographisch von dem 46° 564 5" und bem 48° 46' 18" ber Breite, und bem 29° 47' 30" und bem 32° 39' 44" ber Lange begrangt. Sonft begrangen bas beutige Oberöfterreich bas Konigreich Bobmen gegen Morben; Dieberofterreich gegen Diten ; Stepermart und Rarnthen gegen Guden, und Eprol und bas Ronigreich Bapern gegen Westen. Das Clima ift in verschiedenen Theilen biefer Probing ziemlich ungleich und vorzüglich in dem füdlichen Theile, wo fowohl im alteren Lande, als in dem neu jugewachsenen Bebiethe Eisberge vortommen, ziemlich raub; aber auch in den nordlichen Begenben an ben Grangen Bobmens ift es merklich falter als in bem Candfriche zu bepben Geiten ber Donan. Unter ben Bemaffern find vorzuglich 6 fchiffbare Rluffe zu bemerken; als: Die Donau, welche fowohl ben mit ber Galga vereinigten Innflug, als auch die Eraun und die Enns aufnimmt. Un bem Traunfluffe ift ber bolgerne Navigations=Canal mert= wurdig, wodurch die Schifffahrt über den Bafferfall moglich gemacht murbe, melder ben gambach in einer Strecke von 207° über 10 Riftr. beträgt. Der ebenfalls eine Strede bindurch ichiffbare Steperfluß verliert fich ben Stadt Steper in die Enns; die Bluffe Rrems, Alben und Mgger, nebit mehreren tleineren, geben in den Traunfluß, und ber Grangfluß Saale fließt in die Salza ober Salzach. Bon Norden gegen Süben aber laufen der Donau zu: Der Naarenfluß, der Liftfluß, die Rottel und bende Mubl = oder Dichlfluffe, von welchen der große Mubl= fluß burch den Och wargen berg'fden Solgidmemm = Canal, mit dem bobmifden Fluffe Moldau in Berbindung gefent ift ; im Galgburger Rreife ift noch ber Urfprung ber Mur zu bemerten. - Muger biefen Fluffen bat bas land ob ber Enns auch einige mertwurdige Baffersammlungen oder ftebende Geen, nahmlich: Den Sallftabterfee, ben Smundnerfee, welche bende Geen von der aus Stepermart tommenben Traun durchfloffen werben ; ben Innfee , ben Mondfee , und den Utter . oder Rammerfee , welche durch den Uggerfluß mit ber Eraun in Berbindung fteben; bann ben Mattfee , Bolfgangerfee, Ballerfee, und die fleinen Alben, Dfen = und Gofafeen , fo wie den oberen Gee, ben Bafteiner: und Bodfteinerfee im fudlichen Bochgebir: ge von Galgburg. Im lettgenannten Rreife ift auch bas berühmte Gafteinerbad .- Der Boden in Do. d. E. ift febr uneben, und erhebt fich in verfchiebenen Theilen ber fublichen Landesgrange über bie beständige Schneegrange. Der bochfte Berg ift barunter ber Glodner an ber Grange mit Rarnthen; bas nordliche Sochgebirge biefes Landes gebort ju den Ralk- 211: pen; bas Gebirge zwischen Galzburg und Rarnthen aber ift eine Fortfegung ber mittleren Ulpenkette, beren Gebirgsart Granit ift. - Das im Morben bes Landes befindliche Gebirge ift im Bangen minder boch. Die Einwohner Diefes Canbes find meiftens baperifder Abstammung, nur an ber Enne und Traun haben fich in einigen Gemeinden flavifche 216= kommlinge erhalten, bie aber, wie alle übrigen Oberöfterreicher, beutsch und lange nicht mehr ihre Mutterfprache reben. Ihrer Ungahl nach bat bas land ob der Enns gegenwartig 765,385 Bewohner. Unverhaltniffmäßig groß ift bier die Babl ber Wohnplage, ba eine Menge einzelne Bauernhofe eigene Ortenahmen baben, und man gablt 17 Stabte mit 37 Borftabten, 112 Martte und 6,835 Dorfer. Die Sauptnahrungs= zweige ber Gingebornen find zwar bier fast biefelben, wie im Lande unter ber Enns; aber die Berhaltniffe unter fich find gang berichieden. Man gablt bier 5 Canbbauern gegen 2 Bewerbsleute, unter 438 Perfonen eine abelige; unter 260 einen Beiftlichen, und unter 147 eine aus der Claffe ber Sonoratioren. - Die Landwirthschaft ift bier im Allgemeinen in einem besferen Zustande als im Lande unter der Enns, und vorzüglich verftebt fich biefes vom eigentlichen Cande ob ber Enns. Im Gangen nimmt aller landwirthichaftlich benütte Boben einen glachenraum von 2,960,546 3och ein, wovon das alte land ob der Enns allein 1,742,480; Joch begreift; im Galzburgischen aber ift viel als Weibe angegebenes

Desterreich ob der Enns, Geographie und Statistif. 91 Land bloger Steinfelfen. Die Balbungen nehmen über ein Drittel alles urbaren Canbes ein, Die Betreibefelber erftreden fich über 837,009 Зоф, die Wiefen über 370,710 Зоф. 3m Sausruck- und Mubl- Viertel find auch noch 83% Joch Beingarten vorhanden, deren Product aber von geringem Berthe ift. Die Obst-Cultur ift im Cande ob ber Enns von Bedeutung. Der Stand bes befdriebenen Bug = und Mutviebes beläuft fich in der gangen Proving auf 43,134 Pferde (barunter verhaltnifmafig die meiften im Innfreife, nahmlich 10,638), 86,349 Dofen, 279,386 Rube und 191,514 Chafe. Muger biefen werden auch viele Schweine, befonders im Lungau, gezogen. Die vielen fifchreichen Bemaffer biethen Gelegenheit jur einträglichen Fifcheren bar, felbft edler Fischgattungen, als Galblinge, Suchen, Forellen; befto unbebeutender ift der Sagdertrag , boch werden nebft anderem Rothwilde auch Bemfen in ben falgburgifden Sochgebirgen und Beflügelwild überhaupt, und ziemlich zahlreich angetroffen. Der Bergbau ift in Bezug auf Die Rochfalzgewinnung in biefem Lande von größter Wichtigkeit. Ochon 1308 geschab auf Beranlaffung ber Gemablinn Raifer Albrecht's I., Elifabeth, die Biedereroffnung des uralten Bergbaues ju Sallftabt, und ein zwenter Galzberg in ber Dabe bes vorigen (ben 3fcb1) wurde 1571 eröffnet. Ben benden Werten beläuft fich die jabrliche Galgergeugung auf 450 bis 500,000 Ctr. in Raffern, und 50 bis 60,000 Ctr. in Ruffeln. Der Begirt, mo die Galgerzeugung geschiebt, beifit bas Galgtammergut. Ein anderes wichtiges Galgwert ift über bem Stadtchen Sallein im Galzburgifden. Die Bobe bes Galgitodes beträgt 1630 Bug, und er ift nicht nur ber größte, fondern auch ber reinfte auf ber Mordfeite ber Lauern, aber die Galgewinnung ift boch nicht fo betrachts lich, als ben ben vorigen. Mußerbem wird am Rathbausberge auf Gold gebaut, bas ju Bodftein burch ein Umalgamir-Bert ben Schlichen entzogen wird; im Leogang find filberhaltige Rupfer = und Blenanbrus de, und auch ben Rannigft ein im Lungau wird auf filberhaltige Bleperge gebaut; aber noch ergiebiger und wichtiger find die falgburgi. fchen Gifenwerke im Mitig-Thate, im Lungau, im Ilrelau- Thale, im Tweng Thale und ju Flachau. Im Lungau bestand vormable ein ergiebiger Bergbau auf Robalt, und noch wird bier die Urfenit: Gewinnung und Bereitung, fo wie im Groß-Url bie Comefelerzeugung aus ben Mublbacher Comefeltiefen thatig betrieben. Unter ben gablreichen Bewerbsanftalten find die Arbeiten in Gifen, Die Bollenzeug=, Die Duffelin : und Battift-Manufacturen, bann die Leinwand: und Zwirnerzeugung die wichtigften. Im alteren Theile des Landes bat vorzüglich um Stener und weiter gegen Guben bie Gifen : Baaren : Erzeugung, fo wie die der Leinwaaren im Muhl = und jum Theile im Inn = Viertel ib= ren Gib. 3m Galzburgifchen bringt die Gifenwaaren-Erzeugung allein bem Bande 118,850 fl. jabrlich ein, und fur Gifendrabt erhalt es über

45,000 fl. Bu Ling besteht seit 1669 die größte Wollenzeuge Manufactur, welche jährlich über eine Million Gulden an' in derselben erzeugten Baaren in Sandel bringt, der überhaupt von großem Belange ift. (S. Linger Wollenzeuge, Tuch und Teppich fastrik.) Salzburg, Ling, Steper und Braunau find die Saupte

orte, von welchen aus der Bertebr am ftartften betrieben wird, und obfcon bier viele Urtitel felbft von der erften Mothwendigkeit, g. B. Getreibe, Schlachtvieh, Bein, Sabat, allerley Galanterie: Baaren, Geide und Geidenmaaren, Goaf : und Baumwolle, Karbestoffe, Buder, Raffeb und die nothigen Opegeren : und Upotheter : Waaren, in großen Quantitaten eingeführt werden, fo gewinnt boch bas Land ein Bebeutenbes ben feinem Sandel, welchen bie Bluffe Donau, Inn und Salza und eine Musbehnung ber moblunterhaltenen Runftftragen in eis ner Cange von 81 Meilen febr begunftigen. - Die politifche Canbesvermal. tung beforgt die oberennfifche Candedregierung ju Ling, mit ben ibr uns tergeordneten Rreibamtern ju ling, Galgburg, Bels, Steper und Rieb. - Die geiftlichen Ungelegenheiten ber Ratholiten im altern Lande ob ber Enns unterfteben ber Leitung bes Bifchofes ju Lin g, ber ein Guffragan bes Wiener Ergbischofes ift; im Galzburgifchen ber bes Erzbifchofes bafelbft. Die ber Evangelifden und Reformirten, wovon jene 9 Bethhäufer und diefe 1 Bethbaus im Canbe baben, unterfteben ben Confiftorien diefer Confessionen ju Bien. Für ben öffentlichen Unter. richt ift burch gablreiche Trivialschulen in allen Candestheilen, burch eine Saupt . Mormalicule ju Ling und burch Sauptichulen ju Galge burg, Ried, Steper, Bels, Kremsmun fterund Fren ftad t; burch Omnaffen ju Lin g, Salgburgund Rremsmunfter, und die boberen Lebranstalten oder Cyceen ju lin j, Salgburgund Rrems mun ft erge. forgt. Bu Rrems mun fter ift übrigens auch noch ein Convict, und ben ben Linger Urfuliner-Monnen ein Erziehungs-Inftitut fur Dabchen, nebft einer öffentlichen Muddenschule; auch zu Sallein im Galzburgifchen bestebt feit 1740 eine von ben fogenannten Regelschwestern (obne geiftliche Gelubbe) unterhaltene Dabchenschule. Mit ben genannten bobern Lebranstalten find auch ichatbare, wiffenschaftliche Gammlungen verbunben, und burch bedeutende Stipendien-Fonds werden zu Bing und Salge burg ftubirende mittellofe Junglinge unterftugt. Un andern Sumanitate-Unftalten bestehen nahmhafte Urmenftiftungen und Spitaler sowohl in ben benben Sauptstädten als in dem übrigen Lande vertheilt, dann die Krantenbaufer der barmbergigen Bruber und Glifabethiner : Monnen gu Bing, bas allgemein eingeführte Urmen-Inftitut und ein wohlthätiger Frauenverein eben dafelbft. Bur Sandhabung ber Juftig find erfte Behorden fowohl bas t. f. Stadt - und Canbrecht ju Bing, als jenes ju Galgburg fammt ben mit bemfelben vereinigten Criminal: und Sandelsgerichten, bas Berggericht zu Steper und die Civil = und Criminalgerichte der Magiftrate und Dominien. Die unmittelbare Oberbeborde ift bas f. f. Appellationsgericht ju Bien, von welchem in bierzu geeigneten Fallen, ber weitere Rechtszug an die oberfte Juftigftelle bafelbft geht. Bu Ling ift ein eigenes Militar-Dbercommando aufgestellt, welches bem niederofterr. General-Commando ju Bien untergeordnet ift. - Ofterreichs ob ber Enns fammtliche Baber und Gefundbrunnen find: Dorf Mign, Galge burger Rreis, taltes Gefundbad. - Dorf Fuchs, Galzburger Rr., Befundbad. - Markt Gaftein, Galzburger Rr., Bildbad. - Markt Grammatstätten, Mühler., Befundbr. - Martt Ball, Eraun-Mineralquelle. - Markt 3fcbl, Traunfr., Goolbaber. -Dorf Rirchfdlag, Mubter. , Gefundbr. und Bab. - Dorf Mas

ria: Bronnenthal, Innkr., Mineralbab. — Dorf Mubladen, Mühlkr., Heilbab. — Markt Raab, Innkr., Mineralquellen. — Dorf Spital am Pybrn, Traunkr., Schwefelquellen. — Dorf St. Thomas, Innkr., Gefunbbab. — Markt Windisch: Garsten, Traunkr. Gesundbad. — Dorf St. Wolfgang, Salzburger Kr., Gesundbad.

Defterreich unter der Enns (das Land unter der Enns, auch Unterofterreich, Miederofterreich genannt). Geographie und Statiftit. Diefe Proving, wo fich ber Centralpunct ber gangen Staatsverwaltung befindet, ift auch bermahl bennahe im Mittelpuncte ber Monarchie zwischen bem 47° 26' 14" und 49° 0' 30" nordlicher Breite, und bem 32° 5' 40" und 43° 40' 3" öftlicher Lange gelegen, wenn man nahmlich auf die Entfernung ber angerften Dit - und Weft. puncte bes Reiches Rudficht nimmt. Ihre Große ift nicht beträchtlich; benn nach ber genauesten Berechnung beträgt ber Flacheninhalt von Ofterreich unter ber Enns nur 464 Q. M. Ulle Rachbarlander biefer Proving unterfteben bemfelben Berricher; fo bas verbruderte land ob ber Enns im Westen, bas Konigreich Bobmen und die mabrifche Markgraffcaft im Morben, bas Ronigreich Ungarn im Dften und bas Bergogtbum Stepermark im Guben. - Es ift von felbit begreiflich, wie vielfach begunftigend bem Lande biefer Umftand ift. Beniger ift foldes in Sinfict feines Climas, und noch weniger rudfichtlich feines Bodens der gall; aber es wird zum Theile durch feine vortheilhafte und reichliche Bemaffes rung dafür entschädigt. Das Clima ift zwar immer noch freundlich und mild zu nennen, unterliegt jedoch einem febr empfindlichen Temperaturewechfel. Der Beinbau, ber befonders an ben öftlichen Abbangen bes Rablengebirges, bes Bifam= und Manbartsberges noch wohl gedeibt, fommt felbit an feiner weitlichen Abdachung icon nicht mehr fo gut fort und bort in den weitlaufigen Gebirgegegenden gang auf, welche bas Land im Guden und Mordwesten einnehmen. Die Gebirge, welche ben Boden in den verschiedenften Erhöhungen und den mannigfaltigften Bestalten bedecken, geben bem Lande die angiebenoften und vielfeitigsten Unficten, bie nur immer ein Gebirgeland berichaffen tann. - Lange ben fublichen Grangen giebt fich ein machtiges Raltsteingebirge von Beften nach Often bin, beffen Ruppen an einigen fich ber beftanbigen Schnees grange bis auf eine Geebobe von bennabe 1,200° nabern. - Gemaffer : Faft burch bes Landes Mitte ftromt in weitem Bette ber Sauptftrom Ofterreichs und Gubbeutschlanbe, Die Donau. Diefer Flug theilt Ofterreich bennabe in 2 gleiche Salften; aufwarts befahren ibn ungar. und öfterr. Schiffe, noch burch Bugpferde gezogen. Reben ber Donau berühren die benden ichiffbaren Bluffe March und Enne (Anisus) Ofterreichs Grangen. Fur fie, wie fur fo viele fleinere fliegende Bemaffer biefes Lanbes, ift die Donau bas gemeinschaftliche Mufnahmsbehaltniß, mit beffen Baffer vermengt fie burch Ungarn in bas fcwarze Deer ihren Ubfluß baben. Die merkmurdigften biefer jum flufigebiethe ber Donau geborigen Bewaffer, bie jum Theile als Solzichwemmcanale fur die Sauptftabt von großem Ruben find, noch baufiger aber jum Betriebe einer großen Ungabl Baffermerke aller Urt bienen, find: Die Leitha, Traifen und Ochmar-

## 94 Defterreich unter der Enns, Geographie und Statistif.

ja, der große und fleine Fifchafluß, der Piefting-, Triefting= und Schwechatfluß, bann ber Bienfluß im fubontlichen Theile bes Canbes, nabmlich im Umfange bes fogenannten Biertels Unter = Biener = Balb. Im Rreisbezirke bes Ober = Wiener = Balbes ober in bem fubmeftlichen Landertheile: Der Tulnerbach, ber Perfdling, die größere Traifen, die Bielach, die Melt, die Erlaf und Ips. 3m Rreisbezirke Unter-Manbarteberg ober in ber nordoftlichen Candesgegend : Die Thana, Pulka und Bana, ber Gulge, Beiden : und Rugbach, ber Gollersbach und ber Schmidafluß; endlich im nordweftlichen oder Ober : Manbartsberger Candesviertel, außer dem icon ermabnten Thapafluffe, ber große und fleine Ramp, ber Zwettelfluß, benbe Rremsfluffe, ber Ranafluß, ber Beibenbach und die Ifper. Mur in biefen Rreis reicht in einem Eleinen Theile bas Rlufigebieth ber Elbe, wobin die Bache Lemfit und Odmargbach in ben ibm angeborigen be mifchen Moldaufluß ibren Ablauf baben. Aber fo reichlich bas Cand fonft bewäffert ift, fo bat es boch, außer ben tleinen Geen ber Erlaf, bes Lungfees und bem Geefelber Beiber, feinen bemertenswerthen Gee aufzuweisen. Musgedebnter find feine Moosgrunde um Mintenborf, Relling und Moosbrunn, und überaus michtig feine vielen beilfamen Quellen, unter welchen die Ochwefelbader ju Baben nicht nur ihrer entschieden großen Wirtung, fondern auch wegen ber in ben neueften Beiten bingugetommenen wichtigen Bericonerungen ber berrlichen Naturanlagen ihrer Umgebung, mit Recht obenan ju fteben verdienen (f. Baden). Minder berühmt, boch Bielen überaus beilfam geworden, find die Bader ju Pirawart und Deutfch= 21 1= tenburg. Diefen zunächft fteben Die zufammengefetten falinifden Stable . maffer ju Beiligen fadt, in der Alfervorstadt ju Bien, dann bas Gurfchenthaler und Maurer, bas falinifch alcalifche Stablwaffer ju Deidling, bie jufammengefesten alcalifden Baffer ben Rodaun, Manneredorf und noch anderen Orten, die muriatifchen Baffer ju 3 mettel und Rrems, und endlich bas jufammengefebte Bitterwaffer ju La a (f. weiter unten bas Mebrere). - Die Ginwohnerzahl biefer Droving beläuft fich auf 1,245,412 an Eingebornen. Ihrer Abstammung nach gebort bie Mehrzahl ber Einwohner mohl jum fudbeutichen Boltestamme ber Bapern, mit bem fie in Oprache, Gitten und Gewobnbeiten noch jest die meifte Ubnlichkeit baben. - Die berrichende Religion, wogu fich ebenfalls die Mehrheit ber Ginwohner befennt, ift bie tatholifche; indeffen find auch die driftlichen Gemeinden ber Evangeli= ichen, Reformirten und ber Unbanger ber orientalifden Rirde, fo wie Die Juben ziemlich gablreich. Diefen ift auch bier ber beftanbige Mufenthalt mit öffentlicher Religionsubung erlaubt. - Die Babl und Ber-Schiedenheit ber Bobnplate besteht in 35 Stadten mit 59 Borftaten, 238 Markten und 4,288 Dorfern, welche jufammen 149,900 Bobngebaude enthalten, von benen ben 86,000 aus Bade und Bruchfteinen, etwa ein Zwolftel von ungebrannten Lebmziegeln, und der Reft bauptfachlich von Solz erbaut find. Die vorzuglichere Belegenheit, welche fich bier ju einem reichlichen Gewinne burch ben Betrieb ber Runftgewerbe und des Sandels anbiethet, bat auf die Sauptnahrungszweige ber biefigen Einwohner einen großen Einfluß bewiefen. Dicht bie Pflege bes

## Defterreich unter der Enns, Geographie und Statiftif. 95

Botens und die Bewinnung ber erften Erzeugniffe aus bemfelben find es, welche unter ben Beichaftigungbarten bier mit vorzuglichem Rleife betrieben werden; benn bie großere Gorgfalt beym Belbbaue befchrankt fic nur noch auf wenige Wirthichaften, befto mehr Gorgfalt wird auf ben Beinbau verwendet, wo ihn Clima und Boden begunftigen; aber bende finden ein großes Sinderniß in bem unverhaltnigmäßigen Biebftande. - Bon ber gangen Oberflache bes Bobens ift etwas mehr als ein Drittel ober 1,282,576 Jod bem Felbbaue gewibmetes Land; 381,000 Joch nehmen die Wiefen und 267,000 Jod bie Suthweiden ein; 78,661 Jod find bem Beinbaue gewidmet und über 860,287 Joch erftrecht fich ber Baldboden. - Der beschriebene Bug- und Rutviehffand wird auf 57,725 Pferde, 90,509 Ochfen, 199,220 Rube und 352,761 Schafe angefolagen; außer tiefen Gattungen wird aber auch vieles Borffenvieb und noch mehr Geflügel unterhalten. Die Rifderen ift im Gangen von Bichtigfeit , besto minder ber Ertrag ber Jagb. Roch andere Zweige ber landwirtbicaftlichen Cultur, die bier in bedeutenberen Berbaltniffen vortommen, find bie Dbitbaumzucht und ber Bemufebau; bann ber bes Cafe frand, Genfes, Rlachfes und Banfes, und die auf die Umgebung von Bien beschränkte Cultur ber dinefifden Rhabarber. Un nübliden Droducten des Mineralreiches werden bier durch ben Bergbau vorzug'ich Gifen und Steinkohlen, bann treffliche Bau-, Dubl- und Pflafterfteine gewonnen ; aber auch auf filberhaltige Rupfer- und Bleperge wird gebaut, obicon die Musbeute taum die Bewinnungstoften lobnt. Defto eintraglicher find die Runftgewerbe ber mannigfaltigften Urt in biefem Canbe. Unter bie vorzuglichsten berfelben, bie in größter Musbebnung betrieben werben, geboren: Die Baumwollen : Spinnerepen; die Baumwollengeug = Weberenen und Druckerepen; die Geiden ., Band- und Beug . Manufacturen; bie Leinweberepen; bie neu eingerichteten bochft wichtigen Blachegarn = Dafdinenfpinnerenen; bie Tuch= und andere Chafwollen. geng - Monufakturen ; bie Strumpfwirkeren ; bie Leberbereitung; bie Metallfabriten und vorzüglich die Gifenwaaren : Erzeugung ; Die Rabris fation von Golb-, Gilber-, Combat-, bann plattirten Baaren; bie Glas-, Glasmaaren: und Spiegelfabritation; die Porgellan-, Steingut-, Fanence : und Erbengefdirrfabritation; die Drecheler., Sifchler., Magner= und Schloffermaaren = Fabrifation; die Gilg = und Strobbut=. Manufactur; die Erzeugniffe ber mathematifden, ponitalifden, dirur is fchen und mufitalifchen Inftrumentenmacher mit der Uckerbauwertzeug= Manufactur; die Uhren : Manufactur; die Runftperlen : Erzeugung ; die Parier = Manufactur beschäftigt ben 100 Butten 678 Urbeiter; die Davierfpalier= und Svielkarten = Manufactur; die Buch ; Landdarten und Mufikaliendruckerenen; bann bie Rupfer- und Steinbruckerenen nebit mehreren anderen, welche, ohne die Polizengewerbe, eine Menfchen-menge von mehr als 57,000 beschäftigen und 2,368 Wafferwerfe und Maschinen aller Urt, bann 520 Drucktische und 18,044 Bebftuble in Umtrieb feten. Die bieber genannten Ratur= und Runfterzeugniffe find die Gegenstande bes Eigenhandels biefer Proving; bamit wird ein grofer Theil ber fremden Ginfuhrartitel bezahlt, welche vorzuglich in Feldfruchten, Weinen, Brenn. und Baubolg, Ochaf- und Baumwolle,

## 96 Defterreich unter der Enne, Geographie und Statiftit.

Reis, Baumfrüchten, Obl, Thierbauten und in allen Urten Colonial. und Apothefermaaren, in allen Gattungen Metallen und vielen Metallmagren, bann in Buchern, Canbebarten und Mufikalien besteben, ber Berth fich über 14 Millionen Gulben beläuft; bagegen die Ausfuhr nur einen Geldwerth von bepläufig 12 Millionen bat, und auf 5 Millionen werben die Transitomaaren geschätt. Eine große Erleichterung verschafft bie Donau bem Sandel gum Transporte vieler Baaren, besonders ju bem des Getreibes, ber Baumfruchte und bes Solges; eben fo wichtig ift ber nach ber Sauptstadt führende Canal fur biefen 3med geworben; aber auch burch ein aut vertheiltes Straffeninftem, movon allein bie Runftstraßen eine Cange von bennahe 102 Meilen haben , wird die Berbindung mit den Nachbarlandern (auch durch mobivertheilte Poftamter, Eilwagen und Diligencen) erleichtert. - Durch viele andere Beforderungemittel, g. B. an Deffen (vorzüglich ju Bien jabrlich 2) und Jahrmarkten, Leihe und Bechfelbanken, burch ein Sandelsgericht und · besondere Sandels=, Bechsel= und Gewerbsordnungen ift binlanglich fur ben Sanbel geforgt. Die Leitung aller öffentlichen politifden Beicafte geschieht burch die niederöfterr. Lanbesregierung in 2B ien; ibr find für bie Erreichung des nahmlichen Zweckes die Rreisamter in Wien, St. Dol. ten, Rorneuburg und Rrems untergeordnet. Die Sandhabung ber Juftig ift bem niederofterr. Uppellationsgerichte und ben bemfelben untergeordneten erften Beborden (bem Candrecte, den Ceben- und Berggerichten, ben Magistraten und ben Patrimonialgerichten ber Dominien oder Berrichaften) anvertraut, welche jum Theile auch Eriminalgerichte (bier Candgerichte genannt) find. - Die firchlichen Ungelegenheiten ber Ratholiten fteben unter ber Leitung eines Ergbifchofes (mit fürstlichet Burde) in Bien und eines Bifchofes ju St. Dolten und bie jablreichen Pfarrbezirke find in größere Decanats = Diffricte eingetheilt. Die Evangelischen und Reformirten haben in Bien eigene Superintendenten und Confiftorien. Chenfalls besteben daselbst wichtige und mannigfaltige Bilbungsanftalten fur ben Gelehrten-, Runftler- und Bewerbsftand, aber auch in verschiebenen anderen Orten gefehrte Mittelfculen ober Symnafien, und im gangen Cande vertheilte Elementar: und fogenannte Saupticulen. Nicht minder wichtig, ausgebehnt und mannigfaltig find auch die bier bestebenden Sumanitate-Unstalten, vorzuglich in ber Saupt-Radt. - Endlich bestebt auch fur die militarifche Landesverwaltung gu Bien ein eigenes Generalcommando und die 3 Linien = Infanterie-Regimenter Mr. 3, 4 und 49 baben in diefer Proving ibre Cantone, aus welchen fie fich etgangen; aber außer diefen baben gewöhnlich 1-2 Cavallerie = Regimenter, einige Grenadier = Bataillons, ein Feldartilleries Regiment, das Bombarbiercorps und die besonderen Corps der Pioniers, Pontoniers, Sappeurs und andere ibre Stabs- und Saupt-Standquartiere in D. u. b. E., wo auch ber Git aller boberen und bochften politifchen, Finang-, Juftig- und militarifchen Bermaltungsbeborben ift. Die Benennungen Ofterreich ober Land unter ber Enns, Unterofterreich und Rieberofterreich find übrigens vollig gleichbedeutend und geboren ausichließend ber öftlichen ober unterennfifchen Galfte bes Ergbergogthums Ofterreich an. Die amtliche ober Dicafterialbenennung ift Dieberofterreich, und murbe guerft unter Raifer Maximilian I., nach ber Eren. nung Tyrols und Borderofterreichs in Gang gebracht. - Dfterreichs unter der Enns fammtliche Baber und Gefundbrunnen find: Stadt Baben, B. U. B. B., heiße Schwefelquellen. - Dorf Deutschallenburg, B. U. B. B., Schwefelbab. - Dorf Ebergaffing, B. U. B. B., warme Quellen in ber Fifcha. - Dorf Garichenthal, B. U. M. B., Gefundbr. - Stadt Gmund, B. D. M. B., Mi. neralwaffer. - Martt Gutenbrunn, B. D. M. B., warmes Gefundbad. - Dorf Beiligen ftadt, B. U. B. B., Gefundbad. -Dorf Bernals, B. U. B. B., warme Mineralbaber. - Stadt Lag, B. U. D. B., Bittermaffer. - Dorf Liefing, B. U. BB., Gefundbad. - Martt Mannersdorf, B. U. B. B., Gefundbad. - Dorf und Schloß Mauer, B. II. BB. BB., Gefund, und Schmefelbaber: - Dorf Meibling, B. U. BB., taltes Ochwefelbab. - Martt Möbling, B. U. B. B., Gefundbr. - Martt Dorawarth, B. U. B. W., warmes Bad. - Dorf Robaun, B. U. W. Gefundbad: - Sof Gauerhof, B. U. B. B., warmes Bad. -Dorf Boslau, B. U. 2B., faltes Bab. - Dorf Balten. ftein, B. D. M. B., Gefundbad. - Statt Bien, B. U. B. B., Brunnelbad in der Alfervorftadt.

Defterreichische Erbvereinigung. Go werden in der ftaatsrechtlichen Oprache ber Gidgenoffenschaft verschiedene theils von ben Cantonen, theils von Graubundten mit bem Saufe Ofterreich gefchloffene Friedens = und Freundschafts .; jum Theil auch Bundesvertrage genannt, Die aber mefentliche Berichiedenheiten zeigen, obgleich fie unter obigem gemeinschaftlichen Rahmen begriffen werden. 1) Die Grundlage ber Erbvereinigung mit den Cantonen macht die fogenannte em ige Richtung gwischen dem Erzberzoge Giegmund von Ofterreich und den acht Dr. ten und ihren Bugemandten und Bugeborigen. Da die bisberigen Friedensichluffe mit Ofterreich immer nur fur eine bestimmte Babl von Sahren gefchloffen und bann von Beit ju Beit wieder verlangert worden waren, nun aber die Musführung ber Plane Qub mig's XI. von Frantreich gegen Bergog Carlben Rubnen von Burgund eine Bereinigung ber Gibgenoffen mit Diterreich erforderte; fo fucten die frango: fifchen Unterbandler in ber Schweiz und am Bofe bes Erzberzoge burch. einen endlichen Frieden auch eine formliche Berbindung einzuleiten. Gobald nun der Erzherzog dazu gebracht mar, daß er Allem, mas die Eidgenoffen bis ju biefem Beitpuncte burch Rauf ober Eroberung an fich gebracht hatten, auf ewig entfagte, fo mar bie einzige Ochwierigfeit des Friedensichluffes gehoben. Die e wige Richtung tam alfo auf einer Bufammentunft ju Conftang im Unfange Uprile 1474 gu Stande, und wurde bann ben 11. Juny 1474 von Lubwig XI. ju Genlis garantirt und besiegelt. Daber bat fie gewöhnlich biefes lettere Datum, um fo mehr, da fie fo redigirt ift, daß der Konig felbit redend eingeführt ift. ("Go-feben Bir ben Vertrag und Bericht zwifden ben obgenannten Partepen alfo ic."). Gie verordnet Gicherheit des Sandels und Banbels ohne Errichtung neuer Bolle , gegenseitige Gulfe und Gold, fichert jedem Theile diejenigen Lander, Stadte, Dorfer tc. ju, bie er im Defterr. Rat. Encoff. Bb. IV.

> Bayerische Staatsbibliothek

Befite bat, und bebt alle fernern Unfpruche ganglich auf. Rein Theil foll Feinden bes andern Theils irgend eine Begunftigung gemabren; Ungeborige bes einen Theiles burfen von bem andern nicht in Bundniffe ober Odut aufgenommen werben, wenn fie fich nicht in feinem Gebietbe nieberlaffen ; bie 4 ofterreichischen Balbftabte am Rhein (Laufenburg, Rheinfelben, Baldsbut und Gedingen) follen ber Eidgenoffen offene Baufer fenn, b. b. fie follen bas Recht bes Durchzuges baben, fo wie auch, Befatungen in biefelben ju legen. - Diefer Bertrag, ber oft unrichtig die erfte Erbvereinigung genannt wird, murbe burch bie erfte Erbvereinigung mit Erzbergog Gieg mund 1477 in einigen Puncten verandert. Gie tam nach bem burgundifchen Rriege ju Stante, als nach bem galle Bergog Carl's bes Rubnen Frankreich und Ofterreich um die Franche = Comté tampften, und im Gpatjabre 1477 die ofterreichische ober burgundische Parten eine Zeitlang bas Ubergewicht in ber Eidgenoffenschaft über bie Unhanger Frankreichs erhalten hatte. Buerft wurde fie von Burich, Bern, Lugern, Uri und Golothurn angenommen, und balb traten auch Odmyg, Unterwalben, Bug und Glarus ben. Gie ift batirt Burich, Montags vor Gt. Gal-Ien = Sag 1477. Huger ben vorigen Freundschafteversicherungen verordnet fie auch gegenseitige Gulfsleiftung um Gold, welchen ber begebrente Theil zu bezahlen bat, und verpflichtet noch inebefondere bie Gitgenoffen jur Gulfe gegen Emporungen ber Unterthanen bes Ergbergogs; bingegen fehlt bas Befagungs: und Durchjugsrecht in ben ofterr. Balbftab. ten. Dief war es befonders, was ben 4 bemofratifden Orten, Od my ;, Unterwalden, Bug und Glarus mignel, mabrend die ofterr. Balbftabte fich eben biefem verlangten Rechte entschloffen widerfetten, und fich auch jur Beschwörung Diefer Erbvereinigung nicht verfteben wollten, wie ber 8. Artitel und zwar in Musbrucken festfest, Die mit ber neuern biplomatifchen Oprache mertwurdig genug contraftiren. Es beißt nabmlich bort: "Damit biefer Bertrag, befto fraftiger ju ewigen Beiten gehalten werbe , fo wollen Wir Bergog Giegmund von Offerreich Gunft und Willen bagu geben, und unfere innhabenden Stabte der außern Canden (b. b. Borberofterreich) gutlich vermogen, daß fie Mes bas, fo Bir hiervor und jest mit ben Gibgenoffen aufgenommen haben, und eingegangen find, mit ihren auch anbangenden Infiegeln ohne Bergug befraftigen, und bem Allem nachzufommen lauter gufagen." - Jene Weigerung ber Balbftabte am Rheine batte nun bie Folge, daß biefer Bertrag, obgleich er von dem Erzberzoge und ben Eidgenoffen angenommen war , nicht ju wirklicher Rechtsgultigkeit gelangte, und die ewige Richtung wieder als Norm der Berbaltniffe zwifden Ofterreich und ben Eidgenoffen galt. Diefelbe follte aber alle 10 Sabre von ben öfferr. Balbitabten wieder beschworen werden (Urtis fel 9). 1474, ben Errichtung bes Bertrags, war diefiobne Weigerung, aus Furcht vor Burgund, von ihnen gefcheben. 2016 bie Befdworung aber 1484 wieder Ctatt finden follte, willigten die Gidgenoffen auf bie Bitte bes Ergbergogs in einen Muffdub von 5 Jahren, weil bie Baldftabte nur mit Gewalt zur Befdworung batten gebracht werben tonnen. Doch follte tiefer Huffdub die Gultigfeit bes Bertrags feineswegs fdma-

den. - Der Odmabentrieg, welchen die Gibgenoffen und die Graubundtner 1499 gegen Maximilian I. und ben fcmabifchen Bund führten , unterbrach bann bie freundschaftlichen Berhaltniffe mit Ofterreich, und in bem Friedensschluffe ju Bafel wird weder ber emigen Richt ung noch der Erbvereinigung getacht, fondern nur im Allgemeinen verordnet, bag 2lles, mas burch biefen Friedensichlug nicht verandert werde, auf ten alten guß folle bergestellt werden. Darimilian fucte baber im folgenden Jahre durch alle möglichen Mittel eine neue Erhvereinigung ju Stande ju bringen. Allein die vom Schwabenfriege ber noch fortbauernte Erbitterung und bas bamabis in ber Gibgenoffenfchaft vorherrichende Spftem ber Unichliegung an Frankreich vereitelten feine Bemühungen. Aber als bie Gibgenoffen 1510 burch bie Could ber Franjofen felbft in ben mailanbifden Banbeln als bie gefahrlichften Reinde Frankreichs auftraten, fanden auch die öfterreichischen Unterhandlungen wieder ben mehreren Orten Gingang, und ben 7. Februar 1511 murde ju Baben in ber Schweiz bie neue Erbvereinigung mit Raifer Dari. milian I. und feinem Entel , bem Ergbergog Carl (V.) abge. foloffen; bod bauerte es noch bis ju Ende biefes Jahres, ebe alle Orte einwilligten, am langften widerfetten fich Lugern, Uri, Odmpg und Il ntermalben. Diefer Bertrag "erneuert und erlautert" (wie es im Eingange beift) bie ewige Richtung und bie Erbvereinigung von 1477; er gilt für biejenigen Lande, welche nach dem Tode bes Ergberjogs Siegmund bem Raifer jugefallen find (b. b. für Tprol und bie borbern Erblande), und fur bie Graficaft Burgund (Franche = Comté). Der frene Bertehr ohne neue Bolle, bas Berboth aller Feindfeligkeiten und die Bestimmungen wegen ber Bundniffe und Schirmvertrage mit Ungeborigen bes andern Theiles murben wiederholt, aber bes Befagungs. rechtes in ben Balbitaten am Rheine geschiebt feine Ermabnung , und fatt bes in ben vorigen Tractaten enthaltenen Berfprechens thatlicher Bulfe verfprechen die Partenen einander nur, wenn man angegriffen murbe, "zu einander ein getreu Auffeben zu baben, bamit man wider Recht ober Billigfeit nicht befchwert werbe." Rein Theil foll julaffen, daß feine Ungehörigen den Feinden bes andern julaufen (ben ihnen in Rriegsbienfte treten). Alle Puncte ber ewigen Richtung und Erbvereinigung von 1477, welche burch biefen Tractat nicht veranbert werben, blieben ganglich in Rraften. - Muger ben 8 Orten ber Gibgenoffenfcaft, welche die frühern Eractate gefchloffen batten, werden noch ermabnt: Bafel, Frenburg, Golothurn und Ochaffbaufen, welche feither in den eidgenöffischen Bund als wirkliche Orte waren aufgenommen worden; ferner Uppengell, welches erft 1513 aufgenome men wurde, der Abt von St. Ballen und die Stadt St. Ballen. Endlich verfpricht ber Raifer, als Normund feines Entels, bes Ergbergogs Carl, baf biefer ju "Mehrung guten Willens" jedem ber gwolf Orte jahrlich 200 rheinische Gulben, bem Abte und ber Stadt St. Gallen und dem Lande Appengell jedem 100 Gulben bezahlen follte. Dieg ift bas fogenannte öfterreichische ober burgundifche Erbvereini= gungegelb, welches in ben fpatern Berhandlungen mit Ofterreich oft portommt, gewöhnlich febr unregelmäßig bezahlt murte, und julebt

gang ausblieb. — Carl bestätigte als Raifer biefe Erbvereinigung 1519 und 1543, und noch 1614 fab man fie ale fo rechtegultig an, taf bie Eidgenoffen ben einer Emporung ber Landleute im Frichtbal und auf bem Schwarzwalde wegen einer neuen brudenden Abgabe, fich mit Berufung auf die Erbvereinigung in die Sache mifchten, und formlich als Bermittler zwifden ber vorberofterr. Regierung und ben Cancleuten auftraten. - Allein mit der veranderten Beschaffenbeit bes Sandels und ber Maximen ber öfterr. Regierung in Ruckficht betfelben fonnte bas Berboth neuer Bolle nicht besteben, und die Gidgenoffen mußten fich in Diefer Rudficht immer mehrere Befdrantungen gefallen laffen, worüber von Beit zu Beit weitlaufige Berbandlungen Statt fanben, vorzüglich machte aber ber zwendeutige Musbruck bes getreuen Auffebens oft Schwierigkeiten, indem berfelbe von öfterreichifder und franifcher Geite (letteres wegen ber Franche = Comté) febr oft als eine Berpflichtung ju thatiger Gulfe ertlart, von den Eidgenoffen felbft bingegen nur auf friedliche Bermittlung gedeutet wurde. Doch auch bie Gibgenoffen felbft trennten fich begwegen oft in ihren Deinungen und Befdluffen , je nachdem ben einem Orte ber fpanifche und ofterreichifche, ben andern ber frangofifche Ginfluß, juweilen auch bas richtige Guftem überwiegend war, fich thatlicher Theilnahme an fremden Ungelegenheiten ju enthal= ten. - 2) Erbvereinigung ber Graubundtner mit Ofterreich. Beffern Erfolg als ben ben eidgenoffischen Orten batten nach Beendigung bes Schwabenkriege die bfterr. Unterhandlungen in Graubundten. 1500 ge= lang es Raifer Muximilian, die dren rhatifden Bunde ju einem Freundschafts = Bertrage auf 20 Jahre ju bewegen, vor beffen Abfluffe bann 1518 ein "erblicher und emiger" Bertrag zwischen bem öfterr. Saufe und ben brey Bunben zu Stande kam. Derfelbe erftrecht fich auf Enrol und die Berrichaften jenfeits bes Urlberges bis an ben Bobenfee, verfpricht gute Nachbarfchaft und Giderbeit bet Brangen, beftimmt die Rechtsform ben Streitigkeiten, die Sandhabung bes Rechtes gegen flüchtige Miffethater, und fregen Bertebr obne neue Bolle. Jeder Theil gestattet bem andern, in so fern er nicht felbst in Krieg verwickelt ift; die Werbung von Freywilligen, die aber nur in den genannten öfterr. Berrichaften und in Graubundten ju bienen ichulbig find. In gemeinschaftlichen Kriegen folieft tein Theil Friede ohne bes andern Wiffen und Willen. Clefen (Chiavenna) und Beltlin burfen, fo lange fie unter bundtnerifder Sobeit fieben, von Eprol und Vorarlberg ber nicht angegriffen werden. Der Raifer bezahlt jedem ber 3 Bande jabrlich 200 rheinische Bulben, behalt fich aber feine berricaftlichen Rechte über bie 8 Berichte im Pratigau vor (biefe gehorten ju bem Beben : Berichten: Bund, und tauften fich 1649 und 1652 von Offerreich fren). Diefen 8 Berichten mard auch ichon 1518 die Fortbauer ber halben Bollbefregung in allen öfterr. Canden borbebalten.

Desterreichische militarische Zeitschrift. Den ersten Grund zu diesem Nationalwerke hat der Erzberzog Carl gelegt, indem er von den, im f. f. Kriegsarchive angestellten Officieren des f. f. Generals quartiermeisterstabes, unter ber Leitung des tamabligen Kriegsarchive Directors, Generals Moriz Gomez de Parientos, eine Reihe von

militarmiffenschaftlichen und friegsgeschichtlichen Auffagen bearbeiten ließ, welche 1808 in 4 Seften, von vielen Planen begleitet, unter bem Sitel: Ofterreichische militarische Beitschrift erschienen. Dit bem Musbruche bes Rrieges im Frubjahre 1809 murben jene Arbeiten eing eftellt, und fo nahm benn auch diefe Zeitschrift ihr Ende. - 1810 febrten die Officiere des Generalquartiermeisterstabes ju ihren Friedensbeschäftis gungen gurud. Gine literarifche Abtheilung murbe gur Berfaffung ber Rriegsgeschichte nach ben öfterr. Driginalquellen bestimmt, Der Chef bies fer Abtheilung, ber bamablige Oberftlieutenant (jest Relbmaricall-Lieutenant) Leonbard Frent. v. Rothfirch, unternahm es bann, mit ber auf ben Borfcblag bes Soffriegeraths : Prafibenten, Belbmarfchalls Grafen Beinr. v. Bellegarbe erfloffenen Bewilligung bes Raifers, ein neues triegewiffenschaftliches Journal ju begrunden. Bu biefem Gefcafte verband er fich, als Redacteur, mit ben bamabligen Sauntleuten Ochels (f. b.) und Bagner. Dem regen Gifer Diefes Bereines gelang es, die Borarbeiten im Laufe 1810 fo ju befchleunigen, baf mit Unfang 1811 die erften Befte einer neuen militarifden Beitschrift erfcheinen tonnten. Diefe neue Beitfdrift' besteht nun bereits feit 25 Jahren. Gie ift zwar, nachdem im Berbfte 1813, benm Musbruche bes Rrieges, Redacteur und Mitarbeiter jum Beere abgegangen maren, mit Ende jenes Jahres unterbrochen worden; doch trat fie, nach hergestelltem Frieben und zwar 1818, wieder ins Leben. Huch jett wurde bem bamabligen Oberften Frenh. v. Rothfirch die Oberleitung Diefes Inftitutes anvertraut. Er fuhrte diefelbe fort, mabrend er, jum Generalmajot vors gerudt, fich durch eine Reibe von Jahren als Brigadier in Rlagens furt, Pregburg und Prag befand, und feit er 1830 gur Leitung ber Befcafte bes Generalquartiermeifterftabes nach Bien berufen worden ift. Roch immer bereichert der nunmebrige Feldmarschall = Lieutenant und Graf Roth Eirch (f. b.) die Beitschrift mit geiftvollen friegsgeschicht= lichen Muffaten. - Geit bem Bieberaufleben ber Zeitschrift 1818 murbe der, icon in ihrer fruberen Lebensepoche ausgezeichnete Mitarbeiter, Sauptmann Schels jum verantwortlichen Redacteur berfelben be-Er führt diefe Redaction auch jest noch, feither jum Major und Borfteber ber f. f. Kriegsbibliothet ernannt, mit unermublichem und burch ben Erfolg belohntem Gifer fort. - Die neue militarifche Beitschrift bat ben ihrem Entstehen 1811 fich felbst genau die Grangen des miffenschaftlichen Bebiethes vorgezeichnet , innerhalb melder fie fich zu bewegen bat. Gie bezeichnete ale bie Begenftanbe, melde ihren Inhalt ausmachen : Abhandlungen über bie verschiedenen Zweige ber Rriegewiffenschaften; alte und neue Rriegegeschichte; militarifde Topographie; Militarverfaffungen frember Staaten; Memoires und andere Schriften berühmter öfterr. Felbherren; friegerifche Unetboten und Charakterguge; militarifche Literatur und Chartenkenntnig und bie monathlichen Personalveranderungen in ber ofterr. Urmee. Die Beit= fdrift erfdeint zu Bien in monathlichen Seften in 8., beren 3 einen Band ausmachen. Bahrend ben 25 Jahren vom Jan. 1811 bis Gept. 1835, hat die Zeitschrift in ben verschiedenen militarwiffenschaftlichen Fadern, folgende Ungabl von Muffagen geliefert: I. Errichtung', Berfaffung, Ausruftung, Bewaffnung, Berforgung und allgemeine tafti-

fche Musbilbung ber Beere: 15; - Il. Rriegstunft, Strategie und Lak til: 37; - III. Infanterie: 10; - IV. Reiteren: 14; - V. Urtillerie: 19; - VI. Generalftab und Geniemefen: 14; - VII. Biffenschaftliche Bilbung im Allgemeinen, Theorie ber Kriegsgeschichte, Di. litar = Topographie, Geographie, Terrainlebre, Situationszeichnung, Terrainaufnahme und Bermeffung, bann militarifde Befdreibungen meb= rerer Canber: 46; - VIII. Berfaffungen frember Beere: 28; -IX. Kriegsgeschichte, worunter viele gange Felbzuge: 307; - X. Discellen: 26; - XI. Literatur: Beurtheilende Ungeigen neuer friegsmif. fenschaftlicher Berte und Charten: 211; daber die Gefammtgabl aller ' Auffage: 727. Sierzu noch in ben Jahrgangen 1834 und 1835 bis September, in eigenen Beplagen: Motigen aus bem Gebiethe ber militarifden Wiffenschaften: 148. In ben gefammten Jahrgangen find 102 Charten, Plane und andere Rupferfliche geliefert. - Biele Muffate baben burch ausführliche Bebandlung ibres Gegenstandes einen großen Umfang gewonnen. Dieß ift besonders ben ben nach den Original-Relbacten bes f. f. Kriegsarchivs bearbeiteten gangen Feldzugen ber Rall, beren einige 10-20, ber fo wichtige Feldzug 1796 in Italien fogar über 60 Druckbogen einnehmen. Wie febr die Redaction ben ber pragmatifchen Grundlichteit ber Bearbeitung biftorifder Stoffe, auch in ber Babl berfelben auf bas zeitgemäße allgemeine Intereffe Rudficht nabm, gebt baraus beroor , bag von ben 307 friegsgeschichtlichen Auffagen mehr als 100 bie bebeutenbften Rriegsereigniffe aus ber Epoche feit Ausbruch bes frangof. Revolutionskrieges von 1792 an, barunter auch febr viele gange Feldzuge, barftellen. Das rubmvolle Unbenten ber Feldberren, welche an ber Spige ofterr. Seere gestanden, fo wie vieler in ben letteren Jahren verftorbenen ofterr. Generale, murbe burch biographifche Dentmable gefenert und bie Gefchichten mehrerer ofterr. Regie menter, von ihrer Errichtung bis auf die Begenwart, actenmaßig gefcilbert. - Uber die miffenschaftliche Tendeng ber Beitschrift, über die Bichtigkeit ber zu ben meiften biftorifchen Darftellungen, befonders ju jenen aus ber neueren Rriegsgeschichte, benütten Originalquellen, über bie Babl ber Gegenstande, über Ton bes Bortrags, Oprache, Ochreib. art u. f. w. baben die fritischen Blatter bes In- und Muslandes eine Reibe von gunftigen Urtheilen gefällt. Die Zeitschrift ift in allen europaifchen Beeren geachtet. Eremplare berfelben werben bis nach ber Surten, ben nordifchen Reichen, nach ben britischen Infeln und nach Ume-Gie weibt ihre Blatter vorzüglich ber Berberrlis rifa verfendet. dung bes vaterlandischen Baffenrubmes, ber. Schilderung ber Groß: thaten des Beeres. Gie fepert bas Unbenten ofterr. Belben; verbreis tet Licht über bie wichtigften Momente ber Rriegegeschichte, und bemubt fich thatigft, die fo baufigen Entstellungen biftorifder Babrheit burch pragmatifche Ergablung ber Thatfachen zu entfraften. - Die Beitfdrift war nie barauf berechnet, als ephemeres Gefcopf bes Tages mit ben Tagen ju vergeben. Gie follte einen bleibenben Berth erhalten und eine friegemiffenschaftliche, besonders Eriegsgeschichtliche Bibliothet bilben. Es scheint, daß biefe Ubficht fich wirklich ber Erfüllung erfreue; ba fo eben eine neue Muflage ber vergriffenen und jest in 4 Banden vereinten Jahrgange 1811,

1812 und 1813 erscheint. Diese Aussage ist, in so weit es ben Jahrgang 1811 betrifft, die 4., in Sinsicht des Jahrganges 1812 die 3., und nur für den Jahrgang 1813 die 2. Aussage. Da wohl noch nie der Kall vorgekommen seyn mag, daß ein Journal 4 Aussagen erlebt hätte, so dürfte hierin der sprechendste Beweis liegen, daß das militärische Publicum überhaupt den inneren Werth dieser reichhaltigen Zeitschrift anerkennt; daß die österr. Armee dieses literarische Unternehmen 25 Jahre hindurch mit warmer Theilnahme unterstütze, und daß die Redaction den ihr von der Regierung ertheilten Schutz durch würdige Erstülung ihrer gegen Seer und Vatersand übernommenen Pslichten vers dient bat.

Defterreichifche Zeitschrift fur Geschichte und Staats. Funde, und Blatter fur Literatur, Runft und Rritif. Dies fes vaterlandifche Blatt ericeint feit Janner 1835 ju Bien ben bem Redacteur und Berausgeber 3. D. Raltenbaed (f. b.); im Comptoir ber privil. Wiener = Zeitung und in Commiffion ber f. Bed'ichen Univer, fitats = Buchhandlung (f. b.) wochentlich 2 Dabl in 4. - Gewiffermagen fest es bas unter verschiedenen Rebactionen und Titeln berausgetommene Archio fur Geographie, Siftorie 2c. (f. Archiv) fort. Mannigfac aber unterscheidet es fich in Befen und Son. - Die Tendeng des Sauptblattes fpricht ber Titel aus. Alle Erblander umfaffend, foll es bentragen, burch Entwicklung und fritifche Beleuchtung einzelner wichtiger Theile bas Bebieth ber Beschichtstunde ju erweitern, und bie Renntniß bes Baterlandes ju beforbern. Einen weiten Birfungsfreis insbesondere eröffnet ibm vaterlandifche Cultur., Runft= und Literaturgefdichte. Ihre Bearbeitung ift um fo munichenswerther, je weniger barin bis jett geleiftet wurde. Statistische Abhandlungen, in fo fern fie nicht leere Aufgablungen und Romenclaturen, fondern intereffante Folgerungen barbietben, Muffage über ben Buftand ber vaterlandifchen Induftrie; Sinbeutungen auf innere und außere Berwaltung; Erörterung michtiger Theile ber Canbesverfaffung ; Schilderung ber Gitten, Gebrauche, und bes öffentlichen Lebens; Mittheilungen über Boltspoefie, Gagen, Sprache und Mundarten u. f. w. follen fets bem Ungeführten fich anschließen. Bur Rubrit bes Sauptblattes gebort noch bie Beforedung von Werten, welche im In = oder Uuslande über Ofterreich erfcbeinen. Gleichwie bas Sauptblatt fich mit Ofterreich ausschließend beschäftigt, fo find die Blatter fur Literatur, Runft und Rritit, Muffagen und Abbandlungen gewidmet, welche bas phofifche und geiftige Leben überhaupt berühren. Unter ber letten Rubrit werden junachft die Ericeinungen im Gebiethe ber öfterr. Literatur und Runft befprochen. Bas bie Redaction von bem Befagten in ihrem Profpectus verheißen, bas bat fie, im Bangen betrachtet, reblich erfult. Backere Nahmen, tuchtige Leiftungen, bebergtes Bort, ernftes feftes Birten fur bas Beffere geichnen bief Blatt'aus. Mit grundlicher Renntniß feines Stoffes bat Ralten baed fich mannbaft bemabrt.

Defterreichische Buschauer, der, Zeitschrift fut Runft, Wiffenichaft, geistiges Leben. Dieß ist feit Unfang Octobers 1835 ber Litel ber Feperstunden (f. b.). Der Rebatteur und herausgeber 3. G. Eber se berg hat ben Plan bes Blattes im Wesenklichen bepbehalten. Es besteht 1) aus bem Sauptblatte, welches ausgemählte Auffäte zur Bestehrung und Erheiterung bes Geistes; Erzählungen, Novellen, Biographien, ausgezeichnete Thaten und Verirrungen als bem Rreise der besteren wie ber entarteten Menscheit, 2) aus bem Notigenblatte, welches die Erscheinungen ber Zeit steit im Auge, alles Merkwürbige und Interessante ber Gegenwart liefert, 3) aus einer wöchentslichen Beplage, welche unter dem Liele: "Blätter für geistige Thätigkeit, wissenschaftliche Erörterungen und nügliche Stubien" Anregung für gemeinsame Mitwirtung jedes einzelnen Lesers zu dem Gesammtzwecke dieses wöchentlich in 3 Nummern erscheinenden Zeitblattes zur Aufgabe hat.

Desterreichischer Beobachter. Dieses bekannte politische Tageblatt erscheint seit 1810 zu Bien in Quartformat aus der Straußschen Buchdruckeren. Gegründet hatte es Friedr. v. Schlegel, und auch unter der Oberleitung der k. k. geb. hofe und Staatskanzley herausgegeben; doch es fortzusehen, fehlte es diesem Gelehrten an der bierzu erforderlichen Thätigkeit. Der D. B. wird feit 1811 ununterbrochen von bem k. k. hoffecretär Jos. Unt. v. Pilat (s. d.) redigirt. Diese Zeitung ist ein halbofficielles Blatt, rein monarchischer Tendenz und characterisit sich durch feste Consequenz. Alltäglich liesert es auch die meteorologischen Beobachtungen der Wiener Sternwarte und zuweilen Rach-

richten von neuen Literaturmerten und Runftgegenftanben.

Desterreichisches Burgerblatt, Rebacteur und herausgeber Friedrich Eurich, in bessen Berlag zu Linz. Der Zweck bieser Beitschrift, welche nun wöchentlich vier Mahl in 4. erscheint, ergibt sich aus ihrem Litel und bessen Bensage: "Kür Verstand und herz." Gie ist zunächt für den Bürgerstand bestimmt, soll durch sehrreiche Aufstäge aus der Geschichte, Geographie und Statistik, insbesondere aber über vaterländische Gegenstände, dem Verstande Stoff zu nütlichem Nachbenken liefern, soll zum herzen durch Darstellung schöner, nachahmungswerther Handlungen, edler Charakterzüge und patriotischer Begebenheiten, ober durch neue, schöne Blüthen, aus dem Reiche der Poeste sprechen, soll endlich die von den Geschäften, Arbeiten und Wühnen des Tages gedrückte Laune durch anziehende oder erheiternde Erzählungen, durch saunige Gedanken oder wisige Inekboten erwecken und beleben. Das Blatt besteht nun schon im 17. Jahre.

Defterreichisches Raiferthum, f. Geographie und Sta-

tiftit; Geschichte des Raiserthums.

Defterreichisch = Schlesien f. Schlesien.

Dettingen = Wallerstein, Philipp Carl Graf, Ritter bes golbenen Bließes, f. f. geheimer Rath, Staats = und Conferenaminister, Prafibent ber Softommission in Reichshofraths : Angelegenheisten und Obersthofmarschall, Mitglied ber f. f. Landwirthschaftsgesellsschaft zu Wien. Er war auf bem Stammschloste seiner Uhnen zu Walterstein ben 8. Febr. 1759 geboren, und unter 11 Geschwistern einer ber jungern Gohne bes damabis regierenben Reichsfürsten, Philipp Carl zu Otting en : Ballerstein, mit Juliana Carolina,

geb. Reichsgrafinn von Ottingen : Balbern. Urfprunglich jum geiftlichen Stande bestimmt, murbe Graf D. fcon frube als Domicellar in bas Capitel bes Ergftiftes Coln aufgenommen. Gein geraber Ginn, fein unerschütterliches Rechtsgefühl, die fich bald als vorherrschende Charafterjuge in ibm entwickelten, entschieden feinen Beruf gur Juftigoffege. 216 Graf D. Die vormable ju Bien bestandene bergogl. favor'fde Stiftung, wo er feine miffenschaftliche Bildung erhalten batte, verließ, brachte berfelbe noch einige Jahre auf Reifen zu und begann bann bas gemählte. Befchafteleben in der Eigenschaft eines faiferl. Reichshofrathes. Dicht lange nachber ward er jum katholischen Prafibenten am Reichskammerge= richte zu De e Blar befordert, wo ibm auch fraterbin die Burbe eines Reichsfammerrichtere übertragen murde, die er fo lange betleibete, bis er als Reichshofraths:Prafident wieder nach Bien gurudtehrte. In diefer aus. gezeichneten Stellung erlebte Graf D. Die Auflosung ber ebemabligen beutschen Reicheverfaffung, ohne jedoch barum feinem Lieblingefache lange entzogen zu bleiben, indem ibn bas Bertrauen bes Raifers gleich wieber als Prafibenten an bie Spite ber oberften Juftigftelle berief. Mit ben Infignien bes golbenen Blieges geziert, marb ibm im Berlaufe feiner weitern Dienstleistung die Ernennung zum t. t. Staats - und Conferenge minifter und endlich auch noch die Erhebung jum Oberfthofmaricall ju Theil. Er ftarb ju Bien ben 16. Dec. 1826.

Ocathal, rauhes und wildes Thal im Oberinnthaler Rreife Tyrols, 20 Meilen lang, von ber Det burchfloffen und vom Piterthale burch einen

boben Bebirgeruden geschieben.

Ofen (Buda, Budin), konigliche Frenftadt und Sauptstadt von Ungarn, liegt im vereinigten Pefther, Pilifer und Golther Comitat, am rechten Ufer ber Donau, gegenüber ber tonigl. Frenftabt Deft b, mit der fie durch eine Schiffbrucke verbunden ift. - Befdichte. Die Befdichte diefer Sauptstadt ftebt mit jener von Ult = D fen (f. b.) in ei= ner genauen Berbindung, und wenn auch bende Orte abgesonberte Gerichtsbarkeiten haben, fo ift boch 21 I t = Ofen gleichsam als ber Embryo zu betrachten, aus welchem bas neue Ofen allmählig bervorging. Es liegt außer allem Zweifel, daß MIt. Dfen einft eine romifche Colonie mar, die mir aus ber Beschichte unter bem Rahmen Acincum ober Aquincum fennen. Diefer Ort mar ein Gis ber Romer bis jum Ende des 3. Jahrhunderts nach Ch. G.; im Unfange bes 4. Jahrhun= berts ber, obwohl nicht bauerhafte Mufenthalt bes bunnifden Dachtha. bers Uttil a und fpater die Wiege ber ungar. Konige. Im 3. 900 feste Urpab mit feinen Ungarn bier über bie Donau, und bemeifterte fich ber bamable mit einer Mauer umgebenen Stadt. Unter biefer Regierung ging bie alte Benennung verloren, und bie alteften Befdichtsforfder nennen fie Etelvar, woraus die fpatern beutschen Unfiedler fich bas beutfde Egelburg bilbeten. Mit der Regierung Stephan's, bes erften Ronigs, beginnt fur biefen Ort eine neue Epoche. Muf feine Unordnung mard hier eine groffe Rirche ju Ehren der beil. Petrus und Paulus gebaut, und bas Benfpiel, bag er mit feiner Bemablinn Bifela oft ba verweilte, um ber öffentlichen Undacht benzuwohnen, brachte die Stadt durch gablreiche Unfiedlungen balb in neuen Flor. Huch Konig Cabis.

laus berBeilige foll oft in Etelvar gewohnt, und die obige Rirche ju einer Propften erhoben baben. Um meiften icheint Benfa II. burch gablreiche Bauführungen die Erweiterung bes Ortes beforbert ju baben. Unter der Regierung Stevb a n's III., und vorzuglich Bel a's III., batte ber Ort an Große und Schonbeit bedeutend jugenommen; in biefer Zeitperiode fcheint aber auch ber Nahme Etelvac mit Bubavar verwechselt worden gu fenn, benn Bela's anonymer Geschichtschreiber nennt bie Stadt icon Budavar, obne eine Urfache ber Beranderung angugeben. Go fand bieg Bubavar in einer großen Musbebnung vom beutigen Ult = Ofen bis ju ben Raiferbabern, als Endwig I., ber Große genannt, 1351-52 feine Refibeng von Biffegrab nach Ofen verlegte. Damable theilte man Budavar in 3 Stadtbegirte, nabmlich in bas beutige MIt= Dfen, Nova Buda ober Ilj. Buda, auch Dago Buba, ben norblichen Theil bes beutigen Reuftifts, und ende lich in die Drenfaltigfeitsftadt, Folfovis, Die von Deu-Ofen, bis ju ben Raiferbabern fich ausbehnte; bie weftlichen Linien von Deu . Dfen und ber Drenfaltig teitsftadt begrangte bie Beiligen. Geift = Borftadt. Mehrere folgende Jahrhunderte wirkten auf ben Flor der Stadt theils mobitbatig, theils verheerend ein. Bon ber Beit ber glucklichen Befrepung Bien's im Gept. 1683 bebielten bie faiferlichen Baffen über bie turtifchen faft ununterbrochen bie Oberhand. 3mar muß. te bie 1684 mit vieler Thatkraft begonnene Belagerung von D. am 1. Movember wieder aufgehoben werben, nachdem wiederholte Sturme und verheerende Krankheiten binnen 3 Monathen gegen 25,000 Mann im Belagerungs-Corps aufgerieben batten, aber bas Bluck verließ die öfterr. Baffen nicht mehr. Diefe Stadt mar feit 146 Jahren in osmanischen Banben, mar bamable bie 4. im Reiche, nach bem Range ibres Daicas, und ben Turten megen ibrer marmen Baber vorzuglich wichtig und lieb. Bu gleicher Beit befagen fie mit berfelben einigen Ochein und Unfpruch fortbauernder Berrichaft über Ungarn. Der Groß-Begier gab baber Befehl, fie ju retten, es tofte mas es wolle. Mit Recht vor bem Schicffale Rara Muftapha's bange, both er bem Bergoge von Loth. eingen, bem belbenmutbigen Commandanten ber Belagerungbarmee, in Gebeim bafur zwen andere Festungen und einen vortheilhaften Frieben, wenn er bie Belagerung aufbobe. 211s ber Churfurft von Bavern und Ludwig von Baden gegen Defth vorrudten, batten die Turten biefe Stadt bereits verlaffen und fich nach D. jurudgezogen, zugleich aber bie bamablige Schiffbrude binter fich abgebrannt. Ochon am 23. Jung ging bie untere Teftung (beutige Bafferftabt) über, aus ber fich fammtliche Bewohner, obne Gegenwehr, in die obere Festung geflüchtet, das ben aber jedes Saus, jede Wohnung bis jur Unbrauchbarkeit ruinirt batten. Bey bem Umftanbe, bag nach ber verungluckten Belagerung von Bien, eine große Menge von Munition, Proviant und Rriegsgerathen in ben bafigen Rioftern, Rirchen und Cafematten vermabrt lag, taben aber ein großer Theil ber flüchtigen turfifden Urmee bier einen neuen Unhaltspunct gefunden ju baben glaubte, ertfart fich leicht die eben fo ausbauernde als verzweifelte Wegenwehr in Diefer Feftung, in welcher fich die feit 3 Monathen bis auf ein fleines Sauflein gefcmolgene Garnifon gu erhalten gewußt hatte, und es ift eine febr richtige Bemerkung, bag teine Stadt ber Welt mit fo vielem Belbenblute geabelt fen, und feine Reftung feit einer Erifteng von beplaufig 300 Jahren 20 Belagerungen ausgestanden babe, wie D. Dag bie Turfen ben diefer Belagerung mit vielem Muthe und mit wohlberechnetem Plane zu Berte gingen, beweifen bie verschiedenen Minensprengungen, woben 1000 ber Belagerer oft in einem Mugenblice unter einer fliegenben Steinmaffe begraben murben, ungeachtet ber fteten Beunruhigungen burch muthenbe Musfalle, bie ber burch eine Beifung aus Conftantinopel ergurnte Pafca unausgefest wiederholen ließ, ba es ibm nicht gleichgultig fenn burfte, Die Stadt zu erhalten, ober bie rothe Schnur ju fuffen. Go wechfelte Blud und Unglud auf benben Geiten, als am 22. July eine Bombe bas große Pulver-Magagin in ber Bestung fprengte, einen Theil bes alten Ochloffes mit ber Ocheibes mauer zwifden der Burg und Stadt gertrummerte, und mehrere Saufer in Soutt legte. Durch biefes begunftigenbe Ereigniß angeeifert, ließ nun ber Bergog von Cothring en von allen Geiten neue Batterien errichten und in diefem Hugenblide erhielt D. querft die traurige Gewißbeit, baf feit ber Erfindung bes Schiefpulvers und ber funftmäßigen Benugung bes ichweren Gefduges biefe Festung nicht nur nicht unüberwindlich fen, fondern ibre Lagean naben Bergen fie bem vollen Grimme bet Feindes Preis zu geben vermoge. Nach mehrmabligen Aufforderungen jur ftets verweigerten Ubergabe. ward endlich mit verdoppelter Unftren. gung am 2. Gept. von ben Bapern bas Schlog mit Sturm genommen. Die Befatung mar auf 300 ftreitbare Manner berabgefchmolgen, und fterbend lag ber Commandant felbft unter ben ungabligen Tobten. Go batte diefe merkwurdige Belagerung, als die lette von D. geendet. In welcher traurigen Lage fich D. nach biefer Schreckensperiode befand, lagt fich leicht benten, benn bie einmarschirten Eruppen fonnten darin nicht verweilen, fo febr batte die große Ungabl gerftreut liegender, fon balb verwefter Leidname ben Ort verveftet. Alle Saufer maren obne Dach, und überhaupt unbewohnbar, die Burg batte allen Unschein ebemabliger Schonbeitverloren', und alle Saufer und Reller maren mit Sobten angefüllt. Bon bem gefangenen Janiticharen = Uga Cfonta Begas, ber balb nach ber Eroberung fich taufen ließ, erfuhr man, bag 10,000 Mann Janiticharen nebft 6,000 Mann Fugvolt in D. belagert maren, unberechnet der großen Ungabl von friegsgefangenen Chris ften , die ber Commandant ftets ben jenen Gelegenheiten, mo von Ubergabe bie Rebe mar, vor ben Mugen ber Parlamentars nieberhauen ließ. Groß und gablreich mar bie Menge Munition und groben Gefchu-Bes, die ben Diterreichern ben der Eroberung jufiel, doch weit wichtiger war ber Fang, ben bie Ungarn ben 21 bo ny gemacht hatten. Dach Bel foll ber Berth ber Pratiofen und bes baaren Gelbes ben 400,000 Dus caten gemefen fenn, die bamable erbeutet murben. Glucklicher und gro-Ber ging D. aus ben Sturmen ber letten Decennien bervor, benn im= mer ftand bas Bolt neben feinem Ronig, und burch wechfelfeitige Un= banglichkeit, nie auf lockern Faben berubend, mar erfteres immer bereit, im Momente entschiebener Krifis, die Zwede des letteren mit Begei-

fterung zu unterftuten. Bie gern wird ber Beift bes fpaten Befchichtsforfcbers ben folden Bilbern ber Bolfertreue unferer Beiten verweilen, wenn er feinen Blick von andern Reichen mit Etel abwendet, in welchen bie Sybra immer neu auflebenber Ractionen ben vaterlanbifden Boben mit Leichen von Mitburgern bungte. Bum Ochluffe nur noch eine Ermab. nung von bem verheerenden Brande in D. 1810. Um 5. Geptember mar in Saban um Mittagezeit, burch bas Musbrennen eines Beinfaffes jenes Unglud entstanden , bas im beftigften Sturm gegen 800 Saufer vergebrte. Der beulende Bind batte, mit dem Feuer verbunden, die gluben= ben Materialien nach allen Stadttheilen an ber Donau getragen und die unaufhaltsame Flamme fpottete jedes Berfuches, fie ju lofden. Go mar in furger Beit ber gange Saban und ber Theil ber Bafferstadt bis gu ben Rapuginern ein Raub ber Flammen, die burch ben machtigen Borrath des E. E. Berpflegsbackeren-Bolges, welches gleichfalls in Teuer aufging, unvertilgbare Rabrung erhielt. Die Schiffbrude und bie Feftung war in der größten Gefahr, und von ben Bergen im Salbzirtel ichauten die Eigenthumer in ben furchtbaren Brand ibrer Saufer, und faben bie Berbeerung aller ihrer Babe; boch auch von bort batte die Stickluft ber erhiften Utmofphare fie vertrieben. Noch jest erinnern Ruf und Riffe in einigen Gemauern und fichtbare Bertoblung ber Bolger an biefes Unglud. - Lopographie. Die jetige Gintheilung ber Stadt ift folgende: 1) Die Festung ober bie obere Stadt, auf einer Felfenmaffe gelegen, mit Fortificationen, die fur Rriegsoperationen nicht mehr paffen und ihre militarifde Bichtigkeit verloren baben. Gie ift ber fleinfte aber auch ber vollendetfte Stadttheil, in welchem Lugus und Reichtbum berrichen, ber Mittelpunct ber Staatsgeschafte, ber glangende Sammels plat ber Bergnugungen von boberer Urt. Huch liegen in ihrem Begirte bie vorzüglichsten Gebaube und Palafte. 2) Die untere ober Wafferftadt behauptet nach ber Festung in jeber Sinfict ben erften Rang. 3) Die Landstrafe. Diefer burch die Stadtmauern und eine breite gabritrafe von ber Bafferftadt gefdiedene Stadttheil, erhalt feine nordliche Grange burch bas Raiferbad, öftlich burch bie Donau und weftlich burch bie fich allmab. lig bebenden Bebirge. Die Unlage ift ziemlich regelmäßig und febr geraumig. 4) Reuftift, eine Urt Borftadt, welche die nordliche Grange von D. bildet. 5) Die Raigenstadt, oder Taban, übertrifft an Baufergabl alle übrigen Stadttheile. 6) Die Christina-Stadt. Ausgebreitet liegt bier jeder Reig landlicher Natur. Diefes angenehme Chriftinenthal ift mannig= faltig angebaut und formt fich mit ben netten Saufern und iconen Garten ju einer malerifchen Banbichaft. - Der Umfang ber Stadt mit ihren Borftaten beträgt, wenn man felben ju Bug abichreitet, ungefahr 2- Stunden. D. bat 3000 Saufer ohne Rirden, Rlofter und andere of. fentliche Bebaube, bavon im Saban bie größte Ungabl, nahmlich 956 fteben. Die Einwohnerzahl beträgt 30,000 Geelen. - Rirchen find folgende: 1) Die Pfarrfirche ju Maria-Simmelfahrt ift nach bem altern Styl geschmachvoll im Innern verziert. Ihre gothischen Bolbungen ruben auf 12 frenftebenben und mehreren Bandpfeilern. Bon Mußen fpricht weder die Große noch die Bauart besonders an , zumahl da die Geiten: wande burd bie baran ftofienden, 3 Stockwerte boben Softammergebau-

de verdect find, und die vordere Sauptfronte bennahe ohne alle Bergies rung ift. 2) Die Garnifonsfirche, worin 1792 bie Kronung Konig Frang I. Statt hatte. 3) Die Ochlog:Pfarrfirche mit vortrefflichen Fredco : Gemalben von Sauginger. 4) Die Pfarrfirchegur beil. Un: na, welche von ben Besuitenferbaut wurde. 5) Die Rirche ber Glifabethinerinnen mit ihren ausgebehnten Rloftergebauden. 6) Die Rirche und bas Rlofter ber Rapuginer. Muffer biefen ermabnten Gottesbaufern find noch die Rirche zum beil. Florian amnordlichen Ende der Bafferftadt. bie Pfarrfirde, die Franciscanerfirde auf ber Landstrafe, bie Pfarrfirde im Reuftift, Die Pfarrfirche im Laban, Die Pfarrfirche ju Maria-Blut in ber Christina-Stadt und ber nicht unirten Griechen im Saban bemerkenswerth. - Die foloffale Grofie des tonigl. Coloffes, teffen Grundstein am 13. Man 1749 gelegt murbe, bie Pracht, bie barin und um basfelbe berricht, und viele Geltenheiten, bie bier gefammelt find, machen es allerdings ju dem febenswertheften Gegenftand ber Stadt. Die= fes neue Ochloß ift in den alten Palaft, welcher ebemabls auf bem fogenannten Schlogberge ftand, gleichsam binein, und gum Theil aus ben Erummern besfelben gebaut. Dbwohl bas jegige Schloß in einem engeren Rreife ba ftebt, als bas alte Corvin'fche, fo ift es burch bie Ben= behaltung bes alten Plates bennoch intereffant. Der innere Bau diefer fonigt. Burg gerfallt in 203 Bimmer - Ubtheilungen, von welchen bie Thron = , Audieng = und Gefellichaftegimmer mit vorzüglicher Pracht becorirt, und in Sinfict ber barin enthaltenen Roftbarkeiten, vorzüglich bet Reichs-Rleinobien : Rrone, Ocepter, Reichsapfel, Ochwert, Rronungemantel 2c., bochft merfwurdig find. Die herrlichften Unlagen bes fogenannten Schlofigartens umgeben bie Burg. Undere febenewerthe Bebaube, welche biel Dlate und Strafen ber Feftung gieren, aber an Grofe bem Schloffe weit nachfteben, find : Das Landhaus unweit bem Diener Thore; bas Softammergebaube in ber Mitte ber Geftung; bas Beneral-Commando; bas Zeughaus auf bem Georgsplate; bas Rathhaus auf bem Marttplate; bas graff. Teleti'fche Saus am Georgeplate; das graff. Erdődp'iche in der Confili-Baffe; das fürftl. Batth pan p. fche auf dem Parade-Plate; das graft. Bichp'iche, fpater von Dech n'iche Saus in der Berrngaffe. Unter ben mannigfaltigen Gebauben biefes Stadttheils zieht die geschmaftvolle Bauart, vorziglich aber bie innere Ginrichtung! bes graff. Sandor'ichen Palaftes juvorberft bie Mufmertfamteit auf fic. Bu ben vorzüglichften Gebauden der übrigen Stadttheile fann man mit Recht bas im Innern herrlich becorirte und mit mehreren Debengebäuden erweiterte Primatial-Palais auf ber Lanbstrafe rechnen. -Un wiffenschaftlichen Unftalten befitt D. ein Urchiggmnafium, eine Dormalhauptschule, eine Beichnungsschule, eine Lebranftalt der Murier und einige weibliche Erziehungbanftalten; an Bibliotheten und andern miffenschaftlichen Bebelfen gablt diese Sauptstadt: Die Bibliothet tes Erge berjogs Reichspalatin, Die graff. Brunsvit'iche Bibliothet, eine Di= neralien :, Concholien : und Petrefacten: Sammlung, die Bibliothet ber Franciscaner, die graff. Cziraty'fde Bibliothet und Gemalde : Sammlung, die graft. Mailath'iche, die Ritraifche, die graft. Teleti'iche und die Bibliothet bes Urchigymnastums. - In Berforgungsanftalten

für bie leidende und durftige Menschheit ift D. reid. Die vorzüglichften berfelben find: Die Berforgungsanftalt fur ichuldlos verarmte Burger, bas flabtifche weibliche Krantenbaus, bas Spital ber barmbergigen Bru. ber, bas t. f. Garnifons-Spital, bas Spital ber Elifabethinernonnen, ber mobltbatige Frauen-Berein und bas Penfions-Institut fur Beamtein Ungarn. - In D. refibirt ber Reichs-Palatinus und haben folgende Canbesbeborben ihren Gig: Der tonigl. Statthaltereprath; Die tonigl. Boftammer; bas f. f. General-Commando; Die konigl. Landes = Oberbaudirection. - In bem Stadtgebiethe von D. wird eine große Quantitat guten Beines erzeugt, welche auf mehr als 230,000 Eimer angefolgen wird. In ben verschiedenen Stadtbegirten befinden fich mehrere marme Mineral-Baber als: Das Blocksbad, hauptfachlich fur die Kran-ten des angrangenden Militarfpitals bestimmt; das Raigenbad; das Brudbab, welches bas besuchtefte ift und eine bequeme, zwedmäßige Einrich tung bat; bas Oprengerbab und bas Raiferbab. Letteres ift unter allen Ofener Babern burch bie fonfte Lage und burch angenehme Gartenanlagen begunftigt. Es ift auch bier fur alle Bequemlichkeit ber Babegafte geforgt. - Unter ben vielen in ber Rabe von D. ausgegrabenen Alterthumern find vorzuglich nennenswerth : Gin 1752 gefundener romifcher Garforbag; ein romifches Grabmabl; eine Gemme von erhobener Arbeit, an ber Rudfeite und am Rande in Gold gefaßt; ein Befag von Bronge; eine Opferschale zc. Diefe Wegenstande find größtentheils in der Univerfis tats-Bibliothet aufbewahrt.

Ofener : Pesther : Zeitung, vereinigte, erscheint ju Ofen. Sie liefert politische und vermischte landes und local-Nachrichten gleich den gewöhnlichen Provinzial-Zeitungen, unterscheidet sich aber vortheils haft badurch, daß sie alles Baterlandische, besonders was das Gebietd bes Wiffenschaftlichen und Gemeinnützigen betrifft, mit großer Aufmerfamkeit mittheilt, und ein Bepblatt hat: "Gemeinnützige Blätter" betietlt, welches ein wahrer Kern der neuesten Erscheinungen ist, mit Kenntinis, Imsüch, Zact und Fleiß redigirt. Redacteur dieser, in technischer Sinsicht gar geschmacklos ausgestatteten Zeitung ist der vielseitig gelehrte, gewandte und thatige Dr. Rösler, auch Eigenthümer derselben.

Offenbanya (Offenburg, Schwendburg), fiebenburg. Dorf im Unteralbenfer Comitat bes Landes ber Ungarn, ein Bergort am Araenyos, hatte ehemable fehr großen Bergfegen an Gold, Gilber, Blet

und andern Metallen; jest ift die Musbeute gering.

Officiers - Tochter - Institut zu Serrnals nachft Wien. Die Einrichtung und ber Unterrichtin biesem Institute find falt gang die nahmlichen, wie im t. t. Civil - Madchen - Pensionat (f. b.). Der Unterschied besteht nur borin, daß hier bloß arme Officierstöchter aufgenommen und daß sie alle frey unterhalten werden. Die Unstalt wurde von Kaifer Joseph II. zuerst 1775 zu St. Polten gestiftet und zwar für 26 mittellose Töchter verdienstvoller Officiere; 1786 verlegte ber Kaifer sie in das zu dieser Zeit ausgebobene Paulinerkloster zu hervanals. Gegenwärtig befindet sich eine Staatsstiftung von 40 Platen in biesem Institute, ferner eine von 6 Platen der niederöftertzbrepobern

Officiere-Uebertritt in Civitdienfte. - Ofterdingen. 111

Landitande, fammtlich fur f. f. Dfficiers : Dochter. Die Mufnahme gefchieht

von Geite bes f. f. Soffriegerathes.

Officiers - Uebertritt in Civildienste. Aus ber activen Diensteiftung unmittelbar in eine Civil-Anstellung übertretende Officiers - und Militar - Parteyen, welche biese Anstellung nicht als Surrogat der Pension oder Invaliden - Bersorgung erhalten, haben weder auf den Rücktritt in das Militar, noch auf eine Militar-Pension einen Ansprud, sondern derley Officiere oder Parteyen, wenn sie zur Fortseung des ihnen verliebenen Civil-Dienstes untauglich werden, sind nach der für Staatsbeamte bestehenden Pensions - Borschrift, mit Einrechnung ihrer Militar - Dienstjahre, zu behandeln, daher auch Officiere oder Parteyen, die unmittelbar in eine Civil-Bedienstung übertreten, keinen Quittirungs - Revers auszustellen haben. In dem ihnen zu ihrer Legitimation auszusertigenden Austritts - Certificate muß aber, nebst genauer und verlästicher Bestätigung der Zeit und Urt der im Militär zurüszlegegen Dienste, die Bemerkung bevgeschigt werden, daß sie unmittelbar in die erlangte Civil-Unstellung übergetreten seven, und sich des Militär Charrafters und der Militär : Unisorm inkeinem Falle mehrpravalien dürfen.

Ofner, Serd., ift geboren ju Dimus ben 11. April 1781. In feiner Baterftatt erhielt er den Unterricht in den Mormalicul ., Gomnafal bann philosophischen und in ben juribifch = politischen Lebrgegen= ftanden. Beil aber zu biefer Beit, wo er bas bortige Enceum verließ, an bemfelben noch nicht über alle juribifden Lebrgegenftande Borlefungen gehalten murben, verfügte er fich 1801 nach Bien und bolte biefe Lebrgegenftande unter golfc und Och eidlein nach. 3m Rov. 1802 legte er die erfte ftrenge Prufung fur bas Doctorat jurud, und nach Burudlegung ber übrigen ftrengen Prufungen und ber Dieputation wurde er am 10. May 1804 jum Doctor fammtlicher Rechte beforbert. Eben auch in feiner Baterftabt nahm er bie Rechtepraxis ben bem Doctor ber Rechte und mabr. fdlef. Landesavocaten & rang & av. Weche brod (f.d.), und nachdem ibm eine mabr. - folef. Landesabrocatenftelle mit der Beftimmung, DImus jum Bohnfige ju nehmen, 1808 verlieben murde, und er die bafür vorgeschriebene ftrenge Prufung abgelegt, trat er diefes of= fentliche Umt im Janner 1809 an. 2018 1826 an bem Olmuber Loceum bie Lehrkangel bes Lebens, Sandels- und Wechfelrechts, dann bes Beicaftefinis und ves gerichtlichen Berfahrens in und außer Streitsachen erledigt murte, marb ibm bie Supplirung anvertraut, welche er burch 2 Sabre beforgte. Geine literarifden Urbeiten find: Darftellung ber alle gemeinen Berichts- und Concursordnung, 2 Thie., Olmus 1825. -Ergangungeblatter in diefer Darftellung, eb. 1828. - Unleitung gur Kenntnif ber Borfdriften über bie allgemeine Manipulation der Berichteffellen, eb. 1830.

Ofterdingen, Seinr. von, berühmt in ter beutschen Literaturgeschichte als Dichter und Minnefanger bes 13. Jahrhunderts, machte in dem Gebichte vom Wartburgfriege den entschiedenen Gegensat ju Wolfram von Efchilbach, indem er hier als Wertheidiger und Lobpreiser bes Bergogs von Ofterreich Leopold III. auftritt. Von diesem Gedichte bat sich durch die Chroniten der Ruf O.'s verbreitet und durch die alte Burg felbit in ber Erinnerung lebendig erhalten. Wahrscheinlich ift nun auch aus biefer Tradition die Ungabe entstanden, bag D. ein Burger von Eifenach gewesen fen. Gine zwepte Quelle fur die Celebritat D.'s war bas Belbenbuch, weil man lange Beit hindurch ibn fur ben Berfaffer besfelben bielt. Allein die fpateren Unterfuchungen geigten , bag mit einiger Sicherheit ibm nur Laurin ober ber fleine Rofengarten ben= gelegt werden konne. Endlich mas D.'s Mahmen in ber jungeren Beit wieder febr in Umlauf fette, mar die aufgestellte Bermuthung, baf er ber Berfaffer ber Dibelungen fey: Da D. vom Bartburgfriege im Intereffe Ofterreichs fpricht, ging man fo weit; feinen Geburtsort (ben bie thuringifde Chronit von Rothe auch Ofterbingen nennt) in bem öfterr. Eberbingen ju fuchen, und unterftutte biefe Muthmafung mit der genauen Localkenntnig, welche der Ribelungendichter von Ofterreich zeigt. Muguft Bilb. v. Schlegel und von ber Sagen begegneten fich in biefer Muthmagung, welche aber burchaus feinen fichern Boben bat.

Oalio, Rluß in ber Lombardie, entspringt aus verschiedenen Baden am obern Ende bes Bal Camonica, in ber Delegation Bergamo, geht durch ben Lago d'Ifeo, nimmt ben Cherio, Della und Chiefe auf, wird von Portorico an Schiffbar und fallt nach einem Laufe von 17 Meilen ben Corre d'Oglio, einem Orte der Delegation Mantua, in ben Do. Mus bem Fluffe D. find mehrere nutliche Canale gur Bemafferung ber anliegenden Landftreden, fo wie jut Betreibung ber Dublen abgeleitet.

Ogulin, Markt im Oguliner Regiment in ber Carlftabter Grange ber croatischen Militargrange, am Bluffe Dobra, bat 2,300 Einm., einen Bauptplat, eine Pfarrfirche, Saupt- und Dabdenfdule und ift ber Git

Des Regimenteftabes.

Oquliner Regiments : Begirf in ber Carlftabter Grange ber croatifden Militargrange, bat einen Flachenraum von 45; Q.M., morauf 47,500 Ginm. in 107 Ortichaften. Producte find Getreide, Sonig, Bein, Bolg, Bugvieh, Schafe und Biegen.

Olbersdorf, fclef. But, welches eine eigene Minberherrschaft bilbet und gleichnahmige Stadt im Troppauer Rreife, an ber preußischen

Grange, mit 700 Ginm. und einem Ochloffe.

Oldowce, galig. Stadt im Ganoter Rreife, am rechten Ufer ber San, gegenüber ber Stadt Sanot gelegen, bat eine t. t. Remontis rungsanstalt.

Olesto, galig. Marktflecken im Bloczower Kreife, ber Beburtsort des Konigs Johann Gobiesti, bat 1,250 Ginm. und ein gel-

fenschloß.

Olmun, mabr. Saupt- und Grangfestung an ber March, war ebemable die erfte Sauptftadt Dabrens; behauptet aber noch immer ben Rang einer zwenten Sauptftadt des landes, feitdem Brunn als Git aller erften Landesbehörden, ben Rang ber erften Sauptstadt einnimmt. Die Außenwerte biefer wichtigen Festung find groß und feit. Die Lage ber Stadt erhebt fich gegen die Mitte; fie wird rings berum von ber March umfloffen, beren Bewaffer im Nothfalle durch mehrere Ochleu-

fen auf eine beträchtliche Sobe und Beite geschwellt werden konnen, bat 4 Thore, 5 Borftabte, 3 Pfarren, 6 Rirchen, ben 1,100 Baufer und 10,560 Einwohner. Man trifft bier 2 große Plate, ben Oberring und Dieberring. Den erfteren gieren eine ber iconften Drepfaltigfeitfaulen ber Monarchie und mehrere geschmackvolle Gpringbrunnen von Donner. Unter ben Gebauben verbient bas Rathbaus mit bem 41 Rlafter boben Thurme bemerkt ju werden, welches ein von allen Geiten frenftebendes anfehnliches Bebaude ift und aus bem icon 1268 bestandenen Raufhaufe errichtet wurde. Die mathematische Runftubr auf demfelben ift 1422 verfertigt worden, jest aber nicht mehr im Bange. - Die Maurigfirche murbe 1412 erbaut und bat eine Orgel von 48 Mutationen, melde Die größte in Mabren ift. Die Rirde ju St. Michael ift mit einer fubn gebauten Ruppel verfeben ; bier ruht der Leib des fel. 3 o hann Gar. can der, welcher ju D. ben Martertod erlitt. - Das Univerfitategebaute war ebemabls ein Geminarium unter ber Mufficht ber Jesuiten. Das ebemablige weitläufige, prachtig gebaute Jefuiten = Collegium mit bem Ferdinandeifchen abeligen Stiftgebaube und jenem ber alten Univerfitat find fammtlich zu Militarcafernen eingerichtet worden. Die Universitats. bibliothet auf ber Borburg ift ein ftattliches Bebaude und geborte vormable auch ben Jefuiten. Gie ift burch die Buderfammlungen ber aufgebobenen Rlofter bereichert worden und gablt gegenwartig an 50,000 Bande, worunter besonders die vaterlandische Gection reichhaltig ift. -Muf dem Bischofeplate ftebt die ergbischöfliche Refidenz und das bertlich erbaute militarifche Zeughaus. Die Domtirche ift ein altes ehrwürdiges Gebaube, merkwurdig wegen bes fubnen Baues bes Presbyteriums, beffen Untertheil wieder eine geräumige Rirde enthalt. Gie murbe auf Befehl bes Ronigs Bengel aus einem Theile bes markgraft. Schloffes erbaut. Mabe an ber Domfirche ift die Refibent bes Dombechants, welche bas burch merkwurdig geworden ift, daß barin ber bobmifche Konig Wengel III. 1306 von einem feiner Diener ermordet murbe. - Fremde befeben den Reller an der Frobnfeste, in welchem 1020 der Soleschauer Dechant Johann Garcanber auf Befehl ber utraquiftifchen Stande durch die Folter jum Bestandniffe gebracht werden follte, daß er den Einfall ber Polen bewirten half. - Mußer bet Statt liegt bas große prachtvolle Pramonftratenfer : Rlofter Grabifd, das nach ber Geculas rifirung 1784, erft jum Generalfeminarium ber angehenden Beltpriefter, bann ju einem Militarfpital verwendet murbe. Außer bem Festungscommando besteht in D. eine Fortifications - Local - Direction und ein Garnifond-Artillerie-Diffricts-Commande. - D. ift ber Git. eines Erzbifchofs, ber bom Domeapitel gewählt wird, bes erzbifchoft. Confiftoriums, bes f. f. Kreisamtes fur ben Olmuter Rreis, und ber Cameral-Begirks- Verwaltung. Es bat eine feit 1827 wieder bergestellte Universität, ju welcher nebst ber Bibliothet, ein Maturaliencabinet und ein betrachtlicher phyfitalifder Upparat geboren; ein Symnafium, ein ergbifcofliches Geminar, eine ftanbifche Utabemie, eine Militar : Cabetten-Compagnie (Cadettenhaus), eine Sauptfoule von 4 Claffen mit mobleingerichteten Sonntagefdulen, als: Der gewöhnlichen Bieberholunges ftunde für Sandwerkslehrlinge, ber Gonntagsichule für Gewerbsbefiffene Dfterr. Rat. Encott. 20. IV.

im Rechnen, in Geometrie und Mechanit, und der Sonntageschule im practischen Zeichnen für Sandwerker, ein Ursulinernonnenklofter mit Mädenschule, 2 Trivialiculen, ein neugebautes Theater, ein Versorzungshaus mit Kranken- und Gebaranstalt und bas mahrische Wittvenund Waisenversorzungs-Institut für alle f. f. Erblander, womit ein Pensionsinstitut für Staates und Vrivat-Civisseamte vereiniat ist.

Olinunger Kreis in Mabren, hat einen Flächeninhalt von 95 Q.M., worauf 366,000 Einw. in 27 Städten, 20 Markten und 793 Obrfern sich besinden. Er wird durch die March, Sajawa, Betschwa, Hanna, Oslawa, Fistrit, Mora und Zwittawa bewässer und ist gegen Bohmen und Schlesen sehr gebirgig, benn gegen Westen sind die böhmischen und gegen Norden die suderischen Gebirge und Schneeberge. Gegen den Prerauer Kreis, besonders aber in der sogenannten Hanna ist das Land eben und hat den besten Getreibeboden, baber auch alle Gattungen Getreibe und Küchengewächse, auch Mohn häufig gesach werden. In dem Gebirge nähren sich die Einwohner theils durch Arbeiten ben den Fabrisken und Hammerwerken, theils durch Epinneren, durch Garns und Leinwandhandel, welcher in dieser Gegend am stärksten betrieben wird, endlich auch durch Ohspressen und das Fuhrwesen, daher besonders viel Blacks, Hanf und Hafer angebaut und die Pferdezucht im guten Stande erbatten wird.

Olympische Akademie zu Vicenza ift aus bepläufig 60 fogenannten bestragenden Mitgliedern und 80 Shrenmitgliedern zusammengesetzt. Dieses gelehrte! Institut beschäftigt sich außer den sciences exactes und den schönen Wiffenschaften vorzüglich auch mit der Maleren

und mit ber Zeichnenkunft.

Olgen, großes fiebenburg. Dorf, war fruber ber Sauptort bes

Lefdfirder Stuhles.

Ongere, Joh., ein talentvoller Maler, von Geburt ein Niederlans ber, geb. 1651, ber fich 1691 ju Prag anfäßig machte, und 1714 zum Oberaltesten der dortigen Malerconfraternität gewählt ward. Er malte historische und Architecturstücke, war reich an Erfindung und ein guter Zeichner: Gein Colorit aber fällt ins Rothe. In Bohmen findet man eine Menge Altarblatter und andere Gemalde von ihm. Er starb 1730.

Onod, ungar. Marktflecken im Borfoder Comitat, am Sajó, mit einem graft. Ebro t'schen Schlosse und 2,700 Einw., bekannt durch die verderbliche Schlacht, welche 1241 in dieser Gegend zwischen den Ungarn und Mongolen vorsiel, und durch die Reichsversammlung der

Ratocznaner vom 3. 1707.

Opotidno, bohm. Stadt im Roniggrater Rreife, mit 1,400 Ginm., ift der Sauptort einer fürftl. Colloredo - Mannsfelb'fden

Berrichaft und hat einen Park und ein bedeutendes Geftute.

Oppa (Goldfluß), Fluß in Schlesien, entspringt auf dem mahr. Gebirge aus 3 Quellen, tie sich ben Burbenthal vereinen, trennt Ofterr.- und Preuß. Schlesien, nimmt ben Troppau die Mora auf, und fällt zwischen Königsberg und Oberberg in die Oder.

. Oppel, Grang, gefcietter Maler, geboren ju Bohmifd = Brob. 1757. Im 10. Jahre feines Alters tam er gu bem Frescomaler Frang

Brabecz, Bruder seiner Mutter, ben welchem es D. in wenigen Jahren so weit brachte, daß er sowohl in Ungarn, als in Osterreich, besonders aber in Bien den Ruf eines tresslichen Frescomalers bewährte.

Er ftarb ju Wien 1801.

Oppenheimer, David Ben Abraham, berühmter jubifder Schriftgelehrter, aus Borms geburtig, erhielt feine Bildung zu Nifolsburg in Mahren, war eine Zeitlang Vorsteher ber bortigen Schule und starb 1737 zu Prag als Oberrabbiner ber bortigen Spnagoge, 70 Jahre alt. Man hat von ihm: Eine weitläufige Vorrede zu den 5 Buchern Moses, die zu Berlin 1705, in 5 Bon. gedruckt wurden; eine große Unjahl Schriften über verschiedene Gegenstände, besonders über den Talmud und das judaische Recht. Vorzüglich bemerkt zu werden verdient sein Commentar über den Talmud.

Optschina (Opchina), Dorf im illnr. Ruftenlande, im Gebiethe der Frenstadt Trieft, auf der Bobe eines 190 Rl. hoben Berges,
über welchen die Strafe von Laibach nach Triest führt, wird megen ber
entzudenden Unsicht bes adriatischen Meeres, die man an heiteren Tagen von bier aus zuerst genießt, und wegen seiner reinen und gesun-

den Luft gerühmt.

Dpus, f. Fort Opus.

Oranien, Wilhelm Georg Friedr. Prinz von, k. f. Feldzeugmeister und commandirender General der k. k. Armee in Italien. Er war geboren den 15. Febr. 1774, trat im April 1796 aus hollandischen in die k. k. Dienste, und ward zum Generalmajor ernannt. Wegen seiner besonderen Auszeichnung ben der Belagerung von Kehl erhielt er 1797 das Theresienkreuz, im April dess. Jahres aber das vacante d'Alton fiche Infanterie-Regiment und wurde zum Feldmarschall-Lieutenant bestördert, Am 15. Nov. 1798 zum Feldzeugmeister erhoben, ward ihm zugleich das Commando der in Italien stehenden Armee anvertraut. Er starb am 6. Jan. 1799 in dem Hauptquartier der Armee zu Padu a.

Orczy, Laurenz, Freyh. v., ward den 9. Mug. 1718 geboren. Mis Maria Therefia ben Thron bestieg und von 7 feindlichen Machten bedrobt mard, trat auch D. unter die Sabne jener edlen ungarischen Junglinge, welche fich fremillig ine lager brangten, fur ihre Koniginn ju fecten. 1756 errichtete er ein Cavallerieregiment aus jagngifden und fumanischen Junglingen; zeichnete fich in der Folge ben Dresden aus, war mit Sabit in Berlin, und trat als General aus bem Kriegsbienfte, murbe Obergespan bes Abaujvarer Comitats und vom Raifer Jofeph mit bem Commandeurfreug bes St. Stephan = Orbens ausgezeichnet. Altersichmach legte er 1784 fein Umt nieder. Als Dichter war er zuerft nur aus Befennei's Tarsasag befannt, bis Revan 1787 ju Pregburg feine Poefien in einem Bande, unter folgendem Litel berausgab: Költeményes holmi egy magivágos elme töl. 1789 folgte, ebenfalls von Revan berausgegeben : Ket nagysagos elmének köl teményes szüleményei, enthaltend: A' Szabadsagról, eine poetifde Mbapfodie, und vermifchte Bedichte von Bacefai. - D. verlebte ben Reft feines Lebens in feinem Tusculum ju Drs, fur Poefie und feine Freunde, und ftarb ju De ft b ben 28. July 1789.

Orden. Deren sind nachstehende: 1) Orden des goldenen Bliefes.

—2) Sternfreuge Orden (für Damen). — 3) Maria-Theresien-Orden. —
4) Ungar. St. Stephan-Orden. — 5) Leopold-Orden. — 6) Orden der eisernen Krone. — 7) Elisabeth-Orden. Über das Rabere f. Golden nes Bließ, Gifer ne Krone, die Schlagwörter ber übrigen O.,

fo wie auch Civil= Ehrenfreu j.

D'Reilly, Alcrander Graf v., ton. spanischer General, warb geb. 1737 in Ireland. Frühzeitig widmete er sich dem Militarstande und trat in spanische Dienste, in welchen er dem österr. Successionskriege in Italien bepwohnte. 1757 trat O. in österr. Dienste und zeichnete sich im 2. Feldzuge des siebenjähr. Krieges gegen Preußen aus, 1759 verließ er seinen Posten jedoch wieder und nahm erst im französischen dann abermahle im spanischen Geere Dienste, wo er sich ben mehreren Gelegenheiten sehr auszeichnete, Feldmarschall, Commandant von der Havan nah, Gouverneur von Neu-Orleans wurde, 1765 nach seiner Zurücklunft nach Europa dem König Carl III. ben einem Ausstende das Leben rettete und dann dessen Gunstling und 1774 Commandant der Expedition gegen Algier wurde, welche jedoch ungunstig endigte. Nach dem Tode des Königs 1788 siel D. in Ungnade ben hof, er zog sich nach Catalonien zurück und starb 1794, als ihm eben der Oberbesehl der span. Armee in

ben öftlichen Pprenaen zugetheift worben mar.

Oriani, Barnabas, Abbate, Director ber Sternwarte gu Mailand, Ritter ber Chrenlegion und ber eifernen Rrone, Mitglied bes italien. Inftitutes ber Wiffenschaften und Runfte, berühmter Uftronom, murbe geboren ten 15. April 1753 ju Garegnano, einem Dorfe ben Mailan'd. Das Studium ber Mathematit und Uftronomie betrieb er mit vielem Eifer und wurde 1777 ben bem großen Observato: rium in Mailand angeftellt. 1786 fandte ibn bie Regierung nach London, lum bafelbft von Ramsben mehrere aftronomifche Inftrumente fur Diefe Sternwarte verfertigen ju laffen ; ben Diefer Belegenheit erwarb fich D. Berichel's Freundschaft, mit bem er fortan in ftetem Briefmechfel ftand. Dapoleon jeichnete ibn befonders aus, ben Errichtung bes italien. Inftitutes murbe D. eines ber erften Mitglieder besfelben, fpater wurde er jum Grafen und jum Cenator des Konigreichs Ita. fien ernannt. Geine Beobachtungen zeichnen fich burch bie grofte Benauigfeit aus; er berechnete querft, daß die 1801 von Diaggi entbedte Ceres tein Romet, wie man allgemein glaubte, fontern, nach ben Elementen ihrer Bahn, ein Planet fen. Mit Reggio und Caefaris fette D. Die von bem berühmten Lagrang e begonnenen aftrono. mifchen Ephemeriden fort; feine Abhandlungen enthalten treffliche Benfviele, Regeln und Bemerkungen fur die practifche Uftronomie. Die porzüglichsten feiner Berte find: Tafeln bes Uranus, 1783. - Theorie bes Mercurs, 1798 und claffifche Elemente ber fpbaroidifden Trigonometrie, Bologna 1806. Huch trug er burch feine Beobachtungen gur Richtigkeit ber unter Dapoleon ausgeführten großen geographischen Charte des Königreichs Italien wefentlich ben. Gein Testament war zu Bunften ber Sternwarte in Dailant.

Orlat, Dorf und Sauptort bes erften malacifden Infanteries Regiments in ber fiebenburg. Militargrange, ift ber Git bes Stabes und bat eine Saupticule, eine Papiermuble, einen Rupferbammer und Raltbrennerenen. Das bier gebraute, gute Bier wird in betrachtlicher Menge nach Giebenburgen verführt.

Orlau, fcblef. Dorf und Sauptort einer gleichnahmigen minderen Standesherricaft im Tefchener Rreife, mit einem Ochloffe, einer Pfarr-

firche und 900 Einwohnern. Bier war ebemabls eine 21bten.

Orosbaga, ungar. Dorf in ber Betefer Befpanicaft, mit 6,000 meift lutherifchen Einm. , bat Roge, Wind = und Ohlmublen, ftarten

Beinbau, bebeutenbe Rindvieb-, Chaf- und Odweinezucht.

Orfera, Marktflecken im Mitterburger Rreife bes illpr, Ruftenlandes, nabe an ber Mundung bes Fluffes Lemo ins Deer, mit einem fichern, aber faft ganglich unbenutten Safen und 500 Ginm. Huf ben Bleinen, Felfeninfeln (Ocoglien) nachft bem Bafen bricht man gute Baufteine.

Orfini, Gaetano, Ganger an ber hofcapelle Carl's VI. in Bien, von Geburt ein Italiener. Er wohnte ber 1723 ju Prag aufgeführten großen Oper "Costanza et Fortezza" bef, und that fic fo bervor, daß er ben größten Rubm erntete. Babrend feiner Unwefenbeit in Prag gab er bem nachmahls berühmten Frang Benda im Singen Unterricht und bilbete ibn jum Runftler. D. batte, eine fone und rubrende Contra = Altiftimme von einem nicht geringen Umfange, eine reine Intonation, und einen ungemein reigenden Bortrag. Er

farb ju Bien 1750.

Orth (Ort), niederofterr. alter Markt und Ochloß im B. U. D. B., in flacher Gegend am Marchfelbe, am fogenannten gabenbache (einem Urme ber Donau) und in geringer Entfernung vom Sauptstrome ber Donau, Sauptort einer E. f. Patrimonial-Berricaft, mit welcher bie Berrichaft Edardsau vereinigt ift. Der Martt gablt 1,095 beutsche und flavifche Ginwohner, die Felbbau, Obstaultur und Biebzucht treiben. Es ift bier ein berricaftliches Braubaus mit Branntweinbrenneren und auf bem Plate ftebt eine Drenfaltigkeitsfäule. Un ber nordlichen Geite bes Marttes fieht man noch die Uberbleibsel ber alten Berfchanjungen, welche gegen die Ochweden waren aufgeworfen worden.

Ortles Spine, insgemein Orteles. Bochfter Berg Enrols im Oberinnthaler Rreife; feine beeifte Gvige ragt 14,466 Sug über bas Meer bervor, er gebort ju bem Bebirgszuge ber Rorifden Ulpen, ibm gegenüber find mehrere niedere Eisberge in ber Centralalvenfette ; biefer Berg wurde 1804 jum erften Mable auf Veranlaffung bes Erzbergogs

Jobann von bem Paffeprer Gemfenjager Dichler erftiegen.

Ortsaerichte find theils unorganifirte, bas ift folde, welche bloß von einer phofifchen Richterperfon verwaltet werden, theils organifirte, ben welchen die Berichtsbarteit burch ein Collegium von wenigstens 5 Personen ausgeubt wird; von biefen Personen ift oft nur eine fur bas Richteramt gepruft, mabrend die übrigen bloß ungeprufte Bepfiter find, ober es find alle Mitglieder bes Gremiums für bas Richteramt gepruft und tauglich befunden. Dach biefem Unterschiede gerfallen bie organifirten Berichte meiter in regulirte und nicht regulirte. Ferner find die D.

theils Patrimonialgerichte, theils landesfürftliche Berichtsftellen; manden gebührt die Berichtsbarteit in und außer Streitfachen, manden nur die erftere allein. Im Erzbergogthume Ofterreich unter ber Enns: 1) ber Magistrat ber f. f. Saupt- und Residengstadt Wien, für die Stadt und die burgerlichen Bewohner der Borftadte; dann binfichtlich jener Rechtsangelegenheiten, welche den Gerichtsftellen ber Bauptftabte im Allgemeinen ober bem gedachten Magistrate burch Privilegien inebefondere jugewiesen find. 2) 37 organifirte Magiftrate ber Statte: Baden, Brud ander Leitha, Drofendorf, Eggenburg, Relbsberg, Gmund, Bainburg, Born, Klofterneuburg, Rorneuburg, Rrems und Stein, Laa, Wiener- neuftabt, St. Polten, Groß Peclarn, Ros, Suln, Baibhofen an der 3ps, Baidhofen an der Thana, Beitra, 3ps, Biftersborf, Zwettl, und ber Martte: Umftetten, Ufpang, Bertholdsdorf, Gars, Simberg, Langenlois, Dod. ling, Pultau, Rofdit, Soben-Rupperedorf und Sto. cferau, 3) 481 Patrimonialgerichte ber Dominien unter bem Rabmen: D., Juftigamter, Sofgerichte, Stiftgerichte zc. - 3m Eribergog. thume Ofterreich ob ber Enns: 1) Das Stabt- und Landrecht ju Ling, als Stadtrecht in jener Gubare, Die vor 1819 bem Magiftrate Diefer Stadt in Civilrechtsangelegenheiten jugewiefen war, jeboch mit Musichluß ber Berichtsbarteit ber ftabt, Bultenverwaltung, bas ift ber Realgerichtsbarteit über bie in tas Grundbuch ber Stadt Ging einbego. genen unbeweglichen Guter. 2) Die Magiftrate von 26 Stadten und Markten des Muhte, Traun = und Saudruckerifes. 3) 247 Patrimo-nialgerichte der Dominien in biefen Kreifen. 4) 3m Innkreife befteben bagegen : 8 landesfürftliche Pfleggerichte ju Biechtenftein und Scharding, Obernberg, Braunau, Ried, Mauertir den, Mattighofen und Wildshut; bann mehrere Privatge. richtsbarfeiten. 5) Das Stadt = und Canbrecht ju Galgburg, als Stadtrecht für die Bewohner ber Stadt Galgburg und ihres Burg. friedens, bann fur jene Rechtsfachen, welche ben Civilgerichtsbehorben einer Sauptstadt vorbehalten find. 6) 22 lanbesfürftliche Pfleggerichte ju Galgburg, Sallein, Radftadt, Lamsmeg, Mitter fill, Meumartt, St. Micael, Sarenbad, Bellam Gee, Gaalfelden, Berfen, Abtenau, Gaftein, Thalgau, Gols ling, Golded, Gt. Johann, Mattfee, Grofart, Gt. Gils gen, Beitworth und Cofer. 7) 3 Privatherifaften mit Civils jurisdiction, nabmlich bas Benebictiner-Stift St. Deter ju Gal je burg, bas Urbarrichteramt und bas Benedictiner-Stift Dicaelbeuern. - 3m Bergogthume Stepermart: 1) ber Magiftrat ber Sauptftadt Grat, als ftadtifche Beborde fur beren Bewohner und als Gericht fur die Ungelegenheiten, welche ben Beborben ber Saupts ftabte vorbehalten find. 2) Die Magistrate von 16 Stabten und 40 Martten. 3) 878 Patrimonialgerichte ber Dominien. - 3 m Dergogthume Rarnthen: 1) Das Stadt- und Canbrecht ju Rlagenfurt, als städtische Gerichtsbehorde für die Ginwohner Rlagenfurts. 2) Uber 130 Landgerichtsherrschaften bes Rlagenfurter Rreifes. 3) 14 Be-

pirtogerichte bes Billacher Rreifes. - 3m Bergogtbume Rrain: 1) bas Stadt- und Canbrecht ju Caibach, als Stadtrecht fur bie unadeligen Bewohner der Hauptfradt und ihrer Borftadte. 2) 39 theils "landesfürftliche, theils privatherricaftliche Centralbegirtegerichte. - 3 m illnrischen Ruftenlande: 1) Das Stadt= und Cantrect ju Erieft, als ftabtifche Beborde fur Erieft und beffen Borftabte. 2) Das Stadt- und Landrecht ju Borg, in gleicher Eigenschaft fur bie Gtabt Borg und ihre Borftabte. 3) Debrere landesfürftliche und privatherr-Schaftliche Centralbezirksgerichte." - In bergefürsteten Graficaft Eprol'und Borarlberg: 1) Das Stadt- und Candrect ju Innibrud, als ftabtifthe Beborbe für die unabeligen Bewohner bes Innebrucker Ctadtgerichtsbezirkes. 2) Das f. f. Civilcollegialgericht in Bosen , in gleicher Eigenschaft fur bie Stadt Bosen und ben Begirt des ehemahl. Landgerichtes Gries und Boten. 4) Das f. f. Collegialgericht ju Roveredo ebenfo für die Stadt Roveredo, mit Ginfchluf ber Begirte Biggan a und Gacco. 5) 60 landesfürftliche Lantgerichte und gwar: 21 der 1. Claffezu Tione, Civezzano, Cles, Male, Cavelefe, Garneit, Meran, Caftelbell, Lieng, Bruneck, Gonnenburg, Rattenberg, Rufftein, Ehrenberg, Landect, Gili, Bregeng, Feldkird, Sonnenberg, Bregenzerwald und Dornbirn. 28 ber 2. Claffe ju: Roveredo und Caftelcorno, Riva, Stenivo, Candino und Lobton Pergine, Meggetombardo, Bezzano, Ledico und Caldonazzo, Fondo, Primor, Rlaufen, Paffeper, Gillian, Binbifchmatren, Briren; Enneberg, Beisberg, Altrafen, Mubibad, Sallmit Rattenberg, Freundeberg und Schwab, Bell am Biller, Sopfgarten, Raubere, Glurne, Telfs, Imft und Montafon. 11 der 3. Claffe ju Forgaria und Befend, Bal bi Ledro, Bigo in Elvas, Stein guf bem Ritten, Raftelruth mit Bols, Umpeggo, Buchenftein, Miedets, Bugen, Steinach, Ifchgl und Gallth ur. 28 Patrimental-Landgerichte. - 3m' Konigreiche Bohmen: 1) Der Magittat ber Baupeftabt Dr'ag, "für bie unabeligen Bewohner ber Baupeftabt und ber Borftabte, bann in allen Rechtsangelegenbeiten, welche ben Gerichten ber Sauptstädte im Allgemeinen und bem benannten Dagiftrate vermög Privilegien insbefondere jugewiesen find. - 18 organifirte und regulirte Magiftrate ber Stabte Britr, Bubweis, Chrubim, Eger, Gitfoin, Jungbunglan, Rlattau, Roniggraß, Ruttenberg, Leitmerit, Renbidfcom, Pilgram, Pilfen, Pifet, Politichta, Roliczan, Gaag und Labor.-150 organifirte, nicht regulirte Magiftrate. 963 Buftigerichte' ber Dominien. - 3m Markgrafthume Mabren und oftert. Untheile Schlefiend: 1) Die 6 regulirten Magiftrate ju Brunn, Dimut, Iglau, Inanm, Gradifd und Troppan. 2) Bie Magistrate von 61 Stabten. 3) Ben 490 D. - Im Konigreiche Galigien wird die Ortsgerichtsbarkeit durch Canbrechte, burch Das giftrate und Patrimonialgerichte ausgeubt. - Die Berichtsbarteit ber nichtlandesfürftlichen D., worunter fowohl bie Magiftrate ber Stabte

und Martte, als auch die Grundgerichte ber Dominien, (D., Patrimonialgerichte im engften Ginne verstanden werden,) grundet fic auf landesfürftliche Privilegien, die bis in die alteften Zeiten guruckgeben, und durch bie fur die verschiedenen Provingen erlaffenen Jurisdictions normen nicht nur größtentheils ibre Beftatigung erhalten baben, fonbern jum Theil felbft erweitert worden find. Es murbe nämlich burch biefe Befete ber Grundfat aufgestellt, daß als bas rechtmäßige Ortsgericht jener Magiftrat, jene Berrichaft, jene Obrigfeit ober jenes Grund. gericht angufeben fen, welches bergeit (bas ift ben Ginführung ber Juristictionenorm) bie Berichtsbarteit ausgeubt bat. Dur wenn ein Bericht vor ber Kundmachung feiner Urtheile, biefelben einer andern Obrig. feit jur Bestätigung vorzulegen verpflichtet gemefen ift, fo murbe besfelben Gerichtsbarteit fur Die Bufunft an jene Obrigfeit übertragen, welche bie Bestätigung feiner Urtbeile bergeit jugestanden bat. Die weitern Bestimmungen über die Regulirung ber Gerichtsbarfeit betreffen theils die Patrimonialgerichte der Dominien (D. im engften Ginne), theils bie Magistrate ber Stabte und Martte. Muf die erften beziehen fich folgende Unordnungen; ·1) Die Gerichtsbarkeit des Ortsgerichtes muß in bem Orte felbit ausgenbt und es tann feine Parten an ein anderes, außer dem obrigfeitlichen Begirte aufgestelltes Gericht verwiesen werden: Daber muß berjenige, ber bas Ortsgericht permaltet, feinen Git bergestalt-baben, baf er von ber Grange bes Begirts, in bem er Recht ju fprechen bat, nirgends über 2. Stunden entfernt ift und nur ausnahms. weise ift ibm gestattet, feinen Git auch außer diesem Begirte zu baben, jeboch barf er in diefem Falle nicht über 2 Stunden von der Grange feines Bezirtes entfernt fepn. 2) Sinnichtlich ber Derfonen, burch welche der Inhaber eines, mit der Patrimonialgerichtsbarkeit verfebenen Gutes Die Rechtspflege verwalten laffen tann, feht bemfelben eine brenfache Babl offen. Entweder tann er ju diefem Gefcafte einen fogenannten Juftigiar (Pfleger, Juftigverwalter, Sofricter, Landrichter) beftellen, ober Die Gerichtsbarteit perfonlich ausüben, ober endlich jur Ausübung bes Richteramts ein anderes Ortsgericht belegiren. 218 Juftigiar fann nur berjenige bestellt werben, welcher von bem Appellationegerichte geprüft und jur Bermaltung der Rechtspflege tuchtig befunden worben ift. Ein auf diefe Urt fur fabig erkannter Candidat wird auch ben ber Gabigfeitsertlarung fogleich van bem Appellationsgerichte fur ben Sall feiner funftigen Unftellung in Eib und Pflicht genommen. Dagegen tann ein Abvocat die Bermaltung ber Gerichtsbarkeit nicht übernehmen, wenn er nicht zugleich die Movocatur niederlegt, und eben fo wenig durfen Burgermeifter, Rathe, Grangtammerer in Galigien und alle übrigen Gub. alternbeamten ohne Musnahme, Juftigiarate beforgen. Die perfonliche Musubung ber Berichtsbarteit und Enthebung von Aufstellung eines eigenen Justigiars tann nur jenem Gerichtsberrn gestattet werben, welcher alle gefetlich vorgeschriebenen Gabigfeiten biegu perfonlich befitt und fich bierüber ordentlich ausweift. Uber Die ben Berichtsberren jugeftane bene Delegation ihrer Berichtsbarteit an ein and. es Ortegericht gelten folgende Regeln: 1) In jedem Kreife find in der Regel die Dagiftrate als diejenigen D. bestimmt, an beren nachstes jebes Dominium, welches

bie Juftig nicht felbst verwalten, fonbern biefelbe belegiren will, bie Delegation leiften mag. 2) Jebem Dominium ift vorbehalten, Die Deles gation gurudgunehmen, jedoch nicht anders, als wenn dasfelbe in bem Gerichesbegirte mittelft Aufstellung eines Justigiare bie Justig felbit vermaltet. 3) Jeber belegirenden Obrigfeit wird bas Befugniß eingeraumt, fich an das Appellationegericht zu wenden, wenn fie darzuthun vermag, daß bas belegirte Bericht ihren Unterthanen nicht fo, wie es fich gebührt, Die Juftig administrirt. Im weitern Rechtszuge felbst aber bangen berlen burch Delegation bestimmte D. niemable vom belegirenden Berichte, fonbern von bem Appellationegerichte ab. Bon ber Organifirung ber Stadt- und Candrechte, welche als Stadtrechte in die Claffe ber D. geboren, wird unter bem Urtitel: Lanbrechte (f. b.) gehandelt. Rach benfelben Grundfagen find die landesfürstlichen Collegialgerichte ober Civil-Juftig-Tribunale 1. Inftang in ben neu acquirirten Provingen organifirt. Es ift nur noch übrig von der Berfaffung jener landesfürftlichen Beborben 1. Inftang gu fprechen, ben welchen bie Bermaltung ber Ortsgerichtsbarfeit nicht einem Gremium von Richtern, fondern einer einzelnen phofie fden Richterperfon anvertraut ift, ber nur ein balb mehr, bald minter bebeutendes Bulfs- und Ranglepperfonal jugegeben ift. In biefe Claffe der landesfürftlichen Gerichte geboren: 1) Die Praturen im Ruftenlande, in Dalmatien und im lombardifchevenetianifchen Konigreiche. Diefe befteben meiftens aus einem Drator, einem Rangliften und einem Berichtsbiener, von benen ber erfte ein fur bas Richteramt gepruftes Individuum ift. 2) Die Centralbegirksgerichte oder Begirkscommiffariate im Konigreiche Murien, beren es übrigens auch viele privatherricaftliche gibt. Bu ihrem Personalftande gebort ein Begirtscommiffar, bem oft noch ein Begirkerichter bengegeben ift, ferner ein Uctuar, ein Umtsfchrei. ber und eine vethaltnifmäßige untere Dienerschaft. 3) Die Pfleggerichte in Galgburg und in bem Innviertel. Diefe theilen fich nach Bericbiebenbeit ihrer Größe fur Galgburg in 3 Claffen, welchen in ber Regel folgenbes Perfonal jugewiesen ift: a) Fur die Pfleggerichte ber 1. Claffe, ein Pfleger, ein mit bem Gabigfeitebecrete jum Richteramte verfebener und ben Pfleger in feiner Ubwefenheit ober Berbinderung ju fuppliren geeigneter Metuar, 2 Umtefdreiber ober Kangliften, ein befoldeter Practicant, ein Gerichtsbiener und 2 Gebuffen. b) Fur bie Pfleggerichte ber 2. Claffe, ein Pfleger, ein jum Richteramt fabig erflarter Uctuar, 2 Umtefchreiber ober Rangliften, ein Gerichtsbiener und ein Gerichtsbienergebulfe. c) Bur die Pfleggerichte ber 3. Claffe, ein Pfleger, ein controllirender Umtsichreiber ober Ranglift, ein Gerichtsbiener und ein Gehülfe. 3m Innviertel werden die Pfleggerichte in 2 Claffen abgetheilt. 4) Die Landgerichte in Eprol und Borarlberg, die aus einem Canbrichter, einem Actuar, einem ober zwen Umtsichreibern, Berichtsbiener und Berichts. bieneregebulfen jufammengefest find. Die Befetung aller, ben biefen landesfürftf. Juftigbeborben erledigten Dienftesftollen gefchiebt im Bege bes Concurfes unter Beobachtung jener Modalitaten, die ebenfalls fur die Befegung der Dienftplate ben landesfürftl. Collegialgerichten vorgefdrieben find. Insbefondere find die Gefuche um die Stellen eines Prators, eines landesfürftl. Landrichters, Begirts ., Pfleg - ober Di-

ftrictsrichters, bann eines Amtsfchreibers, Actuars ober Cancelliere ben bem betreffenden Appellationsgerichte einzubringen; mit alleiniger Ausnahme ber Pratur in Erieft, um beren Erlangung bie Gefuche ben bem Eriefter Stadt- und Candrechte einzureichen find Die Befuche um Range liften und Berichtsdienerstellen find überall ben ber betreffenden Juflitbeborbe unmittelbar einzureichen. Dieß gilt aber nur von jenem Derfonal, welches fich bloß mit ber Juftigpflege allein ju befaffen bat, und beffen Ernennung daber ben Juftigbehorden fur fich allein guftebt. Dagegen gelten in Sinficht ber gemifchten Beborden und Commiffariate im Ruftenlande, welche nebft bem politifden Gefchafte zigleich bas Juftige wefen beforgen, hievon abweichende Mormen, und ein Bleiches ift der Rall binfichtlich ber Dienftplate ber throlifden und voraribergifden Landgerichte und ber Pfleggerichte im Innviertel und in Galgburg. Demnad bat die Benennung ber Begirtecommiffare im Ruitenlande, in. fofern ihnen bie Juftig- und politifche Gefchaftsleitung vbliegt', von ber vereinten Soffanglen und ber oberften Juftigftelle auszugeben; die Benennung ber Actuare ift bem Gubernium eingeraumt, welches jedoch, infofern bie Actuare vorzuglich für Die Buftiggefcafte bestimmt find, vor ber benifitiven Befeting eines folden Dienftplattes , fo wie and jenes eines Begirterichters, wo ein folder neben bem Begirtecommiffar beftebt, mit bem Uppellatfonsgerichte fich ins Einvernehmen gu fegen, und wenn'fich biefes mit ber Landesftelle nicht vereinigt, Die Gache in Begiebung auf die Begirtericheer wind Actuare gur einverftandlichen Berbandlung ber vereinten Boftanglen und ber oberften Juftigftelle gu bringen bat. Die Berleibung ber Umtsichreiberftellen und bie Mufhabme ber Dienerschaft wird auf ben Borfchlag bes Bezirkscommiffariats, wenn bas Rreisamt bamit einverstanden ift, diefem überlaffen ; im entgegengefesten Falle aber bat das Kreisanit den Borfchlag bes Begirtecommiffariates mit feinem abweichenben Butachten bein Bubernium gur Ernennung vorzulegen. Die als Centralbezirksgerichte eintretenden privatherri Schaftlichen Sauptbominien butfen fich ihre Begirterichter zwar felbft wabten, blefe muffen jedoth von bem Appellationsgerichte fur bas Civils richteramt fabig ertlart fenn, und von bem Rreibamte in Gib und Pflicht genommen werden. Ben Erledigung einer lands ober pfleggerichtlichen Rangliften . Gerichtsbieners- oder Gebulfenftelle bat ber Pfleger poter Landrichter Die Ernennung bem Rreisamte gur Beftatigung vorzulegen, und wenn biefes folche verweigern gut muffen glaubt; hat bas Rreisamt bie Sache ber landesftelle eingufchicken. Die Pfleger und Bandrichter bin: gegen werben von den Soffellen (ber Softangten und oberften Juffit ftelle), bie Acenare von ben Candesftellen, nahmlich einverftandtich vom Bubernium und bem Appellationegerichte, ernanntin Die Berichtsbarteit der D. begreift fowohl eine Derfonal= ale Reatjurisdiction in fich ; und givar in und außer Streitfachen.

Osgyan, ungar. Dorf im Gombrer Comitat, am Tufe einer Anbobe und rings von iconen Bergen umgeben, ein wohlgebauter Ort mit einem evangelischen Symnasium, einem großen Schloffe und Garten. Im Jahre 1604 erlitten bier Bocs tap's Truppen eine Rie-

mathically in this bet the sec

dertage:

Oflama, fluß in Galigien, ber in ben Karpathen an ber Grange ber ungar. Bempliner Gefpanicaft entspringt und unterhalb Ganot in ten Gan fallt.

Oflowan, mabr. Marktflecken im Brunner Rreife mit 142 Saufern, einem Ochloffe, 784 Einw., Steintoblengruben, und einem

Maunbergwerk.

Ofoinit, Berg im ungar. Ruftenlande ben dem Martte Berbowsto; über biefen Berg geht die Carolinenftrafe, beren bochfter Punct 286 2B. R. boch ift; dieje Strafe ift bier burch einen ziemlich boben Bergrücken von ber Maria = Louifenftrage getrennt.

Ofopo, venet. Fleden in der Delegation Friaul, bat ein aftes

feftes Caftell und 1,250 Einwohner.

Offegg (Offet), bobm. Dorf im Leitmeriter Rreife und Ciftergfenferftift mit Bibliothet (über 40,000 Bande), Raturalien-Cabinet und andern Gebenswurdigkeiten, gegrundet 1193. Die Stiftefirche, im itas flenischen Geschmade erbaut, ift imposant. In ber Mitte ber Rirche ift bie große Sauptkuppel, die jugleich ben Thurm formirt.

Offere, 1) eine ber ju Illyrien gehörigen quarnerifden Infelit; 2) fleine illyr. Stadt im Mitterburger Rreife, liegt auf ber Infel Cherfo, und gebort jung Jurisdictionsbezirk ber Infel Offer of fablt 350 Baufer und 1,460 Einiv., mar bisber ber Gig eines eigenen Bisthums und hat ein Bobithatigteits-Inftitut. Die Ginwohner treiben Solibandel.

Offiach, fillir. Dorf im Villacher Kreife Ratnthens, am fablichen Ufer bes Offiacherfees gelegen, ift ber Bunptort einer Staatsherre fcaft. Das fon gebaute Schlof war eine ber alteften Benebictinerab-

teber in Dentidland, fcon 750 gestiftet. Greife Rarnthens, welcher 6,000 Rl. lang ift und fich burch ben Geebach in bie Drau mindet."

Defoline fi von Tenicayn, Jof. Marimil. Graf, Commanbent bes E. ung. St. Stephan Orbens, E. E. geb. Rath, Prafect ber E. E. Sofbil bliothet. Oberftlandbofmeifter in bem Konigreiche Gatifien und Lobomes rien , Mitglied mehreret gelehrten Befellichaften zc., war aus einem alten, in Polen gefdichtlich bekannten, eblen Gefdlechte, auf dem vatetlichen Gute Bola Mil ecka in bervormabligen Bonivobichaft (Palatifat) Genbomir, oder dem heutigen galigischen Sarnower Rreife geboren. Die Pfarrbucher geben beit 8. Jung 1754 als den Lag der feperlichen Zaufe an; ba aber biefe nach ber bamabligen Gitte," und wie Graf D. felbit verficherte, mehrere Sabre ber Geburt nachfolgte, fo mochte er ein Miter von 80 Jahren erreicht haben. Geine Mitern , Ditch: Graf von D., und Anna geborne Ganiamsta, übergaben ibn ber Ergiebung bes abeligen Collegiums ber Jefuiten in Barfchau, unter bein berubmten polnifden Welchichtsforfder Abam Stanislaus Ratus; wick, und fo fiel feine erfte Jugend in die verbangilifivolle Beit ber Unruben feines Baterlandes bis gur ofterreichifchen Befignabiffe bon Galigien. Ohne in öffentliche Berhaltniffe gu treten, lebte er im bater? lichen Saufe ben Wiffenschaften. - Rach bem Lobe bes Raifers 30: feph II. fam D. mit der ftanbifden galigifden Deputation nach Bien.

Geine rege marme Chatigfeit fur bie Ungelegenheiten bes Canbes, befonders fur die Erziehung abeliger galigifder Junglinge in ben ofterr. Instituten jeder Urt, mard mit Erfolg gefront. Dach Diefer Genbung und feit 1793 hatte er Bien ju feinem bleibenden Aufenthalte bis an feinen Tob gemablt. Gein Saus fand allen gebildeten Mannern, einbeimischen und fremben Belehrten, gaftfreundlich offen. Ochon 1794 nabm D., nachdem er eine Bucherfammlung, besonders für flavifche Literatur, angulegen begonnen batte, ben gelehrten Gamuel Gottlieb Linde aus Thorn, als Bibliothekar ju fich, ber mit faunenswur-Digem Bleife und mit Benütung von mehr als 100 polnifchen Schrift. ftellern bas berühmte vergleichende Borterbuch ber polnifch - flavifchen Mundart, gleich bem englifden John fon und bem beutichen 2 belung, verfaßte, allein eine Arbeit, die einer gangen Atademie murdig mare. Linde widmete biefes Bert D., und feinem zwenten Macen, bem verftorbenen f. E. Feldmarfcall Abam Fürften Chartoristi. Dantbar ertannte er die große Unterftugung D.'s ben diefem Unterneb. men, theils burch eigene literarifche Mitwirtung, theils burch großmuthige Aufopferung. Undere hoffnungevolle Manner , Jof. Giegert und Dr. Carl Jof. v. Buttner fanden nach linde eine Stelle, in ber Offolinsti'fden Bibliothet. Die Belehrfamfeit und Berbienfte D.'s blieben nicht unbeachtet. Raifer Frang belohnte ibn mit ber Burde eines gebeimen Rathes 1808, und ernannte ibn 1809 jum Prafecten ber E. E. Sofbibliothet, eine eben fo ehrenvolle als ben Deigungen D.'s bochft willtommene Bestimmung. Indem D. Die reichen Quellen ju feinen Studien eifrig benütte, trachtete er jugleich auf alle Beije bem Institut nutlich ju werben. 1817 erhielt er bas Commanbeurfreu; des St. Stephan-Orbens und die fanbifde Burbe eines Oberft. landmarfchalls, fo wie 1825 jene eines Oberftlandhofmeifters in bem Ronigreiche Galigien und Lodomerien; ibm mar auch bie Curatel des galigifden Candwirthichafts-Inflituts in Bien von 1808 bis 1823 übertragen. - Die verschiedenen wiffenschaftlichen Bereine des In . und Mustandes bezeigten nicht minder D. ihre Uchtung. Die Cemberger Universitat ertheilte ibm bas Doctorat ber Philosophie; Die Landwirth. fcafts = Befellicaft in Bien nabm ibn 1818, die mabrifchefchefifche Befellichaft zur Beforderung bes Uderbaues, ber Matur= und Candestunde 1824, Die Gefellichaft der Biffenschaften in Drag und bas vaterlanbifde Mufeum in Bobmen 1825, die Abademie ber bilbenben Runfte in Bien, bann bie auswärtige gelehrte Wefellichaft in Gottingen 1808, in Barica u 1811, in Kratau, Bilna, und die Gefellichaft für altere beutsche Geschichtskunde 1820 als Mitglied auf. - D. batte die Babrbeit erkannt, und oft eindringend ausgesprochen, bag man die Boblfahrt der Menfchen nur auf dem Wege der Civilifation mirklich beforbern konne, und daß alle Unftalten und Berfuche, follen fie nicht mit Rerberben und Elend enden, auf diefe große Grundidee guructgeführt werden muffen. Er wollte baber, von diefem Bedanten lebbaft ergriffen, feinen flavifchen Mitburgern ein bauerndes Borbild und gugleich ein machtiges Gulfsmittel jurudlaffen. Ochon 1804 faßte er ben Entfebluß, in Berbindung mit bem Grafen Stanistaus Bamonsti,

Befiger ber Orbiniagie (Majorat) Bamose, eine bffentliche Bifbungsanftalt in Bamosc zu begrunden. Die Kriegsereigniffe 1809 und die barauf gefolgte Territorialveranderung mit Bamosc mußten eine andere Babl berbenführen; fie fiel auf Cemberg, als die Saupts fatt bes Konigreichs Galigien. Geine mit vieljabriger Gorgfalt und Mufopferung geschaffene Bibliothet follte, nebft ben Gammlungen an Rupferftichen, Charten, Medaillen zc. nach feinem Lobe bem öffentlichen Bebrauch für alle Beiten geweiht werben. In ber Stiftungsurfunde bat ber großmuthige Stifter ju Erbaltung und Ausbildung ber Unftalt eine für feine magigen Bermogensumftante febr betrachtliche jabrliche Rente von 7000 Bulden C.M. auf feinen Befigungen in Galigien verfichert, einen bedeutenben Bentrag jum Untauf bes ichicklichen Locales und zur erften Bauführung gewidmet, und bas Inftitut als erfahrener Literator mit zwedmäßigen Reglements verfeben, von benen bas wichtigste barin besteht, bag ber Stifter eine zwepfache getrennte Curatel und Leitung anordnete. Die literarifche umfast bie Erhaltung und Erweiterung ber Bibliothet, Die Babl des Perfonals und alles jur Lites ratur und Runft Geborige; fie ward von einem andern Befduter ber flavifden Literatur, dem Rurften Beinrich Lubomireti, fur fic und feine Machfolger in dem Majorat Przework ohne allem eigenen Bortbeil übernommen. Die ökonomifde Curatel befdrantt fich auf die Bermaltung ber Bibliotheleguter und die Leiftung der jahrlichen Rente, fie ift vom Stifter mehreren Familien nach einer bestimmten Reibefolge jugebacht. Das Bange ber Unordnung ftellte ber Stifter unter Die Aufficht der Beborden und feiner galigifchen Mitftande; mehrere Begunftigungen murben bewilligt, und auf feine Bitte übernahm ber Raifer Frang mit Bohlgefallen bas Protectorat bes Instituts. - Das Benfpiel fand bald eine rubmliche Racheiferung; fcon fruber, 1807, batte eine polnifche Dame, Marcella Grafinn Borcell, bem Institute eine großmuthige Unterftugung jugefichert, und baju fpater 1824 bas But Ratoewiec in Galigien gewidmet; ber Curator gurft Beinrich Bubomirsti ertfarte edelmuthig, feine eigenen miffenfchaftlichen und Runftfammlungen mit bem Inftitute vereinigen zu wollen, anderer Bentrage nicht ju gedenken. Die galig. Stande ehrten bie Unterneb. mung in einer gepragten Medaille mit dem Bildniß D.'s und ber Aufichrift um einen Tempel: Musis Patriis Bibl. Pub. Leopoli Fund. MDCCCXVII. Opater ericbien ein gestochenes Bilbnif mit ber polnifchen Devife: Fur bie Unlegung ber öffentlichen Bibliothet in Cemberg. Die Mitburger 1820. - Der Stifter vermachte 20,512 Werte in 31,254 Banden, jest besteht die Sammlung aus 25,389 Werten in 38,090 Banden; hiermit find verbunden: Gine Gammlung von 489 goldenen, 9,899 filbernen und 2,703 fupfernen Mungen, 8,400 Gpp6abguffen, eine ziemlich bedeutenbe Ungabl von Gemalben, Rupferftichen, Santidriften, Condplien und Ergen, von denen ein großer Theil gleich= falls vom Stifter herrührt. Es ward auch eine Druckeren, eine Lithographie und eine öffentliche Lesebibliothet in Berbindung gebracht. -Die eigenen literarischen Arbeiten D.s find folgende: Dach tleinern 21re tifeln in der Warfchauer Beitschrift Zabawy (Unterhaltungen) 1775-

77 ericbien feine, bem Ronig Stanislaus Muguft gewidmete polnifche Uberfetung ber Eroftreben Geneca's ad Helviam, ad Marciam und ad Polybiam, Warfdau 1784; bann ebend, die Uberfetung ber Gefandtichaftereden feines Urgrofvatere Beorg D. (unter Blabislaw IV. Kronfangler, vom Raifer Ferdinand II. in den Reichsfürstenstand erhoben) aus dem Lateinischen ins Polnifche. Dach einer mebrjährigen Forfdung find biftorifdefritifde Radricten gur Litera. turgeschichte Polens, 4 Bbe. Krakau 1815 - 22 in polnischer Oprache berausgekommen, gleichsam bie erfte Probegabe einer Bearbeitung der bochft gablreichen Collectaneen D.'s im geschichtlichen Fache, Die eine bankbare Aufnahme fand. Gin 5. Band ift bruckfertig, enthaltend bie Biographien: Mid. Fridmald, Greg. Pauli, Peter Goniadz, Raph. Strgltusti, Unbr. bell' Augua, Stanist. Lubomirsti, Mart. Krowicki, Sier. Offolinsti, Thom. Pertowicz, Franc. Stancar, Abalb. Gentowsti, Merander Lorencowicz, Jof. Wahalski, Abr. Die. Bareki, Theoph. Butha, Cafp. Wikkowski, Clem. Janicht und Rorybut Roffpreti. Undere Materialien fur viele Bande intereffanter Biographien find gleichfalls noch vorrathig, als Die Frucht eines anhaltenden Quellenstudiums, bas D. als bie Borarbeit jedes literarifden Berfuches zu betrachten gewohnt mar. Nicht nur biographifche Motigen und fritifche Beurtheilung ber Berte, fondern auch Undeutungen über bie Urfachen vieler wichtigen Begebenbeiten, bes Ganges ber Cultur und ber Biffenschaften in Polen, verbunden mit einer neuen Bekanntichaft bes gangen europäischen Mittelalters, werden tarin angetroffen. Für die Barichauer Gefellichaft ber Freunde ber Biffenschaften batte er bie altefte Periode der Befdichte Polens, bie origines polonicas, die bekanntlich Marudgewicz wegen ihrer Duntelbeit unberührt gelaffen, und beghalb feine Wefdichte ber polnifden Mation mit dem 2. Bande (ohne den 1.) begonnen hatte, ju bearbeiten übernommen. Alle biefe Materialien find bestimmt, fur ben Druck bearbeitet zu merben; benn ber Berfaffer felbft marb burch ben ganglicen Berluft bes Mugenlichts feit 1822 gebindert, feine biftorifden Forfdungen in ben gerftreuten Quellen fortgufeten und zu berichtigen. Allein weder burch diese fühlbarfte aller Entbehrungen, noch andere Gebrechlich: teiten bes Greifenalters ließ er fich ben Studien gang entzieben. Er mablte als blinder Greis lateinifche Claffiter ju Uberfegungen und ju Dictaten ins Polnifche, worunter Livius bis jum 30., Plinius Briefe bis jum 4. Buche, und Juvenal bis jur 6. Satyre in Profa vorgefunden worden. - Mach einer furgen Krankheit verschied D. am 17. Mar: 1826 in Wien.

Oftrach, Treffen bey, ben 21. Marg 1799. Nach Jourdan's Borrucken über ben Rhein wurde ber Feldzug bes Jahres 1799 in Deutsche land von ber öfterr. Sauptarmee unter bem Oberbefehl bes Erzherzogs Carl mit bem siegreichen Treffen am 21. Marg 1799 eröffnet. Jourban's falsche Magregeln bey Unbeginn bes Feldzugs verdienen gerechte Rüge. Die Bahl ber Puncte, an welchen er über ben Rhein ging, war fehlerhaft, eben so bas zu späte Beginnen seiner Operationen. Der Erze

berjog beschloß mit bem Feind am 21. Marg ein Treffen. Der Sauptangriff follte bem Mittelpunct gelten. Er ließ fein Beer in 3 Colonnen in ber Dacht jum 21. fo nabe ale moglich an ben geind anrucken. Dit Tagesanbruch griffen die Avantgarden ten Feind an. Jour ban's Trup. ven, begunftigt burch bie febr vortheilhafte Stellung auf ben Unboben binter Oftrad, ftrengten vergeblich alle Krafte an, um fich ba ju behaupten. Gie murben ungeachtet bes bartnadigften Biderftanbes geworfen, und mit großem Verluft auf Pfullen dorf jurudgebrangt. Dort nab. men fie eine neue, ebenfalls febr vortheilhafte Hufftellung, von vorne und von ber linken Geite bennabe unangreifbar. Der Ergberjog gab beghalb ber 2. und 3. Colonne bie Richtung auf ber Frangofen rechten Flügel, und ließ die Urmee ben Ginbruch ber Dacht um Ralfreuth lagern, mit ber Abficht, ben Rampf am folgenden Lage ju erneuern. Doch Jourdan fand nicht für gut, ibn abzuwarten, und nahm in ber Dacht feinen Rudzug auf Stodach. Durch die Folgen biefes Rampfes, in welchem ber Ergbergog die Difigriffe feines Gegners mit Rennerblick auffaßte, und weife benütte, erhielt Jourdan die volle Uberzeugung von beffen bober Uberlegenheit in frategifch = tattifchen Unordnungen, und von der Unmöglichkeit, auf bem eingeschlagenen Wege bie vom Directorium vorgefdriebene Mufgabe (burch fein Borrucken die Operationen ber frangof. Urmee in ber Coweig ju beden, und fich mit ihr ju vereinen) ju lofen. In Diefem Ereffen mar ber Berluft ber Frangofen 5,000 Mann, 3 Ranonen, ber Ofterreicher 2,160 Mann.

Oftrau (Oftra), mabr. Stadt im Gradischer Rreise, auf einer Infel ber March, mit einer Borstadt, einem Schlose, 1,500 Einw. und 376 Saufern; Sauptort ber gleichnahmigen fürftl. Liechten ft ein'schen

Majoratsberricaft.

Ott v. Battorfeg, Peter Carl Greyh., f. f. Felbmarfchall-Lieutenant, Commandeur bes Maria : Therefien : Ordens, und Inhaber bes Sufaren = Regimente Mr. 5, trat mit mabrem Beruf in ofterr. Kriege= bienfte, flieg fchnell von Stufe ju Stufe, und mar im Turkenkriege 1789 fcon Beneralmajor. 1793 befehligte er eine Abtheilung bes ofterr. Beeres in ben Mieberlanden, und entwickelte in bem Ungriffe auf bas Lager von Samars, und bierauf ben bem von Marchienne große Salente. Machbem er 1794 in ben Rieberlanden, und 1795 am Rhein öfter Proben einer feltenen Sapferteit abgelegt hatte, begleitete er 1796 ben General Burmfer nach Italien, und befehligte den 11. Gept. 1797 deffen Avantgarde, ale fich berfelbe in Mantua einschloß. 1797 jum Feldmarfchall = Lieutenant ernannt, jeichnete er fich 1799 ben ber Colacht von Baffano ben 27. April aus, und in bem folgenden Jahre war Stalien ber Chauplat feines Ruhmes. Der aus Meapel jurudtebrenben frangof. Urmee legte er an ber Trebia bedeutende Sinderniffe in ben Weg, und erhielt 1800 von Delas den Muftrag jur Belagerung Genua's. Er unterzeichnete im Juny Daffen a's Capitulation, vereinigte fich barauf mit ber Sauptarmee, wurde aber ben 9. Jung von Berthier ben Montebello gefchlagen. Der Kaifer ernannte ibn 1808 ju eine m ber Unführer der abeligen Insurrection in Ungarn. Er ftarb ben 10. Dan 1809 au Dfen.

Ottakrin (Ottakring), niederöfterr. Dorf im B. U. B., liegt weftlich von Bien am Ottakrinerbache, zwischen Reu-Lerchenfelb und bem Gallizinberge, und zahlt 1,000 Einw., welche Bein, Belb- und Obstbau treiben. Das grafi. Alth an'sche Gebaube mit einer Capelle, der bem Schottenstifte in Wien gehörige Schottenhof mit 2 Capellen und einem Garten und das Gasthaus zum Kaifer von Öfterreich mit Garten und Tangsaal, sind die schönken Gebäube bes Ortes, we cher an Sonn und Fepertagen von vielen Wienern besucht wird. Den 11. May 1835 wurde O. durch einen großen Brand fast gang in Alche gelegt.

Ottenberger Jof., Dr. der Philosophie, f. f. Profeffor am Prager akademifden Gymnafium, Syndicus, Motar und Siftoriograph ber f. f. Prager Universitat, murbe am 11. Upril 1768 ju Grobnit in Ofterreichifch : Ochlefien geboren, wo beffen Bater Sofgartner auf ber Deutschmeifter'ichen Berrichaft Freudenthal mar. Er vollendete bie Gomnafialftudien 1788 ju Prag am Piariften : Gomnafium, Die Philo. forbie und die Rechtsftudien 1789 - 95 an ber Prager Universität. Durch Rleiß und Renntniffe erwarb er fich Die Buneigung aller Profefforen und Universitatevorsteber fo febr, bag ber atabemifche Genat ibn 1796 jum erften Universitatstangliften ernannte, und nachdem er bie Richteramtsprufungen und jene aus ben politifden Gefeben guruckaelegt batte, legte ibm die Landesstelle 1798 ben Titel eines konigl. Actuars ber Universität ben; worauf er 1805 mit Benbehaltung bes Universitats. Mctuariates, am f. f. atabemifchen Gomnafium als fupplirender Gramma. tital=Profeffor, 1807 aber an bemfelben Gymnafium als wirkl. Profeffor ber Geschichte und Geographie angestellt murbe. 1808 erhielt er die philosophische Doctormurbe; 1814 ermablte ibn die philosophische Racultat ju ihrem Facultateactuar; 1815 ernannte ibn die Candesftelle gum Bice: Opnbicus, und 1831 auf ben Borfchlag bes atabem. Genates jum Syndicus und Motar ber Universitat. Er bient baber feit feinen et. ften Unftellungen ununterbrochen als Universitätsbeamter 40, und als öffentlicher Lebrer 30 Jahre. Begen feinen gehäuften Geschäften in Diefen Eigenschaften tonnte er von feinen Manuscripten bisber nur erft bas romifde Rriegswefen in 5 Abtheilungen, beutfc und latein. mit 62 Rupf., Prag 1824, bann bie agpptischen Alterthumer, und die fieben Bunber ber Belt, eb. 1824 mit Rupf.; im ausführlichen Terte geordnet und erflart berausgeben.

Ottenfeld, Maximil. Otto Ritter v., k. k. wirkl. Hofrath, oberfter Hofpostverwalter und Chrenmitglied ber k. k. Landwirthschafts. Gesellschaft in Krain, wurde am 7. Dec. 1777 zu Oporschno in Böhmen geboren. Die Humanioren studirte er im Gymnasium ber Benebictiner zu Braunau, die philosophischen und juridischen Studien legte er in Prag und Wien mit Auszeichnung zurück. 1802 wurde D. bep der k. k. allgemeinen Hoffammer Conceptspracticant; 1806 zum Hofconcipisten und 1816 zum Hoffecretär beförbert. Als solcher eröffnete er eigentlich seine verdienstvolle Laufbahn; im Postbepartement zugetheilt, entging es ihm nicht, daß das österr. Postwesen, besonders die Kahrpost-Anstalt, dem gänzlichen Verfalle nahe war, während die Kahrpost-Anstalt, dem gänzlichen Verfalle nahe war, während die Radprostfaaten dieß Institut so viel möglich auf die Stufe der Vollkom-

menbeit ju beben bemubt maren. Q.'s Scharfblid erfannte balb bie unerfcopflicen aber unbenütt gebliebenen Gulfequellen ber Monarchie, Die, theils begrundet im Beifte ber Erfindung, theils in Befeitigung eingefolichener Digbrauche, weise benütt, bas ofterr. Postwefen auf ben Glangpunct beben tonnten, ben es einzunehmen fabig mar. Er unterließ nicht, die Wege ju erforfchen, auf welchen es am erften möglich war, den Stand der Dinge jum Beffern ju wenden; er erstattete feine Borfchlage, und diefe murden gewurdigt. 1820 wurde ibm von ber t. f. allg. Softammer die Direction ber fabrenden Poften proviforifc anvertraut, die er auch am 1. Man besfelben Jahred übernahm. 211s er auf biefe Beife aus bem theoretifchen leben in bas practifche überging, ertannte er gar balb, in welch' fcmieriger Lage er fich befand , toch fein fraftiger Bille drang durch. D. befchloß die Ginführung ber Gilfahrt, obicon die Fahrpoftanftalt bamable burchaus bie Mittel nicht befaß, die unumganglich nothig maren, um ein fo großes Wert unternehmen gu konnen. Aber mit unerschutterlichem Muthe feste fich D. über biefes hinderniß hinmeg, bas wohl allein icon groß genug war, um viele Undere, batten fte fich an feiner Stelle befunden, von einem fol= den Borhaben abgufdrecken. Mit unwiderlegbaren Grunden und mit einer Barme, die prophetifc bas Gelingen bes Bertes verfprach, trug er ber t. f. allg. Softammer feinen Plan vor. Diefe Sofbeborbe, welche um das Befte des Fahrpoftwefens icon lange beforgt mar, tonnte einem, ein fo gunftiges Resultat verburgenben Borfchlage bie Genehmigung nicht verfagen, und taum mar biefe erfolgt, fo fcbritt D. auch fogleich an die Ausführung besfelben. Bald murbe ben Bewohnern ber Refit eng und der Sauptstadt Mabrens bas Beginnen der Gilpoft in ber Monarchie angekundigt, welche bie erfte Richtung am 3. May 1823 von Wien nach Brunn zu nehmen hatte, obicon erft ein einziger großer Bagen ber Unftalt jur Berfügung vollendet fand. Außerordentlich groß war nun der Budrang des Publicums, befonders bes commerziellen. Dun begann die 2. Gilfahrt von Wien nach Prag am 29. July 1823; Die 3. von Bien nach Pregburg am 1. October 1823; tie 4. von Bien nach Grat am 10. Marg 1824; die 5. von Bien nach Ofen am 31. May 1824; bie 6. von Wien nach Trieft am 26. Juny 1824; und fo ging es ununterbrochen fort, bis biefe gemeinnutige Unfalt auf alle fahrbaren Sauptrouten der Monarchie verpflangt worden war. Go hatte nun D. das Butrauen ber Beborbe gerechtfertiget und dem gefammten Dublicum jugleich einen bedeutenden Dienft erwiefen. D. firebte noch weiter, und er nahm es über fich, ju beweifen, wie vortheilhaft es sowohl für bas Arar, als für bas correspondirende Publicum ware, wenn die Postzweige vereint zu einem Korper gemeinsam wirkten. Dieß vorbereitend, hatte er auf die Beforderung der Briefpoften mit ben Gilfahrten angetragen. Es erfolgte bie Genehmigung biergu, und ber Erfolg zeigte bald bas Bortheilhafte biefer Einrichtung. Mittler= weile hatte D. fur folde Berbienfte'mehrere Belobungen von Geite bes Prafidiums der E. f. allg. Soffammer erhalten; 1826 aber ernannte ibn Raifer Frang in Unerkennung feiner Berbienfte gum Regies rungerath und wirklichen Fahrpoft : Director. - Je mehr nun D. bie Defferr. Rat. Encoff. 20. IV.

Fahrpoft auf ben Punct ber Bollfommenbeit bob, befto auffallender zeigten fich bie Bebrechen, welche ben ber Briefpoft in ber gangen Dlonarchie burch eine geraume Beit immer tiefere Burgel gefchlagen batten. Go fonnte es aber nicht bleiben, follte fic nicht auch ben biefem Doftgibeige aller Bortheil, alle Ordnung auflofen. Dieg entging ber f. f. allg. Softammer nicht, und ba biefe Sofftelle in D. ben Mann bereits erkannt batte, ber Rraft und Willen in fich trug, bas gefammte öfterr. Postwefen zu leiten, fo konnte sicher auch tein Zweifel obwalten, wem eigentlich biefes wichtige Umt anzuvertrauen ware. 1829 erfolgte nun D.'s Ernennung jum f. t. hofrath und oberften hofpoftverwalter. Die Gilvoft ift nun auf alle jene Routen ausgedebnt, auf welchen es bis jest bie Möglichkeit geftattet; und bamit felbe bem Dublicum um fo juganglicher fen, bat D. die unbedingte Paffagiersaufnahme veranlaßt. Ilm die möglichfte Schnelligbeit und Bequemlichteit ju verbinden, murben Courierfahrten im Bechfel mit ben gewöhnlichen Gilpoften errichtet. D. führte Sahrpoften in die entlegenften Gegenden ein, fo j. B. die Fahrt von Wien nach Bara in Dalmatien, und jene von Lemberg nach Czernowit in ber Butowina. Wie D. bas Bange bes Poftmefens umfaßt, bringt er auch mit Ocharfblict in bas Detail besfelben und nichts bleibt unbeachtet ober unverbeffert; bieg beweift er burch bie beständige Bermehrung ber Bothenfahrten und befonders burch bie Ginführung ber \* Carriolpoften. 36m verbantt man ferner die Ginführung einer formlich or= ganifirten Ctadtpoft in Bien. Bon jener Beit an, wo bie Gilvoft ein fo überaus gunftiges Refultat gezeigt, verwendete D. auch bie größte Mufmertfamteit auf ben Wagenbau. Ber bie fo verschiedenartigen Localver= baltniffe ber ofterr. Monarcie berudfichtigt, wird mit gerechter Bewunberung anerkennen muffen, mas in biefem gache bes Poftokonomiemefens in fo furgem Beitraume gefcheben ift. D. bat ben bem ofterr. Poftwefen bie Babn ju einer bauernden Berbefferung brechend, biefe felbft auf ben bis jest möglichft boben Grad bewirtt. Bergl. Do ft wefen.

Ottenfels : Gidwind, Frang Xav. Freyherr v., Commans beur des Et. Stephan : Ordens, Großtreug bes toscanifcen St. Joseph, Ritter bes papftl. Chriftus= und bes ruffifchen St. Bladimir = Orbens 4. Claffe zc., f. f. wirkl. geb. Rath, Staats- und Conferengrath, gemefener f. f. Internuntius und bevollmachtigter Minifter an ber ottomaniichen Pforte, murbe geboren ju Rlagenfurt ben 12. 3an. 1778 und erhielt feine Bilbung in ber Wiener Utabemie ber morgenlandifchen Sprachen. Mach vollendeten Studien biente D. ale fogenannter Gprach: Enabe ben ber faif. Befandtichaft in Co'n ft ant in ope la mabrend welcher Beit er intereffante Musfluge nach Rlein : Uffen und auf die benachbarten Infeln machte, und fich auch mit vielem Bleife ber orientalifden Philologie und ber Alterthumstunde widmete. 1813 fam D. wieder nach Bien jurud, und beschäftigte fich fortwährend mit orientalifder Oprade und Literatur. Dach bem Musbruche bes Griechenaufstandes gegen bie Pforte wurde D. an die Stelle bes abgerufenen Grafen v. Lubow jum Internuntius in Conftantinopel ernannt, und er betleidete biefen burch bie Zeitläufe und bie mannigfaltigen Cpannungen febr fdwierigen Poften burd mehrere Sabre mit ber größten Muszeichnung.

2016 1832 Ibrahim Pafcha gegen Constantinopel vordrang, und bie Ruffen als Gulfsvölker vor dieser Sauptstadt erschienen, kehrte D. nach Wien zurück, und bessen Stelle wurde seitdem durch den k. k. außerordentlichen Gesandten zu Constantinopel, Freyderen Bartholom äus v. Sturmer (f. d.) versehen. Muf der Seimkeln hate D. das Unglück an der Küste von Neapel Schiffbruch zu leiden. Eine kaifert. Entschließung vom 10. Aug. 1835, ernannte ihn zum Staatsund Conferenzrath mit der Dienstleistung ben der geh. Haus z. Hofund Staatsfanzlen, und ben bisherigen außerordentlichen Gesandten Frend. v. Sturmer, zum k. k. Internuntius und bevollmächtigten

Minifter ben der Pforte.

Otto, Jof., Cuftos an ber f. E. Universitats-Bibliothet ju Bien, t. f. Rath, war ju Jauernit in Ofterr. : Ochlefien den 1. Marg 1740 geboren. Die Gymnasialstudien so wie Philosophie und Theologie abfolvirte er in Berlin. 1786 murbe er vom Breslauer gurft-Bifchofe, Grafen Ochafgotiche ju Johannesberg jum Priefter geweiht, und widmete fich bafelbit fiber 7 Jahre ber Geelforge. 1774 begab er fich nach Bien, mo er in ber Therefianischen Ritterakabemie bie Stelle eines Prafecten bis 1785, 10 Jahre lang befleibete. In bemfelben Jahre murde er jum Scriptor ber t. t. Universitats - Bibliothet ernannt, biente bafelbit bis 1810, wo er ben f. t. Rathstitel erhielt, und am 1. Muguft 1829 in den Rubeftand verfett murbe. Er ftarb ben 4. Movember 1830 ju Bien im boben Alter. D. war eben fo gelebrt als geiftreich; ein großer Buchertenner; fein und liebenswurdig als Weltmann. In der diplomatischen Sphare, für die er anfangs beftimmt gemefen, murbe er geglangt haben. Unfpruchlofigfeit und Bes nugfamfeit maren Sauptzuge feines edlen, in jeder Betrachtung murdigen Charafters. Eine reichliche Pfarre lebnte er ab, um in feiner Ophas re ju bleiben. Fur bie Univerfitats : Bibliothet forgte und wirkte er mit ber Bartlichfeit eines liebevollen Baters, felbft noch im Denfionsftande bis jum letten Lebenshauche. · Doch im bochften Greifenalter besuchte er Auctionen, um Bucher fur bie Bibliothet ju erwerben. Um diese Unftalt bat D. wefentliche und bauernde Berdienfte.

Ottochacz, Markt und Stabkort bes Ottochaner Regiments in ber Carlftabter Grange ber croatifchen Militargrange, am Fluffe Gacgka, gablt 500 Einwohner, und hat eine Saurt : und Maddenfdule.

Otto daner Regimento = Bezirk in ber Carlftabter Granze ber croatischen Militargrange. Gein Areal betragt 43% Q. M., die Bolksmenge 47,000 Geelen. An Wohnplagen gablt man 1 Stadt, 1 Markteffecken und 82 Dorfer. Der Bezirk liefert holg, Getreibe, Sonig,

Bein, Bugvieb, Ochafe, Biegen.

Ottofar I:, König von Böhmen, war geboren um 1150, Sohn Bladislam's III., nach beffen Tode 1189 er zur Regierung fam. Als fich Philipp von Sohen ftauffen und Otto von Braunsichweig um die Raifererone ftritten, hielt es zwar O. mit dem Ersteren als dem Mächtigeren, er verdarb es jedoch eigentlich mit Keinem, und bepde erklärten seine Königswurde für erblich. In der Folge stand O.

Friedrich von Soben ftaufen auf das fraftigste gegen Otto von Braunschweig ben, und ber Kaifer befrepte Bohmen jum Lohne von allen frühern Ibgaben an das Reich, es erhielt auch die Befugniß, alle von bem Reiche abgeriffene Lander wieder zu vereinigen, die Einsetzung und Investitur der Bischöfe in seinem Lande wurde dem Könige fren gegeben, und noch mehrere Borrechte eingeraumt. D. führte, durch biese Begünstigungen zu großem Unsehen gelangt, sogleich eine neue Erbsfolges Ordnung nach dem Majorate ein, er schaffte das Wahlrecht und das Geniorat ab, und ließ seinen altesten Gohn We en ze l. sogleich zum Thronsolger krönen. Auch eroberte D. im Kriege gegen Ofterreib den zwischen Böhmen und der Donau gelegenen Landstrich, der für ben Handel seinem Reiche von außerster Wichtstefeir war. Durch Streitigkeistem mit der Geistlichkeit jog er sich gegen das Ende seiner Regierung

manche Unannehmlichkeiten zu. Er ftarb 1230.

Ottofar II. (Drzemyft), einer ber machtigften Konige Bobmens, mar geboren um 1220, Gobn Benge l's I. Schon in früher Jugend zeigte D. wilden Muth , und unbezahmbare Berrichfucht, Die fich felbit in manchen Emporungsversuchen gegen feinen Bater fund gab. Nach beffen Tode 1253 gelangte D. jum Throne; burch feine Wermablung mit Margarethen, ber Ochmefter bes letten Babenbergers, Briedrich bes Streitbaren, batte D. Ofterreich und Stepermark an fich gebracht, murbe aber um beren Befit in fcmere Rriege mit Un= garn und Bayern verwickelt, bie er jeboch gludlich beftand. 1255 jog D. mit einem großen und erlefenen Beere gegen die beibnifchen Preu-Ben, folug fie in mehreren Ochlachten und erbaute Ronigsberg am Pregel. 1256 nach feiner Mucktehr wurde ibm nach bem Tobe bes beutichen Königs Wilhelm von Solland die Reichstrone angebothen, doch et verschmabte fie, folg auf seinen eigenen großen Canderbesit. Zwar verwickelte ibn feine Bergrößerungsfucht in immermabrente Kriege, boch endeten fich alle gludlich fur ibn; fo befriegte er 1257 Bagern, und entrif diesem Reiche Eg er und Balbfee; 1200 fcblug er die Ungarn ben Rroiffenbrunn, bann abermabis ben Raab und zwang fie, allen Unfprüchen auf Stepermart ju entfagen, boch tam ber vollige Briebe erft 1271 nach einem muthenben Berbeerungsfriege ju Ctanbe, ba ibn Konig Stepban aufe Deue mitten im Frieden binterliftiger Beife angegriffen batte. 1260 belebnte ibn auch ber romifche Konig Ricard von Cornwall mit Offerreich und Stenermark und nun verstieß D. 1264 jeine alternbe Gemablinn unter bem Bormande ibrer Unfruchtbarteit, ohne jedoch ihre Erblander berauszugeben, die ibm, feiner großen Dacht wegen, auch Diemand leicht ftreitig machen fonnte. Mittlerweile batte D. auch die Bergogthumer Rarntben, Rrain und Briaul, theils durch Erbe, theils burch Rauf an fich gebracht, und burch biefe Erwerbungen zu feinen Erblandern Bobmen und Mabren mar D. ber machtigfte Burft Deutschlands geworben, feine Salente, feine Sapferteit und Schlaubeit hatten ibn baben fo febr, als die Desorganisation des deutichen Reiches zu jener Zeit begunftigt. Doch batte er fich auch burch mehrere Bewaltthaten ben feinen eigenen Unterthanen verhaft gemacht. 1272' nach bem Lobe R. Richard's wurde D. von einigen Churfurften aufs

Meue bie beutsche Krone angebothen, ba er jedoch im folgen Muthe mit ber Unnahme gogerte, fo mabite die Mehrgabt ber Churfurften mit ilbergebung feiner Churstimme Rudolph von Sabsburg jum Reichsoberbaupte. Daburch auf bas außerfte gereigt, und im Gefühle feiner Dacht verweigerte es D., Rudolyb als Konig anzuerkennen, ber bingegen verlangte, Q. folle die Lebenserneuerung über Bobmen und Dabren nachfuchen, die übrigen Canber aber als erledigte Reichsleben berausgeben. Zwennahl vergeblich auf beutsche Reichstage vorgelaben, fprach Rudolph 1275 die Ucht über ibn aus, eröffnete felbft 1276 ben Reichskrieg, und eroberte Die öfterreichischen gander bis an Die Donau; ba erboth fich D. jum Bergleiche, ber burch ein Fürstengericht babin ents Schieden wurde, bag D. auf Ofterreich, Stepermart, Rarnthen und Rrain verzichten, bagegen aber mit Bohmen und Mabren belehnt werben follte, welche Belehnung ben 25. Nov. 1276 in Rudolph's Relblager ben Bien Statt fant. Daß, als D. ju biefem 3mede vor bem Raifer kniete, die Borbange bes Beltes niedergefallen fepen, ift eine unerwiesene Gage. Diefes Friedens wegen ward D. von feiner zweyten Bemahlinn Runigunde, einer Bermandten bes Konigs Bela von Ungarn verspottet, und fo lange gereigt, bis er 1277 ben Rrieg erneuerte. 1278 ben 26. Huguft tam es am Marchfelbe jur Schlacht, in welcher bende Theile mit großer Erbitterung fochten, boch mitten in ber Ochlacht verließ D. durch Berrath feiner migvergnugten Großen ein bohmifcher Beerhaufen, er war ju flieben gezwungen, und fiel auf ber Flucht von der Sand eines ftepermarkischen Edlen. Gein Gobn BB engel folog mit Rudolyh Frieden, und vermählte fich in der Folge mit deffen Tochter Butba.

Ottofar I., Markgraf von Stepermark, Gobn Leovolb's I., geboren 1124, folgte feinem Bater 1129, ba er noch ein Rind von 5 Jahren mar. In der fleinen, im dermabligen Ofterreich gelegenen Martgrafichaft Stor mar er ber 5. Markgraf Diefes Nahmens. Geine Mutter, Sophie, ftand ben Regierungs: und Bormundschaftsgeschaften mit mannlicher Ginficht vor, ftarb aber noch , bevor ibr Gobn feine Bolljabrigfeit erreicht hatte. 1145 vermablte fich D. mit Runigunde, Tochter eines Markgrafen von Bobpurch, und befehdete nachher eine Beit lang ben bitere. Bergog Beinrich II. Jasomirgott. D. ruftete fich auch zu dem damabls unternommenen Kreugzuge und jog 1147 gegen Palaftina. Nach feiner Burudbunft 1151 ftiftete er Die Carthaufe ju Gig (Geig). Bu eben berfelben Beit erbaute er auch im Berremalbe am Berge Gemering ein Spital fur bie nach Palaftina Reisenden. - Dach bem Tode bes letten Grafen von Dutten, Egbert, ward Stepermark mit ber betrachtlichen, in Ofterreich gelege= nen Graffchaft Dutten und ben barin befindlichen Orticaften Dut. tenperch, Stainfeld und Rnftatt (jest Biener . Deuftadt) vermehrt. 1163 ftiftete D. auf feinem Landaute Boraw (Bore au) ein Rlofter fur fogenannte Chorpriefter oder Regler, wie fie bas mabls biefen, und errichtete baben ein Monnentlofter. 1164 wollte er noch einmabl ben Bug nach Palaftina mitmachen, farb aber noch im nabmlichen Jabre, als er feine Reife faum angetreten batte, ju & unf=

134 Ottofar II., Serg. v. Steyerm. - Daar, d. Gefchlecht.

Eirch en in Ungarn, von wo fein Korper zur Beerdigung nach Seig gu.

rudgebracht murde. 3hm folgte fein Gobn Ottotar II.

Ottofar II., Markgraf von Stepermark und fpater erfter Berjog biefes Candes, geboren 1163, fam 1164, nach bem Tode feines Babere Ottofar I., noch nicht anderthalb Jahre alt, jur Regierung, welche jedoch feine Mutter Runigunde, mabrend feiner Minderjabrigfeit, fortführte. 1175 murbe Stepermart mit Ofterreich in einen Rrieg verwickelt, in welchem die alte Mark Styr im bermahligen Ofterreich ob ber Enne von ben Ofterreichern ganglich verheert und bie Stepermarter endlich genothigt murben, um Frieden ju bitten. - Doch nicht 17 Jahre alt, jog D. 1180 jum Reichstage nach Regensburg und erhielt vom Raifer Friedrich die Burde einer Bergogs, und Stepermark ben Nahmen eines Bergogthums. D. war einige Jahre fpater, ba er eben fein iconftes Lebensalter antrat, fo ungludlich, einen Musfat ju betommen, welcher nach und nach feine Befundheit gang gerftorte und ibm bas Regierungsgeschäft felbft fo überlaftig machte, bag er zulett auf ben Ginfall gerieth, fein Land an den Bergog von Ofterreich ju verkaufen, von welchem Borbaben ibn nur bie bringenoften Borftellungen ber ftepermark. Stande abbringen konnten. - 1186 wurde jedoch auf dem St. Georgenberg unweit Lord ein Landtag anberaumt, woben ber Bergog von Ofterreich, Leopold ber Tugenbhafte, auf vorbergegangene Einladung erfchien und von D. jum Rachfolger im Bergogthum Stener= mark, aber erft nach D.'s Tobe, erffart murbe. - D. mar gegen ben anwachsenden Rlofterftand bis zur Verschwendung frengebig. Wenn fein Bater ju einem eblen Zwede fur Reifende Sofpitien baute, fo fchentte D. fein Beld den Monchen und Monnen. Er ftarb 1192 und mit ibm erlosch das alte Geschlecht ber Grafen von Trungau und Stor. Gein Rorper murde in ber Carthaufe Geig bengefest. ..

Bjora, ungar, Marktfleden im Tolnaer Comitat, mit 3,120 Einwohnern, bekannt durch feine Pferdgeftute und die große Schaferen

bes Fürften Efterbagy.

## . P.

Paal, stepermark. Dorf im Judenburger Kreise, hat eine fürstl. Schwarzen berg'iche Brescianer Stahlsabit, bie jahrlich 5,000 Etr. verschiedener Stahlgattungen erzeugt, besonders Brescianstahl von der ausgezeichnetsten Gute, und Mungstahl, der nur hier bisber so vorzüglich gemacht wurde und unter dem Nahmen Paal-Stahl seinen 26sah in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, England und im Norden findet.

Paar, die Fürsten und Grafen, stammen aus Italien, wo sie fich Belidori nannten. Kaiser Friedrich I. schenkte ihnen 1170 die Stadt und herrschaft Paar. Sie erhielten von Rudolph II. für den Altesten des Geschiechts das Erbland-Postmeisteramt in Stepermart 1570, nachdem sich vorher schon Joh Papt. Frenh. v. P. durch die herrschaft hartberg in Stepermark ansäsig gemacht hatte; er starb 1592. Sein altester Sohn Joh. Kriedrich war Hauptmann zu Kiu-

me und Burggraf ju Grat; ber zwepte, Rubolph war Grofprior bes Malteser = Ordens in Böhmen. Gein dritter Cohn, Joh. Christoph Freyh. v. P. Euste 1623 das Oberste Meichspostamt von Joh. Sac. Mag nu 6; erhielt hierüber 1623 das kaiferl. Privilegium; 1624 aber jenes von Ungarn und Böhmen, 1629 das von Innerösterreich und 1630 auch über Schlesen. 1720 trat dieses Geschlecht die Revenuen dieses Amtes gegen ein Aquivalent wieder an die Regierung ab, und beshielt bloß den Litel. Carl, Joh. Christoph's Gohn, erscheint zuerst als Reichsgraf; ihm folgte Carl Jos. (gest. 1725.) Gein Entel Joh. Ben zel wurde am 5. Aug. 1769 für sich und seine Nachfolger in ten Reichsfürstenstand nach dem Rechte der Erstgeburt erhoben. Der jeßige k. f. Oberste Hof= und Gesteral Erblandpostmeister ist Carl, Fürstv. P., Freyh. auf Hart berg und Krotten stein, geb. zu Wien am 6.

Janner 1806, Gobn bes Folgenden.

Daar, Joh. Carl Surft v., E. f. geb. Rath, Oberft-Bof: und Beneral-Erblandpostmeifter, Generalmajor und Inhaber bes Infanterie-Regiments Dr. 43, bes Marien-Thereffen-Ordens Ritter, und Groffreug des tonigl. preug. rothen Moler = Ordens, geb. ju Bien am 15. Juny 1772, Kurft Job. DB engel's erftgeborner Gobn, trat im 14. Jabre bie militarifche Laufbahn an, machte ben Rrieg gegen bie Zurfen 1788 und 1789 als Oberlieutenant ben Lacy Infanterie mit. 216 Sauptmann ben Stein Infanterie, wohnte er ben Feldzugen in ben Dieberlanden und am Rhein 1792-96 ben, murbe bann mit feinem Regi= mente gur italienischen Urmee verfett und nabm Theil an ber Berthei= bigung von Mantua. 1797 wurde er jum Major ernannt. Geine Lapferfeit ben legnano erwarb ibm bas Thereffenfreuz. Ben ben Unternehmungen in ber Riviera und gegen Benu a befehligte er als Oberftlieutenant ein Grenadier-Bataillon. 1805 fampfte er als Oberft bes Infanterie:Regimentes Lattermann in ber Schlacht ben Calbiero. Bichtige Ramilienangelegenheiten nothigten ibn 1806, feiner Beffimmung ju entfagen; er trat außer Dienft mit bem Charafter eines Beneralmajors. - 1809 ericbien er wieder auf bem Rampfplat. In ber Schlacht ben Bagram murbe er als Brigabier ber Regimenter Betwit und Froon fdwer verwundet. Der Friede fette abermable feiner militarifden Laufbabn ein Biel; er tehrte jur Bermaltung feiner Guter Sartberg und Stein in Stepermark, Bechin, 3 bechowis zc. in Bobmen jurud und ftarb am 30. Dec. 1819 ju Bien.

Pacast, Joh. Freyh. v., f. f. Gofbaurath und Ritter des leopold-Ordens, murde 1758 ju Bien geboren; ber 1769 in den Freyherrns
ftand erhobene Ober Gofarchiteft, Ricol. v. P. war fein Bater.
Seine erste wiffenschaftliche Bildung erhielt er in dem lowen burg'schen
Institute. In der Folge studirte er in der Sapon'schen Ritterafademie,
in der höhern Mathematif genoß er den Unterricht des Jesuiten Carl
Scherffer. Schon im Jünglingsalter hatte er über die schwierigsten Lehren derselben, die den Berstand des reisen Mannes in Unspruch nehmen,
mit Euler, Lambert, Raftner und andern Mathematifern einen
Brieswechsel geführt. Sehr bald gelangte er zu der Ehre, Mitglied
ber Berliner Akademie der Wiffenschaften zu seyn. Krüher war D. bey
ber Landesregierung und dem Appellationsgerichte in Wie en als Secretär an-

gestellt. Er fdrieb : Einleitung in bie fammtlichen Gefandticafterecte, Bien 1777 und Bentrage zu bem beutschen Staatbrechte, eb. 1783. Doch bie Lieblingswiffenschaft D.'s war Mathematit; zu biefer febrte er frubund auf immer gurud. Die Sauptrefultate feiner Studien und Arbeiten find : Theorie von Planeten und Cometen, mit Rupf. Wien 1782. - Einleis tung in die Theoriedes Mondes, eb. 1783. - Abhandlung über eine neue Methode zum Integriren, eb. 1785. - Uber bie Rectification elliptischer Bogen und die Quabratur fpbaroidifder Drepede, eb. 1786. - Uber einige Eigenschaften ber Opharoidenformeln jur die Ellipse und Elemente ju neuen Sonnentafeln in Bobe's aftronomifchen Jahrbuchern u. f. m. - D. bat auch in ber practifden Mathematit viel geleiftet. Sierin fing er 1797 an, als Bafferbau-Inspector ju dienen. Die Frangensbrucke unter ben Beifgarbern in Bien, 1803 vollendet, ift fein Bert, und bleibt, wie die Quans am Donaucanale fein Denkmabl. Uber die Frangensbrucke erschien eine eigene Darftellung auf 20 Rupfertafeln von Pieringer, Wien 1806. Den 8. Juny 1818 verschied D. nach einer Rrankbeit von wenigen Tagen.

Padua, Delegation im Venetianischen, hat in ihrem Umfange 38-140 geogr. Q. M. Die Sintheilung dieser Proving geschieht in 12 Districte, die zusammen 104 Gemeinden begreifen, und von 300,000 Menschen bewohnt werden. Die Erwerbsquellen der Sinwohner fich auf alle Zweige der Volkswirthschaft aus, nur der handel ist minder wichtig, als jener der übrigen Delegationen. — Die Gegend ift sebr schon

und ber Boden fruchtbar, besonders in Bein und Reis.

Dadua (ital. Padova), venet. Sauptftadt ber gleichnahmigen Delegation, eine ber alteften Statte in Stalien, zeichnete fich fcon jur Beit ber Romerherricaft burch Boltsmenge und Reichthum aus. Schnell erbolte fic die Stadt von ben Berbeerungen durch den Lombardenfonig Mgilolf, blieb lange in eigener Berfaffung fren, tam erft 1318 unter die Berrichaft ber Kamilie Carrara, und von biefer 1405 an Benebig, beffen Schickfale fie fpater theilte. - D., im Mittelalter boch berubmt, wegen feiner Universitat, liegt in einer fruchtbaren Chene, an bem Bachiglione, über ben eine Rettenbrucke führt; ift von mehreren Canalen durchschnitten und gablt über 45,000 Ginwohner. Die Stadt bat eine beutiche Meile im Umfange, ift mit einer Mauer und einem breiten Graben umgeben, ichlecht gebaut und bat enge, ichmutige, meift mit Bogengangen verfebene Strafen. Jedoch trifft man auch mehrere vorjugliche Bebaude, befonders an dem großen Marktplat, dem fconften Theile ber Stadt, an; bas ausgezeichnetfte berfelben ift bas Stadthaus, Palazzo della Giuftizia, von Cozzo 1172 angefangen, mit einem febr großen, 256 Ruß langen , 86 Ruß breiten und 75 guft boben Gaal, worin Fredcogemalbe von Giotto und ein Denkmahl bes Titus Livius, ber in P. geboren fenn foll, fich befinden. 2m Eingange in diefen Saal fteben zwen agnptifche Gaulen von Bafalt, welche ber berühmte Reifende Belgoni feiner Baterftadt gefchenkt bat. Das Gebaude ber Uni= versitat, del Bogenannt, von Sanfovino ausgeführt, ift ein altes, finfteres Gebaube mit großen Galen, welche mit ben Bildniffen be-

rubmter Belehrten geschmuckt find. Die Universitat, von Raifer Frieb. rich II. gestiftet, gablte fonft ber Studirenden mehrere Saufende, gegenwärtig gibt es beren bochftens 1200. Profefforen find über 40. Bon allen 4 Facultaten ift bie medicinifche bie am beften botirte. Gie, befitt mebrere gute Unftalten, von benen bas anatomifche Theater, ber Gaal ber Erperimentalphofit, bas naturbiftorifche Mufeum und ber icon 1545 angelegte botanifche Garten, ber altefte in Europa, Beachtung verbie. nen. - Der f. f. Gubernialrath ben ber venetianifchen Canbesftelle, Sof. Acerbi v. Caftel : Boffrebo, bat 1835 eine bebeutenbe Gamm. lung von Naturalien und Alterthumern, welche berfelbe auf feinem fruberen Standpuncte als f. f. General-Conful ju Mleranbrien gu Stande gebracht batte, ber f. f. Universitat ju D. jum Gefchente gemacht. Mußer ben genannten Unftalten find bas chemifche Laboratorium, die Sternwarte, die Aderbaus, die Biebargney : und die Soule ber burgerlichen Bautunft im Palaft Paggafava, bie Meademie ber Runfte und Biffenschaften, bas bifcoff. Geminar und die Bibliothet des Rlofters G. Un tonio der Aufmertfamteit merth. Sebensmurbig find ferner bas Umphitheater, Palaggo bella Urena genannt, welches einige alterthumliche Refte enthalt und gu öffentlichen Reften benugt wird, ber Palaft bes Capitanio mit Bibliothet, ber Palaft Baborello, bas Theater mit bem Redoutenfaale, die Thore Portello, Gavonarolo und G. Giovanni, bas zierliche Gebaude bes Ritters Lagga. ra, meldes ein Mufeum fur Maleren und Untiten bilbet, die Caferne (aufgehobenes Benedictinerflofter) neben ber Juftinafirche, bas pract polle Raffebbaus De brocchi's aus Marmor erbaut, bas iconfte in En. ropa, ber Corfo ber Paduaner, ein Spagiergang vor ber Rirche Sta. Bi u. ft in a mit Statuen berühmter Manner gegiert. Er besteht aus einem gro. fien runden Dlate, ber mit ichattigen Baumen bepflangt und fur die Gog. gierganger bestimmt ift. Rund um benfelben lauft ein mit Quadern eingefafter Baffergraben , um Rublung ju verbreiten, und um beffen au. fern Rand führt die Bahn fur die Bagen. Jahrlich werden bier im July große Pferderennen gehalten. Bon ber Sternwarte, bem Thurm bes als ten Schloffes, welches bem berüchtigten Tyrannen Eggelino gum Gefangniß biente, bat man eine weite Musficht über bie große einformige Chene ber Combardie. Die Cathebraffirche mit vielen Ruppeln ift groß und bell, außer ben vielen iconen Gemalben ift bas Dentmal Detrar. angufubren. Bon ben gablreichen Rirchen find noch als befonders zu beachten : Die Sauptfirche des beil. Unto nius, bes Goubras trons ber Stadt, ein gothifches Gebaude aus bem 13. Jahrhundert, mit 6 Ruppeln, reich an Marmor, Statuen und Basreliefs. Unter ben bier befindlichen Gemalben ift eine beil. Mgathavon Tiep ofound eine Rreus gigung von Giotto. Bor biefer Rirche ftebt bie von Donatello gegoffene eberne Reiterftatue bes venetianifchen Generals Gattamelata. Sta. Binftina, eine ber prachtvollsten Rirchen Staliens, mit einem berühmten Gemalbe von Paul Beronefe, bas Martyrerthum ber beil. 3 u. ftin a vorftellent. Die Rirde bat 18 Geitencavellen, voll bes berrlichften Marmoridmude. G. Gaetano, von edler Architettur. Gta. Crote, bat

gute Bemalbe; Ugli Eremitani befigt einen beil. Johannes von Buido Reni. Das Grabmal des Pringen Friedrich von Oranien ift im anftoßenden Rlofter, Sta. Unnungiata, mit Freden von Biot= to. Rurben Alterthumsforfcher find 2 alte Grabmaler ben ber Rirche ber Gerviten intereffant. D. ift besonders lebbaft jur Beit des Reftes des b. Untonius, wo bannauf bem Prato bella Balle Bettläufe mit Dferden und mit Bagen gehalten werden. D. ift der Gis eines Bisthums mit Domcapitel, der Delegation und Provingial = Congregation, eines Civil =, Criminal- und Sandelsgerichts, und noch mehrerer anderer Stellen; bat 2 Gymnaffen, eine Sauptichule und Sauptmabdenfdule, ein bifcoff. Geminar mit Bibliothet (55,000 Bde. und 800 Sandfdriften, 300 Musgaben bes 15. Jahrh. 2c.), eine höhere Rabbinerfcule, 2 Dab. chen-Erziehungecollegien, eine Capitularbibliothet (4,000 Bbe. und einige intereffante Sandidriften). - Bon Bobltbatigteits : Unftalten trifft man bier ein allgemeines Civilkrankenbaus fur 250 Rranke mit 5 Rlinis ten ber Universitat, ein Militarfpital, ein Invalidenhaus, ein Berforgungs= und Arbeitshaus, ein Findelbaus, ein Anaben= und Dadden= maifenhaus zc. - Die icon ju ben Beiten ber Romer berühmten Suchund Bollenzeugmanufacturen behaupten zwar nicht mehr ihren alten Ruf; aber noch werden die hiefigen Geidenzeuge und Bander, die Darmfaiten zc. gelobt. - Richt unerheblich ift ber Sandel, welchen D. mit Runft= und Naturerzeugniffen treibt, vornehmlich mit Bein, Obl, Bug- und Ochlachtvieb, Getreide, Gartenfruchten, Euch, Bandern und Bipern. Lettere werden in Benedig gur Theriatbereitung verwendet. Wenn auch die nachfte Umgegend von D. feine romantifden Naturfdonbeiten barbiethet, fo ergobt boch ber reiche Unbau, und bie Menge, jum Theil prachtvoller Landbaufer, mit welchen die Begend und vorzugsweise die Strafe nach Benedig gefchmudt ift, bas Auge. - Fur bas beffere Forttommen . bes Reifenden, welcher fich ebedem, befonders in ber fpotern Jahreszeit; nur mit Mube burch ben tiefen fetten Boden bes Marichlandes fortbeme= gen tonnte, ift jest burch gute Strafen geforgt.

Pago, eine ber balmatinischen Inseln, welche jum Kreise Bara gehören, jahlt 4,500 Einwohner, welche vom Weinbau, ber Schafzucht, bem Fischange und von Salinenarbeiten leben. Sauptort ift die an einer großen Bucht gelegene Stadt Pago, die mit ihren 2 Borftabten 510 Saufer und 2,210 Einw. jahlt und einen guten Safen besigt. Merkwürdig sind die an ber Salinenbucht gelegenen Salzbeete oder Cavedini, die von großem Umfangesind, aber nicht alle bearbeitet werden. Das hiererzeugte Salz wird von den Unternehmern an das Urar abgeliesett. Benn Dorfe Blassich werden aus einem See große und

fcmachafte Hale gefangen.

Pacracz, flavon. Marktfleckendim Poseganer Comitat, in einem reigenden Thale am Flusse Pakra, mit 950 Einw., der Sig eines griech. nichtunirten Bischofs, der hier eine schone Restoenzhat. Unter dem Nahmen Panduren (Nothmäntler) wurden 1741 die Bewohnerder Herrschaft und des Marktes P. von dem damahligen Eigenthümer, Frenherrn von Trenk, ins Keld geführt.

Dalado, Grang, Siftoriograph ber bobm. Lanbftanbe, Ditglied ber tonigl. bobm. Gefellichaft der Biffenschaften, der tonigl. ungar. gelebrt. Befellicaft, ber ichlef. Befellicaft für vaterlandifce Cultur, und bes oberlaufis. Gefellicaft fur Biffenicaften, Redacteur der Zeitschriften der bobm. National = Mufeums; als gelehrter fritischer Geschichtsforscher und flavifcher Literator ausgezeichnet, ift geboren ben 14. Jung 1798 gu Sobslamit in Mabren, ber Gobn bes bortigen Odulrectors. Er erbielt feine miffenschaftliche Bildung größtentheils in Dregburg und Bi en. Ochon in fruber Jugend lernte er fast alle eurovaischen Gprachen, um die vorzuglichften Schriftsteller im Original lefen ju konnen, und befcaftigte fich fpater mit bem Studium ber philosoph. Gufteme ber Deutiden und Englander, besonders ber Uftbetit. Gein erfter foriftstellerifcher Berfuch waren die 1818 mit D. 3. Och affarit gemeinschaftlich berausgegebenen Elemente ber bobm. Dichtkunft, in bobm. Gprache. Bon feiner "Theorie des Schonen" erfcbienen feit 1821 eingelne Bucher und Bruchitude; und 1823 ju Drag feine "Allgemeine Gefdichte ber Aftbetit." Der fruh gefaßten Reigung jur bobm. Literatur und Gefdichte folgend, tam er im Upril 1823 nach Prag, um die Quellen berfelben felbit ftudis ren ju tonnen. Die Grafen v. Sternberg veranlagten ibn feitbem, bort zu bleiben, und fich gang ber bobm. Befdichte zu midmen. Er begann mit ber Durchsuchung ber alteften bohm. Urchive und Manuscripten= Sammlungen, und debnte feine Forfdungen fpater auch auf die bobm. Sandfdriften in Bien, Dunden u. f. w. aus. Geit 1827 redigirt er bende Reitschriften bes bobm. Mufeums, Die deutsche sowohl als bie bobmifde. Muf Beranlaffung ber bobm. Gefellicaft ber Biffenfcaften gab er 1829 ben 3. Band ber "Scriptores rerum Bohemicarum" ber-(G. Dobrowsty.) Die von berfelben gefronte Preisschrift: "Burbigung ber alten bobm. Gefdichtefdreiber" veranlafte, nad Do= bromsto's Tode, D.'s Mufnahme in die Gefellicaft. Muf bem Landtage von 1829 wurde er von ben bobm. Standen ju ihrem Siftoriographen erwählt. Geine ununterbrochenen Studien im gache ber alteren bohm. Gefdicte laffen noch die erfreulichften Resultate erwarten. Der 1. Bb. feiner bobm. Gefdichte durfte mobl balb im Druce ericbeinen.

Palatin. Die ungar. Palatinatswürde ift so alt, als das Königs reich selbst. Der Palatinus, Pfalz = oder Großgraf (ungar. Nándor Isván), war anfangs ein bloßer Sosbeamter, dem der König nach Willführ seinen Hobbenst gab, und wieder nach Gefallen wegnahm, aber sehr bald wurde denkelben nach und nach ein so großer Untheil an der Staatsverwaltung eingeräumt, besonders als noch das Erbrecht der Könige in Ungarn nicht ganz außer Zweisel, das Wahlrecht der Stände nicht seyerlich genug aufgegeben war, und dieses hohe Staatsamt, wels des mit Zuthun der Stände seit 4 Jahrhunderten auf Lebenslang verz geben wird, manchen Königen der Vorzeit in seinem ausgedehnten Wirzugstreise zu bedenklich vorkam. Durch die Uusstellung der Hoskammer, der Genauere Ordnung der Militärgränzen, durch Einführung der stehenden Miliz 1715, durch die Gründung des königl. Statthalterengrathes, und Organistrung der 2 hohen Gerichtstasseln 1723, und auch des General = Commandos, welches seit dem Tode des Palatins Grafen Joh.

v. Palffy (1751) fort und fort ein besonderer General in Ungarn führt, hat fich freglich in ber Staatsverwaltung manches geanbert, und man fann manches Palatinal = Recht unmöglich gehörig wurdigen, ohne mit ben eben genannten Reformen pragmatifch bekannt ju fenn. Groß und wichtig aber find die Rechte und Pflichten eines P.'s von Ungarn auch fon begwegen, weil in feiner Perfon gefehmaßig mehrere eminente politifde, richterliche und Militar - Umter und Chargen vereinigt find. Sauptfachlich find es folgende: Der D. ift nach einem alten Befet Bormund des minderjährigen Konigs, und bis ju feiner Grofiabrigfeit Berwalter bes Reichs; er ift Prafibent bes gangen Reichstags, insbesondere ber Magnaten = Tafel; er tragt ben ber Kronung bem Konig bie Krone vor; er ift Statthalter bes abmefenden Konigs, und führt baber ben . Norsis im Statthaltereprathe; er ist Obergespan der vereinigten Gefpanichaften Defth, Pilis und Golth, Oberauffeber des Reichsarchivs, und kann an die Krone verfallene Fiscalguter, bis auf 32 Bauernhofe (Sessiones), an Edelleute vergeben. - Er ift der Mittler, wenn Dif. verständniffe zwischen bem Konig und ben Standen entfteben; er bat ben ber Septemviraltafel, bem oberften Revifionsgerichte, den Borfit, und ben ber fonigl. Safel feinen Dice = Palatin und Canbrichter (Protonotarius Palatinalis), welche er ernennt; er ift feit Bela IV. oberfter Richter ber Rumanen und Jagogen, und bie Grangirrungen zwischen ben Befpanicaften werben burch ibn bengelegt. Er ift ber oberfte Landesund Insurgenten = Capitan, und enblich foll biefe wichtige Charge nie über ein Jahr lang unbefett fenn. Unter Mathias I. bezog ber D. 3,000 Ducaten jahrlich, welche die Rumanen feit Ronig End wig I. und wohl feit noch altern Beiten bis auf ben beutigen Tag, bemfelben, als ihrem oberften Richter, ju gablen verpflichtet find; außerdem erhielt berfelbe noch 4,000 baare Goldaulden, nebit einem Galgguantum, welches 2,000 fl. werth mar, und als Oberrichter von Dalmatien, ben Ertrag einiger dalmatinifden Infeln. Bene 3,000 Ducaten ausgenommen, ift jest nach Urt. 5, 1741, Die Musmeffung ber Palatinal- Einfunfte ber Beftimmung des Konigs anheimgestellt. Go lange bie Ronige Ungarns innerhalb der Grangen des Reichs ibre Refideng batten, war ein Gtatthalter des Konige (Locumtenens regius) unnothig, und wurde von ben Konigen nur bann auf eine Beit ernannt, wenn fich biefelben aus bem Reiche entfernten. Gewöhnlich murbe biefes Vicariat bes Reichs bem D. anvertraut, und in bem barüber ausgefertigten Sofbecret, fo wie es bem Ronig gefiel, der Wirkungstreis des Cocumtenenten bald mehr ausgebehnt, bald mehr eingeschränkt.

Palffy v. Erdod, die Fürsten und Grafen, leiten ihre Abstammung von den heiren und Grafen v. Altenburg und hochburg her. Conrad v. Altenburg foll 1028 als Abgesandter des Kaisers Conrad II. nach Ungarn gekommen senn, und sich da angestedet haben. Seine Nachkommen nannten sich nach ihren Bestugnen, vorzüglich nach der herrschaft hebervari. Paul Conth's v. Hebervari Gohn, ebenfalls Paul genannt, ward gewöhnlich Palffy (d.i. Paul's Sohn) genannt, und diese Benennung wurde Geschlechsnahme. Paul III. Palffy v. Dereszita, nahm zuerst nach seiner Vermählung mit Clara Ere

bob von Cforna, einer Erbtochter ihres Saufes, ben Mahmen und bas Bapen von Erbob an. Gein Entel, Ricolaus II., Freph. D. v. E. (geft. 1600), erhielt vom Raifer Rudolph II. die Prefiburger Guter nebft bem Schloffe, fo wie bie Guter und Schloffer ju St. Georgen und Dofing mit bem Titel eines Erbgrafen und murbe 1598 öfterr. Landstand. Die Gobne bes Grafen Dicolaus II., von benen Ste'vban II. ben Stamm bauerhaft fortpflangte, erlangten 1600 bie reichsgräfliche Burbe. Micolaus (geft. 1679), Stephan's II. Gobn, ift ber gemeinschaftliche Ctammvater ber noch blubenben Linien, die feine Cobne Dicolaus und Johann grundeten. - A. Die Di= colaifche ober altere Linie gerfiel mit ben 3 Gobnen Leopold's (geft. ben 27. Marg 1720) in 3 Zweige: 1) ben alteren, jest fürftl. Zweig, gestiftet von Micolaus, t. t. wirkl. geb. Rath, Obersthoffangler und Oberftbofrichter von Ungarn (geft. ben 6. Febr. 1773); 2) ben mittlern, gegrundet vom Grafen Leopold, f. f. wirtl. geb. Rath, Feldmarfchall und commandirenden General in Ungarn (geft. ben 9. 2(pril 1773); 3) ben jungern, gegrundet vom Grafen Rudolph, E. E. wirkl. geb. Rath und General : Feltmarfchall : Lieutenant (geft. 1. Upril 1708). -B. Die Jobannische ober jungere Linie. Der Cobn bes Stifters bes alteren Zweiges erfter Linie, Cart Bieronymus, welcher feinem Bater Dicolaus 1773 im Befite bes Majorats folgte, mar ungar. Soffangler und murbe am 4. Dov. 1807, für fich und feine Dachtom= men in ben öfterr. Fürstenftand erhoben. Der erfte Zweig ber erften Linie befitt das große Majorat in Ungarn, wozu Blafenftein, Stampfen, St. Georgen, Pofing, Dornbach, Bennit zc. geboren und andere Berrichaften in Ofterreich und Bohmen. Der Gefchlechtes altefte ift gegenwärtig Fürst Unt. Carl, geboren ben 26. Febr. 1793, bfterr. Gefandter in Sachsen von 1821-28, Entel bes Carl Biero: nymus, folgte feinem Bater Jof. Frang (geb. ben 2. Cept. 1764, geft. ben 13. Upril 1827). Mus biefem Befchlechte wird bie Erboberge= spanswurde im Drefiburger Comitate und die Erbhauptmannsftelle des bortigen Ochloffes verwaltet.

Palffy v. Erbod, Serd. Graf, E. f. geh. Rath, ist geboren 1774, und genoß eine vortreffliche Erziehung. Bon frühster Jugend an den schönen Künsten und Wiffenschaften zugethan, und im hoben Grade wissenschaftlich gebildet, übernahm Graf P., nachdem er schon früher mit einer Gesellschaft von Cavalieren die Direction ber berden Hoftheater mit vieler Umsicht und Kenntniß geführt hatte, 1813 das Theater an der Wien. Unter seiner unmittelbaren Leitung erhob sich biese Bühne zu einem hoben Grade von Bedeutenheit und zählte viele ausgezeichnete Mitglieder, auch führte er die lieblichen Kinderballete ein, nach deren in mancher hinsicht lobenswerthen Ausbedung jedoch die Besuche bes Publicums merklich abnahmen. — 1821 verpachtete Graf P. das Theater an Carl (s. d.), unter dessen Direction es noch gegenwärtig steht. Seit dieser Zeit lebt Graf P. ausschließend sich selbst, sür Wissenschaft und Literatur, und hat noch neuerlich ben der Versammslung der Naturforscher und Arzte in Wien durch eine gebalte

volle Rede feine bobe Bilbung und feinen ausgezeichneten Gefcmad bewährt.

Palffy v. Erdod, Joh. Graf, t. t. geb. Rath, Feldmarschall und Dalatin bes Ronigreichs Ungarn, Ritter bes goldenen Bliefes, mar geboren 1663. Begen Enbe ber Felbzuge in Deutschland, Die bem Roßwifer Frieden vorhergingen , biente P. fcon als General : Feldmachtmeifter, nachdem er vorber als Oberft ein Sufaren : Regiment ge= führt und mit bemfelben einen gludlichen Streifzug in Lothringen ge= than batte. - Babrend bes fpanifchen Gucceffionefrieges machte er die Reldzüge in Bapern und in ber Oberpfalz mit und war im Treffen ben Sochftabt (1704) gegenwartig. - Uls Ban von Croatien, Dalmatien und Glavonien, und General ber Cavallerie, jog er gegen bie un= gar. Difvergnugten ju Belbe. Er folug fie ben Cfatathurn und Groß: Magnar, entfette Dbenburg und verfab Stublweißen= burg mit Lebensmitteln, marf eine Parten berfelben ben Deubaufel, nahm ihnen Neutra, Leutschau, Rolo, Rafchau und Unghvar ab, eroberte Munkacs und traf durch Waffen und Unterbanblungen (1706-11) Dagregeln, welche bie Rube berbenführten, worauf ibn Carl VI. jum Feldmaricall und geb. Rath ernannte. -Im Feldzuge mider die Turten 1716, fließ D., als er den auf Det erwar bein anrudenden Feind mit 3,000 Mann beutscher Cavallerie und 400 Sufaren recognoscirte, auf ein Corps von mehr als 20,000 Opabis, ben gangen Bortrab des Beeres, fo bag er ohne Rampf fich nicht jurudgieben tonnte. Ob er gleich bas Gefecht ben allem Rachtheile bes Bodens bis an ben Abend auf feinem gangen Weg aushalten mußte; kam er doch mit nicht mehr als 400 Mann Berluft und mit 5 eroberten Fahnen glucklich im Lager an. In ber Schlacht ben Deterwarbein felbft fand er mit feiner Cavallerie unerfcutterlich gegen ben wilben Carm und bas planlofe Unrennen ber turfifchen Bolter. - Mun tam bie Reibe an Temeswar. D., als Feldmarfchall, jog mit einer farten 21btbeis lung Cavallerie voraus, und batte in feinem Quartiere ben erften Unfall ber Turten ausgehalten, die aber nicht fo mobibehalten abzogen, als fie getommen waren. - In ber Ochlacht vor Belgrad 1717 batte P., ben Eugen mobl am besten zu murdigen vermochte, benbe Flügel der Cavallerie unter feinen Befehlen. Gie und ihr Unführer behaupteten ihren Ruhm durch ihre unerschütterliche Saffung und Sapferteit; ungeache tet er baben verwundet mard, und unter ben Sodten einen boffnungevollen Gobn gablte. - Bum nachmabligen, weniger glücklichen Feldzuge 1736, jogen fich zwar tie Truppen anfangs unter feinem Commando jufam= men; als aber ber Dberbefehl in andere Bande gerieth, fonnte D. nur von fern ber Zeuge bes Diggefdickes fenn, burd welches bie iconen Er= oberungen, die er mit Eugen batte ertampfen belfen, fo frub verlo= ren gingen. - Mitunter batte D., ber nicht blof Golbat, fonbern auch Staatemann mar, in friedlichen Zeiten bie Umter eines fonigl. Land: und Sofrichters befleibet; bis er auf ben Standort berufen wurde, beffen er gur Ehre ber Ration und gur Sicherheit bes Thrones fich fo wurdig zeigte. Der Enthuftasmus, mit bem bie Magnaten 1741 in bas Moriamur einfielen, theilte fich allen Stanben mit; ber Beift bes

edlen Mannes bemächtigte sich ber Berathschlagungen, wie ber Burüsstungen, die er mit Schonung ber so verschiedenen Interessen und doch mit der Eile zu betreiben wußte, welche die dringenden Gesahren nothe wendig machten. The restia nannte ihn nur Water P., ein Nahme, der nie der Treue und Anhänglichkeit eines Basallen zu Theil ward, und die Dankbarkeit der großen Monarchinn, wie das hohe Verdienst ihrer Ministers verewigt. — P. konnte nur mit Mühe sich das Freudengesichl versagen, das heer der Edeln selbst anzusübren; nicht die Bitten so Viesler, die ihn liebten, nur Betrachtungen höherer Art bielten ihn zurück. Seiner Gegenwart schien das Reich nicht entbebren zu können. Mehrere Magnaten vereinigten die Eigenschaften der Kriegsgewandtheit und des Muthes, um Ansührer des heeres werden zu können; aber sur den Plat, auf welchem er stand, war er für den Augenblick unersesslich. Er starb

von ber gangen Monardie betrauert 1751.

Dalffy v. Erdod, Micol. Graf, ber Altere, E. E. Relb= marfchall, mar 1546 geboren. 2018 unter Rubolph II. nach langer Mößigung bie mabrent bes Baffenstillstandes verübten Streiferenen raubgieriger Grangpafden endlich in ertfarte Febden übergeben mußten, waren Georg Bringi, Frang Mababby, und P. Die vorzüglichften Unführer, auf beren Treue, Sapferteit und Ginfict ibr Baterland feine hoffnungen grundete. Der Lettere mar bamable in feinem blubenben Alter, und ein leibenschaftlicher Kriegemann. - Der erfte Berfuch ber Ungarn auf Stublweißenburg mar miglungen. Dagegen brachten fie bem Pafca von Ofen, ber 25,000 Mann ins Treffen ftellte, mit ihrem an ber Babl fdwachen und nur an Muth und Baterlandeliebe farten Beere (1593) eine fo ausgezeichnete Rieberlage ben, bag taum 400 Turten übrig blieben, die Janiticaren alle umtamen, und wenige Crabis mit bem tobtlich verwundeten Pafca fic burch bie Blucht retteten. Dit diefem glangenben Unfange wedte bie Soffnung, Ungarn von der fremden Eprannen ju befrepen, bas Ebrgefühl der Da= tion mehr als jemabls. Bu einer zwenten, nicht weniger ichonen und noch nutlicheren Unternehmung führte D. Die Bolfer Dieffeits ber Donau. Die geftung Fillet nabmlich mar ben Surten nach Dfen ber wichtigste Dlat, burd Matur und Runft befestigt, mit 4,000 Mann auserlesener Truppen befett, und mit allem Kriegsvorrathe verfeben. Baffen : und fahnenlos mußten fie bier abzieben, und eine reiche Beute jurudlaffen; auch bie fleineren, nicht minder reichlich verfebenen Plate fielen, und ber ju fpat eintreffende Entfat fand überall icon bas fiegenbe Beer auf feinem Bege. - Unter bem Erzberzoge Datbiat, ter fich an die Grite ber Urmee geftellt batte, rudte D. vor Movigrad, wo ibm Debemet ber Comarge, ein turtifcher Rrieger von gefürchtetem Rufe, balb bie Ochluffel überliefern mußte. - Dir Erge bergog, ber feine bereits bestandene Felbherrnprobe burch größere Unternehmungen noch mehr bethatigen wollte, fette fich vor Gran. Bermittelft gebeimer Berftanbniffe, bie P. mit ten thragifchen Bolfern uns terhielt, gelang es ihm burch ein in flurmifder Nacht geoffnetes Thor in die Stadt ju bringen, wo alles, mas nicht unter bem Schwerte fiel, gefangen gemacht murte. Doch fonnte bas Ochloß, fo menig man auch

## 114 Paiffy v. Erbod, Mic. Graf, d. Jungere. - Pallovics.

baben Blut und Roften fparte, nicht erfturmt werben, und man mußte wegen bes in großer Uberlegenheit anruckenden Entfages den Plat berlaffen, und fich gegen Raab jurudziehen. Bier fielen, bis bicfe Saurt feftung burd Beigheit ober Sabsucht verloren ging, hitige Gefechte vor, in benen auch P. nicht ohne Bunben bavon tam. - 36m gebubrt ferner großer Untheil an bem Giege, ber nachher unter bem gurften Carl v. Mannefeld vor Gran erfochten ward, vorzüglich megen ber Rundichaften, die er aus bem feindlichen Beere zu erhalten mußte. 2018 der berbeneilende Ergbergog die fo oft vergebens angegriffene Festung in feine Gewalt bekam, batte D. mit der aufs außerfte gebrachten Befagung bes Chloffes bie Bebingungen abzumachen; auch warb er (1595) jum Befehlshaber bes wichtigen Plates beftellt, beffen Behauptung ju ben folgenden Giegen fo mefentlich bentrug. - Ben bem endlich geglückten Uberfalle von Raab (1597) begleitete P. Com argenberg burch bas gesprengte Thor in die Festung, wo fich ber Feind in prableris fchen Infdriften fur unüberwindlich bielt. - P. ftarb 1600, nachtem er bie graft. Burbe in feine Familie gebracht batte, und als in Ofterreich begütert, auch unter die niederofterr. Landstande aufgenommen morben mar.

Dalffy v. Erdod, Micol. Graf, ber Jungere, E. f. geh. Rath, Feldmarfcall und Palatin von Ungarn, Ritter bes golbenen Blieges, ge= boren 1657, widmete fich frubzeitig ben faif. Rriegedienften, und die Eurtenfriege in Ungarn und Ofterreich, in welche fein Jugenbalter fallt, gaben ibm Gelegenheit, feinen Selbenfinn an ben Sag ju legen. - T. batte mit bem Sufarenregimente, welches er anführte, fich fo bervorgetban, bag ibm bie Commandantenstelle von Gran (1687) anvertraut werden tonnte - ein fur ibn rubmlicher Beweis, baf feine Ginficht und Lauferkeit Butrauen verdienten. Er war in der Schlacht ben Miffa (1689) und zeichnete fich ben ber Belagerung von Belgrab (1690) aus, wo er General-Relbmachtmeifter und bald barauf Relbmarfcall = Lieutenant murbe, und in biefer Eigenschaft machte er bie folgen= ben Feldzüge in Ungarn mit. Ihm war die Aufficht über die ton. Candund Feldzeughaufer übergeben, ben benen er, nach ben Schriftftellern feiner Beit ju urtheilen, nicht wenig Urbeit vor fich finden mochte. -Machbem D. mit ben Burben eines Marfchalls und ungarifden Kronbuters beehrt worden, und am Sofe bie in bamabligen Beitumftanden viel bedeutente Stelle eines Leibgarde: Trabanten- und Leibgarde: Satidire Sauptmanns (1700—12) verfeben batte, gelangte er endlich zur boch= ften Burbe feines Baterlandes, um fich als Palatin bes Reiches um dasfelbe, und um bas regierende Saus neue Berdienfte gu erwerben: 2018 folder ftarb er 1732.

Palitschersee, in der Bacfer Gespanschaft in Ungarn, ben der königl. Frenstadt Theresiopel, hat 5 Meilen im Umfange und eine Tiefe von 6 Klastern. Sein Boben ist fest und rein, und fast ganz mit dem besten alkalischen Salze bedeckt. Sein Wasser dient zum Baben, und soll in Nervenkrankbeiten sehr gute Wirkung thun.

Palfovice, Georg, Profesior ber flavifchen Sprache und Literatur am evangelischen Lyceum A. C. ju Pregburg, ift geboren gu Corono-Banya in Ungarn ben 27. Sept. 1769. Er erhielt seine böhere Bildung am evangelischen Lyceum zu Obenburg, und bezog bann bie Universität zu Jena, von welcher er zur Lehrkanzel bet böhm. und slowakischen Sprachenach Pregburg berufen ward. P. ist einer ber vorzüglichen Slavisten, was insbesondere, außer seinen ber flavischen Poesse gewidmeten Schriften, sein "Böhmisch-deutsch- lateinisches Wörterbuch mit Benfügung ber bem Slowaken und Mährer eigenen Ausbrücke und Redenkarten" beweist, wovon der 1. Theil, Prag 1820, und der 2., Presburg 1821 erschien; P. besorgte ferner eine correcte Ausgabe der slowakischen Bibel, Wien 1808, gab 1812—18 eine slowakische Zeitung, und seit 1801 einen verbeserten Kalender, dann ilbersetzungen nütsicher Schriften, wie "Hufeland, Makrobiotit" beraus.

Palladio, Andr., Patricier und berühmter Architekt ju Biscen ja, wurde baselbst 1508 geboren. Anfänglich ergriff er die Bild-hauerkunft, übte jedoch später mit vicler Reigung die Mathematik, welsche ibn jur Baukunst führte. P. war fünf Mabl in Rom, wo er die alten Denkmäler studirte und zeichnete. Erst nach seinem Sode 1580 erschien sein Werk! "Über die Denkmäler des alten Rom," welches, so unvolltommen es auch ist, doch das tiefe Eindringen P.'s in den Geist ber Alten zu erkennen gibt. Seine berühmten Tractate über die Architettur, in 4 Büchern, Benedig 1570, wurden in mehrere Gprachen übertragen. P.'s Baterstadt bewahrt die größten Beweise der Vortreff.

lichteit feinet Talente. G. Bicenga.

Dalm : Gundelfingen, Die Fürsten, fammen aus ber Schweiz. Das Saus P. ift uralt; burch ben ichmeigerifden Frenbeitstrieg verlor es feine Guter, felbst bas Stammichloß Palmed, bas an die Freyherrn Gere von Munfingen tam. Bur Beit der Reformation, wenbete es fic als Unbanger berfelben nach Odmaben. Es theilte fich bierauf in 2 Linien: Die altere, welche wieder gur tatholifchen Religion gurudtehrte, und die zwente protestantifde, welche im Fregheren= ftande blieb. Der Stifter der erftern, Johann David, focht ben der Belagerung Wien's 1683 an ber Geite bes tapfern Grafen Rubiger bon Starbemberg, und batte bie ungarifche Konigefrone aus Dre gburg burch die feindlichen Urmeen nach Wien gebracht. Hufer andern Belohnungen erhielt er bas Indigenat in Ungarn. Gein Gobn, Carl Jofeph, geboren ben 27. Gept. 1698, gestorben ben 22. Day 1740, war f. f. geb. Rath und an verschiedenen beutschen Sofen Befandter ; wurde 1750 in den Reichsgrafenstand, der Entel aber Carl 3 0. feph, geboren ben 24. August 1749, gestorben ben 22. August 1814, von Raifer Jofeph II. am 24. July 1783 fur fich und feine Nachkommen nach bem Rechte ber Erstgeburt in ben Reichsfürftenftand erhoben. Das fürftliche Saus bat außer der Berrichaft Soben= Gundelfingen in Burtemberg, Befitungen in Bobmen, Dabren 2c .. - Fürft Carl Jofeph Frang, geboren ju Regensburg ben 28. Juny 1773 , f. f. nieberofterreichifcher Regierungsrath, Großtreuz des konigl. baperifchen St. Michael= und Ritter des Maltefer : Ordens, fuccedirte feinem Bater, bem Burften Carl Jofeph, . 10 Defterr. Mat. Enenff. Bt. IV.

am 22. August 1814. 1. Gemahlinn: Francisca, gestorben ben 21. August 1806, Tochter bes am k. k. österr. Hose accreditirt gewesenen genuesischen Minister-Restoenten, Joseph Ludw: Frenh. von Solignac; 2. Gemahlinn: Caroline, geborne Freninn Gudenus, gestorben ben 19. Sept. 1815; 3. Gemahlinn: Therese, gestorben ben 5. Oct. 1823, Tochter bes Carl Frenhern Lederer, gebrorben ben 5. Oct. 1823, Tochter bes Carl Frenhern Lederer, gebradeck, k. k. Staatsrathes; 4. Gemahlinn: Mathilde, geborne Freninn von Wildburg zu Ottenschlag, gestorben ben 10. Februar 1827; 5. Gemahlinn: Leopoldine, geborne Gräfinn von Ubensberg und Traun, geboren ben 24. Sept. 1811, vermählt ben 6. Juny 1829.

Palma, Carl Franz, geboren ben 28. Aug. 1735 zu Rofenberg in Ungarn, trat in ben Orden ber Jesuiten und zeichnete sich im Therestanum zu Wien durch Talent, Eifer und Kenntnisse besonders im Fache der Geschichte aus. Er ward Vicar des Domcapitels zu Pest dund starb ben 10. Febr. 1787. Beweise seiner Gelebrsamkeit legte er in folgenden Schriften an den Tag: Heraldicae regni Hungar. specimen, Wien 1766. — Notitiae rerum Hungaricarum, Ihle. Tyrnau 1770; 2. Aust. Presb. 1785. (Bekanntlich eines der tressstichten Compendien von classischer Latinität.) — Specimen ad Habsd. - Lothar. prosap. illustr. Wien 1773. — Abhandlung von den Titeln und Wapen Maria

Therefia's, eb. 1774.

Palma nuova, venet. Flecken und starke Festung in der Deles gation Friaul, ein wichtiger Wassenplat am Canal la Roja, in einer großen Sebene, von starken Bastionen und tiefen Graben umgeben, mit 300 Haufern, 2,350 Ginw., 6 Thoren, 4 Kirchen, einem Hospital, Lazareth, starker Caserne, großen Casematten, Proviant- und Munitionstaufern und Geidenflatorium. Außerdem ist hier eine schöne Wasseseitung, ein Spital und Wachbaus mit einem kleinen Theater. Vor dem Orte, gegen Ubine zu, ist eine prächtige Sternallee angelegt.

Palota, ungar. Marktfleden im Befgprimer Comitat, am Fufie bes großen Baconperwalbes, hat 4,000 Ginw., ein schönes graft. Bich p'sches Schloß, ein Castell, eine kathol., luther. und griechische Kirche,

eine Spnagoge und ein Baifenbaus.

Palfa, Joh., berühmter Walbhornist und Componist fur dieses Instrument, war geboren 1752 zu Termerig in Bohmen, bilbete sich in Prag aus, und unternahm bann 1780 mitseinem Freunde, bem ebenfalls ausgezeichneten Walbhornisten Carl Türrfch mib, eine Kunstreise nach Paris, bann nach Cassel, ham burg, Berlin, wo P. allenthalben durch Reinheit des Lones und Schönheit des Vortrages mit Begfall überhäuft wurde, so wie Türrschmid durch feurigen Vortrag und außerordentliche Passagenfertigkeit glänzte. P. starb 1792 zu Prag.

Pancsova, frene Militarcommunitat ober Stadt im Bezirke bes beutsch-banatischen Regiments ber banatischen Militargranze, Sie bes Regimentsstades, liegt an der Temes, welche sich eine Strecke neiter abwärts in die Donau ergießt. Der Ort hat einen großen Marktylak, ein Rathhaus, 1,219 Saufer, ungepfiafterte Gaffen und 9,950 meift raizische Einw., eine Saupt- und Mabdenschule, ein Seibenspinn- baus, ein Spital und ein Contumagamt.

Pankrag, St., tyrol. Dorf im Bogener Rreife, im Ultenthale, mit bem ichon feit mehreren Jahrhunderten bekannten Mittelbabe, welches

immer mehr an Aufnahme gewinnt.

Dannafd, Unt. (Dannach), Sauptmann im f. E. Infanterie-Regiment Ergbergog Carl; ift geb. ju Bruffel 1789. Mit tem Bergog MIbrecht von Gachfen Tefchen, welcher 1790 von Bruffel nach Bien jurudtehrte, tam auch P.'s Bater, bergogl. Ingenieur, mit feiner Familie dabin. Bon 1801 ließ der Bergog ben 12jabrigen Anaben in der Die litar=Atademie ju Biener = Neuftadt erziehen, woraus er 1809 als Fahnrich trat und in das Inf. Reg. Strauch eingetheilt murbe. — Babrend feiner akademifchen Erziehung ward ben Boglingen manchmabl gestattet, fich in theatralifden Arbeiten ju versuchen. D. machte einen folden Berfuch, und ba die Darftellung febr gludlich ausfiel, fo fab er fich ermuntert, in fregen Stunden geschichtliche Stoffe fur bramatifche Dichtungen auszumablen, um fie einft fur die Bubne ju benüten. In ben Reldzugen 1813 und 1821, diente D. meiftens im Generalftabe, und murbe in biefem Corps mabrend der Friedensjahre ju militarifchen Mappirungen, jur Triangulirung und Bermeffung bem Catafter und ju geschichtlichen Urbeiten verwendet. Er befindet fich nun als Grenabier. Sauptmann ju Bien; burch die ibm anvertrauten Officier= Oculen veranlaßt, fcrieb er ein Cobrbuch fur junge Militars: Terrainleb= re und Terrainbenütung mit Charten und 42 lithogr. Beichnungen, Buns 1834. Bon feinen übrigen literarifden Urbeiten erfcbienen gu Bien theils im Drucke, theils burch die Darftellung auf bem f. f. Sofburgtheater: Der Findling, Schauspiel in einem Ucte; die Grafen Montalbo, Trauerfp. in 5 Ucten; Alboin, Trauerfp. in 5 Ucten; Maris milian in Flandern', historifches Schauspiel in 5 Acten. (Gammtlich gebruckt und bargeftellt.); Clemence Ifaure, bramatifches Gebicht in 5 Uc. ten (noch Manuscript). Mußerbem fdrieb er: Erinnerungen an Italien, in Briefen und vermischten Gedichten, Wien 1826.

Dannonien, der Ulten, grangte gegen Often an Ober-Moffen, gegen Guben an Illyrien, gegen Beften an Moricum; norblich hatte es bie Donau jur Grange. Es begriff alfo von Ofterreich das Biertel unter bem Wienerwalde, ferner gang Nieder-Ungarn, Glavonien, einen Theil von Rrain und Croatien. D. murde febr verschieden eingetheilt; querft in superiorem ober primam, auch occidentalem, und in inferiorem ober secundam, auch orientalem. Gine Linie von Comorn gegen Guben bis zur Gave gezogen , ichied bende Provingen von einander. Das zwischen der Gave und Drau gelegene Stud murde auch Interamnia, bas an ben Ufern ber Gave Ripensis, auch Savia genannt. In Ober-Pannonien errichtete Galerius zu Ehren feiner Gemablinn Baleria eine besondere Proving, mit Rahmen Valeria; fie war einft von Rieber-Pannonien abgeriffen und begriff die Striche zwischen der Raab, ber Donau und ber Drau. - Gemaffer: P. erhielt feine Bemafferung burch die Fluffe: Danubius (Donau), Murus (Mur), Dravus (Drau), 10 \*

Savus (Gave), Arabo (Raab), und burch die Geen: Peiso (Meufiedlerfee) und Balaton (Plattenfee). - Gebirge: Cetius (Rablenberg) fdied Moricum und D., Claudiusben Siscia, machte die Grange gwis ichen ben Pannoniern und Scordistern. - Merkwurdige Orte in Dber = Pannonien : Cetium (vielleicht Dautern, ober wie Undereglauben Rlofterneuburg) an bernorijden Grange; Vindobona (Wien) icon vor Alters eine fcone blubende Stadt; Carnuntum (ben Detronell), eine wichtige Ctabt, murbe besonders ju ben Beiten ber erften Raifer berühmt; Licinius und Geverus wurden bier ju Imperatoren erflart; Petovium (Pettau); Siscia (Ggifget), eine in ber alten Raifergefdichte febr berühmte Ctabt; Aemona (Caibad), eben= falls ein berühmter Ort. - In Dieder-Pannonien: Arabona (Raab); Bregetio (ben Comorn), wo Raifer Balentinian bas Leben verlor, ein ansehnlicher Plat; Acincum ober Aquincum (Ult-Ofen), eine wichtige rom. Colonie; Acimincum (Peterwardein); Rittium (Galantamen); Taurunum (Belgrad), eine in ber alten Geschichte febr berühmte Stadt; Sirmium (ben Mitrovicg in Glavonien), die größte und angesebenfte Stadt diefer Begend, mo Raifer Probus von feinen aufrührerifden Golbaten 'ermordet murbe; Mursa (Efget), murbe vom Raifer Sabrian erbaut. Die Eprannen Ingenuns, ber bier getobtet wurde, Betranio und Maxentius mach= ten diefen Plat berühmt. - D. war anfangs wild und unfruchtbar, mur= de aber mit ber Zeit, besonders nach bem Raifer Probus, febr angebaut. Go ging auch bie Nation felbft von ihrer anfänglichen Barbaren ju mehrerer Cultur über.

Danny, Jos., geschätter Componist, war geboren 1794 gu Rollmit berg in Niederofterreich. Schon in frühester Jugend ftubirte er unter Leitung feines Baters, Leop. Mogart's Biolinschule mit Liebe und Fleif, bereits im 11. Jahre begann er bas Studium bes Be= neralkaffes und erhielt von feinem Grofvater, einem geachteten Orga: niften, Unterricht im Orgeffpiele. Der faif. Bofcavellmeifter Enbler, deffen Bekannticaft D. bald barauf machte, veranlafte ibn nach Bien ju reifen, wo er beffen Unterricht genoß, fich in allen Sachern ausbilbete und es bejonders ju einer bedeutenden Fertigkeit im Biolinfpiele brachte, worin er fich burch garten Bortrag bes Gefanges ausgeichnete, auch im Fortepianospiele machte er bedeutenbe Fortschritte. Bu= erft trat D. 1824 in Bien in einem Concerte auf, worin nur Stude von feiner Composition (meift Befang, Golos und Chore) vorgetragen wurden, die ibm großen Benfall erwarben. Roch basfelbe Jahr ging D. in Paganini's Begleitung, beffen Freundschaft er fich erworben hatte, nach Italien, er murbe jedoch bald ber ausübenden Runft überbrufig und beschloß, fich gang bem Sache ber Composition ju widmen. 1828 ging P. über Prag nach Dunchen, wo er einige Concerte mit Benfall gab, besuchte barauf mehrere beutsche Stabte, hielt fich langere Beit in Main; auf, ging 1830 nach Samburg, im Berbfte besfelben Jahres nach Berlin und 1831-32 nach Morwegen, allenthalben Concerte veranstaltend, in benen er jedoch nie als Birtuofe, fondern immer nur als Componift und eifriger Dirigent wirfte. Geine ziemlich jablreichen

Berte, meistens aus Bocal- und Instrumental. Concertstuden bestehend, erschienen theils in Bien, theils in Main; im Stiche. Bedeutendes Talent für Composition ist ihm nicht abzusprechen. Ein Werk von eigentelicher Weiheund Originalität, bas tiefes Studium und gereifte Kunftsbildung an sich truge, hat er sedoch bis jetzt noch nicht geliefert.

Dap v. Sathmar Mich., Professor ber Theologie und Rirchengeschichte am reformirten Collegium ju Rlaufenburg, mar bafelbft ben 28. Gept. 1737 geboren, Nachdem er feine Studien im Baterlande beendigt batte, ging er 1760 mit bem Grafen Alexius Rendeffp v. Malombag auf auswärtige Utabemien, und zwar zuerft nach Benf, dann nach Utrecht, bald barauf nach Lenden. 2018 er 1765 infein Baterland jurudgetehrt mar, ordinirte ibn bas reformirte fiebenburgis fche Ober-Confistorium fogleich jum Prediger, und als folder murbe er fonell nach einander nach Dees, Rerefgtur, Gjotefalva und Stathmar gerufen; aber bie Borfteber bes Confiftoriums, unter melden ibn vorzüglich bie großberzigen Grafen Johann Lagar und Ladislaus Teleti ungemein fcatten und liebten, hielten ibn fo lange auf, bis er 1767 an bem reformirten Collegium ju Rlaufen= burg als Professor der Theologie angestellt murde. In den letten Jahren lehrte er auch romifche Untiquitaten mit großer Borliebe. mar bewandert in der arabifden, fprifden, bebraifden und griechifden Sprache, er fprach beutich, frangonich und bollandifc. Bon feiner Starte in ber lateinischen und magnarifden Literatur zeugen Die Dreife, mit welchen feine Differtationen gefront murben , feine bes Drudes murbigen Borlefungen und feine jum Theil im Druck erfcbienenen Drebigten, Reben und Bebichte. Geine ausgebreitete Gelehrfamteit, feine unterhaltende und belehrende Gefellichaft, feine Rebenbeichaftis gungen, die fich auf die Untersuchung und Gammlung von Naturproducten, nahmentlich von Mineralien, Mufcheln, Pflangen, auslandis ichen feltenen Blumen und auf die Unichaffung alter griechischer, romifcher, ungarifder und anderer Mungen, Monumente und Geltenheiten erftrecte, jogen febr bald die Mufmertfamteit gebildeter Menfchen auf ibn , und erwarben ibm die Liebe ber Reisenden und vaterlandifchen Gelehrten. - 1787 ftellte die gelehrte Gefellichaft gu Saag eine Preisfrage auf. P. fandte eine Beantwortung ein , bie ibm ben zwenten Preis und jugleich die Hufnahme unter die Mitglieder ber Gocietat verfcaffte. - Raifer Jofeph II., ber fur feine Provingen ein Rirchenrecht ausarbeiten laffen wollte, beffen fich alle Protestanten in Dabren, Bobmen, Ofterreich, Ungarn und Giebenburgen bedienen follten, fandte dem fiebenburgifchen Ober = Confiftorium des Jenaifchen Profeffors Sheidelmantel deutsch gefdriebenes, protestantisches Rirchenrecht mit bem Befehl gu, nach biefer Urt ein protestantisches Rirchenrecht ausars beiten zu laffen. Diefer Befehl murbe von bem Confiftorium zwenen Belebrten gur Musarbeitung eines Bertes fruchtlos aufgetragen, bis D. bie Ausarbeitung auf fich nahm, an ber er auch bis jum Lobe 30= feph's II. raftlos foftematifc arbeitete. Huch vermehrte und verbefferte er Peter Bod's Magyar Athenas. Bur Bervollkommnung Diefes ichasbaren Bertes fügte D. nicht nur Unmerkungen ben, fondern

fammelte auch ausgefuchte, alte, feltene, ungarifche Bucher, beren Druck er feinem Gobne Giegmund auftrug. Erwägend, wie gut und nothig es fen, die ungarifden Geltenheiten, Gewohnheiten und Sitten, nach dem Benfpiele ber Untiquitaten anderer Bolfer, ju fammeln, in ein Goftem ju bringen, und fo ber Vergeffenheit ju entreißen; begann P. 1810 am 31. Mary, im 73. Jahre feines Lebens, ein foldes Originalwerf unter bem Litel: A' Magyar Régiségeknek első vonogatasai (bie erften Buge ungarifder Geltenbeiten) mit Gifer und mit Grundlichfeit auszuarbeiten. D. ftarb ben 30. Man 1812, und binterließ folgende gelehrte Sammlungen: 1) Gine aus griechischen, lateinischen, beutschen und frangofischen Berten bestebende Bibliothet; 2) eine aus feltenen alten und neuen ungarifchen Werten bestebenbe Buchersammlung, die in Ungarn gewiß die iconfte und icabbarfte in ihrer Urt ift; 3) eine mineralogische Cammlung; 4) eine fcone Sammlung von Mufdeln, fremben Producten und Putgerathen wilder Bolter; 5) eine Gammlung von romifchen Infdriften, fleinen Statuen ; Urnen, Schalen, Schnallen, Grabmalern, Lampen, 300= len , Gemmen , Opfergerathen 2c. ; 6) ein toftbares , mit einem Catalog in 6 Banden verfebenes Mungcabinet, mit fconen alten griechis ichen, romifden, ungarifden und frangofifden Mungen, worunter gablreiche Goldmungen; 7) einige fcabbare Manufcripte.

Papa, ungar. Marktfleden im Befgprimer Comitat, in einer schönen Gegend zwischen Garten und Wiesen, mit 13,300 Einwohnern. Dieser Ort war einst befestigt und hat ein großes schönes Schloß, einen bazu gehörigen schönen Garten und mehrere Rirchen, worunter bie 1778 erbaute prächtige Pfarrkirche sehenwerth ist. Sie ist von gehauenen Steinen aufgeführt, beren geringster 30 Etr. wiegt, inwendig mit rothem Marmor bekleibet und hat eine berrliche Orgel. Die Ratholiken besigen ein kleines Gymnasium, die Reformirten ein Collegium, die darmberzisen kleines Gymnasium, die Reformirten ein Collegium, die darmberzis

gen Bruder ein Rlofter und Spital.

· Papierfabrikation und Sandel. Im öfterr. Kaiferstaate hat fich bie D. ungefahr feit 2 Jahrzebenben in einem auffallend bebeutenben Grabe gehoben; gegenwartig gibt es in bemfelben eine große Ungabl von Papierfabriten. Das befte Papier erzeugen die italienischen, nach ibnen die bohmifden. In der Manipulation find febr viele Berbefferungen eingeführt worden und es werden bennabe alle Gattungen geleimter und ungeleimter Papiere verfertigt , indeffen behaupten ausländische Rabritate, befonders englische und frangofische, in Betreff mehrerer Papiergattungen , insbesondere ber feinen Beichnen: und Rupferbruckpapiere, noch immer ben Borgug, woran jedoch hauptfachlich die geringe Menge von gang feinen Sabern Schuld fenn mag, benn in ber eigent= lichen Behandlung ift man bem Mustande bereits gang gleichgefommen. Große Fortidritte haben die öfterr. Fabrifanten auch in ber Erzeugung von gefärbten und gepreften Papieren gemacht. - In Dieberofterreich bestehen größere Pavierfabrifen ju Rlein = Meufiedl, Unter-Balteredorf, Biener : Neuftadt, Guntramedorf, Frangensthal ben Ebergaffing, Pitten, St. Polten, Ober: Eggenborf, Rannersborf, Stattersborf, bann mehrere fleine.

In manden berfelben ift bie demische Lumpenbleiche, in ber Frangensthaler die Erzeugung des fogenannten Papiers ohne Ende eingeführt. Die gefarbten und gepreften Papiere, welche in Bien erzeugt werden, nabern fic ben iconften auslandifden. Die Frangensthaler und Pittener Fabriten bestigen auch ausschließende Privilegien auf die Leimung bes Papiers im Sollander oder auf die Maffa : Leimung. - In Diterreich ob der Enne gibt es mehrere Papierfabriten, im Sausrud. treife allein 4, fie erzeugen jedoch fammtlich nur gemeine Gorten. -In Stepermart find 7 Papiermublen im fublichen Theile bes Candes, ebenfalls von geringer Qualitat. - In Eprol besteben Papierfabriten ju Trient, Roveredo, Reute, Battens, Riva, Scurelle und im Fleinsthale; in Borarlberg ju Lauterach, die gemeinere Gorten erzeugen. - In Illy rien ift die D. unbedeutend, die Papiermublen ju Ladia am Baper, ju Geifenburg und Divig und an der untern Bellach ben Billach liefern nur ordinare Papiergattungen, fo erzeugen auch die Paviermublen zu Podgora und Beibenicaft im Ruftenlande nur die gewöhnlichen Gorten. - In der Combardie bildet die D. einen wichtigen Erwerbszweig, bas lombarbifche Papier ift vortrefflich und zeichnet fich fomobl durch Beife als Gute aus. Borguglich verdienen die ararialifche Fabrit ju Baprio, bann die vielen Fabriten ju Tofcolano, ju Ulgano und Barefe, Erwähnung. In Sofcolano verfertigt man bereite feit mehreren Jahren Papier von unbestimmter Lange und in Mailand Papier aus ver-Schiedenen gaferstoffen. - 3m Benetianifden bestehen über 60 Fabriten und die D. macht einen ber vorzüglichften Erwerbszweige Diefes Landes aus. Befonders vortrefflich find die Druckpapiere, die Schreibpapiere fteben bingegen ben toscanifden nach. Die größten und vorzuglichsten Fabriten find zu Udine, Pordenone, Treviso, Co= broipo, Sacile und in ber Proving Vicenza. Bu Baffane wird. auch gefürbtes und marmorirtes Papier von befonderer Schonbeit erzeugt. - In bem gewerbefleißigen Bobmen werben, außer ben allerfeinften Doft- und Beidnenpapieren, alle Gattungen Papiere in großer Menge erzeugt. Befonderen Borgug baben bie bobmifden Papiere megen ihrer Saltbarkeit, besonders die Schreibpapiere, burch zweckmäßiges Leimen. Die wichtigften gabriten bestehen ju Sobenelbe, Lauterwaffer, Trautenau, Altenberg und Krummau. - Much in Dabren und Schlefien wird giemlich viel und gutes Papier erzeugt. Man gablt ba über 30 Papiermublen, worunter besonders jene ju Dber= lan= gendorf, Runftadt, Altbrunn, Rais, Janowis, Gternberg, Littau, Namiest und Jungferndorf genannt zu werden verdienen. Der Troppauer Kreis gablt allein 9 Papiermublen. — In Galigien gibt es 12 Papiermublen, unter welchen jene gu Sklo die porzüglichfte ift , jedoch fteben beren Erzeugniffe weit binter jenen ber beutschen, italienischen und bobmifden Canber gurud. - In Ungarn gablt man in neuerer Beit ben 70 Papiermublen, Die meiften berfelben erzeugen jedoch nur gemeine Schreib: und Druckpapiere, Die feinen wer: den aus den beutichen und italienischen Candern ober aus bem Muslande bezogen. In ben größeren Stabten gibt es auch Papierfarber. - In

Siebenburgen wird bie P. auf 12 Mublen betrieben, bie bebeutenbfte berfelben ift in Kronftabt. - In ber Militargrange gibt es nur ju Orlat und Borgo-Brund Papiermublen, Die gemeines Product liefern. - Dalmatien befitt feine D. - Bas ben Sandel mit Papier betrifft, fo ift berfelbe im Inlande von großer Bedeutung , die meiften Provingen und Dicafterien werden aus Ofterreich, Bobmen und Italien mit bem nothigen Papiere verforgt. Die Musfuhr ift nicht von großer Bebeutung; aus bem Mustande werben noch viele feine englifche, bollandifche, frangofifche und fcweigerifche Ochreib- und Beichnenpapiere bezogen. In neuerer Beit hat fich jedoch auch die Musfuhr betrachtlich geboben. - In Bien befinden fich tie Dieberlagen von foigenden Dapierfabrifen: Unter : Baltereborfer (Carl Diti) | Dorotheer: gaffe Dr. 1108; Frangensthaler (Gippenmenei's Papier. fabrite = Gefellchaft) Bollzeile Dr. 863; Rlein = Deu fiebler (Jan. Eb. v. Dadner's Witme und Gobn) unter ben Suchlauben Dr. 562; Guntramsborfer (Jac. Ruf) am Peter Dr. 562; Statteredorfer (Frang Galger) große Schulenftrage Dr. 864; Pittener (Sterg und Comp.) Dorotheergaffe Dr. 1116 u. m. a. - Die bekanntesten Fabrikanten gefarbter und gebruckter Papiere in Bien find: Frang Berberger, im Liechtenthal Dr. 158; Bilb. Knepper, auf ber alten Bieben Dr. 377; Bilb. Marcher, auf ber neuen Wieden Dr. 698; 306. Meifinger, Josephstadt Dr. 46; Job. Probasta, St. Illrich Dr. 90; Conrad Schufter, Meubau Dr. 105. - Die bedeutenoften Sandlungen in Bien, in welchen alle Gorten in- und ausland, Papiere in großer Hudwahl ftets vorratbig gefunden werben, find: Bur Stadt Murnberg (Mart. Theyer), in ber Rarnthnerstraße Mr. 905, burch großen Borrath und febr billige Preife befonders empfehlenswerth ; Ferb. Dillmann, in der oberen Backerftrafe Dr. 766; jur Stadt Frankfurt, in ber Karnthnerftrage Dr. 903; 28. Rutichera und 3. Sadaun's Erben (Leibener Papierfabrit), am alten Fleischmarkt Dr. 729; jum meißen Ochwan, auf ber Brandfatt Dr. 627 (besonders auch in gefarbten, bann Goit- und Gilberpapieren); Matthaus Galger, auf bem Stephansplate D. 879 ; jur Papiermuble auf dem Saarmarkt Dr. 641; U. S. Onre, in ber Gvenglergaffe Dr. 427; jum Sollander, in ber Gingerftrage Dr. 898; jum Berrnbuter, auf bem Bauernmarkt im Gundelhofe.

Pappenheim, Gottfr. Seinr. v., faiferl. Felbberr im breys figjabrigen Kriege, war geboren 1594 aus einem alten reichsgraft. Geschlechte in Schwaben, bas seit mehr als 600 Jahren bas Reichs Erba marschallamt, so wie bas Reichs Forste und Jagermeisteramt im Nords gau besteibet hat und noch jett in 2 linien, einer katholischenund einer protestantischen blüht. Er erwählte frühzeitig ben Kriegsbienst unter kaif. Fahnen; sein feuriger Geist, seine raftlose Thätigkeit und sein Plammen eifer für die kathol. Religion gewannen bald bas Vertrauen bes Kaisers Ferdin and II. und führtenihn böhern Bürben entgegen. Bereits ben der Schlacht am weißen Berge zeichnete sich P. als Oberst ruhmvoll aus, er warf mit wenigen Truppen ein seinbliches Regiment, wurde verwundet und lag unter der Last seines Pferdes unter den Lobten auf der

Babiftatt, bis ibn bie Geinigen ben Plunberung bes Golachtfelbes entbedten und retteten. 1626 bezwang er mit Gulfe ber Bayern bie aufrubrerifden protestant. Bauern in Oberöfterreich, eilte bann gegen Dage beburg, um fich mit Tilly ju vereinigen und übertraf nach Eroberung diefer Stadt felbft biefen an Graufamteit. Sierauf betampfte er an Tilly's Geite die vereinigten Ochweben und Gachfen ben Beipgig, wo er burch milbes Feuer bes Muthes, perfonliche Tapferteit und Berachtung aller Gefahr bie mefentlichften Dienfte leiftete, aber auch burch allzu ungeftume Sige, wie wenigstens Till p behauptete, größtentheils Sould an bem Berlufte ber Schlacht mar. Machbem er barauf bas von ben Bauern wieber belagerte Dagbeburg entfest, und gegen bie Ochweben in Riederfachsen mit Bortheil gefochten batte, mandte er fich gegen Lugen, wobin ibn Ballenftein berief, um an ber bevorftebenben Schlacht Theil ju nehmen. Bier zeichnete fich P. ebenfalls auf bas rubm. vollfte aus, voll feurigen Muthes fturgte er fich in bas bichtefte Schlacht. gewühl, um Buftav Ubolph felbft im Rampfe zu begegnen, als auf einmabl 2 Mustetentugeln feine Bruft durchbohrten. Des anbern Tages, den 7. Nov. 1632, verschied er, noch furz vorber burch die Radricht von bem Tobe bes großen Ochwebenkonigs erheitert und erfreut.

Parabiago, lombard. Dorf in ber Delegation Mailand, am Fluffe Olona, mit einem Privatgymnastum und einer Anaben : Er-

giehungsanstalt.

Parad, ungar. Dorf im Gevefer Comitat, in einem angenehmen wiefenreichen Thale am nörblichen Fuße bes Matragebirges, ift bekannt burch feine Maunsteberen und hat in ber Rabe mehrere Mineralquellen, nahmentlich schwefelige Gauerlinge, Stabl- und Maunwaffer.

Paradeis (Paradies), ffegermart. Dorf im Jubenburger Rreife, ben Jub enburg, mir einem Gifenhammer, Rupferhammer und einer

Pfannenschmiede.

Daradis, Marie Therese v., geboren ju Bien ben 15. May 1759, war die Tochter eines niederofterr. Regierungsrathes in Bien, durch ibre ausgezeichneten Talente berühmt. Gie mar erft 2 Jahr 11 Monathe alt, als fie in einer Nacht, fen es nun burch einen gichtischen Chlagfluß, ober in Rolge eines ploBliden Odredens, ihres Gefichts ganglich beraubt murbe. - Ihre befondere Reigung fur die Confunft veranlagte die Altern, fie auf bem Pianoforte, und balb barauf aud im Gingen unterrichten ju laffen. Gie machte fo fonelle Fortfdritte, baß fie fich nach Berlauf von 3-4 Jahren in ber Muguftinerfirche ju Bien, in Gegenwart der Raiserinn Maria Therefia, ihrer Taufpathinn, in Pergolesi's Stabat Mater als erfte Gopranfangerinn boren ließ, und baben felbst auf der Orgel accompagnirte. Die Raiferinn wurde von ihrem Vortrage außerorbentlich eingenommen, und feste ibr befihalb, und aus Theilnahme mit ihrem ungludlichen Schichfale einen lebenstänglichen Jahrgehalt von 200 Gulben aus. Dachdem fle unter ber Leitung verschiedener Meister in Wien ihre musikalischen Talente ferner ausgebildet hatte, murbe fie in der Folge ber Gorgfalt bes bafigen geschickten Confunftlers Rogeluch empfohlen, ber verschiebene portreffliche Stude und Concerte fur bie Banbe biefer jungen Wirtuofinn

componirte, bie fie mit größter Delicateffe und vielem Musbrud fpielte. Nach und nach lernte fie gegen 60 Clavierconcerte auf bas volltome menfte fpielen. 1784 trat fie in Begleitung ihrer gartlichen Mutter eine mufitalifche Reife an, besuchte bie vornehmften Bofe und Stabte Deutschlands, wo ibr ibre Talente fund ungludlichen Schicfale große Mufmerksamkeit und Unterftugung erwarben, und im Gommer 1785 Paris, wo fie ben ihrem ungefahr balbjabrigen Mufenthalt, ebenfalls burch ihre mufikalischen Beschicklichkeiten und ihr bescheidenes und liebenswurdiges Benehmen ber Wegenstand allgemeiner Uchtung war. Gie fvielte por ber Koniginn, von der fie viele auszeichnende Beweife ihrer Gnade erhielt, und ließ fich oft mit bem ichmeichelhafteften Benfall im Concert spirituel boren. Bierauf reifte fie mit Empfehlungsichreiben von Perfonen vom erften Range an die Roniginn von England, den faiferl. öfterr. Bothichafter und andere angesebene Personen, fo wie die vornehmiten Contlinitler, nach Condon, fpielte auch dort wiederholt vor ber tonigl. Familie, und genoß die ausgezeichnetfte freundliche Behands lung; fie fpielte auch außerbem in Carltonboufe, mo fie ber bamablige Dring v. Bales (nachmable Beorg IV.) felbft mit bem Bioloncell begleitete, im Pantheon und in andern großen Concerten. Man nannte fie ein Phanomen und überhaufte fie mit Beweifen bes Bepfalls. Das ihrer Befundheit nicht jufagende Clima nothigte fie im Frubjahr 1786 England zu verlaffen; fie ging nach Bruffel, und erwarb fich auch bort, wo fie am Sofe fpielte, allgemeinen Benfall und Gnabenbezeigungen. Befonders fang fie bort ju allgemeiner Rubrung , ju ihrem portrefflichen Spiele, Die Cantate, worin ber verftorbene liebenswurdige Dicter Pfeffel - ibr im Unglud, bes Mugenlichts beraubt ju fenn, abnlich, - bie Befdichte ibrer Blindheit fo rubrend befungen bat. Noch in demfelben Jahre tam fie über Berlin, wo ebenfalls allgemeis ner Benfall fie fronte, nach Bien gurud, mo fie fortan lebte. Unitreitig maren ihre Talente febr ausgezeichnet. Bar auch ihre Stimme vielleicht minder machtig als ihre Sand, fo war fie boch im bochiten Grade rubrend, und murde es noch mehr durch ihren Musdrud und ihr ungludliches Schidfal. Ihr Gedachtniß, alles, mas fie fpielen borte , ju behalten , mar bewundernsmurbig. Gie rechnete mittelft gewiffer Zafelden felbit in allen Gattungen ber Rechnenkunft, spielte die meisten Kartenspiele, und tangte in jungern Jahren febr funftreich Menuet. Ullen ihren ausgezeichneten naturlichen Salenten und erworbenen Fertigfeiten gaben aber ihre Befdeidenheit , Seiterfeit und andere achtungewurdige Eigenschaften , die ihren Umgang intereffant, unterhaltend und lebrreich machten, und ihr allgemeis ne Uchtung erwarben, ben größten Berth. Rach ihrer Rudtehr nach Bien ftubirte fie die Gegfunft, und componirte mehrere Gonaten, Concerte und einige beutsche Dvern, obgleich fie in neuern Zeiten nichts mehr bavon berausgab, und eben fo wenig mehr fich offent= lich boren ließ. Dagegen batte fie eine mufikalifche Bilbungsan= ftalt ju Bien errichtet, welche ber eifrigen Lebrerinn, Die bier als Blinde ihren eigenen Weg mablen mußte, bas Beugniß ber trefflich. ben Lehrmethode gab. Gie ftarb in Wien ben 1. Februar 1824.

Ihre Werke sind Pfessel's Gedicht: Therese von Paradis, ihr selbst gewidmet, 1784 von ihr selbst componirt. Diese Composition ist in des Freyherrn S. v. Bibra Journal von und für Deutschland, 3. Jahrg.,
v. J. 1786 Rr. 8 aufgenommen. — Vier Clavier-Sonaten, Umsterdam 1778. — 12 Lieder, auf ihrer Reise in Musik gesetz, Leipzig
1786 mit ihrer Silhouette. — Un meine entsernten Lieden, fürs Clavier,
Leipzig 1786. — Bürger's Leonore, Wein 1790. — Deutsches Monument Ludwig's des Unglücklichen, eine Trauerhandlung von Riedinger,
im Clavierauszug mit Gesang, Wien 1793. Nach öffentlichen Berichten soll, sie selbst einen zweyten Theil zu dem bekannten Drama
Uriadne auf Naxos nicht nur gedichtet, sondern auch componirt haben
(1791), bessen erste Aufführung man in Wien mit Ungeduld erwartete.

Pardubit, bohm. Stadt und Sauptort einer Cameralherrschaft gleichen Nahmens von 168 Ottschaften, im Chrudimer Kreise, an der Mündung der Chrudimea in die Elbe, mit 390 Sausern, 3,666 Einwohnern, einem Schloffe, einer Stiftlirche, Hospital, Hauptschule, k. k. Militar-Beschal-Departement und Gestirte für ganz Böhmen, Eisen- und Rupferhammer, einer Papiermuble, Stadtgewerben und Reldbau. Das Cameraschloß von pensionirten Officieren bewohnt (als Kilial bes Invalidenhauses in Prag) ift gleich einer Weste mit einem

Balle und einer Ringmauer umgeben.

Parengo, illnr. Stadt im Mitterburger Kreise mit 2,100 Einwohnern, liegt auf einem Felsen am Meere, der durch eine schmale Erdenge mit dem felten gande zusammenhangt, in einer nicht sehr gesunden Gegend. Es ist hier der Git eines Bisthums mit Cathedralcapitel. Die alte Domkirche hat viele marmorne Berzierungen und Gausen
aus uralten Mosaiken, die im 10. oder zu Anfang des 11. Jahrhunderts
verfertigt senn sollen, und folglich die Mosaiken der St. Marcuskirche
in Be nebig an Alter übertreffen. Der Hafen ift ziemlich tief und sicher,

und ber bier betriebene Schiffbau nicht unbedeutend. Parhamer, Ign., Dr. ber Philosophie, f. f. Rath, infulirter Propft gu Drogo in ber Erlauer Diocefe in Ungarn , Borfteber bes Baifenhaufes in Bien', mar geboren ben 15. Jung 1715 ju Ochwanenftadt in Oberofterreich. Er ftudirte die Sumanioren und Philosophie an bem akademischen Gomnasium ju Ling, trat 1734 ju Erencfin in Ungarn in ben Jesuiten Drben, lehrte bann burch 2 Jahre bie Sumanioren ju Belgrad, ftubirte ju Eprnau Theologie, und murbe bafelbit 1744 jum Priefter geweiht. 1745 borte er ju Gras bie geiftlichen Rechte, und übernahm fobann die Stelle eines Catecheten im bortigen Geminar. 1746 ging er nach 20 ien, wurde an ber bafigen Universität zum Doctor der Philosophie promovirt, und übernahm 1747 ben Religionsunterricht in ben Trivialfdulen Wien's. 1754 murbe er Miffionar ber Biener Diocefe, und war bann bis 1756 Obervorfteber über alle Miffionen burch gang Offerreich, Ungarn und Karnthen. 1758 mablte ibn Raifer &r ang I. ju feinem Beichtvater, und im folgenden Sabre übernahm er bie Obforge über bas Baifenbaus, welchem er burch eine Reibe von Sahren mit größter Musgeichnung vorstand. 11m biefe Unftalt bat fich P. bleibende Berbienfte gefichert. Babrend feines Dis

rectorates wurde das Gebäube, bamahls am Rennwege, bedeutend versichönert; die Anstalt verdankt ihm bessere Ordnung, die Einführung vortresseicher. Nach dem Tode des Kaisers Franz, wurde P. Beicht vater bey der Erziehungsanstalten und nahmhafte Vermehrung der Fundationsgelber. Nach dem Tode des Kaisers Franz, wurde P. Beicht vater bey der Erzherzoginn Elisabet h, 1775 wurde er zum k. k. Nathe ernannt, 1777 erhielt er die Propsteyzu Oro vo. Er starb, allgemein betrauert um 1780. Seine erwähnenswerthesten Schriften sind: Das fromme Kind, Tyrnau 1744, 2. Ausl., eb. 1748. — Schulregesn für Alstern, Kinder und Lehrer, Wien 1750. — Catechismus für die drey Schulen mit den gewöhnlichen Gesängen, eb. 1758. Wurde auch ins Inprische, Ungarische und Böhmische übersett. — Historischer Catechismus 2c. mit Kupf. 1. Thl. 1750, 2. Thl. 1751, 3. Thl. 1752, 2. Ausl. 1754. — Wollsommener Bericht von der Beschaffenheit des Waisendauses 2c. am Rennwege zu Wien 2c., Wien 1776.

Parientos, f. Gomez.

Parini, Giuseppe, berühmter italienifder Dichter ber neuern Beit, mar geboren 1729 in bem lombard. Dorfe Bufifio; er ftubirte ju Mailand Philosophie und fcone Literatur und widmete fich barauf nach bem Billen feines Baters, gegen feine Buftimmung, ber Theologie. Mit ungunftiger außerer Lage und mit forperlichen Leiben tampfend, arbeitete er bennoch unablaffig und batte fich frub in ber Dichtbunft verfucht. Geine Jugendversuche fanden allgemeinen Benfall und verschafften ibm bie Aufnahme als Mitglied ber romifchen Akademie ber Arkadier, welcher er unter bem Rabmen Dariolo Elibonio bentrat. Darauf erhielt er in ben Familien Borromeo und Gerbel-Ioni Sofmeiftereftellen und murbe baburch in die Lage gefett, feinen Lieblingsstudien freger folgen ju tonnen. 1769 ernannte ibn ber oftere. Minister Firmian jum Professor ber iconen Biffenschaften an ber palatinifchen Soule gu Mailand; nach Hufbebung ber Canobiana wurde D. Profeffor ber Beredfamteit am Gymnafium ber Brera, fpater erbielt er noch bie Profeffur ber iconen Runfte. Dach ber Unkunft ber Frangofen in Stalien und ber Geftaltung ber cisalpinifchen Republik murbe D. Mitglied ber Municipalitat in Mail and; bie Ruckebr ber Ofterreicher 1799 fette ibn jedoch wieder außer Thatigkeit und er farb ben 15. Muguft besf. Jahres. 2018 Dichter batte D. gartes, inniges Gefubl, Gefcmad und treffendes Urtheil, felbit ben unbedeutenoften Gegenstanden mußte er poetifche Beihe ju geben. Geine vorzuglichsten, im Druce erschienenen Werte find: Dialogo della lingua toscarra. -Il giorno, ein bibattifch : fatprifch : bramatifches Gedicht, fein Sauptwert, worin er bas leben in Palaften und die Gitten ber Großen fatyrifc barftellte. Bon biefem Gebichte erfchien jeboch nur "ber Morgen" 1763, "ber Mittag" 1765, "ber Abend" und "bie Racht" entwarf er zwar fpater, allein fein Tod verhinderte beren Musführung. - Ascanio in Alba, mufikalifdes Drama. Much fdrieb er mehrere bramatifche Berfuche, Cantaten ac., viele Programme, Lebrplane und eine Menge ausgezeichnete fprifche Gebichte. Geine gesammelten Werke erschienen in 6 Banben, Mailand 1801-4; beffer in 2 Bden., eb. 1825. Bon feinem Giorno gibt es eine Prachtausgabe im Bobontiden Gefdmade,

eb. ben Muffi 1811.

Paris, Papai, Dr. der Medicin, Professor ber Logie, Physie und der griechischen Sprache ju Dagn: Enped, mar geboren 1649 ju De es in ber Gjolnoker Befpanichaft Giebenburgens. Er bieß eigentlich Frang, fein Bater aber, ba er aus Papa geburtig mar, erhielt ben Bennahmen Papai, ber in ber Folge ber Familie blieb. P. ftubirte am protestant. Gymnasium ju Maros : Bafarbely, bann ju Ragy= Enneb und befuchte fodann Leipzig und andere auswärtige Univerfitaten; ju Beidelberg erlangte er bas Doctorat ber Philosophie, ju Bafel jenes ber Debicin und erhielt auch ben Titel eines Bepfipers ber bortigen medicin. Facultat. In feinem Baterlande übernahm er 1675 auf Untrag des damabligen Fürsten von Giebenburgen Dich ael Upa. fi ju Dag p : En ped die Profeffuren ber griedischen Sprache, ber Phys fit und ber Logit, welche er bis an feinen Sod, ber ben 10. Gept. 1716 erfolgte, mit Muszeichnung befleitete. P. mar ein febr gelehrter Mann, ber lateinischen, griechischen, bebraifden und frangofischen Sprache fundig, ein erfahrner und geschickter 2frat und auch als Dichter geschatt. Die von ibm im Drucke erschienenen Berte find : Pax animae, Rlausenb. 1680. - Rudus redivivum, seu breves rerum ecclesiasticarum Hungaricarum et Transylvanicarum commentarii, Bermannstadt 1684. Dasselbe Bert, vermehrt und mit ber Biographie bes Berfaffers, Burich 1723. - Ars heraldica, 1696. - Pax corporis, in mehreren Auflagen, Klausenburg. - Dictionarium Latino-Hungaricum, Leutschau 1708. Umgearbeitete Auflage durch Pet. Bod, eb. 1801. - Dictionarium Hungarico-Latinum, welches er im Manuscripte hinterließ, erschien im Drude, Tyrnau 1760.

Parfany, ungar. Marktflecken im Graner Comitate, an ber Mundung der Gran in die Donau, mit 1,124 Einw. und einer kathol. Kirche; berühmt wegen der Besiegung der Turken burch die kaiserlichen

und polnifden Truppen 1683.

Partial Dbligationen, f. Staats : Lotto : Unleben.

Partich, Daul, Cuftos ber vereinigten E. E. Sof: Maturalien-Cabinete, geboren ben 11. Juny 1791 ju Bien. Die 4 erften Schulen brachte er ju Bien er= neu fabt als Frequentant ber f. f. Mili= tar : Alademie ju und trat bann in bas Com enburg'fche Convict ju Bien, wo er bis jur Bollendung ber rhilosophischen Studien blieb. Die juridifchen Studien machte er auf der Wiener Universitat, nebenben Maturgeschichte, als Bulfemiffenschaft der Okonomie, cultivirend und begab fich nach Beendigung berfelben, 1814, ba er Gutebefiger werben wollte, nach bem Stifte Bottweib, um Juftig und Deonomie practifch zu betreiben. Rach einem Jahre Mufenthalt bafelbft und von ben Reigen der Naturgeschichte immer mehr angezogen, machte er zu feiner weiteren Ausbildung, vorzüglich in der Mineralogie 1817 und 1818 eine fechgebnmonathliche Reise durch ben größten Theil von Deutschland, durch Frankreich, England, Solland und die Schweiz. Ein langerer Aufenthalt war den Lebranstalten und wiffenschaftlichen Gammlungen ju Frenberg in Sachsen, Paris und Condon gewidmet. Gine zwepte gebnmonathliche Reife machte er 1820 und 1821 nach Italien. Gicilien zu besuchen binderte ibn die mabrend feines Mufenthaltes gu Deapel ausgebrochene Revolution. Ochon feit ein paar Jahren mehr ber Beognofie bulbigend, batte er auf einer in Befellichaft bes verftorbenen Chemikers, Regierungsrathes Scholy, 1822 burch Ungarn unternommenen, vorgüglich bie Bergftabte beachtenden Reife Gelegenheit, feine Kenntniffe in Diefem Fache zu bereichern. Dach langerer Ufpirang wurde er 1824 als Inspector ber mineralogischen Ubtheilung in ben t. E. Sof: Maturalien-Cabineten und 1835 als Cuftos der Cabinete überhaupt angestellt, nachbem er an biefer Unftalt icon feit 1817 unentgelblich Dienfte geleiftet hatte. Dach bem Tobe bes Cuftos Bremfer übernahm er nebft feinen Gefchaften am Mineralien . Cabinete 1827 bie Abtheilungen ber Mollusfen, Unnulaten, Strabltbiere und Polypen am goologifden Dufeum. In bem Beitraume von 1823-33 vollführte er nebftbem noch folgende Muftrage: 1) Die geognostifche Untersuchung Ofterreichs unter ber Enns und beträchtlicher Theile ber angrangenden Lander (etwa einen Flachen= raum von 1,200 Q. M.) in Auftrag ber nieberofterr. Stanbe. - 2) Die geognostische Untersuchung Dalmatiens und die Erhebung bes Detonations : Phanomens auf ber Infel Meleda, gemeinschaftlich mit Profeffor Rievl, in Muftrag ber f. t. vereinigten Soffangley. - 3) Die geognoftifche Untersuchung Giebenburgens überhaupt und einiger Berg. wertsbiftricte insbefondere, in Auftrag ber f. f. allgemeinen Softammer. Die Resultate bes 2. Auftrages wurden von ibm bem Publicum in bem Berte: "Bericht über bas Detonations : Phanomen auf ber Insel Die-Teba ben Ragufa" mitgetheilt. Uber bas unter Dr. 1 aufgeführte ausgebebnte Unternehmen, bas noch ein paar Reifen 1835 nothig machte, wird eine Beneralcharte, beren Stich bereits vollendet ift, von einer geogno= ftifchen Stigge begleitet, bann ein Special : Utlas burch Colorirung ber Charten des t. E. General = Quartiermeifterftabes Rechenschaft geben. Um Die Ergebniffe von Dr. 3 bekannt zu machen, mare noch eine zwepte Reife munichenswerth, um einige Luden auszufüllen. Als Anfang jur 200= logischen Beschreibung Ofterreichs wird die Berausgabe einer vorweltlichen Fauna und Flora vorbereitet, wogu an Beichnungen icon ein ftarkes Material bereit liegt. 1828 ericbien von D. eine Uberficht ber neuen Mufftellung bes E. E. Sof = Mineralien = Cabinetes in Bien, welche ein Jahr früher unter Leitung bes Profeffore Do be nach beffen naturbifto= rifdem Mineralfostem ju Stande tam; ferner 1831 eine furge goologis fche Schilderung bes Wiener Beckens in einem von ihm in Gemeinschaft mit 3 of. Frang Frent. v. Jacquin berausgegebenen Berkchen, betitelt: "Die artefischen Brunnen in und um Wien."

Parzized, Alexius Vinc., infulicter Pralat, Dr. ber Phisosophie und Theologie, Ehrendomherr und Consistorialrath ju Leitemeris, Inspector der in Prag studirenden Theologen aus der Leitmerister Diocese, Budweiser bischoff. Motar, Borsteber und Director des Erziehungsenstitutes ben St. Johann bem Täufer, Mitglied der ober lauskischen Gesellschaft der Wissenschaften und Prosessor der Padagogit und Catechetit, wie auch Director an der f. f. Prager Hauptschule, erwarb sich vorzügliche Berdienste um die Beförderung des verbesserteu

## Pasqualati's, Jos. Freyh. v, Pflanzen-Cultur-Unstalt. 159

Schulmefens und eines zwedmäßigen Unterrichtes in Bohmen und ben übrigen öfterr. Staaten und gebort baber unter die ausgezeichnetften Schulvorftante in ben t. f. Staaten. Er wurde geboren ju Prag ben 10. Nov. 1748, vollendete allta feine Gymnafialftutien, trat fobann in ben Dominicanerorben, 1765, und murbe 1771 jum Priefter geweibt. Unfangs widmete er fich gang bem Predigeramte, aber nach Ginführung der Mormalfdulen fucte er fich befonders bie focratifde Lebrart eigen ju machen, und tam bann querft als fubflituirter Lebrer ber Ralligraphie, Raturkunde und Geschichte, bernach aber als ordentlicher . Lebrer ber Religion, Catechetit und Pabagogit an bie f. f. Prager Mormal = Saupticule und murte 1783 als Director an bie ju Rlattau in Bohmen errichtete beutiche Saupticule befortert. 1790 fam er in ber nabmlichen Eigenschaft nach Prag jurud. 1798 murte er jur f. f. Studien - Sofcommiffion nach BBien berufen, wo feine Musarbeitung über bas Shulwefen von bem t. t. Staatsminister, Beinr. Grafen v. Rottenhann, mit Benfall aufgenommen wurde. Huch wurden seine Berbienfte auf verschiedene Urt ausgezeichnet. 1816 erhielt er Inful und Rreug taufren. Er befchloß fein thatiges leben ben 15. Upril 1823. Debft vielen Erbauungs- und Coulfdriften fdrieb er: Befdicte und Geograpbie Bobmens, Prag 1782. - Maturgefdichte Bobmens, eb. 1784. - Leitfaden der Borlefungen über bie Catechetik, mit ber Pabagogik und Methodit verbunden, nebft einem Verzeichniffe ber brauchbarften catedetifden und pabagogifden Buder, jum Bebufe ber fich fur bas Catedetenamt an beutiden Schulen bilbenben Theologen, Prag 1816. -Bentrage verschiedenen Inhaltes in Bilfling's Coulalmanad, Degeblo's bobmifden Berfundiger, Dabft's Boltefreund und andere Beitschriften in beutscher sowohl als bobmifder Eprache.

Dasqualati's, Jos. Freyh. v., Pflanzen = Cultur = Unftalt. Diefer besteht in ben Garten ber frenherrl. Pasqualati'fchen Saufer Dr. 125, 126 und 169 in ber Wiener Borftadt Roffau. Geit einiger Beit bat biefe nunmehr febr im Rufe ftebenbe Unftalt burch ibren eifrig wirfenden Befiter große Muetebnung gewonnen und biethet Freunden ber Blumiftit wie ber Tomologie reiche Auswahl ber iconften und ebelften Blumen und Fruchte im Laufe bes gangen Jahres bar. biefe Unftalt leitenden Ranglen, gegenüber bes fürfil. Liechtenftein's iden Palaftes, werben fortwohrend Bestellungen auf alle ber Jahreszeit jufagenden Blumen und Fruchte angenommen und fomobl fcnell als auch auf das beste effectuirt. Much find jum augenblicklichen Untaufe bie fonften Eremplare von Soche, Zwerge, Ppromide und Trillage Dbfts baumen, Beinreben aller Gattungen, bann Baumen und Straudern für englische Gartenanlagen, wie auch Kalthauer flanzen vorräthig. Die Ungabl ber jur Abgabe ftets bereit flebenden Eremplare ift fo groß, baß man in ben Ctand gefett werten fann, fable Mauern und Planken, maren fie auch von mehreren taufend Rlaftern Lange, augenblichlich mit bedenben, im erften Jahre icon gruchte tragen ben Baumen zu befegen. - Unter ben Baumen, Strauchern und Bierpflangen fur englifde Bartenanlagen zeichnen fich vorzüglich berrliche Por amitparpeln von 6-30 Buß , Trauerefchen, rothe Utagien, Rleebaum e, Birfchgeweibbaume, gelb und roth blubende Raftanien, Blutbuchen, Trauerblutbuchen, Schneeballenbaume tc. , bann bochftammige Rofenbaume aller Großen , Georginen, Rhododendron, Camellien, fo wie Orangen- und Limonienbaume aller Urt aus. Much ift bier bie jur Cultur febr gartlicher Bemachfe unentbebrliche Beibefrauterbe von vorzüglicher Qualitat, bann Roblenerde, Gidenmoder gur Cultur ber Rhododendron, endlich Gars tenmiftbetterbe in großen und fleinen Parthien gu haben. Die Preife ber fammtlichen Urtifel find verhaltnigmäßig billig geftellt. Bon Beit ju Beit werden bie eben vorrathigen Urtifel in bem Intelligengblatte ber Wiener Zeitung angezeigt; vom November 1835 angefangen, werden auch feparirte Cataloge über die in der Unftalt cultivirten Upfel =, Bir. nen :, Rirfchen :, Beichfeln: 1c., fo wie uber bie Pfirfich., Uprikofen: und Beinspecies, dann Rofen und Georginen in der Kanglen ausgegeben. Bor einigen Jahren wurden alle jungen Baume verschiedener Obstarten burch aus bem fublichen Frankreich verschriebene Zweige veredelt, welche nunmehr bereits reichliche Früchte von befonderer Borgliglichfeit tragen. Much werden in diefer Unftalt grune Steinfruchte vor der Bildung ifres barten Rerns zum Einsteden in Buder, ju welchem Zwede fie in biefem Buffande allein geeignet find, alljährlich in der Statt findenden Periode ju besondere billig bestimmten Preisen abgegeben. Go murte g. B. im Sommer 1835 eine Quantitat von beplaufig 40,000 Studen Upritofen ju biefem Zwecke ausgebothen und vertauft. Mit Beftellungen, Muftras gen und Unfragen tann man fich perfonlich ober mittelft frankirter Briefe an bie Unftalt wenden, die fich auch aus Uchtung gegen ihre ausgebreites ten Berbindungen gur Unnahme anderer Commissions = Auftrage bereit ertlarte, in fo ferne diefe ju ihrem Birkungefreise gehoren.

Pasquich, Joh., berühmter Mathematiker, wurde 1759 gu Bien geboren. Zuerft ward er Magifter ber Philosophie und ordentl. Profeffor der Mathematit auf der Univerfitat. ju Deftb, 1797 aber auf fein Unfuchen biefer Professur enthoben, 1813 als zwenter Uftronom ber Universitate. Sternwarte ju Deft b ernannt, und julest jum Director ber Sternwarte ju Ofen beforbert. Er ftath ben 15. Dec. 1829 gu Wien. 218 Ochriftsteller hat er fich burch folgende Berte ruhmlich bes fannt gemacht: Compendiaria euthymetriae institutio, Galgburg 1782. - Mechanische Abhandlung von der Statit und Mechanit ber feften Korper; aus dem Lateinischen-durch 3. horvath, Peft 1785. -Berfuch eines Bentrags zur allgemeinen Theorie von ber Bewegung und vortheilhafteften Ginrichtung ber Mafchinen, mit 2 Rupf., Leipzig 1789. - Unterricht in ber mathematischen Unalpfis und Maschinenleb. re, 2 Bbe., eb. 1790-91. - Elementa analyseos et geometriae sublimioris, ex evidentissimis notionibus principiisque deducta, eb. 1799. - Rechenschaft von meinen Borfchlagen gur Beforderung bet Aftronomie auf ber konigl. Universitats : Sternwarte in Dfen, Dfen 1808. — Epitome elementorum astronomiae sphaerico-calculatoriae, Wien 1810. - Unfangegrunde ber gefammten theoret. Mathes matit, 2 Bde., eb. 1813. - Biele Auffage in Bernouilli's Mas

gagin, in Bach's Correspondeng tc.

Paffarowiger Friede, f. Friedensichluffe.

Daffeyr, torol. Schlog, Pfarrdorf und herricaft, welche 25 Ortschaften mit 3,670 Einwohnern umfaßt, amgleichnahmigen, unweit

Meran in die Etich fallenden Bergftrom.

Paffini, Joh., ausgezeichneter Aupferstecher, ift geboren 1798 ju Wien, wo er auch feinen erften Unterricht im Beichnen burch ben - verdienstvollen Director Caucia und fpater in ber Atademie der bilben: ben Runfte erhiclt. In allen Zweigen ber Rupferftecherkunft murbe P. von dem Untiken : Cabinets : Rupferftecher Job. Georg Manns feld unterrichtet, wie auch D.'s Freund, ber burch feine große Befdicklichkeit mit ber Rabirnadel wie burch fein tragifdes Ende allgemein bekannte Runftler Erhart vielen Ginfluß auf deffen Bildung nahm. Unter fo guter Leitung machte D. bald die erfreulichsten Fortschritte, und begann nun, auch fur fich allein ju arbeiten. Geine Producte wurden burch bie Gebiegenheit ber Behandlung, burch richtige Muffaffung und treue Wiedergabe der Originale, befonders im Portratsfache, febr gefcatt, und er erhielt viele Bestellungen. Gegenwartig ift D. ju ben vorzug. lichften vaterlandifchen Runftlern im Fache bes Grabftichels ju gablen. Unter der febr großen Ungabl feiner Leiftungen find vorzüglich anguführen: 6 radirte Blatter: Sundefopfe nach Samilton, 3 ebenfalls, radirte Blatter ju Fürst Lichnowsty's Berte: Dentmable altdeutscher Baufunit, u. a. Geine bedeutenberen, gleichsam einer zwenten Periode angeborigen Berte find bie Portrats Carl V. nach Tigian; bes Confistorialrathe Glat nach Rieder; E. T. B. Soffmann's nach Senfel; Friedr. Rind's nach Daffinger; Frang Schubert's nach Rieder; Johanna's von Urragonien, hammer's u. U.; mehrere Portrats in das Tafchenbuch Befta, großes Portrat Frang Ritters v. Gerftner u. a. m. Dann mehrere Blatter nach verschiedenen Deiftern aus der f. f. Gemalbegallerie für bas Saas'iche Galleriewerk nach Perger's Zeichnungen. Much verfertigte D. mehrere fcone Blatter fur bas Tubinger Safdenbuch von 1820, ju Deggl's Stigge von Wien, Tichifchta's Befdreibung ber Stephanstirde; 7 fleine Canbichaften nach Dh. Reinhold und 2 nach Thom. Ender, bann bas Blatt: Der Engel, bem Rinde bethen lebrend, nach Rablit. Doch muffen lobend ermabnt werben feine für bas Lafchenbuch Cornelia und für bas Lafchenbuch Besta nach Original : Gemälden von Fendi, Rieder, Baldmüller, Friedr. Gauermann u. M. gearbeiteten Blatter, mehrere Ideale und Portrats nach Joh. Ender, Die Rreugtragung Chrifti nach Tintoretto, 15 Canbicaften aus Polen nach Sandzeichnungen, 4 große Landichaften aus Brafilien nach Thom. Ender, endlich einige Ocenen aus Ocille richen Gebichten nach Rendi, worunter befondere bas große Blatt: Rubolph v. Sabsburg mit bem Priefter auszuzeichnen ift. Gegenwartig ift P. mit ber Musführung eines febr großen Blattes nach einem Aguarellgemalbe von Kenbi, Die faiferliche Familie, in bem Stande, wie fie fich 1834 unter Raifer Frang befand, mit 37 Portrats in ganger Figur beschäftigt, welche Leiftung, ber außerft schwierigen Ausführung wegen, und ba bis jest noch tein Defterr. Rat. Encotl. Bb. IV.

Familiengemalbe biefer Große iu Strichmanier gestochen erfchien, bie

größte Mufmertfamteit und ehrende Unertennung verdient.

Daffy, Unt., Mitglied ber Congregation ber Redemptoriften, ift geboren ju Bien ben 31. Marg 1788. Geine Studien vollendete er an ber Wiener Universität mit Auszeichnung, und trat 1809 in bas bifchoff. Geminar gu St. Polten, jedoch icon 1810, feiner ichmachlichen Gefundheit megen, wieder aus bemfelben, und erhielt eine Erzieherftelle ben ben Gobnen bes Miener Großbanblers v. Banna, woselbft er auch feine Lieblingestubien : Theologie, befonders myftifche und Moraltheologie, bann Poefie, Gefdichte und Padagogit eifrig fortfette. Opater arbeitete D. an mehreren, damabis in Bien beliebten accreditirten Erziebungs= Unftalten als Lebrer, und murbe 1813 als Lebrer bes einzigen Gobnes bes Grafen v. Grunne, Oberfthofmeiftere bes Erzberzoge Carl, angeftellt, welches Umt er bis 1816 mit Beift und Befdick verwaltete. Much bielt er in manchen angefebenen Baufern mit Erfolg Privatvorlefungen über Gefchichte. Bon 1817 an, war D. ben bem Grafen Frang be Daula Ggé: denni Bibliothetar und Lector, und trat nach beffen Tobe 1820 fogleich in die Congregation ber Redemptoriften, wo er fich noch gegenwartig befindet, und fich fowohl burch feine Predigten, wie auch burch feine gablreiden Schriften, theolog., biftor., biograph. und afcetifden Inhaltes allgemein bekannt machte. Fur feine Cangone: Meifterlofigfeit, worin er dem Liberalismus der Beit poetifch Rebbe biethet, erhielt er vom Papft GregorXVI. ein febr merthvolles Beident. Geine vorzüglichften Schriften find : Glaube, Soffnung und Liebe, lprifch = epifche Dichtung, mit einem einleiten= ben Gedichte von Friedr. v. Chlegel, Wien 1821. - Undacht fur Ratholifen, Defth 1821. - Bas ift nach verrichteter Generalbeicht zu thun, Bien 1827. - Memorabilien ber Ewigfeit, eb. 1828. - Ratbol. Troftbuch, eb. 1829. - Dactoliothet von Auguftus bis Augustulus, eb. 1829. - Die Orgeltone, eine Gammlung geiftl. Lieder, eb. 1830. - Dentwürdig feiten ber Bergoginn Maria Josepha von St. Elias. Hus bem Ital., eb. 1830. -Der beiligfte Erlofer, ein Borbild geiftige r Bolltommenbeit. Lefe- und Gebethbuch für Jungfrauen, Mugeb. 1831. - Orgelwiederhall, Bonn 1832. - Marianifcher Gnabenbimmel, Mugeb. 1834. - Meifterlofigfeit, Cangone, Leipz. 1834 .- Officia religionis etc. Augeb. 1835 .- Tod und Auferftebung, Cangone, eb. 1835. - Die ftreitende Rirche in Rampf und Leiten. Noch fdrieb D. mehrere geiftl. Biographien, Dichtungen, afcetifche Chriften, Bebethbucher, einzelne Undachtsubungen und fonftige Discellanea, auch mehrere Uberfegungen von Berten Liguori's zc., bann lieferte er Bentrage zu ben Oblzweigen, ben Friedensblattern, bem Conntagsblatte für die Jugend, ben vaterlandifchen Blattern und zu mehreren theolog. und pabagog. Beitschriften. Ginige feiner Berte murben auch ins Frangofifde, Stalienifde und Polnifde überfett.

Paffy, Christoph v., Dr. ber Rechte und penf. f. f. venetian. Gubernialrath, ift geboren zu Breffano in Gubtyrol ben 17. Nov. 1763, studirte zu Brixen und Paffau, wiederholte einen Theil ber höhern Studien zu seiner größern Vervollsommnung in Trient, und trat dann in die jurid. Eurse an der Universität in Wien, wo er auch die politischen Wissenschaften unter Sonnenfels hörte, ber ihn durch

5 Jahre als Fiscus (Affistent ben seiner Lehrkangel) behielt. Durch Hofbecret vom 13. Febr. 1788 ward ihm die Professur ber polit. Wissenschaften am bamahligen Lyceum in Olmützu Theil. 1789 machte er seine Rigorosen, für ben Doctorgrad ber Rechte, und wurde sonach promovirt, 1797 übernahm er auch noch die Lehrkangel des Kirchenrechtes. Im Oct. 1815 wurde P. zum Gubernialrath in Venedig befördert, und trat 1828 nach 40jährigen Diensten in den Rubestand, in welchem er zu Wien lebt. Er hat sich durch seine Charte von Mähren und Ofterreiche Schlessen (s. den Art. Charten) ein vorzügliches Verdienst erworben, so wie ihm überhaupt die Statistikuon Mähren die erste, aus einem wissenschaftlichen Geschätzburcte aufgefaßte, Darkellung verdankt, welche jedoch außer den Vorlesungen, in ihrer aussührlichen Ausarbeitung (von 1797) nur der Landesstelle zum ämtlichen Gebrauch biente, und nicht gedruckt erschien.

Dafta, Giuditta, t. E. Rammerfangerinn, eine ber ausgezeich. netften bramatifchen Gangerinnen ber neueften Beit, ift geboren 1798 gu Como in ber Lombardie, erhielt ihre erfte Bilbung im Confervatorium ju Mailand, trat zuerft auf Theatern zwepten Ranges in Ober = Italien auf, und fang mit Benfall, jedoch erft 1822, mabrend bes Congreffes gu Berona, begann fie bafelbft burch ibr außerft flangvolles und umfang. reiches Organ, und ihren beclamatorifden Bortrag, Auffeben zu machen, und von nun an mehrte fich ihr Ruf von Lag ju Lag, ber bald jum europaifchen murbe. 1823 ging fie, einem Rufe folgend, nach Paris, mo fie fogleich ben allen Sorern bas größte Erstaunen erregte, doch wibmete fie fic noch immer bem ftrengften Studium, wodurch fie auch jene außere Bolltommenheit erlangte, welche fie unftreitig gur größten jest lebenden Darftellerinn ber ital. : tragifden Oper macht. 1826 trat fie im Karnthner. thortheater ju Bien mehrmabls mit enthufiastifdem Benfalle auf, ibre bobe Runftbilbung und feltenen Eigenschaften erwarben ibr die ichmeichelbafte Muszeichnung bes Titels einer f. f. Rammerfangerinn. Opater ging fie, nachdem fie Stalien befucht, und an mehreren Orten Corbeeren geerntet hatte, wieder nach Paris, wo fie mit neuer Begeifterung empfangen murbe. Gegenwärtig lebt fie in Mailand. Die Rollen, in welchen fie mit bem größten Erfolge auftrat, find: Desbemona im Othello, Gemiramide in Roffini's Over gleichen Nahmens, Medea, Mina, Umenaide im Tancred, und endlich befonders Giulia in Bingarelli's Romeo.

Patachich v. Jajezda, Adam Freyh., Erzbischof von Colocta, geb. ben 18. Febr. 1717 auf bem nahe ben Carlstadt gelegenen Familienschlosse, Dichter und großer Macen ber Künste und Wissenschaften. Grät und Bien waren die Orte, wo er seine philosophische Bilbung erhielt; in Rom studirte er Theologie mit so ausgezeichnetene Berfolge, daß ihm einstimmig die Doctorwürde nach einer öffentlichen Bertheidigung mehrerer theologischer Sage zuerkannt wurde. Schon 1739 ward er in die Dichter-Gesellschaft ber Urkadier ausgenommen, und mit dem besonderen Nahmen Sirasius Acrotophorius beehrt. In sein Vaterland zurückgekehrt, sieg er von Bürde zu Würde. Er starb den 19. July 1784, nachdem er für die Begründung und Beförderung

der moral. und literar. Bilbung raftlos gewirkt hatte.

161 Patriot. Bunftfr., Bef. - Patr., of. Gef. in Bobmen.

Datriotifcher Runftfreunde, Gefellichaft, in Drag, trat 1796 unter ber Leitung ihres erften Prafibenten, bes Grafen &. U. v. Rolowrat, jegigen Staats = und Conferenzminifters, ju bem iconen Bwed ins Leben, fur die Erhaltung und Berbreitung bilbender Runft bengutragen. Die Mitglieder diefes lobenswerthen Bereins begannen ibr Streben und Wirfen bamit, baf fie theils bie Runfticate ber Maleren, welche fie eigenthumlich befagen, in einem dazu gemablten Locale vereinigten, theils andere Privatperfonen bewogen, ihre Gemalbe mit Borbebalt bes Eigentoumsrechtes, ebenbafelbft aufftellen ju laffen, und endlich fur bie burch Bentrage ber Theilnehmer eingegangenen Gelbfummen, Gemalbe fur bie neuerrichtete Gallerie ber Gefellicaft einzutaufen, welche nunmehr in 15 Galen und Bimmern aufgestellt ift. Der größere Theil Diefes Locales ift fur die Runftwerke ber mittleren Beit und verfcbiebener Goulen bestimmt, worunter fich mehrere ausgezeichnete Deifterwerte befinden, g. B.: Gine beil. Familie von Gra Bartolomeo. eine febr foone Madonna von C. Dolce; eine Beifiting von C. Ma; ratti; ein Gebaftian und eine Madonna von Buido Reni, fo wie mebrere icabbare Gemalte von Campagnola, Unnibale Carracci, Banbyt, Laireffe, Luini, Rubens, Ocaldenv Gereta ze. Gine 2. fleinere Abtheilung, aus einem Gaal und Bimme, beffebend, enthalt Berte noch lebenber ober fürglich verftorbener Runftr ler, worunter Stude von Caucig, Buger, Graff, Thablit. Dlager, Schoblberger, Albegrever zc. gerner eine große, Sammlung byzantinifder Gemalde, viele alte bohm. Gemalbe vor Erfin bung ber Oblmaleren und ein ausgezeichnetes Basrelief, ein Chriftustopf ron Ferucci. Doch ift die Errichtung ber Prager Zeichnen- und Daler-Ufabemie eine Frucht bes Birtens biefer tunftforbernden Gefellichaft. Gie begte ben Bunfch, ihr Birten über die Entwicklung und Musbildung jugendlicher Sunfttalente binaus, auch in bas Leben ber ausgebilbeten Runftler nugend auszudehnen. Es ergab fich bie Uberzeugung, daß biefer Bunfc am beften burch eine gablreiche Gubscription auf Uctien von Runftfreunden jumUntaufe von Runftarbeiren vaterlandifcher Runftler ju erzielen mare. Der jedes gemeinnütige Streben unterftutende Oberftburggraf Carl Graf Chotet ftellte fich auch bier an die Spite. Die Uctien, jede gu 5 Gulben C. M., werden burch die Gefellichaftsmitglieder, burch bie Runftler Bohmens felbft, burch Runft= und Buchbandlungen ausgege= ben. Insbesondere fann fich bieffalls an bas Musschufmitglied (jugleich Referent Ber Befellichaft) Joh. Ritter v. Rittersberg (f. b.) gewendet merben.

Patriotisch - okonomische Gesellschaft im Ronigreiche Bohmen, ju Prag, entstand unter Maria Therefiens Regierung 1769 unter dem Nahmen einer Gesellschaft des Ackerdaues und ber frepen Künste, und richtete zuerst ihr Augenmerk auf die Berbesserung des Flachsbaues, der Bienenzucht und der Beredlung der Schafheerden. Schon 1770 wurde der Plan zu einer landwirthschaftlichen Schulanstalt entworfen, Preisaufgaben wurden ausgeschrieben, Prämien ausgescheilt 2c. Die Birtsamkeit dieses Vereins zeigte fich balb in allen Fächern auf bas wohlthätigste, besonders aber in der Obstaumzucht, so, daß schon 1785

nabe an 40,000 Megen Obit ins Musland geführt wurden. 1789 erhielt Die Gefellicaft burch Raifer Jofeph II. einen erweiternben Birtungs: treis und eine neue Organisation unter ber jetigen Benennung. Die an ber Prager Universität errichtete Profeffur ber Landwirthicaft murbe mit ibr in Berbindung gefett, mehrere Profesoren berfelben ju Mitgliedern ernannt, die Babl ber wirklichen und correspondirenden Mitglieder vermehrt und jedem Birthicaftebeamten zur unerläftlichen Bedingung gemacht, von bem Profeffor ber Okonomie und 2 Mitgliedern ber Gefellfcaft geprüft zu merben. 1819 entftand ein pomologifder Berein, melder ebenfalls mit biefer Gefellchaft vereinigt wurde. Berbefferung ber Bolle . Geibengucht, Blachebau, eine Dramienstiftung fur Die verbienteften Studirenden ber Candwirthichaft, überhaupt Erbobung ber Udercultur und Berbefferung aller landwirthichaftlichen Begenftande beichaftigen die Befellicaft fortwährend, welche ihr wohlthatiges Streben mit feftem Ginne verfolgt. Der gegenwartige Grand ber Befellichaft ift, unter einem Prafidenten (gegenwartig ber rubmlich befannte Graf Cafp. v. Sternberg), 14 Ehren-, 44 wirkliche und 87 correspondirende Mitglieder, bann ein Gecretar (Birthichaftsrath M. Geibl). Die Befellichaft gibt bermablen ihre Schriften unter bem Titel: Neue Schriften ber t. t. patriot. = ofonom. Gefellicaft im Ronigreiche Bobmen, beraus. Jeber Band befteht aus 2 Seften. Der 3. Band und des 4. Bandes 1. Beft erfcbienen ju Drag 1834.

Patich, tyrol. Dorf ben Innibrud im Rreife Unterinnthal und Wippthal, mo ber Patidertofel fich erhebt, ein wegen feiner herrlichen Aussicht in bas Ober- und Unterinnthal und in bas Thal Stubay berühm-

ter Berg.

Patvarie, von bem magnarifchen Borte Patvar] (Proces, Rechtshandel), heißt in Ungarn bas juridifch practifche Institut ber Abvocaten, wenn nahmlich die Rechtscandidaten ben einem Rechtsgelehrten (Abvocaten) die juridische Praris nehmen. Solche Rechtscandidaten nennt

man in Ungarn Patvariften.

Paul, St., illpr. Marktflecken im Rlagenfurter Kreise Karnthens, im Lavantthale, nabe an ber Mündung ber Granit in die Lavant, bat eine alte Benedictinerabten durch Benedictiner aus St. Blafien, die 1806 einwanderten, neu besetht, mit einer theologischen und philosophischen hauslehranstalt; die Lehrstellen am dortigen öffentlichen Gymanium werden auch von den Benedictinern versehen. In der merkwürzbigen Gruft besinden sich die Leichname der altern habsburger, welche 1807 aus St. Blasien im Schwarzwalde hieher gebracht worden sind, und nun in einem Gewölbe unter dem hochaltare der gothischen Stiftelirche ruben.

Paulich, Franz v., f. f. H. Hoffriegsrath, Felbmarschall-Lieutes nant und Glisabeth: Ordens-Ritter, geb. 1728. Er begann feine Laufbahn 1750 ben dem Carlfidder Oguliner-Regimente als Spndicus, trat ben Ausbruch bes siebenjähr. Krieges 1750 als Oberlieutenant in die Linie über, wurde mahrend dieses Krieges 1759 zum Sauptmanne, sodann 1762 zum Major und Flügeladjutanten ben dem Felbmarschaft Loubon ernannt, 1767 dem Carlfidder-Szluiner Regimente als Major zuges

theilt; 1773 ben bem nahmlichen Regimente jum Derftlieutenant und 1778 jum Generalmajor und Brigadier, 1793 aber zum Feldmarfcall-Lieutenant beförbert, und 1799 zum hoffriegerath ernannt. Er ftarb nach einer 50jahr. ruhmlichen Dienftleiftung am 9. Oct. 1800

ju Wien.

Daulinus a S. Bartholomaco, (30h. Philipp Besgbin) wurde am 25. Upril 1748 ju Sof an ber Leitha in Diederofterreich geboren. Geine Altern waren von beutschecroatischer Abkunft und ließen den mit porzuglichen Unlagen begabten Gobn' feiner Deigung gum Studiren folgen. Er trat in die lateinifchen Schulen ju Dbenburg, legte fich bort bie ungarifden Canbesfprachen, Die lateinifche, magnaris fche und flavifche ben und entwickelte icon in frubeffer Jugend jenes bewunderungswurdige Salent, womit er fich fpater nicht nur bas Stalienische, Portugiefische, Frangofische und Englische, fondern auch bie verschiedenen Dialecte ber neuern indifden Gprache, fo wie bes Gans. frits mit ber größten Leichtigfeit und Pertigfeit aneignete. - In feinem 20. Jahre trat er 1768 in ben Orben ber unbefcuhten Carmelis ter ju Bing und erhielt feinen berühmten Orbenenahmen. In bem Carmeliterflofter ju Drag legte er bie philof. und theol. Studien gurud. Nach erhaltener Prieftermeibe traf ibn die Bestimmung fich als Miffionar verwenden zu laffen. Go tam er in bie Pflangschule von Miffionen feines Ordens nach Rom und erlernte bafelbft die orientalifden Gprachen. 1774 trat er feine Miffionereife nach Offindien an. Er batte gang Italien, Portugal, Frankreich und England burchwandert, ebe er am 25. July 1776 auf ber Rufte von Malabar landete. In ben erften 2 Jahren feines Miffionsgeschäftes bekehrte er 40 Derfonen gur fatholiichen Religion, in der Folge aber mehr als 300. Um Bofe von Eravancor brachte P. auf Begehren bes Konigs, welcher bie englis fche Oprache erlernt hatte, eine malabarifchenglifcheportugiefifche Grammatit zu Stande. Der Konig ließ feine Soffente ju fich tommen und fuchte fie von der Rothwendigfeit ju überzeugen, bag fomobi Fürften als Staatsbiener fich jene europaischen Sprachen, welche biefe Grammatit enthielte, wegen bes fteten Bertehrs mit ben Europaern eigen machen follten. Ben biefer Gelegenheit ichenkte ber Ronig bem gelehrten D. ein golbenes Armband, einen golbenen Griffel, womit man in Inbien auf Palmblatter ichreibt, und ein fleines Mefferchen, womit biefe Blatter geborig jugeschnitten werden, nebft einem Patente, wodurch er jum hofcavalier ernannt murbe, und bie mit diefer Musgeichnung verbundenen Borguge und Privilegien erhielt. Die Berdienfte um die Musbreitung bes Chriftenthums in Oftindien erwarben ibm den Titel eines Generalvicare und apostolischen Visitatore. Ule folder ertheilte er auf ber Rufte von Malabar 1780 und 1781 über 20,000 Menichen bie Firmung. 1789 tehrte er nach Europa gurud und lief auf einer frangofifchen Fregatte am 29. Gept. in ben Safen ju Breft ein. Er hatte biefe Fabrt von 6 Monathen auf Roften Ludwig's XVI. mitgemacht, und begab fich burch Frankreich, bas icon in ben Rlammen ber Revolution ftand, nicht ohne Gefahr nach Rom. 218 die frangofifche Umwaljung auch Rom nicht verschonte, und ibre Folgen auf Die firchlichen

Institutionen erftredte, tehrte D. nach feinem Baterlande gurud. Er lebte einige Jahre im Convent ber unbeschuhten Carmeliter in ber Leo. poldstadt zu Wien, verweilte einige Zeit als Bibliothekar zu Dabua und begab fich endlich wieder nach Rom, ba bier allein die topographi. ichen Gulfsmittel vorbanden maren, um feine Berte über ben Ganstrit drucken ju laffen. Papft Dius VII. ernannte P. jum Onnbicus ber orientalifchen Miffionen und jum Studienprafecten im Collegium ber Propaganda. Er ftarb im Conventju Sta. Maria bella Scala in Rom, am 7. Janner 1806. Geine gelehrten Kenntniffe batten ibm einen in gang Europa angesebenen Rabmen verschafft. Er war Mitglied bes frangonichen Inftituts und ber Atabemie ber Biffenichaften gn De a. pel, Beletri und Padua. Geine gelehrten Berte find folgende: Sidharubam seu grammatica samscrdamica, cui accedit dissertatio historico-critica in linguam samscrdamicam. Rom 1790. -Systema brahmanicum liturgicum, mythologicum et civile, ex monumentis indicis musei Borgiani, dissertationibus historicis et criticis illustratum, m. R. ebend. 1791. - Centum adagia malabrica, cum textu originali et versione latina nunc primum in lucem edita. eb. 1791. - Examen historico-criticum codicum indicorum bibliothecae S. Congregationis de propaganda Fide. eb. 1792. - Musei Borgiani codices manuscripti Avenses, Peguani, Siamici etc. animadversionibus illustrati. Accedunt monumenta et cosmogonia indico-thibetana. eb. 1793. - Scitismo suiluppato sui monumenti indici del museo Borgiano. eb. 1793. — India orientalis christiana, m. Rupf. und einer Charte. eb. 1704. -De veteribus Indis dissertatio. eb. 1795. — Viaggio alle Indie orientali, mit 12 R. eb. 1796. Frangofich von Unquetil Duperron, J. Reinh. Forster und Splv. De Sacy, 3 Bbe. m. Utl. Paris. 1808. — De antiquitate et affinitate linguae Zendicae Samscrdamicae et germanicae dissertatio. Pabua. 1798. - Amarasinha seu dictionarii samscrdamici sectio prima, cum interpretatione latina. Rom 1798. - Musaei caes. Vindob. nummi zodiacales animadversionibus illustrati. Bien. 1799. (In Diejer Ochrift berichtigt P. Cavernier's Irrthumer über die Bodiacalmungen von Diiban = Buir.) - Jornandis vindiciae Rom. 1800. - De latini sermonis origine et cum orientalibus linguis connexione dissertatio. eb. 1802. - De basilica S. Pancratii, eb. 1803. — Vyacarana seu locupletissima samscrdamicae linguae institutio. eb. 1804.

Paulucci, Philipp Marchefe, ausgezeichneter Felbherr und Staatsbeamter, ift geboren 1799 ju Mobena aus alter berühmter Familie; von frühester Jugend an widmete er sich den Waffen und trat anfangs in piemontensche, dann in österreichische Kriegsdienste. Er wirkte thatigst bey der Landesverwaltung in Dalmatien. 1804 wurde er General-Lieutenant im Dienste des Königreiches Italien und machte 1805 den Feldzug unter General Molitor mit. 1806 nahm er jedoch schon seinen Abschied, trat 1807 als Oberst in ruffische Dienste, wo er sich bey mehreren Gesegneheiten sehr auszeichnete, 1808 Generalmajor, 1809

Chef bes Generalstabes, 1810 General-Lieutenant und 1811 Befehlshaber bes Kriegsheeres in Georgien wurde. 1812 jum Civilgouverneur
von Lief- und Curland ernannt, 1819 auch von Esthland, zeichnete sich
P. durch viele wohlthätige Einrichtungen aus, so wirkte er z. B. wesentlich für die Aufhebung der Leibeigenschaft. 1829 legte er seine Stellen
nieder und trat als Oberbefehlshaber der Armee in sardinische Dienste,
doch schon 1830 resignirte er wieder und begab sich in den Rubestand.

Pavia, Delegation in der Combardie, mit einem Flacheninhaft von 23 Q. M., auf welchem I Stadt, 8 Marktflecken und 183 Dörfer mit 143,000 Einw. gezählt werden. Die Proving wird in 8 Districte oder 195 Gemeinden eingetheilt und von den Flüssen po, Licino, Lambro und Olona bewässert. Die Einwohner beschäftigen sich mit Seidenzultur, Verarbeitung der Seide und mit Viehzucht. Sonstige Producte

find: Cerealien, Mais, Reis, Obft, Melonen, Wein.

Davia, lombarbifche Stadt und Sauntort ber gleichnahmigen Delegation. Ben den Alten erft Ticinum, bann Papia genannt, einft die Refideng der longobarbifden Konige. Der lette berfelben, De fiberius, wurde ?74 von Carl bem Großen bier gefangen genommen und bem lombarbifchen Reich baburch ein Ende gemacht. P., jest ber Git eines Bisthums mit Cathedralcapitel, ber Provinzial-Congregation, eines Juftigtribunals 2c., liegt am Licino, über ben bier eine prachtige Brucke, gebaut von Galeaggo Bisconti, erftem Bergog von Mailand, führt, in einer fruchtbaren mit mehreren Canalen burch= fcnittenen Riederung, bauptfachlich mit Reis bebaut, ber einen Saupt= gegenstand bes biefigen Sandels ausmacht. D. ift mit alten Mauern umgeben, alterthumlich gebaut, bat ein halbverfallenes Caftell und gablt jest nur 24,000 Einm. in 1,760 Baufern, fruber bat es mobl bas Doppelte gefaßt. Doch fiebt man mehrere ber feften Thurme, von benen P. einst den Rahmen Città delle cento torri erhielt, fo wie in einer Debenftrage der Plat gezeigt wird, wo der im 11. Jahrhundert gerftorte -Palaft bes Ronigs Ebeoborich ftanb. Die öffentlichen Dlate find mit Bogengangen umgeben und nicht ausgezeichnet. In der Bauptftrafie, Strada nuova, welche als Corfo benutt wird, liegen die wenigen Bauptpalafte bes Abels. Gie führt burch bie gange Stadt und endet ben den prachtigen Shoren Porta San Vito und Porta del Ponte Ticino. Die Univerfitat, gestiftet von Carl IV. (ibr Diplom ift vom Jahre 1361), besteht aus 13 Collegien, von benen bas vom Papft Pius V. geftiftete Whislieri'fde an fich bas vorzüglichfte und bas Borromais fche als Palast das practigfte ift. - Noch immer ift biefe fonst so berühmte Lebranftalt eine ber befuchteften in Stalien (gewöhnlich gablt fie mehr als 1400 Studirende). Vortrefflich ift der bagu geborige botanische Garten; nachftdem find ein Naturalien-Cabinet, ein physikalifches Mufeum, ein anatomisches Cabinet, eine Bibliothet und andere miffenschaftliche Bulfsanftalten bamie verbunden. P. hat ferner ein Gymnafium, eine Saupt- und Matchenschule nebft 2 Kranten- und mehreren Verforgungsbaufern. Die Rirchen von D., meift aus bem Zeitalter ber lombarbifchen Konige berrührend, biethen wenig Benugbar, fie zeichnen fich weder burch ibre Bauart, noch burch besondere Runfischate aus; bemertenswerth turften bloß seyn bie Kirche, bem beil. Michael geweiht, wegen ihrer Basreltefs aus dem 6. Jahrhundert, bann die Cathedrale, ein sinsteres Gebäube. Sie enthält das alabasterne Grabmahl des heil. Ausgust in, welches sich sonft in be jett in ein heumagazin verwandelten Kirche S. Pietro in cielo d'o'o befand. Diese enthält die Gebeine des Combarbenkönigs Luitprand. Bon den Palasten zeichnen sich durch ihre Bauart die der Familien Malaspina, Maino und Alevano, durch ihre. Gallerien und innere Einrichtungen aber die Palaste. Bramstiedung mit schwarzem Marmor gibt ihm ein finsteres Ansehn, die keine Beleuchtung verscheuchen Kann. Eine schwe lukssicht geniest, man auf der prachtvollen Brücke über den Licino, einem herrlichen Denkmahle der Baukunst des Mittelalters.

Payer, Wenz, war geboten 1488 ju Elbo gen in Bohmen, woher ihm auch der Bennahme de gubitu wurde, vollendete feine Stubien in Prag und ließ sich dann in seiner Naterstadt hauslich nieder, woselbst er auch 1526 starb. Bon ihm haben wir die erste Beschrabung bes Carlsbades unter bem Titel: Tractatus de thermis Caroli IV.

prope Elbogen sitis. Leipzig 1521, 1614.

Pazmaneum (Pazmany'sches Collegium) in Bien, von bem Cardinal Peter v. Pazmany'sches Collegium) in Bien, von bem Cardinal Peter v. Pazmann (f. den folg. Art.) 1623 für ungarische Jünglinge, die zum geistlichen Stande gebildet werden, gestiftet. Die Anzahl ber Zöglinge darf nicht 65 übersteigen; sie werden Pazmaniten genannt, tragen lichtblaue Talare und sind zum Besuch ber theologischen Vorlesungen an der Wiener Universität verpflichtet. Das Pazman nichtbellegium ist als ein Generalseminarium für theologische Zöglinge aus allen Discesen des Königreichs Ungarn anzusehen. Die Aufsicht besteht aus Priestern der Graner Erzbiscese, und zwar aus einem Nector (gewöhnlich Domherr), einem Vicerector, einem Spiritual und einem Studienprösecten. — Das Institut besitht in der Vorsstadt und einem Studienprösecten. — Das Institut besitht in der Vorsstadt Leopolossadt einen eigenen Garten.

Dazmany de Danasz, Deter, Cardinal und Erzbischof gu

Gran, Primas von Ungarn, war aus einem fehr alten Geschlechte entsproffen. Schon unter Stephan I. hat einer aus dieser Familie als Feldberr gelebt. — Er ward 1573 zu Groß wardein geboren. Als Knabe besuchte er die Schuse in seiner Baterstadt, die fernere Bildung aber erhielt er auf der hoben Schule zu Graß. Noch in seiner frühen Jugend, kaum I? Jahre alt, trat er in den Jesuitenorden, wobey er in der Literatur solche Fortschritte machte, daß man ihm die Lehrkanzel der Philosophie und hierauf der Theologie an der Universität zu Graß anvertraute. Auch wurde P. zu vielen Missionen nach Ungarn gebraucht, um die Ausbreitung des römisch-katholischen Glaubens in Ungarn zu desfördern. — P.'s vortreffliche Geistesgaben wurden bald dem Könige Mathias bekannt, der ihn auch so zu schähen wuste, daß er nach Franz Forgács's Tode bey dem Papste um die Einwilligung sich ver-

wendete, P. jum Graner Erzbifchofe zu erheben. Er wurde 1616 in bas Graner Erzbisthum eingesett. In hiefer Burde verrichtete er die Ardemung bes Konigs Ferd in and II. 1618 zu Pregburg, welchen feperlie

chen Act er fpaterbin noch zwenmahl zu vollziehen hatte; 1622 Eronte er die Roniginn Eleonore und 1625 den Konig Ferdinand III. ju Dbenburg. - Mit Pract ließ er viele Gebaube auf eigene Roften errichten, wie bas Cathebralgebaube gu Enrnau, bie Jefuitenrefibeng und bas Rlofter ber Clarifferinnen ju Pregburg, die Geminare bes ungar. jungeren Clerus ju Bi en und Eprnau. Gie find Dentmabe ler von P.'s Gifer fur Religion und Baterland! - Um die vielfachen Berdienfte P.'s einigermagen ju belohnen, hielt Ferbinand IL. ben bem Papfte Urban VIII. um die Cardinalswurde fur ibn an, mit welcher P. auch 1629 betheilt murbe. 1632 ging er als tonigl. Befandter nach Rom ab, um mit bem Papfte ein Bundnig abzuhandeln, welches die driftlichen Machte gegen die Zurten fnupfen follten. Durch D.'s Beibheit batte die Genbung den gewunschten Erfolg erhalten. Ronia Rerdin and empfing ben jurudtebrenden Primas auf das buldvollfte und um ibm die beträchtlichen Reifetoften ju erfeten, ertheilte er ibm bie Boffmacht, felbft Mungen pragen ju laffen. - P., ber felbft Gelehrter mar, wollte auch ju bem Flor ber Biffenschaften bas Geis nige bestragen. Mus erkenntlicher Liebe ju feinem Baterlande hatte er am 12. May 1635 ju Pre fiburg einen Schenkungebrief ausgestellt, woburch bem Schulcollegium ju Enrnau 100,000 Gulben an barem Bibe und angelegten Capitalien gutamen, und der Grund gu ber bafigen Universität und ihrer Bibliothet gelegt murbe. D. versuchte felbft einen Eheil ber Corvin'ichen Bucher bagu angutaufen, wofür er ben Turten ju Ofen 30,000 Gulben anboth, welche aber die Bus der nicht abliefern wollten , obwohl biefe nachber burch ben Rrieg gerftreut und vernichtet wurden. - Rein Jahr verging , in welchem er nicht etwas jum Beften ber Religion ober bes Staates unternoms men batte, und nur ber Tob unterbrach ibn darin ju Pregburg ben 19. Marg 1637. Gein Leichnam wurde in ber bortigen St. Martinstirche bengefest, und ibm nach feinem ausbrudlichen Billen bie furge Grabfdrift gefett : "Petrus Pazmanus Cardinalis." - P. fdrieb über 20 verschiebene Berte (meift theologischen Inhalts.) Da er vieles in ungarifcher Sprache fchrieb und barin eine befondere Reinbeit beobachtete, fo ehrt ibn die Ration billig auch als einen Berbefferer ber paterlandischen Gprache.

Dechatschek, Franz, Birtuose auf ber Bioline und Tonseber, ift geboren 1763 zu Bildenschmert in Bohmen. Die Anfangegründe des Biolinspiels lernte er von dem geschicken Schullehrer seines Geburtsortes und zeigte frühzeitig die erfreulichsten Talente. In der Folge studirte er zu Leutomischlin Böhmen die lateinische Grammatik und
an dem Gymnasium zu Beiß was fer in Schlesten die Humanioren,
mährend welcher Zeit er sich auch unter Dittersdorfs leitung in der
Tonkunst vervollkommnete. 1790 kam er als Capellmeister an das damahls in der Vorstadt Landstraße zu Bien errichtete Theater, für
welches er mehreres im Opern- und Balletsache componite. Vorzuglich
aber zeichnete er sich durch sein gediegenes Violinspiel aus, ben welchem
er bey reiner schöner Intonation viel Feuer, Kühnheit und glanzende
Bravour entwickelte und stets eines allgemeinen Benfalls gewiß war.

Um 1820 verließ er Wien und murde an einem bedeutenden Theater in Deutschland als Capellmeister angestellt, wo er sich noch gegenwärtig befindet. Außer den genannten Compositionen sind von ihm noch anguführen: Ein großes Ballet, welches er zu dem Installationsfeste bes Fürsten Unt. Est ter ha zu schrieb, ein anderes, welches zu Ehren bes Königs von Neapel in Wien aufgesührt wurde, einige Messen wirdensachen; eine große, mit allgemeinem Beyfalle aufgenommene Ouverture fürst gange Orchester, viele Stücke für die Violine mit Begleitung, worunter seine einst sehr beliebte große Polonaise.

Pechlarn, f. Groß Dechlarn und Rlein Pechlarn.

Pedau (Peggau), ftepermark. Marktfleden im Grager Rreife, an ber Mur, in einem pittoresten, von Bergen und Felswanden begrangten Keffel, an ber Grager Poftstraße, mit 300 Einwohnern und ben Ruinen bes Schloffes Pedau auf einem Steinftigel.

Peczel, ungar. Dorf im Pefther Comitat mit 1630 meift reformirten Ginmobnern und einem Schloffe, worin eine Bibliothek, bie eine

Sammlung vieler Bibeln enthalt.

Dedrocchi, Unt., vortheilhaft bekannter Raffebhausinhaber ju Pabua, geb. bafelbft 1788, bat fich burch Induftrie und Sparfamfeit in ben Stand bedeutender Boblhabenheit gefett und nach feinen Ungaben ein Raffebbaus in Dabua erbaut, welches zu ben prachtigften ber Belt gebort. Er bat einen großen Theil feines Bermogens barauf verwendet, um es als ein in jeder Sinfict bervorragendes, erftes Bauwert in feiner Urt ju Stande ju bringen, welches Alles enthalt, mas bie iconen Kunfte jum allgemeinen Bergnugen barbiethen konnen. Daben war es ihm gegluckt, einen fo vorzüglichen Baumeister (Jof. Sapelli) ju gewinnen, ber biefes Wert eben fo großartig als gefcmackvoll berftellte. Derfelbe führte , nach einem trefflichen Entwurf auf ben Ruinen eines alten romifchen bas neue herrliche Gebaube auf. Die benben Geiten ftellen zwen Pavillons vor, aus vierectigen Pfeilern und 8 Saufen dorischer Ordnung gebildet, Aus dem unbedeckten Raume ge-langt man durch mehrere Eingange in die Gallerie. 3 Thuren fuhren in den symmetrisch achteckigen Saal. An der linken Seite ift der Saupteingang in bas Raffebbaus. Die Band bes Sauptfaales erweitert fich in halbelliptischer Form und biefer Raum bient für bas Orchester ben mu= ficalifden Reunionen. Die innere Bergierung wetteifert an Gefdmack mit bem Mugern.

Peer, Ritter v. Egerthal, Jos. Joh., Prafibent bes Stabtund Canbrechts ju Innsbruck, Ritter bes öftert, tais. Leopolde Orbens,
wurde geboren ben 4. Janner 1754 ju Baib, im Candgerichte Raus
bers in Tyrol. Nach forgfältig vollendeter Erziehung wurde er 1769
Stiftling bes Ra diffigen Convictes ju Mer an und Schüler bes bortigen Benedictiner-Gymnasiums. Rastloser Fleiß, klare Auffassung und
bie reinste Sittlichkeit zeichneten sowohl feine Studien in den Humanioren, als in der Philosophie und in der Rechtswissenschaft an ber Universtitt zu Innsbruck aus. Den 12. Janner 1782 erhielt P. die juribische Doctorwürde, nachdem er seit 1779 in beyden Facultaten öffentlicher Repetitor gewesen war. Nach der Aussehung der Innsbrucker hohen

Chule burch Raifer Jofeph II. 1782, hielt P. Privatvorlesungen über bas romifche Recht, die ibm burch fein claffifdes Latein und burch feinen beutlichen, lebhaften Bortrag großen Bulauf verschafften und ausgezeichneten Ruf erwarben. 1785 erhielt D. nach der burch ibn vollenderen Ergiebung bes Grafen Leop. Erapy bas Umt eines Candricters auf der graff. Erapp'iden Berricaft Glurns und Mals. Durch eine in jeder Sinfict ausgezeichnete Sandhabung ber Civil : und Criminaljuftig, der administrativen und polizeplichen Berwaltung feines Begirtes erwarb er fich große Berdienfte. Nach der Biederberftellung der Univerfitat Inn 6= brud 1792 murbe D. ord. off. Lebrer bes romifchen Rechtes an berfelben, 1797 wurde er jum Lobne feiner vielfachen Berbienfte in ben Abelftand erhoben. 1803 erhielt er die Burde eines Uppellationstathes, 1805 murs be er Director bes juridifden Studiums, nachdem er feit 1799 Rector der Univerfitat gemefen mar. In den fur Erol fo verbangnifvollen Jabren 1805 und 1809 batte fich D. als ftandafter und entichiedener Freund und Unbanger Ofterreichs bewiesen, mas ibm unter ber neuen Regierung manche Rrantung jugog. Go murbe er 1809 von feinem Doften entfernt, und zu dem altbagerifchen Uppellationsgericht in Burgbaufen überfest, wo er fich jedoch ebenfalls durch fein mufterhaftes Benehmen bie allgemeine Uchtung ju verschaffen wußte. Die Wiebervereinigung Tyrals . mit Ofterreich 1814 brachte auch D. wieder in fein Baterland gurud, wo er mit allgemeiner Freude aufgenommen wurde. Bald erhielt er ben ehrenden Ruf als Sofrath bes oberften Berichtshofes nach Bien: 1815 aber fehrte er wieder als Stadt = und Landrechts- Prafident nach Inn s= brud jurud, bas er fortan nicht wieder verließ. Geine bereits 1816 begonnene Kranklichkeit und die allmählige Ubnahme feiner Rrafte machten im Muguft 1821 feine ehrenvolle Verfetung in ben moblverdienten Rubeftand nothwendig. Es wurde ibm ben biefer Belegenheit in Unerkennung feiner vielfeitigen Berdienfte nicht nur fein ganger Bebalt belaffen, es erfolgte auch feine Erbebung in ben erbland, Ritterftand mit dem Prabicate von Egerthal und er erhielt ben Leopold = Orben. Nachdem er noch burd 4 Jahre der moblverbienten Rube genoffen batte, ftarb er ju In n 8= brud ben 23. Oct. 1825 im 72. Jahre feines Altere. Achte, toleran-te Religiositat, ftrenge Rechtlichkeit in Grundfagen und Sandlungen, ein, bem Sobern jugewendeter Ernft bes Lebens und ber volle Ginflang feines Wefens in Bort und That errangen ibm mit Recht eine bobe Stufe in der Meinung feiner Candsleute und Mer, die ibn kannten. Obicon in feinen Mußestunden unablaffig mit literarischen Forschungen beschäftigt, gab er boch außer feiner Inaugural-Differtation de vi rei judicatae, Innsbruck 1782, nichts im Drucke beraus.

Debem, Jos. Joh. Mep., war geb. ju Stockachben 8. Upril 1740, flubirte zu Constan z, Innsbruckund feit 1768 zu Bien, woer 1771 zum Doctor ber Rechte und jugleich zum Professor bes geistlichen Rechts auf ber Universität zu Innsbruck befördert wurde. 1775 ward er dem dortigen abeligen Collegium als Director vorgesetzt. 1777 erhielt er den Charafter eines f. f. Rathes; 1779 kam er mit dem Charafter eines f. f. niederöstert. Regierungstathes, als Professor des geistlichen Rechts auf die Universität nach Bien. Er starb am 17. Man

1799. Geine Schriften sind: Disquisitio historico-juridica de consensu parentum, Innebruck 1771. — Jus ecclesiasticum publicum, Wien 1781. — Bersuch über die Nothwendigkeit einer vorzunehmens den Resormation der geistlichen Orden und das Recht der Regenten, aus eigener Macht, dieselben in ihren Ländern zu resormiren, einzuschränken und aufzuheben, eb. 1782. — Abhandlung von Einführung der Wolkssprache in dem öffentl. Gottesbienst, eb. 1783. — Jus ecclesiasticum universum, eb. 1786. — Praelectionum in jus ecclesiasticum universum, methodo discentium utilitati adcommodata congestarum Partes III. eb. 1789 — 90; beutsch 2 Bbe., eb. 1802. — Historisch aftatistische Abhandlung von Errichtung der Bisthümer 20., eb. 1790.

Peithner Ritter v. Lichtenfele, Joh. Thadd., f.f. Sofrath, geb. ju Gottesgab in Bohmen ben 8. April 1727, ein um bas Bergmefen und feine Geschichte febr verbienter Schriftfteller. Geine boberen Studien begann und vollendete er in Prag, wo erauch ben bem oberfteni Mung = und Bergmeifteramt bie erfte Unftellung erhielt. 1762 beftieg er bie burch ibn angeregte, eben gegrundete Lebrfangel der Berg= wertswiffenschaften, und mar fo ber erfte öffentliche Lebrer tiefes michtigen Zweiges menfclichen Wiffens in Deutschland. Im folgenden Jahre wurde er Bergrath, 1772 Profesfor bes practifchen Bergbaues und ber Bergrechte ju Ochemnis, 1775 Sofcommiffionsrath, bann Sofrath ber montanistischen Softammer ju Bien. Geine literarifden Arbeiten zeichnen fich burch Gemeinnütigfeit und tiefen Gehalt aus; insbefondere baben die biftorifden vielfachen Ruben geftiftet. Bu letteren gebort die Geschichte ber bohm. und mabr. Bergwerte, Bien 1780, die ihrer Bedeutung und Musführung wegen ftets gerechte Burbigung finden wird. Norzuglich megen biefes trefflichen Bertes und in Burdigung feiner fonftigen Berbienfte murbe D. mit feinem Bruber 3 o f. 2B engel, Bergrath ju Joach imsthal, 1780 in ben erblandifchen Rit= terftand erhoben und ftarb, nachdem er 1791 noch insbesondere mit ber Mufficht über bie Bergwerte beauftragt worden, ben 22. Jung 1792 in Bien.

Peitl, Jos., E. E. Rath und Director ber E. E. Mormal - Sauptsschule in Wien, war zu hoh enruppersoorf in Nieberösterreich ben 11. Gept. 1762 geboren. Als Stiftling in bem bamabls zu Wien beschandenen Johannis-Spitalebesuchte erbas akademische Gymnasium. Nach zurückgelegten humanitätsclassen trat er in ben Piaristen- Orben, wort bem Studium ber Philologie, bann ber Philosophie und Phpsit oblag, und überdieß noch 5 Jahre hindurch als Clericus bas imt eines öffentlichen Lebrers ber Normalclassen, theils auf ber Wieden, theils in der Jossephstadt zu versehen hatte. — Nachdem er sich jedoch bestimmt fand, den Orden zu versassen, trat er in die 30ste riche Stiftung als Lehrer, und schon nach einem Jahre (1789) als solcher in die E. K. Normal Jauptschule ben St. An na. — Hier war es, wo seine Wirtsamkeit als Babagog, sowohl durch eigenen practisch ertheilten Unterricht, als auch durch theoretische Anseitungen, die er zurvollkommeneren Bildung der Lehrer schriftlich versaste, 41 Jahre hindurch die erwünschtesten Früchte trug.

Einen Beweis bavon liefern feine Berte, bie er theils aus eigenem Intrieb, theils nach bem Muftrage ber Schulbeborben verfertigte, und bie von ber t. f. Studien - Sofcommiffion als Schulbucher vorgefdrieben murben. Die vielen Muflagen, in welchen fie ftets mit belehrenden Bufagen und Berbefferungen erschienen, fprechen fur ibre Brauchbarteit. Go find j. B. von ben feit 1808 erfcbienenen fdriftlichen Muffagen 13, von bem Methodenbuche 4, von ber großen Oprachlebre 6, und von der fleinen 5 Muflagen veranstaltet worden; bie 3 letten Schriften übergab er 1822-24 bem Rormalfdul-Buderverlage, burd beren Berfcbleiß bem Konde ein bedeutender Bortheil ermachfen ift. Diefen reiben fich noch jene an, welche D. 1819-29 in Bien auf eigene Roften erfceinen ließ, nahmlich: Gammlung intereffanter Befprache und gabeln. - Theoretisch-practische Unleitung ju ben Elementar - Unterricht in ber beutschen Sprachlebre, in 2 Theilen (die Bortforfdung und die Bortfügung enthaltend). - Practifche Unweifung gur leichteren Erlernung ber Rechtschreibung. Ben feinen grundlichen Renntniffen im Lebramte wurde ihm 1802 ber Unterricht in ber Pabagogit fur die geiftlichen und weltlichen Draparanden anvertraut; 1823 bie Stelle eines Directors an ber Wiener Mormal-Saupticule, 1827 aber ber Titel eines E. f. Rathes tarfrey, und eine Personal-Bulage von 300 fl. verlieben. Er ftarb ben 13. 3an. 1830.

Pelagosa maggiore, eine von den zum Kreise Ragusa Dals matiens gehörigen elaphitischen Inseln, ist unbewohnt und wird nur von Fisschern aus Lissa besucht. Man hielt sie früher sammt ben ringsum aus

bem Meere ragenden Klippen für vultanifch.

Delikan, Joh. Mep., war zu Teltich in Mabren 1755 gebos ren, trat 1772 in ben Pramonstratenfer-Orden in bem Stifte ju Meureifd, legte 1779 bie Ordensgelubde ab, und murbe in demfelben Jahre auch jum Priefter geweiht. Schon in ben erften Jahren feines Priefterthums zeichnete er fich burch Bilbung bes Bergens und bes Berftanbes aus, die ibm die Uchtung Muer, die ibn fannten, verschaffte. Eben begbalb murbe ibm als einem noch jungen Priefter von dem Confiftorium in Brunn die Abministration ber Pfarre in dem Markte Ochellet au anvertraut, welche er mehrere Jahre vermaltete, und hierben fein vorzüglichstes Mugenmert auf bie Bilbung ber Jugend richtete. Er gelangte 1793 burd bie Babl ber ibm mit vielem Butrauen ergebenen Orbensbrus ber gur Burbe eines 21btes bes Stiftes ju Deureifch und gugleich Pralaten des Markgrafthums Mabren. Gein Wirken ging zuerft babin, ben ötonomifden Buftand bes Stiftes emporgubeben. Reine Gulfsquelle blieb von ihm unbenutt; badurch mar er im Stande, 1800 eine Erziehungsanstalt in feinem Stifte ju begrunden, in welche er arme, alternlofe Rinder und hoffnungsvolle Junglinge der Stiftsunterthanen aufnahm, die er ernahrte und fleibete und burch die Stiftsgeiftlichen ergies ben und bilben ließ. Ungeachtet diefes Erziehungeinstitut bem Stifte Muslagen verurfacte, fo brachte er es boch burch feine fluge Saushaltung babin, bag er 1804 bie bis babin noch nicht ausgebaute Pralatur gang berftellen tonnte. Uberdieß find die mit feltenen und guten Berten vermehrte Bibliothet, Die Sammlung vieler Geltenheiten ber Ratur,

bie Sammlung von Gemalben, Die Unschaffung toftbarer Rirchen. paramente, rebenbe Beweife feines unermubeten Strebens, -bas von ibm verwaltete Stift ju einem bobern Standpuncte emporgubeben. - 1811 feperte er juvorderft burch Bobithaten bas Jubilaum bes bereits burch 6 volle Jahrhunderte bestehenden Stifts ju Re ureif d. Die bierburch erweckten Erinnerungen an bie Bergangen: beit icheinen die lette Stufe bes Blucks gewesen ju febn, bas ibm biernieben beschieben mar; benn 1813 hatte er bie Folgen einer, in bem Martte ju Meureifc ausgebrochenen Feuerebrunft in ben Ruinen feines bennahe gang eingeafcherten Stiftes, ber neu erbauten Dralatur und ber Rirche ju betrauern. Das mubevolle Wert feiner und ber Bemühungen aller feiner Borfahren, ichien nun ganglich vernichtet ju fenn. Allein balb wirkte feine Rraft von Revem, mit unbegreiflicher Schnelligfeit murbe querft bie Rirche, bann bie Pralatur und ber groffere Theil bes Conventes wieder bergeftellt. Er unterlag jedoch ber bierburch nothwendig geworbenen ungewöhnlichen Unftrengung, die feine Befund= beit fo gerruttet batte, bag eine gangliche Entfraftung bas leben tiefes für Runft und Biffenschaft fo febr empfanglichen Dralaten ben 18. Jan. 1819 endigte.

Dellegrini, Carl Clemens Graf, Ritter bes golbenen Bliefes, des Therefien=Ordens Groffreug, f. f. geb. Rath, Feltmarfcall, Generalbirector bes Ingenieur: und Fortificationemefens, Commandant bes Ingenieur., Mineur. und Sappeurcorps und Inhaber eines Infanterie Regiments, mar ju Berona 1720 geboren, trat ju Unfang 1735 in f. f. Rriegsbienfte, machte ben Feldzug von diefem Jahre und von 1738, mabrend bes öfterr. Erbfolgefrieges, alle Feldzuge in Stalien, alle Feldzuge bes fiebenjährigen Rrieges, ben Feldzug von 1778 in Bobs men, endlich bie Feldzuge gegen bie Pforte 1788 und 1789 rubmvoll mit. - Rach bem fiebenjährigen Rriege marb er als commanbirenber Beneral in Ofterreich ob ber Enns angeftellt, jum General : Infpector ber Infanterie ernannt, barauf bem Soffriegerathe bengegeben, erhielt 1770 bas Commando über bas Ingenieurs, Mineurs und Sappeurcorps und 1780 die Generalbirection über bas gesammte Ingenieur- und Fortis ficationsmefen. Er ftarb nach 61jabrigen Diensten am 8. Juny 1796 in Bien.

Pelzel, Franz Mart., Professor ber böhmischen Sprache und Literatur an ber Universität zu Prag, ausgezeichneter böhm. Historiker, Linguist und Literator, war zu Reichen au in Böhmen ben 11. Nov. 1734 geboren. Die lateinischen Classen hatte er zu Cosmanos und Königgräß zurückgelegt. Auf ber Universität zu Prag subirte er die Philosophie und in der Absicht, den geistlichen Stand zu wählen, Theologie, welches Studium er jedoch aufgab, und als 1757 durch den Ensus aus der Preußen die Studium er nechtswissenschen wurden, begabier sich nach Wien, um der Rechtswissenschaft obzuliegen. Nachdem tie Preußen Böhmen verlassen hatten, kehrte er wieder nach Prag zurück, wo er in den grässichen häusern Sternberg und Nostig 19 Jahre als Erzieher zubrachte und mit einem ansehnlichen Gehalte nehst versicher pension sich zugleich seinen schon begonnenen Forschungen in der vas

terlandifchen Beschichte fortan widmen konnte. 1793 erhielt er die Lebrtangel der bohm. Sprache und mar eines der thatigften Mitglieder ber Gefellicaft ber Biffenschaften in Prag, fo wie er es in fruberen Jahren für die Privatgefellichaft unter Born mar. Mit diefem, mit Dob= ner, Dobrowsty, Boigt, Prodasta, Pubitichta und anbern vaterlandifden Gelehrten fand D. im engften Freundschaftsverhalt= niffe. Mußer feinen vielen biftorifden und literarifden Arbeiten für die Abbandlungen einer Privatgefellichaft und ber tonigl. bobm. Gefellichaft ber Biffenschaften, bat D. folgende febr icanbare Berte berausgegeben : Abbildungen bohm. und mabr. Gelehrter und Kunftler (von 3. Balger 2c.), nebft Nachrichten von ihren Leben und Berten, 4 Bbe., Prag 1773-82. - Geschichte der Bohmen, eb. 1774; 3. vermehrte 2luf= lage in 2 Bben., eb. 1817; auch von ibm ine Bobmifche überfett, 2 Bbe., eb. 1791-92. - Magni Ellenhardi Chronicon, quo res gestae Rudolphi Habsburgici et Alberti Austriaci, Regum romanorum, egregie illustrantur, ex codice membranaceo coaevo edidit, eb. 1777. - Lebensgeschichte Carl IV., Konigs von Bohmen, 2 Bde., eb.1780-81. - Bohmifde, mabr. und ichlef. Gelehrte aus bem Orben ber Jefuiten, eb. 1786. - Lebensgefdichte bes bohm. Ronige Bengel, 2 Bbe. eb. 1788-90. - Bon D.'s bobm. Grammatit erschienen 2 Muflagen, eb. 1795 und 1798. In Sandidrift binterließ er nach feinem Tode ju Pragam 21. Febr. 1801 : Summaria diplomatum Moraviae 1048-1306, wo: ben ibm Cerroni (f. d.) bebulflich war. Die Babt der angeführten Ur-. Eunden beträgt 763.

Delzwerf und Sandel damit. Wie in anbern Staaten, verminderten fich auch in Ofterreich burch junehmende Cultur jene Thiere, welche brauchbares Delzwerk liefern, indeffen mochte bavon immer noch fo viel ju gewinnen fenn, als ber Raiferftaat fur eigenen Bedarf nothig bat. Bedürfniffe bes boberen Lurus merben indeffen noch baufig aus ben nordlichen ganbern und zwar burch Leip zig eingeführt, welche Stadt fich icon feit Jahrhunderten als Stapelplat des Pelghandels erhalten bat und zwar in folch' ausgebebntem Grabe, bag nicht felten D., in bem ofterr. Staate gefammelt, nach Leipzig gebracht wird und von dort wieder durch Ofterreich nach der Turken geht. Die Gattungen Bildes, welche brauchbares P. liefern, find gegenwärtig noch Folgen= de: Safen, befondere gabireich in Ungarn und Bohmen; ber Balg bes bohmifden Safens wird wegen ber Feinheit feiner Saare am meiften gefchatt. Baren, Bolfe und Luchfe find in der öftlichen Salfte des Rais ferstaates noch ziemlich baufig, besonders aber Bolfe, deren jabrlich in Ungarn und Galigien mehrere Taufend erlegt werben. Marber, Itiffe, Murmelthiere, Billiche, wilde Ragen zc. findet man ebenfalls in giemlicher Quantitat, im Gangen find fie indeffen von geringer Bichtigkeit. Mitunter tommen mobl auch Biber, Otter, Dachfe und noch andere Pelgthiere, jeboch immer in geringer Ungabl vor. Der Gesammtwerth bes im öfterr. Raiferstaate gesammelten Des möchte ungefahr jabrlich auf ! Million Gulben angenommen werben. Die Sauptpuncte bes Delge

bandels find Bien und junachft Deft b.

Pensions Institute. - Pergen, Joh. Ant. Graf v.

Penfions-Institute, f. Civil-Penfions- und Verforgungs-

Institute.

Denging, niederöfterr. uraltes und icones Dorf im B. 11. 28. 28., westlich außer Wien, am linken Ufer bes Wienfluffes, bem Dorfe Sieging gegenüber, mit 3,135 Einm., die fich theils von Gewerben, theils vom Doft- und Mildbandel ernabren. Unter ben Gebauden find viele ansebnliche, im Commer von Wienern bewohnte, Landbaufer mit ichonen Bier- und Obftgarten. Muf bem biefigen Friedbofe, ber viele Familiengraber enthalt, rubt unter einem einfachen Steine ber Dichter Matthaus v. Collin. Die alte Pfarrfirche bat ein impofantes Grabmabl aus carrarifchem Marmor von Finella (irrig als Canova's Bert bezeich. net), welches ber ebemablige Sofrath ber oberften Juftigftelle in Bien (lettlich Appellations : Prafident in Benedig) Ign. v. Rottmann, feiner verftorbenen Gemablinn errichten ließ. Sonft bat D. 2 Baumwolle und Geidenzeugdruckerepen, ein Babhaus, eine Cavallerie : Caferne, ein Raffebbaus, einen öffentlichen Tangfaal zc.

Derchtoldsdorf, f. Bertholdsdorf.

Derg, oberöfterr. Marttfleden im Mühlfreife, an ber Raarn, ift burch feine weitverführten Mühlfteine und burch fein ordinares Topfergefdirr, welches baufig auf die Martte nach Bien gebracht wird, befannt.

Dergen, die Grafen. Mit Thomas v. D., mabriceinlich aus ben Niederlanden, beginnt biefes Gefdlecht um 1560 feine Stamm. folge in Ofterreich. Job. Beinr. Cornel. v. D. auf Plubeng und Sonn en berg erlangte guerft laut Diplom vom 8. Mug. 1663 eine Bestätigung bes alt bergebrachten Ritterstandes und ben Titel: "Ebler Berr von Pergen," ben 2. 3an. 1672 ben erblanbifchen, ben 28. Oct. 1073 ben Reichsfreyherrenftand, endlich den 27. Juny 1683 ben erblanbifchen Grafenstand. - Die 3 Bruber, Carl auf Thomasberg und Feiftris, Joh. Bapt. auf Geben ftein und Frang Unt. auf Ufpang wurden am 16. Dec. 1675 in den Frenherrnstand und am 19. Dec. 1699 von Raifer Leopold I. in ben Grafenftand erboben. Graf Job. Unt. auf Oblath zc. bekam ben 23. Jung 1788 bas erledigte Oberft : Erbland : Mungmeifteramt in Ofterreich unter ber Enns. - Gegenwärtiger Standesberr 1. Linie ift: Graf Job. Carl, gebor. ben 8. Febr. 1797; 2. Linie: Graf Unton, gebor. ben 7. Febr. 1804, Oberft = Erbland = Mungmeifter.

Pergen, Joh. Ant. Graf v., f.t. geh. Rath, Staats = und Conferengminifter, murde ben 15. Februar 1735 ju Bien geboren. In feiner Jugend war er Ebelknabe ben ber Raiferinn Umalie, und machte folde Fortidritte in feiner Musbildung , daß er bereits 1747 fabig war, die diplomatische Laufbahn ju betreten und ben dem Grafen Cobengl, faiferl. Befandten ben Churmaing und ben vordern Reichskreifen angestellt zu werben. 1750 murbe er bem f. f. Minister v. Richecourt, ber bem Ronige von England in feine beutschen ganber gefolgt mar, jugefdict, um biefem Minifter in verschiedenen Reichbangelegenheiten, besonders aber über jene einer rom. Konigemabl an die Sand ju geben. In eben biefem Jahre wurde er von bem Staatstangler, Gras 12

Defterr. Mat. Encuff. Bb. IV.

fen v. Ublfeld auf Dt. Eberefien's Befehl nad Bien berufen, und nach England ju geben bestimmt; auf weitern Befehl aber mit Unfang 1751 als f. f. Rammerberr ben Ergbergegen Carl und Leovold que gegeben. Doch bebielt er nicht lange biefe Bestimmung. 1752 murbe D. als t. f. bevollmächtigter Minifter ben ben vorberen Reichefreifen nach Main abgeschickt. Im May 1757 wurde ibm zugleich bas Gous pernement in ben eroberten preußischen ganbern aufgetragen, welches er bis nach bem Subertsburger Friedensichluß (1763) führte. 1764 trat er als zwepter durbaierifder Bothichafter ben ber Wahl Raifer 3 o fe p b's II. auf. - Go bedeutende Berbienfte bemirften , baf D. 1766 als Ctaats. minifter nach Bien berufen murbe. Buvor batte er bie Gulbigung im Dabmen des Raifers Jofeph II. in Frantfurt eingenommen. - Die Raiferinn Daria Eberefia verlieb ibm ben feinem Eintreffen in Wien bas Commandeurfreug bes Ct. Stephan : Orbens, und übertrua ibm, nachbem er Gis im Staatsrath genommen, Die auswartigen Ungelegenbeiten , fo wie bie italienischen und nieberlandischen Departements unter ber Leitung bes gebeim. Sof = und Staatstanglers Gurften v. Raunit. Bon Jofeph II. ward er jum Reichs : Conferengminifter ernannt, und Die Reichs = Conferengen unter feinem Prafibium gehalten. - 1771 wurde D. bas Groffreug bes St. Stepban : Ordens ertheilt, und bie Stelle eines oberften Candmarfchalls in Ofterreich mit tem Benfate jugefagt, bag er fic als Staatsminifter bem öffentlichen Dienfte nicht entziebe. Um ibm jeboch einige Erholung ju gonnen, marb ibm gestattet, fich ein Jahr auf Reifen zu begeben. Aber ichon im Upril 1772 ward er nach Bien gurudberufen und jur Befinnehmung bes Konigreichs Galigien und lodomerien abgeordnet, wo er als bevollmächigter faiferl. Commiffar, und jugleich als Gubernator bis 1774 verweilte. - 1775 trat D. nach bem Tobe bes Gurften Erautfon, Die Stelle eines nicberofterr. Landmaricalls , mit Bepbehaltung feiner Staateminiftercharge und des Gehalts wirklich an. - Dach dem Tode ber Raiferinn M. Eberefia, (1780) verordnete Jofeph II., baf bie Stelle eines Regierunge- Prafibenten mit jener eines Candmaricalls, fo wie bas verordnete Collegium, welches jedoch nur auf 2 Individuen, eines vom Berren = und bes undern vom Ritterftande, reducirt murbe, mit ber Regierung vereint werden follte. P. erhielt burch biefe Unordnung eine andere Bestimmung. Es murben ibm nunmehr die Polizepanstalten in Bien, ein Gutachten zu einer foftematifchen Staatspolizen, und bie Einrichtung ber Gefangniffe aufgetragen. - Raifer Leopold Il. fette P., bes Mugenlichtes beraubt, 1791 in Rube. Nachdem es ibm gegluckt batte, burch eine Operation fein Hugenlicht wieder ju erhalten, übertrug ibm Raifer Frang I. in dem bedenklichen Zeitpunct von 1793 bas Polizenministerium, bem er zu allgemeiner Bufriedenheit vorftand. 1804 gab enblich ber Raifer ber Bitte, ibm tiefen beschwerlichen Doften ben feinem boben Alter abzunehmen, nach; doch mard er in ber Gigenicaft als Conferenzminifter bepbehalten, ben mehrfachen Beranlaffungen ju Rathe gezogen und in Thatigkeit erhalten. - Co bat D. bis auf fein ben 12. Dan 1814 erfolgtes Ubleben bem Ctaate nicht weniger als 63 Jahre in treuer Ergebenheit und mit unermubeter Unftrengung gebient.

Perger, Siegm. Serd. v., alabemifcher Siftorienmaler, f. f. Softhiermaler und 2. Cuftos an ber t. t. Gemalbegallerie im Belvebere, murbe ben 17. Muguft 1778 gu Bien geboren. Gein Bater, Runftfreund und felbit Runftler, ertheilte ibm ben erften Unterricht im Beichnen, ju welcher Runft D. icon frub große Reigung zeigte. Geine wei= tere Mustilbung erhielt er an ber t. E. Afabemie ber bilbenben Runfte in Bien. Nachdem D. biefelbe burch einige Jahre besucht batte, murbe er als Siftorienmaler in ber taif. Porgellanfabrit angestellt, welche Stelle er burch 11 Jahre auf bas genugenofte befleibete. 1810 bereifte er 3talien und nachdem er verschiedene gelungene biftorifche Gemalbe, befonders aber Thierftude geliefert batte, erhielt er 1817 bas Decret als t. f. Sof= thiermaler. 1819 vereinigte fich D. mit bem Buchbanbler C. Saas (f. b.) jur Berausgabe ber iconften und merkwürdigften Gemalbe ber f. E. Bilbergallerie in Covien nach feinen Reichnungen von ben talentvollften vater: landifden Runftern in Rupfer gestochen. Diefes Bert; welches 1820 gu erfcheinen begann und 1833 mit 240 Blattern beendigt murbe, erfreute fich einer allgemein ehrenden Unerkennung, obicon die Beidnungen ber Copien nicht immer ju loben fenn burften. 1825 murbe D. jum 2. Cuftos an ber f. f. Bemalbegallerie ernannt, welchen Doften er burch feine Bereitwilligkeit , junge Runftler auf ihrer fleilen Bahn mit feinen Erfahrungen im Gebiethe ber Runft ju unterftugen, auf bas lobenswerthefte betleibet. Unter feinen gablreichen Leiftungen zeichnen fich besonders aus : Ein großes biftorifches Bild in Obl, mit lebensgro-Ben Figuren, ben Mugenblick barftellend, in welchem Eufles die Uthe= ner von bem Giege ben Marath on benadrichtigt. Mebrere Gcenen aus ber Baterlandegeschichte, in Acquatinta gestochen. - Das Pferberennen von Ropefan mit mehreren 100 Figuren, in Oblausgeführt. - Somer, ben Athen fingend. Much als Rupferftecher bat D. Mannigfaltiges mit ber Radirnadel und in punctirter Manier geleiftet. Es erfcbienen von ibm auch in Acquatinta mit Tert : Ocenen aus der Baterlandsgeschichte, Bien 1813. - Erfreuliches verspricht beffen boffnungevoller Gobn: Unt. v. Derger, von welchem bereits einige febr gelungene Leiftungen in ben Wiener Runftausstellungen gu feben maren.

Pergine (Pergen), tyrol. Markt im Erienter Kreife, mit 12,000 Einwohnern, einem Schloffe, Franciscanerklofter, Zuchmanus factur, Seibenweberen, einem Eisenbergwerk, Mühlsteinbruche, star-

Eem Beinbau zc.

Perin v. Gradenstein, Josephine, geborne v. Bogels sang, ist die Tochter des als k. k. österr. Generals Feldzeugmeister versstorbenen Ludwig Frenh. (vordem Reichbritters) v. Bogelsang, Mitters des Maria Theresiens Ordens, und ward zu Brufssel den 10. Febr. 1779 geboren. Sie zeigte sehr früh eine große Empfänglickseit für Poesse. Als 1794 die österr. Truppen die Riederlande raumsten, kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland, wo deren jedesmadsligen Aufenthalt in den Rheins und Maingegenden die verschiedenen Beswegungen der Truppen bestimmten. Die Nothwendigkeit und das Bedürfniß der Mittheilung brachten sie zur Kenntniß der deutschen Sprache ohne förmlichen Unterricht in derselben, indem sie in dem Jause

ihrer Altern feit ihrer fruheften Rindheit, Die frangofifche Oprache allein verfteben gelernt, und in berfelben erft nach ihrem 10. Jahre, burch bie Schwefter ibrer Mutter, grundlichen Unterricht erhalten hatte. - In ihrem 17. Jahre las fie jum erften Mable ein beutsches Bud, beffen Inhalt fie mehr errieth als verftand. Ungeachtet es ibr baben an aller Gulfe fehlte, fuhr fie fort, gemeinschaftlich mit ibrer alteren Schwester, beutsch zu lefen. Muf biefe Weife lernte fie auch beutsche Dichter fennen. 1797 ließ fich ihre Familie in Bing nieber. Balb barauf vereblichte fich 3 of epbine bafelbft mit Eberbard Derin, welder in ber Folge, nachdem er mehrere Jahre vorber ben 2lbel mit bem Bennahmen von Graben fte in erworben, ju bem Range eines f. f. wirkl. hofrathes ben ber geh. Sof= und Staatstanglen beforbert, und in Rolge feiner Ernennung gum Leopold = Ordens : Ritter, in ben Ritterftand ber f. f. ofterr. Erblander erhoben worben ift. Geit ibrer Bereblichung bestimmten bie jedesmabligen Dienstverbaltniffe ibres Gemabis, ihren jeweiligen Aufenthalt. Go tam fie mit ihm nach Brunn; fpater nach Benebig (wo fie burch Umgang und Lecture ibre Renntniß ber italienischen Sprace vervollfommte) und 1806 nach Bien, welches feitbem ihr Bobnort ift. Ochon feit ihrer Jugend batte fie in ibrer Muttersprache fich im Dichten versucht. In ib= rem 33. Jahre entichloß fie fich zuerst einen Roman in frangofischer Sprache: La Dame grise, Paris 1816, herauszugeben, bem bie Contes gothiques," eb. 1818 folgten, von benen fie aber ber willfurlichen Beranberungen und Bufage megen, die fie in Paris erlitten batten, in bemfelben Jahre in Bien eine neue Auflage veranstaltete. Gie verlor nun fur ben Mugenblick bie Luft, noch etwas in frangofischer Gprache brucken zu laffen. Gie widmete fich fonach mehr ber beutiden Dufe, welche fie fcon lange forgfam im Stillen gebegt batte; baber ibre Bentrage jur Uglaja in einer Reibe von Erzählungen in ben Jahrgangen von 1820 (Glud im Leiben), 1821 (Leiben im Glude, als Gegenftud), 1822 (die Rückfehr), 1824 (die Unerfahrne), 1826 (die Paulistinn). Ine. befondere: Ergablungen, Leipzig 1823. - 3m Gefellichafter fur einfame Stunden, Prag 1823 .- Der Miggriff. - Des Gartners Rlage. (Lieb.)-Mehrere Gedichte im Krang, einer in Prag erschienenen Zeitschrift. In ber Wiener Mode: Zeitung 1827: Der Marquis von Ubrantes (Movelle) ; in bemfelben und in dem folgenden Jahrgange 2 profaifche Huffate: Blud ber Urmuth, und in ber Bodenfdrift: Berlinifde Blatter fur beutiche Frauen, berausgegeben von be la Motte Fouqué, Berlin 1829, 2. Bbes. 2. Beft: Die Nachbarfchaft (Ergablung). Geitbem bat fich D. wieber mit besonderer Borliebe ber frangofifden Literatur jugewendet. In einem Beitraume von ungefahr 10 Sabren ichrieb fie nachbenannte frangofifche bramatifche Berte, fammtlich in gebundener Oprache: Rosemonde, tragédie en 5 actes (beenbigt 1826). - Telessilla, tragédie en 3 actes 1827. — L'inconséquent, comédie en 5 actes 1828. — La terreur du ridicule, comédie en 3 actes 1829. - Vanina, tragédie en 5 actes 1831. - L'amant d'Alicante, drame héroï-comique en 5 actes 1834, von welchen die Berfafferinn bisber noch teines ber Offentlichfeit übergeben bat.

Derinet, Joachim, Schauspieler und Cocalichausvielbichter bes privil. Theaters in ber Leopolbstadt in Bien, murbe geboren ju Bien ben 20. Oct. 1765. Ocon in frubefter Jugend zeigte er große Borliebe und nicht gemeines Salent fur barftellende Runft. Babrend feiner Stubien, befonders aber nach beren Bollendung, fpielte D. mit Benfall auf Saustheatern, und bereits 1784 übernahm er mit Ublen und Gemen bas bamable bestebenbe Theater am Reuftift jum Rafan, wo fie, mit mehreren Dilettanten, unentgelbliche Borftellungen gaben. Dach und nach trat D., immer mehr in Ubung getommen, mehreren Drivatgefellichaften ben, beren es bamable eine bebeutenbe Menge gab und ichlof fich endlich ber Liebhaber=Schausvieler=Befellschaft, welche zu biefer Zeit im f. E. Saubftummen-Inftitute beftand, an. 1785 trat D. juerft als Dilettant im f. f. priv. Theater in der Leopolbitadt und barauf auch in jenem im Frenbaufe auf ber Bieben mit Berfall auf und begann fich auch bereits bem Schriftftellerface in Brofduren und Uberfegungen aus bem Frangofifden ju midmen. 1789 murbe er endlich als Schaufpieler und Theaterdichter im Leopoldstädter Theater engagirt, wo er burch 8 Jahre in bepben gachern viel Benfall fand. 1798 nabm D. ein Engagement ben Ochikaneber's Truppe an, wo er ebenfalls ju gefallen mußte. 1803 aber berief ibn Sensler, ber nach Marinelli's Tobe bas Leopoloftabter Theater pachtete, wieber an iene Bubne, welcher er von nun an (einen fechemonatblichen Mufenthalt 1807 ben Oditaneber in Brunn, ber bie Direction bes bortigen Thea. ters übernommen batte, ausgenommen) bis ju feinem Tobe, welcher ben 4. Febr. 1816 erfolgte, feine gangen Rrafte widmete. Geine beitere Laune bebielt er bis jum legten Mugenblice, ja noch wenige Stunden vor feinem Tode ichrieb er an einen feinter Freunde einen febr launigen Brief über die Bestimmung und bas Schickfal feines letten Studes: Dragon ober ber Sund bes Mubri, einer Parodie bes bekannten Chorführers aller Thiercomodien, beren Aufführung und Erfolg P, jedoch nicht mehr erlebte. 2018 Schriftsteller zeichnete fich D. befonbere burch leichten Big und eine besondere Fertigkeit im Berfifigiren und Reimen aus. Berdienftlich bleibt trot vieler Mangel feine Bearbeitung mehrerer Stude Safner's, g. B .: Evakathel und Schnubi; bie Schwestern von Drag; bas luftige Beplager (ber Sausregent); bas neue Gonntagskind (ber Furchtfame) zc. D.'s eigentliches Fach mar jenes ber Parobie, in welchem er auch fo manches gelungene Product lieferte, obicon fic alle berfelben nicht einer gewiffen Derbheit ermehren konnen, welche jedoch bamabls bem Befchmade bes Publicums ebenfo jufagte, als beutzutage fententiofe, byperfentimentale, von Phantafie und Geifterfout mimmelnbe Erzeugniffe, woben immer noch bie Frage entfteht, welche von benben Battungen volfsthumlicher und zwedmäßiger zu nennen ift. Bu D.'s belieb: teften Studen biefer Urt geborten: Alcefte; 3bas und Marpiffa; Cora; ber Schusterfeverabend zc. Uls Schausvieler mar er, obwohl in manchen Rollen beliebt, nicht besonders ausgezeichnet zu nennen.

Derninger (Barringer), bohm. Bergfieden im Elbogner Rreife, bat Bergbau auf Binn und Silber, eine Schmelzbutte und Spigen-

floppelep.

Pernstein, herrschaft und uraltes Bergschloß im Brunner Kreife Mährens, auf einem Felsengipfel, eine ber merkwürdigsten alten Burgen, ber es nirgends an Solidität, aber durchaus an Symmetrie sehlt, Zwen starke Ringmauern, zwischen benen sich ein tieser Graben hinabsenkt, umschließen das Schloß, in welches 5 Thore führen, einst mit Aufzugbrücken verwahrt. Durch den weiten Hofraum über eine Treppe und burch ein altes gothisches, mit Wapen verschiedener ehemahliger Burgheren verziertes Portal gelangt man in das Innere. Auf dem süblichen Bergadhange schließt sich ein englischer Garten mit mehreren Denkmählern an, worunter jenes des verstorbenen Bestiert Ign. Freyh, v. Schröfl, eines würdigen Patrioten, von Andr. Schweigl. Schon im Anfange des 12. Jahrhunderts erschienen die Bestier der Burg mit dem Nahmen Perstann urkundlich. — In der Nähe von P. bricht weißer Marmor. Noch sind die herrschaftlichen Eisenwerke, Eisenhäms

mer und Ochmelgofen ju bemerten.

Dernstein, Wratislam v. Diefer in vieler Beziehung ausgegeichnete Staatsmann murbe 1520 gu Groß. Deferitich in Dabren geboren, und bildete feine berrlichen Beiftesanlagen auf ben Sochiculen ju Prag und Bien. Er weihte fich, nachdem er mehreren Feldzügen bengewohnt, bem Civilbienfte und erwarb fich bie Bunft Darimilian's II., ber ibn jum Rath, Rammerer und Oberftftallmeifter ernannte, und 1567 die Burbe eines oberften Ranglers im Ronigreiche Bohmen verlieb. 1573 marb er von bem Raifer als Bevollmachtigter gu bem polnifden Reichstage abgeschickt, um bafelbit bie Ungelegenheiten bes Raifers burchzuseben. Auf D.'s Fürbitte beftatigte Maximilian wider alle Erwartung fammtliche Drivilegien ber Stadt Drofinit in Mabren, die des Raifers Unwillen erregt batte, weil fie eine Ungabl pis fardifcher Gelehrten und eine benfelben jugeborige Buchbruckeren aufgenommen batte. Nach bem Tode Maximilian's II, wurde D. von Rudolph II. in feiner Burbe bestätigt. Ubrigens mar er nebft feinen Berbiensten als Staatsmann auch in Biffenschaft und unft nicht minber thatig, icatte, unterftutte bie Belehrten mit nicht geringen Mufopferungen und vermehrte bie ju Tobitichau aufgestellte Familienbibliothet mit den toftbarften gu feiner Beit ericbienenen Berfen. Schlöffer Pernftein, Pardubis und Leitomifdl murben von ibm mit Bemaloen berühmter Meifter ausgeziert, Barten neu ange-Tegt und die Bafferleitungen vorzüglich verbeffert. Gine Menge von ibm für mehrere feiner Stadte und Martte ausgefertigten Privilegien zeugt von feinem Bemuben, auch ben Bobiftand feiner Unterthanen gu erboben, obwohl fein eigener durch feine Prachtliebe immer mehr berabfant. Er ftarb ben 30. Oct. 1587 und murbe auf bem Brabidin ju Drag ben St. Beit in ber fogenannten Dernftein'ichen Capelle bengefest. Bon feiner Gemablinn Maria, einer Tochter bes berühmten faiferl. Feldberrn und fpanischen Grand Don Juan Maricquez de Lara, binterließ er eine Tochter Dolprena und 2 Gobne Marimilian und Johann. Erftere war zwenmahl und zwar mit dem bohm. Oberftburggrafen Wilh. v. Rofenberg und nach beffen Ableben mit 3den= to Abalbert, bem erften gurften von Cobtowis vermablt, burch

welchen fie die Stammutter ber Fürsten von Lobkowit wurde. Der ältere Sohn Maximilian hapte sich bem geistlichen Stande gewide met, der jungere Johann blieb daher der alleinige Erbe der Guter des Baters, mit deffen einzigem Sohn Bratislaw, der 1631 in einem Treffen gegen die Schweden zwischen Bolmerftabt und Langers

munde fiel, bas Befdlecht Dernftein erlofd.

Derfenbeug, niederöfterr. Martifleden und Sauptort ber gleichnabmigen faiferl, Patrimonialberricaft im B. D. M. B. Das aus ber Donau emporfteigende Felfenichloß beberricht eine weite Musficht. Es ift gwar über 800 Jahre alt; feine Alterthumlichkeit ift jedoch durch die vielen Umbauungen verschwunden. Das jetige Ochloß ift ein 2 Stock bobes, ectiges Gebaube mit einem großen Thurme gegen bie Donau. Gein Inneres ift geräumig und weitlaufig; im nordlichen Theile find 2 Capellen. Der Unblick der öfterreichischen und ftepermarkifchen Alvenkette und bes Caufes ber Donau ift entjuckend. In ben Garten führt über eine tiefe Baffe des Ortes eine 50 Klafter lange Brude. - Der Ort felbit, am Bufe bes Schlogberges, ber Stadt Ins gegenüber, bat nur 74 Baufer und 330 Ginwohner. Die biefigen Schiffmeifter fenben jabrlich 350 befrachtete Schiffe ftromaufwarts bis nach Regensburg und 850 Schiffe nebft 25 Kloffen, meiftens mit Solz, ftromabwarts nach Bien, Pregburg und Defth. Der Ort ift auch baburch lebhaft und mobibabend, weil bier viele Schiffe, befonders Reblbeimer, gebaut werden. - Ben D. wurde vor einiger Zeit ein in Berfall gekommenes Graphit= bergwert wieder aufgenommen.

Pefdiera, lombard, Marktfleden und Festung in ber Delegation Mantua, mit 300 Einw. (ohne der Besatung), in einer tiefen lage am Gardasee, wo der Mincio aus demselben fließt, bat breite Baffergraben, Zugbrüden und Balle, und ein Arsenal. Die Plage und Gaffen sind an vielen Stellen mit Grad überwachsen, und auf dem Plage siehe große und schöne Caferne. Der Ort ist bekannt durch mehrere Besagerungen, woben Kriegsflottillen sich auf dem Gee bekampten. An die Festung flost ein zu einem verschanzten lager für eine große Urmee

gang geeignetes Terrain, burchiconitten von ber großen Strafe.

Peffina v. Czechorod, Jan, Director des f. f. Thier: Beile instituts in Bien, murbe 1766 ju Roftelet in Bohmen geboren. Die philosophischen Studien vollendete er in der Sauptstadt feines Baterlandes, und entschied fich bann fur die Urgnenfunde. Ilm berfelben mit Erfolg obliegen ju tonnen, begab er fich nach Bien, wofelbft er fich fo febr auszeichnete, und befonders an bem anatomifchen Theater eine fo feltene Bewandtheit barthat, bag man ibm die Stelle bes Profectors anvertraute. Er correpetirte auch die Bergliederungstunde an ber Sochicule, an der er fur die Bilbung junger Urgte viel Bobltbatiges wirkte. - Rachdem D. ben Doctorbut erlangt batte, marb er ju bem Poften bes anatomifden Demonstrators an ber biefigen t. t. Thierarinen= anitalt berufen, wodurch er in eine Lage verfett ward, in welcher er fur fein Sach am meiften wirken tonnte. Er verfaumte auch teinen Unlag, bas in ibn gefegte Butrauen ju rechtfertigen, weghalb er nachmabls nicht nur jum Softhierargt ernannt murde, fondern auch aus dem Mus-

land rubmlide Unerkennung feines Berbienftes erhielt, indem er in eine lebhafte Correfpondeng gezogen, und von ber tonigl. fachf. ofonom. Gefellicaft ju Leipzig-unter die Babl ibrer Mitglieder aufgenommen murbe. - Bon 1798-1801 fand er zwar bem Institute vor, und leitete alle Ungelegenheiten, ward aber erft fpater jum wirtl. Director ernannt. Gelbit bann behielt er noch die erfte Professur an ber Unftalt, und aus feiner Soule ging eine Reibe von tuchtigen Thierargten bervor. Gin befonbers wichtiges Berk bat er baburch gusgeführt, baf er ber Schafroden-Impfung Gingang verschaffte, welche burch ibn gegrundet auf den Bobls fand ber Canbleute, nahmentlich ber Diebzüchter, großen Ginfluß nabm. Er fucte überall Liebe fur ben Stand bes Thierarztes ju weden, welches ibm auch ben feiner mobiwollenden, eindringlichen Gabe bes Umgangs in vollem Dage gelang. - D. versuchte fic auch als Schriftfteller in feinem Rache, und feiner Schrift: Unleitung gur Beilung ber Biebreft mittelft ber eifenhaltigen Galgfaure (Wien 1802), ward von Cache verftanbigen in gang Deutschland ungetheilte Unerfennung, binfictlich ber gediegenen practifchen Brauchbarkeit ihrer Daten. Much nach feinem Tobe, welcher am 24. Febr. 1808 erfolgte, fand man noch eine zwente, febr entsprechende Arbeit über bie Erkenntnif bes Pferbealters aus ben Bab. nen, im Manuscripte vor, welche auch (Wien 1824) im Druck erschien.

Deffina v. Czechorod, Thom. Johi, einer ber gelehrteften Manner Bohmens, 1629 ju Poczatet geboren, besuchte bie Gram, matital = und Sumanitats = Claffen ju Deubaus, und bann bie Uni. versitat in Prag. Er widmete fic bem geiftlichen Stande, murbe in bas Convict in Prag aufgenommen, und als er die Priefterweihe erbalten batte, mar er in ber Geelforge fo thatig, bag er fcon im 26. Jahre die Burbe eines Dechants ju Roftelet erhielt, die er bald, mit jener ju Leitomifchl vertaufchte, einer Stadt, welche bamable megen einer febr guten Buchdruckeren im Rufe mar, mas ibm Gelegenbeit verschaffen follte, feine gelehrten Arbeiten, befonders in der vaterlandifden Gefdichtskunde, ju betreiben. Geine Belehrsamkeit und fein vortrefflicher Charafter babnten ibm ben Weg ju einer Domberrnftelle erft zu leitmerit, bann ben ber Collegiatfirche auf bem Wiffebrad zu Prag, und julet an ber Metropolitanfirche bafelbft, mo er fpater gum Dombecant und Titular-Bifchof von Gemenbria erhoben, nicht nur burd feine Beredfamteit in ber bobmifden Gprache Muffeben erregte, fondern auch neue und wichtige Gulfemittel fand, feine biftorifden Untersuchungen fortzuseben. Der zahlreiche Borrath von Budern, Sanbidriften und Urfunden im Archiv bes Domcavitels und ber Umgang mit Balbin erhöhte feinen Gifer. Das erfte Bert, wodurch fich D. bekannt machte, war fein: Ucalegon Germaniae, Italiae et Poloniae Hungaria flamma belli turcici ardens, Leitomischt 1664. Die bamabligen Nadrichten von bem Ginfalle ber Turten in Ungarn und Mabren veranlagten 3 Auflagen biefes Werkes und eine bohmische Uberfetung. Uber bie Geschichte ber Prager Metropolitankirche fcbrieb er ein ausführliches Bert unter bem Titel: Phosphorus septicornus, stella alias matutina, hoc est metropol, divi Viti ecclesiae Pragensis majestas et gloria, Drag 1673. Nachdem er fein in bobmifcher

Sprache geschriebenes Bert: Prodromus Moravographiae, Leitomisschl 1663, herausgegeben hatte, erschien ber schon lange erwartete: Mars moravicus, Prag 1677 (Fol.), worin er bie Geschichte von Mähren bis zur Schlacht ben Mohacs in latein. Sprache erzählt. Die herausgabe bes 2. Bandes verhinderte sein frühzeitiger Tod 1680. Seitbem hat sich für diese kein Mäcen gefunden. Der ungedruckte Band erscheint in dem Cerron i'schen Handschriften zatalog, und besindet sich dermahlen seit Kurzem in der erzbischöflichen Bibliothek zu Krem sier in Mähren, welche der jetige Olmüger Fürst Erzbischof, Berd. Maria, Graf von Chotek, als ein warmer Freund der Wissenschaften mit seltenen vaterländischen Werken zu bereichern such.

Defth, ungar. konigl. Frenstadt im vereinigten Defther, Dilifer und Goltber Comitat. Gefdichte. D. ward unter Urpab erbaut und unter Stephan bem Beiligen burch neue Unfiedlungen bedeutenb erweitert. Dach bem erften Ginfalle ber Tartaren in Ungarn 1233 murbe ju D. Die erfte Rirche von Dominicanern erbaut. Das Jahr 1241 mar eines ber unglücklichften in ber Geschichte Ungarns; indem die Sartaren bamabis einen zwenten großen Ginfall in Ungarn machten. Das Bemalbe ber bamabligen allgemeinen Bermuftung umfaßte auch die unglude liche Berftorung biefer Stadt, hiermit auch die Bernichtung aller Dent. mabler aus ienen frubern mertwurdigen Zeitverioben, in welchen ber Ort als eine große, febr reiche, von beutichen Bolfern bewohnte Stadt, als bie Pforte ber Donau geschildert wird. Richts besto weniger erbob fich Diefer Ort ben ber Rudfehr bes Konigs Bela IV. bald wieber. Muf feis nen Befehl erhielt die Stadt Ringmauern; Wiener, Regensburger, Franken, Gachsen, Bapern, Dolen und Benetianer tamen ins Land, und icon 1253 bat man Gpuren bedeutender Tuchmanufacturen. Durch eine allgemeine Rube im Reiche gewann auch D. in feiner inneren Berfonerung. Mit Unbreas III. war ber Berricherstamm ber Urpaben 1301 ausgestorben, und in ben unruhigen Beiten ber Konigsmablen, beren wichtigfte Auftritte burch bie Reichsversammlungen auf bem Ra-Fos in und ben D. Statt batten, erlebte ber Ort, ben bem Bechfel ber Reitverbaltniffe manches Greigniff, bas balb mobitbatig, balb verberblich auf feine Erifteng wirkte. Bey bem Umftanbe, bag von nun an bie Land. tage fortwahrend in ben Ebenen bes Defther Gebiethes gehalten murben, und Budwig I. feine Refibeng von Biffegcab nach Ofen und Siegmund bie feinige auf ben beutigen Festungsberg verlegte, mußte ber Boblftand ber Stadt fich merklich beben, wogu die Begunftigungen Siegmund's bas meifte bentrugen, indem er ben Bewohnern bas Marktrecht ichenkte, und bie fur jene Beiten noch nicht allgemeine Ebre juficherte, eigene Deputirte mit Git und Stimme auf ben Landtag ichicken ju tonnen. Gin Ginfall ber Osmanen 1529 brachte Schrecken über D. Rach einem abermahligen miglungenen Berfuche Raifer Ferbinanb's I., mußte D. fich bem turtifden Jode wieder unterwerfen, und wiewohl 1541 Offerreich mit erneuerten Rraften einen Relbzug gegen biefe Reinde unternahm, fo mar boch fein Musgang minder glucklich, moben bie Belagerung und Eroberung ber Stadt noch alles vernichtete, mas die fonftigen Rriegsfturme übrig gelaffen hatten, und in diefem trauri.

gen Buftande blieb P. gang im ungeftorten Befige ber Turfen burch 60 Jahre. 1602 gelang zwar bem Beneral, Bord Rugmorm, die Eroberung D.'s, mehr burch Uberfall, als burch Belagerung, boch war D. in einem noch elenderen Buftande als vorbin; fein Saus war gang, alles faft ber Erbe gleich. Wenige Menfchen wohnten bier und vom Sandel war feine Rede mehr. In biefer elenden Lage fcmachtete D. fortmabrend bis 1684, in welchem ber Bergog Carl von Lothringen fich diefes Ortes bemachtigte; burch die mifflungene Belagerung Ofens aber fich juruckzog, und D. neuerdings ber Raubgier ber Eurten überlieft. 1686 ericbien endlich iener glückliche Zeitpunct, in welchem ein befferes Los fur Die Stadt, fo wie fur bas gange Land burch die Baffen ber Ofterreicher entschieden murbe. Der Bergog von Lothringen und ber Pring von Baben gogen mit ihren Truppen obne Widerstand in D. ein. welches die Turten icon fruber verlaffen und gum 5. und letten Dable in Befit gehabt hatten. Die eroberte Stadt batte ein trauriges Musfeben, vom Brande gerftort, lag fie größtentheife im Schutte, die noch übrigen Bebaude maren nur niedrige Butten und Stalle. Gie batte feine Borftatte, fondern mar innerhalb ibrer Mauern beschrantt, Die burch die mannigfaltigen Belagerungen oft gerftort und burch die Turfen nur barum wieder ausgebeffert wurden, um Ochummehr gegen neue Unfalle ber Ofterreicher ju baben. Die Ginwohner maren gering an ber Babl und arm, wenige Chriften unter ihnen, fast bie meiften Fremde, Die fich nach bem Ubzuge ber Turten auch allmablig verloren. Diefe in verschiedenen Epochen oft fo berühmte Stadt batte endlich durch die verberblichen Rriege ihre fruberen Privilegien, Frenheiten und Rechte, ja fogar bas Undenfen an Diefelben mit den Urfunden jugleich verloren. Doch bald lockte die allgemeine Rube und Sicherheit viele Fremde in biefen jum Sandel geneigten Dlat, beren erfte Untommlinge Raigen, und fpater auch Deutsche maren. Das aufmerksame Muge Leopold's I. fuchte burch mobithatige Unordnungen die rafchen Schritte der Gultur ju unterftußen, und fo ging eine wohlthatige Gonne auf über die neue Pflangung biefes lange burch zerftorende Ereigniffe obe gelegenen Brunbes, und wenn auch die für Ungarn fo verderblichen Unruben des Für= ften Rakoczy wieder manche traurige Erinnerungen an die Bergan= genheit wecten, fo maren diefe doch fur das Innere der Stadt obne uble Folgen, da fich die Buth der fogenannten Kurugen an den Mauern Diefer Stadt brach. Rach 7 unruhigen Jahren murde endlich 1711, vorzüglich durch die Bemühungen des Generals Job, Grafen von Palffn, dieferRa focyp'iche Rurugen-Rrieg, und mit ihm der Einfluß der Zürken in die UngelegenheitenUngarns gehoben. Unfangs bes vorigen Jahr= bundertes fab fich D. noch unter ben unbedeutendften Fleden des Konig= reichs. Leopold I. erhob es erft 1703 in den Rang der konigl. Frenftate; eine Muszeichnung, die jedoch noch feineswegs zu einem Schluffe auf eine icon damable ansehnliche Bevolkerung berechtigte. Daß fich im Gegentheile die Bunahme ihrer Ausdehnung erft von Maria Eberefia's Regierung an datirt, beurkundet der Rabme ibrer alteften Borftate. Ihre nachmablige Vergrößerung nahm ihren bochften Ochwung unter Raifer Joseph II., wo fie an: Flachenraum bennahe die Balfte

ihrer gegenwartigen Große gewann. Die Richtung, melde biefe Bergrößerung landeinwarts in Form zwener Flügel, einen nordlichen und einen öftlichen, genommen, ließ noch zu benben Geiten ber Stabt einen unbebauten Raum, beffen vortheilbafte Lage am Donauufer bie immer fteigende Induftrie ber letten Decennien unmöglich überfeben tonnte. und auch wirklich jur Unlegung zweper gang neuen Borftate ju benuten mußte. In biefer Musbehnung breitet fich bie Stadt D. jest in jungeregelter Form, auf einer weiten Ganbflache aus, Die ibr Raum genug gur ferneren Bergroßerung biethet. - Topographie: D. liegt am linken Ufer ber Donau, Dfen gegenüber, Der Umfang ber Stadt und ber von 5 Barrieren eingeschloffenen 4 Borftabte, be= traat 12 deutsche Meilen. Die Babl ber Gaffen belauft fich im Bangen auf 200, die Babl ber Baufer auf 4,510 mit Inbegriff von 13 Rirchen, und die der Einwohner ohne Barnifon überfteigt 60,000. Unter ben Rirchen ragt die Universitatsfirche burch ihre prachtigen Thurme und meisterhaften Frescomalerenen bervor. Demnachft ift bie gothische Pfarrfirche ber innern Stadt mit bem Grabmable bes Feldzeugmeifters Rran febenswerth. Die übrigen Latholifden Rirden find von feiner architektonifden Bebeutenheit, mogegen bie griechische Rirde an ber Donau in jeder Binficht unter die vorzüglichsten Gebaude gebort, Die benden Rir= den ber Protestanten und Reformirten find von einfacher Bauart. -Unter ben öffentlichen Bebauden zeichnet fich bas' Invalidenhaus mit 4 Stockwerken und einem Umfang von 370 Rl. aus. Die übrigen febensmurbigen Bebaube find: Die Univerfitat, bas große Lagerfpital, bas Mufeum, das Piariften-Collegium, die Curia und das Comitathaus, bas practige Theater, über 3000 Menfchen faffend, bas Burgerhofpital zc., dann die Privatpalafte der Grafen Rarolni, Gandor und Ilmafn, der Frenberen Orcin und Brudern u.m. a. In der Bergierung ber Baarenauslagen abmt D. die gefälligen Ausstattungen Bien's nach. P. ift ber Git ber Geptemviral= und fonigl. Safel uud anderer Stellen. Außer der Univerfitat ale Unftalt, welche aus 49 Profefforen beftebt und gewöhnlich gegen 1000 Studenten gablt, befinden fich noch mehrere wichtige literarifde Inftitute in D. Obenan ftebt die ungar. gelehrte Gefellichaft und bas National-Mufeum mit dem Mung- und Untiten=, und bem Raturglien-Cabinet, bem technifden Mufeum und einer Bibliothet von 12,000 Banden. Die Universitats-Bibliothet enthalt 60,000 Bande. Ferner geboren zur Univerfitat bas phofitalifche, das anatomifchepathologifche und bas Naturalien-Cabinet, ber große botanis fche Barten und die Sternwarte in Ofen. Sonftige offentliche Unftalten find: Die Thierargnenschule, bas Inmnafium, ein englisches Frauleinstift, die Normal-Sauptidule und 6Trivialschulen, bann die Ochulen der Griechen, Protestanten, Reformirten und Juden. - Bu den Boblthatigkeits-Unftalten find ju jablen : Der mobitbatige Frauenverein, bas ftatifche Beamten-Penfions:Inftitut, bas Burger-, bas Univerfitats-, bas Militar- und Urmen-Spital, Die Spitaler ber nichtunirten Griechen und ber Juden, bas Urmeninftitut zc. - P. bat 26 Raffebhaufer. Ginige Uhnlichkeit mit bem Prater in Bien hat bas Stadtwalbchen ober der neue Boltsgarten außer der Therefienvorstadt. Muf ber Margares

then. ober Palatininfel befinden fich berrliche Unlagen, mo jabrlich am Conntage ber Margarethenwoche ein Bolesfest Statt findet. Ein anderes wird iabrlich am Ditermontage auf bem Blocksberge in Of en abgehalten. welches mit allen übrigen biefer Urt benfelben Charakter bat. Es beftebt verschiedenartigften Beluftigungen, moben fich eine ungebeure Menfchenmenge im bunteften Bewirre ber Froblichkeit bingibt. Die Runftlergesellschaft bes Deftber Theaters gibt bas gange Jahr bindurch täglich Borftellungen im beutschen Schauspiele und in ber Oper. Die Breite des Bordergrundes der Schaububne betragt 51 fuß, weß. wegen bas Theater auch ju größeren Gvectakelftucken geeignet ift. -Die eigentliche innere Stadt beifit die Ultftadt und beftebt aus 696 Baufern. Go alt und unregelmäßig fie ift, wird boch ihr finfteres Musfeben durch die einzelnen iconen Gebaude unterbrochen. - Von den 4 Borftabten ift die Leopo (bftadt, auch Deuftadt genannt, ber nordliche Theil von P. Der neue Marktplat zeichnet fich durch die Regelmäßig= feit ber Bebaude aus und gebort unter bie größten Plate, 100 Rl. lang, 93 Rl. breit. Er bient als Paradeplat fur bie Barnison und ift ber Centralpunct des Sandelsvertehrs. Das größte Bebaude ber Le op o Id. ftadt ift bas Josephinische ober Meugebaube mit 5 Bofen, ein ungebeurer Rolof, der jest als Artillerie-Caferne und jum Munitionebepot verwendet wird. Die Therefienstadt ift febr lebhaft und wird meistens von Juden bewohnt. Beniger bemerkenswerth find die Jofephftadt und Frangensftadt. - Durch die Donau ftebt D. mit Ofterreich ob und unter der Enns, mit Deutschland und der Turken in Berbindung. Ben 8000 Fahrzeuge landen jahrlich an den hiefigen Ufern. Dit allen Manufacturen und Naturproducten wird auf diefem Saupthandelsplate Ungarns, der zugleich den Sauptplat der ungar. Industrie durch vielfaltige Fabriten und Bewerbe bilbet, ber anfehnlichfte Bertebr getrieben, vorzüglich mit Getreibe, Bein, Bolle, Golg und Sornvieb. Die 4 Deftber Jahrmarkte merden von Rauf= und Sandelsleuten aus allen Landern Europa's besucht. Gine Schiffbrucke von 240 Rl. verbindet D. mit Ofen.

Desther, Diliser und Soltber Gespanschaft, vereinigte, in Ungarn größtentheils zwifchen ben Gluffen Donau und Theiß, jum Theile aber boch auch auf ber rechten Geite bes erfteren Rluffes gelegen, 191 42 geogr. Q.M. groß. Die Bevolkerung betäuft fich auf 386,000 Menfchen, welche in 3 Stabten (Dfen, Defth und Baigen), 20 Markten, 160 Dorfern und 111 Pradien wohnen. - Der nordweftliche Theil auf der rechten Geite der Donau ist gebirgig und ein Theil des großen Bakonner Balbes bebnt fich in bemfelben von ber Beftgrange bis an die Donau aus; dagegen ift alles Land über der Donau völlig eben und fo niedrig, daß es baufigen Uberfcwemmungen unterliegt. Dort befindet fich auch unweit von Deft b bas berühmte Geld Ratos, : wo die Ungarn bis zu den Zeiten Ludwig's II. oft ihre Landtage biel= ten und mabrend berfelben auf frenem Felde bivouaquirten, ober in Belten fich aufhielten. Diefes macht auch einen Theil ber Recetemeter Saide aus, beren unfruchtbarer Boden aus Gand und ben Reften un= jabliger Schalthiere besteht, die noch beutlich auf einen großen Gee ober

ein Meer hinweisen, bas ihn in früheren Zeiten bedeette. — Der fructbarfte Theil dieses Comitats ift der nördliche, und zwar vorzüglich auf tem öklichen Donauuser, wo guter Ackerbau, ziemlich starke Biebzucht und zugleich der Beinbau in großer Ausbehnung betrieben wird, welches letztere aber nicht weniger auf der Bestseite der Fall ist, wo an bem sublichen Gebirgsabhange die trefflichen Ofner Beingewächse porkommen.

Destleuchen im ofterreichischen Raiserstaate und besonders in Wien. - Die Deft, Diefe furchtbare Beifel ber Menschbeit, hatte zwar auch icon in ben altesten Zeiten, durch Bolkermanderungen, Rriege, Die Rreuzzuge zc. begunftigt, von ibrer eigentlichen Beimath, Mien und Afrika ausgebend, bas oftliche und fubliche Europa, besonders aber Ungarn und Ofterreich veriodenweise beimgefucht, doch am brobende ften murde die Gefahr nach bem Falle des griechischen Raiferthums, mo Die Osmanen als nunmebr unmittelbare Dachbarn ber offerreichischen Staaten biefen um fo mehr Befahr brachten, als bie verberbliche Geuche unter biefen affatischen Gorben einbeimisch und fast unausrottbar mar; letteres um fo mebr, als fie feine Borfebrungen bagegen machten und bie meiften ihrer Einrichtungen und bequemen Bewohnheiten eber als eine Pflangicule Diefes furchtbaren Ubels ju betrachten maren. Ihre, anfanglich von wilber Giegestruntenbeit geleiteten Eroberungezuge brobten endlich bie Geuche allenthalben ju verbreiten. Much maren ju jenen Beiten bie Giderheits- und Bornichtsmagregeln theils von irrigen Begriffen über die Matur ber Deft geleitet, ben weitem ungulänglich und Bu einseitig; anfangs fette man ihnen nur Proceffionen, Gebethe und Einstellungen aller Ergoplichfeiten entgegen, weil man fie übernaturlis den Ginfluffen gufdrieb, wodurch denn naturlich bie bangenden Gemuther noch befangener und, wie neuere Erfahrungen lebren, bie Rorper empfänglicher fur Unftedungen gemacht murben, zuweilen fchrieb man fie wohl auch im fanatischen Gifer ben Juben gu, welche fie burch Bergiftung ber Brunnen zc. veranlagt baben follten, und verfolgte biefe mit Reuer und Schwert, mabrend man den eigentlichen Feind ruhig fortmuthen ließ, - theils waren auch bie allgemeinen Gorgen wegen ben Fortschritten ber Turken und fur die Erifteng ber driftlichen Staaten in Europa porberrichend, und erlaubten nicht eber bem immateriel= Ien Reinde fraftigen Biberftand ju leiften, als bis man bem materiellen wirtfam begegnet, und feinem Giegeszug Einhal gethan hatte. Erft in neuerer Beit, als durch die Giege bes Bergogs von Lothringen, Eugen's u. 21. die türfische übermacht gebrochen und in ihre bestimmten Grangen gurude gemiefen mar, verminderte fich die Befahr einer abermabligen Berbreitung biefer verheerenden Seuche in unferen Begenden, die beffere Musbildung ber Arznenkunde und bes Sanitatemefens, wie die umfichtigeren Magregeln ber Candesregierung trugen ebenfalls vieles jur Befeitigung berfelben ben und nahmentlich find die jegigen ofterr. Contumaganftal= ten an der Geekufte und der allgemeine Pestcordon gegen die Turken mufterhaft zu nennen, und bewahren gegenwartig wirtfam gegen ein Ubel, welches biefem Belttheile in fruberen Jahrhunderten fo oft Lod und Berberben brachte; es lagt fich mit vielem Grunde hoffen, bag ben fortidreitender Cultur auch vielleicht ber turfifche Staat nich bestimmt fühlen burfte, burch innere Unftalten und in bem Contumaginfteme ben Nachbarn die Sande bietbend, alle Krafte anzuwenden, um biefes furchtbare Ubel wenigstens in Europa ganglich auszurotten. Folgendes ift eine gebrangte dronologische Uberficht ber feit einem Sahrtauin Ofterreich eingedrungenen Deft mit einer ausführlichen **fenb** ber 1679, vorzüglich in Bien furchtbaren großen Darftellung Deft. - 888 entstand eine große Deft, woran besonders in Bobmen und Mabren viele Menfchen farben und die man ber außerorbentlichen Site bes Commers jufdrieb. 1006 Deft burch gang Deutschland, von Sun= gerenoth begleitet, welche burch 3 Jahre mahrte. 1066 Deft in Bob-1133 ebenfalls bafelbit. 1312 und 1313 in gang Deutschland große Deft und Sungerenoth; erftere fchrieb man ben großen Statt ge= habten Uberfcwemmungen ju; 1337 ebenfalls' verheerende Deft in Deutschland, 1348 - 49 furchtbare Peft in Deutschland und Ofterreid, ber ichwarge Lod genannt, vielleicht eber eine Urt Cholera. Bu Bi'en ftarben an jedem Tage über 100, ja jur Beit, mo die Rrantheit am meiften muthete, an und über 1000 Menfchen. Der Begrabnifplat mar in Bien auf tem fogenannten St. Colomans-GotteBacker por bem Rarntbnerthore, wo noch beut zu Sage eine fteis nerne Gaule ju feben ift. Der blinde Babn fcbrieb biefe Geuche allent: balben ben Juben gu, welche bie Brunnen vergiftet baben follten und viele Saufend berfelben murben auf Die graufamfte Urt bingerichtet. -1381 fam die Deft neuerdings nach Ofterreich und muthete befonders in Wien fo febr, daß ben St. Stephanallein 15,000 Menfchen begraben murben, eine Magregel, welche frentich die Musbreitung ber Geuche noch mehrte, vom 24. Juny bis 8. Gept. b. J. follen in Bien allein gegen 40,000 Denfchen geftorben fenn. 1408 berrichte ebenfalls eine, jedoch nicht lange anhaltende Deft in Ofterreich. 1435 Deft in Ofterreich und Bien, wegwegen bie öffentlichen Schulen in Bien burch einige Monathe gesperrt maren. 1541 berrichte die Deft abermable in Wien und Ofterreich und ben angrangenden gandern, ohne indeffen große Berbeerungen anzurichten; - mit Unfang 1679 brach die große Deft in Wien aus, beren furchtbare Verbeerungen ewig benkwürdig in ben vaterlandifchen Unnalen find. Gie zeigte fich zuerit in der Leop old ftad t, verbreitete fich bann in die übrigen Borftabte und gulett auch in ber Stadt. Unfangs batte man biefe Geuche nur als ein Ubel betrachtet, welches burch die Unreinlichkeit und unregelmäßige Lebensart ber armeren Bolte. ciaffe entstanden fen und alfo ihre Opfer auch nur unter diefen suche, bald aber breitete fie fich gleich iconungslos über Urm und Reich, Soch und Niedrig, und ber Zustand bes Ochreckens und ber Verwirrung war unbeschreiblich. Biele reiche und abelige Familien flüchteten fich auf bas Land, ja in entferntere Provingen, Rnifer Le opold I. verließ jedoch Wien erst mit seiner Familie den 17. August und begab sich nach Ma= riagell, von ba nach Prag und endlich nach ging. Indeffen muthete die Seuche mit furchtbarer Bewalt in der Stadt, ben Borftabten und den herumliegenden Gegenden. In erfterer waren taum 30 Saufer, die nicht Kranke hatten und fehr viele ftarben ganglich aus. Man

führte gange Wagen voll Tobte ben Tag und Racht gu allen Thoren hinaus und warf biefe ju Laufenden in große, ju biefem Zwecke gegrabene Gruben. In Ocharen liefen bie Rinder heulend ben Wagen nach, auf welchen ibre Altern binausgeführt wurden und die Bahl diefer verlaffe= nen Baifen mehrte fich fo febr, daß ber Ctattrath gange Bagen voll tiefer armen Gefcopfe aufs land führen und tort auf öffentliche Roften verpflegen lieft. Da ber Arte und Bunbartte immer weniger murben. auch fich naturlich nicht gerne fremwillig in Sobefgefahr begeben wollten. fo mußte man mehrere gefeffelt in bie Gpitaler fubren und endlich Berbrecher jum Lagarethdienst verwenden, ba fich bas Ubel fo contagios zeigte, baß fich bie nachsten Rachbarn, ja Bermantten icheuten, fich gu berühren oder mit einander umzugeben. Stadt und Borftabte, Straffen und Plate, Baftenen, Garten und Beingarten wimmelten von Kranten und Sterbenden. Ben biefer allgemeinen Roth zeichnete fich befonbers ber machere Furft gerb. Bilb. von Comargenberg. aus, welcher taglich Bormittags und Rachmittags auf ben Gaffen und Platen berumritt, alles mit eigenen Mugen leitete und fowohl burch reichliche Benfteuer, als auch durch notbige Dagregeln ber Strenge bas große allgemeine Elend ju lindern fuchte. Im Dovember trat eine farfe Ralte ein und die Deft ließ icon etwas nach. Im December endlich murbe die Luft noch talter und reiner und bas Ubel verlor fich ganglich. Mun fanden fich auch wieder von allen Geiten betriebfame Menfchen in Bien ein, welche die Berftorbenen ju erfeten begannen und am Beihnachtstage wurden allein ben St. Stephan 95 Paare getraut. Die Babl ber in diefem Jahre nur in ber Stadt allein von ber furchtbaren Geuche babin Berafften wird auf folgende angegeben: 3m Janner 410, im Februar 359, im Mar; 3,797, im April 4,963, im May 5,727, im Juny 6,557, im July 7,507, im August 4,517, im Sept. 6,774, im Oct. 6,475, im November 2,400, alfo jufammen 49,486. Sammt ben Borftabten aber foll die Babl ihrer Opfer 122,849 betragen haben, welche in 77 eigens bagu aufgeworfenen Gruben von großem Umfange, deren manche 4 - 5000 Todte faßte, begraben murben. Gleich verbce: rend hatte die Geuche auch in den naben Umgebungen 2Biens, wenis ger in ben entfernteren und in ben Provingen gewuthet. - 1691 berrichte neuerdings eine anfteckente Ceuche in Wien, es farben jedoch nur 36 Personen baran. Die lette große Pest zu Bien und den Umgegenden entftand Unfange 1713, fie mar aus ber Turten nach Ungarn gekommen und von da durch eine arme Beibeperson in Bie n eingeschleppt worben. Borguglich muthete fie in ten Borftatten, verschonte aber auch die Ctadt nicht und verbreitete fich bald über alle Benachbarte Ortschaften. Mebst ben öffentlichen Undachtsübungen gebrauchte man dießmahl durch die Vorsorge des Kaifers Carl VI., der fortwährend in Bien blieb, beffere Borficht und Rettungsmittel und die Seuche murde baber minder verderblich, als jene von 1679. Mit dem Eintritt der talteren Jahredzeit ließ die Seuche nach, verschwand aber erft im Februar 1714 ganglich. Der an diefem Ubel in der Stadt und den Borstadten Dahingerafften gablte man 8,644. In den nabegelegenen Ortfchaften Döbling, Dornbach, Sievering, Galmansborf,

Gringing, Beibling, Gernals, Bahring, Ottatrin und Neu-Lerch en felb ftarben zusammen 1154 Personen. Ungarn wurde am hartesten mitgenommen. Geit dieser Zeit wurde durch errichtete Corponse und Sanitäts-Unstalten an der türkischen Grange, jedem Beitergreifen dieses furchtbaren übels gesteuert und es ergriff seitdem nur noch (und dieß äußerst selten) böchstenst einige wenige Grangörter. Als Denkmable der Erinnerung dieser verheerenden Seuchen bestehen in Bien die Drepfaltigseitsfäule auf dem Graben, welche ber Biener Magistrat noch im Oct. 1679 errichten, und die schöne Carlblirche, welche Kaiser CarlVI. in Rosae eines Gesübbes 1716 erbauen ließ. Beral. Cholera und

Contuma ; - Un falten.

Deter, zwenter Ronig von Ungarn, Schwefterfohn und Nachfolger Stephan's des Beiligen, fam 1038 gur Regierung. Gleich nach Untritt berfelben begegnete er ber verwitmeten Koniginn Bifela febr bart und ließ ihr taum bas Nothigfte zuihrem Unterhait. Dadurch und burch feine Bedruckungen überhaupt jog er fich ben Sag ber ungar. Nation ju, in Folge beffen P. auf einem allgemeinem Candtage von ben erbitterten ungar. Standen öffentlich abgefest, und auf feine Stelle Gamuel Uba (f. b.), ber machtigfte Berr in Oberungarn, und ein Bermandter bes verftorbenen Ronigs & te v b an gewählt murbe, ber fich mit einem Gibe verpflichten mußte, D. aus bem Reiche ju entfernen. Und fo fab fich biefer gezwungen, Ungarn ju verlaffen, nachbem er nicht volle 3 Jahre geberricht batte. Er ging nach Deutschland gu Raifer Seinrich III,, von welchem er Gulfe verlangte, indem er fich als einen Bafallen bes beutichen Reiches ertlarte, wenn ibm bet Raifer Benftand leiften, und ibn in fein Reich wieder einfegen wurde. Der Raifer ging die vortheilhafte Bedingung ein, und jog mit einer ftarten Urmee nach Ungarn, wo er große Bermuftungen anrichtete, und bie Ungarn in verschiedenen bartnactigen Ereffen folug. Diefe bielten endlich benm Raifer um Frieden an, welcher ihnen unter ber Bedingung jugeftanden murbe, daß fie D. wieder als ihren rechtmäßigen Berrn erkennen follten. Da man bie Bedingung nicht einging , fo ichloß Beinrich III. einstweilen einen Baffenstillftand, und jog nach Deutschland gurud. - Durch bie Graufamteiten bes Ronigs Gamuel Uba aufgebracht und emport burch die Ginführung bes alten beibnifden Gottesbienftes faben fich die ungar. Magnaten nunmehr gezwungen, ben Raifer Beinrich um bie Biedereinfegung ibres vertriebenen Konigs felbst angusuchen. - Dachdem Gamuel Uba, biefes nicht achtend, bie Mart Ofterreich bis Melt mit Reuer und Schwert verbeert batte, und fich bann wieder nach Ungarn wandte, brach Seinrich in Begleitung bes Ronigs D. in Ungarn ein, griff Gamuel Aba ben Raab an, beflegte ibn und folug die Ungarn ganglich in die Flucht, woben er jedoch selbst seinen Tod fand. Mun räumten die Ungarn (1044) ihrem vorigen Ronige alle Macht wieber ein, uud diefer unterwarf fich und fein Land, wie er versprochen batte, dem beutschen Reiche. Doch bald verfiel er wieder in feine vorigen Lafter, und die unzufriedenen ungar. Stande wollten ben alteften Gobn Labislaus bes Rablen aus bem arpabifden Stamme auf ben Thron fegen. Als nun D. ben ploglichen Ubfall ber Nation erfuhr, flob er zum Markgrafen Albert von Ofterreich, ward aber beym Dorfe Zamur eingeholt und gefangen genommen. Man brachte ihn nach Stuhl weißenburg, wo man ihm bende Augen ausstach, und wo er auch Unfangs 1046 fein unglückliches Leben beschloß, nachdem er bas zwepte Mahl nicht ganz 2 Jahre regiert hatte. Seine Leiche wurde in ber Peterskirche zu Kunfkirch en beogesett.

Peter, St., ftepermatt. Dorf ben Judenburg im Judenburge Kreife, mit 3 Genfenhammern, versendet jahrlich an 55,000 Genfen nach

Deutschland und Rufland.

Peter, St., kleines tyrol. Dorf im Bogener Rreise, unweit Rlaufen, auf bem östlichen Gebirgsabhange, welcher die Ausmundung bes Grödnerthals bilbet. Das hiesige Mineralwasser wird schon feit mehr als 100 Jahren sowohl zum Baden als zum Trinken benutt und vorzüglich von ben Bewohnern bes Grödnerthals besucht.

Detersdorf, f. Bertholdsdorf.

Peterswalde, bohm. Dorf im Leitmeriger Kreise, in einer hoben, rauben Gegend, bart an ber fachs. Grange, mit 2,200 Einw., bat Fabriten von Löffeln, Schnallen, Feuergewehren zc. und ein Grang-

jollamt.

Deterwardein, frene Militarcommunitatoder Stadt und Stabsort in ber flavonischen Militargrange bes Determarbeiner Regimentsbegirfes, dicht an der Donau, zwischen naben Bebirgen und fruchtbaren bus geln, eine ber ftartften Festungen in ber Monarchie, mit bem gegenüberliegenden Neufat durch eine Schiffbrude verbunden. Die Stadt an fich ift febr flein und gablt nur 62 Saufer, bat aber mit ibren benben Borftabten Eudwigsthal und Rodusthal, 483 Saufer und 3033 Einwohner, Auf bemReftungsbergeliegt die obere Reftung und bas Sornwert; am nördlichen Rufe bes Berges und jum Theil aufeiner fanften Unbobe bie untere Stadt, welche ebenfalls mitbreiten und tiefen Graben, die mit Baffer gefüllt werben konnen, boben Mauern und Raveling umgeben ift. Muf ber Gubfeite liegen bie benben Borftabte. Manche rechnen auch noch bas über eine Stunde nach Guben gelegene Dorf Butowis von 321 Sauf. und 1,826 Einw. bagu. Unter bem Brauerthor fieht man die Bafferpumpe, burch welche die Feftung mittelft metallener Robren mit Baffer verfeben wird. In allem gablt D. 4 Rirchen, ein Militarfpital, 3 Mormal = und eine illyr. Odule, ein reich verfebenes Beughaus, mit mehre= ren Gebenswurdigkeiten aus den Turkenkriegen. Die Beitlaufigkeit ber Reftungswerke macht eine Befagung von 10,000 Mann möglich. Das flavon. Generalcommando, ein Festungscommando und verschiedene anbere Umter haben bier ihren Gig. 1716 erfocht Pring Eugen von Gavonen ben Diefer Stadt einen großen Gieg über Die Turfen. Beluftigung ber Ginwohner bienen bas Glacis vor bem Belgraber Thor die Spagiergange nach ben Pulverthurmen und nach Meu fat, und einis ge öffentliche Garten.

Peterwardeiner Regimento-Bezirk in ber flavonischen Militargranze, mit einem Areal von 563 geogr. Q. M., hat 71,000 Einw. in 3 Stabten (Peterwardein, Semlin und Carlowis), 5 Marttflecken und 68 Dorfern. Bon ben Producten ift ber vorzägliche Carlowis ter Wein zu ermähnen; wichtig ist der Transito-Bandel turch Sem lin,

aus und nach ber Zurfen.

Detri, Bernhard, Birthichafterath, Gutsbefiger und Gigentbumer einer reinen original = fpanifchen Merinos-Stammicaferen ju Ebe= refienfeld ben Biener= neuftadt, Ehren = und correspondirendes Mitglied mehrerer in = und ausländischer ökonom. Gefellichaften und Schafzüchter : Breine, ift geb. ju 3menbrucken ben 2. Upril 1767. Dach vollenbeten Studien bilbete er fich auf practifchem Bege vorzuglich in jenen Naturwiffenschaften aus, die mit der Musubung ber wiffenicaftlichen Candwirthicaft in Berbindung fteben. Begunftigt burch ben Damabligen Bergog Carl Muguft von Pfalg-Zwenbruden, machte P. jur Erweiterung feiner Renntniffe eine Reife nach England und erbielt nach feiner Rudtebr die Oberleitung aller Barten : und Bauanftalren in ber Refidenz Carleberg ben 3 men bruden. Durch die bald barauf erfolgte miberrechtliche Befetung ber Rheinpfalz burch bie Frangofen wurde D. nebit mehreren Boblhabenben jur Muswanderung veranlafit, und er begab fich in die ofterreichifden Staaten, wo er, mit mebreren Empfehlungsichreiben verfeben, einer guten Mufnahme genoß und burch mehrere, befonders ungar. Cavaliere baufig, feinen Renntniffen gemaß, befcaftigt wurde. Bald erhielt P. auch eine Unftellung als fürftl. Lied ten ftein'ider Guterdirector auf den Berricaften Loos dorf, Sa= genborf und Burg Laa, welche er burch langere Beit auf bas ausges zeichnetste bewirthichaftete. Um fur Die Dafelbft burch ibn eingeführten großen Ochaferegen Merinos ju taufen, unternahm P. 1803 eine Reife nach Opanien und mußte fich, trot tes bafelbit furg vor feiner 2in-Eunft ergangenen ftrengen Berbothes ber Unsfuhr berfelben, boch fowohl eine Beerde fur ben Burften, als auch eine zwente far fich felbft beimlich ju verschaffen, die er unter vielen Befahren über die fpanifche Grange, burd Frankreich und die Odweig nach Deutschland brachte. Rachbem D. nach feiner Rucktebr noch burch mehrere Sibre in feinem Berufe auf bas eifrigfte gewirkt batte und alle bie großen Bauten und Unlagen auf den fürfts lichen Gutern in Dabren und Ofterreich unter feiner unmittelbaren Leis tung entftanden waren, fand er fich burd Ericopfung feiner phpfifchen Rrafte genothigt, um Jubilirung ju ersuchen, Die ibm mit ben ehrend. ften Musbruden auch von bem Gurften gewährt wurde. Geit Diefer Beit lebt D. auf feiner ansehnlichen Befitung in Therefienfeld, wo. felbft er auch ein permanentes Berkaufs. Etabliffement von original = fpa= nifden Schafftammen, inguchtlich cultivirt, grundete. Die Bemeinde Therefienfeld bat P. manche nubliche Einrichtung zu banten, fo brachte er bafelbit icon 1812 eine Sparcaffe ju Stande, die in ter Fois ge jedoch wieder einging; 1830 fubrte er unter feiner unmittelbaren Direction eine ungefahr 3000 Klftr. lange Bafferleitung nebft Ochleufen jur gleichmäßigen Bertheilung bes Baffers in alle Biertel ber Gemeinbe aus zc. - Babrendber Beit bes Biener Congreffes erhielt D. Befuche von ben Ronigen von Preugen und Bayern, fo wie von jedem derfelben eine große goldene Debaille jur Unertennung feiner Berdienfte um bie Land: wirthichaft, vorzüglich aber um bie Schafzucht. Er gab im Dructe

beraus: Das Bange ber Ochafzucht, mit Rupf. Bien 1815. 2. Muff. 3 Thie.eb. 1825. (In Rruni t's Encoflopabie, Band 139 aufgenommen und durch Rorth im Musjuge (befonders gedruckt) unter dem Titel : Das Schaf und bie Schafzucht.) - Aufruf an alle Berrichafts : und Schaferenbefiter bes ofterr. Raiferthums, Die Begrundung von Wolls martten betreffend, eb. 1823. - Beobachtungen und Erfahrungen über die Wirkungen ber Korner : und Bechfel-Rutrerung zc. 2. Hufl. eb. 1824. - Donfologisch-comparative Bersuche über die Rabrungsfrafte und Eigenschaften febr verschiebenartiger Rutterpflangen zc. 2. 2ufl. eb. 1824. - Die wahre Philosophie bes Uckerbaues zc. eb. 1825. - Mittheilungen bes Intereffanteffen und Reueften aus dem Gebietbe ber bobern Chafe und Bolltunde. eb. 1829. - Bergleichente Darftellung bes Productions. werthes verichiebenartiger Gewachfe gegen einander zc. mit Zab. eb. 1829. Mußerdem lieferte er noch viele Muffate beonomifden Inhalts in mehre re Beitschriften, g. B. in bas patriotifche Tageblatt Unbre's, beffen Besperns und ofonomifche Deuigkeiten, die Mittheilungen ber mabr.. folef. Gefellicaft bes Ackerbaues ze., Die Banater Beitschrift fur Lands wirthichaft, Sandel, Runfte und Gewerbe, Die Biener allgem. Beitfdrift'für ben Landwirth, Forftmann-und Gartner 2c.

Petrinia, frege Militarcomunitar ober Stadt und Stadeort bes' 2. Banalregiments in ber Banalgrange ber croatischen Militargrange, in einer schonen Lage an ber Ruspa; größtentheils von Holz gebaut, hat einen vierectigen Hauptplag, ber mit Maulbeerbaumen bepftangt ift und in bessen Mitte die Sauptlirche St. Lauren ftebt. Der Ortgatt und in deffen Mitte die Sauptlirche St. Lauren ftebt. Der Ortgatt 701 hauf. und 47364 Eine, worthrer 230 nicht flirtre Griechen, hat ein Schon, eine bathol. und einergriech Kirche, eine Oberschillte, nebst. Trivialschillen, eine Tochter; eine Geometrie.

Mationalicule und ein Spital.

Detronell, nieberofterr. Markt im B: U. B. B., an ber Donau zwifden Deutsch-Altenburg und Bildungsmauer, theits auf einer Unbob , theils in der Bertiefung gelegen , mit 950 Ginw. Sauptort einer bem graft. Baufe Aben fperg und Eraun geborigen Fibeicommigherricaft. Der Dre ift gum Theil gang neu erbaut, jung Theil alt. Er bar einen Plat mit einer fteinernen Drepfaltigkeitsfaute, eine febr alte Pfarefirche ber beil. Detronilla und 3 Capellen. Bon letzteren ift Die alte St. Johannestapelle von runder Form' febende werth, welche außer D. gegen Bien febt, und die Gruft ber graff. Erau n'ichen Familie enthalt. Gine Allee und eine 30 Riftr. lange freis nerne Brude führen in bas, auf einer Unbobe febenbe, große berrichafel. Schlof. Neben bein Schloffe ift ber Thiergarten, worin ein aus tomis fchem Materiale erbauter Ochntttaften ftebt. - Bier an ber Stelle bes alten Carnunts, ift der claffifche Boben Ofterreichs; und bie ergiebigfte Fundgruberomifder Utterthumer. Es war ein romifdes Municipium, eine Zeit lang der Standort ber Donaufforille, ber großen Schilbfabrit, und mit Sabaria (Stein-am Unger), abwechfelnb ber Gis bes Drators von Dber- Dannonien. Dan findet in ber Rabe noch Spuren bes alten Blughafens, der zwenfachen Burg oder bes Pratoriums, bes Raiferpalaftes, Ernimmer von Barttburmen mit Cloaten, brebfachem Uquabuct, 13\*

mit ben Babern ber Schiffsoldaten und Rrieger, ber Strafen nach Sabaria und Bindobona. Noch sieht in ber Nahe bes Marktes auf freyem Felbe bas sogenannte heidenthor, ein dem Tiber iu swegen Unterbruckung ber großen pannonischen. Empörung gesetzer Siegesbogen. Er ist noch 6 Alftr. hoch, 6 Alftr. breit und 2 Alftr. tief, aber zum Theil schon verfallen und mit Gesträuch bewachsen. Neuern Ursprunges ist die an der Poststraße bey P. beginnende alte Schanze. Bergl. Car-nuntum.

Pettau, stepermark, alte landesfürfil. Rammerstadt im Marburgerkreise, eine ber ältesten Stadte Stepermarks, war schon ben Römern als Petovia bekannt, liegt am linken Ufer ber Orau, in einer schöner, an seltenen Psianzen reichen Gegend, und hat 304 Haus mit 2,653. Einwohnern. Die Stadt ift ziemlichwohlgebaut, nur sind die Gassen eing und unfreundlich. Sie hat eine Dechantkirche, 2 Kloskerkirchen, ein großes ansehnliches Invalidenbaus, eine Rosogliofabrik, treibt Weinbau und andere ländliche Beschäftigungen, beträchtlichen Handel mit Ungarn und Croatien. In geringer Entfernung steht das alte geräumige fürstl, Dietrichteinschaftliche Bergschloß Dher: Pettau, wo viele römische Überreste gesunden wurden. Die große, an sepden Ufern der Orau sich dusbebenende Kläche nennt man das obere und untere Orau- oder Pettauerfeld.

Detter, Unt., Director ber Maleren und Bilbhaueren an ber Utabemie ber bilbenden Runfte in Wien, ift geboren gu Bien ben 12. April 1783. In Berbindung mit Carl Rug (f. b.), mit bem ibn gleicher Runfttrieb vereinte, zeichnete D. icon in frubefter Jugend unausgefest nach Rupferflichen ber berühmteften Meifter. Eben fo unermubet copirte P. bier auch die Meisterwerke ber taiferl. und ber fürftl. Liech= tenftein'ichen Gallerien. Bon feinem eigenen Runftfinn und ben boben Muftern ber Ulten geleitet, mar er eigentlich fein Schuler irgend eines lebenden Malers ju nennen. 1808 reifte D. nach Rom, ftudirte bie bortigen Runfticoage, 1814 murbe er Mitglied ber Biener Afabemie ber bilbenben Runfte und erhielt in Rurgem nach einander in 6 verfcbiebenen Rachern ben Dreis, barunter burch feinen tobten Uriftibes ben jum erften Mable vertheilten Reich el'ichen Preis. 1820 murbe er Professor und Director ber Runfichule ber Maleren und Bildbaueren an ber Wiener Utabemie, an welchem ehrenvollen Plate er feit biefer Beit mit ausgezeichneter Thatigkeit wirkt. Er ift auch akademifcher Rath. Die meiften feiner Leiftungen find burch Composition, Musführung und Colorit vorzuglich, die wichtigften berfelben find: Der von feiner Mute ter gemorbete Deleager, welche bafur von ben Rachegottinnen ereilt wird, fein Aufnahmsftud in Die Atademie. Dreft, ber Muttermorder von ben Ernnien verfolgt; Obip auf Colonos; Phryne vor bem Gericht ber Beliaften; Thefeus und Piritheus, um die geraubte Selene lofend; eine lebensgroße Madonna mit bem Rinde und Johan= n es. Rudolpbvon Sabsburg in Thranen an Ottofar's Leiche. Die Gragien ben 21 m or entbeckenb. Mehrere große Familien-Portrats in gangen Figuren. Seil. Jofeph mit bem Rinbe und einer Glorie von Engeln. Abichied ber Apoftelfürften Deter und Paul, Bais und Aris ftip p. Alcibia bes und bie Betaren von Gotrates überrafcht. Feftlider Einzug Marimilian's I. zu Gent, beffen Gemahlinn Maria empfängt ihn, mit bem Rinde auf dem Urme, ein icones Gemalbe, in der taif. Bilbergallerie befindlich; ein großes Crucifix u. a. m. Noch bewahrt das Portefeuille dieses Künstlers eine Menge auf Papier getuscheter Compositionen aus der griechischen undrömischen Geschichte, dann auch driftliche und mythologische Gegenkande. Einige berselben, vortrefflich

ausgeführt, find im Befige bes Ergbergogs Johann.

Detter, Grang, f. f. Gymnafial-Professor ju @palato, gebo. ren ben 4. Rebr. 1789 in Baibbofen an ber 368 in Dieberofterreich, ftudirte an bem Somnafium ju Geiten fetten und an tem Loceum gu Rremsmunfter, und absolvirte bie f. f. Realakabemie in Bien. Er buldigte anfangs vorzugeweife ber Dichtkunft, wovon mehrere in verfchiebenen Beitschriften gerftreute Bluthen feiner Mufe geugen. 1815 unternahm er eine mehrmonathliche Reife nach Stalien, und folgte von nun an gang ben miffenschaftlichen Richtungen feines Beiftes. Er lebte nach feiner Burucktunft bis 1820 in Bien, und bann in Brat, wo er unter Beft fich bem Studium ber Botanit widmete. Mit Beginn 1823 erhielt er bas Lebramt bes beutichen Sprachfaches am f. f. Symnafium ju Ragufain Dalmatien und mit Ende 1826 mart er in gleicher Gigenicaft nach Spalato verfest. In Diefem feinen Wirkungsfreife entwickelte D. eine febr lobenswerthe, fcbriftftellerifde Thatigfeit. Er bereicherte die vaterlandifche Literatur mit mehreren fcagbaren Berten bes Mercantilfaches. Diefe find: Unleitung jur grundlichen Erlernung ber taufmannifden Rechnenkunft, 2 Bande, Wien 1823 - 29. -Theoretisch = practisches Lebrbuch ber faufmannischen Buchführungs= wiffenschaft, eb. 1826. - Theoretisch : pract. Unweisung gur Verfaffung taufmannifder Briefe und Muffage, eb. 1832. Den Berth biefer fich vor ben meiften andern biefer Urt auszeichnenben Werke beweift ber Umftand, daß fie von ben Schulern bes f. f. polytechn. Inftitutes commercieller 216= theilung allgemein als Schulbucher gebraucht werben, und bag ber Ber= faffer von ber oberften Studienbeborbe die Aufforderung erhielt, bie 2 Bande Rechnenkunft auszugsweise in Ginem Band ins Italienische um= zuarbeiten, welcher er auch entfprach. (Aritmetica mercantile ad uso dell' I. R. Academia reale e di Nautica in Trieste.) — Ferner schrieb er: Die Coonfdreibekunft in Briefen eines Lebrers, Grat 1823 .- Grammatica tedesca per gli Italiani, Stuttgart 1828. - Compendio di grammatica tedesca (noch ungebruckt). - Durch feine gablreichen Rachrichten über Dalmatien bat D. eine Lucke in unferer vaterlandifden Statiftit ausgefüllt. Gie finden fich gerftreut im Borman r'ichen Archiv von 1825, in ber Wiener Zeitschrift von 1826 bis 1834, in ben ökonomischen Neuigkeiten und Berbandlungen von 1831, in der ftenermart. Beitidrift 10. heft und 1. und 2. Beft neuer Folge, in den Jahrbuchern bes t. f. polntechn. Inftitutes 17. Bb., in ber Regensburger botan. Zeitung von 1832. - Die in Go in me r's Tafchenbuche gur Berbreitung geographischer Renntniffe in ben Jahrgangen 1832, 1833 und 1834 abgedruckten Stigen von Montenegro und Dalmatien, werben mit Recht fur bas befte und richtigfte Gemalbe von Dalmatien gehalten. 1834 ericien bavon in Bara eine italienische Uberfegung

aus ber Reber bes Verfaffers unter bem Titel: Compendio geografico della Dalmazia con un appendice sul Montenero, Ein grofferes Bert: "Dalmatien in feinen verschiedenen Beziehungen," wird nach bes Berfaffers vorläufiger Unfundigung nadftens veröffentlicht werden. - In Mem, was D. bisher über Dalmatien fdrieb, bat er vielfeitige Renntniffe, tiefeindringenden Forfdungegeift, richtige Muffaffung des Beobachteten und eine große Gewandtheit im Musbrucke bemiefen. Ein nicht geringeres Berdienft erwarb fich D. um die naturgeschichtliche, befonders aber um tie botanifche Erforfdung jenes, in diefer Begiebung fo wenig gekannten Landes. 1832 legte er ber Befellicaft beuticher Arzte und Maturforfder ben ihrer in Bien Statt gefundenen Berfammlung eine Mufjablung ber von ibm in Dalmatien gefundenen wildmachfenten Mflangen unter bem Titel vor: Botan. Wegweifer in ber Gegend von Spalato u. f. w. Bara 1832. - P. war ber Erfte, melder bie in Dalmatien verborgenen botanifden Odate in Mehrzahl fammelte und burch die Berausgabe feiner Berbarien ben entfernten Botanifern gugang. lich machte, woburch es allein moglich ward, ju einer richtigen Unfcauung ber balmat. Flora ju gelangen ; Unterfuchungen und-Bergleiche anguftellen und zweifelhafte Urten gu bestimmen. D. bat inebesondere ber Botanit bereits Die wichtigften Dienfte geleiftet.

Petzek, Jos. v., Dr. ber Rechte, Professor bes Kirchenrechts und wirkl. niederösterr. Appellationsrath, ju Trautenau in Bohmen 1745 geboren, studirte ju Prag und Dimüt die Rechte, und wurde 1778 als Professor des Kirchenrechtes an der Universität ju Freyd urg in Breisgau angestellt. 1787 ward ihm das Bücher-Revissonsamt, 1791 auch das außerordentliche Lebramt des vorderösterr. Provinzial-Rechts anvertraut. 1800 erhielt er den Ruf nach Wien, um an der Universität das Kirchenrecht zu lebren, und that auch als Appellationsrath Dienste. Die von ihm nach den spateven Berordnungen umgearbeitete Gerichtsordnung, wie seine sostentsschen Geschammlungen, waren nützliche Arbeiten. Die 1796 in militärischer Hinscht mit Lebensgefahrgeleisteten wichtigen Dienste verschaften ihm 1800 den Abelstand. Er stard zu Wien am 19. July 1804.

Peurbach (Purbach), Georg v., Lehrer ber Mathematik an ber Universität zu Wien, gelehrter Affronom, war geboren 1423; zu. Peurbach in Oberösterreich (woher auch sein Rahme), studirte zu Wien, besuchte dann mehrere aussändische Universitäten und erhielt zu gleicher Zeit einen Ruf nach Pad bu a als Lehrer ber Ustronomie, und nach Wien, als Lehrer der Mathematik, wovon er letzteren vorzog. Er sehrte daselbst mehrere Jahre mit vielem Erfolge, besonders hat ihm die Ustronomie vieles zu danken, die er von den aftrologischen Schlacken möglichst zu reinigen suchte. Er starb 1461. Im Drucke erschienen von ihm: Theoriao novae planetarum. Nürnberg 1472, dann noch mehrere Austagen, die letzte Coln 1581. — Sex primilibri systematis Almagesti, mit Kupf. Benedig 1496, Basel 1543,

Poutenftein, niederofferr. fleines, aus gerftreuten Saufern beflebendes Dorf im B. D. W. B., mit einem Steintoblen :, Bitriolund Maunbergwerke. In ber Dabe befinden fich noch zwen andere Steinkohlenwerte im Sinterholz und in ber Beig'fden Balbung.

Dez, Bernb., geb. ju Delfin Riederofterreich 1683, besuchte Die lateinischen Claffen zu Bien und Rrems, und trat mit 16 Jahren in bas Benedictinerflift feines Geburtsortes, mo er bie Philosophie guruct: legte und bann wieder nach Bien ging, um Theologie ju ftubiren. Er fand außerbem ben meiften Gefdmack an ber Literatur und biftori. ichen Quellenkunde, besonders mas bie Geschichte feines Orbens betraf. Er machte fogar fur biefen 3med eigene Reifen, um bie Benedictiner-Rlofter in Ofterreich, Bayern und Schwaben zu befuchen. 2018 ber f. f. Minister Phil. Bubw. Grafv. Gingenborf jum Congreß ju Goiffont gefdict murbe, machte D. die Reife mit ibm, und erhielt baburch noch mehr Belegenheit, feine biplomatifden Gammlungen aus ben Sande fdriften ber Klofter=Bibliotheten biefes Ordens ju vermehren. Das große von P. in Manuscript juruckgelaffene Bert: Bibliotheca Benedictinorum, murde burch feinen Sod ju Delf 1735 unterbrochen. Geine gedruckten Berte find: Thesaurus anecdotorum noviss., seu veter. monument, ex Germanicis Bibliothecis collectio, 6 Bbe. 2(ug6: burg und Gras 1721-29 - Bibliotheca ascetica, 13 Thie. Regensb. 1723-33. - Abgeschmackt ift feine Agnesis Blanbekin vita et revelationes. Wien 1731.

Dez, Sieron., berühmter Gefdichtsforfder, war geboren ju 368 in Niederöfterreich 1675. Er trat fruhzeitig in ben Benedictiner-Orden, und zwar in das Stift Melt. Da ihn feine Neigung auf die Gefdichts= und Alterthumskunde feines Baterlandes führte, und er bierin von gleichem Gifer mit feinem altern Bruder und Ordensgenoffen (f. ben Borigen) belebt murbe, fo arbeiteten fie gemeinschaftlich baran, alte Urtunden, Chroniten und andere Uberbleibfel des Alterthums von ihrem Baterlande ju fammeln. Dachdem fie in Diefer Ubficht die Ubtenen und Rlofter von gang Ofterreich unterfucht hatten, thaten fie 1717 eben bieß in Galgburg und Bapern. In ben lets ten 15-20 Jahren feines Lebens wirkte D. in ftiller Ginfamkeit, nach: bem er bie bis babin geführte Mufficht über bie Bibliothet ju Delt feis nem Ordensbruder Mart. Rropf (f. d.) übergeben batte. Er ftarb den 14. Oct. 1762. Bon feinen Odriften tragen die meiften bas Geprage bis ftor. Muthenticitat und find fur bas Quellenstudium ber vaterlandifden Beschichte von großer Bichtigfeit, als: Acta S. Colomanni, Scotiae Regis et Martyris, Rrems 1713 .- Scriptores rerum Austriacarum veteres et genuini; edidit et necessariis notis, observationibus et animadversionibus illustravit, 6 Bbe. Leipz. und Regeneb. 1720-45 (ber dritte Band enthalt Dtto fars v. Sorned (f. b.) Reimdronif.) -Historia S. Leopoldi Austriae Marchionis, Bien 1747, beutsch eb. 1756. Außerbem nahm er werkthätigen Untheil an verschiebenen Urbeiten feines Brubers.

De331, Joh., mar geboren 1756 ju Mollereborf im baperifchen Unterdonaufreife. Dach vollendeten Studien privatifirte er eine Beit in Salgburg und Burich; 1785 mach er als Gecretar und Bibliothes tar ben bem Gurften Bengel v. Raunit, ofterr. Staatstangler,

1791 aber ben ber Chiffrekanglen in Wien angestellt. In fpaterer Beit jog er fich abermable in bas Privatleben jurud und midmete fich bem fdriftstellerifden gade mit Gifer und gutem Erfolge. Er ftarb ju Bien 1823. Geine wichtigften im Drucke (oft anonym) erschienenen Schriften find : Briefe aus bem Movigiat. 4 Bbe. Burich 1780-83. - Fauftin ober bas vbilosophische Sabrhundert, eb. 1783. 2. Mufl. 1784; (ber 2. Theil gebort nicht P. an). - Maroccanische Briefe, Frankf. (Bien) 1785. (Eine Urt Seitenftudju Montes quie u's verfifden Briefen.) - Biogras phisches Dentmahl Risbet's, Rempten (Bien) 1786. - Stigge von Bien (unter Joseph II.), 6 Sefte, Wien 1786-90. (Ein Meifterftuck in Ibee und Musbruck.) - Characteriftit Jofeph's II. eb. 1790,5, Muff. 1822. - Loudon's Lebensgefdichte, eb. 1790. - Eugen's Leben und Thaten, eb. 1791. - Chronif von Bien, von Rr. Bista (Tichifchta) berichtigt, vermehrt und bis auf die neueste Beit fortgefest berausgegeben, eb. 1824. - Befdreibung von Wien, eb. 1802; treffliches Sandbuch über diefe Sauptstadt, 6. Muff. 1822, feit bem Tobe bes Berfaffers von Fr. Bisfa in ber 7. Huff. vermehrt berausgegeben. - Illrich von Untenbach. 2 Thie. eb 1800-1802. (Gathre auf die Ochabellebre.) - Gabriel ober Die Stiefmutter Ratur, eb. 1810. - D. mar ein Ropf vom iconften Salent; ein feiner Cyniter; in feinen Schriften athmet Boltaire'fcher Beift, und fie verbienten mehr als bie vieler anderer Autoren gefammelt ju werden. In Frankreich wurden die Oeuvres complètes de Mr. P. wiederholte Auflagen erlebt baben. Endlich überfeste D. auch einige Reis febeschreibungen aus bem Frangofischen und gab ein frangof. und einital. Tafdenwörterbuch beraus.

Pfaff vom Rablenberg, f. Wigand.

Pfaffitatten, niederöftert. Pfarrdorf im B. U. B. B. ben Bas ben, mit 945 Einw. und gutem Beinbau. Der Biener: Neuftabter Schiff-

fahrts-Canal führt nabe vorben.

Pfarr=Udministratoren, werden bey Erledigung einer Pfarr= pfrunde von den Confistorien aufgestellt. Gie nehmen als folche eine dops pelte Eigenschaft an, nahmlich als Spiritual = und als Temporal=Provi= foren. Uls erftere baben fie benfelben Birtungsfreis wie bie Pfarrer in ihrem Umte, nahmlich bie Beforgung ber feelforglichen Gefchafte. 216 lettere muffen fie die ötonomische Verwaltung und Verrechnung ber ibnen anvertrauten Pfarrpfrunden auf fich nehmen. Die Consistorien musfen baber barauf bebacht fenn, bie Griritual-Bermaltung einer Pfarre, welche mit einer Birthichaft ober mit berrichaftlichen Gefallen ober überbaupt auf eine Urt botirt ift, bie zur Darftellung bes Ertrages ofonomifche Kenntniffe und eine Berrechnung erforbert, folden Beiftlichen ju übergeben, welche mit ben erforderlichen Rechnungs- und Birthichaftstenntniffen bie binlangliche Erfahrung und Gemandtheit in biefen Beschäften verbinden. Die P.= 21. find angewiesen, in Fallen, wo bas Rreisamt in die amtliche Renntnig ihrer Unftellung nicht fcon gefest worden ift, fich gleich benm Untritte ber Pfarr : Ubminiftration mit bem Confistorial . Decret ben ber betreffenden Orteberrichaft ause zuweifen.

## Pfaundler v. Sternfeld, Aug. Unt. - Pfeiffer, Carl Serm. 201

Pfaundler von Sternfeld, Aug. Ant., Maler und Runft. freund, mar geboren ben 25. Muguft 1757 ju Reute (Candgericht Ch. renberg) in Eprol. Geine Studien vollendete er in Innebrud. Borguglich jogen ibn jene ber Optit, Perfpective, Baufunft und ber malerifchen Unatomie an. Doch als Jungling malte er eine nachte Figur ftreng nach allen Regeln ber Kormen und Musteln. Die Rupferfliche fammlung ber Universitat ju Innebruck benutte er fleifig. 1777 wurde D. Ucceffift ben bem Gubernialprotocolle bafelbft; 1794 Rreib= amtsabjunct ju 3 mft; 1804 Bubernialfecretar ju Innefbruck und 1806 unter ber baverifden Regierung Rentmeifter bafelbft, welche Stelle er auch, nachdem Enrol wieder öfterreichifch geworben mar, benbebielt. Ununterbrochen beschäftigte er fich nebitben mit Runft , und icaffte fich auch eine bedeutende Sammlung porzuglich von alten Runft= . gegenständen an. Er ftarb ju Innebrud ben 15. Upril 1822. Gein Bruder Alons D., vensionirter Finangrath, als Geognoft und Mines ralog rubmlich bekannt, erbte fowohl beffen reiche Gammlung, aus Bemalben, Rupferftichen und Sandzeichnungen beftebent, als auch feine binterlaffenen Arbeiten in Paftell und Miniatur.

Pfaundler, Joh. Cafp., Better bes Borigen, Lanbichaftsgeichner und Rünftler mit ber Rabirnabel, war geboren ben 1. November 1766 zu Reute in Tyrol. Er studirte zu Innsbruck, wo er auch in ber Folge sein Talent ausübte und ben 20. Mar; 1814 starb. Bon seinen Werken sind anzuführen: Gechs kleinere und vier größere Prospecte tyrolischer Landschaften, von ihm selbst gezeichnet, rabirt und illuminirt, bann 4 kleine rabirte Blätter, bie Pfarr= und St. Joshannskirche zu Innsbruck, bann bas Grabmahl bes Kaisers Maxi-

milian I. und jenes ber Philippine Belfer vorftellend.

Pfeiffer, Carl Sermann, gefchicter Rupferflecher, mar ge-boren 1769 ju Frankfurt a. M. In frubefter Jugend tam er mit feinen Altern nach Bien, wo fein Bater als Gecretar in einem graff. Saufe angestellt murbe. Den erften Unterricht in ber Zeichnenkunft erbielt D. an ber Atabemie ber bildenden Runfte, feine weitere Musbildung burch Privatunterricht ben bem Profeffor Chrift. Brand, ber ibn auch gu Berfuchen im Rabiren ermunterte, worin D. balb fo bedeutende Fortfdritte machte, bag er fich enticolog, die Rupferftecherkunft fortan ju feiner Berufebeschäftigung zu machen. Er verfolgte feine Babn auf bas eifrigfte, und ging bald mit bem beften Erfolge gur englischen punctirten Manier über. In dieser arbeitete D. nun fortgefest, und batte fich febr vieler Bestellungen ju erfreuen, auch erhielt er eine Aufforderung an bem Saas'fchen Gallerie-Berte Theil zu nehmen. Er ftarb zu Bien ten 26. Marg 1829. Unter feinen vielen, theilweise recht gelungenen Urbeiten, find vorzüglich zu erwähnen: Junound Jupiter, nach Cens. -Eribergog Carl als Gieger am Rhein, allegorifche Borftellung, mit 2 Platten abgebruckt (acqua tintaund engl. Manier). - Dapos leon und D. Couife im Raifer : Ornate, gange Figuren nach Cober, portreffliches Blatt. - Soffcauspieler Lange im Coftume, nach 2Bolf. - Maria Beatrir v. Efte, nach Caucig. - Maria Therefia, Erzberzoginn von Ofterreich, nach Rreutinger. - Louife, Große berzoginn von Toscana, nach demselben. — Albrecht, Gerzog von Sachsen-Teschen, nach Isaben. — Cardinal Trautmannsborf, nach Stieler. — Joh. Fürst von Liechtenstein, nach Lampi. — Fürstinn Pauline Schwarzenberg, nach Ohlenbainz. — Franz Edler von Mack, nach Sidel. — Herber und Wieland, nach Lischbein. — Füger und bessen Gattinn nach Füger. — Zauener nach Schröber, sammt noch vielen andern Porträts, besonders bober Personen, die zum Theil als Familienplatten nicht für die Öffentlichkeit bestimmt wurden. Endlich: Madonna nach Aaphael. — Madonna nach Füger, großes Blatt. — Uriahne nach Graffi u. f.w.

Pfeiffer, Joh., ist zu Bien am 11. Gept. 1773 geboren, widmete fich nach zurückgelegten Studien ber handlung. Nebst seinem Beruse blieb er seinem Lieblingsktudium, ben schönen Wissenschaften getreu. Seine ersten epigrammatischen Versuche erschienen 1818 in der Theaterzeitung. Gedichte und Epigramme erschienen später in dem von Kachler redigirten Leopoloksdier Theater-Almanach und andern Wiesner Umanachen, im Wiener Conversationsbiatt, in der Pesther Fris, im infyr. Unterhaltungsblatte und in der Fortuna von Told; in Emil's Toissetten-Almanach, in Rain old's Erinnerungen. 1824 kam zu Wien eine Cammlung seiner Gedichte unter dem Titel: "Lprische und epigrammatische

Bagatellen," beraus.

Dferdezucht. Zwischen ben gemeinen und ben eblen Pferberacen läßt fit) in der öfterr. Monarchie die Granglinie febr leicht bestimmen. Die in den Privatgestüten gezogenen Pferde find, wenn gleich manchmabl unter ihnen auch gemeine vortommen, und wenn fie gleich, fobald fie ibre Beburtoftatte verlaffen, in die andere Claffe übergeben, bennoch bie ebleren. Die Pferde, welche größtentheils von bem Bauer gezogen werden, geboren jur Race ber gemeinen Pferde. - In Bobmen und Mabren werden bie iconften Pferbe gezogen. Gin großer Theil berfelben ift gewandt und groß genug, um die fcmere Cavallerie ju remontiren; mas von diefer Baffe in benben genannten gandern wirklich geschieht. Wenn die einft aus Bohmen und Dabren bezogenen Pferbe fich ebedem burch ibre gang eigenen Formen ausgezeichnet haben, fo find diefe Formen jest verschwunden. Die Geftute : Berwaltung bat burch Die Gorgfalt, Die Depots ber Bengste fur tiefe Provingen mit folden Batern ju verfeben, welche fie geeignet hielt, große und nor allem fur die Truppen brauchbare Pferde zu erzeugen, ohne fich viel um die Race ju bekummern, aus welcher biefe Stammbengfte entfproffen find, eine folde Durchkreugung ber Racen berbengeführt, baf bie Formen fich nicht mebr auch nur eine Generation bindurch forterben, wodurch alfo bie Pferde diefer Provingen teine für fich bestebende Rage bilden konnen. Inbef laffen fie fich von ben übrigen gemeinen Pferden ber andern Provingen bes ofterr. Staates, burch ibre bobere Leibesgestalt, vereint mit leichten, fregen, giemlich ungezwurgenen Kormen erfennen. Im Gangen finden fich viele, die zu Reitpferden fur Cavallerie : Officiere geeignet find. - Galgburg im Wegenfate liefert eine Pferberace von ausgegeich neten Rennzeichen. Diefe Beichen find folgende. Farbe: Rappen,

oter febr bunkelbraun ,- boch fcmubigen Unfebens mit weifen Beiden. Große: Zwifden 14 Rauft 34 Boll und 16 Fauft 24 Boll. Dieje Pferbe, für ben fcweren und leichten Bug geeignet, find es weniger, um Rriegefarren (Bubrmefensmagen) vorgefpannt ju werden. Dagu maren nur einige ber fleineren unter ihnen tauglich. - In ben Thalern ber ofterreicifden, ber fleperifden und felbit ber farntbnerifden Bebirge trifft man noch eine Dage von Bugpferben an, die febr ftart und boch auch fur bas leichtere Fuhrwert geeignet find. Gie unterfcheiben fich von ber vorgebend befdriebenen Galgburger Race burch die Farbe, die braun und fucheroth ift. In den Gebirgen Ofterreiche findet fich die braune und fucherothe Farbe noch erhöhter. Diefe Thiere konnen nur eine Unterrace jener von Galgburg fenn. In eben biefen Gegenden findet man ine andere gemeine Pferberace, welche fleiner, aber fur jeden Gebrauch geeignet ift. Gie ift ju Reitpferben, jum Dienfte ber leichten Cavallerie gut, und ibre Babl nimmt ju, je naber man ben Grangen Ungarns fommt, wo ber Boben burch Ucterbau meniger cultivirt ift, wo man eine große Ebene burchfliegt und Brachfelber im Rucken lagt. Eben biefe Pferberace findet fich in Giebenburgen wieder. In allen biefen Canbern muffen die Pferde auf den Gemeindeweiden beranwachfen, wo ihnen fowohl ibre große Ungabl, als auch bie Babl ibrer übrigen vierfußigen Genoffen weder binlangliches noch gedeibliches Rutter gemabrt. Saft nie mit Rornern gefüttert, blof von ein wenig Strob ober Seu im Binter, von der Beide im Gonimer genabrt, unablaffig angestrengt, febr jung icon angefpannt, fonnen fie feit einer Reibe von Generationen die Große nicht mehr erreichen, beren fie fabig maren; fie bleiben flein, find oft mifgestaltet und tonnen niemabls großeren Zweden dienen, oder guruspferbe werben. Diefe Pferbe gleichen fich in Ofterreich, in Ungarn, in Stepermart und in Giebenburgen überall; fie find nach Berbaltniß ber Gute ber Beiben, weniger groß und bilben immer eine abgesonderte und febr verbreitete Race. Man fann fie bie ungar. Pferberace nen= nen, weil man ihres Gleichen in Ungarn am meiften antrifft. Die gemeine ungar. Pferderace bat folgendes Characteriftifches. Farbe: Braun, fucheroth. Große: 3wifden 14 Fauft und 14 Fauft 2-3 Boll. Musfeln: Troden, ausgezeichnet. Ropf : Start, burr. Diese Pferbe find nicht fon, aber fie find gut, bauernd, allen Laften , allen Entbehrungen gewachsen, jeder Bitterung trobend, mit einem Borte, bart. Die groß: ten unter ihnen geben gute Pferde fur die leichte Reiteren, benen die gewöhns liche militar. Fütterung, felbft in Rriegszeiten, vortrefflich gufagt. Zwischen ten Racen ber größten und ftarferen Bagenpferbe, und ber bier erwähnten tleineren ungar. Pferderace, gibt es noch viele Pferde von verschiedener Große und von verschiebenen Formen ; wollte man unter biefen bie Unterabtheilungen weiter fortfeben, fo murbe man eine unendliche Berg fciedenheit von Unterragen antreffen, die eben fo veranderlich find, als fich die Gegenden und die Generationen andern. - Pferde von eblen Ragen findet man in Privatgefluten. Faft in allen Gegenden ber öfterr. Monarchie mit Musnahme bes falgburgifchen Gebiethes, haben bie Großen, die Guterbefiger ihre Privatgeftute. In biefen Unftalten werden die iconften Reit: und Wagenvferde gezogen, welche die Deutschen

eble Pferbe nennen. Der Gigenthumer einer Stuteren giebt jene Urt Pferbe, bie ibm am besten gefällt, und bie Gorge, die man in jeber folder Unftalt anwendet, Diefe oder jene Urt von Pferden bervorzubringen, bringt auch wieder faft eben fo viele Unterragen bervor, als es Geffüte gibt. In jenen ber begutertften Gigenthumer giebt man gewohns lich 2 Gorten Pferde, nabmlich: Bagen, und Reitpferde. In Ungarn merben bie Dferbe ben groferen Theil bes Jahres über in Frenheit und unter frenem Simmel gelaffen; Die Bengftfullen bilben eine eigene Eruppe, eben fo die Mutter- und die Stutenfullen jufammen. Die Bengfte werben nur mabrent ber Sprungzeit auf ber Beibe gelaffen, bie übrige Beit des Jahres werden fie als Reit= oder Bagenpferde verwendet. Auf ber Beit werben bie Thiere von einem ober mehreren Mannern gebuthet. Diefe Birten (Tsikos) halten ihre Pferde am Geile gur Beibe und reiten fie bann, um bie gerftreuten Pferbetruppen gufammen gu treiben, ober um fie von einem Dlate jum andern ju fubren. Diefe Dienstpferbe leben auf gleichen Grund und Boben mit ben anbern: Gie find größten Theils ungezäumt, baben nur eine einfache Salfter, an ber fie gehalten werben, welche bann bem Reiter, wenn er ju Pferbe fitt, jugleich als Bugel bient. Diefe Dienstpferbe find entweber Stuten, bie verworfen baben, ober bie man nicht mehr jur Bucht bebalt, ober fie find fonft nicht mehr vertäufliche Bestutpferde. Die Pferdetruppen find übrigens febr leicht zu führen. Die Bengfte, Die fich am liebften ger= ftreuen, entfernen fich nicht weit, und erreichen die Eruppe bald wieber. Einige Mutterftuten fonbern fich wohl in ben erften Sagen, nachbem fie abgefüllt haben, auch gerne ab, boch verlieren fie bie Eruppe nicht aus bem Befichte. Unfalle ereignen fich felten und bie Suffclage, Die meiftens ben ben Benaften Statt finden, konnen felten Rolgen baben; benn die Sufe find nicht beschlagen. - Dbicon bie Producte ber Geftute mit bem ausgedebnten Terrain, ben bie letteren einnehmen, nicht febr im Berhaltniffe fteben, fo gibt es boch manche, benen ihre Producte betradtlichen Rugen gemabren. Ein foldes ift bas Beftute bes Grafen v. Dicgan ju Breg (lireg) im Colnaer Comitate, wo bie Thiere ftark genug find, foone und große Reitpferbe ober auch gute Bagenpferbe abzugeben, und immer febr theuer vertauft merben. Diefes Geffute, bas aus ber ungar. Pferberace entstand, die querft burch gleichformige Behandlung, bann burch arabifche, julett burch englische Pferde von guter Musmahl verbeffert worden mar, liefert icone und gute Dferde, beren Originalrace gwar nicht mehr recht ju ertennen ift, bie aber boch groß genug und febr ausgezeichnet find. Ihre urfprungliche orientalifde Abtunft laft fich bemungeachtet nicht laugnen. - Der Stand ber Dris vatgeftute beftebt ziemlich allgemein aus mehr als 60 Buchtftuten, boch gibt es auch mehrere, wo biefe Babl doppelt vorhanden ift. Go ben bem taiferlichen ju Rladrub und Gellmit, in jenem bes Grafen v. Sunnabn ju Urmenn und bes Gurften Efgterhagn ju Djora. Der Raifer bat Geftute ju Lipizza und Proftranegg (im Ronigreiche Ingrien) , bas zwente ju Rladrub (in Bohmen), bas britte war ju Ropcfan ben Solitich in Ungarn, an ber Grange von Mabren und Ofterreich. Die Geftute feben unter ber Leitung bes f. f. Oberftftallmeifters und ber f. t. Beftutemeifter. Der Oberftstallmeifter gibt von feinen Unternehmungen bem Raifer Rechenschaft und beauftragt jene imit allgemeinen und befonderen Unordnungen. - Das Geftute gu Rope cfan ben Solitfch ift 1814 und 1815 burchgebends umgeftaltet morben, die gange altere Race wurde entfernt und in biefes Geffute famen feine anderen, als englifche Reitpferbe. 1820 gab es bafelbft nur in England geborne Buchtftuten, und auch die Bengfte murben nur von baber genommen. Es war also eine nach Ungarn verpflanzte mabre Colonie englischer Pferbe, ohne irgend einer anbern Benmifchung. Gie bestand aus beplaufig 60 Mutterftuten und 10 Bengften, von benen einer von porjuglicher Ochonbeit gewefen. Diefe englische Race batte bie Beftimmung ftets rein und unvermengt erhalten ju merben, man batte es fic bloft vorbebalten, in England von Beit ju Beit einen fconen Bengft gu taufen, um fie aufzufrifchen. - Die Pferbebefatung bes Geftutes gu Rlabrub mar einft jene bes Geftutes ju Ropcfan, bevor bie engli= iche Pferbecolonie an ben letten Ort gelangte. Die Race bat febr viele Unterracen bervorgebracht, worunter bie mertwurdigften jene find, bie nich in ben Geftuten bes gurften v. Erautmannsborff in Bobmen, bes Grafen v. Sunpaby in Ungarn, bes gurften v. Efgter= barn und bes t. f. Militargeftutes ju Deg beg pes, ebenfalls in Un= garn, befinden. - Bu Rladrub bat man nur 2 Rarben, Schimmel und Braun. Die Braunen, obicon ebenfalls groß, find weniger ausgebilbet, und bieg nimmt ihnen einen Theil ihrer Oconbeit. Ingwifden ertennt man aus ihrem Ropfe und ihrer Geftalt, baf fie aus gleicher Quelle entspringen. Db bie Karbe ber urfprunglichen Race, Schimmel ober Braun mar, lagt fich jest fcmer mehr entscheiben. Wie bem auch fen, man fucht biefe benben Farben forgfaltig ju bemabren, indem man Thiere von gleichen Farben paart, und ba die Race alt ift, fo gefchieht es felten, bag Thiere von anderer, als von ber Farbe ibrer Altern gebo= ren werben. Go fieht man auch felten, bag gevaarte Schimmel einen Braun , ober gepaarte Braun einen Schimmet erzeugen , gefcabe es aber, fo merben folde Producte im Geftute ausgemuftert. - Muger ben eben genannten benden Urten einer und der andern Race (des großen Bagenichlages) ju Rlabrub, bat man aus Solland (aus ben Dieberlanben) auch noch eine andere Race, die Sard Draver tommen laffen. Diefe Pferde find von dunbler Karbe (Rappen oder Braun) und verfcbieben geftaltet. - Das Geftute ju Lipigga in Juprien ift unter ben 3 Sofgeftuten bes Raifers bas bedeutenbfte. Die erften verebelten Ragen, melde in biefem Geftute gezogen wurden, maren aus Opanien und Deapel, und ju Reit- und Odulpferden bestimmt, feitbem! find fie in verichiebenen Beitevochen mit anbern Racen, vorzuglich mit Racen aus bem Orient burchtreugt worden. Diefe Kreugungen aber, bie von ben von Beit zu Beit dabin gelangten Geftutevorstebern nicht mit geboriger Borficht unternommen murben, haben nur Ubel gestiftet, wie bieg beo einer Unstalt immer erfolgt, wenn fie nicht burch eine lange Reibe von Sabren, nach fortwahrend gleichen Grunbfagen geleitet wird. Die urfprunglichen Ragen baben fich alfo fo febr verandert, vermengt und beteriorirt, daß man'ben bem größten Theile ber Producte biefes Geftutes

1821 feine daracteriftifche Rennzeiden mehr mabrnebmen fonnte, ia man batte fie nicht einmabl fur Producte ausgezeichneter Racen gehalten. - Undere Privatgeftute. In Ungarn ift die Dode, ausländifche Reitpferde ju baben, reguglich in ben beffer gehaltenen Beftuten porberricend geworden. Dan bat die Ragen ber alten Geffute mit oriens talifden, arabifden, turtifden und perfifden Wferben erfett, oder bod burchtreugt, fo, daß nun reine Raven nur in wenig Geffuten mebe vorbanden find. Das Geftute bes Rurften Job w. Liech te'n fte in gu Doch en au in Rieberofterteich; an der Grange von Ungarn und Dabren, macht bierin eine Musnahmet Es ift auf bemfelben Rufe, wie bas Geffute des Raifers ju Ropefan geftellt war, bas beißt, es beftebt aus englischen Pferden. Der Graf v. Sum paby bat fur bie Erzeu. aung von Reitpferben, bie grabifde Race ang nommen ; et befag von Diefer Race einen ber iconften Bengite. 1820 murben von bem Frenb. Rerb. v. Fredtig (Gobn) neuerbings ben 14 Stude arabifche Bengite. und Stuten wer Cairo und Trieft nach Ut'm enn gebracht. Ilm bie Gute feiner Geftutpfarde beurtheiten gutommen, batteber Graf Dunn abn jabrlich Wertrennen weranftalter, wo feine eigenen-3:, und 4jabrigen Gtutenfüllen gangrallein, Gines gegen bas Underey ben Wetttauf machtens Der Graf v. Feftetiod bar auf feinen Gutern gu Refgthely am Ufer des Plattenfees auch ein febr fcones Geftate, bas er ju verfchiedes nen Beiten burch arabifde Benafte verbeffert bat. Da er bisber nur fole de Bengfte angewendet ; fo.ift fein Beftute auch weniger vermengt. -Siebenburger Reitvferderace. Giebenburgifde Pferde find zu verschiedes nen Beiten nach Ungarn gebracht worden: Giebenburgen ift unter allen Provingen bes ofterr'. Raiferstaates biejenige, beren Geftute einen ausgebreiteten Ruf babens Es find biefe in ber That bie gierlichften und angenehmften Reitpferde. Gie wurden außerft wenig vermifcht, gebreugt. Eine fpanifche Rave mart fogleich anfangs inmbre beften Geftute eingefubre, sum die Landebrace ju erfeten. Geitdem bat man nur einige turkifde und grabifde Dferbe von ber vorzuglichften Qualitat eine geführt, und bie forgfältigfte burch eine lange Reibe von Generationen fortgefette Pflege bat biefe Pferbe auf jene Stufe gebracht, auf welcher fie jette fteben! Die find eine ber fconften Racen bes Reits fchlageste - Moldauer Reituferderage: Um bas große Militargeffüte Megobegnes zu ergangen, bat die Staatsverwaltung aus ber Molban einige Bengfte undreine große Ungabt von Stuten tommen laffent Diefe Thiere find in eigenen Ginfangen (Lots) bewahrt worden, und jum Theile unvermengt geblieben. Doch 1821 waren bavon ben 60 Bucht. ftuten vorbanden, bie ein febr fcones Geftute von Pferden bilbeten, bes ren Große jedoch mit andern Racen bes Beffutes nicht im Berbaltniffe ftand, bie aber fo gut geftaltet waren; bag man fie fut vortreffliche Pferde anfeben konnte. Gie batten in mehreren Begiebungen Ubnlichfeit mit ben fiebenburgifchen Pferden. - Bagenpferbe. Die Race ber Bas genpferde bat fich überhaupt nicht fo febr veranbert, wie jene ber Reit: \* pferbe, fie baben unter fich großtentbeils mebr Gleichformigfeit bebalten und man fiebt, bag alle von einem Stamme fommen. Der Stamm aber, welchen gegenwartig die Race von Rladrub bervorgebracht, bat

auch bem größten Theile ber Race in Ungarn bas Dafenn gegeben. Bartung und Pflege, vor Allem aber die Urt und Beife, wie ibre Dagrung geleitet murbe, baben alle bie Abstufungen, welche unter ibnen befteben, berbengeführt. In einigen Geftuten bat man indeffen mittelft ausländischer Pferde, große Racen bervorzubringen versucht. tonnte bierben nahmentlich bas f. t. Militargeftute ju Degobeanes anführen. - Die gemeine ungar, Pferderace in Geffuten gezogen, gibt zwar fleine, aber fur ben Reitbienft, fo wie zur Befpannung, gleich geeignete Pferde. Gie baben inzwischen unangenehme Kormen und find nicht ansebnlich genug, um in ben Rang ber eblen Pferbergeen aufgenommen zu werben. Wenn biefe Race mit Gorgfalt verbeffert murbe, fonnte fie vielleicht icone Pferbe liefern; boch ift es fur ben Weftutsin. baber, ber feine Beffute emporbringen will, von größerem Duten, in foldes eine vollendete Race einzuführen; als die unansehnlichen Canbesracen ju verbeffern. - Dachdem bas Gumegber Comitat jur Beredlung ber P. mehrere zweckmäßige Unstalten getroffen, murden zur größern Musbreitung berfelben von einem Bereine mittelft Bentragen Preife angebothen; bas bem Martifleden Ravosvar nabe gelegene Dorf Betes ift der bestimmte Ort, wo die Pramien sowohl fur bie iconften und beften Bauernfüllen, als auch fur Pferdewettrennen ausgetheilt und Pferde aus den vielen und edlen Gestüten bes Comitats, theils gur Musftellung, theils jum Verkaufe aufgestellt werben. Der Gintheilung biefer verschiedenen Zwecke gemäß war ben 30. 2lug. 1835 Frub tie Mufftellung ber Beftutepferbe, Rachmittags' folgte die Mustheilung ber Pramien für die Bauernfüllen, ben 1. Geptember Dachmittags wurden bie jum Bettrennen bestimmten Bauernpferde jur Probe und bie befonbern Betten ber Unwefenden vorgenommen, auch bie jur Licitirung beftimmiten Dierde veraufert; ben 2. Gertember Radmittags find bie Sags vorber ausgesuchten Bauernpferde ju verschiedenen Dablen um bie beftimmten Preise gelaufen, und inzwischen baben auch jene gewonnen, welche für die im Comitate erzogenen (regelmäßig nicht trainirten) Geffütenferbe bestimmt fint. Es waren bemnach viele Pferbeliebhaber zu biefer, biefes Sabr begonnenen und jabrlich fortjusegenden Unftalt erschienen und ein gablreicher Bufpruch wird auch funftig erwartet, ba außer den vielen bedeus tenden edlen Beftuten fich im Comitate auch original arabifche und englische befinden, und durch die an mehreren Orten verwendeten Bollblutbengfte die D. veredelt wird, daber ju boffen ftebt, bag bie 2lusftellung und ber Berkauf theils aus freper Sand, theils mittelft Licitation jedes Jahr nicht unbedeutendfenn burfte. Ben biefer erften Bornahme maren unter andern aus folgenden Geftuten vorzugliche Pferde jum Ber-Kaufe, und jur Beidau vorhanden und zwar! Bom Frenh. Ferd. Fechtig: 3 Bollblut:arabifche Bengite, mehrere Boll- und Salbblut-arabifche Stuten und Fullen, 2 Paar große Bagenoferde. Bom Grafen Ric. Festetics: Die 2 berühmten englischen Bollbluthengite Darpby und Bartonien, 1 mebr als 3 Blut- englifder Bengft, 3 Boll-, 10 Balbblut englifde Stuten famint Gullen, gegenwartig mit Bollblutbengften bedeckt, 22 Stuck 4- und Sjährige Salbblutfüllen. Bon Cadislaus v. Eg in ber p : 3 rein ungarifde Bengfte, I brenjahriger Salbblut : engli:

icher Bengit, 2 gut gerittene Reitpferbe, 2 Doftguge und 2 Staatis. pferde. Bon Frang v. Glubovacg: Mehrere Bagen- und Geftutspferbe. Bon Frang v. Bertelenby 4 Mutterfluten, 1 brepiabriges Bullen. Bon Frang Rav. Jantovijd: 4 große Bagenpferde. Bon Dionys v. Marfy: 2 Bengfte, 1 Reityferd, 2 Doftzuge, 2 funfigbrige Pferbe. Bon Ubam v. Ggily: 3 Bengfte, 20 Mutterftuten, 17 Stud 1: und 2jabrige Rullen. - Durch die bereits von Raifer 30fe p b II. eingeführten und in neuerer Zeit immer wirtfamer gewordenen Beidalanftalten bat übrigens bie D. überhaupt febr gewonnen. Jeber Pferbebefiger ift burch die auf Roften bes Staates im Canbe vertheilten Beidaler in den Stand gefett, beffere gullen erzieben zu tonnen. Diefe Unftalten fteben unter ber Leitung bes Militars und baben jum 2mede, bie D. im Allgemeinen zu befordern und zu veredeln, bamit nicht allein bas Land zureichend mit Pferden verfeben, fondern auch die Menge berfelben fo weit vermehrt merde, daß die Urmee fur die fcmere und leichte Reiteren, die Urtillerie und bas Fuhrmefen ben Bedarf aus bem Inlande bezieben tonne. Die Bengfte werden auf öffentliche Roften ertauft und unterhalten und nach bem Beftanbe ber Canbpferde in die bestimmten Begirte vertbeilt. - Ein anderes wirtfames Beforderungsmittel bilden die 1812 eingeführten Prämien von 20-5 Ducaten fur die durch die Befchaler erzeugten und im Canbe erzogenen iconften 2-4jabrigen Bengfte und Mutterfullen, welche von bem beften Erfolge begleitet find und eine febr veredelte Race bervorgebracht baben. Bergl. Gefellichaft ber Gimmeringer Pferberennen in Wien und Beffute, militarifde.

Pfinzing, Melchior, Sofcaplan und Secretar bes Raifers Marimilian I., wurde geboren zu Nurnberg 1481. Nachdem er unster der Regierung Carl's V. Propst zu St. Bictor ben Mainz gemorben, erfolgte sein Tob 1535. Er ist der Bersasser eines Theises des ihm vom Raifer Maximilian zur Ausarbeitung aufgetragenen Berses, der Theuerdant" (s. d.), in Reimen; einer Darstellung der Geschoren, welche Maximilian; darin der Ritter Theuerdant genannt, außer den vielen von ihm geleiteten Schlachten, bestanden hat, obschon eigentlich dem Kaiser selbst der größere Untheil an der Autors

fcaft biefes Wertes jugebort.

Pfleger, Ritter v. Wertenau, Ant., f. f. wirkl. geb. Rath, bann Staats : und Conferengrath, Kangler bes Ordens des goldenen Bließes, der Rechte Doctor, wurde am 24. März 1748 zu Eis nern in Krain geboren. Sein Bater, ein thätiger, jedoch nicht reicher und mit mehreren Kindern gesegneter Eisengewerk, ließ ihn zu Laib ach die Gymnasial : und philosophischen Studien besuchen. Nach dieser Borbereitung trat P. in die hohe Schule zu Wien, um sich den Rechtsstudien zu widmen. — Seiner ausgezeichneten wissenschaftlichen Berwendung, und seiner vorleuchtenden Moralität verdankte P., daß er schon 1774 von der Kaiserinn Maria There sia als öffentlicher Professor Bechtalt der no dem Cyceum zu Lemberg angestellt wurde; die Lehrant bekteibete er durch volle 24 Jahre mit ehrendem Erfolge. Während der 2 lesten Jahre seines Lehramts vereinte er als Lemberger

Lanbrath, wogu ibn Raifer Frang 1796 mit Gis und Stimme ernannte, bas Rach bes öffentlichen Rechtslebrers und bes ausübenden Richters, und biefes Berbienft marb 1798 burch bie Beforberung jum oftgaligifden wirtl. Appellationerathe, mit Enthebung vom Lebramte, belobnt. -- Much in biefem Umte entfprach D. ber Erwartung in foldem Dage, bag ibn ber Raifer 1801 jum Sofrathe im Juftigfache ber bet bamabligen galigifden Softangley ernannte, und ben ber 1802 erfolgten Muftofung biefer Beborbe, in gleicher Eigenschaft jur oberften Juftig. ftelle überfette. - Bie febr fich biefer murbige Juftigmann burch feine ausgebreitete Rechts = und Gefeteunde, und burch die allgemeine Uchtung für feine Rechtlichkeit, bas Bertrauen bes Raifers Frang, immet mehr erworben batte, beweifen feine Muszeichnungen. 1805 marb er gur Dienstleiftung als Sofrath in bas Staats : und Conferent : Departes ment ber inlandifden Gefcafte berufen, und noch in bemfelben Sabre jum wirklichen Staats : und Conferengrath beforbert. 1806 erhob ibn ber Monarch tarfren in ben Ritterstand. 1808 erbielt er Die Burbe eines Orbens = Ranglers vom golbenen Bliege, und als ber Raifer 1814 bem Staats : und Conferent : Departement eine veranberte Korm ju geben beschloß, murbe D. bie geheime Rathemurte tarfren verlieben, und ihm icon bamabis, noch mehr aber nach bem Mustritte bes, 1817 jum oberften Juftigprafidenten ernannten, Staats = und Conferengminifters Grafen v. Ballis, eine leitenbe, über einen grofien Theil ber Befdafte bes Staatsraths fic erftredenbe Wirkfamteit übertragen. Mit fortan unermubeter Unftrengung, und gartefter Bemiffenhaftigkeit beforgte nun ber 70jabrige Greis die Leitung febr mich. tiger Zweige ber Staatsverwaltung, nebft fo vielen andern nicht minber großen und boberen Staatsgeschaften, welche ibm bas unbegrante Bertrauen bes Raifers übergab, bis nach einem viermonathlichen Rrantenlager, mabrend bem er fich immer noch ben Berufbarbeiten widmete, am 27. Dan 1820 ju Bien fein thatiges und gemeinnütiges leben enbete. - Fur bie Rechtspflege war er bas machtige Schild ber Gerechtigfeit, bes Berbienftes und ber Unabbangigfeit ber Gerichte. 1809 nabm er unmittelbaren Untheil an der Revision bes burgerlichen Gefetbuches; Reformen mar er nicht abgeneigt, mo die Musführbarteit zum Beften bes Staates nachgewiesen murbe. Er fdrieb mit Rlarbeit und Dracifion, und beobachtete in feinen vielen Gefcaften eine unübertreffliche Ordnung.

Pfleggerichte, f. unter Ortogerichte.

Pflug, Sanuff (Sans), auf Rabenftein 2c., war aus bemaltabeligen Geschlechteber herren von Pflug entsproffen, bie ihren Ursprung von Przempfl, Libuffu's Gemahl, herleiten, und zum Andenfen an benselben eine filberne Pflugschar im rothen Belde im Wapen führen; Hanuf war ber zweptgeborne Gohn heinzens (heinzens (heinzeich's) Pflug auf Rabenstein, ber 1501 von heinzens IV. Reuß von Plauen die alte Riesenbergische Bergstadt Och nefelb, dann Petschau und Ochladen wald kaufte. Mit besonderer Liebe der Landescultur, und vorzüglich dem Bergbau zugethan, befand sich hans Pflug von Rabenstein bereits 1524 mit meh-

reren vornehmen Landesberren, Rittern und Eblen ben ber in Joadim 6. thal jufammengefetten großen Bergcommiffion , und 2 Jahre fpater (1526) unter ben 24 Deputirten, benen nach Ronig Bubwig's Sob gu Mobacs, die Babl eines neuen Konigs übertragen murbe. Er mar nebit Ubam v. Deubaus, einer berjenigen, ber am nachbructlich= ften für Kerbinand I. aus bem Saufe Sabsburg ftimmte; und wefentlich zu beffen Erwählung bentrug, fur welchen wichtigen Dienft ibm von bem neuen Konig, 1528 bie Graffchaft Sarbegg, und 1532 nach bem erfolaten Ableben bes Eblen 21 bam v. Deuh aus bie Burde eines bohm. oberften Kanglers ju Theil murbe. Da Ferdinand I. febr baran lag, bie Unordnung, bas Gittenverberbniß und bie religiofen Irrthumer in Deutschland ju beseitigen, fo brachte es bie Klugbeit und Uberredungsgabe D.'s auf bem Prager Canttage 1534 babin, bag von ben Stanben ju Gunften bes Konigs eine neue Bergebrungesteuer bewilligt , und bie Bertreibung ter Diebertaufer beschloffen murbe. Er mußte bafur aber auch ben Konia auf eben diefem Candtage ju ftimmen, bag ben Grubenbau Betreibenben auf ewige Zeiten Rupfer, Binn, Gifen, Bley und Galpeter ju eigen überlaffen wurde. Bie febr er ben ben Standen beliebt mar, erbellt aus dem Umftande, bag ibm biefelben, als fein Grangfolog Lachau 1537 ein Raub ber Flammen wurde, einstimmig eine Unterflugung von 1500 Schock bobmifde Grofden zur Wiederaufbauung und Berftellung besfelben bewilligten. Er überlebte jedoch biefen ehrenvollen Beweis ber Unertennung feiner Berdienfte nicht lange, fondern ftarb den 14. Mug. besfelben Jahres nach einem turgen Krankenlager. Da er felbst feine Rach= fommen hatte, ward Cafpar, ber zwepte Cobn feines Bruders Chris ftoph zu Rabenftein auf Roticau, Erbe feiner Guter. D. warb allgemein beflagt und in ber Schloftirche St. Beit ju Drag bengefett, und ein prächtiges Monument feinem Unbenfen errichtet.

Phi!harmonische Gesellschaft zu Laibach, f. unter Mu-

fit . Dereine.

Dhilipp I., der Schone, Erzbergog von Ofterreich, Konig von Caftilien, mar geboren ju Brugge in Flandern ben 23. Mug. 1478, einziger Gobn bes Raifers Maximilian's I. (bamabis noch Ergberjog), und ber Pringeffinn Maria von Burgund. Mach dem Tode . feiner Mutter 1482 erbte er die burgundifden Staaten, beren Regierung er 1494 übernahm, batte jedoch, wie fein Bater, manche Berbrieß: lichkeiten burch ben unrubigen Beift ber Diederlander zu befteben. 1496 vermablte er fich mit Johanna, der Tochter und Erbinn Ferdi nand's bes Ratholifden, Ronigs von Castilien und Ifabel= la's, bie ibm 1500 Carl (nachber als Raifer V.) und 1503 Ferbi= nand (ale Raifer I.) gebar. Dach bem Tobe ber Koniginn 3 fabella 1505 erbte er das Konigreich Castilien - und vertrug fich mit dem Ronig Ferdinand dem Ratholifden, daß fich biefer mit bem Befit von Meavel begnugte, und D. alle Unfpruche auf Caftilien abtrat. Letterer ftarb jedoch fcon, Die Beute eines bigigen Fiebers, ju Burgos ben 25. Gept. 1506 im 29. Jahre, nachbem er noch vorber feinen alteften Cohn Carl zu feinem Nachfolger batte ausrufen laffen. Hußer

den ermabnten 2 Gobnen binterließ P. noch 4 Löchter: 1) Eleono. ra, geboren 1498, mit Ronig Emanuel von Portugal, nach beffen Tobe aber mit Ronig Frang I. von Frankreich vermablt, farb 1558; 2) Sfabella, geboren 1502, Gemablinn bes megen feiner Graufamfeit berüchtigten Konigs Chriftian II. von Danemart, farb 1525; 3) Maria, geboren 1505, Gemabfinn Konigs Qubwig II. von Ungarn, und nach beffen Tode Statthalterinn ber Dieberlande, farb 1558: 4) Catharina (Dofthuma), geboren 1507, Gamablinn bes Ronigs Johann III: von Portugal, ftarb 1577. - P. batte feinen Bep-

nahmen feiner außerft vortheilhaften Geftalt ju verdanten.

Dhilipp der Streitbare, Pfalggraf am Rhein, faifeil. Gelbmarfchall und Statthalter in Burtemberg, mar geboren 1503; feine erften Rriegsproben legte er unter Carl V. gegen bie Frangofen in Italien ab. - Alls die Turken bas erfte Dabl vor Bien ruckten (1529); war fein Ruf ju feinem Bortbeile icon fo enticbieben, bag ibm ber Oberbefehl in ber belagerten Sauptstadt anvertraut werben fonnte. Er war vor feinem Dheim, bem Pfalggrafen Griedrich, unter welchem fich bey Regen sburg bie Turkenbulfe ber Reichsftanbe gar langfam verfammelte, vorausgefdict worden; und faum gelang es ibm noch, fic mit 100 Reitern und 14 gabnen gufvolls in die Stadt ju werfen. D. fand in dem Commandanten, Dicolaus Grafen v. Galm, und in bem General Bilb. v. Roggenborf, erfahrne Rathgeber, eine tapfere Befagung von etwa 22,000 Mann, und eine ju Illem entfoloffene Burgericaft; bagegen tam er ale Mugenzeuge von ben tragen Bewegungen der Reichsvolter bieber; fonnte alfo nur auf fraten Entfat rechnen, und batte den bisber noch nicht übermundenen Goliman, feine von der Eroberung Perfiens noch glubenden Janiticharen, und ein un= ermefliches Beer, bas mit allen Erforderniffen verfeben mar, gegen fic. Die Minen ber Turten wirkten fürchterlich, aber wenn auch gange Strecken Mauern einstürzten; fo fanden die Sturmenden neue Balle von Innen aufgeführt, und von Bertbeibigern befest, von benen fie mit Ranonen begruft murben. Gie warfen fich auf eine Gegent, bie man in der Gile blog mit Pallifaben batte verwahren tonnen. Sier machten die Korper der Belagerten ben Ball; zwen Dahl wurden bie Turten weggeschlagen, swen Dabl vom Gultan in bas blutige Gefecht gurudgefdict, und wieder geworfen. Endlich geboth Goliman einen Bauptfturm. Das gange Beer jog mit Baffen, und Dafdinen aller Art gegen die Balle, und griff von mehr als 20 Puntten gugleich an. Aber man hatte fie erwartet. Rach einem 12ftundigen Rampf, ben nur die Racht endigen tonnte, von allen Geiten abgetrieben, bob ber Sultan bie Belagerung auf, und trat beschämt feinen Ruckjug an; über 40,000 feiner geübtesten Krieger waren aufgeopfert, und er fab nach 40 Sagen, fo weit binaus batte bie Belagerung fich verfpatet, im Ochnee und Frofte ber Jahredzeit feine Uffaten von taufenbfadem Tobe bedrobt. - Die Gile, mit ber bie Turten fich jurudgogen, glich einer Flucht. Soliman hatte keinen Kampf bestanden, der ihm Ruhm gewährte, nur an wehrlofen Landleuten die Wuth und ben Beig feiner gebemutbigten Borden befriedigt. Uber 20 Sturme ma-14 \*

ren von den Belagerten abgeschlagen worden. — Dem braven Vertheibiger seiner Sauptstadt trug Ferdin and I. die Statthalterschaft über bas Serzogthum Bürtemberg auf. — Aber hier waren Umftände, wogegen Muth und Klugheit vergebens ankämpften. Ohne die aus Tyrol erwartete Unterstügung zu erhalten, mußte P. mit etwa 400 Reitern und 10,000 Mann Fußvolk, größtentheils zum Dienst genöthigten Unterthanen, dem Landgrafen von Sessen sich einengegenstellen, als er mit einem Seere von 5,000 Pferden und mehr als 20,000 Mann Fußvolk den vertriebenen Serzog wieder einführte, der im Lande noch immer Anhang sand. Mit dem Treffen bey Laufen (1534) ging Würtemberg verloren. Den Pfalzgrafen selbst traf bas Unglück, daß ihm schon am Vorabende der Schlacht eine Kanonenkugel die Fersewegriß, unddaß er zu Usperg, wohin er verwundet seine Zuslucht nahm, in Gefangenschaft gerieth. Nach seiner Besteupung brachte er seine übrige Lebenszeit in Rube zu, und starb 1548.

Dhorus, erfte f. f. privil. Soly (ober logifch eigentlicher Scheiter-) Bertleinerungs - Unftalt in Bien, nach ben Unfangebuchftaben ber erften Unternehmer: Palffy, Sadelberg, Offenbeimer, Reinfcher, Unger und Ochonfeld fo genannt, ift, ben Borausfehung genau berechneten Dages, eine febr bequeme und auch fur bas Mugemeine zwechmäßige Ginrichtung, um bas befonders in ben engern Gaffen ber Stadt laftige Solzbauen, obwohl biefes burch bie neueften Berfugungen ber Beborben feit Unfang Novembers 1835, wo möglich in ben Bofen ber Saufer ju gefcheben bat, noch mehr ju befeitigen. Die benben Solgichneibemaschinen bes D. find von inlandischen Runftlern verfertigt, werben burch Dampfe in Bewegung gefett, und verarbeiten binnen 24 Stunden gegen 100 Rlaftern Bolg. Jebermann fann feinen Bolgbebarf verschiebener Gattung entweder in ber Berkftatte (neue Wieben, Mitterfteig Dr. 602 und 616) felbft taufen, ober biefen in ben Sauptbestellungebureaus in ber Stadt (Bollzeile Dr. 783) ober beffen Bilialen (bey 18 Lotto : Collectanten) gegen Empfang einer Charte beftellen. Das auf ber Bertstätte felbst erkaufte klein geschnittene und gespaltene Solz wird fogleich zugefahren, Die Bestellungen in ben Bureaus werden ben nachstfolgenden Tag vollzogen. Das Sauptbureau tann jeboch auch aufnahmsweise bas Berlangte gur alfogleichen Bufubr anweisen. Unter einer Drittelflafter nimmt aber bas Bureau feine Bestellungen an, fondern die Partenen muffen den Unkauf geringerer Quantitaten auf ber Bertftatte ober in ben Berichleifigewolbern felbft bewertstelligen, wie auch für die Bufuhr felbst Gorge tragen. Die amtliche Bufuhr aber findet Fruh und Nachmittags in eigens eingerichteten (gefchloffenen) Bagen, und frey von allen fonftigen Muslagen, Statt. - Von Beit ju Beit werben bie Solzpreife und Bestellungsorte bes D. mittelft ber Wiener Zeitung ober Placate jur Beröffentlichung gebracht.

Physikalisch = astronomisches Cabinet in Wien (im Schweisgerhofe der k. k. Sofburg) gebort gewissermaßen zu ben naturwissenschaftlischen Sammlungen. (S. Naturalien-Cabinete k. k. vereinigte.) Es enthält nebst vielen physikalisch = astronomischen Instrumenten auch mechanische und technische Aunstwerke, eine Kastenharmonika (von dem Professor Dathematik Frang Conr. Bartl in Olmut), eine Camera obscura etc. Director ift ber k. k. Rath und Domberr J. C. Stelf ha mm er. In ben Wintermonathen (vom December an) werben von ibm alläbrlich mit Bewilligung bes Kaisers Vorlesungen über Erperimental Naturlehre für Personen vom höhern Stanbe bepberlen Gescheckes, zwey Mahl die Woche, am Montage und Freptage, von auf 1 Uhr bis 4 auf 2 Uhr, unter steter Begleitung erklärender Versuche gegeben, wozu die Eintrittskarten in dieser Zeit ben dem Custos, Joh. Jach, täglich von 9 bis 12 Uhr unentgelblich in Empfang zu nehmen sind, welcher auch für jene, die es wünschen, zwey Mahl die Woche, am Mittwoch und Sonnabend, von 1 auf 1 Uhr bis 4 auf 2 Uhr, über populäre Astronomie mit kaiserl. Bewilligung vortraat.

Dianoforte Derfertigung und Sandel. Die Berfertigung ber Clavier : Inftrumente wird am ftartften in Bien betrieben, welche Stadt nicht nur in ber ofterr. Monarchie, fonbern auf bem gangen euro. paifchen Continente bie meiften und beften Inftrumente liefert. Die Biener Dianoforte feben nun nicht mehr ben englischen nach, welche fic blog in ber innern Dechanit von erfteren baburd unterfcheiben, bag ber Odlag bes Sammere gegen ben Spieler gebt, mabrend er ben ben erfteren gegen ben Refonangboben ju gefdieht. Rurglich murben in Bien über 90 Clavier - Instrumentenmacher, theils Meifter, theils befugte Fabrifanten .- gezählt, und barunter gibt es mehrere, beren Rabmen in ber gangen mufikalifden Belt bekannt find. Dianoforte : Berfertiger find un: ter den jest lebenden die bedeutenbften: Conrad Graf, 30f. Bohm, Jof. Brodmann, Bilb. Lefden, Joh. Promberger, M. Couf. fert, 3. B. Streicher u. 2l. Man bat berechnet, bag jabrlich in Bien 14-1500 neue Pianoforte verfertigt werden, worunter über 400 tafelformige, über 200 aufrechtstebende, und mehr als 800 flugelformige. Diele barunter find aus toftbaren Bolgern, mit mehr ober weniger Bildbauerarbeit, mit Bronge ac. vergiert, ben manchen bie Saften von Berlenmutter und Schildpatt. - Die großte Berkftatte bat ber f. f. Sof: (jest berühmtefte) Dianofortemacher Conrad Graf (f.d.), ber fortmabrend an 40 Individuen befchaftigt. Die Arbeiter find in 8 Ubtheilungen gebracht, beren jeder ein bestimmter Arbeitszweig jugewiesen ift. - Biener Claviere find, wie bekannt, ein nicht unerheblicher Musfuhr = Artitel, und geben nach gang Stalien , nach Deutschland , Polen und felbft nach Umerifa. - Mußer Wien werden noch in Benebig und Da ilanb Pianoforte gemacht. - Der Sandel mit biefen Inftrumenten war 1810, 1813, 1814 u. f. w. fowohl im Inlande, als nach bem Muslande febr bedeutend, und noch jest, ungeachtet berfelbe nicht mehr bie vorige Lebhaftigfeit befitt, tann er erheblich genannt werben. Bon ben in Bi en verfertigten Pianoforte bleiben ; in der Monarchie, und geben nach dem lombardifch = venetianifchen Konigreiche , nach Erieft, nach Ungarn, Baligien, Bobmen und nach ben anderen Provingen, bie übrigen werben nach Sachfen , Morbbeutschland , an ben Rhein, nach Rufland, Polen, Ochleffen, Schweben, Solland, Italien, ja felbft nach Mordamerika u. f. w. verfchickt.

Digriften. Diefer geiftliche Orben, 1605 von Jofeph Cala fant, einem fpanifchen Ebelmann, ju Rom gestiftet, und urfprunglich Orben ber regulirten Clerifer ju den frommen Schulen (Scholarum piarum) genannt, murbe jur Bollendung ber Gegenreformation in ben öfterr. Erblandern, für ben Unterricht bes Bolfes und ber ganglich vermabrloften Jugend von Carbinal Frang Fürften v. Dietrichft ein um 1025 zuerft in bas berubigte Dabren, bann auch in Bobmen eingeführt, wo fie fich burch Gifer und Mäßigung im Bollsunterrichte befonbers auszeichneten. Ihr erftes Klofter in Ofterreich unter ber Enns grundete 1652 ber Bicetangler Graf Rurg ju Gorn. Bu ihrem erften, noch bestehenben, Collegium ben Maria Ereu in ber Josephstabt ju Bien legten 1698 Raifer Leopold I. und ber romifche Konig 30. fenb ben Grundstein, 1716 marb bie Rirche bafelbft eingeweibt, und 1719 erhielt fie die Rechte einer Pfarrfirche, bie ibren Gprengel über bie gange Josephstadt, bas fogenannte rothe Saus in ber Alfervorftatt und ben Stroggifchen Grund ausbehnt. Das vom Grafen &om enburg 1745 jur Erziehung abeliger Junglinge gestiftete Convict bilbet ben einen, wie bas Collegium ben andern glugel an ber Rirche ju einem geräumigen Dlate. Die Raiferinn Maria Eberefia, eifrig bebacht, Die Mittel Des öffentlichen Unterrichtes auf zwedmäßige Beife ju verviels faltigen , vergonnte ben D, mehrere Gibe in Bien und andern Orten bes Raiferthums. 1754 erbauten fie fich auf ber Wieben, nabe ben Mableineborf, ein Collegium und die Rirche ju Gt. Theffa; 1757 raumte ihnen bie Kaiferinn eine Refibeng auf ber Lanbstrafe in ber Ungargaffe mit einer Rirche ju Ehren ihres Orbenoftifters ein. Un berben Orten errichteten fie niedere Ochulen. 1765 ertauften fie bie fogenannte Juriftenidule in der großen Odulenftrage, erweiterten fie, und lebrten bafelbit auch Geometrie, Ralligraphie, Rechnenkunde, Wechfelrecht, Cameralund doppelte Buchhaltung. In ben Josephinifchen Reformen murbe 1788 beschloffen, ju befferer Dotirung bes Collegiums in ber Sofenbftabt, jenes in der Juriftenschule aufzuheben und die bortigen D. an bas Low enburg'fde Convict ju überfegen; Die D. = Refiden; im der Ungargaffe wurde 1789 an bas Rranten : Inftitut ber Beltpriefter verfauft. Gegenwärtig baben die regulirten Priefter ber frommen Oculen in Bien ienes altefte Collegium in ber Jofepbftadt mit bem Comenburg'fchen Convicte; bas 1802 gegrundete Convict in ber Stadt am Univerfi= tateplate, in bem einftigen Urchigymnafium ber Univerfitat; endlich murbe 1802 die Therefianische Ritteratabemie in ber Favoritenstraße auf ber Wieden der Obforge ber P. ber bobmifch = mabrifden Proving an= pertraut, fo wie fich auch mehrere D. . Refibengen und Collegien in anbern Provingen des ofterr. Raiferthums, befonders aber in Bobmen und Mabren befinden, wie auch in Ungarn (bas altefte Collegium beftebt feit 1666 ju Priwit). Um ben zwedmäßigen Odulunters richt überhaupt baben fich bie D. allenthalben bie größten Berbienfte ermorben.

Diave, Fluß im Benetianischen, welcher in bert Proving Belluno im Thale Liebende am Berge Poralba, 3,978 Par. Buf über bem Meere entspringt, febr ichnell burch tiefe und raube Thaler flieft,

und bie Chene ben Marvefa erreicht, von wo er bas Land im breiten Bette burchichneibet, bis er am Safen von Cortelaggo ins Meer fallt. Die D. nimmt viele Biegbache auf, und wird baber gur Beit far-

fer Regen febr reifent, wefbalb ibre Ufer eingebammt find.

Diazzi, Giufeppe, Professor ber Mathematik zu Palermo, gelebrter Uftronom, war geboren 1746 ju Donte in ber Combarbie, ftu= birte an der Univerfitat ju Davia, und trat 1764 ju Dailand in ben Orden der Theatiner. 1770 murbe er als Professor der Mathematik an die neuerrichtete Universitat ju Malta berufen, 1774 erhielt er bie Drofeffur ber Dogmatit an bem Institute G. Undrea be Balle ju Rom; 1780 aber murbe er als Profesior ber Mathematit nach Daler mo berufen, wo auf feine Berantaffung eine Sternwarte angelegt murbe. Sier, erwarb er fich auch um bie Uftronomie die ausgezeichnetften Berbienfte. 1801 entbecte er ben Planeten Ceres, auch machte er fich um Die Berbefferung bes Daffes und Gewichtes in Gicilien bochverbient. Er ftarb ju Palermo 1826. Geine wichtigften im Drucke erschienenen Schriften find: Della Specola astronomica de' regi Studi di Palermo, 2 Bbe. Palermo 1792-95. - Praecipuarum stellarum inerrantium positiones mediae, eb. 1814. (Ein vortreffliches Sternverzeichniß, 7,646 Sterne enthaltent.) - Lezioni elementari di astronomia, 2 Bbe. mit Rupf. eb. 1817, beutsch, Berlin 1822. Dicarditen, f. Abamiten.

Diccolomini, Joh. Morb. Surft, faiferl. General, geboren um 1650. Des Octavio P. (f. b.) Entel im britten Glied, batte er bie großen Eigenschaften bes Ubnberen von Geite bes Muthes fowohl als bes Beiftes geerbt, und außerte fie auf eine glangende Beife. - Geine friegerifden Salente murben auffallend fichtbar mabrend bes Beneralas tes, bas er in Bosnien (1688-89) vermaltete; aber er batte fich auch vorber icon besonders die Relbinge bindurch, die der Belagerung Bien's vorangingen und nachfolgten, burch manche treffliche That ausgegeichnet. - In ber Schlacht ben Dobacs (1687) ichidte ibn ber Berjog von Lothringen gur Unterflugung bes Pringen von Baben ab, bem er mit feiner Truppe fo rafch queilte, daß das Treffen wieder bergeftellt mard, und ber Rampf mit neuer Rraft begann. Ben Patacia (Gapaniga) führte er auf bem linten glügel ben Bortrab. Dach ber gewonnenen Schlacht ben Diffa (1689) feste er bem flüchtigen geind mit großem Erfolge nach, und balb maren mit Diefer Stadt gang Gerbien, Bosnien und ber größte Theil von Albanien erobert. Daß er mit einem beträchtlichen Corps über ben 4 Meilen langen Dag von Raczanet burch= brang, ift mobl bie bentmurbigfte feiner Unternehmungen. Gophia, bas er von Truppen entblößt, aber mit Lebensmitteln und Raufmanns= gutern überladen fand, murde ausgeleert, und um es bem Feinde unbrauchbar zu machen, eingeafchert. Des Racganeter Paffes verfichert, fonnte fich D. von Derftina aus mit den Albaniern in nabere Berbinbung feben; und die Unterhandlungen, auf die er feine weit aussebenben Plane grundete, maren fo weit gedieben, baß fie fich alle in faiferl. Shub ju begeben bereit waren, als ben General ju Diffa (1689) ber Sob übereilte.

Diccolomini, Octavio Surft, Bergog von Umalfi, taifert. General - Lieutenant , Ritter bes golbenen Bliefes, geboren 1599, weibte fich frubzeitig ten Baffen; feine erften Dienfte that er unter bem fvanischen Seere im Mailanbifden, und tam mit ben Truppen, welche ber Großherzog von Floreng bem Raifer Gerbinand II. ju Gulfe fcicte, nach Bohmen. - Um großen Sage ben Cate en (1632) batte D. mit feinen Curaffieren fieben Dabl angefett; und nach 6 erhaltenen Mustetenschuffen gelang es ibm bennoch, bie burch Dappenbeim's Unglud außer Raffung gebrachten Truppen unter bem einfallenden Debel bem Reinbe ju entfubren. Much mar es fein Regiment gemefen, ben welchem Konig Buftav ben Tob fanb. - Ballenftein belobnte D. mit einem Gefchenke von. 30,000 Thalern, und fand ibn auch in ben folgenben Unternehmungen feines Bertrauens murbig, welches ber Umfand, baf D. unter gleicher Conftellation mit ibm geboren mar, und bie anscheinende Offenbeit feines Charafters noch mehr erbobten. -Micht wenig mochte baber ber Generaliffimus ben feinen letten, weit aussehenden Planen auf ibn gerechnet haben, von bem er, wiewohl burch feine Bertrauten gewarnt, nichts Urges abnen und aus feinem Soroftop nicht feben tonnte, baf eben ein fo ebler Dann ber erfte fenn murbe, perfonliche Berbindlichkeiten und freundschaftliche Berbaltniffe ber bobern Pflicht gegen ben Monarchen unterzuordnen. Er fubrte bamable (1614) ben Befehl in Oberofterreich. Bu Dilfen noch, taum aus bem Berfdworungsfaale getreten, gab er bem Sofe bie erfte unmittel. bare Nachricht, eilte felbft nach Wien, und lief, ba er in ber Nacht eintraf, ben Raifer aus bem Ochlafe meden, weil man in ber Stabt Berftanbniffe vermuthen mußte, und bie Gegenanstalten Gile forberten. Nachbem er felbft mit Gallas ju Ling Magregeln genommen, brach er ber Erfte mit gewaffneter Sand auf, ein Schritt, woben er wegen ber Schwankenden Treue fo Wieler, auf bie man fich bier verlaffen mußte, feine gange Rlugheit und Feinheit nothig batte, um fich burch fo manche Befahren und Odwierigkeiten burchzuminden; benn baf er bas icon verlaffene Pilfen ohne Widerftand nur befegen, und bag ber große Schlag ju Eger bereits gethan fenn murbe, ließ fich nicht erwarten. Er unterftutte nun traftig Die Unftalten , Die Ballas gegen bie bebentliden Rolgen traf, bie man von innen und von außen befürchten mußte. - Rach ber Schlacht ben Mordlingen, woben er fich gleichfalls auszeichnete, burchftreifte D. mit Ifolani einen Theil von Schwaben und Franten. Gie eroberten Dintelsbubl, Mergentheim und Rothenburg, und mabrend Ifolani mit feinen Croaten im Innern bes Candes Schrecken verbreitete, ging P. über ben Main, wo eine fdwedifche Partey unter Bilbelm von Beimar, Die feinen Ubergang ju verbindern fuchte, fich vor ibm jurudigeg, und auch Ritin. gen, Ochsenfurt und Ochweinfurt genommen murben. Er fiel nun in bas Bennebergifche, und machte einen Berfuch auf Ronigsbofen, indeg die übrigen taiferlichen Befehlebaber ben Reft von Franten vollende eroberten, und fich in Beffen und am Rhein ausbreiteten. - Durch bas Gulfsheer von 12,000 Mann ju Kug und 7,000 Pfer= \* ben, bas er nach Damur brachte, veranberte fich bie Lage ber Dinge

gant jum Bortbeil ber Spanier. Zwar maren feine Berfuche auf bie Schenkenschange, auf Bedbin und Mouffon vergeblich; aber befto gludlicher endete fic bas Treffen, burd welches Thionville (Dietenbofen) guruderobert, und ber Maricall gruquieres von ibm gefangen murbe !(1635-39). - Bieber in Deutschland thatia (1640) bielt fich D. im feften Lager vor Gaalfeld, bis auch bie Schweben von gleichem Mangel gebruckt, aufbrechen mußten, benen man nun nach Franken und Beffen nachzog. - Bur Eröffnung bes folgenden Relbjuges (1641) brangte fich D. über Regensburg ben Schweben fo raid entgegen, bag er Banner burch ben Bobmermalb bis nach Bittau marf. Slange batte fich in Deuburg nach 4 Sturmen unbebingt ergeben muffen. In Riederfachfen, wobin fich ber Rriegsichauplat jog, batte bas verlorne Treffen vor Bolfenbuttel feine bebeutenben Folgen; ba bie Belagerer julett felbft abzogen, und von ben Raiferlichen mehrere Stabte genommen wurden. D. rudte vor Gota tingen, ging aber megen ber ju weit vorgeructen Sabreszeit wieber gurud, und forgte fur Winterlager, burch welche bie Berbinbung bes Beeres gefichert blieb. - 3m Binter noch (1642) jog P. mit bem Erzbergog Leo vold Bilbelm ben Ochweben nach in bie Mart Branbenburg. Torften fon's Fortidritten in Ochleffen Ginbalt ju thun, fammelte er ein Beer in Dabren, ben beffen Unnaberung ber Feind von Brieg abjog, und welches ihm immer jur Geite nach Gachfen folgte, bis biefer fich vor Leip jig fette, und bie ungludliche Schlacht vorfiel. Durch die Stellung, Die D. in feinem Binterlager nabm, brudte er die Schweden von der Belagerung von Frenburg meg, und that ib. nen fonft noch Abbruch, bevor er feine Reife nach Spanien antrat, beffen Konig ibn vom Raifer erbetben batte. - D. murbe mit großer Muszeichnung aufgenommen, aber erft im folgenden Jahre nach den Dieberlanden beordert. Bier machte er fich febr verdient, befonders bamit, bag er ben Unternehmungen ber frangofifchen und bollanbifchen Flotten mit Nachbruck entgegenwirkte, und ben ben Berfuchen, Duntirden ju entfegen, alles aufboth, mas Renntnig. Erfahrung und Rriegelift vermogen. Er rettete ben Dlat nicht; aber feine Unftalten machten ibm auch ben bem Reind Ebre, und brachten feinen Dabmen am faiferlichen Sofe in fo lebhafte Erinnerung, bag er (1648) jurudberufen mart, bas Kriegsgluck zu wenden, bas in ben letten Feldzugen bem öfterreis difden Beere ben Ruden gefehrt batte. Geine Untunft brachte neues Leben unter bie migmuthig geworbenen Truppen ; ber Feind mußte aus Bavern und ber Oberpfalz weichen, und magte von biefer Geite aus teine bebeutenbe Unternehmung mehr. Dach pollig geendigten Feindseligkeiten ericbien D., ber ein eben fo gewandter Staatsmann als vollendeter Gelbherr mar, in ber Eigenschaft eines erften faiferlichen Bevollmächtigten auf bem Convent ju nurnberg (1649), wo es, ben westphalifden Frieden gur Bollziehung zu bringen , und Deutschland von bem laftigen fremden Rriegsvolle zu befreven, noch fo manchen Unftand aab. Gein Erfolg in bem fcweren Gefcafte und bie Empfehlungen ber reichsftanbifchen Abgeordneten erwarben ibm vom Raifer ben Reichsfürftenftand; und mas ibm baben befonders gur Ehre gereicht,

auch bas hurfürstliche Collegium verwendete fich (1654) um feine Ginführung auf dem Reichstag. Lom Könige von Spanien war er in ben unter feinen Borfahren versornen Besit bes herzogthums Um alfi wieder

eingefett worden. Er farb ju Bien 1655.

Dichler, Unt., berühmter Steinschneiber und Bieberberfteller ber Steinschneibekunft, mar 1687 ju Brigen geboren, Gobn eines Mrgtes. Dach bem Willen feines Baters follte D. ben einem Dheim in Migga fich ber Raufmannichaft widmen, er zeigte jeboch durchaus teine Luft ju biefem Berufe und begab fich nach furger Beit nach Deapel ju einem Freunde, ber fich nicht lange bort anfaffig gemacht batte und fich mit Steinschneiben beschäftigte. Durch benfelben unterwiesen, gewann D. anfangs feinen Unterhalt baburd, baf er fur Golbidmiebe Bergierungen und Rahmen auf golbene und filberne Gefage fach, balb aber menbete er feine Runft, burd einen tenntnifreiden Officier angeregt, auf eble Steine an, und machte barin in turger Beit folde Fortfdritte, baf feine Arbeiten balb allgemeine Bewunderung ernteten. 11m 1750 lief fic D. in Rom nieder (wo er fortan, nach italienischer Gitte, bie Nahmen mundgerecht zu machen, Ditler bieft), erwarb fich balb burch feine ausgezeichnete Runftfertigkeit bedeutenden Ruf und gabfreiche Beftellungen. Obne Zweifel mar auch D. ber Erfte, welcher bie, feit ben Tagen bes Alterthums gang gesuntene Steinschneibekunft wieber ju einer unglaublichen Sobe und ju großem Unfeben brachte, und mehrere feiner Berte foliegen fich auch an die ausgezeichnetften Untiten murdig an. D. ftarb zu Rom ben 14. Gept. 1779. Geine beften Urbeiten belaufen fich auf mehr als 40 Stude, worunter bie Borguglichften find : Untigonus und Ismene vor dem Tempel ber Furien, ihrem Bater rathend, nach Theben jurudgutebren; ein großes Stud in Ongr von feiner eigenen Erfindung. - Priamus ju Adilles Ruffen; ebenfalls eigene Erfindung. - Einegroße Bufte Somer's en face. - Ein Steinring mit einem Centaur, welchen Detaftafio befaß. - Eine geschnittene Camer mit bem Ropfe Som er's. - Julius Cafar's Ropf. - Meleager, vom vatifanifden Mufeum. - Das Bacdanal nad Did. Ungelo, in Ringgröße nach bem Originale fo getreu covirt, bag es taum bavon zu unterscheiben ift. - D.'s alterer Gobn farb, als Baumeifter, fcon im 20. Jahre ju Rom. Der zwepte, Joh. P., geb. ju De a pel 1734, folgte ben Rufftapfen feines Baters, verlegte fich auf die Steinfoneidekunft und brachte es barin, feinen Bater noch weit übertreffend, gut folder Bolltommenbeit, bag ibn bie Italiener il celebre Giovanni Pikler di sempre gloriosa memoria nennen. Er leiftete auch in ber Paftellmaleren Borgugliches. Geine vortreffliche Musmahl von Abbruden geschnittener Steine und Cameen (die berühmte Dichler'iche Dactplio: thet) erwarben ibm ben allgemeinen Bepfall aller Renner. Er farb in Rom, welche Stadt er feit feiner frubeften Jugend jum Aufenthalt ge= mable batte, 1791, nachdem er icon 1768 von Raifer Jofeph II. in Unerkennung feiner großen Renntniffe in den Abelftand erhoben worden war. Im romifden Pantheon murbe biefem großen Runftler ein Dentftein mit einer paffenben Inschrift geweiht, welche jeboch irrig Erient als feine Baterstadt nennt. Geine Ochwester vermablte

fich mit bem berühmten italienifden Dichter Bincengo Monti (f. b.),

beffen Dachlaß fie berausgab.

Dichler, Caroline, geborne v. Greiner, ausgezeichnete Schriftftellerinn, ift geboren ju Bien ben 7. Gept. 1769, Sochter bee verbienstvollen Sofrathes und geb. Referenbars Frang v. Greisner (f. b.). Ihre Erziehung fiel in die vielverfprechenbe Zeit bes erften und upvigen Aufblübens ber ofterr. Literatur unter Jofeph II. Die meiften berühmten Manner jener Epoche, fo j. B. Gonnenfels, Denis, Metaftafio, Maftalier, Bafchta, Ulringer, Daffei, bie benben Jacquin, Edbel, Stoll, Ratichen, Leon, Blumauer, van Owieten ze. geborten unter die öfteren ober feltenern Ericbeinungen in ben Abendgirteln ibrer Altern, mo in beiteren und geiftreichen Gefprachen über Literatur, Runft und mobl auch Politif Die Beit verfloß, und mand guter Same in bas empfangliche Bemuth Carolin en & fiel, die von frubefter Jugend große Wifbegierde und richtiges Gefahl entwickelte. Gleichzeitig mit ihrem Bruber machte fie fic bie lateinische Sprache eigen und nun lafen Safdta und Ulringer bie Claffiter mit forgfältiger Babl und belehrenden Bemerkungen mit ibr und weibten fie, Die iconifrubzeitig einige tindifche Berfuce im Dichten gemacht hatte, in die Grundfage ber iconen Biffenfchaften ein, wie fie benn, nach ihrem eigenen Geftanbniffe, biefen Mannern und bem Sof. Bibliothetscuftos Leon, ben größten Theil ibrer afthetifchen Musbildung verbankt. Lecture liebte fie ebenfalls von Rindbeit auf leibenichaftlich und besondere maren es Begnere, Bof's, Burger's, Stolberg's, fpater Rlopftod's und Berber's Schriften, welche ben tiefften Einbruck auf fie machten und fie bie Welt ibres Innern am beutlichften tennen lehrten. In einer von ihrem frubzeitig verftorbenen Bruder gegrundeten literarifden Befellicaft, beren Zwed es war, bag fich bie Blieber für ihre fünftige Boftimmung als Staatsbeamte und überhaupt ju verebelten Den= fchen ausbilden, fernte fie ihren Gemahl, ben nachberigen f. E. Regierungerath, Unbr. Eugen Dichler, fennen und vereblichte fich mit ihm 1796. Gein fein gebildeter Befchmack erkannte und fcatte bie ausgezeichneten Salente Carolinens und er munterte fie querft auf, bie Erftlinge ihrer Reber, "bie Bleichniffe," bem Drucke ju übergeben, welches fie mit großer Oduchternbeit that, befto angenehmer jedoch überrafct murbe, als diefe fconen Bluthen mit ungetheiltem Benfalle aufgenommen und felbft von Rlopftod und bem Frenberen von Dicolap mit ehrender Unerkennung begrugt murben. - Mun magte fie fich auch an großere Berte und betrat mit vielem Erfolge bas Bebieth bes Romans. Mittlerweile batte fich burch ben Rabmen, ben fich C. P. bereits erworben batte, ein neuer Rreis vorzüglicher Belehrter und fonft febr fcabbarer Danner um fie verfammelt, worunter Frenh. v. Sors mapr, bie benben Collin, Bierthaler, v. Sammer, Strede fuß u. 21., beren Umgang fie manches ju verbanten batte; befonbers war es Erfterer, ber fie in bas Gebieth ber Gefdichte einführte, und auf beffen Unregung die meiften ibrer Romangen und biftorifden Ergablungen entstanden, welche mit entschiedenem Benfalle aufgenommen mur= ben. 1812 magte fie fich auch in bas Gebieth bes Dramas. Dbicon jedoch

ihr Trauerfpiel "Beinrich von Sobenftauffen" 1813 burd bie Reitereianiffe begunftigt, mit großem Benfalle aufgenommen murbe, fo zeigte fich bennoch biefe Babn als eine verfehlte, bie fie bemnach auch einfichtsvoll balb wieber verließ. Eben fo unangemeffen mochten bie großen biftorifden Romane erfdeinen, die fie in neuerer Beit ausschließend beschäftigen, ba ben aller unbestreitbaren reichen Ernnbungsgabe, tiefer Renntnif bes menichlichen Bergens und wohlflingender Oprace, die auch biefe, wie alle ibre Erzeugniffe auszeichnen, boch bas Relb ber Beschichte tieferes Studium und mannliche Sandhabung erfordert und auch die Borbilber claffifder biftorifder Romane ju nabe und faft unerreichbar vorliegen. Undere ibrer Werte bingegen , nabmentlich : Maathotles, Frauenwurde 2c., erwarben ibr burch die eble Burbe ber Darftellung, wie burch ben angiebenben und mit Gewandtheit bebandelten Stoff unftreitig einen ber erften Dlage unter den Schriftstellerinnen beutscher Ration; ein Rubm, ber burch ibre Uchtung fur echte Beiblichfeit, Bauslichfeit und Orbnung noch unendlich erbobt wird, welche Gigenschaften allein, nach ibrem eigenen iconen Ausspruche, weiblicher Schriftstelleren mabren Werth und ben Frenbrief geben, unter welchem fie fich, obne gerechten Sabel ju fürchten, ber Belt zeigen barf. Ihre im Drucke erschienenen Werte find : Gleichniffe, Bien 1800; 2. Muft., Tubingen 1810. (Much ins Ungarifche überfest.) - Olivier oder die Rache ber Elfen, 2 Thle., eb. 1802; 2. Muff., eb. 1812. (Much ins Frangofifde und Sollandifde überfest.) - Leonore, ein Bemalbe aus ber großen Belt, eb. 1804; 2. verbeff. Mufl., eb. 1820. - Ibollen, eb. 1805; 2. Mufl., eb. 1812. - Ruth, ein biblifches Gemalde, eb. 1805. - Eduard und Malvina, eb. 1805; 2. Aufl. Tubingen 1811. - Gie mar es bennoch, Bien 1806. - Ugatholles, 3 Thle., eb. 1808. (Much ins Frangofifche überfebt.) - Die Grafen von Sobenberg, 2 Bbe., Leipzig 1811; 2. Muff., eb. 1811. - Biblifche Jonlen, eb. 1812. - Ergablungen, 2 Bbe. , Wien 1812. - Germanicus, ein Trauerspiel, eb. 1813. -Beinrich von Sobenstauffen, Trauerspiel, eb. 1813. - Ferdinand II., Ronig von Ungarn und Bobmen; biftor. Schaufpiel, Leipzig 1816. -Uber eine Nationalkleibung für beutsche Frauen, Freyburg 1816. - Neue Ergablungen, 2. Bbe., Wien 1817; 3 Bbe., eb. 1820. - Reue bramatifche Dichtungen, eb. 1818. - Frauenwurde, 4 Bbe., eb. 1818. (Ins Frangofifche überfest.) - Der Corfar, nach bem Englifchen Byron's, eb. 1820. (Mangelhafte Uberfetung.) - Die Rebenbubler, 2 Bbe., eb. 1821. - Rleine profaifche Muffate, 2 Thie., eb. 1822. - Die Stoa und bas Chriftenthum, eb. 1822. - Dramatiiche Dichtungen, 3 Thie., eb. 1822. - Rleine Ergablungen, 12 Thie., eb. 1822-32. - Die Belagerung Wien's von 1683, 3 Bbe., eb. 1824. - Die Schweden in Prag, 3 Thle., eb. 1827. - Die Biebereroberung Dfen's, 2 Thle., eb. 1829. - Friedrich ber Streitbare, 4 Thle., eb. 1831. - Benriette von England, eb. 1832. - Elifabeth von Guttenftein, 3 Thie., eb. 1835. - Gebethbuch fur gebilbete Frauengimmer, aus Fenelon überfest, eb. 1835. Mußerbem lieferte fie noch viele gehaltvolle Muffage und Bentrage, worunter befonders angiebende Movellen, in die vorzüglichsten beutschen Safdenbucher und Beitschriften,

fo z. B. in ben bsterr. Taschenkalender, hormant's Taschenbuch für vaterländische Geschichte, Tubinger Taschenbuch für Damen, Lan g's Almanach für häusliche Freuden, in mehrere Jahrgange der Taschenbücher Minerva, Aglaja und Urania, Castelli's hulbigung den Frauen, ferner in Fr. Schlegel's beutsches Museum, das Morgenblatt, die Aaterianbischen Blätter, Abendzeitung, Zeitung fürdie elegante Welt, österr. Zeitschrift 1835 zc. Gesammelt erschienen P.'s Schristen zuerst in 18 Thin. zu Wien (bey Straug) 1813, dann im Verlage ihrer Schwägerinn, der Buchbruckerinn Pickler in Wien, 1820—35 in einer schönen Octavausgabe, bis jest 49 The. und zugleich in einer Ta-

fchenausgabe 1 .- 50. Bochen.

Pichler, Joh. Pet., Rupfersteder, war ben 13. May 1765 ju Bo gen geboren. Den ersten Unterricht im Zeichnen erhielt er burch ben Maler Eusse baselhst, bann ging er nach Wien und bilbete sich in der hiefigen Akademie der bilbenden Künste unter der Leitung des Directors Schwiegervaters, vollständig aus. Bald widmete er sich ausschließend der Schwiegervaters, vollständig aus. Bald widmete er sich ausschließend der Schwiegervaters, in welcher mehrere seiner Blätter den besten englischen gleich gestellt zu werden verdienen. Nach dem Tode seines Schwiegervaters erhielt er dessen verdienen. Nach dem Tode seines Schwiegervaters erhielt er dessen verdienen. Nach dem Tode seines Schwiegervaters erhielt er dessen verdienen. Nach dem Tode seines Schwiegervaters erhielt er dessen verdienen. Nach dem Tode seines Schwiegervaters erhielt er dessen verdienen. Nach dem Tode seines Schwiegervaters erhielt er dessen verdienen für der den gelungensten Leistungen gehören mehrere Platten für die chalkographische Gesellschaft zu Dessen nach Gemäßen, des Gallerien zu Braunschweig, Dres den und Eassel, dann mehrere Blätter nach Guido Reni, Carabaggio, Eignani, Albano, Correggio, Tizian, d'Arpino, Dominichino, Ban Dyk, Rembsrand, Mengs und Küger.

Pichler, Jos. v., talentvoller Maler, geboren ju Rutschach in Oberkarnthen ben 9. Man 1730. Ungeachtet seiner frühzeitigen Sinneigung jur Runft, konnte er boch erst im 20. Jahre seine Laufbahi ju Lung in Tyrol unter Faltinger beginnen. 1752 kam er nach Wien und besuchte mit bem glücklichsten Ersolge bie k. k. Akabemie. Balb war sein Rahme bekannt und mehrere gute Frescogemalbe begründeten seinen Ruf. Ausgezeichnet sind mehrere Blumenstücke von ihm, auf welches

Genre er fich vorzugeweise verlegte.

Pierwipfl, Mich., Pfarrer zu Kehring in Stepermark und Borsteher ber landwirthschaftsgesellschaftl. Filiale Feld bach, wurde am 12. Bebr. 1755 zu Grat geboren. Er diente in der Seelsorge als Caplan 4 Jahre zu St. Peter am Ottersbach, 3 Jahre in St. Leonhard ben Grat, 3 Jahre in der Sauptpfarre zu Riegersburg und endlich 44 Jahre hindurch als Pfarrer in Fehring, wo ihm der schen Rachtlang als eifriger Beförderer des Unterrichts der Jugend und der Wohltageichnete, eben so eifrig war er in der Beförderung mehrerer Zweige der Landwirthschaft. Seine Katigkeit für die Zwecke der Landwirthschafts-Geine Katigkeit für die Zwecke der Landwirthschafts-Gesellschaft in Stepermark, in der er seit ihrer Gründung als Kilialvorsteher ein thätiges Mitglied gewesen, war höcht verdienstlich. Er war einer derzenigen, welche die Einführung des Erdäpfels und Rübenbaues, wie die der Dreschmaschien und anderer stonomischer Geräth-

icaften beforderten. Biel verbankt ibm vorzüglich bie Obfibaumzucht im Raabthale als grundlichen Pomologen. Eine große Ungahl von Baumen , verebelt burch die feinsten auslandischen Obifforten , murben aus feinen Baumfdulen verbreitet, viele ber Schuljugend, die er theils felbft, theils von einem eigens bagu gehaltenen Lebrer in ber Dbitbaumgucht theoretifc und practifc unterrichten ließ, unentgelblich und als Oculprufungs : Pramien vertheilt. Co fliftete er auch fur jebe Bemeinbeioule bes großen Pfarrfprengels eine eigene inftructive Baumidule. Micht bloß in feiner Dabe, fondern auch in der Gerne wollte fein edler Gifer mirten; er gab baber 1822 beraus: "Berfuch eines Leitfabens fur Landleute, wie fie auf die moblfeilfte und leichtefte Urt in furger Beit viele Obstbaume pflangen, veredeln, und ibre Fruchte benuten fonnen;" eine von allen Obitbaumgudtern anerkannt brauchbare und nubliche Odrift. Much jur Ginführung ber Geidencultur im Raabthale machte er mehrere Berfuche. Die Landwirthichafte. Gefellichaft in Stenermart bat alles biefes gewurt bigt, und ibm bie Gefellicaftebenkmunge querfannt, bie er aus ben Sanben bes Prafibenten Ergbergog Johann erhielt. Gelbft im Muslande murbe fein Berbienft geachtet. Die altenburgifche pomologische Gefellichaft ernannte ibn 1826 ju ihrem auswärtigen correspondirenden Mitgliede. D. ftarb am 17. July 1831. Gein Undenken ehrte bie bamablige Inhaberinn ber Berrichaft Sain felb, die 1835 verftorbene Grafinn v. Purgi stall mit einem Monumente, welches fie bem Berblichenen in ber Rirde ju Rebring feten ließ.

Diefting, einer ber ansehnlichsten Fluffe bee B. U. B. B. in Rieberösterreich, entsteht an ber Nordseite bes Schneeberges im Markte Gutenstein burch die Beteinigung der Steina-Piesting und der Langa-Piesting. Außerdem vereinigt fich in Gutenstein mit dies senden bei ber fogenannte kalte Gang, von welchem die P. noch eine Strecke hinter jenem Ort den Rahmen des kalten Ganges bepbehalt. Sie fliest dann durch das Thal der Do, tritt, nachdem sie das Gebirge verlassen hat, auf die Neuflädter Beide und ergießt sich in

die große Fifcha.

Dietola, lombard. Dorf in ber Delegation Mantua, nahe am Mincio ben Mantua, wird nach einer ziemlich unverläßlichen Erabition für das alte Andes und ben Geburtsort Virgil's gehalten. Fast alles nur einigermaßen Bemerkliche wurde mit bem Nahmen bes Dichters verherrlicht. Eine Grotte in ber Nahe erhielt ben Nahmen ber Grotte Virgil's; ber alte Palast ber Hergoge von Mantua wird jett noch Virgil'an a genannt, doch ist er sehr versallen und ber Garten nur eine Urt vernachlässigten Küchengartens. Die Franzosen wollten einen bffentlichen Garten anlegen und in bemsetben bes Dichters Standbild ausstellen; die Kriegsereigniffe seboch haben bem Plane ein Ende gemacht:

Piennigg, f. Ermin.
Pilar, Jos. Ant. Edler v., E. E. Hoffecretar im außerordentlichen Dienste ben ber geh. Saust-, Sof- und Staatstanzien, Indens, bes
bes filbernen Civil-Ehrenkreuzes, Ritter bes papftl. Christus-Orbens, bes
tuff. faiferl. Gr. Unnen- und bes tonigl. preuft, rothen Abter-Orbens
3: Claffe, Sauptredacteur bes Ofterreichischen Besbachters, ift geboren zu

Mug & burg ben 20. Rebr. 1782, machte feine erften Ctubien in bem bortie gen Collegium ad St. Salvatorem, abfolvirte bierauf die Rechte 1801-3 in Gottingen, trat im Dovember 1803 als Privatfecretar in bie Dienfte bes bamabligen faifert. öfterr. außerorbentlichen Gefanbten und berollmächtigten Minifters am Berliner Sofe, Grafen (jegigen Saus, Sof= und Staatstanglers Burften) von Metternich, bem er auch 1806, nach beffen Ernennung jum f. t. Bothichafter in Daris, babin folgte. Im Movember 1810 tam er mit bem jum Minifter ber auswar= tigen Ungelegenheiten ernannten Grafen von Detternich nach Bien und übernahm mit 1. Jon. 1811 aus ben Banten Friedr. v. Ochles a el's bie Redaction bes Ofterreichifden Beobachters, bie er nun ein volles Bierteljahrhundert lang führt.. 1813 begleitete D. ben Minifter ber aus. martigen Ungelegenheiten, Grafen Detternich, jum Congreg nach Drag und mar in bem barauf folgenden Feldzuge mit ber Redaction ber Urmeeberichte und anderer auf die bamabligen Berhaltniffe fich begies benten Dublicationen beauftragt. 1814 mar D. mit bem nunmehrigen Fürsten von Metternich burch bas Bordringen ber verbundeten Beere nach Paris gelangt und machte nach gefchloffenem Frieden mit bem Surften die Reise nach Conbon, von mo er Unfange July 1814 wieder nach Bien gurudtebrte, und erhielt bas, von Raifer & rang jur Belobnung besonderer Berbienfte um die Beforderung ber Zwecke bes Rrieges 1813-14 gestiftete, filberne Civil - Chrenkreug, murde im Upril 1818 jum f. E. Soffecretar im außerordentlichen Dienfte ben ber get. Saus-, Sof- und Staatstanglen ernannt, und erhielt nachmable bie obenermabnten auswärtigen Orben. Er fcbrieb: Uber Urme und Urmenpflege, Berlin 1804. - Betrachtungen eines Deutschen über die burch bas Gena. tusconfult vom 16. Nov. 1813 in Frantreich ausgeschriebene Confcription von 300,000 Mann, Frankf. a. M. 1813. - De Prabt's Gefcichte ber Bothichaft im Berzogthum Baricau von 1812 (aus bem Frangofischen überfett), 2 Thie., Bien 1814-15. - Carl Ludwig v. Saller's Odreiben an feine Familie, um ihr feine Rudtehr jur romifd. tathol. Rirche ju eröffnen (aus bem Frangofifden überfett), eb. 1821. (Erlebte 3 Muffagen.) Gonft auch : Muffage und Abhandlungen in Sartleben's Justige und Polizen-Fama, in ber Berliner Saube und Opener'iden Beitung, befonders über bas Ball'iche Enftem, vericiebene Bebichte und Uberfetungen von Bedichten aus bem Griechischen und Cateinischen in mehreren Safchenbuchern und Journalen.

Pilgram, bohm. tonigl. Stadt im Taborer Kreife, an der Quelle ber Iglama, mit 361 Baufern und 3,200 Einw., einer Dechantfirche, Sauptschule, Salzniederlage, Luchweberen, Baltmublen, Papier-

muble und einer Ochafwoll : Mafchinenspinneren zc.

Pilgram, Unt., Baumeifter ber Stephanstirche in Bien ober viels mehr ihres großen Thurmes. Mit diesem Manne, einem gebornen Brunner, bat es, wie fast mit allen andern Werkmeistern biefes berühmten Riesenbaues, einerathselbafte Bewandtniß. Er heißt eigentlich Pilgramb ober Vilgraben, wie ihn ein Rückettel besselben auf einem geschnisten Bild im Besit ber Maurergunft ju Bien erklarenb benennt und 1356 ben Gt. Grephan als Baumeister anführt. Bom Nahmen angefangen und ber

flaren Ungabe bes Geburtsjahres, von ber dronologisch bestimmten Werf. führung bis zum Tobe und felbft über bie Gleichzeitigkeit feiner Derfon mit fpateren Meiftern, berricht eine vollige Bermirrung in Rabmen und Rablen. "Erzbergog Rubolph IV. (fagt eine fpatere öfterr. Chronit) vers fina auch by Rirchen mit erfamen Daw und fuerte fo über bie Grundveften mit unfäglichen Rhoften und lieg in ba wenben in ben eren aller Beilie gen." Dieg war nun nicht ber Grund eines neuen, auf ben Erummern ber alten, oft burch Brand vermufteten und (wie Safelbach meint) niebergeriffenen Rirche erbauten Munfters, fondern ber obere Chor mir ber 2molfbothen: und Frauenabseit, wie feine neuere Bauart im Gegenfat ber alten bem Riefenthor und ben Seibenthurmen anzeigt , bie noch bem uralten Bauftol angeboren, ber fich faum vom gebruckten byjantinifden losgewunden batte. Dag man bierben fo menig, wie ben ber Grundsteinlegung bes großen Thurmes (7. April 1359) bereits an D. als Baumeifter benten tann, wie ibn bie Sage, Die fich bierben gleichsam in mehrere Zweige theilt, bagu ftempelt, ift um fo gewiffer, als Tradition und Chronit ibn ben Thurm 1433 (unter Ber-20g Ulbrecht V.) am 4. Lag nach Michaelis vollenden läßt, und biermit für die Dauer bes Baues fatt ben gemeiniglich angenommenen 74, 77 Jahre und fur D.'s Lebensbauer ein über bas Bewöhnliche meit em= porfteigenbes Ulter angenommen werben mußte. Obgleich es jest biftorifc ausgemittelt ift, bag Georg Saufer bis 1400 an bem Thurme baute, fo ift es beffen ungeachtet noch feineswegs bestimmt, mann D., bem man bie Bollendung jufdreibt, die Fortfebung unternahm, nachbem burch langere Beit teiner bas riefige und mit ben tiefften geometrifchen Einsichten begonnene Bert weiter ju führen verftanb.

Dilgram, Unt., Dr. der Philosophie und der freven Runfte, geachteter Uftronom, murbe geboren ju Bien ben 3. October 1730. Mach bafelbft vollendeten erften Studien trat er in ben Jesuiten . Orden, beidaftigte fic außer feinen Berufsftudien leidenschaftlich mit aftrono: mifchen und meteorologifchen Forfchungen, und murbe 1769 bem berubmten Uftronomen Sell als Uffiftent auf ber f. E. Sternwarte bengegeben. In ber Folge erhielt er ben Titel eines taif. Uftronomen. Dach Mufhebung feines Ordens weihte er fich gang feinen Lieblingswiffenfchaften, in welchen er manches Zwedmäßige und Rubliche leiftete. Er ftarb ju Bi en ben 15. Jan. 1793. Geine wichtigsten Ochriften find : Ephemerides astronomicae, für die Jahre 1769, 1770 und 1771, mabrend welcher Beit fich Bell auf feiner miffenschaftlichen Reise befand (Untheil aber nahm er bis 1793). - Calendarium chronolog, medii acvi etc. , Wien 1781. - Untersudungen über bas Babriceinliche ber Bettertunde, 2 Thie. eb. 1788, ein voluminofes und mubfames Bert, bas jedoch im Bangen wenig genugend erscheint. Intereffant ift bie in bemfelben enthaltene große Ungabl von fogenannten Bauernregeln und Bitterungsbemertungen Underer. Much gab er eine neue verbefferte und vermehrte Auflage von Belid or's Unfangsgrunden ber Artillerie bere aus, und liefette einen Muffat über die icheinbare Große der Jupiterstrabanten und ihrer Folgen auf die Finfterniffe in bie: Beptrage ju ver-Schiedenen Wiffenschaften von einigen öfterr. Gelehrten.

Dilfen, bobm. tonigl. Rreisstadt im Dilfener Rreife, eine ber vornehmften Stadte Bobmens, breitet fich, umgeben von fruchtbaren Reibern , in einem breiten, iconen, von ber Beraun burchftromten Biefenthale aus, und gablt mit ihren 3 Borftabten 548 Saufer und 9,000 Einwohner. Bu ben anfehnlichften Gebauben ber Stadt geboren: Die fone gotbifde Sauptfirde mit einem 30 Riftr. boben Glockentburm und guten Gemalben, bas gefcmactvolle Gymnafialgebaube, bas gotbifche Rathbaus, und bas alte beutiche Saus. Mebit bem Rreisamte fur ben Dilfener Rreis trifft man bier eine philosophische Lebranftalt, ein Opme nafium, eine Saupticule, ein Militar-Anaben-Erziehungshaus und ein Theater. Die Tuchmacheren wird fart betrieben und es werden grobe und mittelfeine Lucher erzeugt; auch eine Gaffianleberfabrif macht gute Bagre. Die biefigen Sabrmartte werben von einem großen Theile ber banbeltreibenden Bobmen aus allen Rreifen bes Canbes fart befucht, und nicht unwichtig ift ber Speditionsbandel mit Bolle, Leber, Tuch, Leinwand, Bieb, Gifen, Pottafche, Rebern 2c. Die von einem patrip. tifchen Bereine auf Actien gegrundete Pilfener Gifenbabn, unter ber Leitung bes Bafferbau Directore v. Gerfiner erbaut, lauft von D. bis an bas Prager Carlsthor, wo fie, in zwey Urme fich theilend, bis an die Molbau reicht, wodurch biefe Gifenbahn mit ber Elbe in mittels bare Berbindung tritt, beren Schifffabrt bagu beptragt, ben Tranfito. bandel von D. aus zu beforbern , ba biefe Stadt burch bie Sauptcom. mergialstraffen mit bem füblichen und westlichen Deutschland in Berbinbung ftebt und auf ber Gifenbahn bedeutenbe Manufactur., Raufmanns. und Transitoguter auch ale Retourfracht verführt werden tonnen.

Dilfener Rreis, in Bobmen, begreift in feinem Umfange 68-Q. M. Man gablt in biefem Canbestheile 15 Stabte, 14 Martifleden und 663 Dorfer mit 198,430 Einw., welche fast burchgebends beutich fprechen. - Diefer Rreis, welchen größtentheils Deutsche bewohnen, gebort ju ben gewerbereichen, und vorzüglich ift es bie Gifenwaaren :. Glas- und Glasmaaren-Erzeugung und bie Tuchweberen ; womit fich bie Einwohner besfelben beschäftigen. Die Schafzucht wird febr fart betrieben. In einem ansebnlichen Theile bes Rreifes verlegt fich ber Landmann

bloß auf ben Flachsbau.

Dilono (Dilegno), galig. Stadt im Tarnower Kreife, am linken Ufer ber Boslota, mit 390 Bauf., 1,260 Ginm., Dechantfirche, Augusti.

nerfirche, Bollamt und Sandel.

Dindemonte, Graf Sippolyt, Mitalied bes ital. Institutes ju Benebig und mehrerer gelehrten Gefellichaften, gefcatter ital. Dich. ter, war 1753 ju Berona geboren, verlegte nich frubzeitig auf bas Studium ber rom. und griech. Claffifer und batte fich bereits im 18. Jabre eine ehrenvolle Stelle unter ben beffern, gleichzeitigen italienifden Dichtern erworben. Er burdreifte Italien, Frankreich und Eng. land; feine anfanglich beitere Gemuthestimmung murbe burch Umftanbe und Erfahrungen aller Urt balb in eine ernfte, ja buftere und fcmarmerifche umgewandelt; übrigens fichert ibm ber Ernft feiner Beftrebungen, wie die Reinheit feines Lebens und feiner Odriften ftets einen ebrenvollen Rang unter feinen Zeitgenoffen. Er ftarb ju Berona ben 15

18. Nov. 1828. Die vorzüglichsten seiner Schriften sind: Viaggi, ein Sermon, und Abaritte, ein Roman; bepde bilben eine Urt von Tagebuch, die Betrachtungen bes Versassers während seiner Reisen enthaltend. Armonio, tragedia. Verona 1819; — La Fata Morgana, Elogio di Gessner (in Elogi di letterati. 2 Bde. Verona 1826). — Il colpo di martello, so wie mehrere sprische Gedichte, vorzüglich der Oben, Episteln (Epistole in versi. Verona 1817) und Sermonen (Sermoni. Vertona 1819) und Idplien (Prose e poesie campestri in mehr als 15 Auflagen, darunter gut Verona 1817), welche Liefe der Gedanken und Innigkeit der Gefühle auszeichnet.

Pinguente (Rafpo), Marktfleden im Mitterburger Rreise bes illnrifchen Ruftenlandes, hat 700 Ginwohner und treibt Sandel mit Wein, Ohl und Korn. In der Nahe werden Mubisteine gebrochen.

Pinkafeld, ungar. Marktfleden, im Gifenburger Comitat, an ber Pinka und an ber ftepermark. Granze, mit 245 Saufern, 2,060 Einwohnern, einem fürstlich Batthyann'ichen Schloffe, einer katho-

lifden Pfarre, einem Sauerbrunnen und großen Thiergarten.

Dino v. Friedenthal, die Frenherren. Die P. find ein uraltes abeliges Gefdlecht ber Combarbie, beffen Git Como mar, und wovon fich in ber Vorzeit Zweige nach Reavel und Granien ausbreiteten. 3br Urfprung liegt außer bem Bereich geschichtlicher Nachweisung. Das Ur= dir bes 1796 aufgeloften Consiglio generale nobile di Como de' Signori Decurioni beweift nur, baß biefes Befchlecht ichon im 13. Jahrhundert zu ben ansehnlichften Familien bes 2lbels geborte. Go er= fcint barin libertus be P. als Befchaftsführer ben ben zwifden bem romifchen Konig Rubolph und der Burgerfchaft zu Como gefchloffenen Bertragen. Go baben viele Blieder Diefer Ramilie Die Decurions= wurde, welche nur ben erften abeligen Gefdlechtern erreichbar mar, in Como befleibet. Darunter find folgende: Joh. de P. 1427; Joh. de P. 1433; Jac. de P. 1465; Nicol. de P. 1476; Thomas be P. 1535. Mit Joh. Unt. Jof. de P., welcher fich gegen Enbe bes 17. Jahrhunderts aus feinem Baterlande nach Ofterreichifch-Schlefien jog, und bafelbft bebeutende Realitaten ankaufte, marb biefes Ge= ichlecht in die beutscheöfterreichischen Staaten verpflangt; 1726 in ben Reichsabel, 1766 mit bem Bennahmen Friedentbal in bie Reichsund erblandische Ritterfchaft aufgenommen und 1776 in ben Reichs- und erblandischen Frenberenstand erboben. Gegenwärtig bat es fich in 3 Sauptlinien getheilt. Aber auch in Gpanien blubt biefes alte Befchlecht fort, wie die 1834 Statt gehabte Ernennung bes Fernandes bel D. jum Grafen von D. = Bril beweift.

Pionier-Corps, begreift: 1 Stabs-Officier als Corps-Commanbanten, 1 Major, 1 Corps-Urzt, 1 Corps-Rechnungsführer, 2 Corps-Abjutanten, 9 Hauptleute, 2 Capitan-Lieutenants, 12 Oberlieutenants, 28 Unterlieutenants, 27 Cabetten; in Friedenszeiten aus 2 Bataillons zu 4 Compagnien, in Kriegszeiten wird jedes Bataillon ur 2 Compagnien verstärft und noch 1 Bataillon-errichtet. Die Bestimmung bes P.-C. in Kriegszeiten ist: Beom Borrücken ber Urmeen alle hindernisse, die einer marschirenden Colonne in den Beg kommen können, fomobl in als außer bem feindlichen Reuer, aus bem Wege gu raumen. In Friedenszeiten wird biefes Corps, nach Erforbernif ber Umftanbe, jur Fortification und allen bagu geborigen Arbeiten, gur Erbauung und Berftellung von Militar-Ararial-Gebauden, jum Chauffeeund Dammbau, ober auch jum Baffer: und Canalbau verwendet, und nebitben zu ben im Rriege ben einer Urmee vorkommenden Ur-, abgerichtet. Bu bem Di=C. merben baber fo viel moglich folde Profeffioniften ausgeboben, Die ju ben vorangeführten Urbeiten besonders geeignet find. Der Pionier ift nach bem Infanterie:Dienft= reglement zu bebandeln. Er muß nicht nur bie ibm vorgeschriebenen Arbeiten verrichten, fonbern auch einem feindlichen Ungriffe mit ben Baffen in ber Sand begegnen; jeber Mann ift baber mit einer Mustete verfeben, und bat nebit biefer noch eine Schaufel ober einen Rrampen gu tragen. Das P.-C. ift in Rudficht auf bie von bemfelben gu perrichtenden Dienfte bem General-Quartiermeifter untergeordnet. In Unfebung ber Jurisdiction, Okonomie und Berrechnung ift basfelbe bem General-Commando, in beffen Begirt es verlegt ift; untergeordnet. Dem Commandanten bes P. . C. find, in Bezug auf Beftrafung ber Distiplinar-Bergeben, Bewilligung ber Sepratben vom Unterofficier abwarts, und bie Beforberungen, jene Rechte eingeraumt, Die ben Commandanten felbftftandiger Bataillons ober Corps gufteben. Bur Bilbung im Pionieredienfte besteht eine eigene Ochule in Tulln:

Dirano, Statt im Iftrier Rreife bes illprifchen Ruftenlandes, liegt auf einer Salbinfel am Meerbufen Largone, gwifden 2 Bugeln, an beren einen ppramidenformig angebaut, und bat 6,200 Einwohner. Das talte verfallene Caftell und bie febr boch liegende Sauptfirche geben bem Orte ein bubiches Unfeben. Mußer 2 großen Platen find bie meiften Gaffen febr eng. gaft in ber Mitte ber Stadt erhebt fich auf einem boben Bugel die alte gotbifde Bauptlirde mit einem fretfteben= ben fpitigen Thurme, welche einen freven Plat por fich bat, von bem man eine berrliche Musficht auf bas Meer geniefit. Das Stadthaus und bie Minoritenfirche baben febenswerthe Gemalde. Fur ben Unterricht besteht eine Sauptschule. In bem nabe gelegenen Valle di Siccole liegen die wichtigften Galinen Iftriens, welche bas iconfte und reinfte Galg an ber gangen Rufte erzeugen. Die Sauptbefchaftigung ber Ginwohner ift Beine und Dliveneultur und Fifcheren. Der fcone und fichere Safen Porto delle Rose, von ben Iftriern il Porto glorioso genannt, hat ein doppeltes Beden, wovon bas tleinere fast mitten in ber Stadt befindlich, burch Canale, die gefverrt werden tonnen, juganglich ift.

Pirawart f. Groß : Pirawart.

Dirchftaller, Jac., Bilbhauer, geboren am 3. July 1755 gu Trens unter Sterzing in Tyrol; lernte die Bilbhaueren ben Jac. Gratt zu Innebruck, und kam 1775 nach Bien, wo er sich auf ber Akabemie in seiner Runft übte, auch zugleich ben ber Gofbaubirection practicirte. Als er 1781 in sein Naterland zuruckkam, ging er nach Brizen, wo sein Bruber Joh. Bapt. Dombeneficiant war. An ber Domkirche daselbst wurde die Fagade oder vielmehr ber Porticus nach seiner Zeichnung erbaut, nebst ben Statuen barauf von weisem Marmor. Er

verfertigte auch in Brixen das Grabmal für die Fürstbischöfe Leopolb und Ignaz Grafen v. Spaur, welches in der Cassianscapelle der Domfirche zu sehen ist. 1785 ward P. nach Meran als Zeichnenmeister aufgenommen. Er verfertigte baselbst in der Pfarrkirche den Sochaltar von schönem weißen Marmor in sehr einfachem römischen Geschmacke, und leistete auch durch seine Wassergebäude sehr großen Nugen wider den reißenden Passerbach, indem er nicht minder Urchitekt als Bilbhauer

war. Er ftarb ju Mais nachft Meran den 14. Febr. 1824.

Diringer, Benedict, Lanbichaftetupferflecher in fogenannter Acqua tinta Manier, Mitglied ber Biener Utabemie ber bilbenben Runfte, war geboren ju Bien 1780, ftubirte mehrere Jahre in ber bafigen Ufabemie unter ber Leitung Friedrich Brand's Die Canbicaftsteich= nung und barauf die Acqua tinta Manier unter Berginger, worin er es ju bedeutender Bolltommenbeit, befonders in der flaren Behandlung ber Zone brachte. Um fich in biefer Runft vollständig auszubilben, reifte D. nach Paris und ftarb bafelbft ben 29. Nov. 1826. Geine vorzuglichften Blatter find: Biven Geeftude, nach Sorl, einen Sturm und eine rubige Mondnacht barftellend. Zwen Canbicaften, nach Gottbelf Brand. Guite von 12 Canbichaften, nach Gerb. Robell. 6 Cand-Schaften nebft Sitelblatt, nach Dietrici. 12 Canbicaften, nach bemfelben. 2 Diebftude, nach Molitor. Die Mondnacht, nach Beit, vortreffliches Blatt. Abendlanbichaft, nach Molitor, Gegenftud bes Borigen. 2 Canbichaften nach Pouffin. L'aube du jour et clair de lune, 2 Canbichaften, nach Molitor. Mehrere Unfichten von Eproler Gegenben, nach Runt's Zeichnungen, welche in Jos. Eder's Berlage in Wien erschienen.

Pirning, mahr. Marktfleden im Iglauer Rreife, an der Breniczka, hat ein altes Schloß mit febenswerthen alterthumlichen Gemalben, 3 Rirchen, 2 Synagogen, Rattun- und Luchweberen, eine Pulver- muble, Luchwalke und 2,490 Einw., worunter viele Juden, welche

Sandel mit Wolle treiben.

Pischtian, (Posteny), ungar. Marktsleden im Neutraer Comitat am rechten Ufer ber Bag, in einer angenehmen und fruchtbaren Gegend; mit 480 Saufern und 3,000 Einwohnern. Die hiesigen 40 bis 50° R. warmen Schwefelbaber nennt man auch Eepliger Baber, weil sie sich 2 Stunde vom Markte im Orte Leplig oder Rlein-Pische tian hart am Ufer der Bag besinden. Die Babehaufer sind mit Eleganz aufgeführt und mit einer Saulencolonnade umgeben; man zählt gegenwärtig 4 Spiegel- und 18 Bannenbader, die sammtlich musterhaft eingerichtet sind. Die Umgegend biethet schone Spaziergange dar.

Pifet; bohm. königl. Stadt, im Prachiner Rreife, Sig des Kreisamtes, in einer unfruchtbaren Gegend am Flüßchen Wottawa, über welches eine alte stattliche steinerne Brücke führt, welche, nach der Moldaubrücke in Prag, die langste in Bohmen ist. Die Stadt ist von einer alten, boben und bethürmten Mauer umgeben und hat 469 Saus. mit 5,450 Einw., 3 Kirchen, ein Gymnasum; eine Sauptschule, ein Militar-Anaben: Erziehungshaus, Zuchweberen, leinwand- und Wollfabri-

Een, Ochon, und Schwarzfarberegen und eine Gifenbrahtmuble. Im Riugden Bottama findet man bohm. Diamanten, Branaten, Perlen.

Diftor, Carl, f. t. Soffcauspieler, wurde um 1780 gu Samm in. Beffpbalen geboren. Gobn eines preuß. Staatsbeamten follte er fich ebenfalls der öffentl. Beidaftslaufbabn widmen; nach vollendeten Studien an den Universitaten ju Salle und Berlin aber fublte er fich unwiderfteblich jur Schausvieltunft bingezogen. Die meifterbaften Darftellungen der Werte Goethe's und Schiller's im Softheater ju Berlin gaben feinem Triebe neue Mabrung und er befchloft, fich burch eifriges Stubium ausschließend ber barftellenben Runft ju widmen. Bereits 1804 erbielt er ein Engagement im Softheater ju Odwerin, wo er in mehreren Rollen gefiel und rafche Fortidritte machte. 1806 murbe er ben ber Bubne ju Bremen engagirt, wo et fich nebft feiner Gattinn burch 7 Jahre des lebhafteften Benfalles ju erfreuen batte. Dach ber Befignahme Bremen's durch die Frangofen begab fich D. nach Braunfdweig, wo er ein Engagement erhielt und ebenfalls gefiel. 1820 murbe er von bem bamabligen Director ber Drager Bubne, Frang v. Solbein, für diefelbe gewonnen, mo er burd mehrere Babre mit Benfall auftrat. 1824 murde die Ramitie D. ben bem E. f. Sofburgtheater in Bien engagirt, wo fie fich noch gegenwartig befindet. Geine vorzüglichften Rollen find: Burm, in Cabale und Liebe; Andolph, in Bedwig; Stevanoff, in der Berschworung auf Kamtschatta : Point, in Beinrich IV. u.a.m. Befonders aber ift es beffen altefte Tochter Betty D. , welche fic burch ibr melodifches Organ, Musbruck ber Mienen, eble Saltung, richtige Declamation und Gefchmack im Unjug, ber Gunft bes Publicums im boben Grade ju erfreuen bat. Ihre bedeutenoften Rollen find: Louife, in Cabale und Liebe; Erny, im treuen Diener feines herrn; Emilia Galotti; Minna von Barnbelm; Natalie, in ben Corfen; Opbelia, in Samlet; Thecla, in Ballenftein; Marie, im Berbittag u. a. m.

Pitten (Putten), niederösterr. kleiner Markt im B. U. B. B., am rechten Ufer des Pittenbaches, der hier schon Leitha genannt wird, in einem schönen Thale, mit 550 Einwohnern. Auf einem Berge steht das Schloß Pitten, welches in früherer Zeit start befestigt war und zu den wichtigsten Gränzsestungen gegen Ungarn gehörte; auf der halben Höhe des Berges die St. Georgs-Pfarrtirche. Hinter derselben ist eine Felsenhöhle, die zu einem Beingewölbe verwendet wird. Bemerkenswerth ist das dem Grafen v. Pergen gehörige Eisenbergwert und eine Papierfabrik, welche auf Maschinen auch Pavier von besiebiger

Lange verfertigt.

Pitter, Jos. Bonaventura, mahr. Pralat und Propst bes Benedictinerstiftes Rangern, geboren zu Gobenbruck in Böhmen am 5. Nov. 1708. Sein Vater, ein armer Töpfer, tonnte ihn nicht studiren laffen; es nahm sich daher der Bruder seiner Mutter, ein Franciscaner, des Knaben an und ließ ihn in der deutschen Sprache und Musik unterrichten. Er brachte ihn bald als Sänger ben der Kirchen. Schuler in das Benedictinerstift Braunau, wo er die lateinischen Schulen studien studien frudren konnte, und als er den Beruf, Benedictiner zu werden, in sich fühlte, suchte er zu Braunau um die Aufnahme an, die

er auch erhielt und legte nach bem Probejahr am 28. Oct. 1727 bie Orbentgelubbe ab. Mit 25 Jahren murbe er jum Priefter geweiht und in der Geelforge verwendet. - D. hatte immer einen Sang jur vaterlandifden Gefdichte: bas Umt eines Gecretars und Ardivars, welches er ben feinem Orben erhielt, verschaffte ibm Gelegenheit, die wichtig. ften Archive auch in andern Rloftern einzuseben. Um die vaterlandische Befdichte von Irrthumern zu reinigen, nahm er genaue Ubidriften ber Urkunden und fammelte bas Brauchbarfte aus ben alten Sandidriften. Durch biefe biplomatifche Befchaftigung gewann er die Uchtung ber Belehrten und ber Ruf feiner antiquarifchen Renntniffe breitete fich fo aus, daß fich Mascow, Rappius und Undere mit ibm in Brief. wechsel fetten. Um 25. Man 1756 murbe D. einstimmig jum infulirten Propft in Rangern gewählt. Much auf biefem Standpuncte wibmete er feine Dugeftunden gelehrten Arbeiten, ließ alte Chronifen und Diplome copiren, um ein Corpus scriptorum Bohemiae und ein Diplomatarium berauszugeben. Allein inmitten biefer ruhmvollen Befcaftigung ftarb er am 15. May 1764. - D. mar ein unermubeter Befdichtsforfder, ber bie alte Befdichte nicht in Compendien, fondern in achten Urfunden fucte. Bon feinen gebruckten Schriften ift zu nennen : Thesaurus absconditus in monasterio Brzewnoviensi: mit Runf. Brunn 1762; ein Bert tiefer Gelehrsamkeit. Geine banbidriftlichen biplomatifden Sammlungen werden im Stifte ju Rangern aufbemahrt, worunter bas Monasticon Moraviae ben Beweis eines außerordentlichen Gleißes liefert.

Diwniczna, kleine galig. Stadt im Sandecer Rreise, am Peprad, non hoben Sandsteinbergen umgeben, hat 2,080 Einw., Leinen - und Damastweberen, eine Papiermuble, Sandel mit Leinwand.

Diggighetone, fombard. Markifleden in ber Delegation Er es mana, eine Beftung am Bluffe Aba mit 3,820 Ginm, und einem

Schlosse.

Plan, bahm. Stabtden und Sauptort einer herrschaft im Pilfener Kreife, mit 252 Sauf. und 2,760 Einm., einem alten Schloffe, einer Sauptschufe, Waidenhigo, Wollenzeug: und Tuchfabriken, Maun: und Vitriolsiederenen, einer Papiermuble und einem Sauersbrunnen in der Nabe. Auch sindet man unweit der Stadt viele kleine Rubinen.

Planina (Alben; von den Alten Alpes Juliae genannt), illpr. Marktfleden im Abelsberger Kreise des Herzogthums Krain, in einem Kessel zwischen hohen Alpen und Wälbern, mit 1,100 Einm., die viel Feuerschwamm bereiten und versenden. Der Ort ist ziemlich wohle gebaut, aber den häusgen Uberschwemmungen des Unzusussies ausgesetzt. Unweit davon liegt das Schloß haabberg und eine Viertelsstunde von hier, ben den Trümmern der Veste Kleinhäusel ift die herrliche Grotte des Mühlthales, die man auch Unzhöhle und Kleinhäussetzer ernnt. Zwischen Felsen versteckt eröffnet sich auf einmahl ein Bassin, das ringsum von einem sehr hohen, ganz senkrechten Felssen, der ein reines Echo zurückwirft, eingeschlossen ist. Die Grotte

hat einen erhabenen Gingang; man glaubt in einen prachtigen Dom zu

treten, fo majeftatifch ift fie gewolbt.

Plankenstein (Blankenstein), niederösterr. Dorf und Schlofi im B. D. B. B., auf einem bewaldeten Berge, zugleich eine freyberrs, Tin ti'sche Fideicommigherrschaft. Die Burg, welche mahrscheinlich im 16. Jahrhunderte gebaut murde, ist noch wohl erhalten, bat 2 Stockwerke und 2 seite Thurne, neht einem Thurmben am sudlichen Flüggel. Un der staden Seite des Berges, auf dessen Abhang sie steht, bat sie einem Graben, über welchen eine Zugbrücke führt, und an der Bergseite starke Berke.

Platten, bohm, königl, Bergstadt, am Plattenberge, im Elebogner Kreife, mit 186 Sauf. und 1,700 Einw., bat ein schönes Rathbaus und Burgerspital. In der Rahe besteht eine Schmaltefabrik. Bon den Einwohnern werden viele Blechlöffel, Spigen zc. verfertigt. Chemabls wurde bier Bergbau auf Silber und Zinn getrieben. Jost

wird noch auf etwas Robalt und Braunftein gebaut.

Plattenfee (Balaton), ber größte Gee in Ungarn, liegt zwifden ber Gralaber, Gumeaber und Befeprimer Befvanfchaft und bat eine gange von 40,000 Biener Rlaftern. Geine Breite mißt ben & o t gegen 8,000 Kl. Um fcmalften ift er ben Tichann, wo feine Breite taum 200 Rlafter beträgt. Das nordliche Ufer umgrangen Berge und Bugel, welche theils mit bedeutenden Balbungen bedeckt, theils mit fruchtbaren Beinreben bepflangt find. Gine Mertwürdigkeit des P. find Die verfteinerten Biegentfauen, Es wirft nabmlich biefer Gee Steinchen von folder Große und Bestalt ans Ufer, wie bie Salfte einer Biegen= flaue ungefahr ausfieht. Gie find weiter nichts als petrincirte Gonecken welche durch die Versteinerung untenntlich geworden find. Much find die Geftade biefes Gees, besonders ben dem Orte Fot, mit dem reinften und iconften Gifenfande bebedt, ber febr iconen Streufand liefert. Befieht man biefen Gand durch bas Mitroftop, fo erblicht man außer ben vielen Gifentheilden auch unendlich fleine Rornden von Ebelfteinen, nahmentlich ben Granat, ben Rubin, Umethpft, Sopas u. bgl. Man findet vielerlen Battungen Sifche im D., welche fic burch ein fefteres, gefunderes und ichmachafteres Fleisch von ben Fischen anderer Bewaffer unterscheiden. Der D. besitt auch eine Urt Fifch, welcher nur in diefem Gee zu Sause ist und in keinem andern Gee ober Fluffe angetroffen wird. Man nennt ibn ben & o g o s, beutsch Babnfifch (Perca lucioperca). Diefen Rahmen erhielt er wegen feiner 4 großen Satengahne, Die felbft ben geschloffenem Munde bervorragen. Noch findet man im D. eine Gattung Fifche in fast unglaublicher Menge. Man nennt fie Beiffische ober Sowertlinge, und fie erscheinen fo baufig, baf fie bennabe die Oberflache bes Baffers bebecken.

Plager, Ignaz, Bilbhauer in Prag. Er war 1717 zu Pilfen geboren, wo er auch die Unfangsgründe seiner Kunst erlernte. Nach einigen Jahren aber ging er nach Prag, und machte sich bald burch seine Kunst so sehr bekannt, daß er für die meisten Kirchen Urbeiten lieferte; wodurch er sich lein nahmhaftes Vermögen und Ruf erwarb. Die Kaiserinn Maria There fia berief ihn nach Wien, wo er für ben Luftvalast in Schönbrunn 4 kolossale Statuen verfertigte, und eine wahrhaft kaiserliche Besohnung erhielt. Sierauf kehrte er wies ber in sein Baterland zurück und starb zu Prag am 27. Sept. 1787.

Planer, Joh. Dictor, Maler, war ben 24. Juny 1704 im Bintschgaue Tyrols geboren. Er erhielt ben ersten Unterricht in der zeichs nenden Kunst zu Inns bruck, dann zu Passau und kam 1730 nach Bien, wo er sehr viel malte und auch viele auswärtige Bestellungen erhielt. So gingen z. B. mehrere seiner Urbeiten nach Schlessen, hole land, England und Schweden und fanden allenthalben Beysall. 1755 kam er in sein Vaterland zuruck, wo er, jedoch mit abnehmenden Kräften Mehreres malte, und starb 1767 zu Eppan in Tyrol. Vorzüglich sind mehrere seiner Stücke, auf welchen mit feinem Pinsel viele Figuren in Ohl gemalt sind; z. B. die Erbauung des Thurmes zu Babel,

bie Berftorung Jerufalems u. a. m.

Dlaner, Jos., Gobn Ignag D.'s, 1752 ju Prag ges boren, verlegte fich icon als Jungling nach geendigten Sumanitate ftubien auf bie Zeichnunge= und Malerkunft. Durch gute Mufnahme feiner anfänglichen Urbeiten aufgemuntert, begab er fich nach Bien, wo er fich besonders auf architektonische und theatralifche Beidnungen mit verdoppeltem Gleife verlegte, und burch 5 bis 6 Jahre ununterbrochen ein eigenes Studium baraus machte; er war auch bierin fo gluck lich, bag ungeachtet er feine frembe Unleitung bagu batte, auch noch überdieß mit allerlen Schwierigkeiten und Nabrungsforgen fampfen mußte, er fich bennoch burch feine Runftproducte ungemein empfabl. Much fing er an, fich allmählig auf größere architektonifche Berke ju verlegen, und gab fein Salent bieffalls bem Wiener Dublicum baburch gu erkennen, bag er einen 6 Rlafter boben Triumpbbogen gu einer am Johannisfpitale in Bien gehaltenen Feperlichkeit verfertigte, ber allgemeinen Benfall erhielt. Diefes Bert mar auch ber Unlag, bag man ibn 1781, als bas in Drag neu errichtete Nationaltheater becorirt merben follte, jur Bearbeitung ber bagu notbigen Ocenen und Decoratios nen mabite. Bald barauf murbe er von Raifer Jofeph II. (1783) beauftraat, auf eine abnliche Art die Decorationsarbeiten am f. f. Softheater zu übernehmen. Rur die ibm bafelbst zugestoßenen midrigen Borfalle binderten ibn an feinem Aufkommen. Indeffen legte er einen überzeugenden Boweis feiner Geschicklichkeit baburch ab, baf er 1786 eine aus ber in Wien mit Benfall aufgeführten Oper Giuglio Sabino entnommene Ocene in Obl malte, und fich bamit fo viel Ehre machte, baß es ibm von bem Raifer gegen eine angemeffene Belohnung abgenom= men, und für bie f. t. Bilbergallerie verwendet murbe. Much malte er mittlerweile mehrere andere Studienflude. 1790 murbe er mieder als Softheatermaler mit einem jabrlichen angemeffenen Bebalte angestellt; feine mit Gefcmalt verfertigten Theaterarbeiten veranlaften 1796 feine Ernennung jum f. f. Rammermaler und ordentlichen Mitglied ber Alfabemie ber bilbenben Runfte. Er ftarb ju Bien 1810. Much in ben Gallerien bes gurften Liechten ftein und Grafen Czernin in Bien finden fich schöne Oblgemalbe von V.

Pleifinit, ungar. Markiflecken und Sauptort bes Gombrer Comitats. hier werben bie Comitatsversammlungen gehalten. Der Ort hat 2,102 Einw., ein Schloff, eine reform. Rirche, 2 Eisenhammer und

eine Marmorgrube.

Dient, Jos. Jac. v., f. f. Rath, Dr. ber Chirurgie, Director ber Relbapotheten und Relbstabschirurg, geb. ben 28. Nov. 1738 gu Bien, ftubirte bafelbft bie med. dirurg. Biffenfchaften mit ausgezeichnetem Erfolge, murbe nach vollendeten Studien als Lebrer ber Unatomie, Chirurgie und Enthindungskunft ju Ofen angestellt und erhielt 1783 bie Dros feffur ber Chemie und Botanit an ber mebiedirurg. Jofephsatabemie in Bien. 1799 ward er jum Cobne feiner vielfachen Berbienfte in ben ungarifden Abelftand erboben und farb in Bien am 24. Mug. 1807. nachdem er burch eine Reibe von Jahren obige Stellen mit Muszeichnung befleibet batte. Er, gab febr viele Odriften im Drucke beraus, von benen viele in neuen Muflagen erfcbienen. Diefe find: Musmahl ber dirurg. Argneymittel. Bien 1775. - Samml, von Beobacht, über Begenstande ber Bundarznenfunft. 2 Thie. eb. 1775. - Lebrgebaude von Gefdmulften. Dresben 1776. - Doctrina dentium. Wien 1778. - Bon ben Krankheiten ber Babne, eb. 1778. - Pharmacologia chirurgica, eb. 1782 (auch beutsch). — Elementa artis obstetriciae, eb. 1782. — Doctrina oculorum, eb. 1783. — Doct. de morb. cutaneis, eb. 1783. - Bramatologia. Leivzig 1783 (auch beutsch). - Elementa medicinae et chirurgiae forens. Wien 1786. - Doctrina veneris, eb. 1787. - Lebre von ben Mugenfranth., eb. 1788. - Lebre von ben Sautfrantheiten. Leipzig 1789. - Chirurg, Pharmacie, Wien 1790. - Pharmacia chirurgica, eb. 1791. - Primae lineae anatom., eb. 1794. - Hyrologia corp. hum. Leipg. 1794. Dasfelbe beutich, Wien 1795. - Umrif ber Bergliederungefunft, eb. 1796. - Compend. institutionum chirurg. 2 Eble., Leipzig 1797. - Bot. Terminologie. Wien 1798. - Unfangsgrunde der Pharmaco : Ratagraphologie, eb. 1799. Dasf. lateinifd, eb. 1799. - Lehrfage ber pract. Bundargneywiffenfcaft, eb. 1799. - Unfangegrunde fur angebende Bundarzte, eb. 1800. -Taxicologia, eb. 1801 (auch beutich). - Unfangegrunde ber gerichtl. Urgnepwiffenschaft, aus bem Cat., eb. 1802. - Unfangegrunde ber Geburtshülfe, eb. 1803. - Pharmacologia medico - chirurg. special. 3 Bbe., eb. 1804. - De curandis morb. infantum, eb. 1805. - Lebre von der Erfenntnig und Beilung der Rinderfrant-Leivzig 1807. - Doct. de sexu femin. Wien 1808. - Specielle medic. chirurg. Pharmacologie. 3 Thie., eb. 1816. - Unfangsgrunde ber chirurg. Borbereitungswiffenschaften, eb. 1822. Musgezeichnet bat fich D. burch feine Icones plantarum medicinalium, mit latein. und beutidem Terte, 8 Bde. ober Centurien, mit 800 illum. Rupf., Bien 1788-1812 (nach feinem Tode von Krendl fortgefett). Die Platten find größtentheils von ben Jacquin'fcheu Berfen.

Pletz, Jos., Dr. ber Theologie, E. E. niederofterr. wirkl. Regierungsrath und Referent über bie theolog. Studien bey ber E. E. Studien-

Sofcommiffion, inful. Pralat, Dombechant bes Biener Metropolitan -Capitels und fürfterzbifcoft. Confiftorialrath in Bien, Ordinariats- Eramis nator aus ber Dogmatit und Paraphrafe, bann Director ber theolog. Studien, Prafes ber theolog. Facultat und 1835 Rector Magnificus an ber Wiener Universitat, ift geb, ju Bien ben 3. Janner 1788. Er abfolvirte bie Bomnaffalftubien in bem bamabligen Gomnafium ben St. Unna in Wien, Philosophie und Theologie an der dasigen Universität. Um 30. Aug. 1812 wurde er zum Priester geweiht und ben ber Universität als Abjunct ber theolog. Studien, im erzbischoff. Geminar aber als Studienprafect und Bibliothefar angestellt. Im Dec. 1813 übertrug ibm ber Burft-Ergbifchof Graf v. Sobenwart noch bas Umt eines Ceremoniars und 1815 suppliete er an ber Universität die Rangel ber Dogmatit. Er murbe bierauf mirtl. Profesior berfelben und 1816 von Raifer Frang jum wirfl. E. E. Sofcaplan und erften Studien. birector an ber bamable neu errichteten bobern Bildungsanftalt für Beltpriefter in Bien ernannt. In der Folge erhielt D. Die oben benannten Burben. - Mußer mehreren Erbauungsschriften, welche feit 1817 von ibm in Bien erschienen find, lieferte er auch Abhandlungen in Frint's theologifche Beitschrift und ift ber Berausgeber ber bereits bis jum 8. Jahrgange (ju 6 Beften) vorgerudten, in Frang Bimmer's Berlage erscheinenden: Neuen theologischen Beitfdrift.

Dlevel, Janas, Befiter einer febr ausgebreiteten Mufikalienbandlung ju Daris, und fruber ber leichten Gefälligkeit feines Styles wegen febr beliebter Componift, mar in Ofterreich 1757 geboren. Um 1770 tam er nach Bien und ftubirte bie Composition unter 3of. San on, 1786 trat er eine Reife nach Stalien und Frankreich an, und murde nach einem kurzen Aufenthalte zu Paris zum Capellmeister am Mun= fter ju Strafburg mit einem bedeutenden Jahrgehalte angeftellt. Durch die Revolution verlor er diefe Stelle wieder und ging 1793 nach London, wo er mit seinem berühmten Lehrer zusammentraf und mehrere Concerte mit Benfall gab. 1795 ging er wieder nach Paris, mo er wegen ber Composition einer Somne an bie Frenheit gut empfangen und 1796 unter ben Componisten des zwenten Ranges, welche zur Verfconerung ber Nationalfeste burch ibre Talente bengetragen batten, feperlich ausgerufen murde. Von biefer Zeit an etablirte er fich bleibend in Daris und legte bafelbit eine Mufikalienbandlung an, die fich in ber Folge zu einer ber bedeutenoften in Europa erhob, hochverdient um die mufitalifche Belt burch die feit 1801 unternommene Berausgabe einer Bibliotheque musicale, in welcher er mehrere ber berühmteften Berte italienifder, beutscher und frangofischer Deifter lieferte. Geine eigenen Compositionen zeichnen fich, ohne eben auf boben Runftwerth Unfpruch gu machen, burch Leichtigkeit, Unmuth und Befalligkeit aus; boch fteben feine fpateren ben fruberen bedeutend nach. Gie belaufen fich weit über 100 und bestehen meiftens aus Instrumentalmufit: Ommphonien, Sonaten, Duetten, Trios, Quartetten und Quintetten; feine Pianofortefcule ift ebenfalls fur Unfanger febr zweckmäßig; auch fcbrieb er eine Oper: Sphigenia, welcher Hufgabe er jedoch nicht gewachfen mar.

Dloffl, G. Simon, privil. Optifer und Mechaniter in Bien, bat fich feit einiger Beit gang befonders durch vorzuglich gelungene optiiche Arbeiten aller Urt ausgezeichnet. Er wird von mehreren Geiten . nahmentlich von Mannern wie Frent. v. Jacquin, Littrow aufgemuntert und erfreut fich überhaupt eines gablreichen Bufpruches. Meuerlich veranlagte bie allgemeine, außerft gunftige Burbigung ber bialptie ichen Einrichtung feiner größeren Bernrobre ben Runftler, Die Stand. perspective nur bialptifch zu verfertigen, woburch bie Abnehmer sowohl an Scharfe ber Birtung und bequemer Rurge bes Tubus, als auch im Preife gewinnen. D. ift ftets mit Fernrobren aller Urt und Große, Standperfpectiven, Mikrometern, Mitroftopen zc. in großer Ungabl und Musmahl verfeben. Much verfertigt er alle übrigen, jum Unterrichte in der Optik erforderlichen Upparate und Inftrumente auf Beftellung und Berabredung. Die Dreife find burchaus, rudfichtlich ber Gute feiner Producte, außerft billig geftellt. Durch einen febr finnreich erfundenen Gebmeffer fann fich Jebermann Mugenglafer felbft mablen, bie genau für jede individuelle Geberaft paffen; auch verfertigt D. auf Bestellung periffopifde und ifochromatifde Brillen. Endlich verfertigt D. auch vortreff. liche Camere lucide, Gpiegelapparate, Lichtbeugungsapparate, Optometer zc. , bann auf befondere Bestellung Camere obscure mit fobarie fdem Prisma.

Do, ber größte Blug und einzige Sauptstrom Italiens, betritt ben lombard. Boben ben Davia als majeftatifder Rluf (690 Schritt breit), macht burch eine lange Strecke Die Grange bes Staates gegen die anstoßenden italienischen Staaten, wird ben Luggara gang ofterreichifd und verläßt ben Staat wieder mit dem rechten Ufer ben Stele lata, um neuerbings burch eine Strecke von 72 Meilen bie Grange bes Benetianischen gegen ben Rirchenftaat ju bilben. Im Benetianischen trennt fich ben Sta, Maria aus bem Sauptftrom ber Boro-Urm (Po di Goro) als bie fubliche Grange ber Monarchie in biefer Gegend; ber Sauptfluß führt ben Rabmen Po di Venezia. Um Molo Farfetti trennt fich daraus bie Dongella ober Guocca, und noch weiter unterhalb ben G. Micolo ber Urm Tolle, aus welchem fich wieder ber Ca. mello absondert, beffen lauf aber nur turgift. Majeftatifch ift die mehrartige Do : Munbung in ben Golf von Benedig. - Der D., beffen Ufer icon in ben alteften Beiten ibrer Fruchtbarfeit megen berühmt mas ren, verurfact baufige Uberfdwemmungen, por melden man fic burch

Eindammungen ju fougen fucht.

Podgorze (auch Josephstadt genannt), galig. tönigl. frene Stadt im Bochnier Kreise, an der Beichsel, welche mit Ragimierg, ber ersten Borstadt von Krafau, mittelft einer 145 Fuß langen Floß-brude in Berbindung steht, die im Winter abgetragen und durch eine Bahre ersett wird, hat 320 Sauf. und 1,997 Einwohner. Der Ort ist offen, klein, aber wohlgebaut und hat einen schonen Marktplatz. Et ist hier eine kathol. und eine luther. Kirche, eine Sauptschule, eine große Sauptsalzniederlage mit machtigen Magazingebauden. Die Einwohner

treiben bedeutenben Sanbel.

Podgraje, balmat. Dorf im Rreife Zara, in beffen Rabe man auf einer Unbobe bie Trummer ber romifchen Stadt Asseria fieht.

Podiebrad, bohn. Cameralftadt im Bibichower Rreife, am reche ten Ufer der Elbe, mit einem Schloffe, 315 Sauf. und 2,850 Ginwohe nern, die von Wiebzucht, Obstaultur, Uckerbau und Weberen leben, Geburtsort bes bohm. Konigs Georg von Podiebrab (f. d. folg. Urt.)

Dodiebrad, Georg v., geboren ben 6. April 1420, Cobn bes buffitifden Grafen Dictorin von Glat, zeichnete fich frubzeitig burch friegerifde Talente aus. Babrend ber Minderjabrigfeit bes Ronigs Ladislaus Doftbumus murde D. nebft Mainbard von Deubaus jum Statthalter von Bobmen ernannt, 1448 bemachtigte er fich jedoch der Derson feines Collegen und führte fortan bie Regentschaft allein. 1491, als Raifer Friedrich III. in Bien er : Deuftabt von ben öfterr. Standen belagert und bart bedrangt murbe, jog ibm D. ju Gulfe. Mach bem frubzeitigen Tobe Konigs Cabislaus 1457 murbe D. gegen Rriedrich III. und andere Mitbewerber von ben bobm. Standen gum Ronig gemablt, und jog 1462 ben ber erneuten Bedrangniß Raifer Friedrich's III. biefem neuerdings ju Gulfe. In ber Folge veruneis nigte er fich jedoch wieder mit bem Raifer. 1467 murbe D. als Reger von bem Papft Paul in ben Bann gethan; verberblicher murbe ibm noch ber Rrieg mit Mathias Corvinus von Ungarn, welcher beffen Gobn Bictorin folug und gefangen nahm. Mitten in ben Rriegeunruben und ohne die Befrepung feines Gobnes erlebt ju baben, farb D. ben 22. Marg 1470 und murbe ju Prag in ber Domfirche ju St. Beit begraben. Geine erfte Gemablinn mar Runigun be von Sternbera, feine zwente Jobanna von Rofenthal gewesen. Geine überlebenden Gobne Bictorin und Beinrich murben ben ber folgenden Ronigewahl übergangen und erbten nur bie Bergogthumer Munfterberg und Glat, in welchen fie icon 1463 von Raifer Friedrich bestätigt worden waren. Der Stamm D. erlofd 1647 mit Carl Frie be rich, bem letten Bergog von Munfterberg. D.'s Nachfolger auf bem bobm. Throne murbe Bladislam, Gobn bes Ronigs Cafimir von Polen. P. war ein Mann von Beisbeit und Kraft, von Salent und Sumanitat, einer Rrone murbig.

Podmaniczky, Freyh. v. Usjad, Jos., k. k. geh. Rath, Obergespan bes vereinigten Bace', Bobrogher Comitate, Prafes ber Deputation jur Abministration der v. Marczibanyi'schen Stiftungen in Pesth, Ritter bes ban. Danebrog Orbens, Ehrenmitglied der königl. Societät der Wissenschapt London zc. Erwurde am 29. July 1756 geboren, und erhielt in seinem Baterlande unter der Leitung bes evang. Superintendenten U. C. Samuel v. Szontagh eine sehr sorgfältige Erziehung, bezog mit demselben die Universität Göttingen (wo er ben Schlöger, Pütter, Beckmann, Feder und andern berühmten Prosessoren Borlesungen börte), und bereiste dann mehrere Länder in England und Krantreich. Während seines Ausenthaltes in England führte er ein interesiantes Tagebuch, welches er nach seiner Rücklunft nach Deutschlafted bem preuß. Hauptmann v. Urch en holz zum Durchlesen mittheilte. Dieser ercerpirte es und theilte seine Auszuge ohne

Biffen und Billen D.'s, und ohne ibn zu nennen, in feinem bekannten und gefchatten Berte über England mit. Dach feiner Ruckfebr ins Baterland murbe er vom Raifer Jofeph II. 1784 jum f. E. Gubernials rath in Tiume und icon im folgenden Jahre jum tonigl. ungar. Stattbaltereprath ernannt. 1802 ernannte ibn Raifer Frang gum Obergefvan des Bacs : Bobrogber Comitats und verlieb ibm, als er 1807 wegen Rranklichkeit bie Statthalterepratheftelle refignirte, Die Burte eines t. t. geb. Rathes, und bezeigte ibm nach bem 2. Parifer Frieben fein Bertrauen burch bie Ernennung ju einem ber Liquidations Commiffare in Daris; ber Dalatinus endlich zeichnete feinen befannten Datriotismus, nach feiner Rucktunft aus Frankreich baburch aus, bag er ibn , nach dem Ubleben bes Grafen Cabislaus von Teleti jum Dra. fes ber v. Marcgibanpi'fchen Stiftungen : Deputation ernannte. -D. gebort in jeder Begiebung ju den feltenen großen Mannern unter feinen Zeitgenoffen und Landsleuten. Geine reiche Beiftesbilbung fand mit feinem moralifc und faatsburgerlich eblen Charafter, mit feiner bu. manitat und Baterlandeliebe im fonften Ginklang. Bertraut mit jedem Zweige ber Biffenicaften (nahmentlich Gefdichte, Politif, Jurisprudeng, Statistit, Philosophie, Mathematit, Phofit, Otonomie) und ber Runft (besonders ber Dufit) abelte er burch fie feine immer beitere Liebe jur Menichheit und jun: Baterlande. Diefe Borguge maren Fruchte großer und feltener Salente, eines tiefen Bemuthe, einer trefflichen Erziehung, raftlofer Studien und unbefangener Belt: und Den: ichenkenntnig, die er fich vorzuglich auf feinen Reifen im Mustanbe vericaffte, und wozu noch eine genaue Rennenig der alten und meiften neuern gebildeten europaischen Gprachen tam, Die er nicht nur fprach, fondern auch claffifch fdrieb, nahmentlich Deutsch, Frangofisch und Engs lifd. Geine menichenfreundlichen Gefinnungen und feinen Sang gur Beforderung der Biffenschaften bemabrte er auch durch fein Testament, welches er am Tage vor feinem Ableben zu De ftb (11. Day 1823) auffette. Er vermachte barin unter andern bem evangel. Loceum M. C. ju Drefiburg, welchem er bereits 1821 einen Dollon b'iden Gviegelfertanten mit funftlichem Borigont im Berthe von bunbert Ducaten in Gold gefdentt batte, feine anfehnliche Bibliothet und gablreiden mathematifchen und phyfitalifchen Inftrumente und 2,000 Gulben C. M. ju Stipenbien fur arme Studenten, Die fich ju funftigen Orgelfvielern bils ben. Gein Gobn, Labislaus Frepb. v. D., ju Deftb, ift febr unterrichtet und fein gebilbet, ein guter Buchertenner, Freund ber Biffen= icaften und tundiger Domolog, welchen Zweig er mit vielem Gifer und Erfolg betreibt.

Podol, bohm. Dorf im Chrubimer Kreife, ein Badeort mit faltem Mineralwaffer, welches ichon vor 1586 benut wurde. Auch befinben fich hier ein vortrefflicher Bruch von grauem Marmor und 3 Kalf-

ofen, welche guten Ralt liefern.

Podrecs (Podrecfány), ungar. Dorf im Reograder Comitat, burch die schwarzen thonernen Tabakpfeifenkopfe bekannt, die unter dem Nahmen der Podrecfanerkopfe fast in allen Theilen der öfterr. Monarchie abaefest werden.

Polten, St., niederösterr. Stadt und Sauptort des A. D. B. B., Sit des Kreisamtes, am linken Ufer des Traifenflusses gelegen und mit einer doppelten Mauer umgeben. Man zählt 335 Säuser und über 4,300 Einwohner. Die Säuser sind 1 ober 2, selten 3 Stockwerke hoch, die Gaffen ziemlich breit und licht, aber unregelmäßig, die Plätze geräusmig. St. P. hat ein Bisthum mit einem Domcapitel, ein bischoliches Alumnat mit theologischer Echranstalt, ein englisches Frauteinstift mit Mädchenerziehungsanstalt, ein kleines Theater, einen Redoutensaal, einen öffentlichen Garten und viele Privatgarten; ferner eine Baumswollwaarendruckerey, eine Papier, und eine Fapencesabrit. Die Domstirche ist von außen wenig ansehnlich, hat aber einige gute Gemälde. Bon Privatgebäuden ist außer der bischössichen Residenz noch das fürst. Au ersperasche Valais und das Antbbaus anzusübren.

Poltenberg, mabr. Marktflecken im Bnanmet Rreife, nahe ben 3 nanm, mit 270 Einwohnern, bemerkenswerth wegen ber Propften bes ritterlichen Kreugherren : Ordens vom rothen Stern, welche ber alten Inanmer Burg gegenüberliegt, aber durch ein tiefes Thal davon getrennt ift. Die Ruppel det Kirche gieren schöne Frescomalerenen.

Posing; ungar. königl. Frenstadt im Prefburger Comitat, zwischen Weinbergen und Waldungen gelegen, sieht freundlich aus, und besteht aus 464 Baufern mit 4,350 deutschen und slavischen Einwohnern. Merkwürdig ist das Mineralbad am Fuße eines eisenhaltigen steilen Felsens, mit einem Babbause. Außerdem sind hier eine Berggerichts. Oubstitution, ein Golde und Schwefelbergwerk, Granitbrüche, eine Papiermühle, Kalkbrennerenen und eine ansehnliche Holzssänstalt. Die Ratholiten haben eine Kirche, Hauptschlie und Kapuzinerkloster, die Protestanten eine eigene Kirche und die Juden ihre Spnagoge. Die hiessigen Weine und Ausbrüche sind geschäht, zumahl der sogenahnte Obenswein.

Potiding, ungar: Dorf im Dbehburger Comitat, an ber oftert. Grange, bat in ber Dabe einen Sauerbrunn, wovon ftarte Senbun-

gen nach Bien gefcheben.

Potting, Die Grafen. Das abelige Geschlecht ber P: war in Ofterreich und Bohmen angesessen und erhielt später den Frenderrn- und Grafenstand: Urban Graf v. P. wurde den 17: Jan: 1605 Mitglied ber steperischen Landmannschaft. Joh. Gebastian war 1760 Stattshalter in Ungarn. Franz Euseb, Rittet des golbenen Bließes, Rittet haller in Böhmen und Gesandter in Spanien: Sebastian starb 1680 als Bischof von Passsand Gesandter in Bolfg. war Großprior bes Malteser Debens in Böhmen, Mähren und Schlessen.

Ponleinsdorf (Ponelsdorf), niederösterr. Dorfim B.U.B.B., in einem Thale nordwestlich von Bien, mit 275 Einw., die Wein bauen; der Ort hat ein Schloß, zu welchem ein sehenswürdiger Park gebort. In dem lettern, der fich eine Unhöhe hinaufzieht, befinden sich ein kleiner Teich, ein botanischer Garten mit einer pomologischen Sammslung, viele geschmackvolle Unlagen, das Denkmahl des vaterlandischen Dichters Mringer, ein schon gebauter Gartensalon, eine reiche Meie-

ren, mehrere Grotten, Quellen und Bafferfalle, ein ichoner Babetem=

pel, ein Schweizerhaus auf der Grite des Berges u. bgl.

Pohl, Joh. Bapt. Emanuel, murbe am 22. Febr. 1782 ju Ramnis in Bobmen geboren, war ber Gobn eines t. f. Stampelamt-Controllors ju Drag. Nachdem er bie Borbereitungeftudien vollenbet. und bie philosophischen und medicinischen Studien auf ber Prager Universität jurudgelegt batte, murbe er auf eben jener Universität 1808 jum Doctor ber Argnepfunde promovirt. Geine mabrend ber Studien= jabre ermachte Reigung gur Maturgeschichte bestimmte ibn, fich fur bas Lebramt Diefes Faches auszubilden, und Diefes Biel zu erreichen, mar fein ganges Streben. Gunftige Berbaltniffe liegen es ibm auch noch in bemfelben Sabre erlangen, indem er 1808 gum fupplirenben Profeffor der allgemeinen Maturgefdichte, 1809 ber Botanit und 1810 abermabis ber allgemeinen Naturgeschichte an ber Prager Universität ernannt wurde. Sierauf erhielt er noch 1810 bie Stelle eines Milfenten ben ber Lebrkangel ber Chemie und Botanit auf bet Universitat ju Drag und fupplirte bierauf 1811 abermable bafelbft die Profesfur ber Botanit, 1812 ber allgemeinen und 1813 bet fpeciellen Maturgefdicte. Botanif und Mineralogie maren bas Relb, in welchem er fich bewegte, und eine Flora Bohemiae, 2 Bbe. Prag 1809-14, welche unvollendet blieb, fo wie ein foftematifcher Uberblick ber Reihenfolge einfacher Foffilien, eb. 1816, Die Fruchte feines Gifers. 2016 Raifer Frang 1817 eine Ervedition öfterr. Maturforfder nach Brafifien ju fenden befchloß , fiel auch die Babl auf D., welcher fur Mineralogie und Botanit bestimmt wurde. 2lm 3. Juny 1817 trat er bie Reife nach Brafilien an. (f. Brafilifche Ervedition und brafilifches Mufeum), befuchte bafelbit die Proving Rio bis jum Diftricte von Ilba grande und bie Drovingen Minas geraes und Gotag. Mach einem Aufenthalte bafelbft von 3 Sabren und 3 Monathen fam D. mit einer bebeutenben Musbeute, vorzuglich an Pflangen, am 15. Dct. 1821 wieder nach Bien gurud, und beschäftigte fich bafelbft mit ber Ordnung feiner fur bas faiferl. Dus feum gemachten Gammlungen und ber Berausgabe feiner Werke. Diefe find: Plantarum Brasiliae icones et descriptiones hactenus ineditae. Jussu et auspiciis Francisci Primi Imperatoris et Regis Augustissimi, 2 Bbe., Wien 1827-29 (ein Prachtwerf in Bezug auf funftlerifche Musfuhrung). - Reife im Innein von Brafilien, auf Befehl Frang I., Raifers von Ofterreich, unternommen und verfaßt. 1. Bb. , mit Rupf. und einem Utlaffe, eb. 1832. (Der 2. Band wird nachträglich geliefert werden.) D. war ein eifriger Botaniter und fleifiger Sammler. In Unfebung feiner Berbienfte erhielt er 1821 die Stelle . eines Cuftos am f. f. Sof: Naturalien: Cabinete mit ber ausschlieflichen Berwendung für die botanifc = mineralogifche 2lbtheilung am brafiliani= iden Muleum und ben taiferl. brafilianifden Orden vom fubliden Kreuze. Huch murbe er von 15 (botan., mineralog., naturbiftor., medicin., bann öfonom.) gelehrten Gefellichaften und 3 2lfabemien bes Inund Muslandes jum Mitgliede ernannt. Er farb ben 22. May 1834 au Och on brunn nachft Bien und binterließ eine fchabbare Bucherfammlung, welche mitunter aus ten vorzüglichften und feitensten botanischen und naturhistorischen Werken, wie aus vielen medicinischen, chemischen, geographischen und andern Werken (1556) bestand und im December 1835 öffentlich in Wien versteigert wurde. Ein ebenfalls versteigertes botanisches Manuscript unter dem Titel: Repertorium botanicum seu Enumeratio plantarum earumque synonymarum a Linnaei tempore usquead hodiernam diem cognitarum, 7 Folio-Bbe., U-8, ift äußerst umfassend und vollständig. Dieses mit größtem Fleiß ausgearbeitete Werkist der Ersolg einer mehr als 20jährigen Irbeit des gelebrten Verfassers.

Poik, fleiner illyr. Fluß, im Abelsberger Kreise Krains, ber vom Palskusee ben Steinberg berab, burch ein breites Thal (in ber Poit genannt) einen Weg von 3 beutschen Meilen zurücklegt, wenige Schritte von ber Abelsberger Soble eine Mühle von 4 Gangen treibt, und sich burch die größere tiesere Offnung mit lautem Getöse in die Soble stürzt, deren Inneres beständig von dem Nauschen seiner unterirdischen Walferfalle widerhallt. Nördlich von Abelsberg tritt er ben Kleinbaufel unter dem Nahmen Unz wieder aus der Erde, durchsliest das halfel unter dem Nahmen und verschwindet abermahls in den Söhlen von Laase, bis er zu Werd ben Ober-Laibach neuerdings unter dem Nahmen Laibach ans Tagesticht tritt.

Poisbrunn (Poysbrunn), nieberofterr. Dorf im B. U. M. B. mit 750 Einwohnern, Sauptort einer frepherel. Barten fein'ichen Gerichaft. Benm herrschaftlichen Schloffe, welches auf einer Unbobe fiebt, befinden fich weitläufige Wirthschaftsgebaube und ein englischer

Garten.

Poisdorf (Poysdorf), großer niederösterr. Markt und lette Poststation auf der Hauptstraße nach Mahren, hat 2,800 Einwohner, bie nebst startem Beinbau auch bürgerliche Gewerbe betreiben. Die schone Pfarrkirche liegt auf einer Unhobe.

Pojnit, ungar. Markifleden im Gobler Comitat, mit einer lutherischen Rirche, einem Gisenbergwerke und Gisenschmelzofen. Um ben Ort herum werben verschiedene Holzwaaren, besonders Fafireifen

gemacht, und beträchtlicher Sandel bamit getrieben.

Pola, illyr. Städtchen im Mitterburger Kreise, mit 431 Saussern und 900 Einwohnern, welche vom Thunsischen, einst eine blühende Stadt, jest halbverfallen und veröbet, in einer malerischen Lage, an einem sansten Abhange mit Ohlbäumen bepflanzter Jügel und an einem großen Hafen, welcher die ganze römische Ruberslotte aufnehmen konnte, hat verfallene Mauern, 4 Thore, eine Citadelle, eine Cathebrale auf den Ruinen eines heidnischen Tempels, eine griechische Kirche, 3 Klöster und ein Bisthum. Un der Stelle des heutigen P. stand die Römerstadt Pietas Julia. Man sindet noch zahlreiche römische Alterthümer, worunter besonders ein gut erhaltenes Amphistheater, 300 Schritte vor der Stadt, 366 Ruß lang, 292 breit und 75 hoch, in 2 Ordnungen mit 144 Bogen versehen, welches 18,000 Menschen faßte. In der Stadt selbst sieht wan die Ruinen eines römischen Triumphogens, der jest zum Stadtthore dient (die sogenannte goldene Pforte) und zweper Tempel, wovon der eine im edelsten Style

erbaut, Rom und bem Augukus, ber anbere ber Diana geweiht war. Bahlreich findet man Bruchfücke von Saulen, Capitalen, Gesimsen, Grabsteinen u. bgl. Der Hafen ist wenig besucht. In dem letztern fiel 1379 eine blutige Seefchlacht zwischen ben Genuesern und Benezianern

bor. In feiner Bluthe gablte D. über 30,000 Ginwohner.

Polack, Mart. Theophil,, aus Polen gebürtig, war Hofmaler des Erzbergogs Le o pold V. ju' Innebruck, hielt sich über
30 Jahre in Trollaufzeinnd starb zu Brixen: Er war ein trefflicher Mater, wie es das von' ihm gemalte Hochaltatblatt: Die Bermablung Marten es, in der Setvitentische zu Innebruck deweist. Bu Innebruck ist auch in der Soffirche auf bem Fürstenchore die Ruppel und Andere Obligematte auf ber Mauer, auch der h. Felix Cantalici u's von ihm. Trient, wo er einige Zeit fürstbischöfl. Hofmaler war, hat mehrere Gemälde von seiner Hand aufzuweisen.

Polau, mahr. Dorf im Brunner Rreife an ber Thana, mit 960 Einwohnern, welche guten rothen Bein batten. In ber Nabe erhebt fich ber bem verfallenen Schloffe Maiben burg, ber Polauer - ober Maibenberg, nicht ferne von ber Stadt Nilolsburg, mit einer reis

genben Husficht nach Mahren , Ofterreich und Ungarn.

Polamofy, Serd., Regiffeur und Chanfpieler bes ffanbifden Theaters in Dragy ift geboren 1779 ju Berlin. Da er feine 211= terni frub verlor, nahm fich ein entfernter Unverwandter feiner an, und ließ ibm eine forgfaltige Erziebung angebeiben. Bis in feinem 18. Sabre ftubirte D. an bem Boachimsthaler Somnafium die Gumanitate und erften latein. Claffen mit vielem Rleife und ben beften Fortfdritten. Dadpollenbeten Gomnafialftubien follte er fich ben Rechtemiffenfchaften wibmen, ein unwiderfteblicher Trieb aber jog ibn gur Chaufpielkunft. Gein Bobltbater fand biefem Bunfche auch nicht lange entgegen, ba er-Die richtige Ubergeugung nabrte, bag Reigung, bon Salent unterftust; in febem Stanbe fein Biel finde. Dach mebleten Droben von Runftferbetuf, Die P. privatim vor Ifflan b u. 21. ablegte, murbe er auf bem Theater ju Stett in engagirt, und trat 1798 jum erften Mable als Junter von Charfeneck in Robe bue's Berleumbern mit Benfall auf. 1801 gaffirte er mit Glud ju Berlin, und befuchte bann auf einer Reife die Ebeater zu Bamburg, Bremen, Caffel, Frank furt, Ceipgig unb Breslau, welche ibm ju einer reichen Runft ernte murde, beren Fruchte er far feine bobere Ausbildung trefflichtigu's nuBen verftanb. 11803 murbe ibin bon bem bamabligen Director ber Prager Bubne, Buarda foin ein Engagement angebothen, welches Pl'annahm, uitb ben 8. Deci besf. J. ju Praig in ber Roue Di etbelm's in Rob eb u'es Schreibepult mit allgemeinem Benfalle auftrati) Geit Diefer Zeit gebort D., eine turge Prift Bon 7 Monathen ausgell nommen, busichtieffend biefer Bubne and und ift burch fein ausgegeichnes tes Gpiel und feine Bieffeitigfeit eine der erften Bierbe berfelben. 1812 erhielt er nach mehreren Gaftrollen in Bie nig bie mit befonberem Benfalle aufgenommen wurden von bem Grafen Be roin and v. Dalffy ben 'Untrag eines Engagements' in bas & E. Bofburgtheater, wolthes bamable unter ber Direction bes Grafen Rand. D. nabm basfelbe grace B Defterr. Rat. Encutt, 280. IV. 16

an, febrte aber nach furger Beit, vorzüglich megen ber Trennung ber vereinigten Bubnen in Bien, und ba fich ihm in Prag burch bie Errichtung eines Penfions : Inftitutes eine geficherte Butunft zeigte, wieder dabin jurud, mo er fich eines bocht ausgezeichneten Empfanges zu erfreuen batte. Mit bem verdienftvollen Director Liebich fand er in ben freundschaftlichften Berbaltniffen, gleich geachtet von ben Stanten und bem Dublicum wurde ibm 1818 nach bem Sobe Lies bich's fogar bie Direction ber Bubne angetragen, welchen Untrag D., jeboch aus gurcht vor bem Cheine, als batte er bie Bitme feines Freundes verbrangt, nur mit der Bedingung benutte, Die Leitung ber Bubne gemeinschaftlich mit berfelben ju fubren. 1820 überließ er bie Direction gunglich an Frang v. Solbein (f. b.). D.'s eigentliche Bacher find jene ber Chevaliers, bann ber Intriguants und ber muntern Liebhaber, er befitt ein febr gefälliges Muferes, unterflutt burch feinen Unftand in Gang, Saltung und Bewegung, ein weiches moble tlingendes, ben gefteigertem Uffect aber auch traftiges Organ, verftang bige und richtige Declamation, verbunden mit einer feltenen Bungene geläufigkeit, die ibm in frangofifden Conversationeffucten febr ju State ten fommt, ein portreffliches Gebachtniß, gludliche Laune und ben richtigften Gefdmact in ber Babl bes Coftumes. Ru feinen vorzüglichften Rollen geboren : Samuel Smith in den Indianern in England, Peres grinus im Bielmiffer, Marr in Konig Lear, Berin in Donno Diana, Clavigo, Don Carlos, Abolph Klingsberg , Marinelli in Emilie Galotti , Burm in Cabale und Liebe, Frang Moor in ben Raubern, D'Alaberty im Weftindier u. m. a. ... /Jun n

Polefine, f. Ropigo.

Politische Verfassung und Verwaltung. Erstere beruht auf ber vorschriftmäßigen, dem positiven Abministrationsspstem entsprechen den Ausübung der volltischen Anordnungen und Gesete. C. Gesetzs ammlungen; Bubernium; Soffangley; Kreisamter; Delegation en. Uber ietztere handelt der Artifel: Geographie und Statistik.

Politichka, bohm, konigl. Leibgedingstadt im Chrudimer Kreife, nabe an ber mahr. Grange, mit Graben und Mauern umgeben, gable 560 Saufer und 3,600 Einwohner, und hat eine Dechanteirche, eine Sauptschule, ein Militar. Anaben. Erziehungehaus, treibt Blachebau, Leinweberen, Sanbel mit Blache und Leinwand.

Polit, bobm. Ctabtden im Koniggroßer Rreife mit 1,520 Gin-

wohnern , Kattun = und Leinwand = Erzeugung.

Polizey. Diese findet in der Polizey und Censur = Soffelle. (f. d.) ihren Centralpunct. Der Geschäftskreis ber P. ist durch bestimmte. Berordnungen genau vorgezeichnet. Jeder Staatsbürger ist derselben unterworfen. In Angelegenheiten der höhern P, sind die Kreisbauptleute an; die Landescheft gewiesen miesen grupelige, die P. der gangen Proving, zu leiten baben, und in dieser Beziehung mit, der Polizen Sossielte in Geschäftst verbindung stehen, Do indeln besondere Polizebeboren nur in, den Saupt und einigen größeren Stabten, bestehen, so sind auf dem Lande bie Kreisamter mit der Polizeprexwaltung beauftragt, welche hierin in

.V1 . 2 .1'm:

## Polizevubertretungen. - Polizev- und Cenf. Sofftelle. 243

ben beutschen und galizischen Provinzen die mit ber Localvolizen beauftragten Magistrate und Grundobrigfeiten leiten. Die Amtsbandlungen ber benben Lettern erftrecken fich über bas Recht zur Untersuchung und Aburtheilung der Polizenübertretungen, Die Berbindlichteit zur Keneraufficht, die Gorge fur den Gefundheitszustand, fur Lebensmittel zc. Der D. ftebt in den oben genannten Provingen eine eigene Polizepmachmannfcaft jur Geite und in bem lombarbifd - venetianifden Konigreiche nebft= ben eine geborig organifirte Gensd'armerie (f. b.). Dalmatien bat als Sicherheitsmache die fogenannten Garbari. In den ungarifden gan= bern tommt gwar die eigene Mufftellung und Benennung einer Polizenbeborbe nicht vor, aber die Polizengeschafte find ben Comitaten und Dominien übertragen. - Huch die medicinifche D. ift vorzuglich berückfichtigt; jeder Kreis bat feinen Urgt, Bunbargt und mehrere Diffrictsargte. Rur die Rettung Scheintodter und Ertruntener find gabireiche Upparate vertheilt. Die Oberaufficht über die Gefundheitspolizen bat jede Landess ftelle; ein eigener Referent, ber jugleich Protomebicus ift, bat bie Ganitätssachen zu beforgen.

Polizevubertretungen, ichmere, f. Gefenbuch über Dere.

brechen und schwere Polizevubertretungen.

Polizey : und Cenfur : Sofftelle, F. F. oberfte, in Bien, erhielt ibre Gelbstftandigteit 1782; fruber fand bas gesammte Polizenwefen unter ben Candesftellen. - 1790 murde ibr Birtungsfreis bedeutend erweitert, und 1801 berfelben auch das Cenfurmefen jugetheilt. Begenwartig ift die P. : und C. . S. unter einem Prafidenten mit 3 Sofrathen, 4 Soffecretaren, 3 Sonconcipiften und bem notbigen Rangleyversonale befett; auch bat diefelbe ibre eigene Polizen . Sauptcaffe mit einem Caffier Controllor und Caffeoffizier. - Der Birtungstreis ber D. = und C. 35. erfiredt fich über die Monarcie, mit Musnahme Ungarns und ber Granglander. In ihr Reffort geboren alle Theile ber Poligenverwaltung, infofern fie nicht ausbrucklich ben politischen Beborben jugewiesen find, obgleich ihnen immerbin die Polizenbehörden jur Ditaufficht, ober Mitwirkung bebulflich bleiben. Insbefondere bat biefe Centralbeborde ununterbrochen ibre Mufmertfamfeit auf die Bandbabung ber öffentlichen und Privat = Sicherheitspolizen zu wenden, und hieruber ben untergeordneten Polizenbeborben bie nothigen Berhaltungeregeln und Beifungen zu ertheilen. Unter ihr fteben die Polizen = und Begirte. Directionen in größern Stadten, und die an gewiffen Puncten aufgeftellten Commiffariate; fonach in Bien bie Polizen = Oberdirection, ble 4 Polizenbegirte ber innern Stadt und bie 8 Polizenbegirte ber Borftadte, mit bem Polizencommiffariat in Rugborf, ber Biener Doligenhaus = Direction und bem Wiener Militar = Polizenwachcorps (607 Mann ju Buß und 40 Mann ju Pferd; die Civilpolizenwache in ben Borftadten besteht aus 64 Mann). - In ben Provingen untersteben diefer Sofftelle die General = Polizendirectionen ju Dail and und Benedig mit den 15 Polizen = Obercommiffariaten in den Sauptorten ber Delegationen und den 4 Grang - Polizencommiffariaten ju Chiavenna, Moglia di Gonzaga, Gesto: Calende und Boffalo: ra; ferner die Polizepbirection in Ling mit bem Obercommiffariat in 16 \*

Salzburg und ben 5 Grang = Polizencommisariaten zu Braundu, Ebelsberg, Engelhartszell, Oberndorf und Schärding; bie Polizepbirection in Grät; jene in Laibach mit dem Polizencommissariat zu Klagenfurt; die Polizepbirection in Triest; zu Innsbru dem it dem Polizencommissariat zu Bregenz; die Polizepbirection in Aara; die Stadthauptmannschaft und Polizendirection in Prag; die Polizepbirection in Brünn mit dem Polizendirection in Prag; die Polizepbirection in Brünn mit dem Polizendirection in Prag; die Polizepbirection in Brünn mit dem Polizendirection in Prag; die Polizepbirection in Lemberg mit den benden Gränz Polizencommissariaten zu Brody und Pod gorze. Einer jeden dieser Polizepbehörden ist eine angemessen Zahl von Polizendmannschaft bengegeben. Die Pompieres Compagnie in Mailand besteht aus 84 Mann.

Die P. u. C. = H. übt die Oberleitung der Bücher Eensur im ganzen Umsange aus. S. Bücher Eensur und Bücher Revisionsänter.

Polleschowit, mahr. Marktfleden, im Grabifder Kreise mit 1,440 Einwohnern, hat vortrefflichen Beinbau. Gier soll ber erfte bis schöfliche Gig in Mahren gewesen sen, und man zeigt noch die Trummer ber vorgeblichen Bohnung bes b. Epriss.

Poina (Polinau), boom. Stabtchen im Czaelauer Rreife, nabe an ber mabr. Grange, mit 4,230 Einwohnern und einer Sauvticule.

Man webt bier grobe Tucher.

Polfterer., Adalb. Joh., Dr. der Philosophie und Chrenmit= glied bes Mufit. Bereins fur Stepermart, ift geboren ben 18. Jung 1798 gu Beifenfelt in Bavern. 1805 fam er mit feinen Mitern nach Wien; 1811 betrat er bie Gomnafialclaffen ju Grat; 1820 berief ibn fein Obeim und Vormund nach Dabua, wo er feine Studien fortfette, und baben mehrere Reifen in bas Innere von Italien, ja bis Rom, Deapel und nach Calabrien machte. Gegen Ende 1821 febrte er wieder nach Gras jurud, vollendete bafelbft die juridifden Studien, beschäftigte fich aber nebitben vorzüglich mit Beschichte, Sprachen und artiftifden Gegenftanben. 1823 fupplirte D. Die Lebrfangel ber Befdichte am damabligen Lyceum ju Grat, und murde im Berbfte desf. Jabres, nach Bul. Ochneller's Abgang, beffen provifor, Machfolger, als welcher er bie Belt: und öfterr. Staatengefdichte, bie ftenermartifche Gefdichte, bann in Folge bes neuen Lebrplans, auch die Rumismatit, Beralbit und Diplomatit, burch fast 3 Jahre vortrug, bis ein alterer Professor aus Przempfl in Galigien biefe Professur erhielt. In ber Rerienzeit 1825 befuchte D. in Gefellicaft eines jungen Cavaliers aufs Neue Florenz, Rom und Neapel, begab fich dann nach Wien, und wurde bafelbit ben bem Bucher = Revisionsamte angestellt. 1828 verließ er biefe Unstellung wieder, um die wiffenschaftliche Musbildung des Clavier= Birtuofen, Giegm. Ebalberg ju übernehmen. In beffen Gefellichaft machte er neuerdings intereffante Reifen burd Deutschland, Die Comeig, Italien und Frankreich, und lebte durch bennabe 7 Jahre in ben angenehmften Berbaltniffen, bis ibn 1835 ein Blutflurg und die baburch aans ericutterte Gefundbeit swangen, biefelben gang aufzugeben, und fic von einer angemeffenen Penfion unterflütt, jurudgezogen in bas

ihm vielfach befreundete Grag, ungetheilt den Wiffenschaften zu widmen. Im Drucke gab er bis jett heraus: Grag und seine Umgebungen historisch zopographisch zftatistisch dargestellt; mit lithogr. Ansichten 2c. Graß 1827 (eine gediegene Arbeit voll Kenntnift, Fleiß und Genauigskeit). — Chariton, eb. 1827. — Horers in der Provence, Wien 1834. — Auffate und Poessen in verschiedenen intandischen Zeitschriften. Besarbeitet hat er in seinem Pulte liegen: historisch biographisches Lericon von Italien. — Wegweiser in Rom und bessen Umgebungen. — Reise durch die Schweiz nach dem sublichen Frankreich.

Polytechnisches Institut in Prag, f. Technische Lehran-

ftalt in Drag.

Dolvtechnisches Institut in Wien. Ochon 1803 wurde von ber E. E. Softammer Die Nothwendigkeit und Mublichkeit ber Errichtung einer Central-Bilbungsanstalt fur Sandel und Gewerbe in ber Sauptstadt Wien anerkannt, und es murben bie erften Ginleitungen gur funftigen Beritellung einer folden Unftalt in Unregung gebracht. Um fur biefe funftige Unftalt einen binreichenben Kond auszuscheiben, befahl Raifer Frang Diefen Bond, vom 1. Dov. 1803 an, aus den Buffuffen ber jabrlichen Großbandlungesteuer ju bilben. Mus biefen Buffuffen und burch bie Unbaufung ber Binfen mar biefer Fond bis jum Jahre 1815 auf 499,732 Gulben 15 fr. angewachsen, obgleich bie Bufluffe felbft mit 1. Dov. 1813 aufgebort batten, indem ju biefer Beit die allgemeine Erwerbsteuer in Ausführung gekommen, und die bisberige Großbandlungssteuer berfelben einverleibt worben mar. - Die erften bestimmteren Berbandlungen über bie Errichtung eines D. 3.'s in Bien fallen in ben Unfang 1819. Um diefe Beit wurde bem bamabligen Softammerprafibenten, Grafen von D'Donnel, ber erfte Plan jur Errichtung biefes Inftitute von bem gegenwärtigen Director besfelben, Joh. Jof. Prechtl übergeben. Die bald nachber eingetretenen Reformationen im Kinangwesen und bie Beitumftande fcmachten jedoch die Mufmertfamteit auf diefen Begenftand, und erft in ben nachsten Jahren wurde bie Berbandlung über benfelben erneuert, und bis jur Bollendung der Organisation ununterbrochen fortgefest. Der Staats: und Conferengrath Frent. von Stifft nahm fic berfelben thatig an. Geinen erfolgreichen Bemubungen bat bas Institut größtentheils feine gegenwartige Bestaltung, und ben Umfang feiner Bulfsmittel ju banten. - Durch ein Studien Bofcommiffions : Decret vom 26. Marg 1813 erhielt ber Director Prechtl ben Muftrag, in Begiebung auf ben fruber vorgelegten Plan einen Borfdlag über bie Details mafiregeln gur anfänglichen Musführung bes D. 3.'s zu erffatten. Diefer Borfcblag wurde unterm 25. April 1813 an die f. f. Studien = Sofcom= miffion übergeben. Er umfaßte die fur die erfte Ginrichtung ber Unftalt notbigen Organisations-Gegenstande, ber Director Prechtl, mard 1814 beauftragt, bas ertaufte Saus vor bem Rarnthnerthore fur bas Inftitut in Befit ju nehmen, und ben barin befindlichen Bohnvartenen aufzu= ' fündigen. Die Rauffumme von 80,000 Gulben C. M. murbe aus ben Kondegelbern bes D. J.'s bezahlt. - Ben ber Muszahlung bes Rauffdillings machte ber Großbandler Gina bem Inftitute ein Gefchenk von 20,000 Gulben in Softammer: Obligationen. - Mit Unfang 1815 wurden

bie Plane bes neuen Sauptgebaubes von ber f. f. Oberbaudirection nach ben pom Director Drechtl angegebenen Cocalitatsbedurfniffen entworfen; im October besf. 3. genehmigte ber Raifer Die Mufführung biefes Bebaubes nach bem, von bem t. f. Sofbaurathe revibirten Dlane. - Durch Entschlieffung bes Raifers vom 26. May 1815, murde bis jur Borles gung bes Sauptvortrages über die befinitive Organisation bes gesammten Instituts, über verschiedene Duncte ber fruberen Borfchlage entschieden, und baburch bem Institute bie Grundlage ber Organisation gefichert, welche ibm fpater ju Theil murbe. Durch biefe Refolution murbe bie Bereinigung ber Regtatabemie und bes bisber unter einer eigenen Direction bestandenen Cabinetes ber Fabrifsproducte mit bem P. 3. , als integriren. ben Theil befohlen, und bas gesammte Institut nach allen feinen Zweis gen, und bas gange baju geborige Derfonale ber Dberleitung bes Directore untergeordnet. Der Unfang ber Borlefungen murbe auf ben Unfang bes Mov. 1815, und die Webalte ber Professoren nach ben Abstufungen von 2,000, 1,800 und 1,500 Gulben festgefest. Bur erften notbigen Ginrichtung bes chemifchen Caboratoriums murben 8000 Gulben und gur Unicaffung mebrerer phyfitalifder Beratbicaften 2000 Gulben angewiesen. Der Raifer machte jugleich fein eigenes phyfitalifches Cabinet, bas bisber in ber Sofburg unter einer eigenen Direction bestanden batte, bem Inftitute jum Gefchente. - Ubrigens murben in biefer Resolution noch bem Director jur Beftreitung ber Schreibmaterialien ein jabrlicher Betrag von 150, und gur Saltung gelehrter Journale 400 Bulden bemilligt. Es wurde bie moglichfte Befdleunigung jur Berftellung bes neuen Instituts-Bebaudes angeordnet, und die öffentliche Unfundigung bes Inftituts mit dem Benfate befohlen, daß auf die Zeugniffe von diefem Inftitute ben Ertheilung von Fabritsbefugniffen, und ben ben Unftellungen in Staatsdiensten, welche die bort vorgetragenen Renntniffe notbig maden, Rudficht genommen werbe. - In ber Mitte bes Mug. 1815 erbielt der Director Prechtl den Befehl, fich nach Paris ju verfügen, wo damabis ber Raifer anwefend mar. Er benutte feinen Mufenthalt in biefer Sauptftabt, um fich mit ben verschiedenen technischen Bilbungsund Beforderungs-Unftalten und dem übrigen in Diefer Sinficht Merkwurbigen bafelbit naber bekannt ju machen, und erkaufte fur bas Inflitut um eine durch bie faiferl. Großmuth bagu angewiesene Summe, verschiebene icabbare physikalifde und demifde Upparate, mehrere Mufterftude von Industrialproducten, Mafdinen, Beichnungen und eine nicht unbebeutende Sammlung ichatbarer Berte fur die Bibliothet des Instituts. In der Mitte des Octobers febrte er nach Bien jurud. - Um 3. Nov. 1815 murde bas Inflitut vom Director Drechtl mit einem Bortrage, in Form einer Rebe, in welcher ber Bred und bie mefentliche Ginrich= tung bes Instituts auseinandergesett waren, eröffnet. - Doch vor Unfang 1816 murde bas kaiferl, physikalische und bas Fabriksproducten-Cabinet formlich übernommen, und in bem Inftitutsgebaube untergebracht. - Da fur ben mineralogischen Unterricht an der Realschule die Unichaffung einer zwedmäßigen und instructiven Mineraliensammlung nothig murde, fo brachte der Director im Mary 1816 den Untauf eis ner bedeutenden Sammlung, welche bem verftorbenen Regierungerathe

Rerb. Ritter v. Doct und Dolad gebort batte, in Borfdlag, und biefe Sammlung murbe um die Gumme von 4,000 Gulben C. M. in Folge faiferl. Genehmigung fur bas Institut angefauft. - Bu Ende Februars 1816 murbe mit Musgrabung bes Grundes bes neuen Sauntgebaubes ber Unfang gemacht. Das Gebaube fdritt rafch vormarts, und bis Enbe October mar fammtliches Mauerwert bis unter bas Dach bergeftellt. - Die fenerliche Legung bes Grundsteines an diefem Bebaube, nahmber Raifer am 14. Oct. 1816 in eigener Berfon vor. - Es murben nun bie Befoldungen der Professoren in ihren verschiedenen Cathegorien, fo wie die jabri. Berlagegelber fur bie verschiebenen Gammlungen und bemonftrativen Gulfsmittel feftgefest. Die Befoldungen ber Profefforen ber technischen Ubtheilung betragen nach 3 Ubstufungen 2000, 1800 und 1500 Gulben C. M. - Die Befoldungen ber Profefforen ber commergiellen Abtheilung nach 3 Abstufungen 1,400, 1,200 und 1,000 Gulben C. M. - Die Gehalte ber Sprach., Schreib- und Zeichnungslehrer an ber Realfdule murben auf 600 Gulben C. M. festgefest. - Die Drofefforen ber technischen und commerziellen Abtheilung genießen ein Quar= tiergelb iabrlich von 150., und jene ber Realicule von 60 Bulben. Der Gebalt bes Uffiftenten betragt 400 Bulben, ebenfalls C. D. - 218 jabrliche Berlagsgelber murben festgefest: Rur bas Laboratorium ber allge= meinen technischen Chemie jabrlich 800 Bulben, für jenes ber fveciellen technifden Chemie auch 800 Gulben C. DR., fur bas phyfitalifche Cabinet und fur Berfuche 400, fur bie Mobellensammlung und Da= terialien , für die Bereftatte 1,200 , für bas Fabriteproducten = Cabinet 500, zur Erbaltung ber mathematifden Sammlungen 200 Bulben C. M., für Zeichnungen und Borrichtungen für bie Land- und Bafferbaufunft auch 200 Gulben C. M. - Das neue Sauptgebaube mar 1818 völlig bergeftellt, und alle Gale, mit Musnahme bes mittleren großen, für bie öffentlichen Reperlichkeiten bestimmten Gaales, gegen Enbe bes Gom= mere in ben Stand gefett worden, mit ber notbigen Ginrichtung verfe= ben ju werden. Im Gept. und Oct. 1818 murben nunmehr bie vorbanbenen Sammlungen in bas neue Bebaube überfest, und bie Lebrfale für die fammtlichen Zweige bes Instituts vollständig bergeftellt, um mit bem Eintritte bes neuen Schuliabres alle Borlefungen in bemfelben eroff= nen gu tonnen. - 3m Oct. 1818 murbe bas Mobellen-Cabinet mit einem bedeutenden Bumachfe bereichert. Der konigl. baprifche gebeime Rath, Ritter von Biebefing, batte feine eigenthumliche Gammlung von Modellen , von Bruden und jum Bafferbau geborigen Mafchinen und Borrichtungen, jum Untauf fur bas f. t. D. J. angetragen und er über= ließ fie bemfelben unter billigen Bedingniffen. Gie enthalt 155 Mobelle. In Folgeber mit bem fonigl. bayer. Galinenrathe, Ritter von Reich enbach getroffenen Berabredungen wurden beffen Mafdinen zur Berfertigung geometrifder und aftronomifder Bertzeuge nach ben angegebenen Dlan= geichnungen ber anzufertigenben Instrumente im Berbfte 1819 an bas P. J. abgeliefert. - Das E. E. D . J. ift eine Central-Bilbungsanftalt für ben Sandel und fur bie Gemerbe burch die Berbreitung eines zweckmaßis gen , ihre Bervolltommnung begrundenden miffenschaftlichen Unterrichts; - ein Sammelplat fur bie von ben Biffenschaften ausgebenden Befor-

berunasmittel ber National = Induffrie, von meldem aus fich Belehrung und Rath fur die Bervollfommnung ber nubliden Runfte verbreitet; ein Berein nublicher Rrafte gur Emporbebung bes inlanbifden Gewerbsfleifies durch jebe Urt wiffenschaftlichen Ginfluffes. Das D. J. vereinigt alfo bas Wefentliche brever Unftalten in fich, von benen jede fur fich icon wefentlich jur Erbobung ber technischen Runfte und bes Nationalwohlstans bes bentragt, nahmlich einer technischen Lebranftalt, eines Confervatoriums fur Runfte und Gewerbe, und eines Bereins jur Beforderung ber Da= tional-Industrie. - Das P. J. als Lebranstalt. - Es enthält als Lebranftalt 2 Ubtheilungen, 1) die commerzielle, 2) die techniche; von de= nen die 1. die Lebrgegenstande jur grundlichen Musbildung fur die Befdafte des Sandels, Die 2. die vhofifchemathematifden Biffenfchaften in ihren Unwendungen auf die technischen Musubungen und Befcaftszweige um= faßt. Die nothige Borbereitung fur bende Abtheilungen wird in ber Real= foule, als der Borbereitungsichule des Inftitute ertheilt. A. Lebrgegen= ftande. 1. Die Realfdule ober bie Borbereitungeclaffen bes D. 3. -Diefe Realschule enthalt in 2 Jahrgangen biejenigen Lehrgegenstande, welche für die benden boberen Abtheilungen bes Instituts die nothige Bors bereitung leiften : übrigens auch im Magemeinen für eine gewöhnliche bur= gerliche Musbilbung binreichen.

| Diefe Lehrgegenftanbe finb:                                                                                                                                                                   | Wöchentliche<br>ordentliche<br>Stunden in der<br>1, Classe | Wöchentliche<br>ordentliche<br>Stunden in der<br>2, Claffe |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Die Religion Übungen im Schönlesen Deutsche Sprachlehre und Styl Elementar : Mathematik Geographie Geschichte Naturgeschichte Beichnen Kalligraphie Italienische Sprache Kranzössiche Sprache | 2<br>1<br>3<br>4<br>2<br>2<br>3<br>2<br>4<br>5             | 2<br>2<br>5<br>2<br>3<br>3<br>4<br>3<br>4                  |

In einer Stunde wird wöchentlich einmaht Unterricht in der Declamation gegeben. — Bon außerordentlichen Lehrern wird Unterricht in der englischen, böhmischen und lateinischen Sprache gegeben. — Die Naturgesschichte begreift im 1. Jahrgange die Zoologie, im 2. die Mineralogie mit der Benügung des vorhandenen Mineralien-Cabineis. — Der Zeichsnungsunterricht begreift die geometrischen, Maschinens, Architekturs, Ornamentens und Blumenzeichnungen, als die nöthigen Vorbereitungen zu den Situations, Maschinens und ArchitektursZeichnungen der technischen Aberbeilung des Instituts, und zu dem Lehrfache der Manufactursseichnung an demselben. — Außer dem ordentlichen Zeichnungsunterrichte

ift ber Zeichnungslehrer von 2-3 Uhr im Zeichnungsfagte anwesent, und leitet und beobachtet die Ubungen ber Oduler, welche aus benden Claffen fomobl, als auch jur Rachbolung aus ber technischen Ubtbeilung noch in jener Stunde dem Beichnen obliegen. - Die commerzielle Abtbeilung bes D. J. begreift die jur Musubung fur bie fammtlichen Sanbelsaes fcafte nothigen boberen Cebrgegenstande in einer angemeffenen Musbebnung und Bebandlung. - 1) Den Gefcafteftol fur Raufleute modent: lich 3 Stunden, - 2) die Sandelswiffenschaft 3 St., - 3) bas Sanbels- und Bechfelrecht 3 St. , - 4) bie Mercantil-Rechnenkunft 5 St. , - 5) die taufmannifche Buchhaltung 4 St. , - 6) die Sandelsgeographie 3 St., - 7) die Sandelsgeschichte 2 St., - 8) die Baarentunde modentlich 2 Stunden. - Die technische Abtheilung bes D. J. begreift bie phyfikalifden und mathematifden Lebrgegenftande mit ihren Unwendungen auf die Bervolltommnung ber technischen Runfte, und berjenigen öffentlichen und Privatbeschäftigungen, welche fic auf deren richtige Rennt= nifi grunden. - Diefe Lebrfacher find : 1) Die allgemeine technische Chemie. - 2) Einige fpecielle demifd technifde gader. - 3) Die Physik. - 4) Die Mathematif. - 5) Die Mafchinenlebre. - 6) Die practifche Geometrie. - 7) Die Lande und Bafferbautunft. - 8) Die Technologie. - Die Phyfit wird in einem vollständigen Bortrage mit ber geborigen Musführung und Unwendung auf die practifchen Kalle bes burgerlichen Lebens, ber Runfte und Gemerbe, experimentell bebanbelt, taglich 1 Stunde; mit Bepbulfe eines phofitalifden Cabinets. - B. Berbindung bevber Abtheilungen unter einander und mit den Borbereis tungsclaffen. Die Begenftanbe ber Borbereitungsclaffen ober ber Reals foule, merten fomobl ben ber commerziellen, als ben ber technifden Musbildung vorausgefest. Dit der commerziellen Abtheilung machen fie eine eigentliche Sandlungsichule aus, in welcher ber fich jum Raufmann Bilbende in 3 Jahren feine Musbildung vollenben tann. - Bill er außer ben commerziellen auch noch einige technische Racher, als: Chemie, Phyfit, Technologie ftubiren, um fich fur eine vollständige gabritefubrung ju bilden, fo mird bagu ein 4. Jahrgang binreichen. - Mit Borausfegung ber Renntniffe aus ben bepben Borbereitungeclaffen, fann biefer Lebreure in 3 Jahren beendiget werben. - C: Organisation ber Lebranftalt. - Akademifde und Schulverfaffung. - I. Realfdule ober Borbereitungsglaffen. - Un ben bepben Claffen ber Realfcule finbet die gewöhnliche Schuldisciplin Statt, nach welcher jeder Schuler orbentlich alle Gegenstande obne Musnahme, ju besuchen bat, weil biefe als Borbereitung nothig ober nublich find. Bon ben Gprachen fann in einzelnen Fällen bispenfirt werben. - Bur Aufnahme in bie erfte Claffe find diejenigen geeignet, welche die 4. Claffe einer Saupticule gurudgelegt, oder über die Renntniffe biefer Lebrclaffe an einer Saupticule die Prüfung gemacht, und von ibr ein Zeugniß erhalten baben. Schuler ber Gomnafialclaffen find ben ben erforderlichen Zeugniffen gleichfalls zur Alufnahme geeignet. Bur Mufnahme in die 1. Claffe ift in ber Regel ein Alter von wenigstens 13 Jahren erforderlich. - Golde, welche bereits mehr im Alter vorgerudt find, die Begenftande der 1. Claffe fich anderswo eigen gemacht, und uber bie Renntniffe berfelben an ber Realfcule eine genügende Prüfung abgelegt haben, tonnen auch unmittelbar in bie 2. Claffe aufgenommen werben. Mathematit, Mineralogie und Beichnen im 2. Jahrgange ber Borbereitungsclaffen, tonnen von folden, welche fich für die technische Abtheilung bes Instituts vorbereiten und gur Mufnahme in diefelbe im Ubrigen qualificirt find, als außerorbentlichen Ochus lern, einzeln gebort werben. - Die Prufungen werben balbjabrig und mit ber üblichen Offentlichfeit gebalten, und nach benfelben bie Beugniffe ausgestellt. - Die Realicule ftebt unter ber unmittelbaren Mufficht eines Bicebirectors. - II. Die commercielle und technische Abtheilung. -Un biefen benben Abtheilungen finbet bie akabemifche Ginrichtung Statt, nach welcher jeder nur jene Sacher, die fur feinen Lehrcurs nothig oder nublich find, baber auch einzelne Racher, nach Belieben frequentiren fann. Es verfteht fich jedoch von felbft, daß in der Aufeinanderfolge ber Lebrgegenstände die zur Borbereitung nothige Ordnung gu befolgen fen, worüber ber Director in vortommenben Kallen bem Buborer bie erforberlichen Unweisungen ertheilt. - Die Drufungen jebes Einzelnen aus ben Sachern, welche er frequentirt bat, werden am Ende bes Jahres, wo der Bortrag jedes einzelnen Faches beendiget ift, von den Profefforen, bie es betrifft, im Benfenn bes Directors und zweper von ber f. f. Studien-Bofcommiffion benannten Drufungs-Commiffare vorgenommen, und hiernach die Beugniffe ausgestellt. Diejenigen, welche fich teiner Drufung unterziehen, tonnen ein Frequentationszeugniß, mit bem Bepfage: "ohne fich einer Prufung gu unterzieben," erhalten ; als Frequentant wird aber nur berjenige angefeben, welcher ordentlich und ohne Unterbrechung, Rrantheitsfälle und andere ermiefene Sinderniffe ausgenommen, bie Borlefungen, ju benen er eingefdrieben ift, befucht. - Bur Aufnahme in die benben boberen Abtheilungen bes Inftituts, find in ber Regel diejenigen geeignet, melde die 2. Borbereitungsclaffe bes Infti= tute, ober die Realfculen in ben Provingen mit ben erforderlichen Beugniffen jurudgelegt baben, ober bie Renntniffe ber 2. Borbereitungsclaffe burch eine an berfelben abzulegende Prufung erweifen. Ferner find biejenigen, welche fammtliche Gomnaffalclaffen mit guten Beugniffen abfolvirt, endlich biejenigen, welche bereits in ben philosophischen Claffen ftudirt haben, jur Aufnahme für alle Lebrfacher geeignet. In der Regel ift ein Alter von wenigstens 16 Jahren erforderlich. - Diejenigen, mels che bereits im Ulter mehr vorgeruckt find, haben, wenn fie fich ben mathematifden Fachern widmen wollen, die nothige Borbereitung in ber Mathematit auszuweisen; die commerziellen Racher, Die demifchetechnifden Facher, Physikund Technologie, konnen von Jebermann, ber ben gefettem Miter bie nothige allgemeine Borbilbung bat, frequentirt werden. - Die Mufnahme und Ginfdreibung geschieht burch ben Director bes Inftituts; es wird eine Immatriculirungs-Bebubr von 10 ff. entrichtet, und bafur eine Immatriculations-Beideinigung ausgestellt. Die Borlefungen felbft find unentgelblich. - Die Lebreurfe werben jabrlich mit Unfang bes Octobers eröffnet. - Außere Berbaltniffe bes Inftituts: Gelbes ift unmittelbar ber f. f. Candedregierung , und mittelbar ber f. f. Studien . Sof= commifion untergeordnet. - Der Rang bes Directors und ber Profefforen ber bepben boberen Ubtheilungen bes D. 3.'s ift jenem bes Direca

tord und ber Profefforen ber philosoph. Facultat ber Universität gleich gefest. Die Drofefforen ber berben Borbereitungsclaffen baben, als folde ben Rang ber Bomnafial-Profefforen. Ruchfichtlich ber Uffiftenten, gelten biefelben Beftimmungen, wie an ber Univerfitat. - Die Oduler und Buborer bes Inflituts find nach benfelben Modalitaten, wie an ber Univerfitat, von ber Militarpflichtigkeit befrent. - Muf die Zeugniffe bes D. 3.'s wird ben Unftellungen in Staatsdiensten, welche bie bort vorgetragenen Rennt= niffe notbig maden, befondere Rudficht genommen. - Das D. 3. bat ben Charafter einer technischen Runftbeborbe, und über alle technischen Gegenstände, worüber die boberen Beborben eines Gutachtens bedurfen, ift biefes von bemfelben einzuholen; fo wie die Mitglieder besfelben zu ben für technische Erhebungen in einzelnen gallen notbigen Reifen verwendet merben. - Das D. 3. als technisches Mufeum ober Confervatorium fur Runfte und Gewerbe. Die Gammlungen bes P. J.'s machen eine eigene Geite besfelben aus, in welcher es, von feiner Gigenschaft als Lebranstalt jum Theil unabbangig, Die Stelle eines technischen Museums ober einer Erhaltungsanstalt fur Runfte und Bewerbe vertritt, welche burch die zwedmäßig und vollftandig aufgestellten technischen Sammlungen eine anschauliche Darftellung bes Buftanbes ber Industrialcultur und der ihr jugeborigen Biffenschaften und Gulfemittel enthalt. Mußerdem bienen biefe Sammlungen als inftructives Bulfsmittel für die Lehrvortrage. Die Professoren führen die ordentliche und unmittelbare Aufficht über die ibnen, in Übereinstimmung mit ibren Lebrfachern, übergebenen Cabinete und Gammlungen. Gie find fur bie ihnen nach dem Inventarium übergebenen Gammlungen verantivortlich, und verpflichtet, bas Borhandene im volltommenen Buftande ju erhalten, und fur die Erweiterung des Cabinets nach Maggabe der vorhande= nen Gulfsmittel die moglichfte Gorge ju tragen. Fur die Erhaltung und Erweiterung ber Sammlungen find angemeffene jahrliche Berlagegelber bestimmt. Ben allen Gammlungen wird auch in der außern Musftellung nach Thunlichteit auf eine empfehlende Elegang Rudficht genommen. Die Dberaufficht über fammtliche Cabinete liegt bem Director ob. Der Butritt ju ben Sammlungen feht bem Publicum gegen, ben bem Director abjubolende und dem Gaaldiener des Cabinets abzugebende, Gintrittsfarten offen.

Ponheimer, Rilian, akademischer Rupferstecher, mar geboren zu Wien ben 26. April 1757. Sein Bater mar kaiserl. Kammermusikus und ließ ihm eine gute Erziehung angedeiben. Nachdem P. die deutschen und die 3 ersten Classen der lateinischen Schule zurückgelegt hatte, trat er 1774 in die kaiserl. Kunstakademie, wo er unter Schmuzer und Brand Unterricht im Zeichnen und in der Kupferstecherkunst erhielt. 1784 erhielt er einen akademischen Preis für den Stich eines Nachtstücks nach Ehrist. Brand. Bald hatte sich P. durch viele, mitunter trefsliche Leistungen ausgezeichnet, und er genoß die Ehre, daß ihm der Erzherz zog Carl den Stich der Plane zu dessen ftrategischem Werke überturgige Auch Prof. Rudtorffer wählte P. zu seinem Armamentarium chirurgieum und dieser versertigte 30 Platten dazu. Seine übrigen bedeutendsten Arbeiten sind: Platten zu den Anfangsgründen der Muskellehre von Prof.

Barth; — bas fürstl. Galligin'sche Gebäude im Prater, nach Ab. Braun; — zwey Unsichten bes Galliginberges nach Schmuger; — Unsicht aus Italien, nach Phil. Sadert; — mehrere Unsichten, Landschaften und Baumschläge nach Janscha, Molitor, Weirorter, Runt, Brand, Kobell u. U. — Porträt Martin Fischer's nach Maurer. Eine Suite von 120 Blättern in verschiedenen Formaten nach Kobell. — Die vordere Façade und das Innere der Kirche Maria am Gestade für das Prachtwerk des Fürsten Lichnowski, endslich zum Saas'schen Galleriewerke: Blumenaltar nach de Seem; — Waldzegend, nach Hobbema; — Grabmal der Cacilia Metella, nach Poufsin; — Feldmesser, nach Giorgione; — Waldzegend, nach Rupsdael; — Bildniß Maximitian's I., nach Rubens. P. Sohn gleiches Nahmens war ebenfalls ein talentvoller Kupferstecher.

Pontafel (Ponteba), illnr. Dorf im Billacher Rreise bes herzogthums Karnthen, ein fester Pag am Flusse Fella, burch ben es von dem venet. Marktstecken Ponteba getrennt wird, gabt 1,427 Einw. und liegt in einem engen Schlunde zwischen hohen Gebirgen. Mitten auf der steinernen Brücke über den Granzsluß Fella steht ein Thurm, welcher die Granze zwischen Deutschland und Italien bezeichnet. Diesseitst des Thurmes berricht noch gang beutsche Sprache und Sitte, jenseits spricht

man icon burchaus italienifch.

Pontonier:Bataillon (ju Rlosterneuburg), begreift 6 Com= pagnien mit 1 Stabsofficier als Commandant; 1 Unterlieutenant Beugverwahrer, 1 Dber= und Chefarit, 1 Rechnungsführer, 1 Ubjutant, welche jum Stab geboren , bann 5 Sauptleute, 1 Capitanlieutenant, 6 Dberlieutenants, 7 Unterlieutenants, 15 Dberbruckenmeifter, 2 Cabeten. - Das Sauptgefcaft ber Pontoniers im Rriege ift die Schlagung ber Schiffbruden, mittelft ber ber Urmee folgenden Pontons, und die Berftellung anderer vom Reinde abgebrannter ober beschädigter Brucken. -Die Pontoniers muffen im Allgemeinen ber Schifffahrt kundig und auch im Odwimmen wohl geubt fenn. Odiffleute und Fifder find baber gur Mushebung fur biefes Corps befonders geeignet. Im Frieden werden bie Pontoniers nicht nur in ben ju Rriegszeiten von ihnen geforberten Dienften fleifig geubt, und zu diesem Ende auf der Donau ben Klofterneuburg jabrliche Probemanovers ausgeführt, fondern fie merden auch jur Berfendung ber verschiedenen Urmeebeburfniffe auf den Bauptftromen ber Monarchie verwendet, ju welchem Endzwede die fdiffamtlichen Poften ju Scharnstein, Prag, Prefiburg, Comorn, Defth, Szegedin, Efget, Peterwardein, Gemlin, Pancfova, Temesvar, Stiftet und Berona besteben, allwo fich überall Detachements biefes Bataillons befinden. — Das Bataillon ift von bem oberften Schiffamte abbangig, beffen Commandant nicht nur ben Dienst überhaupt, fondern auch die Unichaffung und den Bau aller Rriegs- und Baffer : Transports Erforderniffe leitet, auch in Rriegszeiten, wenn es die Umftande erfordern, nach veranstalteter Detafdirung ber Pontons-Trains fich felbft gur Urmee begibt, alldort die nach den erfolgenden Rriegs : Dispositionen weiter nothwendigen Unordnungen trifft, und überhaupt gleichfam in der Eigenschaft eines bestanbigen Brigabiers bes Pontonier-Bataillons und ber fammtlichen fchiffamtlichen Abtheilungen fein Umt handelt.

Popowitsch, Job. Siegm. Valentin, f. f. öffentl. Profeffor ber beutschen Oprache an ber Universitat ju Bien, Mitglied ber faiferl. Ufabemie ber Naturforfder und mehrerer in- und auswartiger gelehrten Gefellichaften, mar geb. ju Urglin in Stepermark, ben 9: Febr. 1705. Geine Studien vollendete er in Cilli und Grat mit großem Erfolge und betleidete in mehreren abeligen Saufern Erzieherstellen, bis er um 1753 die Profestur ber beutiden Gprache und Wohlredenbeit et= langte, die er durch eine Reibe von Jahren mit vielem Ruten- verfab. Obicon geborner Bende, machte er boch bas grundliche Studium ber beutschen Oprace und Dialectif jum Sauptgegenstande feiner Forfchungen, und in diefem Relbe baben wir ibm unvergangliche Leiftungen gu verbanten, obicon ju feiner noch etwas obfcuren Beit oft feine Bemubungen, vorzüglich jene, Die Localfprache in Bien ju reinigen, vertannt, ja felbft von blinden Unbangern bed Bergebrachten vertebert mur= ben. Ben vorgeructem Alter jog fich D. nach Derchtolbsborf ben Bi en in ben Rubestand jurud, wo er auch ben 21. Rop. 1774 ftarb. Gein noch vorbandener einfacher Leichenstein tragt Die von ibm verfaßte, finnige Aufschrift: Popovici quod fuit. Roch auf feinem Sterbebette machte fich D. um fein Baterland bochverbient, indem er einige Ctu-Dierplate für ftenermartifche Junglinge fliftete. Geine wichtigften Coriften find: Untersuchung vom Meerezc. Leipt. 1750. (Unonym.) - Mothe wendigfte Unfangegrunde ber beutichen Sprachtunft jum Gebrauche der ofterr. Odulen. Wien 1754. - Abbanblung über bas Brieffdreiben. Bien 1760. - Berfuch einer Bereinigung ber Mundarten in Deutsch= land, eb. 1780. Mußerbem gab er noch einige Abbantlungen und Streit= fdriften beraus. Gein reichbaltiges und in jeder Sinficht ausgezeichnetes Idiotifon ber offerr. Mundart ift noch Danufcript und im Befile ber f. f. Sofbibliothet. - Debrere feiner anderweitigen merkwurdigen Sandidriften binterließ D. feinem Freunde, bem Profeffor Mart. Opan in Bien.

Popper, Joachim Edler v., Primator der bohm. Landesjutenschaft und Großhandler, welcher am 10. Marz 1795 zu Wien flarb, war ein Mann von besonderen Berdiensten. Er wurde von 4 Manarchen begünstigt, und von dem Publicum allgemein geachtet. Die Kaiserinn Maria Theresia hatte ihn zum Mitpächter des Zabatgefälls ausgesnommen. Kaiser Jo seph II. begnadigte ihn, daß er vor allen Anderen seiner Nation bürgerliche Häuser in Prag und Pilfen kaufen durfte. Kaiser Leo pold erhob denseiben 1790 in den Abelstand, und Kaiser Kranz bezeigte ihm seine besondere Guld. Er hatte in den harten Kriegszichen den größten Theil seines Eilbers zur Staatsaushülse dargebracht. Wiese Familien, ohne Unterschied der Religion, haben an ihm einen uneigennüßigen Wohlthäter verloren. Die auch in seinem Kestomente, ohne Rücksicht auf Unterschied der Religion gemachten milden Stiftungen werden der Nachwelt das Andensen seiner Wohlthätigkeit erzbatten.

Poprad (Popper), Bluß, hat seinen Ursprung aus einem Karpathen- Gee in der Liptauer Gespanschaft in Ungarn, durchsiest ein weites Thal der Zipser Gespanschaft, in welcher er die meisten Gewässer aufnimmt, und geht nach einem Lause von 8 Meilen durch den nördlichen Winkel der Sarbser Gespanschaft nach Galizien. hier fällt er, nachem er den Dunawec aufgenommen, bem Flecken Upscie im Tarnover Rreise in die Beichsel.

Poprader Sifchfee, auf der fehr hoben Bergfpige Wifloka in ber Liptauer Gespanschaft in Ungarn, bat eine fast unergrundliche Liefe. Geine Breite beträgt taum 400 Schritte. Aus biefem Gee entfleht ber

Rlug Poprad.

Dorcia, die Fürsten und Grafen, nennen die Grafen von Gi= cambria in Pannonien ihre Uhnherrn. In Friaul befagen fie fcon inber fruberen Beit des Mittelafters bie Graffchaft Ceneda und die Schlof= fer Porcia, Prato und Brugnera. Raifer Carl IV. verlieb 1360 einem Grafen von D. bas Palatinat. 3 o Bann Ofortia Graf p. D. guletet t. f. Statthalter in Gorg, erlangte Die Burbe eines Dberft. Erblant . Sofmeifters ber gefürsteten Grafichaft Gorg und Grabisca. Gein Gobn Job ann Rerdinand murde am 17. Rebrugt 1662 von Raifer Leo vold I. in ben Reichsfürstenstand erboben, auch der Reichsperfammlung gur Hufnahme in ben Reichsfürstenrath empfohlen; nach vielem Biderfpruche ward er am 26. April 1664 als Perfonalift eingeführt gegen einen Revers, bag feine Nachtommen obne ben Erwerb furftenmäßiger reicheunmittelbarer-Befigungen nicht zur Reichoftanbicaft gelangen follten. Die Reichsftanbfchaft borte 1665 mit feinem Ableben auf. Derfelbe brachte auch bie Graffchaft Drtenburg in Rarnthen an feine Ramilie. Gein Entel, Frang Unt., welchem Raifer LeopoldI. Die Berricaft Tettenfee in Odwaben um 19. Dov. 1689 gu einer gefürsteten Reichsgraffchaft erhoben batte, folof am 8. April 1698 ben Mannestamm biefer Linie, ernannte aber, vermoge ber im taiferl. Furftenbriefe von 1662 ertheilten Befugniß feinen Better Sieronpmus Grafen von D. in Friaul, jum Rachfolger in ber Fürstenwurde. Dies fer tefignirte auf die Burftenwurde zu Gunften feines Cobnes Sannis bal, welchem folde von Raifer Leopolb am 3. Gept: 1698 mit Befdrantung auf ben jebesmabligen Majoratsberen bestätigt murbe. Sans nibal's Linie ift am 14 Rebr. 1827 mit bem Rurften Frang Geraphin erlofchen, wotauf bie fürftl. Burbe an bie Nachtommen feines Bruders, des Grafen Germanicus Cafar gelangte. - Burft 211: phons Gabriel, Graf ber Graffcaft Ortenburg in Karnthen, Rit. ter bes golb. Mileges, Großfreug bes Leopolb-Orbens, f. f. wirtl. geb. Rath, gewefener Bouverneur bes ofterr. Ruffenlandes gu Erieft, bermablen im Rubeftande, Dberft Erbland Sofmeifter ber gefürft. Graffcaft Gorg, Mitglied ber f. f. Landwirthichafts-Gefellicaft in Bien und ber f. E. Befellichaft bes Ucterbaues in Borg, 20., geb. ben 19. Janner 1761, fuccedirte feinem Better Frang Geraphin, Gurften von D. ben 14. Febr. 1827, verm. ben 10. Gept. 1799 mit Therefe, gebornen Grafinn von D.

Pordenone (Portenau), venet. anfehnlicher Marktflecken in ber Delegation Friaul, in einer Ebene, am Fluffe Noncello, mit 4,300 Einwohnern, hat eine große Papierfabrit, die beste im Benetianischen, ein Postamt, Bein- und Feldbau, und mancherlen Germerbe. Der berühmte Maler-Regillo (genannt Pordenone) ist bier geboren.

Dorto Gruaro, venet. Marktfleden in ber Delegation Benebig, an ber Mündung des Regbena in ben fchiffbaren Lemene, mit 3,700 Einw, Gib des Bifchofes, von Concordia, bat 2 Cathebrale kirchen, ein theologisches Geminar mit philosophisch theologischen Stue bien, ein bifchofiiches Geminarun, Geidenfpinnerenen und Sandel.

porto Re, croat. Martifleden im ungarifchen Ruffenlande, ein von 900 Seelen bewohnter, fchin gebauter Ort am Baffin von Buctaricza, mit einem geräumigen von 2 Caftellen befcunten Safen, ber aber wenig besucht wird. Die Einwohner treiben Lifchfang und haben

faft gar teinen Sanbel. ;

Dorzellan: Arbeiten und Sandel. Die Fabrifation des Porgellans, nabm im ofterr. Ctaate 1718 mit ber Grundung ber Wiener Fabrit ibren Unfang. In Diefem Jahre erhielt der f. to Kriegeagent, Claubius Innoc. du Paquier ein 25jabr. Privilegium auf bie Erzeugung und ben Alleinvertauf bes von ibm ju Stande gebrachten achten Porgellans. 1721 erweiterte er feine Sabrit und vermehrte bie Arbeis ter bis auf 20; allein fein Vermogensfrand mario ericobrft und bie Couls benlaft fo angewachfen, bag er bas Unternehmen nicht weiter mehr bes treiben tonnte. 1744 befahl die Raiferinn Daria Eberefia bie Babrit mit allen Gebauden und Borrathen gegen Abzahlung ber vom bem Bertaufer ausgewiesenen Chulden ber Dinifterial = Banco - Cofbeputa: tion ju übergeben; bu Daguien aber murte jum Directoricterfelben ernannt. Die Biener Porzellanfabrit marnnun Ctaatbeigenthum geworten, und tonnte jest großen Gelbunterfiubungen; michtigen Erweiterungen und allen ju ihrem Gedeibem notbigen Unftalten entgegene feben. 1750 batte bie obige Babl bes Urheiteverfonals fich fcon verbops pelt, und erhielt 1751 ein großes Gebaute jur Erweiterung ter Bertfintten und Magrenloger, 1761 batte fie bereite 8 Ctarfbrennofen und 140 Arbeiter, auch in tiefem Sabre ben erften Bewinn getragen, mab rend fie fruber immer einigen Bufdug aus ber Ctaatscaffe erhalten muße te. Bis 1767 maren ibre Gebaube abermuble erweitert, und 12 neue Brennofen erbaut worden! Unter ber Leitung bes 1770 ju ihrem! Chef ernannten f. f. Sofrathes v. Refil er murbe burd Ginführung einer neuen Maffe bie Beife bes Porgellans erhobt, tem Biscuit eine fartere Huflojung und die gefollige halbe Durchfichtigfeit verfchofft, die Fabrifation überhaupt in allen Zweigen verbeffert. Bu Ente 1770 belief fich berjabel. Berkebr fcon auf 115-120,000 Gulben und die Ungabl ber Urbeiter auf 200. 1771 murde bie Fabrit abermable erweitert und mit 12 neuen Brennofen vermehrt, die Buntmaleren gang abgefondert, und die Bertaufsmagagine vergrößert. Muf folde Urt belief fic bas Arbeiteverfonale ju Ente. 1780 fcon auf mehr als 300 Perfonen. Bey ter 1784 von Raifer 3 o fe p. b. II. angeordneten öffentlichen Beilbietbung , beb mel-

der ber Musrufepreis auf 358,000 Gulben beitimmt war, fand fich meber Raufer noch Dachter, und bie Rabrit mußtenoch ferner auf Rechnung ber Bancogefalle unter ber Direction des Gofrathes Conra b v. Gor= gent bal fortgeführt werben. Unter biefer neuen Direction bob fic bie Rabrit ungemein. 3m Innern murde die Organifation auf's zweckmafigite verbeffert, die Maleren murbe in 4 Runftfacher getheilt, eine ein gene Deffins - und Bergierungsfoule ber ber Rabrit errichtet, bergange alte Drobuctenvotrath burch öffentliche Berfteigerungen ju Bi en, Drag, Brunnig Bing und Geas binmeggegeben, und bie neneren Erzengnife mit ber moglichften Cledang und mit allem Reichtbume ber Berite rung ausgestattet. Da bie Rabrit nun nicht mehr allen Bestellungen Benuge leiften tonnte, wurde 1812 ju Engelbartegell ein Bulfswert ober eine Rilialfabrit etrichtet; in welder anfanglich mur bie Reinfe gung und Ochlemmung ber Porzellanerbe, fpater aber bie Erzengung bes gemeinen Gefdirres betrieben wurde. 1805 ben bem Tobe bes Sofe rathes v. Gorgenthal hatte die Fabritin Bien foon 35 Brennofen, in welchen taglich 5 bis 7 Startbrande gemacht murben, und ein Derfonale von mebr als 500 Urbeitern; bie Fabrit gu Engelbartegell aber 9 Brennofen, welche thalich einen Startbrand machten, und eift Urbeitsperfonale von mehr als 60 Ropfen. In bemfelben Sabre wurde Datthaus bie Died erma pr gum Director biefer Rabrit, wie auch ber Spirgelfabrit ju De ubaus ernannt. 1809 murbe burch bie frieges rifden Ereigniffe, ber Betrieb ber Rabbit febr gebemint; noch mebr verfor biefelbe burch bie Abtretung eines Theils von Offerreich ob ber Enns an Bapern ; indem daburd bie Rabrit von Engethart gie'ft fur bie Mutterfabrit ganglich verloven ging. Roch in benifotgenben Sabren batte fre mit wibrigen Greigniffen zu fampfen, welche jeboch nicht machtig genug warente fie von ihrer erftiegenen Sobe und Busbebnung betrachtlich zuruchzubrangen. Gegenwartig bat Die Rabrit 42 liegende, und 2 enlindrifche Startbrennofen ; 12 große Berglubofen ; 8 Emailofen , ein großes saus mehreren - 26btheilungen beftebenbes Karbenlaboratorium und beidaftigt in ibren 4: Abtheilungen ben 500 Urbeitet! Diefe 'Abtheilungen find: Die Fabritation (wogu bas Ochlemmen ? Maffemachen) Rabfelbreben, Blafiren, & Solggubereiten und das Brennen geboren), bie Beifdreberen, Die Bitbneren und die Maleren. Jede Branche ber Der fonals bat ibren eigenen Borfteber. Ben bert Rabritation beninden fich 51 Odlemmarbeiter und Maffemacher, 14 Ocherbenftoffer, 15 Thonfcneiber, 20 Rapfelbreber, 7. Glafurer, 21 Brenner und Ginfeber, mebrere Solgfpalter, Solgfcneider und Solgführer ; bem Beifdreben 47 Dreber nebft 4 Onpeformern und Mobelldrebern; ben ber Bilbneren 15 Runftler ; Then ben 4 Claffen ber Maleren 106 Individuen, nebft einem Laboranten 4 Farbenteibern, mehreren Steinschleifern und Polirern u.f. w. Diefes Derfonalemerbraucht taglid 1,550 Pfund Porgellanerbe und andere jur Composition ber Maffe nothige feine weiße Erden , - und 19,000 Pf. feuerfeften Topferthon ju ben Rapfeln. Unwelchem Brennbolg find jabrlich 5-6000 Br. Rl., an Schmiedeloblen 744800 Stie bich exforberlich. Un Gold zur Bergolbung werben fabel. ben 50 Mart m reinften Buftanbe Verbraucht. Das Wiener Dorgellan gefchnet fich burch feine Reftigfeit und Saltbarteit in Sinfict bes Bechfels ber Temveratur (wodurch fich basfelbe gang vorzuglich gu Safelgefdirr empneblt) aus; es bat ben flachen Studen ben fconften Sviegel, bat burchaus fcone Maleren und fein fremdes Porgellan burtte in Begiebung auf Karbenreichthum, Ochonbeit, Echtbeit und Dauer ber Rarben und der Bergolbung bas Biener Porgellan übertreffen. Das gemeine Biener Porgellan ift zwar weniger durchicheinend, als vieles aus fremden Manufacturen (besonders das finefifche und frangofische): indeffen verfertiget man bier auch gang bunnes, burchicheinendes Porgellan, welches bem finefifchen febr abnlichift. Bemerkenswerth ift es übrigens, bafdas Biener Dorzellan aus allen bisberigen bekannten Battungen die ftrengfluffigfte Maffe und die leichte fluffiafte Glafur bat, welchem Umftande es vornehmlich feinen iconen Oviegel verdanft, mabrend ben dem auslandifden Porgellan ber umgefehrte Rall eintritt. - Ben biefer Gelegenheit verdienen ber als Runftler und Chemifer bekannte Urcanift und Maleren = Borfteber, Jof. Leithner, und beffen Gobn, ber jegige Fabritations Bermalter, Frang Leithner die ruhmlichfte Ermahnung. Dem Erfteren verdantt bie Rabrit ben Reichtbum an iconen garben in ibrer Palette und vor Allen bas berrlide Robaltblau (Leithnerblau genannt) wie die bieber noch von feiner andern Rabrit gelieferte Platinabronge. Alle neu entdecten, gur Porgellanmaleren bienenden Metallorode find balb nach ihrer Entdedung von ibm auf bas vollkommenfte nachgemacht worden; auch bat er ber Rabritburch bie von ibm eingeführte Methode, mit großer Erfparniß und baben boch reich und bauerhaft ju vergolden, vielen Muten verschafft, ein Berdienft, weldes ber Staat burd Berleibung ber großen golbenen Civil-Chrenmedaille belohnte. Bas bie Biener Fabrit überhaupt und nahmentlich in jenen Begenftanden leiftet, welche burch Oconbeit ber Formen und Borzüglichkeit der Maleren in bas Gebieth ber Runft gegablt merben muffen . barüber bat fich bas allgemeine Urtheil icon lange gunftig ausgefprochen, und Jebermann tann fich burch die Befichtigung bes immer reichlich ausgestatteten Baaren-Berichleißmagagins in ber Stadt auf bem Josephsplat Mr. 1155 bavon überzeugen. Das Sauptwaarenlager ift im Sa= britegebaude in der Borftadt Roffau Dr. 137. Die Fabrit bat auch eine Berichleißirieberlage in Deft b. Unter Die ausgezeichnetften Runftgegenftande gehoren die 1820 vom damabligen Lord Stewart, jest Marquis von londonderrperfauften Bafen mit Covien von Rubens (bie Geschichte bes Dublins Decius barftellend), von leop. Lieb gemalt; bas große Gervice, welches Raifer & rang bem Berjoge von Welling ton als Geschenk überschickte; eine große Base in Becherform, mit Blumengemalben auf Gologrund, von Jof. Digg. - Das Zeichen ber kaifert. Fabrik ift ber kleine erzherzogliche Warenfcbild, welcher mit einem Stampel in die noch weiche Daffe eingebrückt wird. - Hufer Bien bat im ofterr. Staate Bohmen noch 5 Dorgellan: fabriten, nahmlich ju Ochlaggenwald (ber Lippert und Saas, mit einer Miederlage in Bien, Bollgeile Dr. 779); ju Elbogen (ber Gebruder Saibinger, mit einer Miederlage in Bien, Goldfcmiedgaffe, Dr. 605); ju Pirtenbammer (von Fifcher und Reich e n b a ch, ibre Niederlage ju B i e n ift in ber Beibburggaffe Dr.

640) ju Rlofterle (biagraft. Thun'iche) und ju Dalwit. Die Collage genwalter Fabrit ift barunter bie vorzuglichfte, und liefert Safelgefchirre, Raffebgefdirre und Pfeifentopfe. Ihre Maffe ift rein, bie Berathe find mit Fleiß gearbeitet, die Maleren und Karben gut, die Dreife billig. 3br Zeichen ift S. Ben ber Prager Gewerbeausstellung 1828 fand eine 22 Boll bobe Bafe mit einem Gemalte in Sufchmanier, aus biefer Rabrif allgemeine Bewunderung. Die Porzellanfabrit gu Elbogen befdrankte fich zwar vor einigen Jahren noch größtentheile auf Eleinere Baaren, wie Raffehgeschirre, Lavoire, Saffen zc., worunter aber febr aut gearbeitete und niedliche Stude; allein gegenwartig erzeugt fie alle Gattungen von Safelgefdirr, auch Gefage fur Apotheken und demifde Laboratorien. Sabafpfeifentopfe, Farbenmufdeln, Blumenbeder, Gartengeschirre, elegante Chreibzeuge zc. Die Feuerung geschieht bier bloß mit Steintoblen. Die Fabrit am Pirtenbammer nachft Carlsbad macht Porgellan, meldes burchicheinenterift, als bas ber übrigen Rabrifen, und baburd fommt es tem frangofifden am nachften, wefibalb auch biele Rabrit im Mustande am meiften mit frangofifcher Baare concurriren fann. Die Fabriten ju Rlofterle und ju Dalwit arbeiten ebenfalls febr aut. Die bobmifchen Fabrifen find aber erft ju Unfang Diefes Sahrbunderts entstanden, ungeachtet die Wiener Fabrit fich nie bas Recht ber Alleinfabritation queignete, und nur ben ihrer Begrundung ein ausfolief. Privilegium auf 25 Jahre erhalten hatte. 2luch murbe 1825 gu Bablon; eine Pfeifenfabriterrichtet, welche mehrere Maler beschäftigte; eine neue Porzellanfabrit entstand in Bubin. Eben fo begann man in ber Fabrit ju Frain in Mabren, Porzellangefdirr ju verfertigen. Im Benetianifchen find in ber neuern Beit die Porzellanfabriten gu Bicenga und Maroftica entstanden, wovon die erftere unter ber Leituna Magga's die vorzüglichfte ift. Gie beziehen bie Porzellanerbe aus ter Gegend von Och io, den Feldfpath aus ter Brenta. - Huffer ben obenermabnten befindet fich noch die Diederlage ber f. f. priv. Dalwiger Steinaut- und Porgellanfabrit in der Wollzeile Dr. 868 in Bien. Ubrigens erhielt der biefige Geschäftsleiter der Pirtenhammer Porgellanfabrif, Martin Gaumer, ein ausschließ. Privilegium, jebes verfertigte Porzellan mittelft einer eigenen Behandlung ben bem Gebrauche und ben ichnellem Lemperaturwechfel vor dem Berfpringen'gu bemabren. - Der Santel mit Porgellan bat fich im Inlande feit dem letten Decennium bes vorigen Jahrhunderts febr erweitert, baer noch größtentheils auf bas Inland befchrantt ift. Den meiften 216fat bat die Biener Fabrit. Der größte Theil bes Abfates geschieht in Tafelgeschirr, wovon bie Fabrik in manden Jahren ichon 7-800 complette Lafelfervices, jebes für 12 bis 60 Perfonen, verlauft bat. Much in Raffebgefdirr ift ber Abfat bedeutend, von der ordinärsten blaugemalten, bis zur elegantesten Urt mit reicher Vergoldung und Maleren. Bohmen fest fein Porzellan theils im Inlande, theils nach bem Mustande ab. Die Gefchirrbandler mit inlandifdem Porgellan, besuchen auch feit 20 Jahren bie Leipziger Meffen.

Pofega (Pofcheg), flavon. königl. Frenftadt und Sauptort bes Pofeganer Comitate, welches bier feine Berfammlungen halt, liegt am rechten Ufer bes Fluffes Orlpava und am nördlichen guße eines rebenreichen Gebirges, und ift von Aufen mit weitläufigen Obsitgarten umgeten. P. gahlt 512 Saufer und 4,850 Einw., die besonders viel Bein und Tabak bauen und Seidencultur treiben. Es ift der Sig des Agramer bischofi. Subaltern-Consistoriums, hat ein Rathhaus, ein verfalleznes Bergschloft, 3 kathol. Kirchen und 4 Capellen, ein kathol. Gymnassum und eine Hauptschule. Der geräumige Plat hat hubsche Gebäude und ist mit einer Drepfaltigkeitsule geziert. Zu Spaziergangen dieren den Einwohnern das nahe Stadtwälden Pades und der Weg am Bache Aucstag und zur schönen Quelle Kratoricia.

Poseganer Gespanschaft, in Slavonien, 45 Quadratmeilen groß, mit 69,000 kathol. Einw., meist Slaven und Griechen, in 1 Stadt, 6 Marktflecken, 254 Dörfern und 1 Pradie, wird durch die Flüffe Save, Orliama, Pakracz und Illowa bewässert, bringt Korn, Tabak und Obsthervor, bat etwas Seidenbau und Warmbader. Diese

Gespanschaft ift die Wohnftatte der Morlaten (f. b.)

Poffagno, venet. Dorf in ber Delegation Er evi fo, in ber Nabe von Ufolo, Geburtsort Canova's (f. b.) mit ber herrlichen, auf feine Koften erbauten, Kirche.

Post-Sofbuchhaltung, f. General = Rechflungs = Direc=

torium.

Postolaca's, Demetr., (griech. Sandelsmanns) Bibliothek in Wien, 2200 Bande, griechische Classifer und Kirchenväter. Sie vereint so viel wie alle Editiones principes, was natürlich von sehr hoher Bedeutung ift, und in welcher hinsicht die genannte Bandegahl sehr stark erscheinen muß. P.'s System ist, von jedem Autor die Princeps, die optima und die beste Handausgabe zu besigen. Er ist in seinem Zweige ein sehr eracter Kenner, was auch der von ihm selbst versafte musterhafte, griechische Catalog mit vielen trefflichen philologischen und bibliographischen Anmerkungen beweist.

Poftupin, bohm. Stadt im Kaurgimer Kreise, hat 900 Einm., eine Baumwoll-Maschinenspinneren und eine bedeutende Baumwoll-waaren -Manufactur und Druckeren nebst einer fehr gut eingerichteten

Commerzialbleiche.

Postwesen. Die oberste administrative Postbehörde für alle deutschen, galizischen und italienischen Provinzen ist die k. k. allgemeine Softammer; für Ungarn und die Militärbezirte die k. ungarische Softanzlen; für Siebenbürgen die stebenbürgische Hoftanzlen. In Niederösterreich verrichtet die oberste Hospostverwaltung, welche die administrirende Oberpostbehörde im Staate ift, zugleich das Umt der Provinzial-Postverwaltung. Es gibt in Ullem 20 Postbezirte, welche mit dem Sie ihrer Oberpostants-Berwaltung oder Direction folgende sind: Niederösterr. Postbezirt; Sitz zu Wien; oberösterr. zu Linz; böhmischer zu Prag; mährisch schlessischer zu Brünn; galizische zu Lemberg; stepermärkischer zu Gräß; Sproter zu Innsbruck; küstenländischer zu Triest; siedenbürgischer zu Hermannstadt; Ofner, Presburger, Kaschauer, Temeswarer, Esseger und Warasbiner, mit dem Sitze in den gleichnahmigen Städten; Dalmatiner zu Bara; Benetianer zu Benedig; sombardischer zu Malland und

flavonifderontifder, bann illvrifderoatifder Militar : Cambiaturbezirt mit ben Directionen ju Effegg und Carlft ab t. Die allgemeinften und. wichtigften Regeln fur Poftreifende in ben f. f. Staaten find: Jeber Reifende, melder Poftpferbe jur Reife auf ber Doftftrage baben will, muß bem Doftbalter bes erften Ortes, von welchem er abreift, einen nach den Gefeben von der vorgefesten Polizen: ober Militarbeborbe ausgefertigten Erlaubnifichein ober Poftzettel vorzeigen und nach Umftanden überdieß fich mit einem Reifevaffe verfeben tonnen. In Bien burfen bem Reisenden nur bann Doftpferbe gegeben werden, wenn berfelbe einen Erlaubnifichein von ber f. f. geb. Saus-, Sof- und Staatstanglen vormeifen tann; und es barf tein Poftmeifter auf ber erften und zwenten nachit Bien gelegenen Station bem Reifenden, wenn er auch wirklich Erlaubnifichein batte, aber nicht mit Doftrferben anlanat, obne einen Doffftallamtspaß, ben die nachfte Station zu ibrer Gicherbeit jurudzubehalten bat, Poftpferde verabfolgen. Diefen Erlaubninichein von ber t. t. geb. Saus-, Sof- und Staatstanglen ju erhalten, muffen fich die Reifenden vorber an die f. E. Ober-Polizendirection wenden. Eben fo barf tein Poftmeifter bis auf die fechfte Poftstation außer Wien, einem fremben und unbefannten Menfchen Poftpferbe verabfolgen. Die Daffe merden in Bien ausgefertigt: von ber Staatstanglen für Diplomaten und andere ausgezeichnete Derfonen; vom Soffriegerathe für bie ber Militar-Jurisdiction Unterftebenben ins Musland, von bem Beneral=, Dlate und Regimentscommando ins Inland; von ber ungaris fchen Softanglen ben ungar. Unterthanen und Fremben (Sandwerks: buriche ausgenommen), welche fich nach Ungarn verfügen wollen; von ber Regierung für bier Mationalifirte nach Ungarn und ins Musland, bann für ungar. Unterthanen nach bengebrachter Buftimmung ber ungar. Soffanglen ins Ausland und fur Fremde überhaupt; Die Polizen: Dber-Direction ertheilt Paffe ex officio; Ortegbrigfeiten fur ihre Jurisbicenten in die t. t. conscribirten Provingen; Ofterreicher, Bobmen, Mabrer, Steprer und Schleffer, bann Sandwerksburiche, ob fie In: ober 2luslanber find, mit ber oben angeführten Musnahme, behandelt ausschlie-fiend bas Pagamt. Ruffen, Preuften, Frangofen, Italiener, Ingrier, Griechen, Mahomebaner, Eproler, Borarlberger, Juben, in fo fern lettere turtifche Unterthanen find, Studirende, Ochaufpieler und alle öfterr. Unterthanen, wenn fie in Procegangelegenheiten fich bier befinden, behandelt die Fremdencommiffion. - Rudfichtlich des Poftenausmafes werben in ben fammtlichen öfterr. Provingen (Stalien ausgenommen), auf eine einfache Poft 2 ofterr. Meilen, jede ju 4000 Biener Rlafter, ohne Unterschied ber Strafe, bas beißt auf gebauten ober ungebauten Doftstraffen gerechnet. Bien bat ber ber Musfahrt Poste impériale, b. i. - Poft über bas gefetliche Musmaß, bemnach nach allen Richtungen 1- Poft, Ofen und Deft b baben ben ber Musfahrt Poste rovale, mit 1' Poft. 3m lombard. venet. Konigreiche werden auf gehauten Doftftragen 8 Miglien gleich 2 beutschen Meilen auf eine einfache Poft g.= rechnet; auf ungebauten Straffen, ober mo feine Doften angelegt find, 6 Miglien gleich einer Doft u. f. w. - Die Gebühren, welche Ertrapostreifende und Couriere in C. M. ju entrichten baben, werden von Beit

ju Beit nad Maggabe ber Fütterungspreife feitgefest und find nach ben verschiedenen Provingen, in welchen man reift, verschieden. - 3m Bangen befindet fich das ofterr. D. in einem boben Grade der Bolltom: menbeit, feine Leitung und Gintheilung find mufterhaft ju nennen, ibm war es vorbebalten, querft die Babn fur einige neue und nutliche Einrichtungen gebrochen ju baben; als g. B. burch die Ginführung ber bequemiten aller Rabraelegenbeiten, nabmlich bes Gevarat-Gilmagens, mit welchem man ju jeder Stunde abreifen und fich unter Beges nach Belieben aufhalten, ober ohne Aufenthalt reifen fann u. bgl.; baf ferner in Ofterreich querft eine geogr. Darftellung ber im Innern ber Monardie und in ben vorzuglichsten Stadten ber Nachbarftaaten fic bewegenden und durchtreugenden Postcourfe erschien; eben fo murde auch in Bien ein weiterer Schritt fur bas Poftcourswefen ober eigent= lich fur ben allgemeinen Poftbienft baburch gethan, bag bier gur Ubbulfe eines großen Bedurfniffes jum erften Mable die Eppographie fur geogr. Courscharten jur Bervielfaltigung erdacht, verfucht und angewendet wurde (f. Ottenfeld, Raffelsperger.). - In Bien befinder fich bas f. f. oberfte Sofpoftamt in ber Bollzeile Dr. 867. Es beforgt Die Berfendung der abgebenden Briefe und Packete, Die nicht über 5 Pf. wiegen, fo wie die Bertbeilung ber einlaufenden Briefe. Die f. E. Sofpostwagens Direction ift auf bem Dominicanerplat Dr. 666 und ftebt mit ber f. f. Saupterpedition fabrender Doften in Berbindung (f. Briefpofteneinrichtung, Gilmagen). - Folgendes ift. eine turge Uberficht der Poftgebubren, welche Paffagiere von Bien in die wichtigften Orte der Monarcie in C. M. ju entrichten haben: Rach Mgram, mit Postwagen 13 fl. 9 fr., 21fc in Bobmen 21 fl. 20 fr., Baben in Ofterr., mit Gilwagen 40 fr., Bergo: mo in der Combardie mit Gilm. 49 fl. 55 fr., Bochnia in Galigien 31 fl. 9 fr., Bogen in Eprol 30 fl. 15 fr., Braunau in Ofterr. 19 fl. 29 fr., Bregeng in Borarlberg 43 fl. 53 fr., Briren in Eprol 36 fl. 59 fr., Brody in Galigien mit Gil= und Postwagen 53 fl. 54 fr., Brunn mit Gilmagen 8 fl. 14 fr., mit Brief: Gilmagen 8 fl. 52 fr. , Budweis in Bohmen mit Poftw. 8 fl.:56 fr., Carls= bad 25 fl. 43 fr., Carl fabt in Glavonien mit Doftw. 15 fl. 31 fr., Como in ber Combardie mit Gilw. 54 fl. 5 fr., Comorn in Ungarn 11 fl. 3 fr., Czaslau in Bohmen 14 fl. 38 fr., Czernowig in ber Bufowina 67 fl. 27 fr., Eger in Bobmen mit Poftw. 30 fl. 4 fr., Effegg in Glavonien mit Gil- und Poftw. 28 fl. 4 fr., Fiume mit Gil- und Poftw. 40 fl. 13 fr., Gaftein mit Gilw. 27 fl. 1 fr., Graß 12 fl. 19 fr., mit Brief-Gilw. 12 fl. 50 fr., hermanns ftadt in Gieben urgen mit Gil- und Poftm. 39 fl. 36 ft., Inns-brud mit Gilw. 31 fl. 23 fr., Ifchi in Oberofterr. 18 fl. 57 fr., Rafchau in Ungarn mit Gil' und Poftw. 27 fl. 27 fr., Rlagen-furt in Rarnthen mit Gilw. 20 fl. 4 fr., Rlaufenburg in Giebenburgen mit Gil- und Poftw. 41 fl. 54 fr., Rrems in Riederofterr. mit Gilw. 2 fl., Kronftadt in Giebenburgen mit Gile und Poftw. 44 fl. 40 fr., Laibad in Rrain mit Gilw. 25 fl. 54 fr., Lemberg 50 fl. 3 fr., Ling 12 fl. 1 fr., Mailand 51 fl. 18 fr., Mantua

45 fl. 39 fr., Obenburg in Ungarn mit Poftw. 3ffl. 1 fr., Ofen mit Gilw. 16 fl. 21 fr., Olmus in Mabren 13 fl. 9 fr., Dabua 41 fl. 45 fr., Daffau 17 fl. 51 fr. , Davia 47 fl. 59 fr. , Deftb 16 fl. 21 fr. , Peterwardein in Ungarn mit Gil- und Poftw. 33 fl. 37 fr., Dilfen in Bobmen mit Doftw. 15 fl. 24 fr., Dodgorge in Galigien mit Gilmagen 28 fl. 13 fr. , Prag 17 fl. 53 fr., mit Brief-Gilm. 18 fl. 34 fr., mit Padin. 9 fl. 17 fr., Pregburg mit Gilw. 2 fl. 20 fr., Reichenberg in Böhmen 24 fl. 38 fr., Rumburg in Böhmen 26 fl. 35 fr., Galgburg 20 fl. 25 fr., Gemlin in Ungarn mit Gil= und Doftw. 37 fl. 1 fr., Gregebin in Ungarn mit Gil= und Poftw. 23 fl. 33 fr., Temesvar in Ungarn 28 fl. 30 fr., Teplit in Bobmen mit Gilm., 20 fl. 7 fr., Tefden in Schleffen 24fl. 34 fr., Erieft 33 fl. 36 fr., Eroppau in Schleffen 17 fl. 53 fr., Ubine im Benet. 29 fl. 40 fr., Benedig 37 fl. 37 fr., Berona 41 fl. 28 fr., Barasbin in Croatien 9 fl. 59 fr., Bara in Dalmatien 27 fl. 21 fr., - Un Bepack tann eine Perfon 30 bis 50 Pfunde fren mitführen; überfteigt es bicfes Gewicht, fo wird eine verhaltnifmäßig berechnete Gebuhr bafur bezahlt. Bon bem Inhalte und bem Berthe besfelben nimmt bie Poftwagen= Erpedition weder Renntnig, noch haftet fie dafur. Doch darf berfelbe nicht in Baaren, Beld oder Pretiofen befteben. Gegenftande biefer Irt muffen besonders gepadt und bezeichnet fenn, worauf dafur gegen Entrichtung ber gefetlichen Bebubren Bemabr geleiftet mird. liberfteigt bie Babl ber Reisenden mit der fahrenden Ertrapost 3 Dersonen, ober ift bas Gepact von 2 Perfonen außerordentlich fcmer, fo find fie gehalten, 3 Pferde gu nehmen; mehr als 4 Pferde burfen jedoch nicht vorgesvannt werden. Der Regel nach ift ber Bagen mit ber nabmlichen Dferbezahl, wie er gur Station tommt, weiter gu beforbern; eine Muenahme machen jeboch jene Pofiftreden, fur welche, Berge ober anderer Ortlichkeiten megen, eine gefetliche Borfpanngebuhr besteht, fo wie auch auferordentliche Maturereigniffe, tiefer Ochnee 2c., befonbers wenn ber Reifende fic eines ungewöhnlich ichmeren Wagens bedient. Die Borfvanngebubr ift auf die Galfte des jedesmabligen Ritt=: und Poffilliontrintgeldes für ein Pferd festgesett. Wird die Vorfpann fur die gange Poststation verwendet, fo tritt bas normalmäßige Ritt= und Erinfgeld ein. Gind end= lich bie Pferde burch einen Caufgettel voraus bestellt und trifft ber Reifende auffallend fpater, g. B. um 1, 2 ober mehrere Sage ein, fo find die Postmeister berechtigt, für jedes der bestellten Pferde und für jeben Berfpatungstag bie Salfte ber beftebenden Rittgelbtare als Bartegelb abzuforbern. Obichon bereits bie Briefgebubren in bem Urtitel: Briefpofteinrichtung genau angegeben find, fo bleibt boch noch nachträglich zu erörtern, bag, obicon die bochfte Gebubr fur einen Brief in bas Musland bis an bie Grange 14 fr. C. D. betragt, boch ben einzels nen Fallen, wo ber Brief burch t. t. Schiffe jur Gee weiter beforbert wird, eine bobere Mufgabegebuhr Statt findet und zwar: Dach Corfu 24 fr., nach Griechenland 24 fr., und nach Portugal ebenfalls 24 fr. Zwischen Wien und Conftantin ovel bestand nur eine monathliche zweymahlige Poftverbindung bis ju Ende bes Jahres 1833, allein im December bes nahmlichen Jahres murbe ein wochentlicher Poftenlauf

zwischen ben genannten zwen Sauptstädten in Berbindung mit jenem zwischen Conftantinovel und Omnena eingerichtet und ber Doftenlauf geregelt. Ungeachtet baburch bie Beforderungs Muslagen bedeutend vermehrt wurden, ift doch die Portogebuhr fur Briefe nicht erhobt worden, welche febr niedrig gestellt ift, indein fur ben einfachen, ein halbes Loth wiegenden Brief fur die Beforderung auf der weiten Strecke zwischen Belgrad und Constantinovel nur 1. Diafter ober 7. Rreuger bezahlt werben. Gegenwartig werben bie Briefe ben biefem Do: stenlaufe in 10 Lagen von Wien nach Constantinopel gebracht. Uberdieß murde fur eine monathlich zwenmablige regelmußige Correspondeng-Beforderung zwifchen Wien und den nicht unbedeutenden Sandelsplagen Geres und Galonich vorgefeben, und es find vom 1. Jan. 1834 gwiften Erieft und Datras mit Berührung von Corfu, monatolich zwenmablige Dactbootfahrten zur Beforderung ber Briefe, Reisenden und Baaren aus und nach Griechenland, bann aus und nach den Jonifden Infeln eingerichtet worben. Das Prafibium ber f. f. allgemeinen Boftammer bat ferner, um eine frubere Musgabe ber in Bien einlangenden Poftbriefe, und eine großere Beschleunigung der von bier abgehenden Poften ju erzielen, ber t. t. oberften Sofpoft-Berwaltung aufgetragen, folde Ginleitungen ju treffen, baf vom 15. Juny 1835 angefangen, Die frubere Musgabe und Bestellung ber bier antommenden Briefe Statt finden tonne, und daß zur Erreichung diefer Abficht die Briefposten von bier fruber als bieber abgesendet werden. Da nunmehr die erforderlichen Bortebrungen getroffen worden find, um diefem Muftrage entsprechen ju fonnen, fo werden vom 15. Juno 1835 an, die in Bien einlangenden Doftbriefe taglich um 10 Uhr Bormittage jum Theil benm Bofvoftamte ausgegeben, jum Theil an die Brieftrager jur Bestellung in ber Stadt ausgetheilt und an die Filialpoftamter gur Buftellung in ben Borftabten gefenbet. Das Briefabg bamt bleibt von 10 Uhr Mo-gens bis 1 Uhr Rachm., dann von 3 bis 4- Upr Abends jur Binausgabe der Briefe fur biefige Adref. faten, welche far die Correspondeng eigene Gacher haben, geoffnet. Postreftante Briefe, welche mit ben Poften ber vorhergebenden Tage eingelangt find, konnen nicht nur in ben vorgenannten Umtoftunden, fondern auch noch taglich swiften 8 und 10 Uhr Morgens abgeholt werden. - Das Briefaufgabsamt wird Frub um 8 Uhr geoffnet, und ber Schlug gur Mu'gabe fur die nicht recommandirten, von bier weiter ju fendenden Briefe, fie mogen amtliche ober Privatbriefe, und biefe entweder zu frankiren oder mit Porto anguweisen fenn, wurde benm Sofpostamte auf 4- Uhr Rachmittags festgefest. - Bur Bequemlichkeit des Publicums ift der Brieftaften, in welchen die nicht ju frankirenben Briefe einzulegen find, icon von 7 Ubr Morgens bis 9 Ubr Abends geoffnet, jedoch werden bie barin erft nach 4- Uhr Abends ein= gelegten Briefe, nicht mehr an bem nahmlichen Tage, sondern am barauf folgenden Pofttage abgefendet. Den Poftbediensteten ift unter feinem Bormande geftattet, und wird ibnen ftrenge unterfagt, nach dem festgesehten Ochluffe noch Briefe von Partenen ju übernehmen, und an bem nahmlichen Tage abzusenden. - Der Ochluß fur die zu recom=

mandirenden Briefe ist benm hofpostamte auf 3 Uhr Nachmittage festgesetz. — Gelbbriefe und kleine Fahrpostsendigen bis zum Gewichte
von 3 Pfund, welche mit den Abends abgehenden Brief-Eilwagen befördert werden sollen, muffen in den gegenwartig bestehenden Amtestunben, spätestens bis 4½ Uhr Abends, dem Fahrpostausgabsamte übergeben
werden; diejenigen Sendungen, welche nach dieser Zeit ausgegeden wurben, werden erit am darauf folgenden Courstage weiter gesendet.

Pottenbrunn, niederöfferreich. Dorf von 630 Einwohnern im B. D. B. B., in ebener Lage zwischen den Fluffen Traisen und Perschling, und an der Poststraße zwischen Persch ling und St. Pole ten, ist der Sauptort einer graft. Pergen'schen Ferrschaft. Es befindet sich bier ein hubsches von Baffer umgebenes Schloff mit einem gron Ben, dem Publicum geöffneten Park, welcher von den Bewohnern St. Polten's baufig besucht wird. — Im Orte besteht eine Jagencegeschirtrabrik, die ihre Erzeugniffe in der Nabe und in Wien abset.

Pottendorf, niederöfterr. Markt und Schloß im B. 11. 28. 28., in ebener lage, nabe an ber ungar. Grange, zwischen ber großen Rifcha und ber Leitha, an einem Urme ber Fifcha und einem aus ber Leitha abgeleiteten Canale, mit 2,840 Einm., Sauptort einer fürfil. Efgterba; p'fchen Berrichaft. Gebenemerth ift bas im alten Befcmack erbaute und vom Baffer umgebene berrichaftl. Colof mit 3 alten Riefenthurmen, und in beffen Innerem vornehmlich die gotbifche Schloficapelle, die Ruftfammer mit alten Baffen, bas Bemach sub rosa (weil an ber Dede eine Rose von Stucaturarbeit angebracht ift), in welchem 1667 Bringi, Frangipani und ber Befiter bes Ochloffes, Graf Madast, fich verschworen haben, und bas Urchiv. Der um bas Schloft-fich ziehende fürftliche Part ift febr mafferreich und zeichnet fic burch fcone Parthien, angenehme Cpagiergange und feine große Menge von Baffergeflugel aus. Die größte Merkwurdigkeit Diefes Ortes ift aber bie fuboftlich gelegene, einer Befellichaft gehörige Baumwollgarnfpinn=Manufattur, welche über 1,600 Arbeiter beschäftigt und bie größte Manufactur biefer Urt im ofterr. Staate ift Mufferdem befindet fich in diesem Martte eine Pfarrtirche, ein berrichaftl. Spital und ein Braubaus.

Dottenstein, niederöfterr. Markt im B. 11. 28. 28., an ber Triefling, mit 700 Einw. und einer Pfarre, am Eingange des von diesem Orte genannten Pottensteiner Thales. Sier ist der eigentliche Mitztespunct einer Menge von pittoresten Ausstügen und für gute Unterkunft der Gäste in mehreren Sashäusern geforgt; auch ist der Besud der benachbarten großen Fabriken des Meldior Ritters v. Steizner (s. b. folg. Art.), dann jene für Baumwollengespinnste von D. Coit und Comp. in Fahrafeld sehr interesant. Unter den theils entfernteren, theils naheren Umgebungen zeichnen sich der Weg über den Sals in das Perniger Thal nach Gutenstein, jener auf den Hasnerberg, der über Weissenbach in das Furtherthal, ferner der herrliche Spaziergang durch den Haselbach über die Gadenweide, der Ausstug auf das Hocheck, der Waldweg nach Merkensteil, und andere aus. Der Bottaniker und Entymologe wird von jedem Ausstuge mit reicher Ausbeute

beimtebren. Bon dem feften Schloffe Pottenftein find taum noch

einige Erummer gu feben.

Pottenfteiner Sabrifen. Diefe an der Triefting im Pottenfteiner Thale im B. II. BB. BB. gelegenen Etabliffements verbanten ibren Urfprung bem Unternehmungsgeiste eines, um 1760 aus Bin tertbur im Canton Burich eingewanderten Schweizers, Dabmens Deldior Steiner, ber auch ber Grunder bes Großbandlungsbaufes Steiner und Comp. (f. d.) murbe; fie erlitten jedoch ihret Ratur nach ftets mit ben politischen und commerziellen Conjuncturen fortschreitend, feit ibrer in obige Zeit fallenden erften Einrichtung mannigfaltige Beranderungen. und nach und nach große Erweiterungen. Buerft errichtete nabmlich" ber Unternehmer eine Degen- und Gabelflingenfabrit, welche ben ber bamabligen Mode, Civilbegen ju tragen, bald bebeutend murbe und auch, als biefe Mode nachließ und endlich gang erftarb, bennabe ausschließend bas oftere. Militar mit Geitengewehren verfab und nur erft, als biefe ben ber Infanterie abgeschafft wurden, aufgelaffen marb. Die bamabis fo reiche Musbeute ber ungar. Bergwerke, fur welche es in ihrer roben Gestalt wenig Ubfat gab, veranlaften bie Staateverwaltung, ben fabritsunternehmer ju Errichtung von Rupferhammern aufzumuntern, durch beren thatigen Betrieb fobin diefem inlandifden Producte unter bem Coupe großer Erportations-Begunftigungen bald ein weitverbreiteter Ubfat, vorzüglich mabrend bem ameritanischen Befrepungstriege und zwar nach Gegenden ju Theil warb, wohin bas ungar. Rupfer bis babin nicht roh, viel weniger in verarbeiteter Geftalt, gedieben mar. Mit dem Beginne des frangofischen Revolutionstrieges jedoch , welcher allen mercantilifden Befcaften eine andere Richtung gab und auch im Innern andere Bedürfniffe berbepführte, fo, baf felbft die Mustubr bes roben und verarbeiteten Rupfermaterials verbothen murbe, maren biefe Sammer bis 1809 bennahe ausschließend mit den Vorarbeiten für die bedeutende Ausmungung, nebenben aber auch fur die inzwischen in Ochwung gekommene Rupferdachbededung beschäftigt; als jedoch fpater biefes Musfuhrverboth gurudgenommen mard und bas Bedürfniff ber Rupferbleche fich bedeutenb vermehrt batte, fab fich ber bermablige Eigenthumer Del dior Ritter v. Steiner 1824 veransaft, in bem Locale ber vom Jahre 1780-1800 jur Erzeugung von Blaufarbe (Ochmalte) verwendeten Klingenfabrit in Berbindung mit den fortbestebenden Rupferhammern, ein Balgen = Rupfer : Streckwerf ju erbauen, in welchem die bis babin nur durch Dammern ausgebehnten Bleche nunmehr in jeder geforberten Große und Dide mit der glatteften Oberflache fur alle Gattungen von mechanischen und ötonomischen Bedurfniffen, wie auch gur Deckung ber Dacher und Beschlagung ber Schiffe gestreckt werben und zwar durch Balgen vom besten steperischen Gifen, welche in bem f. f. Gufwert ju Groß = Ma= ri agell gegoffen werden, 35-40 Centner wiegen und fobin in ben Steiner'ichen Fabriten felbft erft burch große Drehwerke ibre Bolltommenheit erlangen. Diefes Wert zeichnet fich vor andern abnlichen langit bestandenen, theils durch bie eigenthumliche Urt der Bebeigung des Metalles, theils durch bie Grannung ber Balgen ohne Unwendung der Stellfdraube, theils endlich, ungeachtet des nur geringen Gefälles,

burch die Bermeidung eines bisber fur unentbebrlich gehaltenen befondern Schwungrades aus. - Muger biefen bepben fur Rupfer berechneten Berfen bat aber ber bermablige Gigenthumer noch ein brittes weit bedeutenberes in Betrieb gefest, indem er fich feit 1833 mit ber Errichtung einet Mafdinen = Conftructionsfabrit vefcaftigt. Bas ibn zu biefer fur Ofter= reich erften toffpieligen Entreprife veranlagt baben mag, tann wohl einerseits bas in ben 2 letten Decennien entstandene Bunehmen ber Baumwollen = Spinnfabriten, andererfeits aber die gegrundete Soffnung gemefen fenn, bag, ben Aufrechtbaltung bes bis babin binfichtlich ber Einfuhr ber Barne angenommenen Probibitivfoftems, bie glückliche ortliche Lage von Ofterreich unter ber Enns rudfichtlich bes Befalls feiner Gebirgemaffer bas Fortbluben folder Rabriten verburge, fur melden Rall naturlich eine Mafdinen : Conftructionsfabrit, welche bie bis dabin nothwendige Ginfuhr aus dem Hustande oder ble ben einigen Fabrifen Statt findende langwierige und weit toffpieligere eigene Berfertigung ber Dafdinen unnun macht, einem bringenden Beburfniffe abhelfen mufite. Birklich entstanden auch in ber fleinen Strecke ber fich in bie Donau ergießenden Bergfluffe Liefing, Odwechat (beren Gefall mit einer einzigen Babre an 29 verschiedene Bafferwerke treibt), Triefting, Steina : Diefting, falter Bang, Rifcha und Leitha in furger Beit 33 grofere und fleinere Baumwollfpinnerenen, welche wochentlich aus ungefahr 1,600 Etr. Baumwolle 32,000 Bundel Garne erzeugen follen (f. Reefi's Darftellung ber Fortfdritte ber ofterr. Gemerbe und Manufacturen, Wien 1829 und Bernouilli's rationelle Darftellung ber Baumwollen: fpinnerenen, Bafel 1829, G. 287), ungeachtet fie fich in ber allerbings ichwierigen Lage befinden, bes Bortheils einer, mit bem großen Belt: handel in Berbindung febenden Bollmarktes ju entbebren und baber, um mit den auslandifden gabriten in Concurreng bleiben gu tonnen, nach bem fur bas Besteben von Buderraffinerien abaptirten Bollipsteme einer um fo größeren Begunftigung bedurfen, als die Borauslagen fur die Errichtung einer Buckerraffinerie mit jener viel größeren fur Erbauung einer Baumwollspinnfabrit in gar teinen Bergleich gebracht werben konnen. Diefe febenswerthe Mafchinenfabrik zeichnet fich vorzüglich baburch vor andern aus, baf fie gur urfprunglichen Erzeugung aller gablreichen Bestandtheile eingerichtet ift, und daber ju feiner Borarbeit von anderen Fabriten abbangt; fie bat ibr eigenes Gifen: und Detallgußwert fur die größten, wie die fleinsten Urbeiten und bas bier erzeugte Bußeifen lagt fich bammern und feilen; fie bat ferner ihre eigenen Gifenbammer, in welchen bas nothige Eifen ausgezeichnet gefmieibig gemacht, auch Stabl von jedem Bewichte und jeder Brofe fur die gabireichen Dreb-, Feil-, Schleif : und Polirmafdinen aus bem beften ftenerifchen Gifen vorgearbeitet wird. Babrend tie fcnellen Fortfdritte, welche feit wenigen Jahren die medanischen Werkstätten ber öfterr. Monarchie machen, ber, besonders mas Ofterreich unter ber Enns betrifft, eine entsprechende Steinkoble verfagt ift, die bagegen von ber gutigen Ratur auf die besto gludlichere Musstattung ber Bafferfraft bingewiesen gu fenn fcheint, bem Mann vom gache auch ben ben Steiner'fchen ga= brifen auffallen muffen, bilben fie auch fur ben wißbegierigen laven einen

intereffanten Unblid. Er erblicht bier unter andern einen Rupferbammer, beffen 8 verschiedene bis 3 Centner fcwere Sammer nach einem bisber in biefen ganbern nicht in Gebrauch gemefenen Opfteme von 4 gufeifernen Bafferradern von 162 Buf Durchmeffer in Bewegung gefett werden!: ein Rupferftreckwert, 42 Bolt lange, 18 Boll bicke und 35 - 40 Centner fcmere gufeiferne Cylinder von einem 22 fuß boben und 200 Centner fcweren, fich 22 Dabl in jeder Minute um feine Ilre bemes genden, eifernen Bafferrade in Umidmung gebracht, glubende centnerfowere Rupfermaffen ju bunnen Bleden, felbit jum Ilbrmadergebrauche, ausstrecken, bemerkt endlich die von einem einzigen 24 guß boben Bafferrade in Bemegung gefette mehrerwähnte Mafchinenfabrit in ibrer vollsten Wirksamteit. Er fieht in ber letteren Arbeiter aus allen Sandwerfen alle Gattungen von Mafchinen = Beftandtheilen und alle Gat= tungen ganger Mafdinen fur andere Fabriten entweder nach eingefende= ten Modellen ober nach eingeschickten Zeichnungen, ober auch nach blogen Bestellungen verfertigen, er fieht insbesondere in jedem Metalle bammern, malten, gießen, ichleifen, feilen, ruffeln(canneliren), breben, ichmies ben u. f. m., inebefondere aber fann er die Pracifion und Gute ber bauna bier berfertigten Baumwoll : Gvinnmafdinen bewundern. 2Bas übrigens biefe Fabrit in ber verbaltnigmäßig turgen brenjabrigen Unlage, unter ber zwedmäßigen Leitung eines vaterlandifden Dechanifers Grillo aus Eprol, bereits geleiftet bat, babon baben fich Renner und mobl auch bas große Dublicum ben Belegenheit ber im Berbfte 1835 Statt gefunbenen erften öfterr, öffentlichen Induftrie-Ausstellung überzeugen konnen, ben welcher die fur Sachsen bestellte Spinnmafdine auf 216 Spindeln, ferner die aufgestellte Stredmafdine fur Baumwollfpinneregen mit 6 Onftemen und 5 Enlindern, endlich ber eingelieferte batteur-étaleur (spreader) bem öffentlichen Urtheile mit gunftigem Erfolge ausgestellt maren, woben man nicht überfeben barf, baf biefes großartige, fo vies . Ien Menichen Brot verschaffende Unternehmen taum entstanden ift, baber fich ben zweckmäßigem Verfahren ein noch weit höherer Huffdwung, jumabl ben dem ga boffenben fortwährenden Bachsthume ber vaterlanbifchen Fabrikation und bes ofterr. Sandels mit Grund erwarten lagt.

Powondra, Thomas Jos., geboren zu Kremfier in Mabren am 25. Jan. 1786, studirte die untern Schulen an dem PiaristenGymnasium seiner Baterstadt von 1796—1800, trat 1801 in den
Piaristen-Orden der böhmisch-mahrischen Ordens-Proving, war 1802
als Noviz und Clerifer des Ordens, Lehrer an der Hauptschule zu Leipnik in Mähren, und 1803 zu Benesch au in Böhmen, dann 1804
Lehrer der damabls sogenannten Principien oder ersten lateinischen
Classe in Budweis. Uls Clerifer des Ordens sing er auch an, den phislosophischen Studien in der Haussehranstalt begzuwohnen, die er dann
nach seinem Austritte aus dem Orden als Privatschilder beendigte, 1805
—O studirte er zu Osmis, und 1809—10 zu Wien die Theologie,
nachdem er vor dem Abgange nach Wien die Aussehne in die Wies
ner Erzdiscese sowols, als in das dortige erzbischössiche Clericasseminar
erhalten hatte. Nach seiner am 2. Sept. 1810 ersolgten Ordination zum
Priester war er zuerst Cooperator an der Pfarre Pillichshorf in der

Wiener Ergbiocefe, bis er im Nov. 1812 als Profeffor ber Moralund Paftoraltheologie an bas Lyceum ju Bing, und 1814 als Profeffor ber Daftoraltheologie, bann ber Dabagogit nach DIm fi t tam, wo er ergbifcoff. Confiftorialrath, und 1822 Enceumsbibliothefar murbe; von bort marb D. 1823 ale Benfiger ber f. f. Gtu= bien - Sofcommiffion, niederofterr. Regierungerath, Director ber phis lofophischen Studien und Drafes ber philosophischen Racultat nach Bien befordert. 2lm 4. Mary 1828 erhielt er burch eine Entichliefung des Raifers Frang die Bestimmung als Dompropft nach Erient, mo er am 27. Marg 1832 ftarb. Geine Schriften find : Blick auf die literarische Bildung ber Piariften - Novigen ju Leipnik. In Unbre's Besperus, Jahrg. 1809. - Practifche Bemerkungen über Die vorschriftmäßige Führung bes Gestions- Protocolls ber in ben t. t. beutichen Erbstaaten aufgestellten Schulbiftricts : Huffeber. In Frint's theologischer Zeitschrift, Jahrg: 1815. — Uberfichtstafel ber in ben E. f. beutschen Erbitaaten bes oftere. Raiferthums fur Chriften beftebenben entfraftenben Chebinderniffe, eb. Jabrg. 1819. - Systema theo-

logiae pastoralis, 6 Bbe. Wien 1818-19.

Doggo (Duteus), Undr., vortheilhaft bekannter Mafer, befonbers in Fresco, mar ben 30. Dov. 1642 ju Erient geboren, widmete fich bem Rlofterleben, und wurde 1665 gapenbruder im Jefuiten = Dr= ben. Geinen erften Unterricht erhielt er in Dailand, ftubirte bann in Benua und Rom, und begab fich endlich nach Bien, wo er feinen bleibenden Aufenthalt nabm, und burch feine Beschicklichfeit in ber Perfpectiomaleren viele Auftrage erhielt. Leiber bediente er fich ju feinen Arbeiten wenig bauerhafter Farben, fo bag viele berfelben in ber Lange ber Beit verblichen und eine Muffrifdung notbig machten. Er ftarb ju Bien 1709. Unter feine vorzüglichften Berte geboren in Bien: Plafond und Ultare in ber Jefuiten: (nun Universitates) Rirche, 1834 burch ben berühmten Rrafft auf bas geiftreichfte wieder bergeftellt. Ruppel ber Dominicanerfirche. - Das Urchitekturgemalbe binter bem Sochaltar ber Franciscanerfirche. - Das Muttergottesbild und die Ruppel berRirde ju St. 21 n na. - Die Dede bes Naturalien : Mufeums im Universitätsgebaube, endlich die Dede des großen Gaales im fürftl. Li echt en fe i n'ichen Gartenvalafte in ber Roffau, Mugerbem binterließ er auch ju Rom, Turin, Bamberg, Innsbrud, Trient, Brixenu.a.Q. Denkmable feiner Geschichtichteit durch Deckengemalbe und Altarblatter. Much gab er ein vortreffliches Werk über Maler : und Bildhauerperfpective in 2 Theilen mit vielen Rupferstichen beraus, worin er feine grofen Renntniffe in der Optit beurfundete, bie erfte Musgabe mit ben beften Abbruden ift lateinisch und italienisch , 2 Bbe. Rom 1693-1700. Gefdatt find noch die Auflagen 1702-17; 1734-41 und 1764. Dittelmäßig, faft folecht find die Rachfliche mit lateinischem und beutschem Terte, Mugeb. 1706 oder 1719 u. f. w. Gein vorzüglichstes Werk foll bas Deckengemalbe ber Ignatiuscapelle in ber Jefustirche ju Rom fenn.

Prachatin, bohm. Municipalstadt im Pradiner Kreife, in einem tiefen Bergthal, altmodisch gebaut, mit 2,530 Einwohnern, die fich mit Biehzucht und Branntwinbrenneren beschäftigen. Die Stadt hat ein Schloß, eine Dechantkirche und trieb in fruberen Zeiten giem-

lich bedeutenben Sandel nach Ofterreich und Bapern.

Prachiner Arcis, in Bohmen, bat bie größte Ausbehnung unter allen bohmifchen Rreifen, benn fein meift ebenes Areal beträgt 903 geogr. Q. M. Muf biefem von der Moldau und Bottama burchftromten Raume find 15 Statte (worunter die Rreisftadt Difef), 42 Martte und 985 Dorfer , welche von 256,600 Menichen bewohnt werden. Die Sauptnahrungszweige ber Einwohner biefes Rreifes find ber Felbbau, eine mittelmäßige Biebzucht, in einigen Gegenden (vorzuglich um Solluffelburg) ftarter Glachsbau, ein nicht unwich= tiger Bergbau auf Gifen, mehrere Runftgewerbe (befonders die Papier: Glas : und Gifenmaaren : Erzeugung), und ein ziemlich lebhafter Sanbelebetrieb. Bon großer Wichtigfeit und Musbehnung find bie Balbungen (Bobmermalb) in biefem Lanbftriche, befonders an der baperifchen Grange. Durch ben ungeheuren Solgvorrath, welchen fie liefern, mird bie Blas = und Gifen = Erzeugung unterftutt, und felbft in ibrem beftebenden Umfange möglich gemacht; aber bennoch ift ein großer Theil berfelben unbenüßt, und gwar nicht in unwegfamen, mafferlofen Gebirgen, fondern in Gegenden, mo fcon die Datur alle Mittel gu ihrer Benütung bergeftellt, und folde felbft mefentlich erleichtert bat.

Prachner, Peter, Bilbhauer, geboren zu Prag, lernte bie Unfangsgründe der Kunft bep seinem Bater, und verließ, durch eigenes Genie ausgebilbet, Prag, arbeitete bann zu Wien, Manbeim und London, überall mit so viel Bepfall, daß ihn die Akademie zu Manbeim mit einer silbernen und jene zu London mit einer golbenen Medaille beehrte; erbesuchte auch Italien und Holland. Das hobe Alter seines Baters rief ihn in seine Heimath zurück, wo er noch 1797 thatig war, und ben 9. Marz 1807 state. Unter seinen Kunstwerfen zeichnet sich ganz vorzüglich Perseus in Bronze aus. Bon ihm sind die Statuen auf dem Altfare bes Jesuskindes in der Pfarrkir-

de ju Maria de Victoria auf der Rleinseite in Prag.

Dralatenwahlen. Benn eine Pralatur erledigt ift, wird von einer abgeordneten Gubernial = ober Regierungscommiffion in bem Stifte die Inventur vorgenommen, die Jurisdictionssperre angelegt, und eine provisorifche Temporal = Udministration aufgestellt. Eben fo ftellt bas Ordinariat, gewöhnlich in der Perfon bes Stiftspriors, einen Ubminiftrator in spiritualibus auf. Das Stift hat die Bewilligung ju einer neuen Babl ben bem Raifer angusuchen. Gobald biefe erfolgt ift, mirb der Babitag einverftandlich von ben landesfürftlichen Commiffaren, und dem Orbinariate bestimmt. Bur geborigen Beit verfügen fich bie landesfürftlichen und die bischöflichen Commiffare in bas Stift. Letteren leiten bie Babl in ber canonifden Ordnung. Gie zeigen bann ben canonifc Gemablten ben landesfürftlichen Commiffaren an, und wenn diefe gegen die Perfon feine Einwendung haben, wird in ihrer Gegenwart bie Babl publicirt, ber Bemabite, nachbem er feine Ginwilligung ertheilt bat, von ben biezu bevollmachtigten bifcofichen Commiffaren fogleich bestätiget , worauf die Temporal : Inftallation von Geite ber landesfürstlichen Commiffare folgt.

Drag, Sauptftatt bes Konigreichs Bobmen. Befdicte. P.'s erftes Entfteben ift mehr ein Begenftand ber Dichtung als ber Gefdichte. Die Gage behauptet, Libuffa babe auf einem boben Relfen nach einem vom Wiffebrad unternommenen Gragiergange ausgerubt, und fich in bem romantifchen Moldauthale nach einer Stelle umgefeben, Die jum Ban einer Stadt greignet mare. Die Fürftinn bemertte zwen Manner, Die einen Baum fallten , mit bem auf ibr Befragen eröffneten Borbaben'eine Schwelle ju gimmern. Die Schwelle verheißt Glud, bacte bie Burftinn, barum foll (bie Stadt Drab ober Draba (beutsch : Schwelle) beißen. Die beutiche Benennung Drag rubrt baber von bem bobmifchen Worte "Prab" ber. Diefer Gage nach fallt die Grundung P.'s um - bas Jahr 723 ber driftlichen Zeitrechnung. Dach andern Ergablungen follte D. icon 611 am Rufe bes beutigen Ochlogberges von ben Czechen angelegt worben fenn, und Libuffa follte nur fur die Bergroßerung ber Stadt gewirkt haben. Degampfl, Libuffens Gobn, forate fur ibre Befestigung, Die auch bis 1242 unverandert blieb. Diefe Befeftigung erhielt eine bedeutendere Gestalt, als 1241 bie weltvermuftenden Tartaren burch Ungarn in Mabren eindrangen, und von dort aus Bobmen zu verwuften brobten. Dach einer wohl nicht febr Eritisch gefichteten Beitrechnung, foll bie gegenwärtige fogenannte Altstadt 795; alfo 72 Jahre fpater ale die Rleinseite, angelegt worden fenn. Man nennt ben gegenwärtig fogenannten St. Balentins : Plat als die Stelle, wo fic bie erften Dacher ber Ultstadt erhoben. 3hr Umfang blieb verhaltnifmafig lange Beit befdrantt, benn ibre weitefte Musbebnung vom Kluffe aus gegen Diten mar bis ju bem gegenwärtigen Ultfiabter Ringe, mabrend die Begend, wo fett die Theinkirche und ber Ronigehof fteben, fcon außer bem eigentlichen Umfreife ber Stadt liegt. Daß fie fich immer mehr rundete, und auch im Inneren fullte, tommt auf Rechnung ber fteigenden Bevolkerung, und bes Bufluffes von Austandern, die fich unter den letten Fürften bes Drgempfl'ichen Stammes, vorzüglich aber unter Bein rich von Rarnthen und Johann von Luremburg nach ber Sauptstadt gogen. Erft unter Carl's IV. rubmwurdiger Regierung finden wir fur Bohmen und besonders fur D. eine genauere Redenschaft, zu welcher Zeit biefe Stadt ben unlaugbarften und beften Quellen gemäß, bennabe benfelben Raum einnahm, ben fie gegenwärtig umfaßt. Ben einer großen Landesnoth, mo eine Menge Menichen bem Sungertobe entgegenfaben, umfchlof er bie Rleinseite mit einer Mauer, von ber ein großer Theil noch jest vorbanden ift, und jog baburch mehrere, fruber außerhalb ber Stadt befindlich gewesene Begirte in ihren Ilms freis. Funf Jahre fpater (1353) vollendete er den Bieberaufban der 2011= ftadt, welche 1316 unter feines Baters Johann Regierung burch eine fürchterliche Reuersbrunft in einen Steinhaufen verwandelt worben mar. Schon fruber (1348) legte er ben Grund jur Reuftabt in ibrer gegenmartigen Geftalt, und vereinigte baburch ebenfalls mehrere frubere Landbegirte, j. B. bas Dorf Dorfchit mit ber Ctabt. Dun erft erhielt ber Theil ber Stadt, oftlich ber Moldau, ben Rabmen Ultiftadt, im Gegenfage mit ber neuen Stadt, die man auch anfange die Carlitabt nannte. Ben Carl's Tote nahm D. gan; ben bermabligen Raum ein.

Die Suffiten : Unruben (von 1420 an) trugen vieles ben, bie Stadt bedeutend, obicon ju ihrem bedauernewerthen Rachtheile, umjugeftalten. Dicht nur murbe fie burch bie Berftorung ber meiften Rlofter und Rirchen ihrer vorzüglichsten Bierde beraubt, sondern auch ein gro ver Theil ber Rleinseite, durch ein angelegtes Feuer in bem noch bestebenden Gadjenhaufe, ben Flammen geopfert. Ochon 1501, 1504 und 1506 murde abermable ein großer Theil ber Rleinseite, Die Plattnergaffe in ber 21tftadt und ber Porfdis auf ber Reuftadt in Ufche gelegt. Doch furchte barer mutbete 1541 eine Reuersbrunft , welche die balbe Rleinfeite, ben Grabichin, bas fonigl. Schloff und die Domfirche ju Gt. Beit gerftorte. In biefem Brande ging auch bie konigl. Canbtafel mit allen Urfunden unter. 1653, als eben der größte Theil bes Bolfes ben feperlichen firchlichen Umgangen benwohnte, brach in ber noch jest bavon benannten Brenntergaffe ein Feuer aus, welches 148 Saufer vernichtete. Der ungludlichfte Zeitpunct in biefer Sinfict mar fur bie Altstadt bas Jahr 1689, in welchem eine fürchterliche Reuersbrunft in ber Judenftadt ausbrach, wodurch nicht bloß diefe, fondern auch 700 Saufer und mehrere Rirchen auf ber Ultstadt, ja felbft mehrere Gebaude ber Reuftadt nebit dem Kapuginerklofter vergebrt murben. Schon 1707 brannte abermabis die lange Gaffe in der Altstadt und der daran grangende Theil der Neufadt bis jum Meuthore ab. 1753 ging bie gange Judenftadt, nebft einem Theile ber langen Gaffe, ber Karpfen- und bie Plattnergaffe ju Ein gleich trauriges Schicffal erlebte D. in ber preufischen Belagerung 1757, wo ber größte Theil ber Ultitadt, fo weit die feinde lichen Feuerkugeln reichen konnten, in Flammen aufgingen. Die lette bedeutende Feuersbrunft erlitt D. 1773 in ber Judenftadt, moben 20 Bebaude ju Grunde gingen. Dag biefe Berbeerungen meiftens Berbefferungen ber Bebaube, gerabere Strafen berbenführten, und baburch jur Bericonerung und größeren Feuersicherheit bentrugen, ift vorzuglich fichtbar, wenn man jene Theile ber Meuftabt und ber Rleinfeite, die ein Opfer jener fürchterlichen Feuersbrunfte wurden, mit den alteren vergleicht, die bavon verschont blieben. Die erfte turge Belagerung und Eroberung ber Stadt gefcah burch Raifer Beinrich I. 929, wo er Die bem Chriftenthume feinbfelige Fürstinn Drabomira ber Regent. fcaft entfette. Unter Boleslaw I. unternahm Raifer Dt to die zwente Belagerung 950. Der Umftand, daß bie Bohmen ben fruber bedungenen Eribut nicht mehr erlegen wollten, batte diefen Rrieg berbengeführt. D. murbe jedoch nicht ecobert, ba fich Bolestam jur Leis ftung ber fruber übernommenen Berbindlichkeiten verftand. Binnen 5 Jahren wurde fie ohne vorbergebende Belagerungen 3 Mabl eingenom= men: 1001 von bem fruber vertriebenen Bergog Bolestam III., 1003 von beffen Begner und Kronwerber Boleslam bem Polen und 1005 von Jaromir, mit Benhulfe Raifer Beinrich's II. Seinrich III. ericien nach mehrjährigem tapferen Biberftante ber Bohmen unter Bergog Brgetista w I. 1041, als Feind vor ben Mauern P.'s. Ein friedlicher Vergleich tam jedoch einer gewaltsamen blutigen Eroberung guvor. 216 fich 1141 bas gange bergogliche Saus gegen 28 la= distam II. verschworen und bem Bergog Conrad von Dabren tie

Regierung jugebacht batte, belagerte biefer 1142 mit einem jablreichen Beere D., welches bingegen Theobald, Blabislam's Bruber, muthig vertheidigte. Die Stadt, von beren Erhaltung auch bie bes gangen Reiches abbing, ermehrte fich fandhaft ber muthenben Ungriffe, und murte endlich von Blabislam entfest. Bergog Friedrich, eben Diefes Bladislaw's Cobn, nabm 1176 mit einem, von Raifer Frie brich bem Rothbart ibm ju Gulfe gegebenen beutschen Beere bas von Sobiestam mit feinem Unbang befette D. mieder ein. - Cart IV. (die mabre Blutbezeit von Bobmen) verbankt D. eine Menge ber berr= lichften Bebaude. Bon diefen feven nur die Metropolitantirche ju St. Beit, bie ebemablige Drafatur Carlsbof und bas Beneticeinerklofter ju Gt. Si eronymus, auch Emaus genannt, erwähnt. 3hm bat P. auch feine feft e Brucke mit ibren benben maffiven Thurmen ju verdanken. Durch die Errichtung einer Universitat 1348 locte er, ben bem Mangel abn= licher Lebranftalten in Deutschland, Ungarn, Polen u. f. w. viele taufend reiche Junglinge nach D., welche bie Burgerschaft nicht wenig bereicher-Die Raufleute mehrerer banfeatischer und italienischer Santeleftabte, bewog er burch besondere Borrechte, ftebenbe Baarenniederlagen ju errichten, modurch er biefe Stadt gleichfam ju einem Mittelpuncte und Stapelplate bes nordlichen und fublichen Sandels machte, und ibr einen Bewinn von ungebeuern Gummen verschaffte. Das P. von 1420 -34 im Suffitenfriege, theils burch inneren Zwiefpalt, theils burch außere Feinde ju erbulben batte, fann bier nur berührt werben. Bange Stadttheile mit fast allen Rloftern und Rirden murden theils bart beschätigt, theils ganglich vernichtet, letteres miderfubr bem Biffebrad, ber fich feit bem nicht wieder zur vormabligen Bedeutung erhob. Blutig ftritten fich bie Altstadt und Reuftadt, und bende batten gegen bie faifert. Befagungen des Gradichin's und Biffebrad's ju tampfen. Sier geichebe nur noch ber 2 furchterlichften Belagerungen, welche D. 1420 und 1421 gegen Raifer Giegmund gludlich beftand, Ermabnung. Giner dritten, als Bista felbit 1424 racedurftend ber Ctadt gegenüberftand, mare fie erlegen; wenn nicht ber beredte Johann Rotnegana bas Berg bes alten erbitterten Suffitenführers gerührt und ihn mit ben Pragern verfohnt batte. Unter Blabistam II. und Lubwig batte bie Stadt von 1471-1526 ununterbrochen burch Partenungen ju bulben, bie aus politischen und religiofen Grunden entstanden. Der bem Konige Rudolph 1608 abgebrungene Majeftatsbrief, wodurch den Protestanten eine unbedingte Religionefrenbeit eingeraumt murbe, gab 1618 neue Beranlaffung zu unruhigen Bewegungen. Dach bem balb barauf erfolgten Tode des alten Konigs Dathias ging man fo weit, feinen bereits ermablten und gefronten Machfolger Ferdinand II. ber Rrone verluftig ju ertlaren, und fie bem Pfalggrafen Frie brich V. ju übergeben. Mein icon ber 8. Nov. 1620 enticied in ber Schlacht auf bem weißen Berge über biefe Berhaltniffe. D. verlor noch ben Uberreft feiner Pris vilegien. Bennahe ununterbrochen muthete ber brepfigfabrige Rrieg Muf eine fur D.'s Bewohner rubmvolle Urt endigte in bem Canbe. biefes ftate Burgen 1648 mit einer fünfzehnwöchentlichen Belagerung durch die Schweden, worin D.'s Bewohner eben fo rubig und muthig jebes Ungemach ertrugen, als fie tapfer und fiegreich alle Ungriffe und

Sturme bes Reinbes gurudwiesen. Befonders rubmlich zeichneten fich bie Studirenden burch thatige Theilnabme an diefem Bertheidigungskampfe aus. Im erften Drittel bes 18. Jahrhunderts erholte fich Die Stadt wieber. P. erftand aus feinen Erummern, neue Rirchen wurden ge= baut, neue Stiftungen gegrundet, alles ichien gebeilt und verautet, als 1740 Raifer Carl VI. ftarb, und neue Sturme über D. bereinbrachen. Coon 1741 fab diefes ein brenfaches feindliches Beer, beftebend aus Frangofen, Bayern und Gachfen vor feinen Mauern. Dur von 3,000 Mann Rufvolt und 60 Sufaren vertheidigt, mußte es fich ber fturmenden Ubermacht binnen wenigen Sagen (am 26. Mov.) erge= ben. Obwohl' bie Burger felbft an diefem Kampfe Theil genommen batten, indem fich beren 8,000 mit bem fleinen Sauflein befoldeter Rrieger vereinigten, um die weitlaufigen Mauern zu vertheidigen, fo blieb ben= noch die Stadt mit jeder Plunderung, ober fonftigen gewaltsamen Erpreffung vericont. Aber icon im folgenden Sabre erfuhr D. ein befto traurigeres Schickfal. Der Breslauer Friede, welcher ben Ronig von Preugen und ben Churfurften von Cachfen bem großen Bunde ge gen Maria The refia entgog, geftattete ben vaterlandifden Beeren, fich gegen die übrigen Feinde mit Bortbeil ju febren, und vorzüglich murbe barauf gefehen , D., bas Berg bes Canbes, ben Sanben ber Frangofen ju entreifen. Allein ber Marical Broglio und ber burch feine Enticolo ffenbeit bekannte Belleisle trafen alle Gegenanftalten zu einer tapfern Bertheibigung; die um fo langer bauerte, ba bie Ofterreicher, um die Stadt ju iconen, die Ubergabe burch Musbungerung bewirkten; und fo mußte D. alle Ochrechniffe und Leiden einer viermonathlichen Belagerung erbulben. 21s enblich bie Doth fo boch geftiegen mar, baß auch die letten Pferbe in ber Stadt gefdlachtet und verzehrt maren, befchloß Bellei te mit bem Uberrefte bes frangofifchen Beeres (noch 14,000 Mann) D. ju raumen. Er mablte bagu bie Racht vom 16. auf ben 17. December. Mach 2 Jahren (1744) fab P. Fried rich II. von Dreugen mit einem Beere von 100,000 Mann vor feinen Ballen. In wenigen Tagen lagen 140 Baufer ber Reuftabt in Shutt und Trummern, und die Stadt mar in Beforgniß vor der unglaublichen Feftigfeit ber Brudengewolbe. Der ofterreichifde Unfubrer, Graf Sarfc wollte fic nabmlich nur auf bie Bertheibigung ber Rleinfeite befdran: ten, und ju biefem Zwecke einen Bogen ber Brucke abtragen laffen. Das Pflafter murbe aufgehoben und die Erdmaffe, welche Rlafter boch bas doppelte Gewolbe bebectte, weggeraumt. Da fand fich aber biefes nach faft 400jahriger Dauer fo feft, daß die angestrengteften Berfuche, es zu burchbrechen, fruchtlos blieben. Ubrigens batte auch diefe Dafe regel nichts geholfen, indem bas feindliche Burfgefcut binnen Rurgem bie Schleußen ber bier geschwellten Molbau gerftort batte, worauf ber Blug fo tief fiel, bag man faft allenthalben burchzuwaten vermochte. Bebn Bochen barauf (am 26. Nov.) mußte, burch die glücklichen Fortfdritte ber baterlandifden Baffen gezwungen, bas preugifche Beer D. wieder raumen. Es tam in ber Stadt felbft jum Gefechte, bas fic an der Brude am heftigiten entspann, und woran felbft die Burger Theil nabmen. Gegen 2,000 Gefangene, 132 Ranonen und 14 Morfer mußten bie

Preufen ben fiegenden Ofterreichern überlaffen. Die feinblichen Minen . welche bie Berke bes Biffebrats und Caureng = Berges in Die Luft fprengen follten, mas obne die Bernichtung vieler Bebaude nicht abgelaufen ware, thaten gludlicher Beife feine Birtung. Der Dresbener Friebe verschaffte endlich 1745 dem bartbedrangten Canbe und ber enterafteten Sauptftadt die lang gewünschte Erbolung. Gilf Jahre genoffen bepbe Diefer glücklichen Beit, bis 1756 ber fogenannte fiebeniabrige Rrieg ausbrach', und Friedrich II. fcon 1757, nachdem ibm Ochwerin's Belbentod die Golacht ben D. (am 6. May) gewonnen batte, P. neuerbings belagerte. Debr'als 87,000 Augeln, Bomben und andere Reiterforper flogen mabrend biefer Ochreckenszeit in bie ungluctiche Stadt, und legten 880 Saufer in Alfche. Die Domfirche und bas ton. Coloff, die Carishofer Pralatur u. f. w. litten porguglich burch bas Reuer', und auf der Deuftadt, wo am 3. Jung die Flammen am gerftorenbften mutbeten, waren gange Gaffen in einen Saufen von Erum mern verwandelt. Befondere richteten die Preugen ihr Burfgefcut audie Rirden, entweder weil Borrathe in ihnen vermuthet murben, ober weil fie als die bochften Puncte ein ficheres Biel abgaben. Un einem ein= gigen Tage (am 5. Juny) fielen bloß auf und um bie Schloftirche uber 500 Bomben und gegen 1,000 Rugeln. Uberhaupt gerieth biefe Rirche mabrend ber Belagerung gegen 30 Dabl in Brand, boch murbe bem Feuer immer gludlich gefteuert. Defto mehr litten ibre Geitengewolbe und funffreichen Bergierungen. Die Carlebofer Rirche, biefes prachtige Denkmabl ber Bauliebe Carl's IV., gerieth über 50 Mabl in Brand. Uber eben diefe gegen die Rirchen gerichtete Berfforungemuth erbitterte bie Burger D.'s auf bas befrigfte, und fie trugen burch ibre Unftrengungen benm ftaten lofden, burch Entbebrungen und Mufopferungen aller Urt nicht wenig jur belbenmutbigen Bertheibigung und Behauptung ber Stadt ben. Der Gieg ber Ofterreicher ben Collin (am 18. Juny) grang endlich Friedrich II., die Soffnung auf die Eroberung von D. aufzugeben. Geit jener Beit fab die Stadt feinen Feind mehr vor ihren Mauern, boch hatte fie mehrere Drangfale anderer Urt ju erdulben. Iln: ter diefe ift vorzüglich die große Sungerenoth 1771 ju gab len. Die weifen Unftalten Raifer Jofep b's II. (bamabis noch Mitregent feiner glore reichen Mutter) machten auch biefer Landesnoth ein Ende. Bas ber eble Menschenfreund, Joseph II., auch fur Bohmen burch Milberung ber Frohndienfte, burch Bermehrung ber Stadt- und Landschulen, burch bie Mufmunterung gur Berbefferung bes Ackerlandes, burch Belebung bes Bewerbfleißes und Sandels, und insbefondere fur D. burch Grundung ober ben Zeitbedürfniffen entsprechende Umwandlung fo vieler wohltbatiger Unffalten gethan bat, ift unauslofcbar in die Bergen ber Bohmen eingegraben. Der fürchterliche Binter von 1783-84, ber burch ben Gisgang von 1784 und die ibn begleitenden Uberfcwemmungen fo verbeerenbe Wirkungen fur gang Deutschland batte, ließ auch D. feine Beifel empfinden. Durch ben Gisfiof (am 28. Febr.) flieg die Molbau viele Rlafter über ihren gewöhnlichen Bafferftand, beffen Sobe man. noch an vielen Bebauben ber Stadt mit ber Jahres,abl 1784 bemerkt andet. Durch die Gewalt bes fich gleich Bergen binmalgenden Gifcs

1132 TV C

murben einige Dfeiler ber fo maffiven Brude beichabigt, und mebrere Gebaude gang weggefvult. Doch tamen gludlicher Beife wenige Gin= mobner um, da es nicht an edlen Dannern fehlte, die mit Gefahr ibres eigenen Lebens bas ihrer Mitbruber retteten. Fur jene Ungluckliden aber, bie blog ibr Leben gerettet batten, und fich nun bem Cobe burch Sunger ober Froft Preis gegeben faben, brachte ber Bobitbatigfeitefinn ber Prager binnen Rurgem 10000 fl. jufammen, womit ber bringenoften Doth geffeuert wurde. Endlich find noch die Jahre 1799, 1814 und 1820 wegen bedeutenber Bafferbobe jur Beit bes Gisganges, bann ber 24. Juny 1824 merkwürdig, wo die Moldau um 62 Ellen, und ber 29. Jan. 1830, wo ber Fluß 52 Ellen bie Normalbobe überftieg. -Unverganglich bleibt auch in ben Unnalen Bobmens insbesondere , und des ofterr. Staates überhaupt, bag 1800 die Prager Sochicule 800 Studirende als Baterlandsvertheidiger ju der bobmifchen Legion bes Erzbergogs Carl ftellte, bie wie bie Prager Candwebr = Bataillons 1809 ibren edlen Patriotismus an ben Saglegten; fo lebt es in ber Erinnerung aller Boller , welche an bem Befrepungefrieg 1813-15 und vorzuglich an den dren Riefenschlachten ben Rulm, Dresben und Leipzig Theil genommen, was D. in biefen verbangnifvollen Tagen an feinen ungegablten franten und bermundeten Freunden und Feinden gethan bat. -Do pographie. P. liegt faft in ber Mitte Bohmens, unter 50°5' 18' norblider Breite und 32° 5' 0' billider Lange, an benben Geiten ber Molbau, auf 5 Bergeit und in bem burch Diofe gebildeten Thale. Ilber Die Moldau führt bie berühmte, 1790 Buß lange, fleinerne Brude, welche reich mit Statuen und Gruppen von Beiligen geziert und an benben Enden mit alterthumlichen Thurmen verfeben ift. 21m rechten Ufer des Fluffes gewahrt man die Mitftadt nebft der dagu geborigen Jubenftadt und die Deuftabt; am linken ben Grabichin und die Rleinfeite. Mebit biefen wird auch bie Bergitadt Biffebrad, bie an die Neuftabt grungt, und bas Dorf Sinicom am linken Ufer der Moldau jum Bereiche P.'s gerechnet. Mit allen biefen Theilen nimmt die Stadt einen Umfang von 4 Stunden ein. Gie befitt 54 Plate (worunter der große Ring in der Mtfadt, mit einer boben Marienfaule und. einem Springbrunnen gefchmudt, ber Diehmarkt, ber Rogmartt, mit ber Reiterstatue bes beil. Den gel in ber Reuftabt, ber maliche Plats. in ber Rleinseite und der Gradidinplat vor ber Burg die ausgezeichnetften find), 223 Gaffen, 48 Rirchen, 15 Rlofter, 9 Opnagogen, 3,569 Saufer und mit Ginichluß der Befagung 119,000 Einwohner (Czeden, Deutsche, Italiener und Ifraeliten). Die fconffen Gtabttheile find die Reuftadt, Die Rleinseite und der Gradichin. Die Ultftadt ift dufter und die Indenftadt bochft fcmutig. Bon den Gebauben zeiche. nen fich aus: 1) In der Alt ftadt; Die berrliche Theintirche, in ibrer jegigen Beftalt gu Unfang bes 15. Sabrhunderts durch Prager Sandelsleute und Konig Beorg von Dodiebrad erbaut. 1819 vernichtete der Blit den einen Thurm. Sie har gute Gemalde von Screta. Die Grabmale Thos Brabes, des Biforifers Sammerichmid, des utraquiftifden Bifdofes Muguftus Lucianus, bann ein fcon ge= arbeitetes Basrelief ober dem Gingange find febenswerth. - Das Rathbaus mit bem impofanten Genatfaale und bem merkwurbigen, 1740 pon Sanufch verfertigten Ubrwerte. - Der Palaft bes Grafen Clame Gallas, ein berrliches Wert ber Bautunft. - Die Rirche bes b. Frang Geraphicus an bem Stifte ber Rreugherren mit bem rothen Stern. Man trifft bier gute Gemalbe von ben bohmifchen Runftlern Liffta, Reiner, Beintid, Sanifd und Willmann. - Das Collegium Clementinum, von ben erzbischoflichen Mumnen bewohnt, bas mehrere theologische und philosophische Borfale, ein Gymnasium, die f. t. Universitats-Bibliothet, die Sternwarte, Die Atademie ber zeichnenben Runfte, Die fürsterzbischöft. Buchdruckeren, mehrere miffenschaftliche Gammlungen 20. in fich faßt. - Die St. Galvatorefirche, welche eine gute Covie nach Rapha el's Bertlarung Chrifti, von Saring befitt. - Die St. Clemenskirche mit Brandel's bestem Altarbilbe, ben b. Leon bard vorstellend. - Die buffere St. Jacobstirche, welche bas icone marmorne Grabmal des Maltefer : Grofpriors, Frenherrn Bengel Bratis. law von Mittrowit (geft. 1712) entbalt. - Das vom Grafen Doft i B 1781 erbaute Nationaltheater. - Das alte Univerfitatsgebaude (Carolinum), beffen Promotionsfaal mit ben Bilbniffen ber ofterr. Raifer und der Ergbischöfe von D. gefdmudt ift. - Die St. Ballustirche mit einem gefcaten Altarblatte von Ocreta, welcher bier begraben liegt. Gug predigte in diefer Rirche. 2) In ber Juben fabt: Das ifraelitifche Rathhaus, Die afterthumlich fcone Alticule und ber ungebeure Rriedbof. - 3) In ber Reuftabt: Das gang neu umgeftaltete Rathbaus, von beffen Entfteben im 14, Jahrhundert nur noch ein Ede thurm Beugnif gibt. - Das Sauptzollamtegebaube. - Die Beinrichs. firche, wo fich fone Bilber von Ocreta, Beintich und Erevis fan o vorfinden. — Die St. Stephanstirche mit Altargemalben von Goreta und Zimbrecht. — Das Militar-Krantenhaus, burch Regelmäßigkeit und Umfang ausgezeichnet. - Die Kirche ju St. Ignag bat ein reiches Portal und Gemalbe von Beintid. - Die Gt. 21bal= bertefirche mit einem gefcatten Altarblatte von Brandel. - 4) In ber Rleinfeite: Die St. Micolausfirche. Gie bat ein prachtiges Portal, eine bobe leichte Ruppel, und in dem mit Marmor und Gold überreich vergierten Innern Gemalbe von Gereta und Golimena. - Das große Gubernial - und Landhaus. - Die alterthumliche Malteferfirche. - Die St. Thomaskirche, welche ein berrliches Altarbild, St. Muguftin, von Rubens befitt. - Das t. t. Artillerie - Zeughaus. -5) Muf bem Gradichin: Die t. f. Burg, urfprünglich von Carl IV. 1333 erbaut. Das Berhaltnif des Gangen und Gingelnen, die fühnen Gewolbe, berrlichen Ereppen und insbesondere bas von G camo ggi erbaute impofante Portal ftempeln biefe mabrhaft taiferliche Bohnung zu einem Meisterwert der Bautunft. In einem der benden innern, von weitlaufigen Gebauden umgebenen Bofe ift die Ochlogcapelle; ber zwepte enthalt Die faiferl. Appartements. Bor benfelben fieht man eine metallene Bilb= faule des beil. Georg, aus der Zeit Carl's IV. In den faiferl. Up= partements ift der Sulbigungsfaal, ber fpanifche Gaal und ber beutiche Gaal besonders bemerkenswerth. Unter den Genftern der Burg erinnern 2 fleine Gaulen an ben Fensterfturg ber faiferl. Statthalter im 17. Jahr:

bunbert. Der jebige Bau murbe unter Ferbin and I. begonnen, aber erft 1756 vollendet. Bon dem alten Bau aus Carl's IV. Zeit find nur noch übrig: Der fogenannte ichwarze Thurm, ber weiße Thurm und ber Thurm Daliborta, nebft ber Berichtoftube mit einem alten Deckengemalbe, Salomon's Urtheil darftellend. Un die Burg flogt ber geraumige Schloßgarten , mit febenswertben Bemachsbaufern, und binter berfelben ftebt bas fone Lufthaus, der irrigen Sage nach, En do Brab e's Obfervatorium. - Die Domkirche ju St. Beit. Gie ift (mittelft eines gedecten Banges mit der Burg verbunden) ebenfalls ein Bert Cari's IV. und feines ritterlichen Baters. Mathias von Arras und Deter Arler be Potonia hieffen die zwen Meifter , die diefen Bunderbau vollende= ten, beffen Ebrfurcht erregende Formen wahrhaft Staunen erzeugen. Das toloffale Frescogemalde an der Borderfeite ift von Profesor & dor. Es wurde 1757 fart beschädigt, und fonach von Sager und Eramo. I'in restaurirt. Der große Thurm murbe nicht nach bem ursprunglichen Plane ausgebaut. Im Schiffe ber Rirche nimmt bas Maufoleum aus Mabafter, bas Rudolph II. feinen Borfahren über ihrer Gruft errich= ten ließ, Die Mufmertfamteit in Unfpruch. Un ben Geiten Diefes Erbbegrabniffes befinden fich in Basrelief Die Bilbniffe Carl's IV. und feiner Gemablinnen, Bengel's IV., Ladislaus's, Georg's von Do-Diebrad, Marimilian's II. und Ferbinand's I., die alle bier begraben liegen. Zablreiche Dentmale bobmifder Furften und berühmter Perfonen erfullen fonft noch diefe Rirche. Die Gt. Bengelscapelle, reich mit Bergoldung und bobmifden Steinen ausgeschmudt, enthalt Bilder aus bem 14. Jahrhundert, mehrere Reliquien, Alterthumer und ben Leichnam bes b. Bengel, nebft feinem Belm, Schwert und Panger. Dher bem Tabernafel bes Sochaltares des St. Beitdomes befindet fich ein Marienbild (angeblich von Solbein), die b. Johann Evange= lift und Beit, von Thomas. Im Geitengange rechts ift bas mehr practe als gefdmactvolle Grabmal bes b. 3 obannes von Devomut, beffen Bunge eigens in einem Erpftallenen Behaltniffe vermahrt wird, gu feben. Die Gebeine des Beiligen ruben in einem, von 4 großen und eben fo viel tleineren filbernen Engeln getragenen Garge. Die St. Giegmunds= capelle bewahrt ben berühmten großen metallenen Urmleuchter, ein Werk byjantinifder Runft. Huch verdient bas große Mofaitbild, welches Carl IV. an der Rirchenwand verfertigen ließ, die Muferftehung der Todten und bie bobmifden Canbespatrone, nebft Carl und feiner Bemablinn Elifabeth vorstellend, alle Beachtung. - Die ergbischöfliche Refideng ift alterthumlich aber gefcmachvall. - Die benden fürftlich Comargenberg'ichen Palafte. - Das graft. Czernin'iche Saus, mit guten Fredcomalerenen von Reiner. - Die Gt. Georgefirche, worin intereffante Denkmale bobmifder Regenten und zweger Abtiffinnen aus fonigl. Geblute. - Die Corettofirche mit bem, bem Originale nachgebilbeten beiligen Saufe. Gie enthalt viele prachtige Paramente. - Die Rirche ju Maria Simmelfahrt, bem Pramonftratenferftifte Strabo w geborig. Gie ift febr freundlich und bewahrt die Uberrefte des Stifters diefes Ordens, Ergbischofes Morbert von Magdeburg. - 6) Muf bem Biffebrab: Die Rirche ber Upoftel Peter und Daul und das to-

nigt. Beughaus. - 7) In ber Borftabt Carolinenthal, melde romantifch zwifden dem inselreichen Bluffe und bem Biskaberge liegt : Das große, aber taum gur Galfte ausgebaute Invalidenbaus. - 8) 3m Dorfe Smidow, welches von vielen Billen und Gorten umgeben ift : Der bertliche f. t. botanifde Garten mit foonen, trefflich eingerichteten Glasbaufern. Die von Profeffor Mit'an angelegte Albenflora ift ausgezeichnet. - P. ift ber Git bes bobmifden Guberniums, eines Erzbisthums, bes General-Grofmeifters tes Rreugherren : Orbens, mit, bem ro= then Sterne, des Appellations = und Criminalobergerichtes fur Bobmen, eines Canbrechts, zweper Kreisanter (bes Berauner und Kautenmer Rreifes) und wieler anderer Berwaltungsfellen. — P. bat zabreiche Auffalten für Bilbing; Wiffenschaft und Kunft, als Die von Carlly. gegrundere Universität, zu welcher eine elde Bibliothet, eine Sternwarte, ein botanifder Garten und anderewerthvolle Cammlungen gehoren ; bas Collegium Clementinum; 3 Gynnaften; ein Convict; eine Mufterbauptfchile; 2 Saupticulen; 19 Pfarticulen, in ergbifcoff. Alum-nat ; Bin Wendifces Geminarium; Die : Dabchen- Erziebungsanftalten Der englifchen Fraulein und ber Urfulineringen; eine jednische Lebranftalt; ein Lebrinftient der Juden; eine Atadomie ber leichnenden Runde; ein Conferbatorium ber Duft; ein Militar-Knaben Excebungsbaus; ein Baifenhaus gu Gt. Jobann Baptift; ein italienifdes Baifeninftitut; ein Privat : Laubstummeninfitut; ein Juftigut fur binde Rinder; eine Schwimmichute ic.; ferner bas 1818 gegrundete Mationalmufeum (aus einer Bibliothet und aus einer Maturalien. Mungen- und ethnograpbifthen Cammlung beftebenb); bas f. f. Datugalien Cabinet; eine tonigl. Gefellicaft ber Biffenichoften; eine Ctonomiche Gefellichaft; eine Pribatgefellichaft patriotifder Runftfreunde jur Erbaltung und Beforderung ber bildenben Kanit, bie ihre febensweithe Gemalbefamm-fung in 15 Gelen aufgeftell bat, einen Berein fur Richenmuft; einen Berein gne Ermunterung bes Gewerbsgeiftes in Lohmen; viele Bibliotheten, worunter besonders fene bes Stiftes Strabon, Der Kreutberren mit bem rothen Stern und gu St. Thom d's Befichtigung verbienen; endlich mehrere Privatfammlungen. - Dicht minder reich ift P. an gemeinnubigen ; wohlthatigen und Befferungsanffalten, als: f. f. Kranten - und Frenhaus; bas Gebarbaus ; bas Cur- und Giechenhaus; bas F. E. Militarfvital; bas Urtilleriefpital; bas Sofpital ber barmbergigen Bruder; bas Urmenhofpital ber Kreugberren mit bem rothen Stern; bas Sofritat ber Elfabethinernonnen; ber Frauenverein gur Unterftugung weiblicher Runftfertigfeit; Das 21emenbaus ju Gt. Bart bolomaus; bas Rettungsbaus fur Scheintobte; bas Strafbaus ju St. Bengel; bas Bucht- und Spinnbaus; das Provingial-Strafbaus am Neuftabter Rathhaufe; das Urbeitshaus u. a. - D. befist gegenwartig 59 Fabriten, nahmlich; 8 Cichorien : Raffebfabriten; 21 Rattunund Leinwanddruckerenen ; 4 Fifchbeinreiferenen; 5 Bandidub-, 1 Leber-, 13 Liqueur: ; 2 Meu- und Bafchblaufabrifen; 1 Geibenjeug-, 1 Steingut: , 1 Bollenzeugfabrit ; 1 Buderraffinerie und 1 Knochenmeblfabrit. - Die Stadt ift ber Mittelpunct des bobm. Bandels und betreibt ansebnliche Speditionsgefchafte. Geit 1828 werben bier jabrlich bobm.

Bewerbsproducte ausgestellt. Die neue Pilfener Gifenbahn, ber große feit 1827 beftebende Bollmartt vom 19 .- 26, Juny und die Jahr= marfte ju St. Benceslaus, Maria Lichtmen, Gt. Beit u. f. w. tragen viel jur größeren Boblbabenbeit ber Prager Burger ben. - Der t. t. Chlofigarten, im frangofifden Gefdmade angelegt, ber Garten bes Grafen Balbftein - Bartenberg auf ber Rleinfeite, bie Ullee zwifden ber Alt- und-Reuftatt, ber vielbesuchte fcone Baumgarten, Die Raifermuble, ber Sternwald, die Unlagen bes Fürften Rinden und bes Frent, v. Wimmer, ber Stern (worin bas Denkmal bes Ergbergogs Carl), der graff. Canalice Garten vor dem Rofthore, Die Schuteninfel ober Rlein : Benedig, ein Eigenthum ber Prager Odu: tengilde; Groß Benedig oder die Beginfel, Die garberinfel, die Roppel'iche Infel, bet Bistaberg, ber eine practige Musficht barbietbet, ber weiße Berg, mir einer Ballfahrtelirche jum Unbenten ber Schlacht von 1620 gegiert, bas Benedictinerftift-Br je wn o m, bie fcone . Partantage E'f B'u'ft à, bas malerifche Schartathal ben Degwiß und bas freundliche Bubenetich find die vorzüglichften Spaziergange in D's reigenber Umgebung. Bu ben fonftigen Bergnugungen ber Prager geboren bie begben Theater, ein Concertfagt, Redouten und Balle. Bochft mertwurdig find auch bie religiofen Boltsfefte, welche am 15. und 16. Day ju Ehren bes bobin. Landespatrons Johann von Depomut und am 28. Gept. ju Ebren bes beil. Wengel, Bergogs

von Bobmen', alliabrlich abgehalten werden. Pragmatifche Sanction Raifer Carl's VI. vom 19. April 1713. Rraft biefer weltberühmten Urfunde ward nicht nur Die burch altere Grundgefete eingeführte Untheilbarteit ber ofterr. Erbffaaten beffatigt', fondern auch bie Erbfolge ber regierenden Dynaftie nach ben in jeder Linie berfelben damable vorhandenen Perfonen bestimmt. Es ward nahmlich feftgefett, daß, in Ermanglung mannlicher Descendenten, Die Gucceffion fallen folle: 1) Huf die Erzberzoginnen, Raifer Carl's Töchter; 2) auf bie Ergberzoginnen, Raifer Jofe ph's Tochter, Raifer Carl's Nichten; 3) auf bie Ergberzoginnen Raifer Leopolb's Tochter, Raifer Cart's Ochwestern, und endlich 4) auf alle abstammenden Erben benderlen Gefdlechtes, durchaus nach den Grundfagen der Pris mogenitur und Lineal = Succeffion. - Durch die mertwurdige P. G. ward eigentlich nichts Reues eingeführt. Was ben Punct ber Untrenns barteit der Erbstaaten betrifft, fo mar biefelbe in Ofterreich feit dem Pris -vilegium Friedrich's I., in Ungarn und Bohmen aber burch uralte, ununterbrochene Gewohnheit bergebracht und burch Ferdinand's II. Teftament bestätigt, welche Bestätigung in ber P. G. eigentlich nur wieberbolt wird. Die von Carl VI. erffarte Erbfolgeordnung mar ebenfalls ben ohnebin bestebenden Grundfagen gemäß; benn felbst in Ungarn war bas unter leopold's I. Regierung 1687 anerkannte Erftgeburtes recht der Ergberzoge von Ofterreich auf die Krone Ungarns ein urfprung= liches Recht bes regierenden Stammes und die von Carf VI. fefige= fette Erbfolgeordnung mit ber in ben erften Sabrhunderten bes ungar. Reiches gewöhnlichen burchaus gleich. Ben Ginführung ber Konigswurde ward baran nichts geanbert; nur ftatt ber bis babin gebrauchlichen

Sulbigungsfeper der Erhöhung auf dem Schilde kam nun die Salbung und Krönung auf. Die Staatsverfassung selbst erfuhr dadurch keine Beränderung. Die Thronfolge war auch nach König Stephan's des Heiligen Zeiten erblich und die hergebrachte Successionsordnung diesselbe geblieben. Nach den Zeugnissen der vaterländischen Geschichte, der Urkunden und der beständigen Observanz, welcher die geseswidigen Wahlen Wladislaw's I., Mathias I. und Johann Zapoly a's keinen Ubbruch thun, folgte immer der Sohn dem Vater. Unter mehrer en Sohnen hatte der Erstgeborne den Vorzug; die Verwandten der Seitenlinien wurden nur erst dann zur Thronfolge berüfen, wenn der setterstörbene König gar keine thronfähigen Erben hatte; thronfähig aber waren in Ermanglung mannlicher Erben auch die Töchter.

Drandau, Franz Freyb. v., f. f. wirkl. geb. Rath, nieder= öfterr. landständischer Musschufrath, mar geboren 1751 aus altritterlicher Familie. Ochon in fruber Jugend zeigte er viele Reigung zu ben Biffenschaften und bewies in ber öffentlichen Geschaftslauthabn, die er nach vollendeten Studien einschlug, fo umfaffende Renntniffe und unermudliche Thatigkeit, bag ibn die Raiferinn Maria Therefia in Unerkennung feiner geleifteten wichtigen Dienfte 1779 in ben erblichen Frenberenftand erhob. Rury barauf wurde er auch unter bie Mitglieder bes nieberofterr. Berrenftandes aufgenommen und 1790 einstimmig jum Musfougrath biefes Standes ernannt, in welcher Eigenschaft er auch ju ben Berathungen ber Sofcommiffion in Juftiggefetfachen, wie zu andern Sofcommiffionen als Reprafentant gezogen murbe. 1803 erhielt er jum Beweise ber taiferl. Bufriebenbeit mit feinen langjahrigen uud ausgegeichneten Dienftleiftungen bie Burbe eines f. E. wirkl. geb. Rathes. Geine: Kritische Geschichte Wien's, Wien 1789, wollte nicht befriedis gen, baber auch nur ber 1. Theil bavon erfchien. Er ftarb in Bien ben 15. Upril 1811.

Prater in Wien. Diefer berrliche Luftwalb auf ber Leopolbstabter Donauinsel, beffen Rabe vor ben Thoren ber Stadt, ein Borgug, welchen feine ber großeren Sauptftabte genießt, ibn jum geeignetften und allgemeinen Beluftigungsort aller Claffen macht, war in vorigen Beiten gang gefchloffen, bann nur fur die Rutichen und gwar auch nur in den Sommermonathen offen, bis ihn der unvergefliche Raifer 30= feph II., ben allen Gelegenheiten nicht nur den Rugen, fondern auch bas Bergnugen feiner Unterthanen im Muge habend, 1766 fur bas gange Publicum eröffnen ließ. Durch feine weifen Verfügungen murben mehrere Vericonerungen und Bequemlichkeiten barin angebracht; einen Hleinen Donanarm, ber zwischen ber Borftabt und bem D. burchging, ließ er verstopfen und mit Erde ausfüllen, die Alleen vermehren und forgfältiger pflegen, auch ließ er 1786 neben der großen Mee, worin am meiften gefahren und geritten wird, eigene Brunnen graben, um damit den Staub auf der Strafe ju dampfen. Geine Nachfolger. befonders aber Raifer Frang folgten feinem Bepfpiele und ließen fich die Bericonerung und die Erhaltung diefes Tusculums ber Biener befonders angelegen fenn. Der P. ift ben anderthalb Stunden lang, und wird vom Ende ber Jagerzeile an, burch 6 berrliche Raftanienalleen

nach verschiedenen Richtungen burchfdnitten, beren eine, bie Sauptallee, 2,500 Kl. lang, bis an bas jenfeitige Ende an ber Dongu gu bem gierlichen Jagbhaufe, bas Lufthaus genannt, fuhrt. Huch von biefem find noch 5 Durchichlage burch ben Balb geführt, welche reigende Fernfichten gemahren. Ein feichter 2rm bes Stromes giebt fich burch ben D. und ichneidet die Sauptallee in gerader Richtung vom Luftbaufe ab. wo auch die Baume in einen großen Rreis gefett, einen 21bfchnitt bilben, bas Ronbeau, auch die Umtebr genannt, weil die eigentliche elegante Praterfahrt fich nur bis borthin erftrecht und bann wieder guruck. geht. Uberhaupt wird ber P. im Mgemeinen in 3 Mbtheilungen getheilt, in ben eleganten D., ben in ber Bolksfprache fogenannten Burftel- und ben wilben D. - Im erfteren ift bie Sauptallee mit ben 3 im Gommer febr befuchten Raffebbaufern. Die Allee rechts ift fur Reitende, jene links fur Ruggeber bestimmt; Die breite Babn gwifden benben nehmen die Bagen ein. Mußerhalb ber Mlee rechts läuft eine icone, mit einzelnen Baumgruppen befette Biefe bin, auf welcher fich, befonbers im Fruhlinge und Berbst gablreiche Birfde aufhalten, die fich burch bas nabe Treiben nicht im Mindeften ftoren laffen, ja fich nicht felten auch unter Die Fugganger mifchen. Obicon bie Promenaden jeden Gonntag im Frubling febr gablreich befucht find, fo ift boch jene am Ditermontag, nach bergebrachter Gitte, die besuchtefte und glangenbite. Gewöhnlich bilden ba die Equipagen von dem rothen Thurme in ber Stadt bis jum Rondeau eine ununterbrochene, langfam fich bewegende Reibe von bennabe 2 Stunden gange. Diemanden ift geftattet, aus berfelben berauszufahren; felbft ber Sof fügt fich biefer, fur Erhaltung ber Ordnung febr zwedmäßigen Borfdrift. Fuggeber find nicht felten an 8,000 benfammen, und rechnet man noch die Menge in andern Theilen bes D., fo mogen an biefen Tagen wohl ben 20,000 Menichen im P. verfammelt fenn. In diefem Theile befindet fich auch ber Circus Gomnafticus, eine febr zierliche Urena mit Logen und Gallerien gur Production für Runftreiter bestimmt; ein Panorama und andere bem Bergnugen gewidmete Bebande. Der fogenannte Burftel-D. , von den bier ibr Befen treibenden Puppenfpielen (in Bien Burftelfpiele genannt), erftrectt fich links von ber eleganten Geite in einer bebeutenben von Baumen befetten Glade, und enthalt gabllofe Gafthaufer, Ochenten, Turnier- (Ringel.) Spiele, ruffifche Schauteln aller Urt, Safchenspielerbutten, optische und Marionettentheater, Bogelschießen, überhaupt alle Materialien jur Beluftigung bes Bolles, bas fich benn bier auch an fconen Sonntagen Nachmittage in Legionen versammelt und feiner froben Caune ungehindert, ben Bugel ichiefen lagt. Bier ift auch ber Tum= melplat von Bankelfangern, Barfeniften und local-Improvifatoren, Drehorglern und Poffenreißern aller Urt, die mobl auch Gebildete verlocen, ihrem froblichen Treiben eine Beitlang mit Vergnugen gugufeben. Bon ber Jagerzeile führt eine eigene Illee babin, bes in ber Dabe ftes benden Feuerwerksgeruftes wegen auch die Feuerwerksallee genannt. Der fogenannte milbe D. beftebt aus den entfernteren Baldparthien mit den berrlichften Baumgruppen und Muen, melde befonders ju einfamen Morgenpromenaden febr geeignet find. Uberhaupt find diefe Partbien

ibrer booft reizenden Mannigfaltigfeit und ber frifden, berrlichen Ratur megen, die fich bafelbft entfaltet, außerft intereffant und bietben ben Lanofcaftzeichnern Die nuchfte und iconfte Gelegenheit zum Studium bar, bie benn auch baufig benutt wirb. Sier befindet fich auch am linken aufferften Enbe im Urme ber Donau die öffentliche Schwimmschule und bas Donau-Freybad, welches befonders in den beifen Sommertagen Mordens febr baufig befucht wird. (G. & enerwerte. Gowimm fcuten.) Es flibrt ebenfalls von ber Jagerzeile eine Allee babin. Der D. tragt ubris gens fein Radelholy, fondern blog febr fcones Laubholy; Die vorberrfcenben Gotten, befonders im wilben D. find berrliche, oft taufendjahrige Eiden in bem fonften Buchfe und in mannigfaltigen malerifden Gruppirungen, bann Linden, Buchen; Uhorn und Erlen. Die angepflangten Baume find berrliche wifte Raftanien, woraus bie großen Alleen befteben. Hird ift ein Rafangarten bort. In fruberer Beit gab es im P. auch Wildfoweihe und eine noch viel großere Ungabl von Birfden und Reben; bie frangofifchen Golbaten fcoffen jeboch 1809 bas meifte Bilb. (Uber bie Operationen ber Frangofen butch ben D. in bem genannten Sabre f. Bien Gefdichte.) - Siftorifd mertwurdig bleibt bie erfte Jahresfeber ber Bolterfclacht ben Leipzig, welche jur Beit bes großen Congreffes ben 18. Oct. 1814 im D. ben Unwefenheit ber in Bien verfammelten verbundeten Monarchen Statt batte. Bereits Fruh Morgens Putte bie gange Garnifon zur fenerlichen Rirchenparade aus; Rachmittags bezeichneten 200 fonell auf einander folgende Ranoneniduffe und ein Lauffeuer von ber gangen Infanterie bie Untunft ber verbunderen Monarchen und ben Unfang bes großen Tebeums, mubrend beffen bas Befdill von ben Baftegen ber Stadt ununterbrochen bis zum Enbe besfelben fortbonnerte. Darauf marfdirte Alles nach bem Luftbaufe im D., bas durch 3 Dontonsbruden mit ber Gimmeringer Beibe verbun= ben war; alle 3 waren mit Gelandern aus eroberten Gewehren, Sannenreifern und öfterr. Wimpeln gefdmactooll jufammengefett, verfeben. Alle Durchschnitte, welche die Aussicht nach bem Lufthause öffneten und ben fogenannten Stern bilben, maren mit ungebeuer langen Safeln für die Grenadiere befett. Das Lufthaus felbft mar von Innen und Aufen mit Trophaen und Loubeerfrangen gefcomactvoll vergiert, bebbe Sale besfelben ftellten im Inneren ein großes, reiches Belavor, rings auf Trophaenfaulen rubend, die aus eroberten Baffenftucten bestanden. Bir ebener Erde machte der Erzberjog Carl die Sonneurs, bier freiften bie fammtlichen Ergherzoge, alle auswartigen Pringen und einige ausgezeichnete Generale bes In- und Muslandes u. M. auch Gir Gibnen Smith. 3m erften Stocke machte Raifer Frang felbft die Bonneurs und bier freiften die Monarchen, Die gefronten gurftinnen, die Rronund Erbpringen und auch fürft Carl v. Schwarzenberg. Mittlerweile wurden in ben Mleen und auch auf einem Theile ber Gimmeringer Beide Die Tifche fur das Militar bereitet, Die Bewehre wurden in Poramiden, die Barnifche und Dicken ber Curaffiere und Ublanen vor die Fronte gestellt und die gefammte Mannschaft fette fich ju Tifche. Die oft ausgebrachten Befundheiten wurden von dem Surrab ber Menge und von ichallenden Intraden der Janiticharen=Mufit begleitet und burch

biele Batterien auf ber Simmeringer Geibe ber gangen Umgegend verfündet. Nach aufgehobener Tafel ritt und fuhr die gesammte hohe Befellschaft burch bas gange Garnisonslager, von ichallenden Bivatrufen begleitet, jurud, und die Mannichaft tehrte ebenfalls, nach erichlich genoffenem Nahle unter kingendem Sviele wieder in ibre Standauartiere. Man rechnet, baf an diesem festlichen Ibende allein an Bufchauern weit über 60,000 an der Zahl'im D. versammelt wagen.

Pratobevera, Affrer v. Wiesborn, Carl Jos., Dr. ber Rechte, Viceprafibent bes f. f. Appellationsgerichtes in Offerreich ob und unter der Enns, Begiltet ber f. f. Hofcommifion in Juftigoloss-fachen, Mitglied der juribischen Faculfat und im 3. 1824 Rector Magnificus der Wiener Universität, einer der gegehtetsten und grundlich-ften Nechtsgelehrten, ist geboren ju Bielth in hierreichisch Schlessen ben 17. Febr. 1709, wo fein Bater, alls Com'o geburtig, Kaumann war. Et begann 1779 in Seld'en feine Gubien. 21is er bie Suma, nitatsclaffen am bottigen Ommafium vollenbet batte, ließ ibn fein Batel bie Philosobhie an ber Wiener Univerfitat fubiren, bestimmte ibn Jeboch jum Kaufinanusflande und rief ibn baber von Bien guid. 2 Jahre verlebte D. ju Brelig ben der Sandlung; ba ibm aber biefer Stand nicht jusagte, so erbath er fich von feinein Vater, feine Studien fortseten ju durfen. Er borte sonach zu Alen bie juribischen Sacher mit besonderer Auszeichnung, erlangte 1792 ben juridischen Doctorgrad und murde hierauf 1793 ausibender Sof- und Gerichtsabvocat in Wien. Da er, an Galliteus Grange geboren, auch ber polnischen Sprace fundig mar, und icon bamabis ats grundlicher Rechtsgelehrter bie Aufmertjamteit bes Monarden auf fich gezogen batte, fo murbe er 1796 als Appellationsrath ben bem f. t. weitgalig. Appellationsgerichte in gratau angeffellt, 1805 jur oberften Juftigftelle nach Wien gur Dienffeiftung berufen und 1806 jum wirft. Sofrath ben diefer Sofftelle, dann jum Mitglied der Bofcommiffion in Juftigefetsachen ernannt. Nachdem er feit 1814 als Juftigreferent im Staatsratbe verwendet worden, ernannte ibn Raifer Frang 1818 jum Biceprafidenten bes Appellationsgerichtes in Wien und verlieb ibm 1829, in Unertennung feiner Berbienfte um Das offere. Jufigmefen, ben erbidnbifden Ritterftand. Er gab ber-auts: Die Rechte Des Staates fiber Rirchen- und geiftliche Guter. Wien Materialien fur Befetgebung und Rechtspflege in ben ofterr. Staaten. 8 Bbe., eb. 1814 - 23. Bey ber feit 1823 bestebenben Sofcommiffion jur Revifion des Strafgefegbuches fubrt D. ben Borfile.

Praun, Georg Septim. Andr. v., Minister und Prasident bes Kriegscollegiums ju Bolfen bitt el, war 1701 zu Bien geboren, wo er auch studirte, und sein Vater Agent verschiedener deutscher Reichsklände war. 1722 war er bereits Regierungsassen in Ottingen, 1732 trat er als Justiz und Hofgerichtsrath in braunschweig-wolfenbüttel's stee Dienste, und erlangte endlich durch Geschäftstenntnisse und eifrige Diensteing die erwähnten erherevollen Geellen, mit welchen er auch 1755 — 66 die Leitung der nassausschen Regierungsangelegenbeiten verband. Er freis 1786 zu Brannschweig. Im Druck erschien von ihm (anonnn): Gründlich Radwicht von tentschen Miniswesen

älterer und neuerer Zeiten. Göttingen 1738, 3. Aufl. Leipzig 1784.

Bibliotheca Brunsvico - Luneburgensis etc. Wolfenb. 1744.

Bollfanbiges Braunschweigifch Luneburgifches Munz und MedainenCabinet. Gelmftabt 1744. — Bollfanbiges Braunschweig-Luneburgisches Siegel-Cabinet, eb. 1779, 2. Aufl, (von Prof. Jul. Aug. Re-

mer in Belmftadt beforgt), Braunfdweig 1789.

Dray, Georg, ton. unger. Siftoriograph, Domberr von Grof. warbein und infulirter Abt jur b. Jungfrau Maria von Cornova, mar geboren gu Deubaufel in Ungarn am II. Gept. 1723. Er ftammte aus der tyrolifden Familie ber Prap ab, Die bas Ehrenwort von Lufenet führt, und vorzuglich in bem Begirte bes ebemabligen Sochftiftes Brigen und am Eingange bes Pufferthales fegbaff mar. In feinem 18. Jahre trat er 1740 im Collegium ben St. Unn'a ju Bien in ben Jefuiten Orden und burchging alle bie mubfamen Stufen Des öffentlichen Cehramtes in ben untern Schulen gu Gunffixchen, Großwarbein, Rofenau und Erenefin, in ber Poglie gu Enrnau, ju Raab in ben iconen Wiffenichaften. Gben bier wurde er durch bas vierte Belubde unter Die boberen Mitglieder feines Ordens aufgenommen. 3m folgenden Sabre tam er als Lebrer bet Dichtkunft in die Thereffanische Ritteratademie, nach Bien. Da fraf er, ausgeruftet mit großen Unlogen und mit ben fattlichften Norfenntniffen auf Erasmus Fralic. Diefer unterftubte ibn burd bie Dittheilung feiner literarifden Schate und feiner gelauterten Anfichten. Gemeinschaftlich entwarfen fie ben Plan gu ben Annalibus Hungarorum , bie feinen Ruhm grundeten. Mit bem raftlofeften Gifer lebte er gang ber Befdicte, forieb gange Folianten und febr viele Dogumente als Materialien mit eigener Sand ab. In feiner Beharrlichkeit erichit terte ibn die brudende Lage nicht, in die er in ber erften Beit ber Mufbebung feines Ordens, burd bie targliche Penfion von nicht vollen 200 Gulben verfest murde. Indeffen fand er einen großmuthigen Unterftuber an bem Grafen Michael Bichan; Maria Therefia erhöhte feine Penfion auf 400 Gulben und ernannte ibn jum Siftoriographen bes Konigreichs Ungarn. 218 bie Tyrnaner Univerfitat 1777 nach Ofen verfest murde, erhielt D. ben Ruf eben dabin als erfter Cuftos ber Bibliothet diefer boben Odule. Balb verwechfelte fie biefen ihren Git (1784) mit De ft b. Eben bamabis überließ D. Die bochft fcagbare Sammlung feiner Bucher und Sandidriften der ton. Univerfitats Bibliothet gegen eine jabrliche Leibrente von 400 Gulben, um fie jugleich von bem bedauernswerthen Schickfale ber Berftreuung und bes ganglichen Berluftes gu fichern, bas fo manche berlen Schate aus unverantwortlicher Indoleng betroffen bat. Mit einer jabrlichen Bulage von 400 Gulden belohnte Joseph II. eine ungemein gelehrte, grundliche Abhandlung D.'s über Ungarns Unfpruche auf bie, an bie Osmanen verlornen Rebentanber, welche die Konige noch in ihrem Titel und Wapen fuhren und welche wieder an die Krone ju bringen, fie in bem feverlichen Inaugural-Gibe befdmoren. Leo pold II. bestimmte ibm1790 eine einträgliche Pfrunde an ber Domfirche ju Grofwardein. In biefer Eigenschaft erfcbien P. als Abgefandter feines Capitels auf bem bewegungevollen Reichstage

biefet Jabres. - Frang II. ernannte ibn gum 26t von Sornova. Er farb ben 23. Gept. 1801 ju Deft b. - Geine Schriften maren burchaus hiftorifden, auch poetifden und theologifden Inhaltes. In ben letteren ift Dulbfa, ifeit nicht bie vorzüglichfte Eigenschaft berfelben. In ben poetifchen (beren erftes bie galfenjagt jum Gegenstand batte, und bas manche eines Warto und Columella wurdige Stellen enthalt), nimmt man viele Gorgfatt fur ben Berebau, viele poetifche Figuren, viele gefünftelte Wendungen mahr; im Gangen find biefe Dichtungen gleichwohl profaifch. In teiner Proving bes ofterr. Raiferftaates ift an allen Zweigen ber vaterlandifden Wefdichte mit fo vielem Bleife, mit fo vieler 2lusbreitung, mit foldem Patriotismus und eben barum mit foldem Er folge gearbeitet worben und wird noch gearbeitet, als in Ungarn, und fo wie mit D. Die Morgenrothe einer glucklicheren Epoche biefer Arbeiten begann, bat er bis an feinen Sob bie Dalme unter feinen Macheiferern bes bauptet. Unter D.'s vorzugliofte Berte geboren: Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum, Bien 1761. - Annales regum Hungariae, 5 Bbe., eb. 1764-70. - Dissertat. in Annat. Hunnorum etc., eb. 1774. - Historia regum Hungariae stirpis austriacae. Ofen 1799. - Historia regum Hungariae cum notitiis praeviis ad cognoscendum veterem regni statum pertinentibus, eb. 1801. - Die fritischen Abbanblungen in lat. Gprache: Uber bas Leben ber b. Elifabeth und Margareth, Lochter ber ungar. Sonige Unbreas II. , und Befa IV. — ilber bie h. Konige Labislaus, Salomon und ben Bergog Emerich. — ilber bie alte Sitte, bie ungar. Roniginnen zu fronen. - Uber bie Giegel ber ungar. Konige und Koniginnen (mit 10 Rupfert, herausg. burch Steph. Schonviener. Dfen 1805). - Ungar. Bierarchie (1777-79), beren 1. Theil bas Ergbisthum Gran mit feinem Ouffraganate, ber 2. bas Ergbisthum Colocza und bas Patriarchat von Ippet enthalt. Geine banbidriftlichen, nach 1784 verfertigten Berfe, vermachte er bem gelehrten Ubbe Ochon: viener, von welchem fie ber Ergbergog = Palatin, Jofeph, an fich gefauft. Die vorzuglichften Wegenstande berfelben find außer ben Diatal-Mcten von 1524 - 1791: Gine Untersuchung über ben Urfprung und bie ftufenweife Husbilbung "ber ungar. Landtage. - Eine Gefchichte bes fiebenb. Fürften Bethlen Gabor in 2 Ehlen. von 1621-31. - Briefe ungar. Großen von 1490 - 1708, feitbem unter bem Titel: Epistolae procerum regni Hungariae, 3 Bbe., Prefiburg 1806, im Drucke erfcbienen. - Briefe ber frangofifden Bothichafter ju Conftantinos vel von 1538 - 58. - Inbegriff ber Gefchichte bes Reiches unter Joseph, Leopold und Frang II. - Statistif und Diplomatik Uns garns. - Miscellaneen in mehreren Banben von bem wichtigften Inbalte gur Beleuchtung ber alteren Berbaltniffe Ungarns gegen bas beutfche Reich, ber Bewegungen ber Zapolna's unter ben benben letten Jagellonen Bladislaw und Ludwig II., um bie Krone an fich ju reifen. - Uber bie Frenheitsbriefe ber Konige Unbreas II. Bela IV., und Unbreat III. von 1231-67 und 1298. - Uber bie Errichtung bes Drachenorbens burch' Ronig Giegmund 1408." - Die Ubertragung ber von eben biefem Konige guerft feinem Obeim,

bem mabrifden Markgrafen Bobok mit ber ungar: Erone gemachten Schentung an Bergog Ubrecht von Ofterreich (feinen nachberigen Odwiegerfohn und Rachfolger im Raiferthume); febr viele Ilrtunden ungar, Konige, Koniginnen und Magnaten mit ihren mertwurdigen Glegeln aus alterer und neuerer Beit zc. - P.'s ganges Leben mar der Rusführung eines einzigen Planes gemeiht . ber Gefchichtfcbreiber feines Baterlandes ju merden. Da er ju bielen bisber unbefann: ten, urtundlichen Quellen und Beitbuchern fregen Butritt batte, mar ibm der feltene Rubm, jugleich Quellen und Resultate geliefert ju haben. Ruge verdient die partepifche Berbedung offenbarer Fehler folder Konige und Großen, Die fich durch ibre-Berdienfte um die Musbreitung bes Chriftenthumes ober burch Bereicherung bes Clerus ju ihrer Beit ben Ruf ber Beiligfeit erworben baben. - Geine letten Jahre verwendete D. ausschließend auf die Weschichte ber Konige von Ungarn, Die er auch wirklich bis ju ben neuesten Beiten berab führte. Es ift übeis gens genug, ju feinem Rubme anzufuhren, bag ibn Ochlober felbft jum Richter und Beurtheiler feines Bertes: Befdichte der Deutschen

in Giebenburgen , munichte.

Prechtl, Joh. Jof., f. f. nieberofterr. Regierungerath, Director bes polytechnischen Instituts in Bien, einer der ausgezeichnetften Belehrten Bien's, murbe ju Bifcoffebeim im Burgburgifchen (jest im baper. Unter-Maintreife) 1778 geboren. Er vollendete die philofopbifden und juridifden Studien auf ber Universität ju Burg burg, und tam nach einem turgen Aufenthalte in Beglar 1801 nach Bien, um ben bem bertigen Reichshofrathe feine Praris fortgufegen, Geitbem ift er in Ofterreich geblieben, und verlegte fich vorzuglich auf phpfitalifch= mathematische und demifche Studien, wogu er viele Mußeftunden als Erzicher in bem graft. Saaffe'fden Saufe gn Brunn mabrend mebe reren Sabren gewann, und baben ben Umgang bes fenntnifreichen. Undre genoff, beffen Schwiegerfohn er fpaterbin murbe. 1809 mard D. als Director der in Erieft ju errichtenden. Reals und Navigations: Utabemie angestellt, und mit beren Organistrung beauftragt. Ben eingetretenem Frieden febrte er nach Bien jurud, und gab an ber bortigen Realakademie ben Unterricht in ben naturwiffenschaftlichen Sachern. Bon biefer Beit an beschäftigte er fich besonders mit ben Borarbeiten gur Errichtung bes polptechnischen Inftituts in Wien, wozu er 1810 ben erften Plan ausarbeitete. 1814 murde er jum Director biefer Unffalt ernannt, über beren Entftebung und Fortidreiten im 1. Bbe. ber Jahrbucher diefes Inftitutes (welche zugleich fur Die Tuchtigkeit ber meiften an bemfelben, angestellten Lebrer ben Beweis liefern), eine umftanbliche Dadricht ertheilt ift. Unter feiner thatigen leitung erhielt bas polytechnis fche Inftitut, beffen Borlefungen mit feiner gehaltvollen Rede (Wien 1815) eröffnet wurden, binnen wenigen Jahren eine Rusbildung, Die ibm die allgemeine 2ldtung gewonnen bat. - P., ein Mann von vielumfaffenden Renntniffen, großer Bewandtheit des Beiftes, geubt in Beidaften, achtungewurdig von Geite feines Charafters, ift gong dagu geeignet, einer fo wichtigen Unftalt vorzufteben. Much genießt er jenes allgemeine Bertrauen, bas er fo febr verdieut, - , Mußer feiner Schrift:

Uber bie Fehler ber Erziehung, Braunfdweig 1802, find D.'s naturwiffenicaftliche und mathematische Abbandlungen in Gilbert's Unnalen ber Phyfit, in Geblen's Journal der Phyfit und Chemie und in Goweige. ger's Journal ber Phyfit enthalten. 1805 murbe feine Mbandlung: Uber bie Phofit bes Feuers, von ber ton. bolland, Gefellchaft ber Biffen :.. icaften ju Sarlem mit ber golbenen Preismedaille gefront. - Un größeren Berten biefer Facher und in ber Technologie find von ibm vorbanben: Grundlehren ber Chemie, in technischer Begiebung, 2 Bbe. Bien 1813-15; 2. Huff., eb. 1817. - Unleitung jur Beleuchtung mit Steinkohlengas, eb. 1817. - Practifche Dioptrif ober Unleitung jur Berfertigung achromatifder Fernrobre. Mit Rupf. , eb. 1828. -Technologische Encyflopabie, bisber 6 Bbe. Stuttgart 1830 - 35. Geit 1820 redigirt er die Jahrbucher bes polytechnifden Inftituts, worin viele Abhandlungen von ibm vorkommen. - D. ift. Mitglied ber E. E. Landwirthicafts- Gefellicaften in Bien, Grag, Laibadund Brunne ber Befellicaft fur Maturmiffenschaft und Beilkunde ju Beidelberg, Ehrenmitglied ber Alfademie bes Ackerbaues, bes Sandels und ber Run= fte in Berona, correspond. Mitglied ber ton, baper. Utademie ber Biffenschaften, ber Gefellicaft gur Beforderung ber nutlichen Runfte und ihrer Gulfemiffenfcaften ju Frankfurt am Dain, auswartiges. Mitglied bes ton. polptednifden Bereines in Bapern, ordentliches Mit: glied ber Gefellicaft zur Beforberung ber gesammten Naturmiffenschaften ju Marburg und bes landwirthicaftl. Bereines fur Beforberung bes Bewerbsfleißes in Dreufen, ber oton. Befellicaft im Ronigreiche Sachfen, ber martifchen oton. Gefellichaft ju Potsbam, ber allgemeinen ichweizerischen Gefellichaft fur die gefammten Naturmiffenschaften, des Apotheter-Bereines im Großbergogthume Baden, der fchlenichen Gefellichaft fur vaterland. Cultur und der Gefellichaft jur Bervollkomm= nung ber Runfte und Gewerbe ju 2Burgburg.

Predaggo, tyrol. Dorf im Trienter Kreife, im Fleimethale, ift merkwurdig, weil 1828 in der Gegend, welche den Rahmen i Canzocolli delle Coste führt, ein unerschöpflicher Reichthum an den edelften

Marmorgattungen entbedt murbe.

Prehaufer Gottfr., Schaufvieler, vorzüglich in ber einst so beliebten Charakterrolle bes Jannswurft, war geboren zu Wien um 1702. Er bildete sich nach dem Muster Straniskty's (f. d.) und trat 1720, zuerst mit vielem Bepfalle auf. Troß des Eigenthümlichen seiner Rolle, die er mit nicht gemeinem komischen Talente darstellte, und welche das Ertemporiren begunsigtes, ja forderte, war P. doch sehr fur das rezgeimäßige Schausviel eingenommen und er unterstützte auf das eifrigste das glückliche Talent Hafner's, welcher um diese Zeit zu gleichem Zwecke wirkte. Alle Hannswurftrollen in dessen Stücken wurden von P. mit dem größten Beysalle dargeitellt. Große Bollkommenbeit erreichte P. in der mimischen Ausbildung dieses lustigen Charakters. Er starb 1759, und mit ihm auch der letzte eminente Darsteller dieser Rolle in Wien, welscher Weiske wie's Bemühungen nur mehr ein kümmerliches Dasen fristerten, und welche endlich um 1770 der Theaterunternehmer, Frenherr, von Bender ganzlich von der Bühne verdrängte.

Preisler, Daniel, ber Stammvater berrühmlich bekannten Runftlerfamilie dieses Nahmens, war geboren ju Prag 1627, studirte baselbst
und zeichnete fich besonders als Portratt- und Sistorienmaler aus. In
ber Bolge siedelte er nach Dresd en über, wo er auch 1666 starb. Sein
Sohn, Joh. Daniel, geb zu Dresden 1665, gab die bekannte,
noch jest als Lehrbuch geschätte Unseitung zur frepen Handzeichnung
beraus.

Prerau, mahr. Stabt im Prerauer Rreife, eine ber alteften Stabte Mahrens, an der Beczwa, mit einem alten Bergichloffe, hat 438 Saufer und 2,900 Einw. (worunter 285 Juden), eine Kirche, Synagoge und ein Rathhaus, wo verschiedene Merkwürdigkeiten ausbewahrt werden, als Mitterhelme, Panger, Degen, Sanbichuhe von ungeheurer Größe'zc.

Drerauer Breis, in Dabren, besteht aus einem größeren qu= fammenhangenden Landftriche und aus fleineren Theilen, Die theils von dem Olmuger, Grabifder, Tefdener und Troppauer Rreife, theils von Ungarn und bem preufifchen Bergogthume Ochlefien umgeben und begrangt find. Bufammen enthalten alle biefe Rreistheile 643 geogr. Q. DR., auf welchen 23 Stabte mit ber Rreisstadt Beiffirch en, 8 Darfte und 393 Dorfer mit 248,200 Einw. gegablt werden. Diefer Rreis ift meiftens Mittelgebirg, bat eine bedeutende Boble, das Gevatterloch, und wird von mehreren Fluffen : March, Ober, Oftravicza, Sanna und Beczwa bemaffert. — Der vorberrichende Rahrungszweig ift die gandwirthicaft, welche auch großen Theils burch die Gute bes Bobens febr begunftigt wird. Befonders ift bieg in dem fuboftlichen Theile biefes Rreifes, zwischen ber Grabischer Rreisgrange und bem Beczwaftuffe ber Ball, wo fic der vorzuglichfte Getreideboden befindet. Much der Bausviehstand ift bier nicht unbedeutend, obicon im gangen Rreife, vergli= den mit bem landwirthichaftlich benütten Boben, in einem ju geringen Berhaltniffe. Das meifte Mildvieb wird in der Gegend um gulneck und Meutitschein (barum gewöhnlich bas Rühlandden genannt) unterhals ten, und von bier aus auch ein ftarter Bertebr mit gettwaare betrieben. In bem nahmlichen Theile bes Rreifes haben auch die Tuchmacheren und Bollenzeugfabrikation ihren Sauptfit, Die, nebft ber Leinweberen, in biefem Kreife die ausgebreitetsten Runstgewerbe find. — Unter ben Landwirthschaftszweigen ift bie Bienenzucht von Bedeutung, und in feinem ber übrigen mabrifden Rreife wird fie fo ftart betrieben. Bu Chropin und Rremfier find Stutereven und die Ochweinzucht, wie die Redervieh. gucht, ift im gangen Rreife verbreitet. Mußer Getreide und Buchweigen baut man auch viel Lein und Sanf, und die Erzeugniffe davon werben großen Theils felbft bier verarbeitet. Endlich beschäftigt ber Santel mit den erzeugten Urftoffen und Runftproducten eine große Ungahl Menfchen, theils unmittelbar, theils mittelbar burch Berführung berfelben in verfciebene Wegenden.

Presnitz, bohm. tonigl. Bergstadt im Gaager Rreife, nabe an ber fach. Granze mit 368 Saufern und 2,700 Ginw., bet 2 Kirchen, verschiedene Fabriten, ziemlich starte Spitenkloppelen und Eisenwerke

in ber Mabe.

Dregburg, ungar. fonigl. Frey. und Rronungeftadt im Dreg. burger Comitat, in der neuen Gefdichte durch ben, am 26. Dec. 1805 bier zwifden Ofterreich und Frankreich gefcloffenen Frieden benkwurdig, bat eine reigende Lage am linten Ufer ber Donau, über welche bier die Carolinenschiffbrucke fuhrt, welche auf 27 Rabnen rubt und 365 Coritte lang ift. D. ift offen gebaut und gablt mit ben Borftabten und bem Schlof. grunde in 1,691 Saufern (ohne Militar und Fremde) 35,200 Einwohner. Der Buckermantel und ber Ochlogberg werben, als Befigungen bes Grafen Palffp, irrig jur Stadt gerechnet. Gie bat 16 Plate, 23 Rir. den und viele icone Palafte. Bemerkenswerth find : Die Domkirche gu St. Martin, morin die ungar. Ronige gefront werden, ein ehrwurdis ges Denkmal aus bem Mittelalter, mit einem reich vergolbeten Thurme aus neuerer Beit, welche bie metallene Statue bes beil. Martin von Raph. Donner und bie Cavelle bes beil. Elemofinarius enthalt; bie uralte Franciscanerfirche, wo ter neugefronte Ronig einige Abelige ju Mittern bes golbenen Gporns ichlagt; bie Rreugherrentirche, bie Gt ... Galvator: ober Jefuitentirche; bas tonigl. Ochloß auf bem Ochlogberge, einst eine Zierde ber Stadt, ift feit bem Brande von 1811 nicht wieber bergestellt worden; bas Comitathaus; bas Landhaus ober bie Rammer, wo die Reichstage gehalten werden; das ftabtifche Rathhaus; bann ber Pallaft bes Erzbifchofs und beffen Sommergebaube, ber Palaft bes Fürften Graffaltovice, bas Theater und ber von Maria Therefia 1775 neu bergeftellte Ronigsbugel, eine unbedeutende Unbobe nachft ber Caferne, auf welchem die Konige von Ungarn, gleich nach ber Kronung, bas Schwert bes beil. Stephan nach ben vier Beltgegenden, jum Beiden ber Bertheidigung bes Reiche, ju fcmingen pflegen. - P. war die Refibeng bes Ergbifchofs von Bran und Primas von lingarn. Es bat eine tathol. Atademie und ein evangelisches Loceum, welche bende reiche Bibliotheten zc. befiten, ein fathol. Urchigomnafium, ein fathol. Geminarium, ein Convict fur arme Studirende, eine tonigl. Nationals Mufterfdule, mehrere Trivialfdulen, eine Maddenbildungsanfialt ben den Notredamen, eine Opnagoge, eine Bewahr: und Bildungsanftalt für fleine Rinder, die große Bibliothet des Grafen Upponni; - ein Burgerfpital, ein Stadtlagareth, ein Rrantenspital ber barmbergigen Bruder, ein Spital ber Glifabethinernonnen, ein Krankenhaus ber evangelischen Gemeinde, ein Judenspital und mehrere Berforgungs-Unstalten: - Much die Bewerbsinduftrie verdient rubmliche Erwähnung. Man fine det bier unter andern ein Geidenfilatorium, eine Geidenzeugmanufactur, Salpeterflederegen, Rofoglio: und Tabaffabriten zc. Allgemein befannt find die Prefiburgerbeigel und bas vortreffliche Zwieback, welches felbft in fernen Begenden Ubfat findet. Der biefige Greditionsbandel mit une garifden Producten ift michtig: - Bon ten gablreiden Bergnugungeörtern der freundlichen Umgebung D.'s find anzuführen : Die Brudenau, am rechten Ufer ber Donau, ber Prater von D., mit einem iconen neuen Raffebbaufe, mehreren Baftbaufern, einer Urena, Ringelfpielen, Shauteln u. bgl.; ber Schuler'fche Garten vor bem Baisthore; Gans-Souci, wo man eine reigende Unficht ber Stadt hat; bie Upponpi'fche oder Grasl'iche Muble in romantischer Gegend; ber Calvarienberg; Die

Mühlau u. a. — Eine Stunde von P. liegt bas Gifenbrunnet, ein taltes vielbesuchtes Gifen und Schwefelbab, mit einem iconen Babbaufe.

Preßburger Gespanschaft, in Ungarn, granzt an die Neutraer, Comorner, Raaber und Wieselburger Gespanschaft, liegt an der österr. Gränze; wischen den Flüssen March, Waag und Donau, und hat einen Flächenindalt von 82.69 Q. M. In 5 königl. Freystätten, 30 Märkten, 281 Dörfern und 37 Prödien werden 233,450 Einw. gezählt, welche größtentheils Ungarn, Slowaken und Deutsche sind und sich meist zur kathol. Religion bekennen. Das karpathische Gebirge nimmt hier seinen Unfang und durchläuft die ganze Gespanschaft, welche übrigens viel flaches Land hat. Die P. G. erhält ihre Bewässerung durch die Flüsse: Donau (welche hier die sehr fruchtbake, II Meilen lange und 7 Meilen breite Insel Schütt bildet); durch die March, Waag, Dudwaag, Blawa, Chidra, Rudawa, Cside, Molino, Modra, Polyana, Ronawa, Sisate, und Wedrik. Die Gespanschaft wird in 6 Gerichtsbezirke oder Processe eingetheilt. — Die Hauptnahrungszweige der Einwohner sind die verschiebenen Zweige der Landwürtigsawige der Einwohner sind die verschiebenen Zweige der Landwürtigsate, der handel und Kunstgewerbe. Der Bozen bringt vortressssiehen Rein hervor.

Prevenhuber, Joh. Adalb., Inspector ber Eisenhammerwerke ju Beyer in Oberöfferreich, ift geboren 1770 ju Rabmer in Stepermark, wober 1790 nach bem Tode seines Baters beffen Stelle als Eisenwerksverweser erhielt. 1808 ernannte ihn Raifer Franz zum wirkl. Inspector ber weitumfassenden Eisenwerke bes k. k. und hauptgewerkschaftlichen Wirthschaftamtes zu Weyer. Großer Eiser, für seine Berufsgeschäfte, so wie ungemeine Kenntnisse im Bergwesen zeichnen ihn auf das vortheilhafteste aus. Folgendes erschien im Drucke von ihm: Versuch einer Abhandlung, zur Erlangung mineralogischer Kenntnisse für junge Bergmänner in Bezug auf Eisen. Gräß 1788. — Neue Bepträge für angehende Bergmänner zc. eb. 1802. Auch lieferte er mehrere Auffähe in

Moll's Unnalen ber Berg- und Buttenkunde.

Prevenhuber, Valent, war geboren in der Oberstenermark gegen Ende des 17. Jahrhunderts, vollendete seine Studien ju Grat und starb um 1750. Seine vorzüglichsten Schriften sind: Annales Styrenses. Nürnb. 1740. — Alt Stepermark, eb. 1740. — Beschreibung des Schlosses Steper. — Geschichte der steperischen Ottokare: — Genealogia Polheimiana. — Stemmatographia Familiarum Sang. Styrensis.

Pribilinerfee, im Liptauer Comitat in Ungarn, liegt 3 Stunben vom Dorfe Pribilena, oberhalb eines machtigen Bafferfalles, ben man paffiren muß, wenn man jum Gee gelangen will, Felfen von ungebenrer Große umgeben ihn. Geine größte Liefe beträgt 200 Klafter.

Priegnit, Dinc., berühmter Bafferheilkunftler ju Grafens berg ben Frenwalbau in Ofterreichischesten, ift geboren bafelbit 1800. Geine Altern, wohlhabende Landleute, verschafften ihm einen guten Schulunterricht und spater erhielt er Belegenheit fich burch Umgang mit Personen aus boberen Stanben so auszubilben, bag er fich vor ben übrigen Bewohnern ber Colonie Grafenberg vortheilhaft auszeichnet.

Schon in feinem 17. Jahre beobachtete D. mit Mufmerkfamkeit die gunftige Wirkung bestalten Baffers ben tleinen Bermundungen, Berftauchungen, Ropfichmergen, leichten Entzundungen, rheumatischen und andern Ubeln. Diefe Beobachtungen ließen ibn weiter geben, und ba es in einer von Argten giemlich entblößten Begend nicht an Belegenheit fehlen konnte, fein Verfahren auch gegen bedeutendere Rrantheiten anzuwenden, fo murden feine Erfahrungen immer mehr erweitert und bestätigt. Alfo gang durch und aus fich felbit, ohne mundlichen Unterricht, ohne aus Buchern fic Rath zu bolen, fouf D. fein Berfahren. Erft in den fpatern Jahren las er Profesor Ortel's Schriften über ben Bebrauch bes talten Baffere, mit beffen Methode und fanguinischem Gifer feine Bescheibenheit fic nicht befreunden konnte. - Roch nicht 19 Jahre alt, wurde D. icon in entfernte Ortichaften gerufen, wo gabireiche Schaaren von Kranten, größtentheils aus ber armeren Claffe bes Bolles, feine Gulfe in Unfpruch nahmen. Bald wuchs fein Ruf als Bafferbeilkunftler, und auch Boblhabende vertrauten feinen erfolgreichen Ratbichlagen, wiewohl er ben ben meiften mit hartnactigen und verjährten Ubeln zu tampfen hatte. Dies fonnte nicht unbemerkt bleiben. D. wurde belangt und ber Pfufderen befoulbigt. Da bie eingeleitete Untersuchung aber ergab, bag er fich gar teines andern Beilmittels, als des falten Quellmaffers bedient und burch dasfelbe viele Rrante, befonders an rheumatifchen und gichtifchen Befdwerden Leidende, wirklich bergeftellt batte, fo murde ibm von der Landesbeborde die Erlaubnif jur Fortfebung feines Beilverfahrens geftattet. - Im Jahre 1826, wo fich die Kranten zuerft gahlreich einfanden, um in Grafenberg felbst zu wohnen und geheilt zu werden, erbaute D., nachdem er fich bis babin einer gang einfachen Trogvorrichtung gum Baben bedient hatte, bas fogenannte alte Babehaus. Es ift ein bolgernes Gebaude mit 12 bewohnbaren Bemachern und enthalt im Erdgefchof 2 ziemlich große Babemannen. Da die Bahl ber Befuchenden balb zunahm, fo wurden fpater noch 2 Bannen in einem einfachen, 30 Schritt von dem Badehaufe entfernten Sauschen aufgestellt. 1832 murde ein großes maffives Bohn- und Badehaus erbaut. - Die Quellen, melche bas Baffer liefern, entspringen auf ber Gpite bes Grafenberges. -Obichon D. benm Schwigen, Baden, Douchen zc. die nothigen Rudfitten auf die verschiedenen Rrantheiten nicht aus ben Hugen fett, fo bleibt es doch rathfam, fich feinem Beilverfahren nicht unbedingt ohne argtlicher Consultation zu unterziehen.

Primas von Ungarn und ben dazu gehörigen Provinzen, und eben beswegen der erste und vornehmste Pralat in der gesammten österr. Monarchie, ift der Erzbischof von Gran. Gewöhnlich wird zu dieser hohen geistlichen Wirde ein Bischof, entsproffen aus einer der altesten und ansehnlichsten Familien des Landes auserforen, meistens erfolgt nach seiner Ernennung, der Cardinalshut, und der seit 1630 damit verbundene Titel: Eminenz. Ihm kommt als Erzbischof von Gran und Primas von Ungarn die fürstliche Würde zu; er ist oberster Kanzler durch ganz Ungarn, des heil. apostolischen Studie Legatus natus, und des Graner Comitats immerwährender wirklicher Obergespan. Er krönt und salbt den König auf dem Reichstag, und in allen wichtigen kirchlichen sowohl

als politifchen Ungelegenheiten, tommt febr viel auf feine Ctimme und auf feinen Rath an; er fitt im tonigl. Stattbaltereprath, wie auch ber bem oberften Revifionsgerichte, ber Geptemviraltafel, und unter ben Benfigern der konigl. Gerichtetafel bangen zwen, welche ter Konig befolbet, von feiner Ernennung ab. Er bat aus bem grauen Alterthum bas Recht noch übrig (eben fo, wie auch noch' 2. B. die Bifcofe von Raab und Ugram) ergbischöfliche Mannsleben zu vergeben, und bamit zugleich feinen Aftervafallen (Praedialistae), welche aus Achtung fur ten Cebutberrn, vom landesfürstlichen Drepfigft, gleichwie auch bie erzbischöflichen Bauern, von aller Wegmauth fren find, die abeligen Borrechte ju verleiben, die jedoch nur innerhalb ber Grangen feiner Ergbiocefe gultig find. Geit uralten Zeiten war ber P. bes Reichs zugleich Reichs : Dlung-Warbein, beffen Dicar ju Rremnit auf bas Rorn und Schrot ber neuen Munge 21cht batte; bafur aber gemiffe Emolumente (Pisetum, Pondus), ober 1 von jeder Mart Gold und Gilber einnahm. Much noch beute wohnt ein, feit 1790 weltlicher, vom Erzbifchof bestellter Pifetar in bem bortigen alten Difetbaufe, beffen Umterflicht aber nicht weiter reicht, als vierteljabrig die Pifetgefalle abzuholen, beren Gumme im Durchfcnitt jabrlich 13,000 fl. nach ber Menge bes gepragen Gelbes eintrug.

Drimiffer, Alove, Cuftos bes E. E. Untiken: und Dung: Cabinets und der Umbrafer Cammlung, geboren ju Innsbruck am 4. Marg 1796, tam 1806 mit feinem Bater, dem Ochloghauptmanne Job. Bapt. D., nach Bien, wo er noch als Studirender der Philosophie diefem als Bebulfe in ber Aufficht ber Umbrafer Gammlung bengegeben murbe. 2018 Diefer 1815 verftorben mar, erhielt er, unter Oberleitung bes Directors bes f. E. Untifen- und Mung-Cabinets, Die Unftellung als Cuftos ber 21m= brafer Sammlung und balb barauf auch des genannten Cabinets. 1817 wurde er nach Tyrol geschickt, um bas Befte von ben 1800 noch jurudgelaffenen Umbrafer Alterthumern und Runftfachen nach Bien ju fchaffen, worauf unter feiner Leitung bie vollige Aufftellung ber Umbrafer Sammlung im untern Belvedere erfolgte. Er murbe ber gelehrten Belt leiber ju fruh entriffen, ale er eben im Fache ber altbeutschen Literatur und Runft Musgezeichnetes zu leiften begann. Er farb ben 25. July 1827 in Wien. Im Drucke hatte er berausgegeben: Die f. f. Umbrafer Sammlung, Wien 1819. — Uberficht der Umbrafer Sammlung, eb. 1825. (Muszug aus bem Borigen.) - Den 2. Band ber Gammlung altbeut: fcher Gedichte von Sagen und Bufding. Much unter dem Titel: Beldenbuch, Berlin 1820. — Der Stammbaum des Hauses Sabsburg: Ofter= reich, nach ben Originalien ber f. E. 2lmbrafer Sammlung lithograpbirt, mit biftorifden und Runft-Dadrichten begleitet. Wien, 1820. - Ilbrigens febr viele gediegene Runft- und Literatur-Auffage in Bufding's wochent= lichen Nachrichten, in der Biener Literaturgeitung, in den Wiener Jahrbuchern, wofelbit auch mehrere Recensionen. In Sormanr's Gefcichte Wiens, Urdiv und Safdenbucher lieferte er gleichfalls intereffante Bentrage über alte Denkmabler deutscher Literatur und Runft: fo j. B .: Frendal's Turnierbuch; Sammlung altdeutscher Bedichte von Maximilian I. und deffen Memorienbuch, in ben Jahrgangen 1820-23 bes biftorifchen

Primiffer, Caffian .- Primiffer, Joh. Bapt. 293

Taschenbuchs. Bon P. ist ferner der Tert ju Qurer's Dregeinigkeit von Julie Mibes.

Primisfer, Castian, Capitusar und Archivar des Cisterzienserzistes Stams in Tyrol, geboren zu Prad in Tyrol am 14. Upril 1735, zeigte von Jugend auf große Neigung für alte und neue Sprachen, vorzüglich für die Geschichte und Geographie seines Batersandes, studirtig und Innsbruck und trat am 21. Sept. 1755 in das Cisterzienserstie Stams; ordnete die dortige Bibliothek und wurde der Geschichtschreieber seines Stiftes. Er versaßte auch sehr viele genealogische Taseln; jedoch sein frühzeitiger Tod am 19. Dec. 1771 hemmte seine literarische Thätigkeit, deren Früchte in reichhaltigen Sandschriften zurücklieben.

Primiffer, Gottfr., geboren ju Innebrud 1785, Gobn bes ben 1. Marg 1812 verftorbenen Friedrich P., Archivars und Gecretars des tyrolifden Guberniums ju Innsbrud, eines bellen Alterthums= forfders und gludlichen Dichters in torolifder Mundart, ber burch feinen "Friedrich mit ber leeren Safche" und feinen "Martin Sterginger" auch der vaterlandischen Bubne nicht unbekannt ift. Gottfried D., 2lde junct bes tonigl. Reichsardivs ju Munchen, burch bie Frengebigfeit ber baner. Regierung ju Gottingen und Beibelberg ausgebilbet, ward icon am 26. Gept. 1812 im 27. Lebensjahre ben iconften Soffs nungen entriffen. Er forieb über fein Baterland: Der Benetianerfrieg unter bem Ergherzog Giegmund i. 3. 1487. Mit Urfunden (im Gamm-Ier von Eprol 1807 im 2. Bb. G. 97-280). - Über Beinrich ben legten Rottenburger und fein Gefchlecht, eb. 1808. (4. Bb. G. 267-302.) Denkmaler ber Runft und bes 2lltertbumes in ber Rirche jum b. Rreug (Softirche) ju Innebruck, Innebruck 1812 (mit ber ausführli= chen Befdreibung bes Cenotaphiums Raifers Maximilian I. und ber basfelbe umgebenben 28 Statuen mit 28 Ubbilbungen). - Denkwurdigkeiten aus Innebruck und feinen Umgebungen, 2 Thie. mit Rupf., eb. 1816; endlich, wiewohl ohne Vollenoung. Die verhangnifvolle Regierung Ludwig's bes Brandenburgers und Margarethens ber Maultafche.

Primiffer, Joh. Bapt., & E. Rath, Schloffauptmann von Umbras, Profeffor der griechischen Literatur in Innsbrud, Bruder Caffian's und Bater von Mlons D., margeb, ju Drad am 23. Mug. 1739, ftubirte zu Innsbruck, machte eine Reife burch Italien und Frankreich, erhielt 1772 die Unstellung als Schloghauptmann in 21 mbras, ließ fich die Einrichtung ber planlos burch einander gemengten bortigen Sammlungen angelegen fenn, erhielt 1783 bie Profeffur ber griedifden Literatur an ber Universitat ju Innsbruck und ward jugleich Bibliothekar baselbit. Die Kriegsjahre 1796-1805 waren für Umbras eine Zeit ber Unrube und Gefahr, wie auch ber Flucht bald babin, balb bortbin, bis 1805 ber noch nicht gerettete Theil ber Sammlung burch eine Convention dem ofterr. Sofe erhalten wurde. D. brachte bas Berettete nach Bien und ftellte es mit vieler Gorgfalt und Mube auf. Gein raftlofer Beift umfaßte viel mebr, als fein boppelter Beruf geforbert batte. Er ftubirte und fdrieb viel über vbilofopbifche Begenftande. Gein banbidriftlich jurudgebliebener Rachlaß, worunter auch febr viel Philologifdes, umfaßte 18 Quartbanbe. Geine gebruckten Schriften

find : Madricht von bem f. f. Raritaten : Cabinet ju Umbras, Innsbruck, 1777. — Difficillima pars grammaticae graecae, de formatione verbi; eb. 1794. - De syntaxi graeca libellus; eb. 1796. Conft noch einige fleine Odriften über die griedische Mussprache und bie gried.

Conjugation. D. ftarb zu Bien am 8. Febr. 1815.

Drivatgesellschaft patriotischer Runftfreunde zur Beforderung der bildenden Runfte in Drag. Diefe murbe 1830 burch mehrere Runftfreunde mit ber Bestimmung gegrundet und von Raifer Brang beftatigt, burch Untauf gelungener Werke lebenber vaterlan-Difder Runftler Die Thatigteit der Letteren anguregen und Die Theilnabme fur bilbende Runft im Publicum ju verbreiten. Die Sauptpuncte biefer nach bem Mufter bes Wiener Runft = Bereins gebildeten Gefellichaft besteben in der Sauptsache im Folgenden: Der Berein bilret fich burch Actien im Bege ber Subscription; jeder Actionar verpflichtet fich ju bem iabrlichen Bentrage von 5 Gulben EM. Der Berein bat nach Mafgabe ber, aus den fo eben ermahnten Bentragen gebildeten Fonds, ben ben ordents lichen Musstellungen an ber f. E. Alfademie ber bilbenben Runfte jene Runftwerke angutaufeu, welche ber Bereinsausschuß bagu geeignet fin= bet. Die angekauften Runftwerke werben unter ben Bereinegliebern verloft. Die vorzuglichern ber angekauften Runftwerte werben, fo weit die bem Bereine ju Gebothe ftebenden Gelbmittel gureichen, in Rupfer gefochen ober auf Stein gezeichnet und jedes Bereinsmitglied mit einem 26brucke betheilt. Jedermann bat bas Recht, fich fur eine ober mehrere Uctien ju fubscribiren. Jebe Uctie gibt bem Inhaber Unfpruch auf ein

Los ben ber Bertheilung ber angekauften Runfigegenstänte.

Drivilegienfostem, in Bejug auf neue Erfindungen und Berbefferungen im Gebiethe ber Industrie. In dem ofterr. Raiferthum murbe biefes Suftem ber ausschließenden Privilegien angenom: men, als Mittel, neue Erfindungen und Berbefferungen im Gebiethe ber Induftrie ju begunftigen. Das erfte Patent, bas in biefer Sinfict erfcbien, war vom 8. Dec. 1820. Das zwepte, nun allein gultige, ift bas vom 31. Marg 1832. Es handelt in 6 2lbichnitten von tem Berfabren, bas beobachtet werden muß jur Erlangung ausschliefender Privilegien, von den bamit verbundenen Bortheilen und Begunfligungen, von ber Dauer ber Privilegien, ber ju erlegenden Saren, ber Kundmadungbart, bem Erlofchen ber Privilegien, furg über alles, mas in biefer Beziehung zu miffen nothig ift. Much an Muslander werben folde ausfoliegende Privilegien ertheilt, nur ift bamit nicht bas Recht verbunben, weder jum Aufenthalte in den ofterr. Staaten, noch bie Staatsburgericaft anzusprechen. Bur Erlangung eines ausschliegenden Drivilegiums muß ber Bewerber fein Gefuch ben bem Rreisamte, in beffen Begirt er fich aufbalt, einreichen. Diejenigen Bewerber, Die fich in Bien ober Prag aufhalten, muffen ihre Befuche unmittelbar ben ber f. E. niederöfterr. Regierung, oder ben bem ton. bobmifchen Gubernium ein= reichen. In Ungarn werben die Gefuche bem competenten Bicegefpan, ober bem Stadtmagiftrate übergeben, mas auch ben allen öfterr. Beborden burch Bevollmächtigte gefchehen fann. In den Gefuchen muß bas Wefentliche ber Erfindung ober ter Berbefferung und bie Babl ber Jahre

angegeben werben, auf welche man bas Privilegium zu erhalten municht; jugleich muß auch bemerkt werben, ob ber Patentwerber feine Erfindung gebeim ju balten wuricht. Die Formulare ju tem Gefuche ber Privilegienwerber find bem Datente bengefügt, eine Erleichterung fur Die Bittiteller, bie jebe Schwierrateit ben ber Ubfaffung befeitigt. Die Balfte ber ausfallenden Zare muß gleich erlegt, und eine verfiegelte genaue Befdreibung ber Erfindung ober Berbefferung bem Gefuche bengelegt werden. Die Ctaatsverwaltung taft fich in teine Beurtheilung über die Reubeit ober bie Moglichtelt ber Erfindung ein, fie entscheidet nur, ob biefelbe in Canitate ober polizeplicher Sinfict, ober fonft ben Lan-Desgefegen nicht zuwider fen, und in fotden Sallen fieht bem Bewerber ber Recurs an biet. t. allg. Softammer offen. Huf Bereitung von Mahrungs: mitteln, Betranten und Urgnepen wird tein Privilegium verlieben. Die Bortheile und Befugniffe, bie aus bem erlangten Privilegium entfteben, find, bag basfelbe bem Privilegirten ben ausschließenden Gebrauch feiner Erfindung ober Berbefferung jufichert, fur bie Dauer der Jahre, auf welche bas Privilegium lautet. Huch ift ber Privilegirte berechtiget, alle jene Bertitatten ju errichten, und fo viele Errbeiter aufgunebmen, als er jur Musubung bes Gegenstandes bes Privilegitims in der beliebigften Musbehnung für nothig erachtet; auch tonnen in ber gangen Monarcie Ctabliffements und Diederlagen jur Verfertigung und jum Verfdleife ber privilegirten Erzeugniffe gegrundet werben. Doch find ben biefen allgemeinen Borfdriften einige Husnahmen gu beobachten, wie g. B. baß eine neue Erfindung im Sache ber Typographie ben Erfinder nicht berech. tigt, felbft eine Buchbruckeren zu errichten; in foldem Falle mußte er fich mit einem befugten Buchbrucker vereinigen. Die Grundung von 200 tiengefellicaften, in fo fern fie durch ibre Ctatuten ben Landesgefeten nicht widerftreiten, ift erlaubt jur Musfuhrung ber Erfindungen. Die Landesgefete icuten ben Privilegirten gegen alle Eingriffe in feine Borrechte, gegen alle ungefestichen Befdrantungen im Bollgenuße feines erlangten Red tes. Die booffe Dauer eines ausschließenden Privilegiums ift auf 15 Jahre festgefett, Ilm bem Erfinder Die vorlaufige Ertegung ber Lare gu erleichtern ; ift bemfelben auch gestattet, um eine geringere Babl von Jahren anguluchen, vor beren Ablauf er um bie Berlangerung bis auf bochftens 15 Jahre einschreiten tann. Die Saren find nach bem Berbaltniffe ber Dauer ber Privilegien gu entrichten, und die balbe Zare tann ratenweise nachgetragen werben. Fur jebes ber erften 5 Jahre ift eine jabrliche Zare von gebn Gulben C. D., fur bas 6. Jahr funfgebn Gulben C. DR. gu bezahlen, und fo fleigt ble Tare mit ber weiteren Dauer bes Privilegiums alliabrlich um funf Gulben C. M., fo bag biefelbe fur bas 15. Jahr fechzig Gulben C. M., folglich bie gange Care fire ein auf 15 Jahre bewirktes Privilegium 425 Gulben C. M. beträgt. Die Einhebung und Bertechnung ber Pris vilegien Taren ift burch eine Instruction vom 19. August 1824 regulirt. Die Rundmachungen ber Privilegien werben in ben Zeitungen einges ructt, fo wie auch die Erlofdungen ber Privilegien in ben Beitungen öffent: lich bekannt gemacht, wornach bie Benugung bes patentirt gemefenen Gegenstanbes fren gegeben wirb. Die Driginalbeschreibungen werben im

t. f. polytechnischen Institut aufbewahrt, und die Einsicht berfelben steht Tebermann frey. Die verliebenen Privilegien werben in Register ben Behörben eingetragen, um jeden, der um ein Privilegium anbalt, in den Stand zu sehen, zu seiner eigenen Sicherheit, die bereits ertheilten Privilegien durchsehen zu konnen. Eingriffe in die Privilegien, deren Beschreibungen auf Unsuchen der Erfinder geheim gehalten werden, unterliegen das erste Mahl keiner Bestrafung, sondern der unbefugte Nachahmer muß die Veräußerung der nachgeahmten Erzeugnisse einstellen; das zweite Mahl aber wird ein solcher Eingriff mit einer Geloftrasevon hundert Ducaten belegt und außerdem werden die nachgeahmten Gegenstände des Privilegiums in Beschlag genommen. Allediese gesehlichen Maßregeln gewähren dem Privilegirten eine Garantie, wie sie in keinem andern Staate zu sinden sehn durfte.

Priving, ungar. Markifleden im Neutraer Comitat mit 2 fathol. Rirchen, einem Piariften-Collegium und Gymnafium, einer fath. Saupt-

foule und einer Tudweberen.

Procefordnung f. Gerichteordnung.

Prochasfa, Franz, Lanbschafts., Fresco. und Sistorienmaler, war zu Pra g am 27. Nov. 1740 geboren, wo'er die humanioren absolovirt und sich dann der Malerkunst widmete. hierauf kam er nach Dresden in die Schule des bekannten Malers Carl Michori, bey welchem er 4 Jahre zubrachte. Dann begab er sich auf Reisen mit dem Kürsten von Echwa ar zen berg, mit welchem er bennahe ganz Italien. Deutschland und alle öfterr. Staaten durchreiste und viele schäsbare Zeichnungen sammelte. Mit dieser Sammlung kehrte er vieder in seine Basterstadt zuruck, und sing an verschiedene Gemaste zu versertigen, die vielen Bepfall fanden. P. arbeitete nach Pia zetta, Tivoliu. a. in Kresco und in Obl. Er stath am 15. Upril 1815 zu Prag.

Prochaska, Franz Sauftin, Dr. der Philosophie, f. t. Uniperfitats : Bibliothekar und Director ber fammtlichen Gymnafien in Bobmen, bann t. f. Bucher-Cenfor, einer ber gludlichern Bearbeiter ber bobmifden und mabrifden Literargefdichte und einer ber verdienftvollften Gelehrten Bohmens, ward am 13. Janner 1749 ju Deupata in Bobmen geboren , ftubirte die Grammatical-Claffen in dem ichlefifchen Ciftercienferftifte Gruffau, die humanioren ben ben Jefuiten ju Git foin in Bobmen, die Philosophie an ber Universitat ju Prag und trat 1767 in den Paulanerorden, in welchem er den gelehrten Durich jum lebrer erhielt, bem er die Renntnig ber bebraifden Oprache und feine Liebe gur bobmifden Literargefdichte verbankt. 3m Orden gu Drag (fein Eintritt batte in bem Rlofter ju Branau in Mabren mit bem Rahmen fau ft in Statt gefunden) befleibete er burch 2 Sabre bas 21mt eines Predigers, repetirte mit ben jungen Beiftlichen bie Bumanioren, mar Lector ber Rirdengeschichte und Profesor ber bebraifden und griechischen Sprache, ber Bermeneutit bes alten und neuen Teftamente. Er ftarb ju Drag am 2. Dec. 1809. - Mit Durich beforgte er die Berausgabe und Revision ber Bengestaifden bobmifden Bibel. Sierauf forieb er: De saecularibus liberalium artium in Bohemia et Moravia fatis commentarius; Prag 1782. - Discellaneen ber bobmifchen und mährischen Literatur, eb. 1784. — Die h. Schrift bes neuen Testaments, burchgangig mit Erklarungen versehen; in bohm. Sprache; eb 1786. Much veranstaltete er 1786 eine neue Auflage der Bunglauer bohmischen Chronik aus dem 14. Jahrhundert, die insgemein dem Dale mil zugeschrieben wird und anderer alter bohm. Buder, meistens übersetzungen aus dem Lateinischen. 1804 erschien von ihm zu Prageine neue bohm. Ubersetzung der ganzen h. Schrift alten und neuen Testaments, mit Erklarungen.

Drochasta, Georg, Dr. ber Philosophie und ber Medicin, f. t. nieb. öfterr. Regierungerath, emeritirter ort. off. Profeffor ber bobern Anatomie, ber Physiologie und ber Mugenheilkunde an ber Universität ju Bien, wirkl, und correspondirendes Mitglied mehrerer in . und auslandifder gelehrter Gefellichaften, mar geboren ju Lispit in Dabren ben 10. Upril 1749. Dach vollenbeten Borftubien fam D. an bie Biener Universitat, ftubirte bafelbft bie Urgneywiffenschaft und murbe 1776 jum Doctor promovirt. Durch bie Bermenbung bes Profeffors Dr. Saen murbe er beffen Uffiftent ber Spitalpractit. 1778 erbielt D. burch Begunftigung bes bamabligen Leibargtes Frent. von Stort bie außerordentliche Profeffur ber Unatomie an ber boben Schule ju Bien und noch im felben Jahre bas orb. off. Lebramt ber Bergliederungstunde, ber Phyfiologie und der Mugenheiltunde an der Prager Universitat, 1791 aber murbe er in gleicher Gigenschaft ju jener in Bien überfett, wo er fic burch langjabrigen Unterricht auf bas lobensmurtigfte auszeichnete. Bum Cobne feiner Berbienfte murbe er 1805 jum nieb. ofterr. Regierungerath erhoben. Er farb (feit 1819 im Rubeftanb) gu Wien ben 17. July 1820. Muger grundlicher Gelehrfamteit in feinen gachern befaß D. auch nicht gemeine Renntniffe in der Mufit, ferner mar er auch ein braver Zeichner und malte Portrate und Canbicaften in Obl. Geine wichtigsten Ochriften find: Controversae quaestiones physiologicae quae vires cordis et motum sanguinis per vasa animalia concernunt, Bien 1778. - De structura nervorum, tractatus anatomicus etc. eb. 1778, Prag 1779. - Adnotat. academicae., 3 Eble. Prag 1780-84. - Beobachtungen über bie in ben Bafferblafen ber Thiere erzeugten Insecten, eb. 1791 .- Opera minora anat. physiol. et pathol. argumenti : 2 Bbe. Wien 1800. - Lebrfate aus ber Dbofologie des Menfchen, 2 Bbe. eb. 1797. 2. verm. und verbeff. Muff. eb. 1802. 3. verb. Muff. eb. 1810. - Institutiones Physiologiae humanae, 2 Bbe. eb. 1805-6. - Disquisitio anat, physiol. organismi corp. humani, eb. 1812. - Darftellung bes volarifden Naturaefe-Bes, eb. 1815. Huch lieferte er mehrere miffenfchaftliche 26band- . lungen und Auffage in bie Bienerifden Beptrage jur practifden 2123neptunde, die Abbandlungen der ton. bobmifchen Gefellichaft ber Biffenfcaften und ber E. E. Josephinifden medic. dirurgifden Utabemie und in 3 ob n's arznenwiffenschaftliche Muffage bobm. Gelebrten.

Prochasta, Job., Freyb. v., f. f. wirfl. geb. Rath, auch Soffriegerath, Feldmarichall-Lieutenant, Chef bes General Quartiers meifterstabs, Inhaber bes Infanterie Regiments Dr. 38, Commans beur bes faif. ofterr. Leopold ., Ritter bes Marien Sheresten ., bes faif.

ruff. St. Unnen. 1. und bes fonigl. preug. rothen Abler . Orbens 2. Claffe, Groffreug des ton. baper. Ordens ber Rrone, und bes großberjogl. babifden Bahringer Comens, Commandeur best fon. murtemberg. Militar = Berdienftordens , mar am 3. July 1760 gu Bien geboren. Ochon im Anabenalter außerte fich ben'ihm glubende Borliebe für den Waffenstand. Dit den nothigen mathematifden Borkenntniffen ausgeruftet, ließ er fich ben 8. Darg 1779 ju Prag als Ranonier affentiren, und burchlief ichneller als gewöhnlich den Stufengang biefes miffenschaftlichen Corps, benn ichon im 5. Jahre feiner Dienftletftung (1784) mar er jum Unterlieutenant in ber E. t. Artillerie vorgerucht. - Ben ber Ruftung jum Kriege gegen bie Surten murbe er (1787) in bas neu gebildete Pionier-Corps mit Beforberung gum Oberlieutenant und ber Unftellung bemm Urmeecorps bes Belbmarfcalls Boud on, fodann (1789) ju bein Generalftabe bes, an ber Grange von Dabren und Ochles fien gesammelten Urmeecorps überfest; wo ibn 1790 bie Beforderung jum Sauptmann, und furg barauf bie Bestimmung nach' ben Dieberlanden unter die Befehle des dortigen General-Quartiermeifters Beaulieu traf. - 1793 rudte er jum Major vor, ben 29. Febr. 1796 wurde ibm die Beforderung jum Oberftlieutenant, bann burch bas Capitel bes Marien-Thereffen-Orbens vom 11. Man, beffen Ritterfreug endlich am 21. Juny die Stelle bes Chefs vom Generalftabe ben bem Urmeecorps des Feldzeugmeifters Grafen Latour ju Theil: - Much bier fand D. Gelegenheit, wie vorber, fich auszuzeichnen. Ben ber Borbereitung für bad Rriegsjabe 1799 tam er als Chef ber General : Quartiermeifterftab-Abtheilung unter bie Befehle bes Grafen Bellegarbe, beffen felbstständiges Corps in Tyrol und bem Engabein aufgestellt mar, und rudte mit bemfelben ber bem nachherigen Fortichteiten feines glangenden Relbzuges in Ober Italien ein, wo er in der Relation bes Eref. fens an der Bormida vom 20. Juny, abermabis unter ber Musgezeiche neten, jedoch auch unter ben bedeutend Bermundeten genannt ift. Bum -Lobne feiner vielfachen Dienfte, erhielt er am 31. Muguft 1799 bas Oberften Diplom. Ben neuerlichem Husbruche bes Rrieges von 1800 ftellte bie tonigl. großbritannische Regierung burch ihren bevollmachtigten Urmeeminifter Widham bas Infuchen, die Hufficht und Leitung ben Stellung ber pfalzbaperifden Oubfidien-Truppen einem ofterr. Stabsoffis ciere ju übertragen. Muf Borichlag bes Soffriegerathes bestimmte Raifer Frang biergu D., der mit gewohnter Thatigteit bereits am 3. Upvil 1801 von Donauworth die Unzeige über die Schlagfertigfeit der, 1. - Abtheilung von 6,819 Mann ju guf und 572 ju Pferde erstattete, und - in Amberg am 6. Gept. auch bie 2. Abtheilung von 11:910 Mann gu Buß, und 1106 ju Pferd muftern ließ. Debft vielfaltigen Belohnungen feiner eigenen und ber englischen Beborben empfing er von bem bamable regierenden Bergoge ju Burtemberg bas Commandeurfreug von beffen Orden des Militar: Verdienftes. Nach bem erfolgten Friedensichluffe war in bem febr verminderten Stande bes Beneral : Quartiermeifterftabes D., als einer ber 3 Dberften benbehalten worden, wo er bann am 1. Gept. 1805 jum Generalmajor mit ber Unftellung im Generalftabe des Beered von Italien vorructe. Benm Musbruche bes Krieges 1809 wurde

er jum Chef bes Beneralftabes beforbert, balb barauf murbe er Relb. maricall-Lieutenant und es gelang ibm, an bem rubmvollen Sage vom 6. July bem feindlichen Sturme auf 2l ber flaa Erot ju biethen, und unter bem verheerenden Gefcuthfeuer bis in bas Illignement von Guffenbrunn vorzudringen, um mit dem von Stammered orf vorrudenden 3. Urmeecorps fich in Berbindung ju feten. Geine nachfolgende Friedensanstellung mar als Infanterie-Inspector in Dabren bis 1812, wo er ben Mufftellung eines Gulfecorps und einer Referve in Galigien, ju ber letten mit einer Infanterie-Divifion fließ, welche er nachber im Brubjahr 1813 gu ten an Bohmens Grange fich fammelnden öftert. Streitfraften führte. - Raifer Frang ernannte ibn bort gum Bermefer bes Urmee: General: Commando's, und im Hugenblide, als die verbundeten Beere jum Ilbergange über ben Rhein und zum Ginfallin Frankreich fich anschickten, übertrug ihm ber Raifer ju Frankfurt am 2. Dec. Die Stelle bes General:Intendanten fammtlicher ofterr. Beere. Die bierben geleifteten Dienfte belohnte ber Raifer ju Paris im Upril 1814 burch Berleibung bes Commandeurfreuges bes Leopolb-Orbens, burch Ernennung jum f. f. Soffriegerathe, und endlich im Jan. 1815 burch jene jum Inhaber vom 3. italienifden Infanterie-Regimente Dr. 38. Huch murbe er in ben Frenherrnstand erhoben und die verbundeten Monarchen murbigten ibn ibres Boblwollens und fcmuckten ibn mit ihren Orden. Ben Wieberausbruch bes Krieges 1815 beforgte er abermabls bie Obliegenheiten bes General Intenbanten ber Sauptarmee, bis er im October ben Befehl erhielt, an den bobern Standpunct feiner Wirkfamfeit; ben bem E. E. Soffriegerathe juruckzufehren. Durch Sandbillet vom 16. Mug. 1816 erfolgte feine Ernennung jum Chef bes t. f. General = Quartiermeifterstabes, und am 26. Don. 1819 tie ehrenvolle Aufnahme in bie Babl ber wirkl. geheimen Rathe. Gine furge Rrantheit fette feinem Leben im Ulter von 63 Jahren am 24. Upril 1824 ein ju frubes Biel.

Prochaska, Joh. Andreas, Landrechtssecretar ju Barnom in Galizien, geb. zu Eger in Böhmen 1777, studirte die Rechtswissenschaften zu Prag und erwarb sich die Wahlfabigkeit zu ben Cathegorien eines politischen, Civil und Criminalrichters, betrat ben demböhm Appellationsgerichte in Prag die öffentliche Laufbahn als Acceptifi in der Kanzleppraxis am 16. Febr. 1797, wurde dann Ausschlaft in der Kanzleppraxis am 16. Febr. 1797, wurde dann Ausschlaft in der Kennenung als Bürgermeister der böhm. Leibgedingstadt Melnik am 8. In 1803 diente. In der Folge bewarb er sich wieder um landesstürstliche Dienste, und wurde im July 1808 Landrechtssecretar in Prag und im April 1817 zu Karnow, wo er am 21: Gept. 1829 starb. Geisne Schriften sind: Handwörterbuch des kreitigen Richteramtes, 28de. Prag 1818. — Handwörterbuch des abeligen Richteramtes, eb. 1820.

Procopius, Andreas, Der Gefcorne (Soly, rasus) auch von feinen Gefahrten ber Große genannt, ein berühmter Auführer ber Suffiten, bes furchtbaren Bista Nachfolger, war um 1400 gu Prag aus abeligem Geschliechte geboren. Fruh verwaist, nahm fich ein Obeim feiner an, ließ ihn flutiren und nahm ihn auf feine Reifen

nach Frankreich, Opanien, Stalien und Jerufalem mit. Dach feiner Rudtebr erhielt D. Die Priefterweibe, mober fein Bennahme ber Befcorne; beym Musbruche bes Suffitentrieges aber folug er fich auf beren Geite, zeichnete fich burch mehrere glangende Waffenthaten aus und machte fich ben Bista febr beliebt, ber ibn auch ben feinem Tobe 1423 jum Beerführer empfahl. P. fette nun ben verheerenben Rrieg mit erneuertem Fanatismus fort. 3m July 1427 und im Muguft 1431 fcblug er ben Dies und Sachau bie ben Suffiten an Maffe weit überlegenen Rreugheere ber beutiden Reichsvoller und machte burch vermuftente Streif. guge feinen Rahmen und die buffitifden Baffen allenthalben furchtbar. Diterreich, Franten, besonders aber Gachsen und bie ber tatbolifden Lebre noch ergebenen bobm. Lander, die Laufig und Schlefien wurden gum -Ochauplat der emporenoften Grauelthaten, Mord, Brand und Rauberegen. 1433 ging er als Befandter jum Concilium nach B'a fel' und verfocht dafelbft die Lebre ber Guffiten, moben er burch feurige Beredfamteit einen überzeugenden Beweis lieferte, bag er in feiner friegerifchen Laufbahn feine fruberen Studien nicht vergeffen batte; balb aber ergriff er wieber bas Ochwert, belagerte Pilfen und jog, als Meinhard von Reubaus, Befehlshaber ber neugeworbenen faiferl. Truppen, Die Saboriten in der Prager Neuftadt vernichtet batte, rachend gegen Prag, fand jedoch in ber Schlacht ben Brgibn ben 28. Man 1434, in welcher Die Ratholiten einen entscheibenden Gieg erfochten, feinen Tob, mit welchem auch die Macht ber Suffiten fur immer gebrochen mar. Bergl. auch Suffiten und Suffitenfrieg.

Producte. Ofterreich bat viele und außerst schätbare D.: 1) Mus bem Thierreiche: Pferde, wovon die iconften in ber Butowina und Giebenburgen fallen, ein gutgebauter, ausbauernder und feiter Solag von turtifcher Abkunft. In Ungarn bagegen erreicht bas Pferd felten eine Bobe von mehr als 13 bis 15 Fauft, und ift baben mager, boch ein guter Renner. Doch unansehnlicher und ichlechter genabrt zeigt fich bas galizische Roff, blof in ben Bloczower und Brzeganer Rreifen ertennt man bie erfte polnifche Race. und Mabren gieben ihre Pferbe bloß fur ben Candbau, aber die Cander unter und ob ber Enns, Stepermark und Rarnthen unterhalten eine große starte Race, Die fich gut zu Saumroffen und ichweren Cavalleriepferden eignet, nur ift ber Stapel febr gering. Eben fo in ber Combarben. Die kleinen Pferbe auf bem Gilande Beglia find zierlich von Korper, munter und lebbaft, und tragen fich gut. (G. Pferdegudt.) - Efel merten am meiften in ber Lombardie und Torol gehalten, in ersterer Proving giebt man auch viele Maulesel. — Rindvieb. Borjuglich fon in Ungarn und Giebenburgen, wo es fich ebenfowohl burch feinen ansehnlichen Bau, großen Bornerwuchs und weifigraue Farbe, als burch Schwere und Schmachaftigfeit bes Bleifches auszeichnet. Die ftartiten Beerben weiben auf ten Steppen gwifden Gputa, Temesvar und Defth, auf ben gradreichen Gugeln Giebenburgens, und auf Glavoniens Ebenen; bier ichatt nach Laube ber Illprier ibre Babl allein nach ben vorgerichteten Biebbrunnen. Die Ebene ber Combarbie ernabrt ein großes ftartes Dieb, welches bas Mittel zwifden ber unga-

rifden und Schweizer Race balt, und mahriceinlich von benben abftammt. Die ben Cobi gemachten Rafe gelten fur bie fcmachafteften in Europa. Stepermarts Race ift groß, wohlgenahrt und größtentheils von rothbrauner Farbe und langem Leibe mit turgen Beinen und gebogenen Bornern, Croatien und Rarnthen haben Diefelbe Race. Eprol, Borarlberg und Galgburg mehr Comeiger Bieb. Baligien befitt befonbers in bem Stanislawower und Strper Rreife eine ftarte Diebzucht, meiftens von Eleiner polnifcher Urt, in ben übrigen Rreifen biefes Landes ift fie vernachläffigt. Die übrigen Provingen baben bloges Canbrieb. Buffel werben im Banate, Clavonien und Giebenburgen gehalten; in letter Proving hat man noch weiße Buffel. - Bon Schafen gibt es 5 Urten in bem Raiferstaate, boch gegenwartig wenig mehr in ihrer urfprunglichen Reinheit. Das paduanische Schaf ift bas ebelfte von allen, ohne Borner und mit feiner feidenartiger Bolle, welches ben Merinos am nachften kommt und in ber Combardie, Rrain und Dalmatien gu Saufe ift; nur geboren bie pechichwargen Schafe auf bem Karft und ben Rreibebergen Rrains mohl nicht ju biefer Race. Das mabrifche Chaf von feltener Große mit rundem gewolbten Ruden, langer Bolle und bunnem Ropfe, aber nur noch in ben Gallafden ber mabrifden Balachen untermischt. Das ungarische Schaf, Die Bolle grob, gewellt und lang; bas malachifche Schaf in zwererlen Abarten, Burtan und Bigen, und bas gemeine beutsche Ochaf. - Biegen finden fich baufig in ber Combardie, in Eprol, auf bem Karft, in Ungarn, in ber Militargrange und in Giebenburgen. - Doch baufiger ift bas Schwein; Ilngarns Race zeichnet fich burch langen Leib, lang berabhangente Ohren, fteife Borften und gerade Beine, jene Karntbens burch geftrecten langen Korper und pechichmarge Borften aus. Die Race in ber Militargrange ftammt aus Bosnien, ift frauthaarig und bat einen febr weichen Spect. - Wildpret, als Etel : und Dambirfche, Rebe, wilbe Schweine, Safen (auf ben Gelbern von Bobmen, Galigien und Ungarn in unglaublicher Menge), Kaninden (als Sausthiere mit Ungorabaar in Ungarn), vielerlen Urten von Bald : und Baffergeflugel gibt es ftrichweise im Uberfluffe. Der Steinbock lebt in ben bochften, bie Gemfe und ber fleine weiße Alpenhafe in ben mittlern Regionen ber 211ven und Karpathen. Der Auerochs und bas Glennthier erscheinen nur noch außerst felten als Ubstreifer in ben Wildniffen Baligiens und Giebenburgens. Das Raubwild ift zwar burch bie barauf gefetten Pramien ziemlich ausgerottet, aber noch zuweilen in Ungarn, Giebenburgen und Galigien, Menichen und Dieb gefahrlich. Borguglich furch= terlich find ber Bar, Luchs und Bolf, von welchem letteren eine weiße Spielart in Giebenburgen vorfommt. Der Golbabler horftet in Glavonien, ber Gemfenabler auf ben Norifden und Rhatifden Alven. Delawild hat man außer Safen, Budfen, Dachfen, Biefeln, Marbern und wilben Ragen wenig. Der Biber finbet fich als Ginfiebler zuweis len im Grundeckerthale, Die Fifchottern und Schilbtroten baufen an ben ungarifden Fluffen und Geen, und ber Bilich und bas Murmeltbier in ben Soblen ber Rarpathen und fteverifden Alpen. Reiber ber felten: ften Art, mit ben iconften Reberbufden gefcmudt, fiebt man auf bet

Dongu und Theiß baufig. - Febervieh wird in den meiften Provingen baufenweise gebalten; vorzüglich ziehen Bobmen und Glavonien Trut-Subner; bie Combarbie, wo auch bas Perthubn einheimisch ift, bas Land unter ber Enns, die Gifenburger und Obenburger Comitate Bubner ; Rapaunen Stepermart; Fafanen Bobmen; Sauben bie Combardie und bas Land ob ber Enns; Ganfe und Enten Galigien, Bohmen und Dabren; Canarienvogel, vielleicht die ftartfte europaifche Bucht unterbalt Im ft in Eprol und bann Borarlberg. - Fifche und zwar Geeniche, als Thunfifche, Babnfifche, Schollen, Matrelen und Gartellen, liefert bas abriatifche Deer; bie Muftern von Benedig find berühmt. Blugfifche, als Saufen, wohl 15 Centner fcwer, und Bitteragle finden fic in ber Donau; Lachfe in ber Beichfel, Elbe und Molbau; Rropf= und Bahnfifche ju 20 Pf. im Plattenfee; Ticffifche und Rarpfen in ber Donau, Theif und Maros; Lachsforellen in ber Baag und Drau; Sechte bis 40 Df. fcwer, im Gee Ludos; Barfche und Raraufden in ben bobmiiden und mabrifden Fluffen; Forellen, im Traun-, Aber- und Czirkniterfee; Pfrillen im Ballftabterfee; Grundlinge im Grundelfee; Galblinge und Rrebfe in ber March, Leitha und ben fteperifden Geen; Lampreten in ben tombarbifden Gemaffern. - Die Bache von Ungarn, bes Landes unter und ob ber Enns und Bohmen fuhren Perlenmufcheln. Die beften bat man in ber Batawa, Molbau, 31, Belika und im oberöfterreichischen Reffelbache gefunden. In ber Moldan ficht man jabrlich 3-400 Stud von feltener Ochonheit. Rorallen brechen an ben Ruften Dalmatiens. - Bienen haben zwar alle Provingen, besonbers aber Giebenburgen, Unterstepermart und Rarnthen, wo Buchweigen baufig gebaut wird, bas Banat, Glavonien, Ungarn, bie Militargrange, Baligien, Dalmatien und bie Combardie; Ballwefpen Ungarn, Bitrien, die Butowina. - Cochenille (coccas polonicus) wird am Weggrafe in Galigien häufig gefammelt und jur Farbe angewendet, Die ber Drient jum Rothen ber Rofichweife und ber Ragel ber Frauen verbraucht; 1 Pfund reicht bin, um 20 Pfund Wolle ju rothen. - Das Baterland ber Geibenwürmer ift feit langer Beit bie Combardie, von ba baben fie fich in Eprol und Friaul, und nun auch in Glavonien, Ungarn und Dalmatien verbreitet. - Canthariben ober franische Muchen find ein Product ber Bempliners, Abaunvarer, und Garofer Comitate, wovon in Deutschland bas Pfund mit 5-6 Gulden bezahlt wirb. -Schnecken werden in ber Combardie, im Almaferthale, ben Raranfebes in Ungarn, auf bem Felfen von Duin (bier find fie fcmarg, aber febr fcmachaft), in Stepermark und Vorarlberg gezogen; Bluben ; und Connenberg verdienen mit Maftung biefer Thiere jabrlich 20,000 Gulben. - 2) Mus bem Pflangenreiche. Getreibe mirb nicht bloß jum Bedarf, fondern mit Husnahme ber Berfte auch jur Husfuhr gebaut. Doch ernten bas nordliche Ungarn, wo Saferbrot nicht felten ift, Dberftenermark, ber Galgburger Rreis, Rarnthen, die Geetufte, Dalmatien, Tyrol, Schleffen, bas Land unter ber Enns, bennabe ein Bierzel ber Monarchie, nie fo viel als fie brauchen. Den meiften Beigen erzeugen Ungarn und Baligien, ben iconften bie Canber unter und ob ber Enns; Ifriga die gebirgigen ungar. Comitate. In ben meiften Provin-

gen wird mehr Beigen als Roggen, mehr Safer als Gerfte gebaut und in ber Combardie fiebt man ben Roggen fast gar nicht auf ben Felbern; Mais ober Kukurut bauen alle füdlichen Provinzen; in Eprol ift bas Turkenmus, in der Combardie Die Dollenta und in Giebenburgen bas Malai eine gewöhnliche beliebte Gpeife. Budweigen findet man auf ben Sandackern von Ungarn, Galigien, Stepermark, Rrain und Eprol baufig; bavon ber Saibenfter, bes Steprers und Eprolers. Sirfe bauen die Combardie, wo besondere die Saggina mit braunen Traubenbuideln und rothen Rernen gewöhnlich ift; bann Rrain, Galigien, Un= garn, Glavonien und Croatien; Reis ift ein Sauptproduct ber Combardie, ber braune wird ben Mailand, ber weiße um Mantua und im Benetianischen porgezogen; auch Dalmatien und Ungarns Torontaler Comitat erzeugen diefe Relbfrucht. Dintel ober Gpelt fieht man am meiften in ber Combarbie und in ber mabr. Sanna; Gulfenfruchte, mit Musnahme ber Linfen, in allen Provingen, ale: Erbfen, wovon eine gute Urt ben Ceutschau machft, Bobnen, die Lieblingsfpeife ber Griechen, in gang Ungarn im Uberfluffe, Lupinen in ber Combardie. Reine Ruchenerbfen und Beitsbohnen machen einen ber Sauptgenuffe in ber Combardie aus, wo fie fait bas gange Jahr bindurch frifc verfpeift werden; Ropftobl giebt Ungarn in großer Menge; Kartoffeln nehmen mit fteigender Progreffion in allen Provingen, außer ber Combardie gu, am meiften in Galigien , in Bohmen und in Schleffen. Die beften Zwiebeln werden im Drzempster Kreife gebaut und weit und breit verführt; Knoblauch ben Cfaba und Vescenn in Ungarn; Rüben in Bobmen, Dabren und ben Canbern unter und ob ber Enne, eine fcmadbafte Barietat im Thuroczer Comitate; Rettige in der Combardie; Spargel und Urtischocken um Bien, Prag, auf ber Laguneninsel Gan Erasmo und wild in Dalmatien; Gurten und ungeheuer große Rurbiffe in Ungarn; ebendafelbft und in der Combardie Delonen wohl 12 Pfund ichwer, Baffermelonen 1 Elle lang und 40 Pfund ichwer mit rofenfarbenem, Fleifche und ichwargen Rernen im Banate. - Futterfrauter, und darunter vorzüglich Rlee, werden am meiften in ber Lombardie, in Stepermark, ben Landern unter und ob der Enns, Bobmen und Schlefien cultivirt. In biefen Provingen baut man auch häufig Bicken, Mengefutter und Mengeforn, in Ungarn bas Birfengras. -Non Bewurzpflanzen bat man Pfeffer ober Paprita in Ungarn; Genf, vortrefflich in Mabren und in ber Lombardie; Fenchel ben Sagwig in Mabren; Unies in ber Combardie, in Ungarn und ben 3na pm; Ingwer im Cande unter der Enns und Glavonien, und Eruffeln am baufigiten in ber Combardie. - Unter ben Sandelspflangen ftebt ber Sabat oben an. Ungarn erzeugt ben beften. Giebenburgens beffere Gorte wachft um Ubvarbely, Galigiens um Baprat im Staniela. wower Rreife, auch Glavonien, Croatien, Eprol, Stepermart und die Lombardie haben Sabatbau, aber bas Product ift folecht. Sovfen, den beften deutschen, liefert Bobmen, außerdem erzeugen eine fur ben Bedarf binlangliche Quantitat Giebenburgen, Mabren und Galigien. - Rlachs von vorzüglicher Lange und Feine wird ben Erema in ber Lombardie gewonnen; dann in Ochlefien, Krain, Bohmen, im Lande ob ber Enns, im ftenerifden Murgthale, in ber Bips, im Szeflerlande, im Olmuter Kreife Mahrens und im Jasloer, Przemysler und Rzeszower Kreife Galigiens. - Sanf von ber beften Qualität baut die mabris fche Sanna und die Combardie, bann Schlefien, Siebenburgen, Stevermart, Bobmen, Rrain und Eprol. 3m fublichen Ilngarn gerath er zwar febr gut, aber nur turg, und bat eine zu buntle Farbe, meßwegen er ju Gegeltuchern nicht brauchbar ift. Binfter, ein Gurrogat bes Sanfe und ber gelben garbe, machft in Dalmatien und Croatien wild; Baumwolle in Dalmatien, auch hat man bamit 1811 einen Berfuch im Banate gemacht. (G. ben Urritel Banater Baumwolle.) Wafferdofte tommen auf den Donauinfeln und cultivirt im Lande ob der Enns vor; Buderrohr machft in Ungarn burch Unt. Befter verfucht (est gedeihen bavon 2 Urten); Bichorien, hauptfachlich ben Bien, auch in Böhmen, Mähren und Ungarn; Gafran in Niederöfferreich, von Enns bis nach St. Polten, befonders am Tulnerfeld, welcher Borjuge vor allen europaischen bat, bann in ber Combardie, auf ben bal= matinifden Infeln Bragga und Lefina, in Ungarn ben gunftirden und Sapolefan, in Rrain und Giebenburgen; Gaffor, wild in Ungarn, cultivirt in ber Combarbie, im Gradifcher und Prerauer Rreife Mabrens, ben Wien, Delf und Traismauer in Niederöfterreich; Baid ben Pered im Pregburger Comitate; Bau in Glavonien, Bobmen, ben Rlofterneuburg und Dornbach in Diederofterreich; Unil (eine Urt Indigo) in Glavonien und Rrain; Farberrothe, wild in Ungarn, cultivirt um Deiffau; Gumach in Ungarn und Dalmarien, Gelbholz ebenfalls wild in Ungarn; Scharte, wild in Ungarn und Bobmen, wo fie Mannsbobe erreicht; Rreugborn in ben Balbern Itngarns; Opeif (valeriana celtica) in Stepermart und Rarnthen, mo dieß Alpenkraut mit der Wurzel ausgegraben, und dann zubereitet als Maucherwerk nach ber Levante verfendet wird. - Mrgneppflangen machfen theils wild auf den Bebirgen und Felbern, theils cultivirt man fie in den Garten Diederofterreicht, Stepermarkt, Rrains und ben Gonnenberg in Bobmen. Bon Rhabarbar befinden fich mehrere Pflangungen in Dieberofterreich, in Stepermark und Baligien, in letterer Proving ift die wichtigste ben Un to w. Bom Engian destillirt man in Stepermart und Rarnthen einen bekannten Branntwein. Mastir findet fich in Dalmatien, Manna ebenbafelbit und ben Ortuta in Ungarn; Gugholz auf der herrschaft Mikolsburg in Mabren, aber auch in Menge und beffer als das Bamberger in Glavonien; isländisches Moos tragen bie Karpathen, und es erreicht mobl Mannshohe (querft in Bien gur Chocolade [f. b.] benutt). - Bein ift die erfte Stapelmaare Ofterreichs. In der ungarischen Begnallia (f. b.) auf den Unboben von Cotan und Carcial, etwa auf einem Raume von 5 Q. M., und mas mertwurdig ift, unter 48° Breite, machft bie ebelfte europaifche Traube, ein Bein gang ohne Gaure und mit fo vielem Feuer, baf mehrere Corten fich zur fußesten Effenz vertochen. Unter diefen zeichnet fich Totan, Tarczal und Maad burch Guge, Tallya burch Gubstanz, Bombor durch Starte, Sjegy und Bfandeny burch Gewurg und Solofan und Benge burch Feuer aus. Rach bem Tokabet folgt im

Range ber Ungarmeine ber rothe Menefcher, beffen Musbruch fcmargroth, ftart und aromatifch ift, bann bie rothen Beine von Ruft b. Dbenburg, Erlau und Ofen, und bie weißen von Ratersborf und Schomlau. Der Reuftabter Bein abnelt bem Burgunber, ber Schiranter bem Champagner. Gleich liebliche Beine erzeugen Glavonien und Gyrmien; ber rothe Carlowiger behauptete einen boben Rang unter ben Ungarweinen. Die croatifden, Rrainer- und Giebenburger-Bewächse find zwar voltrefflich und voll Reuer, einige fart wie Brannt. wein, halten fich aber ben ber fehlerhaften Behandlung nicht lange, und muffen jung vertrunten werden; bloß die Gorten von Oflos und Datho in Giebenburgen machen Musnahmen; ber Bein aus bem Thale Winodol in Geecroatien mouffirt wie Champagner. Dalmatien hat ebenfalls traftige bigige Beine; ber Mustateller und Profecco behaupten barunter den Borgug; die Bocchefen von Cattaro bauen ben fcmachaften Margemin be Trobo. Die Beine in ber Combarbie find im Gangen nicht fonberlich; bloß ber Bino Ganto von Berona und Brescia, ber Diccolit aus Friaul, und ber Ribolla aus Iftrien beurkunden burch Gute, bag ibr Baterland Italien ift. Eprole lieb. lichfte Bemachfe find unter bem Nahmen Ruchelberger, Laitader und Mitpfeifer bekannt. Den beften ofterreichischen Tifchwein , welcher jung wie Frankenwein fcmeckt, burch MIter aber an Feuer und Beift gewinnt, liefern die Beinberge ben Rugborf, Gringing, Mauerbad, Brunn, Modiing, Gumpoldsfirden und Bertholdsborf (Petersborf); Stepermarks befter Bein machft am Luttenberg und ben Rabtersburg. Unter ben bobm. und mabr. Beinen verdienen blog bie Bemachfe von Melnit, Czernofet, Mitolde burg, Bifeng, Archiebau, Dolau und 3 nanm biefen Rab-men. Karnthen hat wenig, bas Land ob ber Enns, Schleffen und Galigien gar feinen Beinbau im Großen. -- Rofinen und Corinthen ergeugen Dalmatien, ber Golf von Cattar o und die Quarnerifden Infeln. Pomerangen, Citronen, Limonien, Mandeln und Feigen, felbft Carobben (ceralonia siliqua), Datteln, Alloe und Granatapfel liefern Dalmatien, ber Golf von Cattaro, Die balmat. Infeln, Geecroatien und Iftrien; in ber Combardie, Friaulund im füdlichen Eprol tammen zwar febr fuße Feigen und Mandeln', Algrumen aber nur an gefcutten Orten fort, auch bringt bas Banat , Giebenburgen , Croatien und Rrain, Manbeln gur Reife. - Doft von vortrefflicher Gute mird mit Musnahme Galigiens, in allen Provingen in Menge erzeugt; Balber von Pflaumen, und Zwetichtenbaunen fieht man in Ungarn, meliche Ruffe und Raftanien in ber Combardie, Dabren, Ungarn und Giebenburgen; Safelnuffe in Tyrol, bie iconften Rirfden und Beichfeln in Bohmen und Giebenburgen um Rronftadt und Beltau, Daraften ober faure Rirfden in Dalmatien, Apfel und Birnen in Eprol, Dberofterreich, Rarnthen und Stepermart; vorzügliche Pfirfchen, Rornelkirfchen , Mifpeln , Gorben , Quitten und Binggiolen in ber Lome barbie im Uberfluffe. Das fcmachaftefte croatifche Dbft tommt aus bem Draganeticher Thale. - Soly ift Stavelmaare für ten Kaiferftant. Die Ebenen erzeugen: Giden, Buchen, Eften, Erlen, Ilimen, Dapveln, Linden, Birten, Beiden und Platanen, Die Boben: Fichten, Tannen, Berchen, Cebern, Sagus, und, wo nichts mehr gebeiben will, Riefern und Bachholber. In ben ungarifden Forften prangt nicht felten bie Birbelnuffiefer, die rothe Fohre, die Zwergnuffiefer (pinus pumilio), welche tas Krummholgobl gibt, bie rothe Efche, bie Fladberefche, bie weiße Linde (tilia alba) und die turtifche Bafelnuß (cory= lus coturna). Die Giden im Batonner = Walbe und Draganefder= Rorfte erreichen eine außerorbentliche Starte und Bobe, und bier, wie in ber Butowina, und in Dalmatiens Bilbniffen, eröffnet fich noch eine unermegliche Quelle fur ben Schiffbau. In ben flavonifchen Balbern gabit man 4 Urten von Giden, wovon 2 mit effbarer Fruct; baufig fiebt man darin den tatarischen Maßholder, die blühende Efche, worauf fic bie Cantharite aufhalt, mehrere Farbe : und viele wilde Fruct= baume. Die Balber Bobmens und Dieberofterreiche find mit Bucheraborn angefüllt. In Friaul und Dalmatien fieht man gange Mortben= und Lorbeerwalber, im Winoboler Thale wilde Olivenbaine. Die Ufagie ift fcon lange in ben benben gandern unter und ob ber Enne, und nun auch burch Efchebebif in Ungarn einheimisch gemacht. Überhaupt fehlt es bloß dem ungarifden Rlachlande und dem Do-Thale an Bau- und Brennholge; bort muffen Chilf und Torf, bier ber Ubfall ber Reben und Kruchtbaume, fo wie die, für bas land fo nütlichen Ulmen und Pappeln ben Abgang bes Brennholzes nothburftig erfeten. - 3) Mus bem Mineralreiche bat Offerreich alle gangen Metalle, Gold in Gieben= burgen, Ungarn und im Biller-Thale in Eprol, etwas ben Gule in Bobmen: Ciebenburgen befift 40 reiche Minen im Canbfteingebirge von Borospatat und im hornsteinfelfen von Raczebaja, bier ift die Musbeute an Golde weit reicher als an Gilber. In Ungarn, wo bie eblen Erze faft alle in Grauftein ftreichen, bricht bas Gold im großen Rrnvan; es ift bas feinfte, mas man bat. Bier und ba findet man Bafchgold, ale in der Biftrita ben Rirlibaba, im Rorde in Rornern von Safelnuggröße, in ber Maros, Atrangos, in ber Drau und im Banate. - Die wichtigsten Gilbergruben hat Ungarn ben Och emnit, Rremnit, Magybanya, Ochmolnit und im Banate. Diefes Reichtiefert allein eine ftartere Gilberausbeute, als alle übrigen Bergwerte in Giebenburgen, Stepermart, Rarnthen, Eprol, Bobmen und ber Bufowing. Daben find bie meiften Blen = und einige Rupfererge in Ungarn, fo wie in der Lombardie, Giebenburgen, Stepermark, Rarnthen und Eprol reich filberhaltig, fo wie die meiften Rupfererge in Ungarn und Giebenburgen reich goltbuttig. - Rupfer findet fich in Ungarn, reicher und beffer, wie in irgend einem europaifchen Ctaate; bier quillt auch bas treffliche Cementwaffer , in Berrngrund, Ochmolnit und Gasta bervor. Huffer Ungarn wird in Giebenburgen , Eprol, Oberöfterreich, Stepermart, Rarnthen, in ber Bufowina, in Croatien und in ber Combardie auf Rupfer gebaut. - Binn findet fich bloß in Bohmen; Blen aber ift ein wichtiges Metall fur Karntben, wo der unericovflice Blepberg, bann finbet man biefes Detall auch in Ungarn, Siebenburgen, ber Butowina , Stepermart, Dberofterreich und ber Lombarbie. - Gifen baben mit Musnahme Glavoniens, alle Provingen,

am gefdmeldigften und fablhafteften Stebermart, wo ber einzige Erzberg jabrlich 293,409 Cinr. ausbeutet, und die Combarbie. Much Dage neteifenstein findet fich im Banat, Giebenburgen und Bobmen ; bie einzige Platina fehlt bem Raiferftaate. Reich ift berfelbe auch an Salbmetallen : Das Quedfilberbergwert ben 3 bria ift nachft 21 mab'a in Gpanien bas ergiebigfte in Europa; auch findet man bief Salbmetall ben Rappel in Rarnthen, ben Balathna in Giebenburgen, ben 21/6. Gajo, Rrafina . Borta - Barallya zc. in Ungarn. Binnober erzeugt Rrain und Ungarn ben Glovinta und Dieberflana; -Robalt Ungarn ben Dobich au, Bohmen im Gaager Rreife, Stepermart in Schladming, ter Galzburger Rreis, Giebenburgen und Eprol; Bint ober Galmen; Rarnthen, Eprol, Stepermart, Un. garn, Giebenburgen und Bohmen ben Ratiborgit, Sobenelbe und Rommotau; Arfenit: Bohmen ben Joachimsthal; Un= garn ben Stalta und Giebenburgen ben Ragnag und Cfartas; Untimonium Ungarn im Gomorer und Liptauer Comitate, Bobmen und Giebenburgen ; grauen mit iconem Farbenfpiele findet man ben Bern et im Prefiburger Comitate; Wismuth in Bohmen, Rarn-then und Stepermart; Braunstein hat Ungarn ben Balfocg, Böhmen ben Ochlaggen'wald und Platten, und Friaul; Midel und Ocher Ungarn, bas Banat, Giebenburgen und Bobmen; - Titan , Ungarn ben Rocfe; Uran, Bohmen im Erzgebirge; Migrit, Giebenburgen ben Oblapian; Tellur, Ungarn ben Borfon p, Giebenburgen ben Dagnag und Offenbanna; Chromium, Stepermart; Uranit und Tungftein, Bohmen; Bolfram, Bohmen ben Ochlaggenwalb; Molybban, Bobmen. - Unter ben Steinartenafind ftatiftifch mertwurdig die bobmifchen Granaten und Karfuntel; bie edlen Opale von Dectlin, die Solzopale in Ungarn, tie ge= meinen Opale in Mabren, Die Carneole, Berolle und Calcedone in Bohmen; die Jaspiffe in Bohmen und Ungarn, die Obsidiane in Ungarn, Die echten Lepibolithe in Mabren, Die Gerpentinfteine in Uns garn, Siebenburgen, Mabren u. f. w.; bie Erbfenfteine ben Carles bab und in Rrain, Die Brantfvathe in Ungarn und Giebenburgen, Die Marmarofer Diamanten, die Mamiefter Steine, die Belteliner Lavegfteine, bie fcmargen Turmaline vom Lago bi Como, ber Gops im Galge burger Rreife, ber Marmor und Mabafter, worunter befonders der Beronefifche in mehr als 100 Barietaten von ben fconften Zeichnungen, dann ber weiße Marmor von Coftora, ber Mandalato auf Beglia, der fleischfarbene Marmor auf Lefina, ber weiße und Schneckenmarmor in Karnthen, Die bunten Marmor in Stepermart, Eprol, bem Galgburger Rreife und Giebenburgen bervorftechen, Die Gande, Mauerund Quadersteine als Sandelswaare Dalmatiens, Die befannten Ochleif= fteine ben Bergamo, die Dublfteine im Galgburger Rreife, in Bobmen, ben Slinif in Ungarn und in ber Lombardie, die Dorpborfdiefer in Bohmen; die Flintenfteine in ben untern Rarpathen, theils lagerweise, theils in feste Ralffelsen eingeschloffen, in Tprol ben Gavira te, Bigin und am Montebaldo'in der Combardie. - Bon Thon- und Erdarten geichnen fich aus, Die Porgellanerde ben Gacs in Ungarn, im 20 \*

Bal- Gana ben Mondanico in ber Combarbie, ben Savignano in Iftrien, und in Bohmen; die icone Favence-Erde, ber Copfer= und Pfeifenthon, ben man in Ungarn, Bobmen und Galigien findet; Die Siegel-Erbe ben Le win in Bohmen, in Ungarn und Stepermark; -Balter: Erde findet man von der besten Qualität in Krain, Stepermark, Ungarn und ben Dofega in Glavonien; Marienglas in ben Schachten von Marmaros; Usbeft bey Dobichau, Farbenerden von allen Urten in Giebenburgen, die graue Erbe ben Purberg, die grune Beronefererbe, die aber in Eprol gegraben wird; Meerschaum, boch ben weitem nicht fo-gut als ber Ritfchiter, ben Rromau und Grub= fchit in Mabren; Rothel im Repfer Stuble, Blepftifterde an mebreren Orten. - Bon brennbaren Stoffen findet man im Raiferstaate: Bernftein ben Stalit in Ungarn, ben Murftatten in Stepermark und in Galizien; Bergohl ben Detlenicza im Bibarer Comitate in Ungarn, in Giebenburgen, Glavonien und Bohmen; Bergtheer ober Roppa in ber Bukowina und Siebenburgen ; Schwefel baufig, vorzuglicher gelben ben Eroja, rothen ben Cfartas und Ragnag in Siebenburgen, ben Owofzo wice in Galigien, im Galzburgifchen, auf ber Berrichaft Raffaberg in Bohmen und ben Radobon im 2Barasbiner Comitate in einem machtigen Lager; Torf, benutt blog in Galizien, wo die Kolufzer Moore jabrlich 1 Mill. Ziegel liefern, im fub-Biflichen Ungarn, um Deftb, im Banate, im Canbe unter und ob ber Enns, in Stepermark, auf ben Torffelbern von Belofo und Dg= giano in ber Lombardie; Erbfohlen in Menge, aber gang tobtes Ca= pital; Steinkohlen in mehreren Provingen; benutt werden in Bohmen eine Menge Gruben, ferner ben Obenburg, gunftirden, Biffegrad u. f. w. in Ungarn, ben Och auerleithen, Gottimeit und Obritberg im Cande unter ber Enns, ben Obendorf in General mark, ben Roffit in Mabren, ben Oftrau in Schleffen, ben 201= bona in Istrien, bey Triest, am Lago di Lugano und di Como in ber Combarbie; Graphit , als Fahrifgegenstand in Bohmen und im Lande unter ber Enns. - Mit Gal, ift Ofterreich im boben Grabe gefegnet. Ein unerschöpflicher Borrath findet fich in Giebenburgen, mo ber Galgftoch, welcher mit ten ungarifden Gruben in Berbindung ftebt, eine Strecke von 120 Meilen einnimmt, bloß 12 Gruben werben bebaut, 25 Gpuren aber, wo bas Galg ju Sage ausstreicht und 112 Galgbrunnen, gar nicht benütt. Ungarn bat ein reiches Steinfalzbergwert in ber Marma-: ros, beffen Sauptgruben ben Rhonafzet, Gugatagh, Gglatina, Rerethegy, Talaborfálva und Gantorfálva ausftreichen, und eine Galine ben Govar. In Galigien befit Ofterreich die berühmten Steinsalzbergwerte ben Bielicgta und Bochnia, beren Kroftallfalg ben Bigmanufacturen unentbebrlich ift, außerdem 14 Ararial = und 200 Privatfiederenen. Die Butowina, worin wenigftens 40 unbenutte Quellen vorhanden find, wird burch bas neue Galgmert ben Raczy, fa nothdurftig verforgt. Das Galgkammergut im Lande ob ber Enne unterhalt 4 große Pfannen ju Sallftadt, 3fdl, Ebene fee und Muffee, und verfiedet über 3 Mill. Gimer Gole jahrlich. Micht unbetrachtlich find die Bergwerke ben Sallein im Galgburgifchen,

ben Sall in Eprol und im Berge Sanbling in Stepermark, beffen Salf auf ber Pfanne zu Auffee und Rainifch versotten wird. Außerzdem schwemmt man am abriatischen Meere vieles Bepfalz ab. — Salpeter hat die Monarchie hinreichend, am meisten im Banate, in den Biharer und Szathmarer Comitaten ben Nagy-Rallo., Debrectin und Nyiregy haz ain Ungarn, in Stepermark und im Salzurger Kreise. Alaun sindet sich in Istrien, Böhmen, Ungarn, Siebenburgen, im Lande unter der Engs, in Mabren, Schesser, Stepermark und Karnthen; Witriol in mehreren Provingen, als bep. Schmösen is und Neusoblin Ungarn, in Istrien, Böhmen, Siebenburgen, Stepermark, Karnthen, Krain, Kroil, Salzburg.

Profesch: Often, Unt. Ritter v., ift am 10. Dec. 1795 ju Grat in Stepermart geboren. (Gein Bater mar von Raifer Bofeph II. perfonlich gekannt und geschatt, und genoß als Staatsguter-Infpector eines ausgezeichneten Rufes; er jog fich fraterbin auf feine Berricaft Grottenborf im Murgthale gurud und farb bort am 15. Dec. 1811.) D. zeigte eine ungewöhnliche geiftige Entwicklung, fo baß er in feinem 5. Jahre fcon eine Menge gefdichtlicher, naturbiftorifder, befonders aber bichterifder Berte gelefen batte. Er legte auch in verhalt= nigmäßig frubem Alter bie öffentlichen Studien mit Ginfdlug ber Rechtswiffenschaften in feiner Baterftadt mit Muszeichnung gurud. Der Sang gur Dichtkunft blieb vorwaltend; bis jum Berbft 1813, mo ibn ber allgemeine Enthufiasmus jur Urmee trieb, batte er bunderte bon Poeffen, ein Belbengedicht "bie Makkabaert und ein paar Trauerfpiele gefchrieben; Leiftungen, von benen einige feiner Jugenbfreunde nur ein Stud. retteten, ba er felbe fpaterbin, mo er fie babbaft merben tonnte, vertilgte. Gedruckt ift aus biefer Epoche nichts als ein Gebicht auf Korner's Tob im Graber Mufmertfamen. Bas fich aus biefer erften Jugendepoche bat erheben laffen, befchrantt fic barauf, baf D. neben ben Studien bie Entwicklung bes Rorpers nicht verabfaumte; er war ein munterer Odwimmer, Ochlitticublaufer und Reiter; ein warmer Freund feiner Freunde. Enticheibenden Ginfluß auf ibn nahm feit 1808 ber Profeffor Frang Jul. Schneller (f. b.), damable felbst in ber Bluthe bes Lebens und mit feltenen Eigenschaften bes Bergens und Beiftes, mit gro-Bem Biffen und einer belebenden Barme fur Runft und Biffenschaft begabt. Er batte ben brengebnjabrigen D. ben Gelegenheit einer Rebe, welche diefer ben der atademifchen Preisvertheilung hielt, fo liebt gewonnen, baß bende von diesem Mugenblicke an im Bergen nicht mehr getrennt murden. Gie wurden fich auch verwandt, benn Ochneller beprathete bie Stiefmutter feines Lieblings. Im Berbfte 1813 bewarb fich D.um eine Fahnrichstelle im Regimence Jordis und machte bie fcweren Kriege gegen Rapoleon in Deutschland und Frankreich mit. Er machte baben eine tede Rabrt über ben eisbebecten Abein und überfiel, nur von Benigen begleitet, einen fechefach ftarteren frangofifden Poften; vertheibigte ein anderes Mabl mit 60 Mann, wovon er bie Balfte verlot, eine Brude über den Canal Napoleon gegen mehr als 800 Mann bis fein Regi= ment gefammelt war, und bewies bey jeder Belegenheit in feinem fleinen Birkungefreife Muth und Ginficht. Der Umftand, daß nach dem er-

ften Darifer Frieden feine Brigabe nach Daing verlegt murbe, Binberte ibn ben Entichluß auszuführen, mit bem er in bas Militar getreten mar, nabmlich nach beenbigtem Rriege auf bie Abvocatur fich zu verlegen. Er machte ben Relbjug von 1815, erhielt ben ehrenvollen Muf. trag von Paris der Pringeffinn Bermine von Unhalt-Bernburg. Schaumburg, bie mit bem Ergbergog : Palatinus von Ungarn verlobt mar, bas Brautkleib ju überbringen, und wurde im Bureau bes Erzbergoge Carl, bamabligen Militar: und Civilgouverneurs von Maing, verwendet, bis er im Juny 1816 mit feinem Regimente nach Bing in Garnison tam. Der Aufenthalt am Rhein bestärfte Die bichtes rifde und wiffenschaftliche Richtung in ibm. Mus feinen Briefen aus biefer Epoche gebt bervor, bag er eine erstaunliche Menge von Buchern mitten im Taumel bes Rrieges und baufiger militarifder Beidaftigungen las; eine große Borliebe batte er fur Jean Paul Fried. rich Richter, und fcrieb mehrere Ergablungen in beffen Style, Die er in einem Lefegirkel ju Dain; vorlas; auch überfette er Bal-Ienftein's Lager in gereimte englische Berfe. In Ling verweilte et nur wenige Monathe. Eine ausführliche Urbeit über la lande'iche und andere Formeln aus der boberen Mathematit verschaffte ibm die Profeffur biefer Biffenschaft in ber Cabettenfcule ju DImus, ber er burch 2 Sabre vorftand, bann aber von bem Feldmarfchall Fürften Carl gu Odwarzenbergnach Bien berufen und beffen Perfon zugetheilt wurde. In biefer Beit fdrieb er viele Muffate fur ben Befperus und andere miffenfchaftliche Journale, inebefondere fur bie ofterr. militar. Zeitschrift Die Schlachten von Ligny, Quatrebras und Waterloo, über ben Rofafen und beffen Brauchbarkeit im Felbe u. m. a., Muffage, welche durch Stol und Darftellung ibm viele Freunde und einen Rabmen in ber literarifden Belt machten. Er lebte bamable im Rreife von Runftlern und Schriftstellern und arbeitete an ein paar großeren geschichtlichen Berten, bie in bem E. f. Rriegsardive niebergelegt murben. 1820 begleitete er den Feldmarfchall Furften von Odwargenberg nach Prag und Leipzig, und barrte bis ju beffen Tobe ben ibm aus. Er legte ben Tribut inniger Verebrung für biefen vaterlanbifchen Belben burch bie Denkwürdigkeiten aus beffen Ceben (Wien 1822) an ben Sag; ein Werk jum Theil unter geobetischen Urbeiten in ben Rarvathen geschrieben , ju welchen er als Officier bes Generalftabs 1321 verwendet murbe. 3m Frühling 1823 ging er als Hauptmann in bas Infanterie-Regiment Pring leovold von Sicilien nad Eri e ft. 1824 aber trieb ibn fein Berlangen nach Griechenland und Ufien. Er glubte für Griechenland mit jugendlider Barme, aber fcon feine erften Briefe verriethen, wie weit feine Erfabrungen an Ort und Stelle von ben Ubertreibungen abwichen, an benen damable Europa frant lag. Babrent feiner Reife nach Conftantinopel befuchte er bas Relb von Eroja. 1824 auf einem englischen Schiffe nach Omprna gurudtebrent, gerieth er in große Befahr, indem das Schiff bas Keuer ber Darbanellenschlöffer auf fich jog und bann burch mehrtägigen Sturm, an ber Rufte von Metbomne bart mitgenom= men wurde. Dennoch befuchte er im December bas Gelb von Eroja wieder, ging im Janner 1825 nach Rreta, bereifte biefe berrliche,

bamable eben aus ber fcrecklichften Berbeerung bervorgegangene Infel, und flieg in bas Labprinth nieber; bann ging er nach Gira und ben andern Enfladen , wurde durch Sturm von Path mos nach Paros verschlagen, besuchte bie berühmten Marmorgruben, fiel auf Untiparos in die Bande ber Geerauber, aus benen er fich gludlich losmand und in ihrer Gefellfchaft fogar in die Tropffteinbobien fich binunterließ, melde fcon bie Alten viel besprochen baben. Ende Februar überfiel ibn abermable ein Sturm in ben Bemaffern von Ifpaan, ber ibn an ben Rand bes Unterganges brachte. Darauf besuchte et Epbelus und bie jonifche Rufte, ging im Upril nach ber Morea und über ben Iftomus uach Athen, befuchte Agina, Spora und einige andere Infeln, im Juny die weftliche Salfte von Rreta, Die Weftfufte von Morea, Bante, im Buly abermable einige Enklaben und Scio, murbe von bort frant nach 2lth en gebracht wo et ein paar Monathe verweilte p'bann aber nach Gicnon und Arfadien ging und einen Theil bes Berbftes in Dauplia jubrachte. Er war mit Koletti, Mauro fordato, Tri-Empi und mit andern Sauptern bes Candes in naber Berührung, und nobmithatigen Theil fur die Parthie der Regierung und Ordnung, Im Spatberbite ging er nach Besbos, um fich vom Rieber zu befregen, burdritt Endien , Phrygien , Moffen und Bithonten; brachte bas Frubjahr 1826 wieder in Confantinopel ju, machte Musfluge ins fcmarge Meer, befuhr bie Gilbergruben in 3ba, burdmanberte bas gange Gebirge biefes Nahmens, Dergamus und die Infel Lesbos in ihrer gangen Musbehnung. 3m Geptember 1826 ging er nach Mappten und Rubien, tam bis an bie großen Kataraften und fchiffte biejenigen von Onene berab. 3m Mary 1827 war er wieber in Rairo, wo ihn Mehmeb Uli mit vieler Auszeichnung bebanbelre. Dort traf ibn feine Ernennung gum Chef bes Beneralftabs ber t. f. Escabre. Er ging alfo in biefer Eigenschaft und als Marine - Major nach Rhobus und Ros, ließ fich ju Balli. tarnaffos ausfeben und ritt ju Lande nach Omnrna gurud. Er führte nun bie politifden Gefcafte ber Escabre, bie eine große Thatigfeit gegen ben Geeraub entwickelte, bewirkte im Frubjahre 1828 bie Muswechslung griechischer und agoptischer Befangener, wofür Graf Capodiftria fowohl ale Ibrahim Dafchaibm burch in ben offent. lichen Blattern bekannt geworbene Ochreiben bantten. 3m Upril 1829 murde er fur verloren gehalten, da fein Sabrzeug burch einen gemaltigen Duragan in ber Mabe von Scio umgeworfen und beschädigt wurde, er rettete fich aber nach Cap Gigri auf Lesbos, ging bann nach Jean D'Acre, mo er die Rrengugigfeit ber Chriften unterbandelte und bie öfterr. Fahne im Consulate biefer Stadt, wo fie zuerft gegrundet worden war, gegen bie Inmagungen bes 216 ball ab Pafcha wieber aufpffangen machte, bereifte bas beilige land und Eppern, bann ben oberen Theil von Gprien und Saleb. Bon feiner Regierung gum Refidenten in Griechenland bestimmt, tehrte er 1830 nach fiebenjabriger Ubmefenbeit nach Bien gurud. D. batte fich in ber Levante burch feine vielen Be-Eanntichaften und burch feine Beichaftsführung einen rühmlichen Nahmen erworben. Er machte in ber gefährlichften Beit, wo ber Geeraub eine ungeheure Ausbehnung und einen graufamen Charakter genommen

batte, fic burd ungewöhnlich gewagte Sahrten befannt, indem er mehrmable Streden von 100 und mehr Deilen in offenen Booten gurudlegte, Biele Familien in Om prna, Gprien, Candia und in Griechenland banten ihm ihre ober ber Ihrigen Frenheit. Bur Belohnung feiner Berbienfte gab ibm Raifer Frang nach feiner Burucktunft bas Pradicat; Ritter von Often. Er publicirte: Erinnerungen aus Agppten und Rleinafien, 3 Bbe. Wien 1831. - Reife ins beilige Cand, eb. 1831. - Das Land zwischen den Rataraften bes Dil, eb. 1832; welcher Schrift er eine von ibm felbit aufgenommene, febr betaillirte Charte bengab, die ben weitem bas vollständigste ift, mas über biefes gand irgend wo erfcbien. Die europaifchen Unnalen von 1831 enthalten einen Muffat über Rreta von ihm; bie Biener Jahrbucher von 1832-34 meb. rere Muffage, Die Biener Zeitfdrift fur Runft, Literatur zc. von 1831-33, endlich viele Briefe. Er fprach fich in einem Auffage über die Reformen im turtifden Reiche in ben Blener Jahrbuchern 1832 und in einem gegen Camartin e in ber allgemeinene Bitung (Janner 1834) beftig gegen das Neuerungefostem des Gultans aus, fo wie gegen das Bestreben europaifde Civilifation und europaifde Berfaffungs- und Bermaltungs. formen auf mohamebanische Bolker zu verpflangen. Im Juny 1830 fam D. in feiner Baterftadt in Berührung mit dem Bergog von Reichftadt. Es entfpann fich ein Berhaltniß zwischen benden, bas in dem Berte bes Grafen Monthel: Le Duc de Reichstadt, Paris 1833, einen vorzüglichen Plat einnimmt. . Dach bes Bergogs Lobe publicirte P. bey Berbergin Freyburg 1833 ein Ochreiten über ben Bergog von Reichft abt, worin er mit wenigen aber flaren Bugen ein edles Bild biefes Pringen hinwarf und die albernen Lugen ju Boden folug, welche über die Urt feiner Ergiebung von bem Partengeifte maren ausgebreitet worden. Ein Verhaltnig, bas nicht ju übergeben, ift auch basjenige gu Friedrich v. Gent (f, b.), welches einen boben Grad von Innigfeit hatte. Es war burch einige Jahre nur ein briefliches, feit 1830 aber war, es ein taglicher: Bertehr und Mustaufch von Gedanten und Erfab. rungen. 1831 murbe D. gir Fubrung ber diplomatifchen Correspondeng nach Bologna und 1832 in Gefchaften ber t. f. Befagungetruppen bet Legation nach Rom gefenbet. Mus biefer Epoche find bie in ber Wiener Beitschrift von 1833 erschienenen Briefe aus Italien; ein Schreiben über Die Maleren ber Ulten, im 12. Sefte ber ftepermartifchen Beitschrift, und einige Fragmente im Eco, Janner 1834. Im Februar 1833 erhielt er eine Gendung an Mehmed Uli und half zu Alexandria ben Frieden mit bem Gultan vermitteln. Buruckgekommen im Geptember besfelben Jabres, wurde er nach Dundengras berufen, wo bie Bue fammenkunft ber Monachen Statt fand, am 29. July 1834 aber gum bevollmächtigten Minifter in Griechenland ernannt, wohin er wenige Bochen barauf abging. 1835 erhielt D. die Beforberung als Oberft im Infanterie : Regimente Pring Soben lobe : Langenburg, in wele dem er Oberftlieutenant mar, und im nahmlichen Jahre bas Commanbeurfreut bes tonigl, griech. Orbens vom Erlofer. - D. ift auch Ritter bes öfterr. taiferl. Leopold : Orbens, bes ruff. faiferl. St. Unnen : Orbens 2. Claffe (in Brillanten), des papfil. Ordens des beil. Gregor des Großen

und bes ichmeb. Schwert : Orbens. Der Kirchen : Ubminiftrationerath ber Katholiten in Uthen, welcher fich vor Kurzem (im November 1835), gebilbet, stellte ihn ale Prafibenten an feine Spife.

Droffd, Jof., Director einer Mufitlebranftalt nach Logier's Methode in Prag, geboren ju Reichenberg ben 5. Hug. 1794, lernte in feinem 7. Jahre Bioline, Pianoforte und mehrere Blos-inftrumente fpielen. 3m 8. Jahre erblindete er am rechten und nach langer Kranklichkeit im 13. Jahre am linken Muge, worauf er in bas Drager Blinden = Inftitut aufgenommen murbe. Sier blieb er bis 1816 und reifte bann mit bem Barfenfpieler Fieger burch Bohmen, Mabren, Ungarn, Stepermart nach Bien, wo er fich überall mit glangendem Erfolge auf dem Pianoforte und ber Clarinette boren lief. Der gefcatte Ulbre dtsberg er gablt ibn in feinen Schriften gu ben erften Clarinettiften. In Bien murbe er mit Therefe v. Parabis, - Bacharias Berner und mit Dr. Beer befannt, welcher ben Blin= den nach achtmonathlicher forgfältiger aber fruchtlofer Bebandlung für immer unheilbar entließ. P. reifte hierauf über Teplig und Dres. ben, woer mit C. M. v. Beber bekannt wurde, nach Reichenberg jurud, fich gang feinem Lieblingefache, ber mufitalifden Dethobit widmend. Opobr machte ibn zuerft auf Logier aufmertfam, und er ertannte bald bie Bortheile und ben Mugen biefer Unterrichtsmetbobe und um fie fich gang eigen zu machen, beschloß er von Logier felbst fie zu lernen. Diefer hielt fich damable, 1825, in Berlin auf und ber gefichtelofe, unbemittelte D. reifte gang allein babin, blog ber Ruf "ein Blinder ift ba" mar fein Begleiter und Belfer auf ber weiten Reife und in ber fremben Stadt. In Berlin unterflutte ibn ber Prebiger gifcher und auch ben bem Director bes bortigen Blinden-Institutes und ber Gangerinn Sonntag fand er freundliche Mufnahme. Rach vielen Muben gelangte er endlich ju logier und genoß feinen Unterricht, obwohl nur furge Beit, boch im vollen Dage. Mit warmen Gifer errichtete D. nach feiner Rudtunft in Reichenberg eine folche Schule und fand balb die regfte Theilnahme. 1831 überfiedelte er nach Bobmens mufikliebenber Sauptftadt und feine Unftalt, die einzige ber Urt in gang Ofterreich, befuchen jest gegen 80 Rinder benderlen Gefdlechts, Die im Dianofortes fpielen in Berbindung mit ber Sarmonie unterrichtet werden. Die jabrlis den öffentlichen Drufungen ber fleinen Boglinge erwerben fic ben Bepfall und die Unerkennung aller Gachtenner, und D. verbeffert raftlos bie Methode feines Meifters. Unter feinen mufikalifden Berken finden fich 2 große Meffen, 1 Cantate, 1 Concert fur Clarinette, eine Oper: Der hungerthurm u. m. a. Jest arbeitet er an einer mufikalifden Chreftomatbie.

Pronay von Toth - Prona, Gabriel Freyh., f. f. geb. Rath, Obergespan bes vereinigten Gomorer und Alein-Sonther Comietats und General-Inspector ber evangel. Schulen in Ungarn, ein geselehrter, höchft gebildeter und vielfach verdienter Mann, war geboren 1748 ju Utfa im Pesther Comitat. Seinen ersten wiffenschaftlichen Unterricht erhielt P. im veterlichen Sause, bann kam er in das Gymenasium seiner lutherischen Glaubensverwandten zu Presburg, wo er

unter bem verbienftvollen Rector Benegur feine Stubien vollenbete. 1766 bereifte D. Oberitalien und nahm nach feiner Ruckfehr, mit vielen Renntniffen und Erfahrungen bereichert, in ber faiferl. 21rmee Rriegsbienfte, bie er jedoch, ba fich in ben bamabligen Friedensjahren feine Belegenheit zum Muszeichnen both, balb wieder aufgab und fich in ber Folge ben Runften und Wiffenschaften widmete. Die evangel. Gemein. ben 2. C. im Deffher Comitate mabiten ibn barauf, feinen Ginfichten vertrauend, ju ihrem Geniorial = Infpector, welches Umt D. mit Treue und Bemiffenhaftigkeit, fo wie jum wefentlichen Rugen ber Gemeinden, bie unter feiner Aufficht ftanden, verwaltete. Er ftubirte im Bufammen= hange eben bamit, auf bas eifrigfte bie theologifden Biffenschaften, über welche er fich in gelehrte mundliche wie fdriftliche Erörterungen einließ und felbft ein öffentliches Muftreten barin nicht ichenen burfte. Debftber beschäftigte er fich auch noch vorzüglich mit bem Studium ber Erziehungswiffenschaften, ber Raturgefdichte, Dtonomie, Landbaufunft und Botanit, in welchen Sachern er fich burdaus gediegene Renntniffe aneignete; auch fand er mit vielen großen Deonomen und Artiften Deutsch. lands, g. B. mit Dicolai, Riem u. 21., in freundschaftlichen Berhaltniffen und mar thatiges Mitglied ber Leipziger beonom. Gefellichaft. Raifer Jofeph II., welcher P.'s Berdienfte und Leiftungen nach Burben fcatte, erbob ibn 1782 jugleich mit feinem alteren Bruber, Labislaus D., einem ausgezeichneten ungar. Staatsmanne, fammt ber ehelichen Descendeng, in den Frenherrenftanb, woben fich ber bamabis fon 400jabrige Ubel ber Impetranten urtundlich fund gab; berfelbe ftreng prufende Monarch ernannte ibn 1785 jum Oberftubientirector bes Pregburger Literarbegirts, 1787 jum Titular : Dbergefpan bes Barfer, gleichwie fpater ju jenem bes Bomorer Comitats; in berfelben Beit follte ibm auch die Locumtenential = Rathsftelle ben ber oberften gandesbehörde gu Theil werben, welche Burbe jedoch P. aus Rucksichten, die ihn feine Stellung ju beachten bieß, ablebnte. Rach ber Bieberherstellung bes Status quo ber ungar. Constitution 1790 murbe D. jedoch auf die ehrens vollfte Beife feines Studiendirectorates wieder enthoben, ber Sof gab ibm feine Bufriedenbeit über feine rubmlich vermaltete 2lmtsführung gu ertennen und verficherte ibn ber ferneren Bedachtnahme ben Vertheilung ber hoheren Staatsamter. Go wurde D. auch burch ben bamabligen Raifer und Konig & e o pold II. jum wirklichen Obergefpan bes ihm fcon fruber bem Titel nach verliebenen Bomorer Comitats ernannt; fpater ber Canbibatur gur Reichskronbutberfielle gewurdigt und 1808 jum geb. Rath erhoben. Geine Glaubensgenoffen übertrugen ibm in einem ju De ft b gehaltenen General : Convente bes Jahres 1810 bie Beneral : Inspectorstelle ber evangel. Ochulen in Ungarn. Geit langerer Beit brachte D. feine Duge, ben übrigens eifriger, felbft mit Mufopferungen verbundener Führung bes ibm jugewiesenen Staatsbienftes, in filler Rube und Burudgezogenheit auf feinem Canbaute Atfa ju, wo er, ben feinem feinen regen Ginn fur fcone Bartentunft, die Lage und Ortlichfeit ber icon vorhandenen romantifden Begend mobi berückfich: tigend, gang im Beifte berfelben mannigfache Berfconerungen anbrachte; gleichwie D. in Allem Beift und Geele bervorbob, fo waren es auch bier

mit rubigem Forfderblid und ebler Phantaffe gebachte ibealifde Beifen, mit benen er ber Ratur, auf ibre gegebenen Binte achtenb, nur gleichfam ju Gulfe tam, Die ericheinenden Mangel und Lucken ergangte, ben natürlichen Bufammenbang burch gut gewählte Ilbergange berftellte und ben Bermeibung alles außern Pruntes ober ber auch im Gartenwefen nicht ungewöhnlichen Coquetterie, nur ein barmonifches Ganges, ein Bild in allen feinen Theilen wohl berechnet und jufammenhangend berguftellen ftrebte, und nur allein im Bunde mit der Ratur ibr Beredfungswert vollbrachte; erotische Solger, worunter besonders ein paar schöne, in feiner Zeit feltene Salisburica (Guingho biloba) wurden burch ibn verfdrieben und mit großem Borbedacht un bie angemeffenften Stel-Ien gepflangt, um auch botanifches Intereffe in Die Gartenanlagen bineinzulegen. - Dem englischen Elegiendichter Ebuard Doung murbe in einer ebel und einfach angelegten Rirchenruine, umgeben von einem fcwermuthigen Bichtenbain , ein finniges Denkmal gestellt. - Der Dbftbaumgucht mandte D. eine befondere Reigung und Aufmertfamteit ju, und bereicherte feine und ber Umgegend Garten mit ben ebelften Dbftforten, welche ibm burch ben Bertebr mit ben vorzuglichften beutfchen Pomologen zu Theil geworben maren. Ebenfo ließ er auch Beinreben aus warmeren Begenden tommen, die er bier anpflangte und bamit ben einheimischen Beinbau verbefferte. Mit bemfelben Gifer mar D. auch auf Berbefferung ber Candwirthicaft bedacht, teine einzige Erfindung ber Deonomie entging feinen Blicken, vorzüglich richtete er feine Aufmerkfamkeit auf die Candwirthicaftekunde ber Englander, mit beren neuen, otonomifc rechnifden Erfindungen er fich auf bas genauefte befannt machte und manche zwechmäßige berfelben auf bem zu feinem Mufenthalt gewählten Bute in Unwendung brachte, wie er denn überhaupt ein leibenschaftlicher Berehrer englischer Runft und Biffenschaft mar. Much befaß D. nebft einem Borrath mohl birigirten, logifch verarbeiteten Biffens, fcabbare und febr richtige Oprachtenntniffe; außer Deutsch, Ungarifd, Glowatifd, Lateinifd, in welchen Gprachen er es jum Puris. mus brachte, verftand er auch Frangofifch, Englisch und Stalienifch aus bem Grunde. Die hervorftechenbften Buge feines burchaus vortrefflichen Charafters aber maren: Unbeschräntte Bigbegierbe, unermubete Thatigfeit und raftlofes, mit bem Ocharffinne feines tiefen Forfchergeiftes genau verbundenes Bemuben nach immer boberer Bolltommenbeit, als Menich zeichneten ihn Gute und Sumanitat gegen Jebermann, Uch. tung und Sochichatung bes Berbienftes, Muth und Entichloffenbeit, Berachtung gegen alles fabe und gefunftelte Befen, - als Staats. beamten : Unparteplichfeit, Gewiffenhaftigfeit, ftrenger Pflichteifer, Ernft und Burbe in feinem Benehmen, aus. Er ftarb auf feinem Gute Atfa ben 29. Gept. 1811; Die Achtung aller Reblichgefinnten folgte ibm ins Grab. Ubrigens binterließ P. ungeachtet feiner großen literaris ichen Renntniffe und Bilbung, außer feinen amtlichen Musarbeitungen fein einziges gebrucktes Bert. Bohl aber brachte er in feinen Mußeftunben manche Frucht feiner Refferion ju Papier und es murbe fich in feinem fdriftlichen Nachlaffe mobl Manches finden, mas ber Beröffentlichung murbig ware. Die von ibm angelegte Bibliothet mar encoflopabifch ums

faffend und bandereich. — Gein Sohn Siegmund Frend. v. D., in Bien privatistrend, ein sehr wiffenschaftlicher, fein gebildeter Mann, ift einer ber gelehrtesten, geistreichsten und geschmackvollften Pflangenkenner. Mit Enthusiasmus und voller Thatigkeit widmet er sich der Botanik im höheren, ebleren Sinne, philosophisch und mit siegendem Talente, kein pecuniares Opfer scheuend. Seine herrliche Schöpfung, nahmlich sein Garten in hetzendorf nacht W i en zeugt unter Und bern davon. Entschiedene Berdienste hat derselbe um die Blumen- und Pflangen-Ausstrellung in Wien (f. d.), deren Leitung er sich unterzgogen.

Profecco, Dorf im illyr. Ruftenlande, im Triefter flabtifchen Frengebiethe, mit 550 Ginwohnern, die den bekannten vortrefflichen Bein bauen, war icon den Ulten bekannt. Plinius nennt es Pucinum, die Griechen Piktanon. Livia, Augu fis Gemahlinn, foll diesem

Beine ihr bobes Alter ju verbanten gehabt baben.

Prognits (Profinit), mabr. Stadt im Olmuger Rreife, ein wohlgebauter, nabrhafter Ort im Sannakenlande, an ber Poststraße von Olmus nach Brunn, bat 810 Saufer, 7,000 Einwohner (worunter 1,500 Juben), eine Tuch = und Casimirfabrik, bey 40 Branntwein = und Rosogliobrennerepen, viele Leinweher zu. Die barmherzigen Brüder besthen hier ein Kloster und ein Spital. Die Einwohner treiben vorzüglichen Spargelbau und Gansezucht. Dier sind die farkften Kornmarkte Mahrens.

Protestanten, f. Afatholifen.

Protomedicus, ift in Ofterreich ber Titel jener mit ber Oberaufsicht über bas Medicinalwesen in jeder Proving beauftragten Arte, welche zugleich Rathe und Referenten ben den Gubernien und Landestregierungen sind. Der jeweilige Director der medicin. Studien an der Biener Universität (gegenwartig Undreas Frenh. v. Stifft) ift zugleich P. aller k. k. Erbstaaten.

Provinzen (Provincie), im sombard. venetian. Königreiche so viel wie Kreise. In jeder dieser D. befindet sich eine Provinzial De-legation und Provinzial : Congregation. Die P. in der Combardie sind folgende: Bergamo, Brestia, Como, Cremona, Lodi und Crema, Mailand, Mantua, Pavia, Sondrio; im Benestianischen: Belluno, Friaul, Padua, Rovigo, Treviso,

Benedig, Berona, Bicenga.

Provinzial - Congregation, ist für jede Provinz des lombard. venetian. Königreiches zusammengesetzt und hat den Sig in der Hauptstadt derselben. Sie besteht aus einem Prasidenten, 2-4 Deputirren aus der Classe der adeligen Besiger, eben so vielen aus der Classe der nicht adeligen Besiger und aus einem Deputirten der betreffenden Provinzial - Jauptstadt; endlich aus einem Referenten. In der Provinz Ere mon a sendet auch die königl. Stadt Casal - Maggiore; in der Provinz Bob und Erema die königl. Stadt Casal Erema; in der Provinz Bicenza die königl. Stadt Bassant für en provinzial - Dauptstadt einen Deputirten zur P. - C. — Die Deputirten zu den P. - C. en besschäftigen sich mit den Steuersachen der Provinz, der ökonom. Vers

waltung ber Stabte und Gemeinben, ben Baffer, und Strafenbauten, insofern fie ber Proving und nicht bem Cande obliegen, und ben öffentlichen Boblithätigkeitet : 2inftalten. Bergl. Central-Congregation und Delegation en.

Provinzial = Staatsbuchhaltungen, f. General . Rech.

nunge Directorium.

Provinzial : Szifzek (Alt : Szifzek); croat. Dorf im Agramer Comitat, am Einflusse ber Kulpa in die Save, hat ein festes
Schloß meldes bem Agramer Domcapitel gehört. Der Ort ist unregelsmäßig und auf unebenem Boben gebaut, hat 89 häuser und 802 Einwohner. Ein herrlicher Damm, noch kömerwert, führt in den Ort und
allenthalben sieht man Saulentrummer, Quaderstüde, Sarkophage ze.
umberliegen. P. S. ist zeiner Lage wegen ein bebeutender Jandelsplaß;
besonders wird zu Wasser viel Getreide aus Slavonien und bem Banate
in die obern, weniger fruchtbaren Gegenden gebracht; baher werden
bier und zu Tafzen vacz auch viele Schisse gebaut, wozu das Holz

meiftens aus bem türfifchen Gebiethe bezogen wird.

Prorenus a Sudetis, Simon, zu Bubechowit in Bohmen geboren, studirte zu Frankfurt an der Oder unter Jacob Brandt, dann zu Bittenberg unter Philipp Melanchthon die frepen Kunke, wurde dann der Rechte Doctor und Professor auf der hohen Schule zu Prag. Er war ein berühmter Rechtsgelehrter. Er wurde 1576 als Uppellationstrath auf der Doctorbank installirt und starb 1576. Bon ihm haben wir: Ducum et Regum Bohemiae series carmine heroico descripta, Wittenberg 1556. — Er war auch Mitglied der Gesandtschaft, welche bie bohm. Stände nach Polen verordneten und der im 14. Jahrhunderte berühmten Literaturgesellschaft, welche unter dem Nahmen Sodalitas litterata nicht nur zu Prag, sondern auch in Böhmen, Mähren, Ungarn und Slavonien sich ausbreitete.

Druth, Fluß in Galizien, ber viele Überschwemmungen veranslaßt, hat feine Quellen in ben Karpathen bes Stanislawower Kreifes, am Somoliberge hinter Mikulifzyn und fließt in einer Strecke von 7 Mellen nörblich, bann biflich. Bon bem Puncte, wo er bie Bukowina ganzlichwerlaft, bilbet er feit bem Bukarester Frieden von 1812 nach seiner ganzen Lange bie Granze zwischen ber turbischen und ruffischen Moldau.

Przempfl (Przemislas), erfter Fürst von Böhmen, ber Legenbe nach ein Bauersmann, ben die Fürstinn Libussa um 632 ehelicite und auf den Thron-ethol. Die Urt seiner Bahl wird auf folgende Urt erzählt: Als die böhm. Stande die jungfräuliche Fürstinn dringend um die Bahl eines Garten bestürmten, that Libussa, die in dem Rufe bes Bestiges geheimer Bunderkräfte stand, den Ausspruch, daß derjenige, welcher von 4 ausgeschickten hosherren zu einer bestimmten Stunde auf freyem Felde, auf eisernem Tische speisend, gefunden werden wurde, ihr Gatte werden solle. Diese fanden denn auch auf frisch geackertem Felde den Landmann P. auf umgestürztem Pfluge fein frugales Mittagmahl verzehrend. Er wurde sogleich mit fürst. Ehrenbezeigungen begrüßt, in die Stadt geführt und mit Libussa vermählt. Er gab den Böhmen mehrere sehr zweckmäßige Gesehe, seine Nachsommen beherrschen Böh

men burch lange Beit als Herzoge und Könige und ber Stamm ber Przempfliden erlosch erst 1305 mit Wenzel V., worauf Johann von Luxemburg burch Heprath die Krone erhielt und sie aufseine

Nachfolger vererbte.

Przemyst, galig. afte, ziemlich wohlgebaute königl. Kreisstabt im Przemysler Kreise, am rechten lifer bes Flusses San, über welchen eine ganz gebecte Brücke von 84 Klaftern im Lichten führt, mit 3 Pfeilern von Quadersteinen im Flusse, beren einer im Senktasten und 2 auf Piloten und Rost bergeftellt wurden, — eine ber schönken Brüschen der Monarchie und die schönke in Galizien. Die Stadt ist ummauert, hat meistens enge Gäßchen und gothische Kirchen, und auf bem anstoßenden Berge sieht man noch überreste eines alten Schlosses. P. hat in 266 Sausen 4,000 Einw., worunter 2,460 Juden, ist der Sie eines lateinisch zatholischen und eines griechisch unirten Bisthums, hat eine theologische und philosophische Lehranstalt, ein Gymnasium, eine Kreishauptschule, ein Benedictiner-Nonnenkloster mit Mäbchenschule, ein Militär-Knaben- Erziehungshaus und ein Stadtspital.

Przemysler Rreis, in Galizien, ist vom Bolfiewer, Lemberger, Samborer, Sanoker und Rzefzower Kreise eingeschlossen und von einem kleinen Theile bes rufifchen Königreiches Polen begränzt. Er begreift 99% geograph. Q. M. mit 223,000 Bewohnern in 5 Stadten, 12 Märtten und 372 Dörfern. Die Landwirthschaft macht ben Sauptnahrungszweig der Einwohner auß und wird durch ben größtentheils fruchtbaren Boben sehr beförbert. Der Boben des Kreises ift eben, wird durch ben Kluß San bewässer und bringt Korn, Kartoffeln, Klachs und Sanf

bervor.

Przestin, bohm. Stabtden im Rlattauer Rreife, am Flüßchen Uslama, gablt 1,623 Einw., welche Lohgerberen und Borftenhandel treiben.

Przeworek, galiz. Stadt im Rzeszower Kreife, am flufichen Miczta, eine ber unansehnlichsten Stadte bes Landes, mit 2,950 Einw., hat ein Schloft, eine Domkirche, Propstey, seit 1785 ein Roster ber barmberzigen Schwestern mit Krankenspital, eine Mödchenschule und Heine Erziehungsanstalt für arme Baisen. Die Einwohner weben Leinwahd und Drillich.

Przibram, bohm. tonigl. Bergstadt im Berauner Rreife, an ber Littamta, mit 3,970 Einw., hat ein Schloff, eine Dechantlirche, ein Oberbergamt und Berggericht, und wichtige Gilber- und Blepbergwerte. In ter Nahe ist ter Przibramer heilige Berg, mit berühmter Bablfahrtefirche, zu welchem ein bebeckter, mit 418 Stufen versebener

Bang führt.

Przichowsky, Unt. Peter Graf v., Freyherr v. Przichowig, Erzbischof zu Prag, geb. Rath, bes St. Stephon- Orebens Großtreuz, bes Königreiche Bohmen Primas und bes Königreiches Ungarn Pralat, war zu Schwe if in g in Böhmen am. 28. Aug. 1707 geboren. Nach zuruckgelegten Studien erhielt er die Doctorwurde ber Theologie-zu Rom, ward barauf Caplan und bann Dechant zu Sobotka in Böhmen. hierauf ward er Domherr an der Metropolie

tanfirde ju Prag, und mar mehrere Jahre Confiftorialrath, und fobann Dombechant ben Allerheiligen in Prag. Um 4. April 1753 murbe er Dombechant, und am 21. Cept. besf. 3. Bifchof ju Roniggrag. Die Raiferinn Maria Therefia ernannte ibn bierauf 1755 jum Coad= jutor und Dachfolger im Prager Ergbisthume, welches er ten 26. Oct. 1763 antrat. Er mar einer ber alteften Priefter im Ronigreiche Bobmen, benn icon 1781 feperte er feine zwente Primig. 1791 fronte er den Raifer Leopold II. jum Konig und bie Raiferinn Maria Ludovica jur Koniginn von Bohmen, fo wie 1792 den Raifer Frang und bie Raiferinn Maria Therefia. Er ftarb im nachften Jahre 1793 am

14. April ju Prag.

Dubitichfa, Grang, Dr. ber Philosophie, Siftoriograph bes Konigreichs Bobmen und Genior ber philosophischen Sacultat an ber boben Schule ju Prag, war geboren ben 19. Muguft 1722 ju Roms motau in Bohmen, wo er feine Studien begann, 1739 in ben Jes fuiten = Orden trat, und fich bann nach Drag begab, wo er nach Huflofung bes Ordens obige gelehrte Stelle erhielt, die er bis ju feinem Tod am 5. Juny 1807, thatig und lobenewerth befleibete. Er gab im Drucke beraus: Series chronologica rerum slavo-bohemicarum, Prag 1768, vermehrt, Wien 1769. - Chronologische Geschichte Bohmens, 6 Thie. in 10 Bben. mit Rupf, eb. 1770-1801 (unvollendet). Much lies ferte er mehrere gefcatte Beptrage jur Gefchichte ber Glaven, bie von der fürftl. Jablanomsti'fden gelehrten Gefellichaft ju Leinzig gefront murben.

Puchaim, Joh. Chriftoph Graf.v., Erbtruchfeg in Ofterreich unter und ob ber Enns, faiferl. gebeim. Rath, Belbmarical, Biceprafibent bes Soffriegerathes, Ritter bes golbenen Blieges, mar geboren 1615. Bon frubfter Jugend an tiente er in ten oftert. Beeren, und erwarb fich burch ruhmliches Berhalten balb bie Generalswurde. Das vereinigte offerr. und fechfifde Beer, welches MItenburg genommen, und bie Edweten von ter Belagerung Fren berg's weggetrieben batte, erlitt ben Delnit in Bobmen (1639) eine Rieberlage; D. gerieth baben in fdwedische Gefangenschaft. - Dach feiner Befregung (1644) wurde er gegen Rafo can abgefdict. Er führte nicht mehr als 8,000 Deutsche, und fand auch in Ungarn bie Berftarfung nicht, auf Die er rechnete; boch wirtte feine Unnaberung fo viel, tag Ratocav fich auf Rafcau gurudwarf, und bie Bergftabte verließ. Ingwifden ructe ber Relbmaricall Gote mit neuen Eruppen nach. Mun batte D. mit 2,000 Pferden eine Recognoscirung vorzunehmen, moben er von 600 Ra focz p'ichen Goldaten und 2,000 Grang-Surfen überfallen murbe, fich aber bennoch nach einem fünfflundigen Gefechte burchichlug, und mit 6 eroberten gabnen jurudtam. Mus tem Lager von Genber b ging er einem feindlichen Transport entgegen, folug ben To ba bie Begleitung von 4,000 Pferden jurud, und bemachtigte fich eines febr betrachtlichen Borrathes von Lebensmitteln, an benen man im Lager Mangel batte. Mittlerweile mar ibm auch die Commantantenftelle von Co. morn übertragen worden. - In Offerreich nahm D. ben Edweden bie von ibnen befetten Ctabte Rrems und Rorneuburg meg; bie

Belagerung von Iglau aber hatte er so nachrücklich betrieben, baß ber Feind (1647) sich ohne Bedingungen ergeben mußte. — In bem für die Geschichte der Belagerungen so benkwürdigen Falle, wo die Schweben (1648) die Kleinseite von Prag inne hatten, und von den Kaiserlichen nur durch Fluß und Brücke geschieden waren, warf sich P. mit 2,000 Mann Cavallerie, mit denen er bereits auf dem Wege nach Schlessen war, in die bedrängte Altistadt jurück, wodurch ihre Vertheibigungskräfte ansehnlich vermehrt wurden. Nun konnten seine 2,000 Pferde in die Länge nicht mehr verpsiegt werden. Er zog aus, um Lebensmittel in die Stadt zu bringen, und ein anrückendes Hüssecorps an sich zu zierhen; allein hier gerieth er mit seinen Reitern unter den Feind, und in Gefangenschaft, aber Prag blieb gerettet. P. hatte viel dazu hin getragen. — Der jetzt zu Stande gekommene westphälische Friede setze ihn in Freyheit; P. machte auch als Viceprässent des Holftregsrathes seine letzten Lebensjadre noch verdienstlich; er starb als solcher 1657.

Duchmayr, Ant. Jaroslaw, verdienftvoller flavif ber Gprad. forfder, mar geboren ben 22. Jan. 1769 ju Moldautein in Bob. men. Rach einer guten Erziehung im vaterlichen Saufe und erhaltenen erften Unterrichte in ber Stadticule feines Geburtsortes fam D. in bas Symnasium ju Budweis, wo er bie humanitatswiffenschaften ftubirte. Die philosophischen Studien legte er an ber Universitat ju Prag jurud. Schon frubzeitig bewies er offenen und gebilbeten Ginn fur claffifche Literatur, und beschäftigte fich neben seinen eifrig betriebenen Stubien als leidenschaftlicher Forfcher aller flavifchen Dialecte hauptfachlich mit feiner Mutterfprache, woben ber murdige Dobrowsky und Frang Fauftin Prochasta feine Borbilder maren, benen er rubmlich nachstrebte. Dach Bollendung ber philosophischen Studien entschloß fich D. in ben geiftlichen Stand zu treten, 1795 mart er zum Priefter geweibt, und bald barauf mard ibm bas Umt eines Geelforgers ju Eifche im Praciner Rreife ju Ebeil, wo er burch feine Freundlichkeit, Milbe, fo wie burch feine bellen Ginfichten allgemeine Liebe und Soch. achtung erwarb. 1797 murbe er nach Prachatit auf bas fürftlich Odmargenberg'iche Patronat überfett, von ba folgte er in furger Beit bem Rufe Diefes Fürften nach Mugegb, bann nach Binowis und Citolib, 1806 endlich erhielt er burch ben Grafen Joachim von Sternberg, beffen Patronatspfarre ju Rabnit, welche Grelle P. burch 14 Jahre bis an feinen Tob mit ber thatigften Bermendung verwaltete, und feine übrige Dufe ben Forfdungen ber czechifden Graden mit Gifer und vielem Erfolge widmete. Er farb mabrend feines Aufenthaltes ju Prag ben 29. Gept. 1820, von Maen, die ibn fannten, innig betrauert. Im Drucke maren von ihm in bobmifcher Gprade erschienen: Bebichte, 5 Bbe. Prag 1795-1814, beren anerkannter Berth baburch noch gesteigert marb, baf ber Borrath fast aller Eremplare bes erften Bandes gleich nach ber Drucklegung zufällig ein Raub der Flammen wurde. - Ruffifche Grammatit, berausgegeben von 2B. Santa, Prag 1820. - Grammatit und Borterbuch ber Bigeunersprache, eb. 1821 1. Thi., berausgegeben von Jof. Dobromsty, 2. Ebl. ein Reimworterbuch enthaltend, berausgegeben von U. Seblaczet, Pilsen 1824. — Un Übersetzungen: in die bohm. Sprache liefette P.: Montesquieu's temple de Gnide, Prag 1804, dann Graf Casp. Sternbergs Ubhandlung über Pflanzenkunde in Böhmen, eb. 1818. Im Manuscript hinterließ P. die Vergleichung der böhm. mit der pelnischen Sprache, dann: Neue Gedichte.

Pucho (Puchow), ungar. Marktfleden im Trencfiner Comitat an ber Bag, auf welcher wegen verborgener Klippen die Schifffahrt etwas gefährlich ift. Der Ort ist wegen feiner Luchfabrikation berühmt und hat 3,000 Einwohner, eine kathol. Rirche und eine Spnogoge.

Pudlein, einer von den 16 Zipfer Kronfleden im Zipfer Comitat Ungarns, am Fluffe Poprad, hat Mauern und Balle, 2,150 Einwohner, ein Schloß, eine Rirche, ein Piariften-Collegium mit Gymnafium, eine Sauptschule und einen Gefundbrunnen. Die Einwohner find Deutsche und Polen, welche Sanfbau und Leinöhlbereitung treiben. Bor

der Stadt ift die Ballfahrtscapelle St. Unna.

Duell, Philipp Merius, murde ju Bogen den 26. Mav 1728 geboren, ftubirte ju Innebrud mit vorzüglichem Fortgange, und trat nach Bollendung des philosophischen Curfes 1746 ju Reuftift in ben Orden der regulirten Chorherrn des beil. Muguftin. Er borte da die Theologie, ward 1751 Priester, und war dann durch einige Jahre Cooperator in ben benden Pfarren feines Stiftes, ju Riens und Pfalzen mit guter Verwendung. Gpater wurden ihm im Stifte nach und nach die Umter des Bibliothekars, des Novigenmeiftere und des Capitel= fecretars übertragen; nach einiger Beit aber murbe er neuerlich jur -Geelforge auf bem Canbe verwendet, als Curat ju Balfcnofen und zu Ober = Mublenbach, und als Pfarrer zu Riens, zu 21 fling und ju Dag. Gleich Jof. Refch (f. b.) hat auch D. fich die Gefcichte feines Baterlandes jur Debenbeichaftigung burch fein ganges Leben gemacht. Er benütte vor allem bas reichhaltige Archiv feines Stiftes, und alle die Mittheilungen, die er von Refd und andern Brirner Gefdichtsforfdern aus ben bortigen Urdiven und aus ben gemachten Sammlungen erhielt, fpurte auch überall, wohin er tam, alten Urfunden nach, wovon er eine außerordentliche Menge theile in vollständigen Abfdriften, theils in Auszugen fammelte, und war zugleich unermudet im Lefen und Excerpiren gleichzeitiger und anderer bemahrter Ochriftsteller und Berte, worin er Musbeute fur feine Zwecke finden konnte. Geine lite. rarifden Bemühungen waren anfangs gang ber Gefdichte feines Stiftes. gewidmet, als beffen Urbeber er mit Recht ben Bifchof Bartmann von Briren anfab. P. unternahm es, eine umftanbliche Gefchichte Diefes Bifchofs gu fdreiben. Diefe 1765 vollendete Urbeit, deren Sandfdrift vermutblich im Rlofter Deuftift verwahrt wird, gedachte er in der Folge, nachdem er fie nach und nach noch verbeffert baben murbe, durch den Druck bekannt zu machen, was aber nicht geschehen ift. Rur machte er, als ber Gurftbifchof Leopold Maria Graf v. Gpaur 1768 bas Jubilaum feines 50jabrigen Priefterthums feverte, einen Musjug bavon in beutscher Gprache befannt, mit bem Titel: Lebensmandel des feligen Sartmann, Bifchofs ju Briren und Eprol. Mus verfciedenen alten Urtunden, bewährten Odriftstellern und Nachrichten ac.

Briren 1768. Er magte fich bierauf an ein weit grofferes Unternebmen, an eine auf diefelbe Urt ju bearbeitenbe Gefchichte von Eprol, ber er bann bie frenen Stunden feines gangen übrigen Lebens durch mehr als 30 Jahre opferte. Gein Gammeln bebnte er nur bis jum Enbe bes 15. Jahrhunderts aus. Die letten 10 Jahre feines Lebens vermen= bete er neben ber Fortfetjung bes Gammelns bagu, feine Borrathe in ein jusammenhangenbes Werk ju vereinigen. Go entstand ein Manuscript von 4 Folio-Banben. - Es ift gang in lateinischer Sprache abgefaßt, welche bem Berfaffer fur literarifche Urbeiten geläufiger als Die beutsche mar. Ferner brachte er ein reichbaltiges Diplomatarium, eine Sammlung von Ubichriften tyrolifcher alter Urfunden, ju Stande. Gebr aufbellend ift feine Abhandlung : Examen genealogiae Comitum de Andechs et Tyrolis. Er fcicte fie ber durbaperifden Atademie ber Wiffenschaften ein, die ibm bann 1785 bas Diplom eines außerorbentlichen Mitgliedes gufendete. Eine fpatere Abhandlung von D. ift: Beweise aus achten Urfunden, bag bie Grafen von Undechs niemabls Grafen von Eprol, noch minder Bergoge vom beutigen Meran in ber Graffchaft Eprol gewesen find, auch nicht fenn fonnten. Bekanntlich bat feither Frent. v. Sormanr, mit Benütung einer Menge P. unbekannt gebliebener Urkunden und Daten die Gache in ein noch weit belleres Licht gestellt, und gang eigentlich erschöpft, fo, daß Eprols funftiger Geschichtschreiber in diefer fo lange schwierig und verworren gebliebenen Epoche einen gang gebahnten Weg finden wird. - P., ber ben größten Theil feines tlofterlichen Lebens in ber Geelforge auf bem Lande jugebracht batte, trat endlich megen feines boberen Alters, ben abnehmenden Rraften, wieder in fein Stift juruck, wo man feine großen Renntniffe ichatte und feinen gefelligen, immer beitern Umgang liebte. Er war Genior bes Stiftes. Im Dec. 1800 murbe er franklich und ftarb ben 27. Jann. 1801.

Pugang, f. Bakabanya.

Dullna, bobm. Dorf unweit Brur im Gaager Rreife, mertwurdig megen feines Bittermaffers, welches icon feit mehr als 60 Jahren von den Bewohnern der Umgegend, zwar ohne arztliche Unordnung, boch in vielen Fallen mit febr gutem Erfolge als Beilmittel angewendet worden ift. Die Quelle ift febr reich an Baffer, ihre Temperatur ift gleichformig und beträgt am Boben + 7° Reaum. ; das Baffer ift bell und flar, burchfichtig, gelblich von Barbe, mit einem Stich ins Grune, ber Befcmack besfelben ift rein falzigbitter. Es lagt fich gang unveranbert in wohl verschlossenen Flaschen und Krügen in weite Entfernun= gen verfenden, und darin nach ber bisberigen Erfahrung burch 6 Jahre unverandert aufbewahren, ohne irgend einen Bestandtheil und mit ibm etwas von der Besammtheit feiner Beilkrafte ju verlieren. Rach ber ches mifchen Untersuchung bes Prof. Ub olph Pleifcht enthalten 16 Uns gen Dullnaer Mineralmaffers folgende Beftandtheile: Ochmefelfaures Matron 91,81 Gran, - fdwefelf. Talterbe 67,88 Gr., - fdwefelf. Ralferde 2,99 Gr., - falgf. Talferde 15,47 Gr., - toblenf. Talterde 2,25, - toblenf. Ralterbe 1,75. - 100 Rubitzolle diefes Baffers enthalten 6,939 Rubikiolle frene Roblenfaure. - Mus biefen, ben

ber chemifchen Unalpfe gefundenen Beftandtheilen und ihrem Berbaltniffe folgt, bag bas Dullnaer Baffer ein falinifches Bittermaffer gang eigener Urt fen, mit andern Bittermaffern gwar Abnlichfeit babe, aber an wirtfamen Beftandtheilen, an Glauber- und Bitterfal; fie ben weitem übertreffe. In wiefern man im Stande ift, aus ben aufgefun: benen Bestandtheilen bie Beilwirkungen eines Mineralmaffers ju folgern, und im Boraus anjugeben, fo wird nach bem Urtheile ausgegeichneter Urgte bas Bullnaer Mineralmaffer auflofen, bie Ubfonberungen umftimmen und regen, Die übermäßige Ernabrung befdranten. Wegen bes, obwohl nicht febr bedeutenden Roblenfauregebalts, ber innigen Cofung und Bechfelverbindung aller Beftandtheile, megen bes mineralifden Urfprungs wirkt es weit weniger felbft empfindlichere Berbauungsorgane belaftigend, weit weniger Erfchlaffung jurucklaffend und fdmadend als funftliche Galglöfungen. - Größere Rraftigfeit und Eindringlichkeit, wegen bes ungleich großeren Behalts an Glauber- und Bitterfalz zeichnen es booft vortheilhaft vor andern Bittermaffern aus. Diefen ausgezeichneten Beilfraften jufolge ift, Erfahrungen gemäß; vom Dullnaer Mineralwaffer in folgenden Rrantheiten fichere Gulfe gu erwarten: 1) In der gangen Claffe gaftrifder Leiden, fie mogen ibren Urfprung von unverdauten Rabrungsftoffen ober feblerhaften 26fondes rungen haben, als in Saburrale, Gallene, Schleime und Burmjuftanden ber erften Bege, fie mogen fieberlos ober vom Fieber begleitet fenn. - 2) In langwierigen Berichleimungen und Schleimfluffen, nicht nur ber Berbauungsorgane, fonbern auch ber Uthmens- und Barns werkzeuge, in Ochleimbamorrhoiden, in eingewurzelten Ratarrben, foleimigem Ufthma, beginnenber Ochleimfdwindfucht, Blafentatarrb, Stockfonupfen u. bgl. - 3) Ben tragen Gaftenumtrieben und Sto. rungen bes Rreislaufes in ben Unterleibseingeweiben, Unschoppungen, Werstopfungen ber Leber, Milg, bes Lymphe und Drufenfystems und in ben gabireich hierin wurzelnden, meistens langwierigen, Erankhaften Buftanben, als Ochwindel, Ropfichmergen, Samorrboidalantage ober ausgebilbeter Samorrhoibalfrantheit, Gelbfucht, mancherlen Urten von Bafferfucht und Berhaltung ber Catamenien ; in ber Sypochondrie, wenn ihr materielle Urfachen ju Grunde liegen, in ber haufig auf urfprunglichen Störungen ber Berbauungs: und Ernahrungsorgane berubenber Bicht, dronifden Sautausschlagen, in ber Scrophelkrantbeit u. f. m. - 4) Endlich ben ber übermäßigen Beleibtheit, belaftis gendem Bettwerben gur Befdrankung ber wuchernben Bilbung.

Durfchin, mabr. Dorf im Brunner Rreife mit einem vormabis fürftl. Dietrichftein'ichen Ochloffe und 380 Einw., 2 Stunden von Brunn, gegenwartig bem Ergbergog Carl geborig. Es bilbet mit ben Dorfern Radoftis und Tito wis ein befonderes But, unter ber Berwaltung des Umtedirectorate ber erzherzogl. herrichaft Geelowis.

Dulgram, mabr. Dorf im Brunner Rreife an ber Thana, über welche bier eine mertwurdige nach Odweigerart gebedte Brucke führt, bie wegen ber baburch bewirkten fichern Berbindung mit Ofterreich (felbft ben febr bobem Bafferftanbe) febr wichtig ift. 21 \*

Durgstall, bie Grafen. Diefes uralte ritterliche Gefdlecht mar in Eprol, Rrain, Ofterreich, Rarnthen und Stepermark ausgebreitet. Gie follen urfprunglich aus Bosnien eingewandert fenn. Seinrich und Sartwich v. D. ericeinen bereits 1120 als Beugen ben ber Grundung der Benedictiner-Albten Gleint in Ofterreich, und der Erftere 1130 auch als Beuge, wie Bergog Leopold ber Beilige bem Domftifte Galgburg Steuern nachließ. 1240 fommt Runegunde, Tochter Albreche's v. P.; 1287 Ulrich ber Purgftaller in'Ur-funben vor. Beinrich v. P. war 1323 in der Schlacht von Mublborf. 1336-42 erfcheint Bolkmar v. P. aus der Eproler Linie. Deter v. D. mar von 1384-99 26t von Rein. Unter Bergog Ernft bem Gifernen erhielt biefes Gefchlecht bas Bapen ber ausgestorbenen Berren von Graber und ber Gerlachfeine. Morig v. D. erhielt vom Raifer Carl V. Die Berrichaft Reifnit in Rrain pflegweife, bie Berrichaft Rrupp von ben Gerlachsteinen. 1632 erbob Raifer Rerbinand bas Befchlecht ber D. in ben Fregherrnftand. Gallus v. D. mar 1646, ben bem großen Aufgebothe gegen bie Ungarn. Erasmus v. D. war von folder Leibesgeftalt, bag, wie er oft jum Oderze gezeigt, und fein Portrat im Ochloffe Frenenthurn in Rrain noch weiset, ein großer Bod mit aufgerichteten Bornern gwifchen feinen Rufen durchgeben tonnte, und er geladene Wagen mit den Sanden fortjog. Er mar einer von ben Sauptleuten bes berühmten Relbberrn Lagarus Ochwendi. Ubam v. P. focht helbenmuthig in ber Schlacht ben Detrinia; Sans Georg gegen bie Ulefofen, und mit feinen Brubern Carl und Bolf Giegmund im 30jabrigen Rriege. Ferdinand Bilbelm focht in den Feldzügen in Polen, Pommern, Solftein und Ochlegwig. - Gegen 70 Jahre lang maren lauter D. Befehlbbaber ber Urtebufier-Curaffier-Compagnie ju Carlftabt. Carl Beitard focht ben Funftirden und St. Gotthard, und fiel in Elfaß unter Montecucoli. Ein Graf Frang v. D. fiel vor Eperies. Giegm. Friedrich focht gegen die Schweden und Danen, und mar an Riefengroße und Starte feinem Ubnberen Eras mus abnlich; auch er gerbrad Sufeifen, lub 7 erwachfene Derfonen auf feine Schultern und trug 2 Morfer von mehreren Centnern Gewicht eine Treppe binauf. - Sans Ernft Graf v. D., innerofterr. Statthale ter und geb. Rath, erhielt Riegersburg burch feine Gattinn Catha= rina, geb. Grafinn Galler. Gein Gobn Job. Ern ft mar ber lette aus ber ftenerischen Linie, in beffen Rechte Carl Bengel, aus ber bohmifden Linie, trat. - Job. Wengel, Gobn bes Borigen, murde burch feine ausgezeichnete Bilbung und durch feine eblen Gefinnungen in Rath und That ein Bobithater ber Stepermark. Er grundete Die alte Uderbaugefellichaft, ju beren Prafidenten ibn die Raiferinn Da ria Eh er efia 1773 ernannte. Mehrere gelehrte Befellichaften Deutschland's ermablten ibn ju ihrem Mitgliede. Er ftarb ben 4. Nov. 1785. Gein Gobn, Bengel Job. Gottfried, geb. ben 12. Febr. 1773 ju Grat, machte anfangs eine Reife burch Deutschland, wo er mit ben erften Belehrten in Berbindung tam. Er reifte bann nach Danemart, England und Ochottland, wo er feine nachmablige Gattinn, Johanna

na Unna, geborne Baroninn Kransboun, aus bem aften fcottischen Königsgeschlechte tennen lernte und fie bald barauf ebelichte. 1807 wurde er Gubernialrath, und 1809 ben der General:Intendantur der Urmee bes Ergbergogs Johann angestellt; in Pabua gefangen, und burch feine Gattinn von Rapoleon wieder in Freybeit erbethen. Doch feine erfcutterte Gefundbeit führte ibn am 22. Marg 1812 ju Floren; in die Urme bes Todes. Gein einziger Gobn, Bengel Raphael, geb. ben 19. Febr. 1798, fcbied ben 17. 3an. 1814 in ben Urmen feiner Mutter aus biefem Leben. - Sofrath Jof. Ritter v. Sammer lieferte 1821 in einer Prachtausgabe: Denkmahl auf bas Grab ber benben letten Grafen von Purgftall, nebft biographifden Motigen über bie benden Letten diefes nun ausgestorbenen Gefchlechts bezügliche Stellen aus verschiedenen Zeitschriften, und endlich von dem Borletten Briefe über feine Reifen, und von bem Letten Gebichte, profaifche Muffate ac. In jenen fpricht fich ein reiner, philosophischer Berftand und ein großbergiges Gemuth, in diefen Bartheit und Phantafte aus. Die 1835 verftorbene 3 ob anna Unna verwitwete Grafinn v. D. bat bas ftenerm. But und Ochloß Sainfeld im Grager Rreife an ben mit bem graff. Saufe feit Jahren durch innige Freundschaft verbundenen Sofrath v. Sammer burch teftamentarifche Unordnung ju einem Fideicommiß pererbt.

Duffieger, Math., geboren ju Rottenbuch in Oberbayern 1654, lernte die Maleren anfangs ben feinem Berwandten, Mich. D. und fand dann einen Mäcen an bem Freyd. v. Flugi in Meran, ber ihn jur Ausbildung nach Benedig in Carl Loth's Schule schiebte. Er ging sodann nach Rom, nach seiner Rückfunft 1682 ließer fich in Meran nieder und starb daselbst im 80. Jahre seines Alters, 1734. Er malte viele Altarblatter, für Meran (bas hochaltarblatt), für Algund (ben h. Cassian), für Brune ch, Marienberg, Lorenzen, Bogen; Neustift ben Brixen besigt allein 13 Stude von seiner Sand; Wiltau ben h. Dionys Areop., das Altarblatt, die 12 Avostel vorstellend, und eine in die Sobe sehende Mutter Gottes. Er malte auch Porträts, deren einige in Innsbruck sich besinden. Seine Malereyen verrathen eine große Practit und sein Pinsel ist kräftig; Schabe, daß seine Schatten zu sehr nachdunkteln.

Pusterthal und am Lisak, Kreis in Throl, auch Brunecker Kreis genannt, mit einem Areal von 105% geogr. Q. M. und von 104,000 Seelen bewohnt, welche starke Biehzucht betreiben, und 4 Stadte, 6 Marktflecken und 506 Dörfer bewohnen. Der Kreis hat ein ziemlich mildes Clima, hohe Gebirge und wird von den Bluffen Rienz, Ifel, Eisak, Drave zc. bewässert. Producte sind: Korn, Flachs,

Solz, viel Gifen, Robalt, Arfenik, Rryftalle.

Pyrawart f. Groß-Pirawart.
Pyrker v. Selfo. Kor, Joh. Ladislaus, Patriard, Erzbifchof von Erlau, Ritter bes Ordens bes eifernen Krone 1. Claffe,
k. k. wirkl. geb. Rath, Erbobergespan bes vereinigten Bevefer- und äußeren Solnoker Comitats, Ehrenmitglied der k. k. Akademie der bilbenden Kunfte in Bien, des Athenaums in Venedig, bann mehrerer Aka-

bemien und gelehrten Gefellichaften, ift geb. ben 2. Dov. 1772 ju Langb in ber Stublweißenburger Befpanicaft Ungarns. Gein Bater war Buteverwalter bafelbft und ließihm eine fehr gute Erziehung angebeis ben. 1780 tam D. nach Stubl weißen burg, befuchte dafelbft die Eles mentariculen und ftubirte auch die Sumaniora, barauf borte er in ber Akademie gu Funfkirchen bie philosophischen Borlefungen. 11m, bem Billen feiner Altern gemaß, fich ber öffentlichen Gefchaftslaufbabn gu widmen, ging er nach Dfen; ba fich aber feine Unftellung verzogerte, ftubirte er fleifig bie beutiche, italienische und frangefische Gprache und erhielt 1792 bie Stelle eines Secretars ben einem Grafen in Dalermo. Er fchiffte fich ju Benedig nach Palermo ein, tam jedoch nach wenigen Monathen auf einem Schiffe wieder nach Benebig gurud. (Die in manchen feiner Biographien vortommenbe Beschichte feiner Befangenschaft zu Algier und romanhaften Befrenung ift ganglich ungegrundet.) Bon Benedig reifte P. nach Bien, wo er fich dem geiftlichen Stande widmete und 1792 in bem Stifte Lilienfeld in ben Orden ber Ciftercienfer trat. In bem bifcofl. Geminar ju St. Polten ftubirte D. die Theologie und machte fich bafelbit die griechische und englifche Oprache, nebit ben Unfangegrunden ber bebraifchen eigen. 1796 wurde er jum Priefter geweiht und bereitete fich fcon jur Profeffur bes Bibelftudiums vor, als ibm 1798 ber bamablige 21bt bie Leitung ber Stiftsokonomie, fo wie fpater bie ber Stiftskanglen und bes Balbamtes auftrug, wodurch D. fo viel beschäftigt mar, daß ibm gu feiner literarifden Thatigfeit, wogu er fich von frubefter Jugend an bingezogen fublte, wenig Beit übrig blieb. 1807 erhielt P. Die Stiftspfarre Eirnit unweit Bilienfeld, 1811 aber murbe er bereits wieder als Prior in das Stift berufen und erhielt icon das folgende Jahr nach dem Tote bes Abtes in ber Capitelmabl einstimmig beffen Stelle. 1818 ertheilte ihm Raifer Frang bas erledigte Bisthum Bips in Ungarn, 1820 ernannte ibn ber Monard jum Patriarden von Benedig, mit welcher Burde auch 1821 die eines geh. Rathes verbunden wurde. 1827 erhielt P. vom Raifer bas erledigte Erzbisthum Erlau und die bamit verbundene Erbobergefpansmurbe ber Bevefer und außern Szolnoker Befpanicaft, welche bobe Stellen er noch gegenwartig befleibet. 1832 begann D. ben Bau ber neuen Cathebraffirche in Erlau, welchen er feitbem mit vielen Roften auf bas prachtvollfte ins Werk gefett. - In feinem literarifchen Birten machte fich D. bauptfachlich jur gewagten Aufgabe, im Geifte Somer's ein felbftftanbiges beutsches Epos ju grunden; die Form besfelben bat er auch glucklich aufgefaßt. D.'s im Drucke erschienene Berte find: Tunifias, ein Belbengebicht (welches die abenteuerliche, fo graßlich verungludte, Erpedition Carl's V. nach Tunis, in 12 Gefangen, . jum Gegenstande bat.) Wien, in 3 Musgaben 1818-20 und 1826, wurbe auch von Malipiero in italienischer Übersetung (Benedig 1827) berausgegeben. - Perlen ber beiligen Borgeit, biblifchepifche Gebichte, Dfen 1821, 2. Huft., Wien 1826; ital. Uberfetung, Bredcia 1824; ungar., Ofen 1830. Lateinisch lieferte Det. Goletti eine ber Eleineren epischen Dichtungen P.'e (Eliadis libri III. Treviso 1834). --Rudolfias (oder Rudolph's von Sabsburg Thaten) in 12 Gefängen (fein

zweptes großes Epos, worin Drahomirens Geist bie Rolle ber Remesis spielt). Wien 1824, 2. Auft. eb. 1827. Außerdem gab P. noch als Abt von Lilienfeld, Santhaler's (f. b.) werthvolles Manusscript: Recensus diplomatico-genealogicus Archivi Campililiensis in 2 Folio-Banden heraus. P.'s literarische Arbeiten erscheinen nun zu Stuttgart in einer Gesammtausgabe. — Große Verbeitenste erwarb sich dieser Präsat durch zwecknäßige Einrichtungen in Unterricht und Erzeiehung, Kirchenzucht und Entwicklung ausgezeichneter Talente, besons bers unter den jungen Geistlichen, so wies auch durch anderweitige Unsterstützung für Kunst und Wissenschaft.

Pyrn (Pirn), stepermärk. Dorf im Jubenburger Rreise, an ber öfterr. Grange, am Fuße bes Pyrnberges und an ber Pyrnklause, mt mehreren Eisenwerkstätten, nahmentlich einem Sochosen (Blabhaus), in welchem ben einem Kohlenbedarse von 12,000 Borbernberger Faß ib'er 4,000 Etr. Eisen erzeugt werben; einem bazu gehörigem hammerwerke, bas 1,000 Etr. Stahl, Mode und Grobeisen in Stepermark, Oberösterreich und Böhmen absetz; einer kleinen Robrichmiebe, bie Scheibenröhre, Jägerstugen, Schrotstugen und Pistolenläuse nach verschiebenen Provinzen verkauft und einer Hackenschmiebe, beren Ubsat

nach Eprol und Bayern verführt wird.

## D.

Quadal, Mart. Serd., geschätter Thiermaler, war ben 28. Dct. 1736 ju Diemtichit ben Rojetein in Mabren geboren, ftubirte die Runft in Deutschland, befuchte bann England, Frankreich und Italien, lebte durch einige Zeit in Wien, ging 1797 nach Deters= burg, febrte aber 1804 wieder nach Condon und 1806 nach Deters= burg gurud, wo er auch bald barauf ben 11. Jann. 1808 in guten Bermogensumftanden ftarb. Die meiften feiner Berte befinden fich in England und Rugland. Die vorzüglichften befannten Berte Q.'s find : Die Wiener Utabemie ber bilb. Runfte mit ben Portraits aller bamabl. Wiener akad. Kunftler. (In schwarzer Kunst geschabt von 3. Jacobé, großes Blatt in Querfolio.) - Das Lager ben Mintenborf. - Ein Knabe mit Sunden, befand fich in ber Sunczowsty'fchen Bemalbefamme lung in Bien. - Rlopftoch's Portrait. - Tiger, Cowen und andere Thierftude. Ben ber Runftausstellung in Detersburg 1804 maren von ibm ju feben: Raifer Mlexand er ju Pferde, fein eigenes Bilb= nif, zwen Bauernftude, Diana. Q. war auch Rupferftecher und gab in Condon Thierftudien nach ber Matur in 10 Blattern beraus.

Quadrio, Franz Xav., großer Literator, geb. ju Ponte in ber Landschaft Veltlin 1695. Er kam früh in vie Schule ber Jesuiten ju Bredcia, welche ibn zu behalten suchten. Er gab ihren Bunschen nach und that in diesem Orden sein Gelübbe. Nachdem er ben 30 Jahere barin zugebracht hatte, dispensirte ibn sein großer Gönner Papst Benedict XV., worauf er Bibliothekar ben dem mailandischen Gu-

bernator Marquis Pallavicini murde, und zu Mailand 1756 starb. Fast alle gelehrten italienischen Institute hatten ihn zum Mitglied ans genommen. Er erwarb sich große literarische Celebrität durch folgende zwen Werke: Della storia et della ragione d'ogni poesia, 5 Bbe., Bos logna, 1739—46. — Dissertazioni critico-storiche intorno alla Rezia di quà dalle alpi, oggi detta Valtelina, 3 Bbe., Maisand 1755.

Quarin, Jof. Greyb. v., Dr. ber Urgnenfunde, f. f. Leibargt, vieler gelehrter Gefellichaften Mitglied und einer berberühmteften Urate Bien's, murbe bafelbft ben 19. Dov. 1733 geboren. Bereits in feinem 15. Jahre erhielt er die Burde eines Doctors ber Philosophie, und fand an bem Leibargte ber Raiferinn Maria Therefia, van Gwieten einen Gonner und Befcuter. Muf die Aufmunterung besfelben, fich bem Lebrfache ju widmen, hielt er icon 1754 öffentliche Borlefungen über die Unatomie an der Wiener Universität. 4 Jahre fpater wurbe er auf @ wieten's Borichlag von ber Raiferinn jum Regierungeras the und Referenten über bas Ganitatsmefen ben ber nieberofterreichischen Landebregierung ernannt. Durch mehrere feiner Schriften murbe er auch bem Mustande vortheilhaft bekannt, und feine mehrmabligen Reifen burch Deutschland, Frankreich, England und Solland erweiterten ben Rreis feiner Renntniffe und Erfahrungen nicht wenig. Die Raiferinn ernannte ibn jum Leibargt und Jofeph II. übertrug ibm die Leitung des gro-Ben allgemeinen Krankenhauses in Wien. 2118 ber Raifer nach feiner Rudtehr aus dem Banate zu frankeln anfing, wurde Q. von demfelben aufgefordert, ibm offen ju fagen, wie lange er wohl noch leben burfte, worauf er bem Monarchen erflarte, daß er feinem lebensziele nabe fen. Jofeph II. bantte ibm, und erhob ibn' am barauf folgenden Sage burch ein ehrenvolles Sandidreiben, bas mit einem Befdente von 1000 Souveraind'ore begleitet mar, in ben Frenherrnstand. Die neuen Erfahrungen, die er in der Beilkunde machte, fcbrieb er nieder und wollte fie ben einer neuen Auflage feines Berts: Animadversiones practicae in diversos morbos, benuten, welche er jeboch nicht erlebte, bie aber fpater (Bien 1814) ericbienen. Fruber (Bien 1781) murde von ibm gebrudt: De curandis febribus. Bon Benben erschienen auch beutsche Uberfegungen. Er ftarb ben 19. Marg 1814 ju Bien. Man rubmte an Q. außer feinen andern vorzuglichen Eigenschaften auch feine große Boblthatigfeit; mehrere nugliche Unftalten baben von ibm bebeutenbe Summen jum Befchent erhalten, und ber Beift ber Milbthatigfeit fprach fich auch in feinen letten teftamentarifden Berfugungen aus.

Quarnerische Inseln, im adriatischen Meere, gehören theils jum Mitterburger Kreise bes illnrischen Kustenlandes, theils jum dals matinischen Kreise Zara. Sie enthalten jusammen 24,100 Einw., wovon auf Cherso und Offero 12,730, auf Beglia 11,370

fommen.

Quarnerifcher Meerbufen des abriatifden Meeres, zwifden Illotien und der croatifden Militargrange, ofters von Sturmen beimgefucht, bat bobe Felsufer und gute Anterpuncte.

Qued'filber. Der öfterr. Kaiferstaatift, wie tein zwepter auf bem Continente, reich an biesem Metalle. Bor Allem ift bier bas außerft

reichhaltige Quedfilber-Bergwert ju Idria in Krain anguführen. Es ift bas größte und ergiebigfte in Europa. Geine Entdedung fallt in bas Sabr 1497, die erfte Bewertschaft bestand icon 1510 und feitbem wird bas Bergwerk unter mancherlen Schickfalen, die es erlitt, fortwahrend bearbeitet. Das gebiegene Q. mird gleich in ber Grube in leberne Beutel gesammelt, die Erze zwenter Qualitat merben theils mit Pulver gefprengt, theils mit eifernen Gpibbammern berausgehauen, aus der Grube berausgezogen und zur Brennbutte gebracht, mo fie nicht felten einen reinen Ertrag von 4 ibred Bewichtes abwerfen , die armeren werben dem Doch = und Bafdproceffe unterworfen. Man ichlagt gegen= wartig die jabrliche Musbeute auf 3000 Etr. an ; fie tonnte jedoch, wenn ber Begebr es erforderte, noch ben weitem gefteigert merben. 1832 be= trug die Musbeute ber ararifchen Schachte nur 2,984 Ctr. 78 Df. , Die Musbeute ber Privatschachte 13 Ctr. 15 Pf. - Das Ibrianer Q. ift auch bas reinfte, ba es gar feinen Gilbergebalt bat. Es wird in gufeifernen Rlafden mit verschraubten Offnungen vervact und in alle Richtungen verfendet. - Much Rarntben bat einige, wiewohl unbedeuten= de Quedfilber : Gruben in ber Rotichna binter Binbifch favrel. - In Bohmen findet fich Q. gefchwefelt als Binnober gu Omas ta nachft Purglis, am Biftberge ben Sorgowit und ben Ochonbach in giemlicher Quantitat vor. - In Ungarn ift ber Bau auf Q. von geringer Erheblichkeit, es wird meiftens nur jum Bebufe der Rupfer-Amalgamation gewonnen. - In Giebenburgen wird gu Balatbna von einigen Bewerten Q. ausgebracht; die jabrlis de Musbeute beläuft fich jedoch nicht bober als 60 bis 65 Ctr. Ben ber großen Ergiebigfeit des Ibrianer Bergwerts und bem verhaltnigmäßig nur geringem Begehr biefes Metalles ift es mobl auch naturlich, baß ber Bau auf Q. in andern Provingen nicht fo baufig betrieben wird, follte ibn auch die Bodenbeschaffenbeit begunftigen.

Quieto, kleiner illyr. Ruftenfluß auf ber Salbinfel Iftrien, entfpringtim Bezirke von Pinguente, wird 2 beutsche Meilen vor seinem Ausflusse schiffbar und verliert sich nach einem Laufe von 4½ Meilen in einer hreiten Mundung ben Cittanuoval ins adriati-

fde Meer.

## R.

Raab, Bluß, entspringt im Graber Kreise Stepermarts, ift ben St. Gotth ard in Ungarn 10-15, ben Rorm end 30-40 Schritte

breit und fallt ben ber Stadt Raab in die Donau.

Raab, ungar. tonigl. Frenstadt und hauptort des Raaber Comistats, an der Mündung der Raab und Rabnit in die kleine oder Wiefelburger Donau, war ehemahls stark befestigt und gewährt eine stattliche Unsicht, hat aber eine ungunstige Lage in sumpfiger Gegend. R. ist der Sit eines kathol. Bischofs und zählt 17,172 Einwohner. Unter den Gebäuden zeichnen sich die 8 kathol. Kirchen (und darunter besonders die

Domkirche mit ihrem prachtigen Chor und Marmoraltaren, und die ehemahlige Jesuitenkirche), die griechisch-nichtunirte Kirche, das evangelische Bethhaus, die bischösische Residenz, das Comitatshaus, das Rathbaus, das große Benedictinerkloster u. s. w. aus. Sonst hat R. noch eine königl. Akademie mit juridischen und philosophischen Studien, ein bischost. Geminar und Priesterhaus, nehst theologischer Lehranstalt, ein Urchigymnasium, ein lutherisches Gymnasium, eine Erziehungsanstalt für abelige Fraulein ben den Ursulinernonnen, ein Theater, Zeughaus, 2 große Urmenhäuser, 2 Casernen, eine bedeutende Essigstederen und besuchte Jahrmärkte. Die Festungswerke wurden unter Kaiser ofe ph II. geschleift. Um 14. Juny 1809 siel hier zwischen der ungarischen Insurrection und den Kranzosen ein für erstere unglückliches Tressen vor.

Raab, oberöfterr. Dorf im Innfreise, bat 144 Einw., ein Schlog, Gefunbbrunnen, Mergelgruben, eine Glashütte und treibt

Bierhandel.

Raab, Franz Unt. Ritter v., f. f. hofrath und gebeimer Sof= und Staatsreferendar, mar 1722 in Rlagenfurt geboren, erwarb nach vollendeten Studien bas Doctordiplom ber Rechte und ubte fodann in Gras eine einträgliche Abvocatie aus, beren Bortbeile er aber 1750 aufgab, um einem ehrenvollen Rufe folgend, ben ber bortigen Regierung in Staatsbienste zu treten. Die Raiserinn Maria Therefia mar auch auf R.'s Talente aufmertfam geworben, und batte ibm in Er ieft, in ber Gorgfalt fur bas Emportommen bes bortigen Freyhafens, einen größern Wirkungskreis angewiesen, indem fie ibn, der taum 30 Jahre gabite, jum Intendangrathe ernannte. Allen Erwartungen völlig entsprechend, marb er nach 13 Jahren jum Sofrath ben ber in Bien errichteten Commerzcommiffion ernannt. Bis 1775 war R. mit ben mannigfaltigften Arbeiten beschäftigt, welche die Monardinn angeordnet hatte, um die Bunden anstrengender Kriege ju beilen, und durch Belebung ber Production und Industrie neuen Boblstand zu erschaffen. R.'s icopferifder Beift verftand es im boben Grade, richtige Theorien gur Musführung zu bringen. Go batte er die Idee zur Berbefferung der Ochafjucht durch fpanifche Seerden, ju einer Bollenzeug : Fabrit, jum Geis benbau, jur Unpflanzung von Rrapp, Gaffor (er wird noch in ber Gegend von St. Dolt en ftart gebaut), und andern garbfrautern, gur Emporbringung ber Bienenzucht burch Gestattung bes Banberns, burch Mauthbefrenung und Mufhebung bes Bienengebents, jur Bertheilung ber Butweiben, jur Urbarmachung ober Canberepen angeregt und ins Leben geführt. Der Ort Theresienfeld auf der öden Wiener= Neuftabter Saide (eine zweckmäßige Unfiedelung verdienter Officiere auf Staatstoften) erstand unter feiner unmittelbaren Leitung. Die Bollengeug-Fabrit, fpater nach Bing verfett, begrundete fich in dem bamable taif. Ochloffe ju Meibling, bem beutigen Therestenbade, mo jugleich eine Mufterschule fur ben Seidenbau und fur die Cultur ber Karbfrauter errichtet murben. Doch ben Glangpunct bes Wirkens fand ber nun gum gebeimen Referenten , und Director ber Domainen in Bobmen ernannte, burdreiche Erfahrungen ausgebildete, in voller Rraft ftebende Beichaftsmann in ber burch die Steuer-Reformen und die Mufhebung ber Leibeigenschaft notbig gewordenen Umbildung bes Werhaltniffes der Unter-

thanen zu ihren Berrichaften, welche burch bas von R. aufgestellte Krobn= ablöfunge und Grundgerftudungs Spftem bewirkt werben follte. Diefes Opftem (bie Emphyteutifirung ober nach ibm bie Raabifirung genannt) bezeichnet im engern Ginne diejenige Birthichafteverfaffung ber Berrichaften und Buter, welcher gemäß bie unterthanigen Frohnen in andere, minder laftige Schuldigkeiten verwandelt, und die Menerschafte und die übrigen Dominical-Grundftude entgeldlich vertheilt murben. Dieß Opftem, welches R. nach und nach auf allen anbern Domanen und unter 2luffict ber Staatsvermaltung febenben Stiftungs-, Rlofter- und flatiichen Gutern in Bohmen einführte, verbreitete fich wegen feines einleuchtenden Rutens in allen Beziehungen fur Berricaft und Unterthas nen und inebefondere in ftaatewirthicaftlicher Sinfict balb auch nach Mieberöfterreich (1775), nach Mabren (1777), Stepermark (1778) und Galizien (1782). In den erfteren 2 Provingen mar ibm felbft biellusführung übertragen. Es besteht noch immer und im Allgemeinen zeichnen fich bie Unterthanen aller jener Berrichaften, auf welchen die Frohnablofung und Menerhofszerftudung nach ben Modalitaten bes Sofraths v. R. auf ewige Zeiten zu Stande gekommen ift, burch größeren Boblftand und alle gedeihlichen Folgen besfelben aus. Inmitten ber fegenvollften Mirkfamkeit ftarb diefer vielverdiente Staatsmann ju Bien ben 20. Upril 1783. Er hinterließ & Rinder, wovon: Frang, ale Rreishauptmann in Galigien, Unton, als Leopold-Ordens-Ritter, Sofrath und General Polizen Director in Mailand, an biefem ichwierigen Doften, wegen feiner feltenen humanitat und herzensgute allgemein betrauert, gestorben, Jofeph über 40 Jahre im Driente, in Constantinopel, Omprna, Bukareft und Jaffp dem Baterlande biente und ebenfalls den Leopold : und ben papftlichen Chriftus-Orden erhielt, und Frang Joseph, als Sofrath ben ber t. E. Softammer in Mung: und Bergmefen ju Bien angestellt ift; eine Tochter Eleo nora, mit bem fpaniichen Gefandten in Bien, bella Suertaverbenrathet, ift zu Balencia in Spanien gestorben. Ihre herrliche Mineralien-Sammlung, jest im Befite bes Frent. b. Gina, bat Born geordnet; ber Catalog ift im Druck erfcbienen. Eine andere Tochter, Johanna, brachte mit ihrem Gemahl, dem Director der fpanischen Bergwerke in Umerita d'El. bupar, über 40 Jahre in Mexico ju, und lebt feit beffen, im boben Alter 1833 erfolgten Tobe, noch in Mabrib.

Raab, Ign., Doctor ber Rechte, Sof- und Gerichtsabvocat, einer ber vorzüglichsten und sehr geachteten Sachwalter in Wien. Bu Mauthausen in Ofterreich ob ber Enns am 28. Upril 1743 geboren, batte er bie juribischen Studien an ber Wiener Universität vollendet, 1770 bie Doctorwürde erlangt, und sodann seine Lausbahn als Sachwalter betreten, welche er gegen 40 Jahre mit dem Ruse eines gründslichen Gelehrten, und eines der eifrigsten und redlichsten Idvocaten ehren Rurudlegte. Das öffentliche Vertrauen hatte daher die wichtigsten Rechtsangelegenheiten der ersten Stände seiner Obsorge übergeben, und nicht selten ward er in den privatrechtlichen Geschäften des Landessürsten zur höchsten Zufriedenheit verwendet. Seine Gelehrsamkeit und Erfahrungen verschafften ihm die Auszeichnung, daß er auf höchsten Befehl

1798 ben Berathschlagungen ber Hofcommission in Gesetssachen, über bie Gerichtsordnung und das Bechselrecht bergezogen und mehrere Entmurfe zu überreichen veranlaßt wurde. Es sind bloß zwen juridische Abhandlungen als Gelegenheitsschriften von ihm im Druck erschienen: Untersuchung der Frage, ob im Wege der Erecution oder ben Gantbandlungen die gerichtliche Veräußerung der Gitter auch unter dem Schäungswerthe vorgenommen werden soll? Wien 1799. — Meine Gedalnen über eine Schäungsvordnung, eb. 1802. In benden Schriften sindet man über die schwierigen Materien gründliche und freymüthige Bemerkungen, die schwierigen kransstorische Könderung in der Gesetzgebung über den Werkauf unter der Schäung bewirkten. R. starb ben O. Man 1811.

Raaber Gespanschaft, in Ungarn, gränzt an die Wieselburger, Presburger, Comorner, Bezprimer, Eisenburger und Obenburger Gespanschaft, und hat auf einem Flächenraum von 28.76 O. M. 77,500 größtentheils ungarische und deutsche Bewohner. Die Eintheilung geschieht in 3 Processe mit I Stadt (Raab), 2 Marktsleden, 94 Dörfern und 32 Prädien. — Nur im Süden hat dieses Comitat Erhöhungen, und darunter einige Berge; der größere nördliche Theil ist ebenes Land und besteht, bis auf einige sumpfige und an der Donau auch sandige Strecken, meistens aus dem fruchtbarsten Getreicheden. Die R. G. wird durch die Rüsse Donau, Raab, Rabnis, Marczál, Bakonnfolyás, dann durch die Bäche Chiliz und Panza-ér bewässert. Seen sindet man: Den Kejértó, der Ladaméritó und den Konnitó. Producte sind: Getreide, Mais, Obst, Wein, Hornvieh, Pferde, Schafe 2c.

Raafe, großes ichles. Dorf im Troppauer Rreise, fast eine Meile lang, mit 1,820 Einw., die sich größtentheils vom Flachsbau, der Spinneren und dem Garnhandel ernähren. Es ist hier ein unbenutter Sauer-

brunnen und ein Steinbruch.

Rabatta, Rud. Graf, kaiserl., Feldmarschall und General-Rriegscommiffar, geb. um 1640, trat frub in faiferl. Dienfte und flieg bald ju ben boberen Militarwurben. Bu bem großen Giege ben Gran 1684 trug er, bereits General, febr Bieles ben, nachdem er fruber von eben biefem Plate mit feinem Regimente einen heftigen Unfall der Turten ausgehalten, und fie mit beträchtlichem Berlufte gurudgeworfen batte. Uls den Bergog von Lothringen vor Ofen 1684 eine Krankheit befiel, übertrug er die Fortfebung der Belagerung bis ju feiner Burudfunft R., ein ehrenvolles Butrauen, ba die Unternehmung bamabis fon miglich, und die geschwächte Urmee ben Musfallen einer ftarten Befagung eben fo febr, als ben Ungriffen bes Reindes im Relbe ausgefest mar. Unter folden Umftanden fich nur zu behaupten, wiegt einen Gieg auf. - R. war nachber noch Gouverneur in Croatien gemefen, und verfab die Stelle eines General-Rriegscommiffars, ale er 1687 ju Preßburg ftarb. - Leopold I. fcatte ibn und vermißte ibn fcmerglich, weil erin einem Umte, wo es bennabe unmöglich wird, bas Intereffe ber Urmee mit dem Intereffe bes Canbes ju vereinigen, es verftand, alles Mögliche aus einem Canbe ju gieben, ohne ben Candmann ju Grunde ju richten.

Rabenftein, Eleiner niederofterr. Markt im B. D. B. B., mit 265 Einw., einer Eleinen Bierbraueren und einer Pottafchesiederen. Neben bem Markte erhebt sich gab ein schoner Porphyrfels, auf welchem fich noch ansehnliche Refte ber alten Vefte Raben fein ober Ram-

ftein erhalten baben.

Racagni, Jof., einer ber ausgezeichnetsten Maturforider, marb 1741 ju Savagga in ber Bogbera geboren, widmete fich bem geiftlichen Stande und trat 1768 in bas Barnabiten-Collegium ju Donga. Meben seinen theologischen Studien legte er sich auf Physik und Mathematit. Lettere lebrte ibn Cantergani. Er machte in benden Biffenichaften fo auffallende Fortschritte, baf ibm ibr Bortrag in den Meranber-Schulen zu Mailand aufgetragen marb. Der berühmte Kriggi, Professor ber boberen Mathematit, folug ibn als Supplenten mabrend feiner Reifen vor und nachber ward er jum orbentlichen Profeffor ber Doufit an ber Brera ernannt. 30 Jahre lang zeichnete er fich bier burch Lebrtalent, Liebe gur Biffenfchaft und Musbildung fo vieler Boglinge aus. Durch ibn bauptfachlich gewann bas phyfitalifche Cabinet ber Brera reichen Buwachs an Mafchinen und Inftrumenten; 1790 machte er eine gelehrte Reife nach Ungarn, Bien, Rom und Reavel, um die Bekannticaft ber berühmteften Phofiter ju machen. Carbinal Bergan, Graf Efgterbagy, Ritter Samilton und bor Men Graf Kirmian gaben ibm Beweife ihrer befonderen 2(chtung. 1801 mard er einer ber Dierziger ber italienischen Gocietat und 1812 Mitglied bes Institute. 1779 gab er eine Theorie der fluffigen Korpet und 1807 ein mathematisches Bert beraus, worin er verschiedene von Prony, Faf. fombroni und Bezout vorgeschlagene Formeln naber untersuchte. Im 18. Band ber Abbandlungen ber italienischen Gocietat findet fich von ibm eine Abbandlung über die Bligableiter; ferner ein Auffat von ibm über bie Eigenschaften ber Bablen, worin er Rramp's Theorie auf allgemeine Grundfage gurudzuführen fuchte. Gemeinschaftlich mit feinem Collegen Dino bat er viele Berfuche mit bem bybraulifden Bibber angestellt. Er mar einer ber erften, ber die bier vorkommenden Erscheinungen ju erklaren fuchte. Ubrigens mar er ein frommer, toleranter und befcheibener Mann, und wußte fich mitten in ben politifchen Cturmen in allgemeiner Achtung zu erhalten. R. farb ben 5. Marg 1812, in einem Ulter von 81 Jahren. Bie im gangen Leben, fo machte er fich auch noch im Tobe burch bas Bermachtniß eines jabrlichen Preifes von 2000 Franten um die Wiffenschaft verdient, welchen berjenige Bogling erhalten foll, welcher fich in ben phpfifalifden Studien am meiften auszeichnen wirt.

Raccolta degli Atti del Governo etc., f. unter Gefen-

fammlungen.

Racz, Samuel, f. f. Rath, Doctor ber Medicin und Professor ber Physiologie an ber königl. ungar. Universität zu Pesth, geb. 1754 in Siebenburgen. Seine Altern waren Unitarier; er trat jedoch schon in zarter Jugend mit seinem Bater zur katholischen Religion über, studirte die Philosophie und Medicin in Bien, wurde von da nach ershaltenem Doctorat, als Professor der medicinischen Bissenschaften nach Pest berusen, welche er durch 28 Jahre und zwar zulent die Physio-

logie lehrte. Er hat sich durch mehrere medicinische Schriften practischen Inhalts in ungar. Sprache verdient gemacht und starb zu Pesth am 25. Febr. 1817.

Rac3 : Sejerto, ungar. Dorf von 6,000 Einw. im Szabolcser Comitat, hat einen Sobasee, bessen Wasser sehr unangenehm bitter: salzig schmeckt, ungefahr 2 bis 31öthig ift, und die reinste Soba entsbalt, welche an den Ufern des Sees auswittert.

Raczfeve, ungar. Marktfleden von 4,000 Einm. im Peftber Comitat, auf der Infel Cfepel, gebort ber faifeel. Familie, und hat ein prachtiges, vom Pringen Eugen von Savonen erbautes, Lufifchloft.

Radaun (Fradaun), galig. Marktflecken in ber Bukowina, nabe an ber Suczawa, mit 1,900 Einw. und einem ansehnlichen Militar- Geffüte.

Ráday, Gedeon Graf, geb.den 1. Oct. 1713 zu Ludány in Ungarn, betam eine ausgezeichnete miffenschaftliche Bilbung, Die er auf einer 1730 nach ben beutichen Universitäten unternommenen Reife erweiterte. Es war furg vor feines Baters Tobe, als er (1733) aus Deutschland gurudtehrte. Er trat bald bie Bermaltung feiner Guter an, und lebte wechselweise zu Defth und Peczel, bloß ben Geinen und ben Biffenschaften. 1764 fandte ibn bas Deftber Comitat als einen Deputirten jum Reichstag. Gein ift bas Berbienft, Die Mufmerkfamkeit ber ungarifden Lefewelt, burch die Mittheilung mehrerer Befange ber Bryinade in Profa und mit Ertfarungen, auf den, in unverdienter Bergeffenheit ichlummernben Bringi, geleitet ju baben; befonders verdient er aber gerühmt zu werben, baf er ber Erfte versuchte, nach beutichen Muftern den Reim mit Golbenmaß in feinen Berfen ju verbinden (baber die Raban'iche Bereart), und baburch mittelbar auch gur Musbil. bung ber poetifchen Diction felbft unermeflich viel bentrug. Man bat von ibm meift gabeln und poetifche Uberfetungen in ben Beitschriften Magyar Musa, Orpheus und Magyar Museum gerftreut. Der größte und wichtigste Theil feiner Urbeiten ift verloren gegangen. Bom Raifer Joseph II. in ben Fregherens, von Leopold II. in ben Grafenftand erhoben, farb er ben 6. Mug. 1792. Die berühmte, und befonders für ungarifde Literaturgefdichte außerft wichtige Bibliothet zu Deczel organisirte er erft formlich, und bereicherte fie mit ungebeurem Roften=/ aufwand, vorzüglich mit ausländischen Werken. — Much sein Urenkel Bedeon, Graf R. hat die ungar. Literatur bereits mit manchen angenehmen poetifden Bluthen beidenft.

Raday, Paul, aus bem alten Geschiechte Ratold, Sohn bes Casp. v. R., Bicegespans des Pesther Comitats (Bater des Borisgen), ward den 2. July 1677 geboren, und verdankte dem Collegium zu Losson, wo er bis 1695 studirte, eine ausgezeichnete literarische Bildung. 2 Jahre befand er sich, der juristischen Praxis wegen, bey dem Notar von Neograd und Honth, Kajali. 1697 nahm ihn Graf Simon Forgacs, Ban von Croatien (und erster Herausgeber von Brin nis Ne bantsd amagyart), als Gecretär zu sich, und verwens bete ihn selbst zu militärischen Diensten. Bey der Bestürmung von Bibacz war R. zugegen, 1699 erwählten ihn die Stände von Neograd,

statt des so eben verstorbenen Rajali, zu ihrem Notar. 1712 befand er sich als Abgesandter des Reograder Comitats benm Reichstag zu Presse burg; 1714 abermahl, und zwar im Nahmen von 26 Gespanschaften, wegen der Berichtigung der Porten; zum dritten Mahl 1723. R. war der Erste, der die ungar. Druckschriften sammelte, und fo eine ungar. Bibliothek errichtete, dieselbe, welche sein Sohn Gedeon Graf R. (f. b.) von Ludány ind Pécieler Castellübertrug. Paul R. starb 1733.

Rader, Matth., gelehrter Geschichtsforscher, mar geb. 1561 ju Jinching en in Tyrol, studirte zu Innebruck; trat in den Orden der Jesuiten, lehrte durch langere Zeit Rhetorik und begab sich dann nach München, mo er auch 1634 starb. Im Drucke erschien von ihm: Viridarium Sanctorum ex Maeneis Graecorum collectum, annott. et historiis illustr. 2 khle. Augeb. 1604—12. — Bavaria sancta et Bavaria pia, 4 Bde. Münch. 1615—29, Augeb., mit 140 Kupfern von Raph. Sabeler. Außerdem gab er auch Martial und Eurtius mit Commentaren beraus.

Radfersburg (Rackelsburg), stepermark. alte landesfürstl. Stadt im Graber Kreife, nabe an der ungar. Granze, auf einer Insel der Mur, am Ausslusse des Stanzbaches, ift von alten Festungswerken umgeben. Mit der Borstadt Gries, die aber am rechten Murufer liegt und daher ichon zum Marburger Kreise gehört, besteht die Stadt aus 251 Hauf, mit 2,400 Einwohnern. Sie hat ein Kapuzinerkloster, Postamt, Korn- und Weinbau, der in bieser fruchtbaren Gegend eraie-

big ift, Gifen- und Beinhandel.

Radmar, stepermark. Dorf im gleichnahmigen Thale im Brucker Kreife, mit 1,000 Einw. mit einem Aupfer- und einem Eifenbergwerke, welches lettere jahrlich ben 25,000 Etr. Robeifen erzeugt, und wo in bem Francisci-Sochofen bas neuerbaute Cylindergeblase, die Erzrolle und

Die Röftungsanlagen febenswerth find.

Radmannsdorf, illyr. Stadtchen im Laibacher Kreise bes Bers zogthums Krain, am linken Ufer der Save, hat sammt seiner Borstade nur 600 Einw. und gehört der graft. Thur n'schen Familie. Der Ort hat eine Pfarrkirche, Tuchweberen und etwas handel mit den hier und in der Gegend versertigten Wollwaaren, mit Leinwand, Leder 2c.

Radnin, bohm. Stadt im Pilfener Rreife, Sauptort einer grafi. Stern berg'ichen Serricaft, bat 1,900 Einw., ein herrschaftl. Schloß, eine Pfarrfirde, eine Eisengießeren, eine chemische Waarenfabrik nebst mehreren obrigkeitlichen und gewerkschaftlichen Steinkohlengruben. Die letteren gaben in ben 10 Jahren 1816—26 eine Ausbeute von 1,614,092 und 1826 allein 258,837 Etr.

Radnoth, siebenburg. Dorf im nörblichen Theile bes Rokelburger Comitats im Lande ber Ungarn, am linken Ufer ber Maros, hat ein merkwurdiges, vom Fursten Rakoczy erbautes Schloß. hier foll

Patavissa gestanden haben.

Radftadt, kleine oberöfterr. Stadt im Salgburger Rreife, an ber ftepermark. Grange, nicht weit vom Mandling-Paffe auf einem Gugel in febr schöner malerischer Lage, am linten Ufer ber Enns, führt ben Bey- nahmen "die Getreue," ift mit Mauern umgeben und gablt in 108

Baufern 900 Einwohner, welche fich von Diebzucht unt Solzbantel nabren.

Radftadter = Tauern, oberöfterr. bober und merkwürdiger Berg im Galgburger Rreife, auf welchem bas Tauernwaffer entspringt und einen großen prachtigen Bafferfall bildet. Auf feinem Gipfel ift eine Rirche und ein Frenhof mit einigen Saufern und 25 Ginwohnern. Die Sobe bes Paffes über bem Berge beträgt nach Rarften 5,003, nach Bed 4,754 Parifer Fuß. Raduffich, balmat. Dorf im Rreife Bara, am guße bes Ber-

ges Milichino, zeigt einen rom. Triumphbogen.

Radvany, ungar. Marktflecken im Gobler Comitat, ben Reufobl, ein ziemlich bedeutender Ort von 1,220 größtentheils evangel. Einwohnern, Die fich burch ihren Runftfleiß und ihre große Bewerbthatigfeit auszeichnen. Der Sandel in die angrangenden Comitate ift giemlich lebhaft.

Raffelsperger, Frang, Official ben ber Poft-Sofbuchbaltuna in Bien, Mitglied der ton. Gefellichaft ber Geographie in Daris, der f. E. mabr. - folef. Gefellichaft zur Beforberung bes Uderbaues ac., ift gebo. ren den 23. Gept. 1793 in der ton. Frenftadt Modern in Ungarn und erhielt feine miffenschaftliche Musbildung am Gymnafium ben St. Unna und in der Realakademie in Bien. Fur die commerzielle Laufbabn bestimmt; machte er zu biesem Zwecke eine Reise in bas Innere von Frankreich, bann auch mehrere geognoftifche Mutfluge nach Ungarn. Burudgelehrt übernahm er 1813 ben Bau und die Ginrichtung von Stampf. und Gppsmublen, wie auch Gppsbrenneregen zu Direnberg in Dieberofterreich und die Leitung biefes, einer Privatgefellicaft geborigen, Befdaftes, welchem er burch 2 Jahre vorstand. Ben tiefer Belegenheit entwickelte er große Thatigkeit und legte zuerft feine geognoftifchen Rennt. niffe durch ichnelle Muffindung von Gpysbruchen an ben Sag, indem er die Dominien in Bohmen, Mabren und Ofterreich bereifte und fie megen ibred Rutterbaues auf die benfelben am nachften liegenden Gnysmerte mit Erfolg aufmertfam machte. Nach vollendeter Ginrichtung biefer montaniftifden Unftalt tehrte R. nach Bien gurud, wofelbft er 1820 eine Unftellung im Poftmefen erhielt, und fich burch Thatigkeit, Gefchaftstenntnig und Gifer ju einer Beit befonbere auszeichnete, wo bas Poftwefen in allen Staaten von Mitteleuropa großen Berbefferungen unterzogen wurde und auch in Ofterreich, besonders in neuefter Beit durch Ottenfelb (f. b.) einen boben Muffcwung erhielt. Geines unermubeten Dienfteifers und feiner erworbenen Renntniffe megen, murbe R. ausbulfsmeife ben verschiedenen Dienstreisen nach Floreng, Rom, ber Schweiz und Frankreich verwendet, auch erhielt er 2 Miffionen nach Prag und Bene big. Durch feine literarifchen Leiftungen trug R. unbestreitbar Bieles jum Fortichreiten bes Poftwefens ben, feinen Berbienften murben auch manche ehrende Unerkennungen zu Theil, fo ertheilte ihm der Magiftrat ber Saupt: und Refidengftadt Wien 1829 bas Burgerrecht tarfren, 1831 bie große goldene Galvator : Mebaille. 1830 ernannte ibn feine Geburtsftadt Modern jum Chrenburger, endlich erhielt er von ben Ronigen von Preugen, Sachsen, Sardinien und Frankreich große goldene Medaillen mit deren Bildniffen, und andere ehrenvolle Muszeichnungen.

In feinem Wirkungsfreise fets auf bas thatigite beschäftigt, burfte von beffen unermudetem Bleife und Borliebe fur bas Poftwefen und bie Beographie noch manches Rubliche und Bredmäßige gu erwarten fenn. Non ibm erschienen im Drude: Chouin's turge Befdichte bes frangofischen Poftwefend, in bad Deutsche überfett, 2. Mufl., Wien 1826; -Reifepoffecretar mit 3 Uberfichte Doffcharten und 1 Geereffecharte, 3 Bbe., eb. 1830, (ein allgem: geograph, Poftbuch fur jeben Reifenten in Europa über alle auf das Reisemefen zu Baffer und zu Land fich beziebenten Begenftande, mit febr fcagbaren, bisber unbekannten Ungaben über Die europaifden Dofteinrichtungen). - Eine große Charte ber Rabrooften in 3 2luft. , jeb. 1826 , 1827 , 1829. - Die erfte Influengebarte von Ofterreich und Mitteleuropa, in 3 Huff., eb. 1826, 1827, 1833; (ein allgemein anerkannt brauchbares Bert, burd Darftellung ber Lage und Stunden, an welchen die Gilpoft und Fabrpostcourfe in mehr als 150 Saurt- und Sandelsftatten, Geebafen zc. antommen, abgeben, burch. fabren und in einander greifen, mit Ungabe ber Entfernungen, Bevolferungen, Reifegebühren ic.) - Ein Poftatlas, 4 Diftangcarten von Diterreich, Deutschland, Europa und bie Geepoftenverbindungen Europa's mit ben übrigen Erdtheilen enthaltent, eb. 1830, 1834. - Stinerars, und Dienft . Regulatio bes Raiferthums Ofterreich, eb. 1831. -Die Beforderungsanstalten gwifden Bien und ben Dovin jalftabten, ein Poftcourstableau (als erfte topographifche Ausführung biefer Urt verbienftvoll) , 2 Jahrgange, eb. 1835-36. Geit 15. Jan. 1836 er fceint von ibm ju Bien in 12 Monathelieferungen, welche 2 Quart. bande ausmaden: Topographisches Cericon ober General = Bergeichniß aller in den ofterr. Staaten gelegenen Orticaften; mit einer Uberfichts. darre ber öfterr. Monardie.

Ragelsdorf (Raggelsdorf), niederöfferr. Dorf im B. U. M. B., mir 270 Einwohnern. Der Ort, welcher jest nur aus 39 Häufern besteht, ehemahls aber 200 gezählt hat, war feit dem brepfigjährigen Kriege gang veröbet und kam erst feit 1802 wieder in Hufnahme.

Ragendorf, ungar. Marttflecten im Biefelburger Comitat, bat

2,850 Einwohner und eine Tuchfabrit mit Grimmafdinen.

Ragusa, Rreis in Dalmatien, besteht größtentheils aus ber alten Republit Ragusa, nebst ben Inseln Eurzola und Meleda, mit Einschluß deren er eine Größe von 27: Q. M. hat, auf welchen 41,000 Einwohner gezählt werden. — Das heutige R. ist das alte Rausium, welches die Einwohner von Epida urus zu einem Zufluchtsorte wählten und erbauten, nachdem sie sich vor barbarischen Boltern gestüchtet hatten, die ihr Vaterland verwüsteten. Illyrer und Slaven vermischten sich mit ben ursprünglichen Einwohnern, und die Lage ihres Ortes both ihnen Gelegenheit zu einem nüblichen Sanbelsbetriebe bar. Dadurch erhielten sie Mittel, ihr Gebieth zu erweitern, selbst die Eisenwerfe zu Jacotina und andere Bestigungen in Bosnien zu erkaufen und durch ihre Berbindung mit dem orientalischen Kaiserreiche schüßten sie sich vor ben Benetianern, die R. mehrmahls ihrer Herrschaft zu unterwerfen versuchten. Um 1272 war es ihnen bereits gelungen, ihr kleines Territorium unabhängig zu machen und sich selbst eine Verfassung (il libro di

statuto) ju geben, welche sie auch bann bewahrten, als sie es 1357 rathlich fanden, sich fur einige Zeit in ungarischen und spater in türkischen Schutz zu begeben. Nachbem durch die Abtretung von Dalmatien au Frankreich (1805) bieses in der Nachbarschaft von R. eine weitlamige Bestung erhielt, mußte sich auch R. unter Frankreichs herrschaft fügen und blieb seitem mit dem benachbarten Dalmatien vereinigt. — Die Hilfsquellen von R., sich als ein eigener Staat zu erhalten, verschafte ihm allein sein ausgebreiteter Sandel; benn der Boden wurde außer der Beschränktbeit seines Umfanges, ben der Unfruchtbarkeit beseselben, R.'s mäßige Bevölkerung nicht einmahl zu ernähren fähig gewessen son, und mehr als die Hälfte der ersten Bedürfnisse seiner Einwohner mußten von jeher mit fremden Erzeugnissen befriedigt werden. Nur der Wein-, Oble und Obstbau ist von einiger Wichtsteit.

Ragufa, balmat. Stadt und Sauptort bes gleichnahmigen Rreifes, liegt an einem felfigen Gestade unter bem Berge Gergio. Gie ift ziemlich wohlgebaut, bat 4 Thore, alte Reftungsmauern und Thurme, und wird burch mehrere Forts gebecht. Die Strafen, worunter ber 400 Schritt lange Corfo die größte ift, find meift eng, aber reinlich und die berganliegenden Stadttheile fteben mit ben untern burch Stiegen in Berbindung. R. jablt mit feinen 2 Borftabten 5,000 Ginwohner, welche Schiffe bauen, etwas Leber gerben, Geibenzeuge verfertigen und Lis quenre brennen. Unter ben Rirchen find nennenswerth : Die Cathebral- und bie St. Blaffenfirche. Muger bem Rreisamte und andern Stellen bat gu R. ein Bisthum feinen Gis; auch befinden fich bier ein Piariften: Colles gium mit Gymnafium und Bibliothet, eine Saupticule, ein Militars fpital (im ebemabligen Jefuiten : Collegium) und ein Theater. Der Sandel mar in alteren Beiten ziemlich blubend, ift aber jest zur Unbes deutenheit berabgefunten. Der Safen ift flein. In ber Rabe von R. steht auf dem Scoglio Lacroma das Fort Imperial und ein zweptes Fort biefes Nahmens im Rucken ber Stadt auf bem Berge Gergio.

Rabl, Carl, t. f. Rammertupferftecher, einer ber ausgezeich= netften Runftler feines Baches, ift geboren ju Beilbronn in Burtemberg ben 10. July 1779. Nach bem Billen feines Baters widmete fich R. bem Gilberarbeitergeschafte, boch vermenbete er alle Mebenfiunben auf Zeichnen und Graviren, wozu er von Rindbeit auf einen unüberwindlichen Trieb fühlte. Balb gab er baber jene Befchaftigung gang auf, und verlegte fich mit ganger Rraft auf feine Lieblingebefcaftigun= gen. Unfange versuchte er fich auch in ber punctirten Manier, und erwarb fich burch Urbeiten in biefem gache und burch Schriftstechen feinen Lebensunterhalt, boch verließ er biefe Manier balb wieder, um fich gang bem Grabstichel und ber Dabel zu wibmen, worin er in ber Forge fo Musgezeichnetes leiftete. 1799 reifte er nach Bien, bas er fortan gu feinem bleibenden Mufenthalte mabite, und ftubirte mit emfigem Bleife, gludlicher Unwendung, und überhaupt mit bem beften Erfolge die grod Ben Mufter, die er dafelbft vorfand. Reinheit, Bartheit und Kraftobne Effecthascheren find bie vorzuglichsten Eigenschaften feiner gablreichen Blatter, beren einige mahre Meisterwerte ju nennen find. Besonders find barunter auszuzeichnen: Landichaft, nach Pouffin. - Siob,

nach Badter, rabirtes großes Blatt. - Chriftus und Magbalena, nach Bandyt. - 2 Ropfe (Chriftus und Maria), nach Giorgione und Guido R en i ; viele febricone Dignetten ju Goethe's, Ociller's Berten und ju ben ben Urmbrufter ericbienenen Deifterwerten beuticher Dichter und Profaiften, meiftens nach Ochnorr's Beichnungen, vortreffliche Leistungen, worin R. die garteste Führung der Nadel erprobte. - Die Kinder am Brunnen, nach &. Ochnorr. - Beil. Margaretha, nach Raphael, eines feiner gelungenften Blatter. - Daria mit bem Rinde, nach Correggio. - Beil. Familie, nach Peru= gino. - Portrat bes Furften v. Die trichfte in. - Portrat bes Grafen Carlo. Barrad. - 2 Blatter jur brafilianifchen Reife bes Gur= ften v. Neuwieb. - 50 rabirte Blatter, nach Sogarth's Rupfere flichen in vertleinertem Dafftabe. - Manfred und ber Gemfenjager, nad Rrafft, ein vortreffliches Blatt. - Chrifti Darftellung im Tempel, nach Fra Bartolomeo. - Die Schlacht ben Ulfvern, nach Krafft, lettere 3 vielleicht feine gelungenften Blatter. - Magbalena , nach Correggio. - St. Juftina, nad Porden one. - Landliche Scene im Gebirge, nach Baldmuller, das erfte Blatt als Pramie des Runftvereins. - Geine neueften Blatter, Die Dacht , nach Correggio, die Baifen auf bem Grabe ihrer Altern, ber fougende Genius und: Sichere Strafe, durften, obicon gelungen an fich, boch ben Runftwerth vieler feiner fruberen Berte nicht erreichen.

Raibel (Raibl), illnr. Dorf im Billacher Kreife bes Bergogthums Karnthen, am Fuge bes Predilberges und nabe am Raibelfee,

mit einem Bergamte und bedeutendem Blep. und Galmenbau.

Raicich, Jos., Dr. ber Theologie, Domscholasticus, infulirter Pralat, Consistorialrath und k. k. Director des philosophischen Stubiums in Ling, wurde 1738 zu Fiume geboren, trat 1754 in den Jesuiten. Orden, und lehrte zu Fiume einige Jahre hindurch die Humanioren. 1773 wurde er Professor der Mathematik zu Ling, welcher Lehranzel er unausgeseth bis 1803 vorstand. 1802 wurde er von dem Consistorium der Wiener Universität, deren Mitglied er als Doctor der Theologie war, zum Canonicus von Ling gewählt. Bon dieser Zeit an war er die zu seinem Tode Director des philosophischen Studiums daselbst. 1812 ward er zum Domscholasticus ernannt, in welcher Eigenschaft er mit der Insul geziert, und dem odberennsischen Prälatenstande beggezählt wurde. Seine gründliche und ausgebreitete Gelehrsankeit, ein diederer Charatter und sein musterhafter Lebenswandel haben ihn während seines Lebens in dem ganzen Lande od der Enns verehrungswurdig gemacht. Er starb den 24. Dec. 1813.

Raimann, Job. Mep. Boler v., Dr. ber Arznenkunde, Ritter bes konigl. poln. St. Stanislaus : und bes konigl. preuß. rothen Abler = Ordens 3. Classe, k. k. hofrath, Leibarzt bes Raisers, Mitglied ber medic. Facultät, und ber k. k. medic. hirurg. Josephs-Akademie in Bien, bann mehrere in = und ausländicher gelehrter Gesellschaften und Akademien, ift geboren 1780 zu Fren waldau in Schleffen. Seine Studien vollendete er in Wien, wo er sich bald burch sehr glückliche Curen auszeichnete, Prosessor und Director bes allgemeinen Kranken-

22 \*

bauses wurde, und sich als solder bie rühmlichken Berdienste erward. Als kais. Leibarzt leistete er besonders ben der gefährlichen Krankheit des damasligen jüngern Königs von Ungarn, jetigen Kaisers Ferd in and, 1832 wichtiger Dienste. Geine Schriften sind: Anweisung zur Aussübung der heilkunft, als Einseitung in den klinischen Unterricht, Wien 1815, 2. Ausl. 1821. — Hantbuch der speciellen medicin. Pathologie und Therapie, für seine Borlesungen bearbeitet, 2 Bde. eb. 1816—17, 3. vermehrte Auslage eb. 1826. Latein. Ausgabe: Principia Pathologiae et Therapiae specialis med. 2 Bde. eb. 1835. Auch vedigirt M. die. von seinem Schwiegervater, dem ersten kaiserl. Leibarzte und geh. Rathe, Andr. Frenheren von Stifft herausgegebenen medicin.

Sabrbücher bes ofterr. Staatet .:.

Raimund, Serd. , vortheilhaft bekannter Schaufpieler und begubter Dichter fur bie Boltsbubne, ift geboren ju Bien ben 1. Jung 1791. Gein Bater, Runfidrecheler dafelbft, ließ ibm eine gute Ergiebung ertheilen. Die Reigung jur Ochaufvieltunft, burch ben Befuch bes Sofburgtheaters gewecht, erwachte febr frub in ibm und zwar mit folder Befrigkeit, daß er icon als Anabe feft entichloffen mar, feinen aus tern Stand ju mablen. Doch mar fein Ginn vorzüglich bem Trauerfviele jugewandt, bas Luftfpiet begeisterte ibn weniger, bie Poffe ließ ibn falt. 216 er 15 Jahre alt war, farben feine Altern, und R.'s wenig bemittelte Ochweiter, welche feine Berforgung übernabm, tonnte nicht fortfeben , mas tene fur feine Bilbung begonnen batten. Dan wollte ibn zwingen , einen andern Ctand zu mablen, es mar ibm fedoch unmöglich, von feinen romantifchen Traumen ju laffen, und er wollte lieber ben größten Mangel leiden, als feinen Plan aufgeben; ein Schickfal, welches R. im Unfange feiner Laufbabn vollauf ju Theil murbe. Er machte burch einige Jahre vergebliche Berfuche, an eine ber Biener Bubnen ju gelangen, bis ibn endlich, ba alle andern Soffnungen fcheis terten , ein berumgtebenber Schauspielbirector nach Ungarn nahm. Doch biefe Urt von Runftleben contraftirte zu febr mit R.'s 3beal, fo baf fein Entidluf, fich bemfelben zu widmen, bennabe jum Banten gebracht morben mare, ein gludlicher Bufall tam ibm jeboch gu Gulfe, die Durchreife des Directors wom Doenburger Theater, Rung. Er fab R. fpielen, entbedte fein Salent, und verschaffte ibm ein anftanbiges Engagement. Ben biefem wackeren Manne, ber R. Gelegenheit gab, fich in allen Kachern zu versuchen, fpielte er burch 4. Jahre ju Obenburg und Raab, und gefiel besonders in dem gache der Intriguants und fomifchen Alten. 1813 erhielt R. einen Ruf an bas Theater in ber 3 0: feph ftadt, welchem er folgte und in ben beterogenen Rollen bes "Frang Moor" und "Datter Feldfummel" zuerft bebutirte. - Die erfte Rolle, in welcher R. ungetheilten Benfall erhielt , und allgemeine Mufmertfamteit erregte, war jene bes "Abam Rraterl" in ben Dufffanten am boben Martte von Gleich, wovon in der Folge 5 Theile gefdrieben wurden. 1817 murde R. endlich im Theater ber Leopel bftadt angefellt, wo er bald jum Liebling bes Dublicums murbe, und mo auch bie meiften feiner fdriftftellerifchen Producte querft jur Muffubrung famen. 1820 vereblichte fich R. mit der talentvollen Schaufpielerinn

Louise Gleich, eine jedoch nicht gludliche Che, der eine batbige Erennung folgte. 1824 fiel er in eine bedeutente Dervenfrantbeit, melde felbit feinem Leben drobte, erwurde jedoch wieder bergeftellt , und batte fich ben biefer Gelegenheit einer großen Theilnahme bes Dublicums ju erfreuen. Debrere Bonner beehrten ibn nach feinem Bieberauftritte mit einer Bedachtnigmunge, bie fie ihm nebft einem Ochreiben jum Unbenten überschickten. 1828 übernahm R. Die Direction bes Leopolbstad. ter Theaters, ale jedoch 1830 fein Contract ju Ende ging, erneuerte er ibn nicht wieder, fondern begab fich auf Baftrollen nach Munchen, Berlin und Samburg, wo erfehr genel. Geit biefer Zeit bar R. fein Engagement mehr angenommen, ben Sommer über macht er gewöhnlich Reifen ober lebt auf feinem artigen Landhaufe ju Dernit ben Buten. ftein; jur Binterszeit 1832-33 gab er mit vielem Benfalle mehrere Gaftrollen auf bem Josephstädter Theater , 1834, 1835 und 1836 im Leopoldftabter Theater. Unter ben vielen gunftigen und ungunftigen Urtheilen über R. als Ochaufpieler und Dichter mochte mobil folgendes eines Muslanders bas richtigfte fenn: "R. ift ein Schaufpieler von nicht befonders vortheilbafter Theaterngur, aber auch nicht von einer fo poffierlichen, daß fie von felbit jum Lachen aufforderte, ibm gebt eine flangreiche Stimme ab, er tampft mit Buchftaben ; bie Buffobonhomie, die Freundlichfeit, die zuweilen auf den erften Blid gewinnt, geben ibm ab, turg ibm fehlt die angeborne tomifche Rraft, wie fie bie Ratur guieeilen ichafft, man weiß nicht woraus, auch bat er nicht bie Bolubilitat ber Bunge und die Impromptu-Laune, burch welche die Romiter von fonft ibr Publicum fich gewannen. Dafür weiß er jeboch, mas er bat, mit funftlerifder Deonomie und funftlerifdem Geifte beffo beffer ju nuben; immer mehr arbeitet fich im Berfolg feiner Rolle ber Geift aus ber unscheinbaren Gulle beraus, immer beutlicher wird bie Characteriftit, immer warmer bie Oprache, immer lebendiger bas Dienenfpiel. Mitten im bellften Scherze weiß er ju rubren. Gemuthliche Rollen, gutmuthige Individuen mit gemeinem , etwas befdranktem Sausverftande ftellt R. vortrefflich bar, weniger fagen ibm polternde ju. In allen feinen Bauberdramen verrath er außer jener Rraft, die als poetis fches Empfindungsvermogen am beften bezeichnet wird, auch Erfindungsfraft, Bis, fentimentale Laune und eine febr gludliche Gabe, alle Diefe Eigenschaften auf die popularfte Beife angubringen. Gein poetis fcher Benius verläßt ibn jeboch, wo fein Ernft aus bem Reiche ber Empfindungen in bas bes Gedankens übergebt." Geine bis jest gelieferten Stude find : Der Barometermacher auf ber Bauberinfel. - Der Diamant bes Beifterkonigs, voll foftlicher Laune. - Das Mabden aus ber Feenwelt ober ber Bauer als Millionar, ein von ben feltfamften Illes gorien und ben fonberbarften Bufammenftellungen mothologifder und allegorifder Perfonen wimmelndes Bauberfviel , bas aber bemunge abret außerordentliches Glud machte. - Die gefeffelte Phantafie, ein durchaus phantaftifches Luftfpiel. - Moifafur's Bauberfluch , zuerft im Theater an ber Wien aufgeführt. - Der Alpentonig, welcher allgemeis nen Benfall erhielt, von Bord Stanbope ins Englifde überfett und in Condon mit Blud aufgeführt wurde. - Die unbeilbringende Bauberfrone, welche bas Publicum ju erniter Tenden; fand, und enblich fein neuestes, mit bem entschiedensten gunftigen Erfolge aufgenommene Werk: Der Berschwender, in welchem auch fein Spiel vorzüglich ju

nennen ift. Rainer (3of. 3oh., Mich. Frang Sieronymus), faifert. Pring und Ergbergog von Ofterreich, fonigl. Pring von Ungarn und Böhmen 2c., Ritter bes goldenen Bliefes, Groffreug bes fonigl. ungar. St. Stephan - und bes ofterr. faiferl. Leopold: Ordens, Bicetonig bes lombard. venetian. Ronigreiches, f. f. General : Feldzeugmeifter und Inhaber bes Infanterie: Regiments Mr. 11, geboren ju Floren ; ben 30. Sept. 1783, gebnter Gobn bes Raifers Leopold II. mit Maria Bubovica, Tochter bes Konigs Carl III. von Spanien, erhielt eine forgfältige miffenschaftliche Bilbung und zeichnete fich balb burch regen Sinn fur bobere Regierungsgefcafte aus, welchen er fich ftets mit befonderer Singebung weibte. Geine Lieblingebeichaftigung, außer feinen militarifchen und andern Studien, mar bie Botanit, ju welchem 3mes de ber Pring oft Ercurfionen in die fur die Botanit reiche Musbeute gemabrenden vaterlandifden Gebirge unternahm. Rach ber Organifirung Des lombard. - venetian. Ronigreiches 1814 murde der Ergbergog von feis nem erhabenen Bruber, bem Raifer Frang I., gum Bicetonig bes: felben ernannt und 1835 von Raifer Ferdinand I. nach beffen Ebron= besteigung in biefer Burbe bestätigt; 1820 vermablte fich ber Bicetonig mit Maria Elifabeth Francisca, gebornen Pringeffinn von Savoyen : Carignan , Schwester bes jegigen Ronigs Carl Albert von Garbinien, bie ibm'6 Pringen und 2 Pringeffinnen gebar (f. b. Urt. Erzberzoge und Erzberzoginnen von Offerreich). Unter ber weifen und zweimäßigen Bermaltung'bes erhabenen Pringen bat fich bas lombard. - venetian. Konigreich eines blubenden Buftandes ju erfreuen, die Runfte und Biffenschaften finden an ibm einen eben fo eifrigen Berehrer und Beforberer, als bie leibenbe Menschheit einen milben und großmutbigen Bobltbater. Babrend ber 1835 in bem lombarb.

die bochfte Gorgfamteit an Sag gelegt. Rainold, Carl Eduard, geb. 1790 ju Gnabenberg in Preufifch : Ochlefien. Dach vollendeter Erziehung widmete er fich ben Sandlungsgeschäften ; 1806 trat er als Bolontar in preug. Rriegs: bienfte. Dach bem Ende bes Feldzuges verließ er feine Beimath, bereifte Italien, die Ochweig, Frankreich und fast gang Deutschland, und begab fich bann nach Bien, mo er '1809 eine Fouriersftelle erhielt. 1812 jog er als Oberfourier mit in bas Felb, murbe bann Rechnungsführer ben einem Felbspitale, nahm nach Beendigung des Krieges feine Ent: laffung uud machte fich in Prag anfagig. Bier erhielt er 1819 die Bewilligung gur Berausgabe einer neuen Beitschrift unter bem Ditel: Syllos, mit verschiebenen bengegebenen Unfichten, Charten und Planen. Berbaltniffe nothigten ibn nach einem Beitraume von britthalb Jahren biefe Beitichrift aufboren ju laffen, an beffen Stelle er ein anderes Blatt, abnlichen Inhalts, unter bem Titel: Erinnerungen an merkwurdige Begenftande und Begebenheiten, verbunden mit erheiternden Ergablun-

venetian. Ronigreiche fich geaußerten Cholerafrantheit bat ber Ergbergog

gen, in monathlichen Lieferungen (Prag, ben Baafe) mit Rupfern, Charten und Musikalien herausgab, welches über 5,000 Abnehmer gewann. Die darin enthaltenen Auffäße sind übrigens nicht immer die gewähltesten Compilationen; die beygegebenen Rupfer unter der Mittelmäßigkeit. Auch gab er die Blätter: Einst und Jett, und eine Sammlung bilblicher Darftellungen, dann mehrere Gelegenheitssachen, auch einige geographische und topographische Bearbeitungen heraus. Lobenswerth sind seine mannigsaltigen Spenden an Arme und Nothleibende, die er bey mehreren Gelegenheiten von dem Ertrage seiner literarischen Leistungen reichlich bedachte, wie auch seine bedeutenden Beyträge zu wohlthätigen Zwecken, die auch zum Theile öffentlich kund gegeben wurden. 1835, in welchem Jahre er starb, erschien noch von ihm zu

Drag: Reifetafdenbuch fur Bobmen.

Raitsch, Joh., mar ben 22. Dov. 1726 ju Carlowis in Glavonien geboren. Geine erften Studien legte er bafelbit, bann in Raab gurud und ftubirte bie humaniora und Philosophie an bem proteftant. Gymnafium ju Obenburg. 1753 verfügte er fich nach Riem in Rufland und vollendete an ber bortigen Atademie die theologischen Studien, worauf er, nachdem er noch Mostau befucht hatte, in feine Baterftadt gurudtehrte; ba er jedoch bafelbft nicht bie gehoffte Mufnahme fand, ging er abermable nach Riem, von wo er eine Reife gut bem 3mede unternabm, die orientalifden Lebrfate feiner Rirde mehr zu befestigen und die vaterlandische Beschichte in ihren Dunkelheiten aufjubellen. Er besuchte Conftantinopel, ben Berg Uthos, bas Rlos iter Chilen bar auf bemfelben, bas die toftbarften Alterthumer und Urfunten bewahrt, beren Mittheilung jur Benütung feiner Forfdung ibm jedoch die mißtrauischen Monche bartnadig bermeigerten. Obne ben Breck feiner Reife erreicht ju baben, tratfer feinen Ruchweg an und langte 1758 über Belgrad migmuthig wieder in Carlowit an. Run erhielt er zwar eine Lebrerftelle bafelbit, ber alte Beift ber Berfolgung aber ermachte bald wieder, er mußte feinen Doften verlaffen und begab fic nach Temesvar, wo er burch 2 Jahre lehrte und bann einem Rufe bes damabligen Bifchofs von Neufas, Putnit, folgte, ber ibm bas Umt eines Profeffors ber Theologie und balb barauf die Burbe eines Archimandriten in dem griechisch = nichtunirten Kloster gn Rovil verlieb. 2115 folder batte er jedoch ebenfalls mit vielen Biderwartigfeiten burch Miggunst feiner Reider ju tampfen, bis er endlich diefer Rlofterprioritat entfagte, fich in feine friedliche Belle jurudgog und in flofterlicher Ubgeschiedenheit gang ben Biffenschaften lebte. Er beschäftigte fich vorzuglich mit ber Literars und Culturgefchichte ber ferbifchen Ration , baben hatte er fich jum 3wede gemacht, die verfallenen Schulen feines Baterlandes in beffern Stand zu bringen und mit zwedmäßigen Lehrbuchern zu verfeben; ferner bie Lehrfate feiner Rirche von den Duntelbeiten und Unrichtigkeiten ju befrepen und benfelben burch achtphilosophische Unficten fefte Saltbarteit ju verschaffen, eine lobenswerthe Aufgabe, woben es jedoch an Sinderniffen und Gegnern nicht fehlte und worin auch der Grund von den vielen Berfolgungen Jag, die ibn betrafen. Bis ju feinem Lobe unermudet beschäftigt, farb er ju Rovil ben 23. Dec. 1801.

Seine im Drucke erschienenen Werke in flavischer Sprache sind: Kleiner Catechismus jum Behufe ber serbischen Jugend. — Palifblatter. — Baumgarten, eine Sammlung von 224 Erzählungen. — Prebigten auf alle Sonn= und Festage, wosier er vom Kaiser Leopold II. mit einem goldenen Kreuz und Kette, von bem Carlowiger Erzbischofe mit 100 Ducaten beschenkt wurde. — Geschichte ber slavischen Bölker, in 4 Bbn. Für bieses Werk übersandte und 100 Ducaten. — Kurzgefaste vin a II. eine goldene Medaille und 100 Ducaten. — Kurzgefaste Veschichte bes Konigreichs Serbien. — Der Krieg des Drachen mit den Iblern. — Utosch, ein Trauerspiel. Außerdem hinterließ er eine große Unzahl von Schriften im Manuscripte, welche nach seinem Tode ber erzbischoff. National-Bibliothek zu Carlowiß einverleibt wurden.

Rain, mabr. Dorf im Brunner Kreife, an ber Zwittama, ift ber Sauptort einer altgraft. Salm'ichen Gerrichaft, bie fowobl wegen ihrer bedeutenden Gisenwerke als ihrer technichen und landwirthschaft lichen Einrichtungen merkwurdig ift. Das Schloß ist ein geschmackvolles Gebaube mit einem Garten. Sehenswerth ist hier auch das prachtige Grabmal des Grafen Niclas v. Salm (gest. 1529), welches ihm die Kaiser Carl V. und Ferdinand I. fegen ließen. Er ward 1790

von Bien bieber übertragen.

Rajecs, ungar. Marktfleden im Trencfiner Comitat, mit 2,650 Einwohnern, unter benen es febr viele Gerber gibt. Gine Stunte vom

Orte liegt bas warme Rajecger Bab.

Rajnis, Jof., murde ben 4. Jung 1741 gu Guns geboren. Machbem er allba bie fleineren Schulen befucht batte, trat er 1757 in ben Jesuiten : Orben, und murbe nach 2, in Bien jugebrachten, Probejahren nach Leoben gefdict, wo er fich ber griedifchen Gyrache mit ausgezeichnetem Fleife weihte, und zuerft versuchte im elegischen Gpla benmaße ter Alten ungarifch zu fchreiben. Ind Baterland gurudigekehrt, botirte er 1761 in ben Elementarschulen zu Gran, borte bis 1763 in Rafdau Philosophie, trug bie humaniora ju Prefiburg und Raab bis 1767 vor, und ging bann nach Eprn'au, Theologie ju figbiren; ward bafelbit 1771 jum Doctor berfelben creirt, und empfing tie Priefterweibe. Dun lebrte er bis 1784 ju Raab Mathematit; marb bann Huffeber ber akademischen Rirche, in welcher Gigenschaft er bis 1806 verblieb. Bon Freunden aufgemuntert, bat R. feit jenem erften Berfuch in ber ungarifden Metrit, feine Bemubungen um tiefelbe ununterbrochen fortgefett, und verfertigte noch 1773 eine Poetit, Die er 1781 ju Raab berauegab (Magyar Helikoura vezérlő kalaúz), worin er Gruntfage ber ungarifden Profodie aufftellte, und feine Gebichte als Benfpiele benfügte. Mebrerer Puncte wegen angegriffen, gab er bald einen Unbang jum Kalauz beraus, wo er gegen diefe Ungriffe eine febr ungebubrliche Oprache fubrte, und eine große Streitfud t an ben Sag legte. Mun befchloß er, Birgil metrifch ju uberfeten, und lieferte 1789 beffen erften Band, ber bie Etlogen enthalt, mit gab!reis den Erlauterungen verfeben. (Magyar Virgilius élso darab. Preft.) Diefem fügte er eine Streitschrift: A Koszegi poetanak etc. mento irasa, Prefib. 1789; worin er Baroti's Ungriffe ermiberte und eine

Ratoczy, die Surften. - Ratoczy, Brang Leop. Surft. 815

Abbantlung über bie Uberfetungstunft, ben. Lettere jog ibm einen bitteren Anfall von Batfanpi ju, weil er beffen Grundfate ju wiberlegen fucte. Da fdrieb er wider letteren feinen, von philosophischer Erus bition ftrogenden Apulejus tukore; ließ aber, als er von feines Begners Unglud borte, Die Gache fur immer ruben, und unterzog fich ber Uberfetung ber Georgica, tonnte fie aber erft fpat beenden, ba ibn, in ben bamabligen Beitumffanden, ben feinem fleinen Behalt', barte Roth brudte, und ibm allen Duth benahm, bis, nach mehreren Berfuchen, fich einer beffern Lebensweise ju verfichern, ibn 1809 Graf Georg Reftetics jum Ocholarden feines Beorgicon szu Refitbely ernannte. Biervollendete R. Birgil's Gericht vom Landbau, und ftarb, nachbem er furg vorber bie Un eibe ju überfegen begonnen, ben 23. Gept. 1812. Die lettermabnte Uberfetung fam mit R.'s Leben, nach beffen Tobe beraus (Magyar Virgilius, masodik darab. Prefit. 1814). Man bat von R. auch lateinische Gebichte unter bem Sitel : Magyar Parnassus. Sierin befinden ficauch mebrere poet. Uberfetungen aus bem Griechischen und Lateinischen, und ein funfactiges Luftfpiel in Jamben :

Azikerek, fren nach Plantus.

Rafoczy, die Fürften, ein altes und hochberühmtes ungarifdes Gefdlecht in Giebenburgen, bas biefem Reiche mehrere Fürften gab, tie fich um religiofe und politifche Cultur besfelben bochverdient machten, beren einige fich aber außerft feinbfelig gegen bas ofterreidifche Raiferhaus zeigten; ja ben mehreren Belegenheiten fich biefem burch Berbindung mit ben Turten furchtbar ju machen wußten. Geit ber Mirte bes vorigen Sabrbunderte ift biefe Kamilie in manulicen Erben ausge= ftorben. Die wichtigften Glieder Diefes berühmten Saufes maren : Gi camund R., ber erfte Kurft von Giebenburgen aus biefem Befchlechte, leg= te jedoch fcon nach zwenjahriger Regierung 1608 feine Burbe zu Bunften Gabriel Bathorp's (f. b.) nieber. - Beorg I., geboren um 1610, Gobn Giegmun d's, ein eifriger Protestant, verband fich 1630 mit ben Ochweben gegen Ofterreich, bas er mehrmable bart bedrobte. 1645 fcblog er mit dem Raifer Ferdinand III. einen vortheilhaften Frieden, ber feinen Glaubensgenoffen viele verlorne Frenbeiten und über 90 entriffene Rirchen jurudgab. Er ftarb 1648. -Georg II., Cobn und Nachfolger bes Borigen, war um 1629 gebo. ren und zeigte anfange ebenfalls feindfelige Befinnungen gegen Ofterreich, 1658 ward er jedoch mit ben Turten in Rrieg verwickelt, und fant 1660 feinen Tod auf dem Ochlachtfelbe. - Frang R. bes Borigen Gobn, nabm an den Unruben ber ungarifden Diffvergnugten Theil und unterffutte fie auf bas thatigfte; burch feinen Debenbubler, Dich. Upafi (f. b.) und die taifeil. Truppen gedrangt, mußte er fich jedoch tem Raifer unterwerfen und tas Rurftenthum an Erfteren überiaffen. Erftarb 1681 im Privatftante. Deffen Cobn, Frang Ccop. M. mar ter Lette feines Stammes (f. ben folgenden Urtifel).

Rafoczy, Franz Cop. Surft, Sohn bes gurffen Rrang R., war geboren 1676. Nachbem Kaifer Leopold I. fic Giebentuggen unterworfen hatte, lebte R. auf feinen Gutern im Privatstande, 1697 aber wurde er, geheimer Unterhandlungen mit Ludwig XIV. und der Pforte beschuldigt, verhaftet und ju Bien er : Deu ftabt gefangen gefett. Er enttam 1701 burch bie Gulfe feines Bachters, bes Rittmeifters Cebmann, murbe in die Ucht erflart und beschloß nun aus Rache, Ungarn bem offerr. Scepter ju entreißen. Un ber Spige eines ansebnlichen Beeres von ungarifden Difvergnugten, erfcbien er 1703 an Ofterreichs Grangen und fandte verwuftende Streifpartegen nach bem Marchfelbe, an bie Fifcha, bis ins Babnergebirg, ja bis 2 ufterlit und Iglau und unterhielt gefahrliche Berftandniffe in Schlefien. Roch ben weitem brobender ericbien R. mit feinen roben Scharen 1704 vor Bien, ju beffen Bertheidigung, ba bie Stadt, bes fpanifchen Succeffionsfrieges megen, von Truppen entblößt mar, ichnell die Feftungs: werte ausgebeffert wurden, die Burgerschaft ruftete fich jur Bertheidi= aung, und jum Odus ber Borftatte murbe, vom Donauarm ben St. Mary über den Wienerberg, um alle Vorftabte berum, bis wieder an die Donau binter dem Lichtenthal ein 12 Ochub hober, eben fo weiter, 12 Rlafter tiefer, mit Mufgiebbrücken verfebener Graben (bie fogenannten Linien) gezogen und burch mehrere Redouten vertheidigt. Nachbem icon ben 13. Mary (am Oftersonntag) gabireiche Saufen ber Ungarn bie Borftabte umichwarmt und die umliegende Gegend mit Feuer und Schwert verheert batten, erfcbien ben 9. Jung R.'s Feldoberfter, Graf Rarolpimit mehr als 5,000 Reitern, eine Ungabl jammern= ber Candleute por fich bertreibend, auf ber Candftrage und fprengte mit einigen Bagebalfen bis vor bas Stubenthor. Doch fcnell mar bie Biener Burgericaft, auf melder allein bas Seil ber Stadt berubte, in ten Baffen , fie befette bie Balle und jog ben Feinden muthig entgegen, die Linien befegend. Daburch blieb ben wilben Borben feine Beit, die Borftadte in Flammen ju fteden; fie jogen fich auf die Schwechat juruck, rotheten ben Simmel aufe Reueburch ben Brand ber umliegenben Dorfer, gerftorten bas ben Simmering liegente faiferl. Luftichloß Deugebanbe, meldes 1683 felbft die Turten verfcont batten, murgten die ausländischen Thiere in der bafelbit befindlichen Menagerie und fcmudten ihre Unführer mit ben Bauten ber erfchlagenen Lowen, Siger und Leoparden. Den 26. Decemb. 1704 erfocht zwar ber faif. Feldberr, Graf Giegbert Beifter, ben Tyrnau einen entscheis benden Gieg über R., wodurch jede Gefahr fur Bien fcmand, bemungeachtet aber blieben fast gang Ungarn und Giebenburgen in beffen Banben. Er wurde ju Beigenburg jum Furften Giebenburgens, ju Saczyn zum Oberhaupt und Bergog des confoderirten Ungarns und endlich gar ju Bublin, boch ohne Folgen, jum Konig von Polen ermablt; ber Rrieg mabrte mit mechfelfeitiger Erbitterung und vielfach verübren Graufamkeiten, bis mit ber Thronbesteigung bes Raifers 30: feph I. diefer bochbergige Regent felbft die Sand gur Berfohnung und R. jum Pfande des Friedens die Markgrafichaft Burgau als Reichsfürftenthum both, welches biefer jedoch nicht annahm. Bon feinem Kriegsglud verlaffen, suchte R. nun vergebens die Pforte fur fic ju gewinnen. Berlorne Ochlachten und die Deft rieben fein Beer auf, Reub aus fel und andere feiner Seftungen gingen an die Ofterreicher über, morauf er fich ju gutlichen Unterhandlungen bereit ertlarte. Babrend feiner

Reise nach Polen, um Peter ben Großen für sich zu gewinnen, die aber ebenfalls ohne Erfolg blieb, schlossen bie versammelten ungarischen Stände den 1. Man 1711 einen Vergleich mit Ofterreich (f. Frieden 8-schlüsse). R. ging dann nach Frankreich und endlich nach Aumelien, wo er in Zurückgezogenheit auf feinem Landgute bey Robosto ben 8. April 1735 starb. Irrig werben seiner Feder zugeschrieben: Histoire des revolutions de Hongrie, Haag 1738, 2 Bbe. in 4. oder 6 Bände in 12. Mt bem Tode seines einzigen Sohnes, Joseph R., sogenannten Pratendenten von Ungarn und Siebenbürgen, der noch 1738 mit Hülzse der Pforte vergeblich versuchte, die alten Stenen zu erneuern, erlosch um 1750 der männliche Stamm dieses berühmten Geschlechtes.

Rakonin, bohm. konigl. Stadt im Rakoniner Rreife, mit 2,260 Einw., 3 kathol. Kirchen, einer 1833 eröffneten Realicule und einer Jauptschule. R. liegt in einem von mäßigen Gebirgsabhangen und Balbern fast geschlossenen Ehale, welches von der Rakonin bewaffert wird. Die Einwohner beschäftigen sich mit Baumwollenzeugweberen, Bierbraueregen und Ackerbau und erzeugen gute Sopferwaaren. In der Nabe trifft man reiche Eisenwerke, Steinkollenwerke und eine Glasbutte.

Rakoniger Rreis in Böhmen, mit einem Flacheninhalt von 39½ Q. M. und 157,326 Einw. auf der linken Seite der Moldau, zwischen dem Leitmeriger, Bunzlauer und Kaurzimer Kreise, dem Prager Stadtgebiethe, dem Pilsener und Sauzer Kreise. Der Boden diesek Kreisses ist theils eben, theils mit Hügeln und einem mäßig hoben Borgebirz ge besetz, im Norden von der Elbe, im Besten von der Eger berührt, im Osten von der Moldau begränzt, im Süden von der Mies durchsossen. Man baut Getreide und etwas Wein, dann vielerlen Gartenstückte und auch eine Menge Obst. Übergens hat der Kreis schöne Walsbungen, Pferdez und Schafzucht, Manusacturen in Baumwollenzeuz gen, Tuch und Strümpfen, Eisenhütten, Pottascheren und Gesundsbrunnen.

Ramofer, Peter, ju Bogen in Tyrol am 17. Marz 1722 gesboren, verließ nach ben baselbst vollendeten Lehrjahren seine Batersstadt, begab sich zuerst nach Mugsburg, bann nach Paris und endlich nach einem fünsidrigen Ausenthalte und Besuch ber Atabemie der bil benden Künste daselbst, nach Rom, wo er ben dem bortigen ersten Goldbarbeiter sich zum Künstler bilbete. Er starb in seiner Baterstadt am 17. Nov. 1801 im 80. Lebensjahre. Alls Kunstwerke hinterließ berselbe nebst vielen kleinen Stücken: Das 10 Schuh hobe, größtentheils mit Lapis. Laz zuli überzogene, mit unzähligen kleinen silbernen und vergoldeten Figur ren und Berzierungen umwundene, in der Münchener Schaksammer bes sindliche schöne Modell der Trajanssaule zu Rom. Ein im Batican auf bewahrtes, größes silbernes, für Pius VI. versertigtes, mit der Lebensund Leidensgeschichte Christi umgebenes Erucifix, endlich, eine große sils berne zu Bevagna sich vorgesundene Statue.

Ramfau, niederoftert. Dorf im B. D. BB., in einem von boben Bergen umschloffenen Thale, hat 210 Einw., welche mehrere Sams merwerke und Gensenbammer unterhalten. Lettere versenben ihre vor-

trefflichen Genfen bis in die Turten nnd nach Rugland.

Ran (Rann), ftepermark. Stabtchen im Cillier Kreife, am linten fteilen Ufer ber Save, mit ben Trummern einer alten Ringmauer umgeben, hat ein altes Schloß mit vielen Thurmen und zahlt 760 Ginwohner. R. liegt in einer, besondert an Weigen, Wein und Obst sehr fruchtbaren Gegend, und diese Erzeugniffe sind auch die Gegenstände eines nicht unbeträchtlichen Absabes nach Oberkrain. Eigenthumlich und kunftlos ist die Art, wie man die leeren Weinfässer wieder auf der Save zurückführt. Man bindet nähmlich eine große Bahl berselben zusammen, die Schiffer seben sich darauf und fahren so den Strom abwarts nach R.

Ranariedl, oberöfterr. Dorf und Schloft im Mühlkreif: in einer wilden rauhen Gegend auf einem Berge an der Donau, wo fich der Rasnabach in diefelbe fturgt. Die Bewohner nahren sich von der Holgarbeit in den nahen Ranariedles und Kalkensteiner Waldungen. R. ist der Sit

einer Candgerichts = und Berbbegirtsberrichaft.

Ranftl, J. M., talentpoller Runftler im Fache ber Portrats :, Siftorien : und vorzüglich Genremaleren, ift geboren 1806 ju Bien. Auf Berantaffung bes rubmlich befannten Bildbauers und Sofftatuars Riesling (f. b.), welcher R.'s Tale .te mabrnahm, tam er 1820 in die f. f. Mademie ber bildenden Runfte, mo er mit Gifer und Erfolg ftubirte und icon 1825lieferte er ein gelungenes Oblgemalbe, Raifer Maximilian I. vorstellend, als ibn (noch als Ergbergog) ber treue Rung von ber Rofen aus feiner Befangenicaft zu Bent retten will, welches Bild fich gegenmartig im Befige bes Ergbergogs Maximilian von Efte befindet. 1828 begab fich R. nach Rugland, bielt fich theils in Dos tau, theils in Petersburg auf und malte außer einigen Stigen vorzüglich Portrats; mehrere Auftrage murben ibm von ber verftorb. Raiferinn=Dut= ter, Maria Feodorowna zu Theil. 1830 febrte R. wieder nach Bien jurud, wo er fich feitdem, mit mannigfachen Arbeiten beschäftigt, befindet, beren mehrere in ben Wiener Runftausftellungen allge meinen Benfall erhielten. Borgugliches Gefdick beurtundet er in dem jest mit Recht fo beliebten Fachei ber Genremaleren, in welchem er mehrere ausgezeichnete Leiftungen lieferte. Mit vieler Borliebe und gutem Erfolge widmete er fich auch bem Studium ber Sunte, in welchem &ade er auch von mehreren boben Baufern Auftrage erhielt. Unter feinen vorzüglichsten Leiftungen find ju nennen: Der beil. Domalb, Altars blatt ju Altmanneborf 2. 11. 23. 2B., ber beil. Muguftin, meldem ber Engel Beisbeit lebrt, als Altarblatt fur Do tis in Ungarn; Da= donna mit bem Rinde, ein Botivbild in ber Rapuginerfirchegu Barafe bin; eine Frontispice in Fredco, ben Traum ber Jo vorftellend, in berfelben Stadt; Raifer Frang, bie öffentlichen Arbeiten gur Cholerageit befuchend, vom Runftvereine angefauft, ein ruffifches Genre-Gemalbe, in ber t. f. Bilbergallerie im Belvebere befindlich, ber Gonntag Rach: mittag; bie erfdrecten Rinder; ber tobte Bogel; die Puppe in Befahr, fammtlich liebliche Genregemalbe; Egmont und Clarden, nach Goethe's Trauerfpiele; Gretchen im Zwinger, nach Gothe's Fauft; Bunbe nach ber Matur gemalt; ein fpielendes Rind ben einem Subnertorbe; ein Rind um Frubftud bittenb; ein fcblafendes Rind. Much lieferte R.' febr gelungene Beichnungen in Bafferfare ben fowohl in bas Ctammbud ber Raiferinn-Mutter, Caroline Iugufte, als auch für mehrere Erzberzoge. Gegenwartig beschäftigt er fich mit einer Darftellung ber Ophelia aus Shatefpeare's Samlet, so wie auch mit ber Ausführung mehrerer Genregemalbe, bann mit jener von lebensgroßen Sunden, lettere auf Bestellung ber herzoginn von Gagan. Much lieferte er einige febr schäpenswerthe Landschaftegemalbe.

Rank (Ranka), ungar. Dorf im Abaujvarer Comitat, ein befuchter Badeort, der feines Mineralwaffers und Sauerbrunnens (auch unter dem Nahmen Gerlaner Brunnen bekannt) und, feiner reigenden Lage wegen viele Curgafte gablt.

Ranneredorf, niederöfterr. Dorf im B. U. B. B. mit 720 Ginwoh-

nern. Gublich vom Orte ift eine große Papiermuble.

Rapotenstein, niederöftere: Markt und Schloffin B. D. M. B. in hober lage zwischen bem großen und kleinen Kamp und nabe an der ren Busammenfluffe, mit 285 Einwohnern. Das alte Bergschlof Rapoten ft ein liegt abgesondert vom Markte, und zwar eine Biertelstunde fublich auf einem Berge am rechten Ufer des kleinen Kamp. Durch 7 Thore gelangt man erft auf ben Burgplat, einen abgeplatteten Felfen.

Raps (Raabs), niederöftere. Markt im B. D. M. B., in einem engen Thale am Einfluffe der mahrischen in die deutsche Thaya, mit 466 Einwohnern. Merkwurdig ift das herrschaftliche Schloß, welches kuhn auf einem bis zum Gluffe berabhangenden Felsen erbautift. Jeder Borsprung des Felsens wurde zu einer Mauer, zu einem Thurmchen benugr. Einer der Thurme heißt das Königseck, weil bier Graf do nig e et in ter Gesangenschaft starb. In der hiesigen Pfarrkirche besindet sich das Maufoleum der Frehherren v. Barten ft ein. Zu Ristanch eine kleisne Daufers und Mablimuble.

Rafpad) (Raftbach), nieberöfterr. Dorf und Schloß im B. D. M. B., zwischen ben Fluffen Kampund Krems, mit 203 Einwohnern. Das Schloß liegt auf bein Gipfel eines felfigen Berges, welcher eine weite und reizende Aussicht gewährt. Es befinden sich zu R. eine Schäferen und verschiedene ökonomische Einrichtungen. In der Nahe bricht eine sehr schöne Ur-Kalkart, welche geschliffen, bem Barbiglio der Italiener

nabe fommit.

Ratakoweky's, Franz (quieseirten Wirthschafterathes) Gemaldesammlung in Wien. Selbe besteht aus bennahe 266 Stücken der
vorzüglichsten Meister, worunter fich besonders auszeichnen: Landschaft von
Poulfin; der Fischung Petri von Aubens; Undromeda von
chendemselben; der Schwur der Circe-von Jordaens; Madonna
von Correggio; Porträt von Rembrandt; Landschaft mit Figuren
und Vieb von Berghem; waldige Landschaft und Seestücke von Ruisdael; Seestücke von Claude Lorrain; Landschaft von van der
Neer; ein Geharnischter von Salvator Rosa; Mutterliebe von
Quellinus; Madonna von Gulvator Rosa; Mutterliebe von
Quellinus; Madonna von Gulvator Rosa; wey Landschaften von
Wilbens; der ungläubige Thomas von Tijwey Landschaften von
von Dominichino; Landschaften von Heiner. Roos, Carl Dujardin, Johann Both und Waterloo; ländliches Fest von Ceniers; zwey Blumenstücke von Drechster, von seiner letten besten

Urt, Lanbschaft von Ponader; Thierstüde von Bouwermans; zwey Landschaften von Dietrich; der Erlöservon Undreas del Sarto; Madonna mit Jesu und dem heil. Untonius von Bandyt; Christus unter den Schriftgelehrten von Ribera (Spagnoletto);

Gufanna im Babe von Ochalten.

Rath, Joh. Edler v., f. f. Sofrath ber oberften Juftigftelle, geboren ju Bi en den 11. Dan 1789, vollendete ben juribifd-politifden Lebreurs theils an der Biener Univerfitat, theils an bem bamabligen Epceum ju Gras, trat bereits im Janner 1809 als Actuar bes bamabls noch bestandenen ambulanten Criminalgerichts (oberftepermart. Banngerichts) in unmittelbare Staatsbienfte, murbe 1815 Ratheprotocollift bes farnthner. Stadt : und Candrechts in Rlagenfurt, 1816 Gecretar bes Borger, und in bemfelben Jahre Rath des Triefter Stabt: und Canbrechts. 1818 mart er obne fein Unfuchen als Uffeffor ju bem beftanbenen tuftenlandifchen Appellationegerichte in Fiume gezogen, mo er 1820 jum wirkl. Appellationsrath vorructe; ben ber Auffofung biefes Obergerichts aber in gleicher Eigenschaft ju bem mabr. fclef. Uppellationegerichte in Brunn eingetheilt, fobin 1828 auffeine Bitte gu bem niederofterr. Uppellationsgerichte verfett, von ba aus aber im Gert. 1832 jum Sofrath beforbert. Die Urmenpflege Brunn's verbantt feiner ausgezeichneten Gorgfalt als Commiffions : Mitglied und gulegt Befchaftsteiter viel fur ibr Gebeiben und einen burch Gammlung von Beptragen an Materialien und Gelbern bergeftellten bebeutenben Bubau bes Bereinshaufes. - Bagner's Zeitschrift fur ofterr. Rechtsgelebrfamfeit ze. bewahrt mehrere Auffage von ibm; er ift auch Berfaffer bes practifchen Bertes: Bufammenftellung ber Pflichten bes Uctuars in Crie minal-Ungelegenheiten. Brunn 1824.

Rath, Matthaus Edler v. (Bater bes Borigen), f. f. nieberöfterr. Appellationerath, am 7. Gept. 1761 ju Ragenborf in Dieberofterreich geboren, mandte fich, nach in Bien gurudgelegten juris bifch-politischen Studien, jum Mubitoriat. 1785 tam er als Auditor ju bem Cfaififten . Bataillon und 1787 ju bem Gradiscaner Grang-Canto. ne in einem ausgebehnteren Wirkungefreis. 1788 erhielt er ben Saupte manns-Charafter und trat in feiner Gigenfchaft als Sauptmann = Mubitor in das Infanterie-Regiment Dr. 49 (Pellegrini); 1789 als Rittmeifter : Mubitor ju Raifer Dragoner. Ben ben gefährlichen Rudjugen aus den Dieberlanden 1794 ward die Rettung ber Regimentscaffe burch feine perfonliche Gorgfalt bewirft. 1795 trat er gur Civilbedienftung über, wurde Polizencommiffar in Bien, und fcon 1796 Polizendirector und landeshauptmannicaftlicher Rath ju Laib ach. Die bier entwickelten ausgezeichneten Eigenschaften führten ibn 1797 ju bem wichtigen Poften eines Polizendirectors ju Gras, mo feine Thatigfeit und vorzugliche Dienstleiftung ibm 1804 die Beforderung jum innerofterr. Uppellations. rath in Rlag en furt verfchafften. Huch bier bewahrten fich feine bervorragenden Gigenschaften in foldem Grade, bag er 1815 in ben 2bels ftand erhoben murbe, und bas in feine Perfon gefette Bertrauen marb insbesondere badurch anerkannt, daß er 1820 als öfterr. Commiffar ju der Central-Untersuchungs-Commission in Daing abgesendet und bis

1824 verwendet wurde. 1826 erhielt er auf fein Unfuchen eine Uppellationsrathoftelle in Bien, wo er fein thatiges Leben am 23. Jan. 1828 befchloß: — Auch als Director bes philosophischen Studiums am Lyceum ju Klagen furt (1815—24) lebt er im geehrten Undenken fort, gleichwie durch feine für die Urmenanstalten dieser Stadt ununterbrochen an den Zag gelegte Bobltbatigkeit.

Ratiborgin, bohm. Stabtchen im Saborer Rreife, jur fürft. Schwarzen berg'ichen Betrichaft Chennom gehorig, mit 139 Sauf.

und 920 Ginm., einer Rirche und einem Gilberbergwerte.

Ratta, ungar. Dorf im Zempliner Comitat ben Sally a, baut febr guten Sabat, welcher zu den besten ungarischen Blattern gebort.

Ratidfy, Jos. Frang v., f. f. Staats und Conferengrath, geb. ju Bien am 24. Mug. 1757. Dach vollendeten Rechteftudien an ber Wiener Universität betleidete er mindere Dienftroffen ben bem Mauthmefen in Bien. Geine fcon bamable bervorragenden Eigenfhaften brachten ibn in den Rreis mehrerer burch Beift und Berg ausgezeichne= ten Manner, unter welchen besonders die Sofrathe. Born und Gonnenfels für ibn wirtten, fo bag er 1783 ben ber bobmifch ofterreichiichen Softangley als Sofconcipift angestellt murbe. 1786 murbe er Regierunge und Prafidialfecretar in Ling, 1791 Sofeund Prafidialfecretar ben ber Finang- und Commergftelle in Bien, 1804 niederofterr. Regierungerath und Cottogefalls = Cameralbirector, 1806 Sofrath ben bem Tabafgefälle (vermenbet im Staatsrathe), und endlich 1807 Staatse und Conferengrath. R. war einer ber beliebteften Dichter Offerreichs. Bon feinen Gebichten (Wien 1785), welche fich durch leichten Dit, richtige Berfification und Reinheit ber Sprache auszeichnen, erfcbien eine neue, vermehrte und verbefferte Musgabe, Wien 1791 (bas erfte, auf inlandischem Belinpapier gebruckte Buch). Geine neuesten Bedichte ericbienen eb. 1805. Gein beroifdepifches Gedicht: Deldior Striegel, Wien 1794, neue Musgabe, Leipzig 1799, ift febr gelungen zu nennen. Much bat er burch Berausgabe ber Mufenalmanache, 1777-96, vieles jur Bildung bes Gefchmacks in Ofterreich bengetragen. - Er ftarb ju Bien ploglich am Schlagfluffe ben 31. Marg 1810. Im Manufcrivte binterließ er eine metrifche Uberfetung bes Quereg.

Rattay, boom. Stadtchen im Kaurzimer Rreise, an ber Sagar wa, mit einem Schloffe und einer Pfarrfirche, liegt in einer gebirgigen Gegend, wo die Obstbaume fast keine Früchte mehr tragen. Man fieht

bier bas in Ruinen liegende Bergichloß Zalmberg.

Rattenberg, throl. landesfürfil. Stadt am rechten Ufer bes Inn, im Kreise Unterinnthal und Bippthal mit Mauern und Graben umgeben, ebemahls (bis 1782) eine Festung, wovon auch das jett in Ruinen liegende Felsenschloß einen Theil ausmachte, gahlt 850 Einw. und besteht nur aus 2 Gaffen. Durch die Felsen des Zimmermannsberges führt ein ausgehauener gemölbter, 50 Fuß langer Gang, auf welchem man in die obere Gegend gelangen kann. In der Nahe sind Kupfergruben. Dicht ben R. liegt das Dorf Brirlegg mit einer t. t. Silbers, Kupfers und

Blechschmeize und im Schloffe 2 fchenrain, R. fast gegenüber, ift fin

t. t. Deffingwert, und - Grunde entfernt, bas Mubab. ...

Raub, ein Berbrechen, beffen fich in Ofterreich berjenige foulbig mocht, ter einer Perfon Gewalt anthut, um fich ihres, ober fonft eis nes fremden beweglichen Gutes zu bemachtigen, bie Gewalt, mag, mit thatlider Beleidigung ober nur mit Drobung gefcheben. - Coon bie Drobung, wenn fie auch nur von einem Ginzelnen gefchab und obne Erfolg blieb, wird mit fcwerem Rerter von 5-10 Jahren bestraft. We= fcab die Drohung in Gefellicaft eines ober mehrerer Raubgenoffen, ober mit morderifden Baffen, oder ift das Gut auf die Drobung wirklich geraubt worden, fo bauert biefe Strafe: 10-20 Jahre. Diefe Strafe finbet auch Statt, wenn gewaltthatig Sand an eine Perfon gelegt, jedoch ber R. nicht vollbracht murbe. Ift.aber ber mit wirklicher, Gewalttatig. feit unternommene D. auch vollbracht worden, fo-ift bie Strafe lebenslanglider ichwerer Rerter. Bit ben bem Dt. Semand bergeftalt verwuntet ober verlett worden / dager baburd wichtigen Rachtheil an feinem Korper gelitten bat pober ift Jemann burch anbaltenbe Diffbanblung ober gefährliche Bedrobung in einen qualvollen Buftanb verfett morben, fo wird jeder Theilnehmer baran mit lebenstangem fcwerem Rerter- beftraft.

Rauch, Adrian, einer ber grundlichften Renner und unermut. lichften und gludtichften Forfcher:ber oftere. Gefdichte, geb. ju Bien ben 2. April 1731, trat 1747 ju Beinnit in Dabren in den Orden ber frommen Odulen, lehrte in bem Collegium ju born in Dieteröfterreich ben Clerifern , nachbem er:felbft bie boberen Grudien abfolvirt batte, Philosophie, Bann in ter Savonfchen Mabemie ju Bien, Phyfit, Moralphilosophie und allgemeine Beschichte. 1761 übernahm er bas Lebramt der Theologie im Collegium in ber bortigen Borftadt; Jojephftadt, und berfab bas Umt eines Prorectors an ber genannten Utademie; nach 3 Jahren murbe er Gecretar bes Provingiale Dicephor Dette', mit dem er 1766 nach Rom reifte. Dach feiner Rudtebr war R. 3 Jahre Rector des Collegiums in Sorn und 6 Jahre in Bien, wo er mit Bewilligung ber Staatstanglen bas gebi Baus, Sof- und Staatsardiv unter Rofenthal's (f. b.) Unleitung benutte. R. ertheilte fonach in ber Savonichen Utabemie als Prorector ben afabemifchen Juriften bes 4. Jahres Unterricht im öfterr. Staatbrechte. 1793 übertrugen ibm bie niederofterr. Stande die Abfaffung einer Topographie von Diederofterreich, ju welchem Bebufe er bas gange land burch 5 Jahre bereifte; allent er tam nicht weiter als ju einer nicht febr vorgerudten Bufammenftellung ber gesammelten Materialien. R. farb ben 16. Juny 1802. — Geine gedruckten gelehrten Urbeiten find: Der 3. Theil ber von Ochrötter angefangenen ofterr. Gefchichte, Bien 1781. - Rerum Austriacarum scriptores qui lucem publicam hactenus non viderunt etc. 3 Bte. 1793-94. - Historia rerum Austriacarum 1454-67. Ex synchrono bibliothecae Aug. manuscr. Codice edidit, eb. 1794.

Rauchmuller, Mathias, geschiefter Bilbhauer, mar um 1740 in Eprol geboren, wurde 1787 nach Wien berufen, um im' Bereine mit den Kunftlern Strubel, Frumirth u. U. die plastifchen Arbeiten an der Drepfaltigkeitsfäule am Graben zu Wien zu verfertigen. Nach mehreren vorhandenen Urkunden ist das Meiste dieser Arbeiten, nahmentlich die einst so hochgeschätzten Engel von R.'s Sand. 1693 war das Werk vollendet. Die ferneren Schickale dieses Künftlers, fo wie sein Lodesjahr sind aber nicht aufzusinden. — Eines seiner gelungensten bekannten Werke ist das aus Elsenbein fehr schön geschnitzte plastische Werk, den Raub der Sause elsenten vorstellend, welches die fürstl. Liechten stein'sche Gallerie besieht.

Raudnit, bohm. Stadt im Rakoniger Rreife, am linken Ufer ber Elbe, gablt mit feinen 3 Borftabten 3,200 Einw. und ift ber Sauptsort eines bem Fürsten Cobk owig geborigen Bergogthums, bas allein im Nakoniger Kreife (ohne ben Untheil im Leitmerigen Kreife) über 20,696 Q. M., 1 Stadt und 29 Dorfer mit 1,535 Haufern und 10,500 Einw. begreift. — Im herzogl. Schoffe zu R. ist eine ansehnliche Bibliothek und eine sehenswerthe Gewehre und Rüftkammer. Im Rapuzinerkloster besindet sich die fürstl. Lobko wir iche Familiengruft.

Rausnit, mahr. Markt im Brunner Kreife, in beffen Rabe beym Dorfe Gla wif owig bas Denkmal Joseph's II. steht, ber hier im Jahre 1769 auf einem Felbe, gleich bem Kaiser von China, ben Pflug geführt hat. Nachdem bas erste, 1770 aus schlechtem Material errichtete Denkmal schon nach 34 Jahren zerfallen war, ward 1811 ein neuer Obelisk aus Ganbstein errichtet, ber von der Erbstäche bis zu ber

außerften Gpite 9 Biener Rlafter boch ift.

Rautenstrauch, Frang Stephan v., ju Platten in Bob. men den 26. July 1734 geboren, trat nach gurudgelegten Studien in Prag, ju Braunau in ben Benedictiner = Orden , ethielt darin die Priefterweihe und lehrte im Stifte Philosophie, bas canonische Recht und Theologie. Er murde am 13. Marg 1773 als 21bt feines Rlofters ermablt, in demfelben Jahre Director der theolog. Facultat in Prag und Bepfiger der f. t. Studiencommiffion, im folgenden aber Director der theolog. Facultat ben ber Univerfitat und wirkl. Sofrath ben der vereinigten bobm. öfterr. Softanglen ju Bien, wo er, wie in jeber fruberen Lage, jum flor ber Wiffenschaften fo wie jur Entwicklung bumaner Befinnungen mit eben fo viel Ginfict, als reger Thatigfeit wirkte, bis er am 30. Gept. 1785 ju Erlaurin Ungarn auf einer Beidaftereife ftarb. Geine mit Benfall aufgenommenen Schriften find : Prolegomena in jus ecclesiast., Prag 1769, 2. Hufl., eb. 1773. -Institutiones juris cum publici tum privati, eb. 1772,2.2(ufl. eb. 1777. - Entwurf zur Ginrichtung der theol. Ochulen in allen t. t. Erblandern. Bien 1784. - Entwurf jur Ginrichtung ber Beneralfeminarien 20., eb. 1784 u. m. a.

Rautenstrauch, Joh., geb. zu Erfangen ben 10. Janner 1746, war t. t. Sofagent in Bien, und schrieb seit 1768 verschiedene belletristische und politische Piecen, meift localen Inhalts, z. B. Kriegslieder, Weien 1778. — Das neue Wien; eine Fabel, eb. 1786. — Zagebuch bes Türkenkrieges, eb. 1788. / Das Frauenzimmer im 19. Jahrhundert, eb. 1791. Von Werth ist seine Biographie der Kaiserinn Maria Theresia, eb. 1779, welches Buch auch von

neuern Biographen biefer Kaiferinn benütt worden ift. R. ftarb zu Bien ben 8. Janner 1801.

Raygern, mabr. Markifleden im Brunner Rreife, in ebener und fruchtbarer Gegend, mit einer schönen Benedictinerabten, einer ber altesten, die 1026 von dem bohm. Bergog Brzetislaw gestiftet, 1048 vollends erbaut wurde und eine ansehnliche Bibliothet

befißt.

Re, Graf Philipp, ftammte von einer abeligen Familie aus Reggio ab, mo er am 20. Marg 1763 geboren murde. Geine jugend: liche Musbildung erhielt er im Collegium von Ravenna, und fpater in jenem feiner Baterftadt. 216 er letteres 1781 verließ, widmete er fich gang bem Studium ber Botanit und ber gandwirthicaft, und murde 9 Jahre barnach jum Professor ber Landwirthschaft in dem vater= landischen Loceum ernannt. Biewohl ibn icon in ber erften Beit ber Revolution jene bosartigen Reime anekelten, welche aus diefer verpeftes ten Burgel bervortrieben, fo benahm er fich boch, ale er ber unter bem Soute ber ofterr. Baffen errichteten Regentichaft ber Staaten von Efte 1799 bengefellt murbe, in biefem fcwierigen Umte mit einer in jenen Zeiten außerft feltenen Mäßigung. Geinen Lieblingestubien wieber jurudgegeben, murbe er 1803 Profeffor ber Landwirthichaft auf ber Universität ju Bologna, wo er einen herrlichen landwirthfchaft. lichen Garten grundete; erhielt 1806 ben Orben ber eifernen Rrone, und murte Mitglied der italien. Gefellichaft ber Biffenschaften ju Berona, fo wie fpater bes Instituts ber Biffenschaften ju Dailand. Begen Ende 1814 begab er fich in ber Eigenschaft eines Professors ber Botanit und Candwirthicaft auf gebachter Universität, nach Dobena" als Muffeber ber öffentl. Garten. 216 er von ber 1817 bort berrichenden Geuche befallen murbe, erlag er am 26. Marg besfelben Jahres ber Beftigkeit ber Rrantheit, jum Ochmerze Uller, Die feine Berbienfte fannten, und jum Dachtheile ber Biblioteca italiana, bie an ibm einen der thatigften Mitarbeiter verlor. - Er befaß in einem boben Grate bie Renntniß ber Theorie ber Candwirthichaft, jedoch beschäftigte er fich vorzugsweise mit ben Mitteln, biefelbe practifc angumenben, einem Gegenstande von unmittelbarem und augenscheinlichem Ruten. Die Frucht diefer Unftrengung maren funfzig und mehr, theils Dentfdriften, theils großere Berte, die er über biefen Gegenstand beraus. gab. Diefe letteren verbefferte er ben jeder neuen Auflage. Es wird genug fenn, von fo vielen Werken folgente anguführen: L'ortolano dirozzato, 2 Bde. Mailand 1811. - Il giardiniere avviato, 2 Bde. 3. Muff. eb. 1812. - Nuovi elementi d'agricoltura, 4 Bde. 4. Muff. eb. 1815. - Dei letami etc. per migliorare i terreni, 2. Aufl. eb. 1815. Diefes Bert murbe ins Frangofifche überfett, und ber Uberfeger erhielt von ber Parifer Landwirthichafts-Befellichaft eine gols bene Medaille jur Belohnung. - Annali d'agricoltura, 22 Bde. eb. 1807-14. In biefen Unnalen munterte er burch fein Benfpiel und wies derholte Aufforderungen die Landwirthe des vormabligen Konigreichs Italien auf, ihr Berfahren beffer einzurichten, und ibm, was fie auch thaten, ausführliche Sabellen über bie landwirthicaftlichen Reichthumer

und die Industrie zu überschicken. Sie bilden ein Bert, welches dem Eifer und den Einsichten bes Berfassers die größte Ehre macht. — Saggio storico della antica agricoltura dei paesi situati fra l'Adriatico, l'Alpe e l'Apennino, Muiland 1817, war die lette Arbeit des Berfassers, von ihm bestimmt, den ersten Theil einer vermehrten Aussage seines Dizionario ragionato dei libri d'agricoltura etc. zu bilden, welches 1808 in Benedig erschien.

Realschule, f. Polytednisches Institut.

Real: und nautische Schule zu Triest. Dieses 1817 von Kaifer Franz, einerseits zum Besten der österr. Sandelsmarine, ans dererseits zu dem Zwecke gegründete Institut, einen wissenschaftlich goel leiteten Sandelsgeist zu erwecken und besonders den überseisichen Sandelwirch fenntnifreiche Beilnehmer zu beleben und zur größten Vollkommensbeit zu bringen, hat unter einem Director 14 Lebrikellen. Außer diesen werden solgende Wissenschaften in bestimmten Lebrcurfen vorgetragen: Chemie, Physik, Waarenkunde, Naturgeschichte, Technologie, Geographie, Universals und Handelsgeschichte, Mathematik, mercantilische Arithmetik und Buchführung, Geer und Wechselercht, practische Nautik, Schiffbaukunde, Civilbaukunst, Beichnung, dann Religionslehe, Soulsche, italienische, französsische, englische und griechische Sprache, endlich Kalligraphie und beutscher Stol. Diese Lebranstalt hat demnech insbesondere die Obliegenbeit, für die Handelsmarine geschickte Architekten

und Odiffsführer auszubilden.

Rebell, 30f., Director ber f. f. Bilbergallerie und Colog= bauptmann im Belvebere ju Bien, jugleich orbentl. Rath und Director ber Runfticule ber Canbicaftsmaleren an ber Biener E. E. Alfabemie ber bild. Runfte, ausgezeichneter Landschaftsmaler, mar 1786 gu Bien geboren. Frubzeitig Reigung fur bie Runft fublend, entwickelte er unter ber leitung bes verdienftvollen Butty ein feltenes Salent für Canbichaftsmaleren, ging bann mit bem bamabliger. Bicetonig von Italien, Eugen Beaubarnais nad Reapel, me er ben Dab. Murat Unterftugung fand, und bie paradiefifchen Begenden am Meerbufen von Baja, Deapel und Gorento vortrefflich barftellen lernte, auch als Marinemaler großen Ruf genoß. Den Sturmen, welche. bald barauf Reapel erschutterten, entging R., indem er fic 1815 nach Rom begab, wofelbit er, ba feine Berte eifrig gefucht wurden, viel Berbienft und Unerkennung fanb. 216 Raifer Frang 1820 Rom besuchte, und die beutschen und erblandifchen Runftler eine reich ausgestattete Runftausstellung im Pallaste Cafarelli auf bem Capitol veranstalteten, batte auch R. einige feiner vorzuglichsten Stude biefer Musftellung bengefügt. Darüber erfreut und R.'s früherer Leiftungen eingebent, berief ibn ber tunftfinnige Monarch aus eigenem Untriebe als Füger's Rachfolger jum Director ber f. t. Bilbergallerie im Belvebere nach Bien, und ernannte ibn auch jum Ochloghauptmann bafelbft, einer Stelle des vollwichtigften Bertrauens. R. entsprach biefem ehrenvollen Butrauen, durch viele, mit eben fo vielem Runftfinn, als raftlofer Unftrengung gemachte Reformen und zwedmäßige Ginrichtungen. Er begann auch bas große Wert ber Musbefferung und zweckmaßis

23

geren Aufftellung jener berrlichen Gammlung von Bemalben, welches burch feinen Machfolger, ben berühmten Rrafft (f. b.), auf bie ausgezeichnetfte Beife vollendet wurde. Im Geptember 1828 wollte R. eine Erbolungsreife gur Wiederherftellung feiner bereits ichmantenden Gefundbeit nach Dresben und Berlin unternehmen, er tam jedoch nur bis in erftere Stadt, wo feine Odwache gunahm, ibn aufs Rranten= bett warf, und feinem Leben auch trot aller angewandten argtlichen Gulfe (burch ben erften tonigl. Leibargt, Sofrath Rrenfig) und ber treueften Pflege feiner Freunde, ben 18. Dec. besf. Jahres ein Ente machte. Er murte auf bem tatholifden Rirdhofe in ber Friedrich 8= fabt bafelbft mit vielen Gren gu Grabe bestattet. Unter feinen gabl= reichen gelungenen Leiftungen, meiftens von großem Umfange, geichnen fich vorzüglich aus: 8 Landschaftsgemalbe von ben faiferl. Ramilien= herrichaften Beingierl, Perfenbeug zc., bie er im eigenen Auftrage bes Raifers Frang aus einem Enclus von 12 Gemalben verfertigte, wovon er jedoch nur jene 8 vollenden fonnte; 7 Canbicaften von ben neavolitanifden Geefuften, welche in ber Wiener Runftausstellung 1827 allgemein bewundert wurden und endlich einige feiner großen Bemalbe, welche fich im Befite ber faiferl Bilbergallerie befinden und worunter ein Gonnenuntergang und ein Gonnenaufgang auf bem Meere mit iconer italienischer Landichaft und Staffage besonders bemerkenswerth find.

Rechberger, Georg, Dr. ber Rechte, Kangler bes bifchöflichen Consistoriums und weltlicher Consistorialrath zu ling, war geboren dafelbst ben 19. May 1758, vollendete am dortigen Lyceum seine Studien, erhieft 1779 die juridische Doctorwürde, und zeichnete sich durch umfassende Kenntnise und unermübliche Thätigkeit o vorzüglich auß, daß ihm bald die genannten Stellen zu Theil wurden, welche er lange Jahre ehrenvoll bekleidete. R. starb zu Ling den 18. Dec. 1808. Im Drucke erschienen von ihm: Handbuch des österr. Kirchenrechtes. 2 Bbe. Ling 1807. 4. verm. Aust. e5. 1825. — Erziehungslehre in gedrängter übersicht, eb. 1809. — Enchyridion juris ecclesiastici austriaci, 2 Bbe. eb. 1809. 3. Auss. 1824. — Schule der Andacht, eb. 1824. — Unseitung zum geistlichen Geschäftssthl in den österr. Staaten, 4. verm. Auss. 1826. Auch lieserte er viele, ihrer Gründlichkeit wegen sehr geschäfte Ubhandlungen in die Linzer theolog. Monathschrift.

Rechnitz, ungar. Marktfieden im Gisenburger Comitat, mit einem graft. Batt h nan n'ichen Schloffe und Garten, bat 3,830 Einw. (worunter 790 Juben). Im Schloffe befindet fich eine sebenswerthe Gemälbefammlung und eine Bibliothek.

Rechnungs : Directorium, f. General : Rechnungs : Di:

rectorium.

Recoaro, venet. Dorf in ber Delegation Bicenga, in einem Thale mit 3,550 Ginw. und einer Pfarrfirche, einem berühmten, 1834 von mehr als 4,000 Fremben besuchten Sauerbrunnen, wovon viele Taufende kleiner Flaschen benm Ursprunge gefüllt, und weit versens bet werben, und welcher die ehemghis bier berühmt gewesenen Baffer

des Balle bi Gole und di G. Maurizio verdrangt hat. Bon Baldagno

nach R. führt eine neue icone Otrage.

Recrutirung. Da ben ber Berbindung bes Recrutirungs = mit bem Referve - Opftem die Recruten größtentheils in einem febr vorgeructen Mter in die Regimenter und Corps eintraten, in welchem es ihnen bereits an ber nothigen Gewandtheit fehlte, um fich zu bem Dienfte geeignet zu machen, und ba fich aus biefem fpaten Gintritte in bie Dilitar = Dienftleiftung bie meitere Folge ergab, bag ein bedeutenber Theil ber Mannschaft noch por vollstreckter Capitulations = Beit invalid wurde, und daß febr viele berfelben, ben ihrem Burucktritte in bas burgerliche Leben, nach vollstreckter Capitulations . Zeit feine Gelegenheit fanden. einen ordentlichen Erwerb ergreifen, und burch benfelben fich ihren Unterhalt verschaffen ju tonnen, fo murben 1827 burch einen taiferl. Befehl jur Befeitigung biefer Berhaltniffe neue ber ber R. ju beobachtende Grundfage eingeführt, und hieruber bie Bestimmungen babin, vorgezeichnet, bag 1) die Referve ganglich aufzuhören babe; 2) die recrutirungerflichtige Mannichaft unmittelbar aus ber Doputation in bie Regimenter und Corps einzutreten, und 3) nach vollftrecter 14jabris ger Capitulation in ber Linie, in Die Landwehr übergutreten babe; 4) find nur die 11 Altersclaffen, vom poliftrecten 19. bis einschließig jum pollftrecten 29. Lebensjahre, ber R. fur die Linie unterworfen, ohne daß jedoch bierdurch die Landwehrpflichtigfeit vom 30. Jahre aufmarts aufgehoben mirb; 5) bie ermahnten 11 recrutirungepflichtigen 211= terecfaffen find in ber Urt jur Erganjung ber Urmee ju widmen, bag a) querft aus allen biefen 11 Altersclaffen bie gur Stellung geeigneten Individuen von ihrer Obrigfeit, jedoch mit Benehmigung des Rreitam= tes, fowohl ben ber R. felbit, als auch unter bem Jahre auf Rechnung ibred Contingentes an bas Militar abgegeben werden konnen Eben fo ift bie Stellung jum Borbinein berjenigen Musgebienten und Entlaffenen. angeordnet, welche nach bem Patente vom 4. Man 1802 jur Stellung geeignet und noch gang bienfttauglich find. b) Infofern auf diefem Wege Das Recrutencontingent einer Obrigfeit nicht gedecht wird, find die übrigen Recrutirungepflichtigen in ber Urt benguziehen, bag unter gleichen Umftanden und Berhaltniffen zuerft die 19jabrigen, fur welche tein ge= fetlicher Befrenungsgrund fpricht, geftellt, und nur bann erft 20jabrige bengezogen werden , wenn die Altersclaffe von 19 Jahren gur Dedung bes Recrutencontingentes nicht binreicht. Much ben größeren R.en ift auf Die Altersclaffe von 21 und 22 Jahren u. f. w. unter gleichen Umftanden nicht zu greifen, fo lange ber Urmeebebarf mit ber jungeren Altereclaffe gedectt werben fann. 6) Um bas Muslangen mit jungeren Meersclaffen nad Möglichkeit zu erzielen und weil manche bisherige Militarbefrenungen nicht für binlanglich begrundet erkannt murben, fo find unter ber Beiftlichkeit auch funftig gang befrepet! a) Die katholische und griechte, fche Beiftlichkeit mit bobmen Weihen vom Gubbiaconate aufwarts; b) Rloftergeiftliche mit Belübben , einschließlich der Lagenbruber, welche fcon Profeg abgelegt baben; c) Cleriter und Novigen ter geiftlichen Orden, jedoch gegen bem, daß fie, wenn fie vor abgelegter Profeg ober vor empfangenen boberen Beiben aus den Orden treten, der R. in jener

Altersclaffe unterliegen, in welcher fie bengezogen worben maren, wenn fie ben geiftlichen Stand nicht erwählt batten; d) von allen übrigen Confessionen wird ben wirklichen Religionslehrern und ben Geelforgern bie Militarbefregung jugeftanden. - Dem Abel wird, wie bisber, bie Militarbefrepung jugeftanden. - Bon beeibeten Practicanten bep Staatsbeborben find funftig nur biejenigen befrent, ju beren Aufnahme Die Beugniffe vollendeter juribifder Studien erforderlich find. - Unter Sonoratioren baben bie Militarbefrenung ju geniefen : a) Die Doctoren ber Rechte, welche Stallum agendi baben; b) Doctoren ber Debicin und Chirurgie. Alle übrigen in bem Confcriptionsspfteme von 1804 unter ber Rubrit: Sonoratioren, aufgeführten Befrenungen find aufgeboben; es bleibt jedoch ben von ber Befrenung Musgefchloffenen fren, fur ben gall, als fie die Bestimmung jum Militar trifft, ihrer Pflicht gegen ben Staat burch einen Stellvertreter Benuge ju leiften. - Der Befit eines Burgerhaufes, auch verbunden mit bem Burgerrechte, befrept nicht mehr wie fruber von ber Bibmung jum Militar, im Ralle nicht etwa ein anderer Exemtionegrund eintritt. Rudfichtlich ber Gewerbeinbaber besteben bie bezüglichen Eremtionsvorschriften. Die Befrenung ber Schauspieler ift aufgehoben. In Unsehung ber Runftler haben bie Boglinge ber Atabemie ber Runfte, welche eines ber erften Pramien erhalten haben und jene, welche zur weitern Musbilbung im Muslande auf Staatstoften ihre Bermenbung fortfeten, vom Militar gang befrept gu fenn. - Birtliche Eigenthumer von ererbten und von ertauften Bauernwirthichaften bleiben auch funftig von ber Stellung jum Militar befrept. Der Birtbicaftstauf berechtigt jetoch fünftig nicht zur Entlaffung icon wirklich bienender Golbaten im Concertationswege. Der Pacht einer Bauernwirthichaft befrent weber von ber Stellung jum Militar, noch begrundet er eine Entlaffung im Concertationsmege. Der Befit abgetretener Birthichaften fichert Die gangliche Befregung von ber Stellung jum Militar und bie Entlaffung im Concertationswege nur bann, wenn die Altern, welche bie Wirthichaft abtreten, alt und gebrechlich find, und teine anderen gur Birthichaftsubernahme geeigneten, . entweber von ber R. icon fregen, ober boch im Alter weiter vorgerudten Gobne baben.' - Die unter ber Rubrit: Bauster, Gartler und vermifchter Befcaftigung begriffenen Individuen haben teine Militars befrepung mehr ju genießen. - Bon ben Studirenden ift die Mili: tarbefrepung bewilligt: a) Den Theologen, fo lange fie Sittlichkeit und guten Fortgang zeigen. b) Die Boglinge ber Ingenieur- und ber Biener - Reuftabter Atademie, auch wenn fie nicht abelig find, bleiben funftig von ber Militarwidmung befrept, indem diefe benden Inftitute Die Bilbung ber Boglinge fur bas Militar jum 3mede baben. c) Alle übrigen Studirenden, auch Stipendiften und Convictoren genießen bie zeitliche Militarbefrenung nur in fo fern, als fie in Sitten, in ber Religion und in ben anderen Lehrgegenftanden die Borgugeclaffe erhalten, - Schullebrer, ju beren Unterhalt die Dotceion vollständig ausgemittelt ift, bleiben funftig von ber Militarftellung gang befrent. Ochulgebulfen , welche burch beere Beborben angestellt find , baben bie zeitliche Militarbefregung ju genießen, nicht aber auch biejenigen Schulge-

859

bulfen, welche' von ben Lehrern felbst aufgenommen werben. - Bon ter Militarwidmung gang befrept ift ber einzige Gobn eines Baters ober einer Mutter, im Salle ber Erfte gestorben fenn follte, welche bas 70. Jahr jurudgelegt baben und ber Mittel jur Unterhaltung ihres Lebens beraubt find, fo wie auch berjenige, welcher nach tem Ableben feines Baters einen Grofvater ober eine Großmutter , im Falle ber Grofvater geftorben fenn follte, von gleichem Alter und unter gleichen Umftanben zu ernabren bat. - Die zeitliche Befrenung baben ju genießen: a) Der Militarpflichtige, welcher von Bater und Mutter verwaift ift, und feine Bruder bat, aber einen Grofvater ober eine Grof. mutter vom Bater ber, ober benbe ju ernabren bat, jeboch nur fur ben Fall, wenn er feinen vaterlichen Dheim bat. b) Der Militarpflichtige, welcher gwar Bruber bat, aber boch nur allein ben Unterhalt eines, ber Mittel ju feiner Erhaltung beraubten, 70jabrigen Baters ju beforgen bat. c) Der Militarpflichtige, ber von bepben Altern verwaift ift, ber aber gang allein, auf eigene Roften, Die Erhaltung eines ober mehrerer Bruber ober Schwestern von minderem Alter, als ber Militarpflichtige felbit ift, ju verforgen bat, jeboch nur in bem einzigen Salle, wenn biefe Befdwifter aus torperlicher Schwache unfabig find , felbft ibre Rahrung ju gewinnen. d) Der altefte Gobn eines Baters ober einer . Mutter, welche Bitme ift, wenn diese unfabig find, ihre tagliche Rahrung ju fichern und ber Gobn jugleich ben Unterhalt von einem ober mehreren Befdwiftern, welche noch nicht bas 15. Jahr erreicht haben, ober welche aus forperlicher Ochwache unfabig find, bie Mittel gur Erhaltung ihres Lebens ju gewinnen, ju beforgen hat. Ben ben angeführten jugeftandenen, theils ganglichen, theils zeitlichen Befrepungen wird jedoch erfordert, bag berjenige, bem fie ju Theil werden foll, auch im Stande fen, im burgerlichen Leben, Die erwähnten Altern, Großaltern ober Bermanbten ernahren zu tonnen. Die betreffende Obrigfeit bat baber vor jeber R. basjenige Individuum, welches unter diefem Titel befrept fenn foll, unter Darftellung ber obmaltenben Umftanbe bem Rreisamte angugeigen, und von bemfelben bie Beftatigung biefer Befrenung einzuholen. Das Rreisamt bat über bas nahmliche Indivis buum, auch ben funftigen R.en, eine abnliche Bestätigung ju ertheilen, baber auch von ber Obrigkeit eine furze Unzeige an bas Kreisamt, baß bie Umftanbe noch bie nabmlichen fepen, ju erstatten ift. Bugleich ift gestattet, bag bie Obrigfeiten in folden gallen, in welchen ein Individuum wegen außerorbentlicher, im Befete nicht vorbergefebener Umftanbe ben Saufe bringend nothwendig mare, biefe Umftanbe bem Rreisamte anzeigen und bie Befrepung eines folchen Individuums fur bie nachft bevorftebende R. ermirten tonnen. 7) In bem Unbetrachte, baß manche frubere Eremtionen wegfallen, bag funftig auch leute von befferen Bermogensumftanben bie Bidmung jum Militar erhalten werben, .. find ben Recruten, ohne Musnahme, funftig bie Stellvertretungen in Friedenszeiten geftattet und bieffalls folgende Bestimmungen erlaffen. 2015 Stellvertreter konnen angenommen werben: a) Ausgebiente Capis tulanten, ungeachtet fie noch landwehrpflichtig maren; jeboch follen fie nicht mehr als 36 Jahre alt, jum Militar noch vollkommen tauglich

fenn und nach arztlichem Befunde noch eine 14jahrige Dienftleiftung boffen laffen. Much durfen als Stellvertreter folche Musgebiente angenommen werden, welche mabrend ihrer erften Capitulation von guter Mufführung maren. Die Regimenter haben baber fünftig folden Musge-Dieften in ben Abicied einzuruden: "Berbient als Stellvertreter angenommen ju werben." Es konnen baber nur folche Musgebiente als Stellvertreter angenommen werben, in beren Abichieden diefer Benfat ents balten ift. b) 216 Stellvertreter konnen auch biejenigen angenommen werben, welche noch nicht im Militar gebient haben, wenn fie auch recrutis rungenflichtig find; jedoch burfen biefelben nicht junger als 25 und nicht alter als 29 Jahre fenn; auch diefe Stellvertreter muffen vollfommen forperlich tauglich fenn. Diejenigen, welche noch nicht gebient baben, muffen, um Stellvertreter fenn zu konnen, ein Beugniß guter Mufführung von ber Obrigfeit benbringen. Für jeben Stellvertreter muß ber Recrut ein Depositum von 120 Gulben Metallmunge bevoniren. Das Regiment ober Corps bat die Ginleitung in treffen, bag diefes Depositum ben' dem Tilgungefonde nugbringendiangelegt werbe. Bon bem Stellvertreter bangt es ab, ob ibm die entfallenden Intereffen auf die Sand bezahlt, ober jum Capitale gefchlagen werben follen. Was ber Recrut bem Stellvertreter über 120 Gulben Metallmunge begabit; barüber bat ber Stell. vertreter gang frene Berfugung; nur wenn er fremwillig biefen Debrbetrag beponiren will, liegt es bem Regimente ob, auch biefen Debrbetrag auf die ermabnte Urt nutbringend angulegen. - Wenn Stellvertreter die Capitulation ausgedient bat, fo wie, wenn er vor vollstrecter Cavitulationszeit ohne fein Berfdulben bienftuntaug ich wird, ift ihm bas Depositum unverfürzt zu verabfolgen und im Falle feines Tobes baben es beffen Erben ju erhalten. Wenn aber ber Stell. vertreter entweicht, wenn er mahrend feiner Dienftzeit burch vorfatliche Gelbstverftummlung , ober wie immer erwiesener Magen burch fein Bericulben ben Militarbienft verlaffen muß, fo ift bas Depositum bem Militar-Ararium verfallen. Diefe Bestimmung bat jedoch nicht in Unwendung ju fommen, wenn ber Stellvertreter binlanglich erweifen tonnte, daß die Berleming ohne feine Oduld, burch einen ungludlichen Bufall erfolgt fen.

Redelmayer, Jos., talentvoller Maler, war 1727 in Prag geboren. 1744 ging er in die Lehre zu bem damahligen hofmaler Franz Müller, bep bem er einige Jahre zubrachte. Hierauf übte er sich im Prager Theater, für welches er verschiedene Decorationen versertigte, die ihn ben dem Prager Publicum empfahlen. Dieser Umstand mag es veranlaßt haben, daß er in Gesellschaft des Künstlers Batko kam, unter dessen, daß er in Gesellschaft des Künstlers Batko kam, unter dessen Leitung R. manche historische Werte in Ohl malte. In den Kiguren nahm er Balko's Manier an, und wird beshalb auch unter dessen geschiefteste Schüler gezählt. Um 1700 ging er nach Berlin, wo er ben Bi bi en a arbeitete, dessen Geschmack in der Architektur er sich ganz eigen machte. Wenn er auch Balk in der Ausdruck nicht gänzlich erreicht, so hat er doch sanftes Colorit, und überhaupt eine angenehme Manier. In Blumen und in der Architektur, besonders aber in allem,

was er in Ralt arbeitete, war er zu feiner Beit einer ber beften bohmisichen Runftler. Er ftarb am 13. Febr. 1788 zu Prag.

Redemptoristen, f. Congregation der Redemptoristen. Redern, Meldhior v., Frent. ju Friedland, taiferl. Felb. marfchall, Rriegerath und Commandant ju Raab, war geboren 1555. - Er hatte eine gelehrte Erziehung genoffen, und auf den Univerfitäten ju Seibelberg und Pabua ftubirt, auch fprach er mehrere Sprachen mit großer Kertigfeit. Geine erften Rriegsproben legte er in lingarn 1575-79 ab. - Dem Konige von Polen biente er ben ber Belagerung von Dangig 1577, versuchte fich in ben niederlandischen Rries gen 1578-79, und fehrte, mabrend bes Rrieges mit Rugland 1582 wieder zu bem polnischen Beere jurud, bis er fich gang bem faiserlichen Dienste widmete. Sier machte er fich unter andern ben bem Giege por Stifte f 1593 febr verdient, mo 4,500 lingarn und Deutsche 20,000 Turten folugen, und diefe Festung erhielten. - Bor Paya übernahm er 1600 nach bem Unfall, ber ben Grafen Ochwargenberg traf, Die Belagerung, und endigte fie damit, bag die Emporer überwaltigt, und größtentheils niedergehauen murden, ibre Unführer aber, bem Deineide jum marnenben Bepfviele, ibr Berbrechen mit bem Sobe buften. Die Grangfestung Deterwarbein Satten R. und ber Commandant Daul Myary blog mit 2,000 Mann mit folder Einficht und Unerfdrodenheit vertheidigt, bag ber Gultan, wiewohl Mauern und Mugenwerte fcon febr beichabigt, und burd Minen erfouttert maren, bennoch mit einem Berlufte von 2,000 Mann abzog. Huch ben Satvan und Rerefttes 1596 batte er fich Ebre eingelegt. - Der verdienstvolle Mann ftarb auf ber Reife nach feinen Gutern, wo er ben junehmender Krantheit bie Rube fucte, die ibm nur der Sod gemabrte. Rudolph II. batte ibm

den Frenherunstand verlieben. Regecz, ungar. Dorf im Ubausvarer Comitat, mit ben febenswerthen Trummern bes großen und festen Regeczer Schloffes und mit

einer fürftl. Bregenbeim'fchen Glasbutte.

Regelsberger, Joh. Christoph, Dr. der Philosophie und Professor ber iconen Biffenicaften am Gymnasium ju St. Unna in Wien, mar geboren ben 23. Gept. 1734 ju Stagenborf in Dieberofterreich. Im Gymnafium ju Rrems ftubirte er bie Sumaniora, trat bann 1751 in ben Orden der Jefuiten, ftubirte Philosophie, und lernte die griechische und bebraifche Oprache, 1755 lebrte er ein Sabr gu-Marburg bie Sumanitatswiffenschaften, borte bann an ber Univerfitat ju Gras Theologie, und erhielt bas Baccalaureat. Darauf befleibete er an ber Therestanischen Utabemie in Bien die Stelle eines Prafecten, woben er zugleich in ber beutschen Gprache Unterricht gab. 1768 wurde er an der Wiener Universitat jum Doctor der Philosophie promos virt, und erhielt bas Lebramt ber iconen Biffenschaften, bas er mit vieler Muszeichnung verwaltete. Er ftarb ben 21. Dec. 1797 in Bien. Unter feinen in deutscher und lateinischer Gorache im Drud erschienenen; Schriften find feine Gebichte (Carmina, Wien 1771), bann eine 216. handlung von ben Grangen ber Berftandlichkeit in ber Dichtkunft bemertenswerth. Much lieferte er, nebft vielen Belegenheitsgedichten verfchie362 Regensburg, Schlacht bey. — Regimente-Auditore.

dene Auffate in den Ofterreichischen Patrioten und eine Überfetung von Borag's Dichtkunft nach einem Melter Coder, die zu Bien 1797 im

Drucke erfchien.

Regensburg, Schlacht bey, ben 23. April 1809. Nach bem für bie öfterreichifche Urmee ungludlichen Erfolg ber Ochlacht ben Edmubl (f. b.) fubrte Ergbergog Carl bie Refte feiner Scharen, bie er auf das ichnellfte wieder ordnete, auf Schiffbruden über die Donau, und ftellte fie hinter bem nur eilig und folecht befestigten Regensburg gu feinem Rudgugstampfe auf. Dapoleon aber verfolgte mit fturmen= ber Saft ben erfochtenen Gieg. Buerft erfolgte ein rafcher Ungriff auf die öfterreichifde Cavallerie, welche Regensburg beden follte, und Diefe murbe nach bartnadigem Biberftande über die Donau geworfen. 6 öfterreichifche Regimenter behaupteten noch mit belbenmuthiger Capferteit Regensburg, als auf einmahl die frangofische Urtillerie Bresche fcog, wonach die feindliche Infanterie unter lann es fturmend eindrang, und fich nach bartnädigem blutigen Gefechte in den Strafen, ber Stadt bemeifterte. Die Ofterreicher nahmen nun eine Stellung auf einem naben Berge an der Strafe nach Bohmen, von wo fie fowohl Regensburg als auch basam jenseitigen Donauufer liegende Stadt am Sof unaufborlich beschoffen, wodurch benbe Stabte in Brand gerietben. Den 24. führte ber Erzbergog das öfterr. Sauptheer, burch bas Corps unter Bellegarde verftartt, über Cham und Balbmunden nach Bobmen gurud; mabrent die Frangofen unter beständigen Gefechten (f. Schlacht ben Ebers berg) die gerade Strafe nach Bien einschlugen. Der Verluft der Ofterreicher an diefen unbeilvollen Tagen mar groß, bingegen auch jener ber Frangofen, ber gegenfeitigen Erbitterung megen, feineswegs unbedeutenb.

Regierung, ift die Benennung der obersten Landesbehörden in Ofterreich unter und ob der Enns. G. Gubernium und Landes-

ftelle.

Regiments: Auditore. Ihre Berrichtungen bestehen: 1) In ber Bermaltung bes Richteramtes fowohl in peinlichen Fallen, als in Rechtsftreitigkeiten , und nicht ftreitigen Rechtsfachen; 2) in Beforgung ber Gefchafte eines Regiments : Gecretars. - In ber erften Begiebung find die R. = M. die Rathe und Organe ber Regiments : Com= mandanten, benen als Gerichtsberrn und Stellvertreter bes Inhabers die Sandbabung ber Gerechtigkeitspflege anvertraut ift. Die R. . 21. muffen baber bie Rechte und die Rriegegefete volltommen wiffen, in ber Untersuchung ber vortommenden Berbrechen und Bergebungen grundlich und ohne Leibenfchaft vorgeben, ibr Urtheil fcarffictig, gerecht, beftimmt und gefehmäßig fallen. In ber zwepten Beziehung, nahmlich in ber Eigenschaft eines Regiments : Gecretars, erftreden fich bie Berrich: tungen ber R. = 2. hauptfachlich auf bie Fubrung ber Correspondeng, bann Bearbeitung aller jener Gegenftanbe, welche ben einem Regimente ober Corps im juridifden ober politifden Sade vortommen, und nicht jum Rechnungs - und arztlichen, ober geiftlichen Face, und nicht jum reinen Militardienst geboren. Gine vorzügliche Pflicht, Die ben R. = A.en als Regiments = Gecretaten noch obliegt, besteht in ber orbentlichen

Fortsetzung ber Regiments : Geschichte. Alle wesentlichen Ereigniffe, Mariche, Standquartiere, Feldzüge, Gefechte, Auszeichnungen, ber erlittene Berluft, Die Beranberung ber Regiments : Inhaber, alle Stift tungen u. bgl., muffen in bem Regiments : Beschichtsbuche verzeichnet werben.

Reicha, Unt., Professor bes Contrapunctes am Confervatorium ju Daris und rubmlich befannter mufitalifcher Theoretiter, ift 1770 ju Prag geboren. Dach vollendeten erften Studien bafelbft begab er fic 1787 nach Wien, wo er unter Mogart's und Jof. Sandn's Leitung die mufitalifche Theorie und Composition ftubirte und fie burch einige Zeit mit Erfolg ausubte. Um 1810 ging er nach Paris, wo er am bortigen mufitalifchen Confervatorium feine Renntniffe vollenbs aus: bildete, und endlich bie genannte Professur erbielt, bie er noch gegenwartig auf bas verdienstvollste bekleibet. Unter feinen gablreichen Coms positionen find besonders feine 24 Quintetten fur Blasinstrumente, burch beren reinen Gat und grundliche Mubfuhrung ehrenvoll ju erwähnen. 21m meiften Verbienfte fammelte er fich jedoch als mufikalifcher Theoretiter, burch nachfolgende, allgemein als vortrefflich anerkannte Berke; Traité de mélodie, Paris 1814. - Traité de l'harmonie, eb. 1816. - Traité d'haute composition musicale, 2 Bbe. eb. 1825, bepbe lettere von C. Czerny in Bien ins Deutsche überfett, vorzügliche Berte voll tiefer Renntnif bes Contravunctes.

Reichard, Carl, Buchandler in Buns, feine Gefcafte jebod perfonlich in Bien betreibend, bat anfehnlichen foliben, geitgemagen Berlag , barunter vorzüglich : Odus, Erdfunde (neue Bearbeitung 30 Bbe. 26.); Balbi, geographifches Sausbuch; Efdifchta, Stephanebom; Gaal, Mufterbrieffteller; De per, Pharmacologie; Blumenbach, neuefte Landestunde von Ofterreich unter ber Enns zc., Rinna v. Garenbach, medic, Repertorium u. f. w. - R. ift ein febr fundiger, biffinguirter, tactvoller Buchbanbler, und fpeculirt mit Induffrie und Erfolg. Er ift ein fein gebilbeter Mann und gebort ju ben gelehrten Buchbandlern. Geine eigenen literarifden Arbeiten find: Dos berne Biographie nach bem Frangof. 6 Bbe. Wien 1810. - Nouvelliste Français ou recueil de mémoires etc. (Pseudonum: Henri Richard), 12 Bbe. eb. 1815. Geine gangliche Umarbeitung ber Balletti'fden Beltfunde, welcher Sofrath & alletti felbft in einem Borwort jur 5. Auflage feinen Benfall zuerkannte, bat diefem Berte, von beffen geitgemäßer Fortführung R. als Bearbeiter fpater gurudtrat, feinen burch

ben Abfat von 8 starten Auflagen bewiesenen Erfolg begründet.
Reichenau, bohm. Stabtden und Sauptort einer graft. Ro-I om ratiliebstein beyichen Gerichaft im Königgrager Kreise, mit 3,900 Einw., ift schlecht gebaut. Desto ansehnlicher ift das herrschaftliche Schloß, welches man unter die schönsten Gebäude Böhmens gahlt, und worin eine Bibliothek nebst vielen Gemalden zu sehen ift. R. hat ein Piaristen-Collegium mit Gymnasium und eine Sauptschule, Leinen-

und Tuchweberen.

Reichenau, nieberöfterr. Dorf im B. U. B. B., am fuboftlie den guge bes Schneeberges, in bem paradiefifchen Schwargas ober

Reichenauer Thale, mit 545Einw. und einem Shloffe. Merkwurdig find die jurk. f. hauvigewerkschaftlichen herrschaft Reichen au gehörigen Eisengruben am Grünschacher und Gabns und bie nabe gelegene Packsongfabiliers Ben Mrarialbergwerk ist ein hochofen mit hammerwerken, welche verschiedenen Gatungen Grade und Streckeisen und Sifenblech erzeugen.

Das Reichenauer Thal selbst, welches von vielen Fremden besucht wird, ist ein Kreis der schönsten Bilder; denn Felsenmaffen in abenteuerlichen Formen und Farben, freundliche Walde und Auparthien, imposante Waldberge und lachende Wiesengrunde im Jale, sonnige Matten auf den hohen biethen eine reiche anmuthige Abwechslung. Überraschend ist es auch, bier in einer abgelegenen Ecke, am Fuse des Schneederges ein mit aller Eleganz eingerichtetes, vortreffliches, selbst mit Lupusartikeln

verfebenes Bafthaus, Thalhof genannt, ju finden.

Reichenbach, Carl, Berggerichts = Substitut und Director ber graff. Galm'iden Gifenwerte ju Blansto, Rais und Jedown it in Mabren, einer ber ausgezeichnetften Chemiter und Techniker, ift geb. ben 12. gebr. 1788 ju Stutt gart. Geine Stubien vollendete er in bem Opmnafium feiner Baterftabt, boch befleibete er nur turge Beit ein öffentliches Umt, ba es icon frubzeitig fein Entfolug mar, eine unabhangige ehrenvolle Erifteng burch Erwerb im Fabritemefen gu fuchen, woben fein Muge vorzuglich auf bas Gifenhuttenmefen gerichtet war; mit glubendem Gifer ftubirte er alle Zweige ber Daturmiffenschaften, vorzuglich aber Chemie. Nachdem er einige Jahre in' technifchen Privatftudien und mit Bereifung ber vorzüglichsten Guttenwerke in Schwaben, ber Schweig, Eprol, Bapern, Galgburg, Stepermark, Rarnthen, Dabren, Coblefien, Cachfen ac. jugebracht batte, berief ibn ber um vaterlandifche Induftrie bochverdiente Graf Sugo v. Salm jur Leitung von beffen iconen Gifenwerten in Mabren. R. übernahm Diefelbe 1822 und icon im erften Sabre zeigten fich burch feine zwedmäßigen Ginrichtungen und Berbefferungen die erfreulichften und gunftigften Resultate. 1825 übernahm R. Die fammtlichen Guttenwerke und Induftrie = Unftalten bes Grafen als Befellichafter besfelben, und nun erhielt feine Thatigfeit auch großeren Spielraum, um feine Erfahrungen auch fur bie Landesinduftrie nugbar anzuwenden. Er erbaute ein großes Balgmert, eine Bobr- und Drebart auf 8 Bange, eine Dafdinen = Berkftatte nach engl. Urt und ftellte ben Jedowniger Sochofen gang neu ber. Dach feiner Ungabe murben englische Beblafe, bybraulifde Preffen, Ochnellbruckmafdinen, Dampfmafdinen erbaut, porguglich gutes Blech gewaltt und die fconften antiten Figuren in Gifen gegoffen, Gifenbrucken verfertigt, bann zwen Sauptnieberlagen in Wien und Brunn und mehrere Commiffionslager, unter andern auch eines in Samburg, errichtet, wodurch die erzeugten Baaren, g. B. Fagbander von ungeheurer Lange und Breite, Golgfaure, Rochgeschirr, feine Ougmaaren sc., in alle Belttheile verfendet murben. 1831 übergab ibm Graf Galm auch die Derleitung feiner fammtlichen, von mehr als. 18,000 Geelen bewohnten Berrichaften, welche ibm ebenfalls bie größten Berbefferungen zu verdanken baben. Babrhaft europäischen-Ruf verschafften ibm jedoch feine demischen Urbeiten und Entdedungen,

bie von allen Rennern und Gelehrten bie ichmeichelhaftefte Unerkennung feiner Berbienfte um die Wiffenschaften jur Folge batten. Er fand im Theer eigenthumliche, bieber gang unbefannte Stoffe von besonderen phyfifchen und demifchen Gigenschaften, fo g. B. Paraffin, ein in allen Gauren und Alfalien ungerftorbarer Stoff; Eupion, eine Bluffigfeit, bie unter allen die geringfte fpecififche Odwere befitt; die fcone blaue Farbe Pittibal, Die auf Geite, Bolle ober Leinwand gebracht, bem Indigo an Ochonheit gleichkommt, an Dauer ibn aber noch übertrifft; bas Creofot, welches felbit in geringer Menge alle Korper vor Kaulniff bewahrt und verschiedene Beilkrafte befitt, auch jest ben boblen fcmers genden Babnen bereits baufig mit augenblicklichem Erfolge angewandt wird. und endlich Rapnomore, eines der heftigften organischen Gifte. Bab. rend der letteren Jahre befuchte R. auch regelmäßig die Verfammlun= gen ber Maturforfcher, woben fich ebenfalls feine vielfachen gebiegenen Renntniffe im bellften Lichte zeigten. Im Drucke erfcbien von ibm : Geologifche Mittheilungen aus Dabren, Bien 1832. - Geognoftifche Darftellung ber Umgegend von Blansto, eb. 1834, burch welches Berk viele Ericbeinungen berichtigt und ber Beognofie als Biffenschaft ein neues, außerft fruchtbares Felb eröffnet wird. Dach ber, ben 8. Nov. 1833 Statt gehabten feurigen Luftericheinung, die man von Schlefien bis Ungarn fab, und welche den Diederfall mehrerer Werolithen gur Folge batte, gab R., nach dem einstimmigen Urtheile mehrerer Naturforscher bas erfte Benfviel einer claffifden Naturforfdungsmeife bes Banges und ber Miederfallsorte folder Lufterscheinungen , Die in verschiedenen Beitfdriften bekannt gemacht murben, und man erwartet nun auch von ibm ein ausführliches Bert uber biefen Gegenstand. Rurglich erschien von feiner Schrift: Das Creofot in demifder, phyfifder und medicinifder Begies bung, eine 2. mit Nachtragen und Bufaten von Ochweiger= Geibel vermehrte Musgabe, Leipzig 1835. Diefe Ochrift enthalt bas Befents liche beffen, mas bis jest über bas Creofot, biefe neu entbectte mebicini= fche Gubftang, ausgemittelt worden ift. In derfelben bat ber Entbeder Die verschiedenen Auffate neu bearbeitet und verbeffert jusammengestellt, wodurch er dem Dublicum querft feine Entdedung mittbeilte, erlauterte, ... und in allen ibren wiffenschaftlichen und practifden Beziehungen confta: tirte, und fo eine ber reichbaltigften und grundlichften Monographien geliefert.

Reichenberg, bedeutende bohm. Fabrikstadt im Bunglauer Rreife, aus der eigentlichen Stadt und der Christianstadt bestehend, legt in einer stark bewaldeten Gebirgsgegend an der Neiße. Sie ist nach Prag die größte Stadt Böhmens; ihr Umfang beträgt bepnahe 2 Stunden. Besmerkenswerthe Gebäude sind: Die 3 Kirden, die beyden berrschaftlichen Schlösser, das schöne Schulgebäude, das 1820 erbaute Theater und das Brauhaus, wohl das größte in Böhmen. Un Unstalten hat R. eine Reale, eine Haupte und Zeichnenschule, ein Sospital, einen Musikverein und eine Privat-Musiklebranstalt aufzuweisen. Der Jauptnahrungszweig der 11,500 Einwohner besteht in der Tuchveretigung. Nehst 4 wichtigen Tuchsabriken, 8 Tuchwalken und einer großen Schönfärberen, trifft man hier Zünste von 1,150 Tuchmachermeistern, von 114 Tuch

scherern und 39 Tuchbereitern. Nebstdem sind in R. 6 Baumwollspinnerepen, 602 Schafwollpinnmaschinen und ben 2,000 lein: und Baumwollweberfuble. Der handel, welchen die Stadt mit diesen Erzeugnissen treibt, übersteigt jahrlid 4 Mill. Gulden E. M. — Bom Gipfel des & Stunde von der Stadt entfernten Jeschenberges, in bessen Umgegend Ebel: und Halbedessteine gefunden werden, bat man eine

practvolle Fernficht.

Reichenberger, Andreas, Dr. ber Theologie, Dombecant, . f. f. Regierungsrath, und Director bes theolog. Studiums an bem f. t. Loceum ju Ling, wurde in Wien ben 24. Mov. 1770 geboren. Dach gurudgelegten Sumanioren ben ben Piariften und ben philosophischen Studien an ber Wiener Universitat, trat er 1788 in bas bamablige Generalfeminarium, und als basfelbe mit Enbe bes Schuljahres 1790 aufgeboben murbe, tam er in bas ergbifcoft. Mlumnat in Bien, mo er 1791 den theolog. Curs vollendete, und bann ein Jahr bindurch bas Mmt eines Catedeten an einer Stadticule verfab. 1793 murbe er gum Priefter geweiht und auf bem Cande als Geelforger angestellt. 1796 erhielt er bie Lehrkangel ber Paftoraltheologie an ber Univerfitat ju Bien, wo er 1799 bie Doctorwurde erhielt. Rachbem er fein Lebramt durch 18 Jahre verwaltet hatte, präfentirte ihn 1814 die Universität zu dem erledigten Canonicate zu Ling, wo er jeht Domdechant ist. Geine Goriften find: Daftoralanweisung nach ben Beburfniffen unferes Beitalters, 3 Thle., Wien 1805; 2. umgearbeitete und vermehrte Huft. in 5 Bbn., eb. 1818-35. - Paftoralanweifung gum akademifchen Gebrauche. 2 Thie., eb. 1813-14. (Musjug bes vorigen Bertes.)

Reichersberg, oberöfterr. Sofmart am Inn unter Obernberg im Inntreife, auf einer kleinen Anhöhe, mit einem regulirten Chorberrnstifte bes h. Augustin, welches 1084 von bem Grafen Berner v. Playen und feiner Gemahlinn Dietburga gestiftet wurde.

Reichraming (Großraming), oberöftert. Dorf im Traunfreife, mit einem bem niederöftert. Stifte Seitenstetten gehörigen Meffinghüttenwerke, das mit allen nöthigen Mafdinen und Borrichtungen reichlich versehen ist und alle Gattungen Drabte und Bleche erzeugt, die ihren Absat nach Ungarn und Italien finden, ferner mit 10 Stablund Eisenbammern, die den vortreffichen Innernberger Scharsachstabl

erzeugen und 40 Roblerenen.

Reichebaronate werden 1) die 4 Erze, Krone und Reichsämter in Ungarn genannt. Bu ben Reichsbaronen gehören: Der Palatin (f. d. Art.); ber Reichsoberrichter, Judex Curiae, der ftatt des Palatins den Borfit, sowohl in den Dicasterien, als auch auf dem Reichstage führt. Er ist einer von den 3 Großrichtern des Reiches (Judex regni ordinarius); den Vicejudex curiae regiae und einen Protonotar, die bep der königl. Tafel Sit und Stimme haben, und welche der König besole det, ernennet er nach freper Bahl, und bep der Krönung trägt er dem ist der Ban von Eroatien (f. d.). Der Erzschatzmeister (Tavernicus, Tavernicorum Kegalium Magister) endlich bat, so wie der Reichse oberrichter, Sit und Stimme im königl. Statthaltereprathe, und bey

ber Geptemviraltafel und an feinen Stubl (Sedes Tavernicalis) wird von jenen tonigl. Frenftabten, welche unter feiner Berichtsbarteit fteben, appellirt. Die genannten 4 erften Reichsbarone nehmen in ibren eminen: ten Burben an ber öffentlichen Staatsverwaltung großen Untheil. Reichebaronate find 2) die Erzhofamter. Diefe find zum Undenten ihrer erften Bestimmung beut ju Tage größtentheils nur Ehrenamter; fie verrichten nabmlich gemiffe Sofdienste ben Kronungen und großen Soffesten. In ben Ochluffen ber Reichsabschiede, und in feverlichen Urtunden. 3. B. in Abelsbriefen, werben biefe Reichsbarone jedesmabl nahmentlich angeführt; auf bem Canbtag figen fie por allen Dbergefpanen, Grafen und Frepherren , und nach einem alten Gefete galt ihr Eibidwur vor Berichte ebedem fo viel als ber Eid von 10 andern Ebelleuten. Ben Rronungen tragt ber Erzmundichent ben Gabel bes b. Stepban bem neuen Konig vor; ber Erzbofmaricall aber (bem fonft noch auf Reichstagen bie Gorge für gute Quartiere und gute Polizen überhaupt obliegt) pflegt mit einem anbern gezuckten Schwerte bem Ronig tep jeber feperlichen Erfdeinung an ber Geite ju fenn. Der Erzhoftburbutber forgt für gute Ordnung in ben Berfammlungen ber Reichsftande, und fame melt, wenn es notbig ift, bie einzelnen Stimmen ein. Der Ergbof-Fammerer und ber Erghofmeifter pflegen ben ber Galbung bes neuen Ronigs, und bem Unlegen bes St. Stephansmantels beschäftigt zu fenn. Bu ben Reichsbaronen geboren noch ber Erzhofmarichall, ber Erzhof: truchfeß und ber Capitan ber ungar. Leibgarde. Die Rangordnung unter ben erften 4 Reichsbaronen ift unveranderlich die angeführte; die übrigen Reichsbarone folgen einander nach bem Umtsalter. In Ungarn ift übrigens fein einziges Reichsbaronat ober Ergamt erblich; alle vergibt ber Ronig; nur ber Palatin wird aus 4 Candidaten, welche ber Konig ernennt, von ben Stanben gemablt.

Reichstadt, bohm. Stadt und hauptort der herrschaft gl. N. im Bunglauer Rreife, mit 240 Sauf. und 1,900 Einm., wo eine ber anfebnlichften Big- und Rattunfabriten Bobmens unt eine Bacheleinwant-Manufactur besteht. Raifer Frang I. ertheilte von diefer Berrichaft burch Patent vom 22. July 1818 feinem Entel, bem Pringen grang Jof. Carl, (f. b.) Gobn ber Erzberzoginn Maria Louife, Bergoginn von Parma, ben Titel eines Bergogs von Reich fabt. Das Bergogthum beftebt aus ben fammtlichen in Bobmen befindlichen toscanifchen Berrichaften und gabit 11 Berrichaften nebft 13 Gutern mit einem Ertrag von jahrlichen 400,000 Gulben. - Bon Unna Magbalena, Tochter des Grafen Wilhelm v. Cobtowit (bie als Witme des Grafen 3bento v. Rolowrat, den Bergog Julius Beinrich v. Sachfen Bauenburg gebeprathet batte) waren biefe Befigungen, 1668 an beren Gobn Julius Frang, letten Bergog von Gachfen-Lauenburg gefommen, ber bis an feinen Tod 1689 ju R. mobnte. Geine benden Löchter theilten fich in die bohm. Berrichaften. Die altere, Unna Maria (in zwenter Che feit 1697 vermablt mit Job. Gafto, lettem Großbergog von Toscana aus bem Saufe Debicie) erhielt bie bas jegige Bergogthum R. bilbenden Befigungen. Gie binterließ folde ihrer, in erfter Che mit dem Pfalggrafen Philipp Bilbelm v. Neuburg erzeugten, einzigen Tochter Maria Unna Caroline. Bon biefer tamen bie Befitungen, ben ihrem Ableben, 1751 an ihren mit bem Bergog Berbinand Maria von Bayern erzeugten Cobn, Clemens Frang, Bergog von Bapern, ber fie ben feinem Einbertofen Ableben 1770, bem Bergog Carl II. von 3menbruden binterließ. Bergog Carl vertaufte Diefelben 1784 bem Pringen Chriftian Muguft'v. Balbed, nahm fie aber 1790 von bemfelben gurud. 36m folgte barin 1795 fein Bruder Maximilian Jofeph, fpaterbin Konig von Bayern, der fie als Privateigenthum befaß, auch fie 1815, in Folge bes Reichsbeput. - Sauptidluffes von 1803, S. 1., und eines von Ofterreich mit Frankreich am 26. Dec. 1803 gefcloffenen Bertrags, bem Großbergog Ferbinand III. von Toscana, das mabligem Churfurften von Galgburg abtrat, als Begenwerth fur verfciebene Eichftabtifche Umter. Borber batte Konig Darimilian Jof. biefe Pfalzzwenbruden'iche Familienberricaft bestimmt, zur Musftattung einer Gecundogenitur bes Saufes Barern, junachft fur feinen zwepten Sobn Carl und beffen Mannsftamm. - Die Ochlufacte bes Wiener Congreffes, Urt. 101, belegte biefe bobmifden Berrichaften mit einer Specialhppothet, megen ber Sahrrente von 500,000 Francs, welche Ofterreich und Soscana an die Infantinn Maria Couife ober ihren Gohn, ben Infanten Carl Ludwig, jesigen Bergog von Lucca, und beffen Nachkommen fo lange entrichten follen, bis diefelben ein anderes Etabliffement, als bas ibnen bamable jugewiesene Bergogthum Lucca werben - erhalten haben; in welchem Falle Lucca an Toscana fallen foll, die bobin. Berrichaften aber von ber Sprothet befrent find, und als Privatgut an ben Raifer von Ofterreich fallen follten. Dach einer besonderen Ubereinkunft gwifden Ofterreich und Soscana ift icon mit bem Lobe bes Großbergogs von Toscana Ferdinand's III. (1824) ber Unfall jenes bobm. Gutercompleres an Raifer Frang erfolgt, und berfelbe von ibm, gemäß ber burch bas obenermabnte Patent erklarten Bestimmung als Bergogthum R. unter tonigl. bohm. Staatsbobeit jur Ausstattung feines Entels, Frang Jof. Carl und beffen Mannsftamm verwendet worden. Für den Kall bes kinderlofen Ablebens bes Bergogs bebielt ber Raifer bem Saufe Offerreich ben Rudfall bes Bergogthumes vor, was durch ben (1832) ohne Nachkommen erfolgten Tob des Bergogs wirklich eingetreten ift.

Reichstadt, Bergog von, f. Frang (Jof. Carl). Reichstag, ungarischer, f. Ungarischer Reichstag.

Reif, f. Riva.

Reifling, ftepermart. Dorf im Brucker Rreife, am rechten Ufer ber Enns, über welche eine Brude führt. Bier befindet fich ein febenswerther mehr als 350 Rlafter langer Solgrechen, ber über bie Galja gespannt ift, und eine beträchtliche Robleren.

Reifnicht, illor. Marktfleden im Neuftadtler Rreife des Bergogth. Rrain, am Flugden Ribeng, in bem 4 Stunden langen und I Stunde breiten Reifniberthale, worin eine außerordentliche Menge von Solgwaaren verfertigt wird. Dieje Baaren, fo wie maliche Fruchte, Bauernpelge, Schnitt: und Gifenwaaren werben auf Saumpferden weit in Lanbe bis nach Croatien, Slavonien, Ungarn, Stepermart, Trieft und Flume verhandelt. Die Gerrichaft R. gablt 45 Dorfer mit 9,600 Einwobnern.

Reil, Joh. Unt. Friedr., geboren im Thale Chrenbreit ftein ben 2. Febr. 1773, fubite icon in feinen erften Gymnafialjahren, lebhaft angeregt burch bie Darftellungen ber Deubaus'fchen Schausvieler : Befellichaft in Cobleng, fpater burch bie ber Bob m's iden, und noch mehr ber Ro d'iden mabrend Raifer Leopold's Rronung in Frantfurt, eine unwiderstehliche Luft, barftellender Runftler zu werden, und um fo freudiger, ba er in biefem Stande mehr Muße und Gelegenheit erfah, feiner vorherrichenden Liebe gur iconwiffenschaftlichen Musbilbung nachleben ju tonnen. In Brunn, an ben braven Theaterunternehmer Jof. Rothe, von einem Freunde, bet eine Beschäftereise babin machte, empfohlen, begann er biefe Laufbahn Nach 2 Jahren wurde er nach laibach verschrieben, fpater nach Innsbruck, bann nach Regensburg, und auf ben bortigen Theatern auch mit ben erften Bagrollen in ber Oper befchaftigt. Mun wollte er fein Glud auch in Bien versuchen, trat auf bem f. f. hofburgtheater ben 24. April 1800 in ber Rolle bes Sanns Buller auf, und ward Mitglied der f. t. Boffchauspieler-Gefellichaft. 1804 folgte er unter vortheilhaften Bedingniffen bem Rufe nach Stutt gart, wo er auf bem fonigl. Softheater vierthalb Jahre bie Rollen ber erften Belben und gefehten Liebhaber barftellte. Bon feinem Buniche nach Wien gurudgezogen, reifte er burch Galgburg, gab bort Gaftrollen, nahm, von den Reigen ber Umgegend eingenommen, die von bem Director Ferra ri angebothene Regiffeurstelle an, und ging erft 1809 nach Bien, wo er nach feinem Debut (als Bater Rubberg in: Berbrechen aus Chrfucht ben 19. April) auf bem f. E. Sofburgtheater wieder Mitglied mard. 1811 bewilligte ibm die Direction ber f. t. Softheater eine frene Ginnahme in bem Theater nachft bem Rarnth= nerthore, ju beren Bebufe er in einer Musmahl von bekannten Gebichten und neuen Mufitftuden unter Mitwirkung ber erften Mitglieder ter E. E. Soficaufvieler=Befellicaft und beliebter Confunftler Die erfte .. beclamatorifche und musikalifche Abendunterhaltung" ben vollem Saufe mit allgemeinem Benfall gab. (Cnaterbin murbe biefer Titel ju abnlichen Einladungen auch von Undern bepbehalten.) 1831 erhielt er (ben bem Raifer Frang) eine E. E. Rammerdienerstelle. - Bu feinen Sauptrollen auf bem f. f. Sofburgtheater geborten: 21bbe de l'Epée, Mathan ber Beife, Umtehauptmann von Balberg, Regulus, Sofrath Reinhold in ben Sageftolgen, Beinrich Reuß, Stern im Spieler, Ubvocat Bellenberger, Stadtmuficus Miller in Rabale und Liebe, ber arme Poet, Theramen u. a. 2018 Schriftsteller machte er fich bekannt in Reitschriften und Safdenbudern durch Gedichte, viele patriotifden Inhaltes, burch fleine Uberfegungen aus altern und neuern Gprachen, burch Ergablungen und andere belletriftifche Muffate. Im Theater nachft bem Rarnth= nerthore fam 1812 feine Oper: Der Bergfturg, mit Mufit von Beigel jur Aufführung und 1819 bie nach feinem hanbschriftlichen Melobram "Daniel in ber Comengrube" bearbeitete Oper: Baals Sturg, mit Defterr, Mat. Encutt. Bb. IV.

Mufit ebenfalls von Beigel. Bu feinen einzelnen gebruckten Schriften geboren noch: Der reiche Poet, Luftfp. in 1 Uct. — Der Wanderer im Balbviertel in Ofterreich, Brunn 1823. — Das Nachtlampchen, Wien 1828.

— Das Donaulandchen ber f. f. Patrimonialberricaften, eb. 1835.

Rein, 1128 gegründetes Cisterzienserstift im Gräger Kreife Stepermarks, bessen Kirche eine der schönsten und größten Stepermarks ist und in dessen Umgegend Walkererde, ordinärer Trippel und Kreide gegraben

werben.

Reinhold, Carl Ceonh., Professor ber Philosophie an ber Ufabemie ju Riel, tonigl. banifcher Staatsrath, philosophischer Schrift= fteller, mar geboren ju Bien ben 26. Oct. 1758. Rach einer forgfale tigen Erziehung widmeten ibn feine Altern, feinen eigenen Reigungen gemäß, bem geiftlichen Stande; er trat bemnach 1772 in bas Dovigiat ber Jesuiten in Wien und nach ber Aufbebung biefes Orbens in bas Collegium ber Barnabiten bafelbft, wo er bereits 1780 Rovigenmeifter und Profestor ber Philosophie murde. Gein philosophisches Salent ents wickelte fich vorzuglich, als mit Jofep b's II. Regierungsantritte eine neue Deriode fur die ofterr. Literatur begann und R. betrat feine fdriftstellerische Laufbahn gang im Geifte ber bamabligen Reformen. 1783 verließ er die ofterr. Staaten. Buerft fam er nach Leipzig und borte bafelbft Platner's u. 2. Borlefungen, von ba ging er 1784 nach Beimar, wo er balb Bieland's Freundschaft erwarb und in ber Rolge beffen Odwiegerfohn und Bebulfe ben ber Redaction bes deutschen Mercurs murbe; auch beschäftigte fich R. bafelbft viel mit Odriftftelles ren. 1785 murbe er weimarifder Rath und erhielt 1787 eine Profeffur ber Mbilofopbie ju Jena, wo er burch ben Bauber feiner Beredfamkeit außerordentlichen Ginfluß auf die Gemuther feiner Buborer behauptete. Borguglich verbantte ibm biefe Universitat von 1789-94 ibre große Frequeng. 3m letteren Jahre tam R. in gleicher Eigenschaft an bie Unis versität ju Riel, mo er bis jum Ende feines Lebens mit großer Thatigfeit wirkte und burch ben fittlich verebelnden Beift feines Unterrichtes, fo wie die perfonliche Unmuth und Burde, die ibm in bobem Grade eigen war, ben ungemeffenften Benfall, fo wie die Liebe und Berehrung feiner Schuler im boben Grabe gewann. Der Ronig von Danemart belobnte R.'s Berdienfte, indem er ihn jum Etaterath erhob und ibm ben Danebrog = Orden ertheilte. R. ftarb ju Riel den 10. Upril 1823. Geine berühmteften Schriften find: Ehrenrettung ber Reformation gegen 2 Cavitel in Ochmidt's Geschichte ber Deutschen. - Uber bie bisberis gen Schidfale ber Rant'ichen Philosophie, Lubed 1789. - Musmahl ber besten Auffate über die Kant'iche Philosophie, Marburg 1790. -Bentrage jur Berichtigung bisberiger Diffverftanbniffe ber Philosophie, 2 Bbe., Jena 1790. - Briefe über die Kant'iche Philosophie, 2 Bbe., Leipzig 1790-92. - Uber bas Fundament des philosophischen Biffens, Bena 1791. - Muswahl vermischter Schriften, 2 Thie., eb. 1796. -Berfuch einer Theorie bes menschlichen Borftellungsvermogens, eb. 1796. - Berhandlungen über ein Einverständnif in ben Grundfagen ber fittlichen Ungelegenheiten aus bem Befichtspuncte bes gemeinen und gefunden Menfchenverstandes, 1. Bt., Lubect 1798. - Uber die Paradorien ber neueften Philosophie, Samburg 1799. - Genbichreiben an Cavater und Richte über ben Glauben an Gott, eb. 1799. -Beptrage gur leichtern Uberficht bes Buftandes ber Philosophie ben Un= fange bes 19. Jahrhunderts, 6 Sefte., eb. 1801-3. - Unleitung gur Rant'ichen Beurtheilung ber Philosophie in ihren scientifischen Lebrgebauben, Wien 1804. - Berfuch einer Muflofung ber von ber baper. Afabemie aufgestellten Aufgabe, bie Ratur der Analysis und ber analyt. Methode in der Philosophie genau anzugeben und genau ju bestimmen, ob und mas es fur Mittel gebe, ibren Gebrauch ficherer zc. ju machen, Munden 1805. - Die Unfangsgrunde ber Erfenntniß ber Babrbeit, in einer Bibel fur noch unbefriedigte Forfcher nach biefer Erkenntnig, Riel 1808. - Grundlegung einer Opnonymit fur ben allgemeinen Sprachgebrauch in ben philosophischen Biffenschaften, eb. 1812. - Das menichliche Ertenntnifvermogen aus ben Befichtspuncten bes burch bie Bortfprace vermittelten Busammenbanges gwijden ber Ginnlichfeit und bem Dentvermogen, eb. 1816. - Die alte Frage: Das ift tie Babre beit? ben ben erneuerten Streitigfeiten über die menschliche Bernunft und die gottliche Offenbarung, Altona 1820. Roch verfaßte R. mehrere Abhandlungen über Theologie und Rirchenwesen in ber Wiener Realzeis tung 1781-83; in Frent. v. Gemmingen's Magazin fur Biffen-Schaften und Literatur, in bem deutschen Mercur und in antern Beite fdriften. Gein Gobn Ernft R. mar Profeffor ber Philosophie in Jen a.

Reinhold, Seinr., murbe zu Gera in Gachsen geboren, tam in feinem 16. Jahre nach Bien, wo fein altefter Bruder, Friedrich Philipp R., ein geschätter Landschaftsmaler, fcon feit langerer Beit feinen Aufenthalt genommen batte. Sier übte fich R. an ber f. f. Alfabemie ber bilbenben Runfte in ber Figurenzeichnung und benütte bie übrige Beit mit der ihm eigenen Beharrlichfeit ju den forgfältigften land-Schaftlichen Studien nach ber Matur, woben ibm fein Bruber mit ber innigften Liebe und ber ausgezeichnetften Babe ju lebren, als fcatba. rer Rathgeber jur Geite ftand. Geine urfprüngliche Ubficht mar, fich jum Rupferftecher zu bilben und wirtlich leiftete er, ohne in tiefem fcwierigen Bweige fremde Unleitung genoffen ju baben, in turger Beit viel Suchtiges. 1809 folgte er dem Rufe bes berühmten Beneralbirectors ber franjofischen Mufeen, Denon, nach Paris. Gin Sjähriger Aufenthalt in biefer Stadt, wo alle Runfticate Europa's burd bas Blud ber frantifden Baffen jufammengehäuft worden waren, mußte nothwendiger Beife auf feine Runftbilbung einen entscheidenden Ginfluß außern. Dit ben berrlichften Eindrucken bereichert, fehrte er auf einem weiten Umwege langs ber nordlichen Rufte von Frankreich, ben Rhein aufwarts, burch bie Schweiz, nach Bien gurud. Bon nun an wurde ber Grabfichel ben Geite gelegt und bas Landichaftsftudium mit foldem Gifer und jugleich mit foldem Glude betrieben, baß feine Leiftungen gar balb bie Mutmertfamteit erregten und von Rennern begierig gesucht wurden. R. stand bereits auf einer Stufe, die ihn den vorzüglicheren Runftlern bengefellte, als er im Gratjabre 1819, in Gefellicaft bes Landichaftszeichners und Rupferftechers Erhard von Murnberg (f. b.), ber fich burch eine Reihe in Bien gefertigter , febr gelungener Rabirungen ausgezeich=

net batte, bie Reife nach Italien antrat. Dach einem langeren Mufent. balte in Rom und Deapel burchftreifte er mit bem Fürften von Lobtowit Gicilien und ichloß fich in ber Folge an eine ausgezeichnete englische Familie an, mit welcher er von Meapel nach Livorno, Pifa und Floreng ging und bann wieder nach Rom jurudkehrte. Dit welcher raftlofen Thatigfeit R. biefe Banberungen für feine Eunftlerifchen Zwecke benütt habe, bavon jeugen die in einer Erftaunen erregenden Menge vorgefundenen, mit großer Bollendung verfertigten Daturftubien, Die allein feinen funftlerifden Beruf zu beurkunden im Ctande maren. R.'s Gefährte auf der Reife nach Stalien, Erbard, ber icon in Wien einen Sang jur Schwermuth gezeigt batte, verfant in Rom in immer ichmargere Melancholie, bie endlich in Beiftesgerruttung auss artete. Den Ungludlichen ben roben Sanden ber Barter eines Brrenbaufes ju überlaffen, vermochte ber gartfühlende R. nicht. Dit Sintanfebung aller Rudficht fur feine eigene Erifteng und mit ber uneigennunigiften Mufopferung, tury mit mahrhaft driftlichem Belbenmuthe pflegte er ben mittellofen und in wilden Phantafien befangenen beutichen Canbemann einen bangen Binter hindurch. Endlich ichien bie Rube wiederzutehren , boch nur umtbefto fcredlicher geftort ju merben. Die ichauerliche Stunde, in welcher ber icheinbar genesene Erbard an ber Geite feines forglos folummernden Freundes fein Leben burch einen Piftolenschuß endete (18. Jan. 1822), brudte auch biefem ben Stadel bes Tobes in die Bruft. R., ber leicht befleibet und bes in ben füblichen gandern fo gefährlichen nachtfrostes nicht achtenb, um Bulfe geeilt mar, jog fich eine Erkaltung ju, welche in eine unbeilbare Luftrobrenfdwindfucht übergebend, die fcone Bluthe in der berrlichfteu Periode ihrer Entwidlung fnidte. Gein fruber Sintritt erregte die innigfte Theilnahme unter Muen, bie ibn fannten, vorzüglich aber unter feinen Runftgenoffen in Rom, welche trauernt feine Gulle jur Pyramibe bes Ce ft iu s geleiteten. Unter ben Freunden bes Berewigten, welche ibm ein Denkmal errichteten, glangt ber Rabme Thorwaldfen's, ber unaufgefordert fein Monument mit dem eigenhandig aus carrarifchem Marmor verfertigten Bilbe R.'s fcmuckte und somit auf die ehrenvollste Beife bie Meinung aussprach, welche er als competenter Richter über ben Werth bes Abgefdiedenen begte.

Reinlein, Jac. v., f. f. Rath, Doctor ber Argnepkunde und Professor der practischen Argnepwissenschaftsu Wundarzte an der Universität zu Wien, wurde 1744 zu Amberg in der obern Pfalz geboren. Daseibst legte er auch seine ersten Studien zurud. 1763 fam er nach Wien, vollendete an der dassgen boben Schule seine Studien und er langte 1768 den Doctorgrad der Medicin. 1769 wurde er zu Pavia als Feldstabsarzt angestellt. 1774 kehrte er jedoch wieder nach Wien zurud, erhielt die genannte Professur und zugleich die Unstellung als erster Leibarzt in dem damahls sogenannten spanischen Spital. Seine vieljährigen ausgezeichneten Berdienste als Lehrer und aussibender Urzt besohnte Kaiser Franz 1810 durch die Erhebung in den österr. Abelstant. 1814 wurde R. in den wohlverdienten ehrenvollen Ruhestand versetzt. Er starb zu Wien den 3. Aug. 1816. Unter seinen, im Drucke erschie-

nenen Schriften sind besonders erwähnenswerth: Borlefebuch fiber bie Unfangsgründe der Urznepwissenschaft für Bundarzte, Bien 1766. — Dissertatio physico-chemico-medica de Phosphoris, eb. 1768. — Animadversiones circa ortum, incrementum, causas, symptomata et curam taeniae latae in intestinis humanis nidulantis etc., eb. 1812. Lesteres Berk erschien auch in deutscher Grache.

Reifenmarkt, Eleines niederöfterr, aus gerftreuten Saufern beftebendes Dorf in einem Thale und am Buge bes Berges, auf welchem die

Erummer bes Ochloffes 2lrnftein liegen. ..

Reiffer, Frang de Daula Mich., Dr. ber Philosophie, E. E. Rath, wirkl. Vicedirector der commerziellen Abtheilung und proviforifder derRealfoule am f. f. polytechnifchen Inftitute, mar 1769 in Bien geboren. Er studirte an biefiger Universität und vollendete die philosophischen, theologie fchen und juridifden Studien, worauf er die philosophifde Doctormurbe erhielt. 1794 murde er jum Professor ber Geschichte und Geographie ben ber f. f. abeligen Urcieren = Leibgarbe galigifcher Abtheilung ernannt, 1808 aber in gleicher Eigenschaft an die E. E. Realakabemie ben St. Unna in Bien überfett. Rach beren Bereinigung mit bem, 1816 von Raifer Frang gegrundeten, polytechnischen Inftitute erhielt R., die Professur ber Sandelsgeschichte und Sandelsgeographie an ber commergiellen Abtheilung desfelben und bebielt jene ber allgemeinen Beltgefchichte und Geographie an ber Realfchule ben. In Unertennung feiner thatigen Bermenbung und vielfachen Berbienfte fur biefes Institut wurde er 1820 jum wirklichen Bicedirector ber commerziellen Ubtheilung besfelben, 1822 jum provisorischen ber Realfcule ernannt und ihm 1832 ber f. f. Rathstitel ertheilt. 1822, 1828 und 1835 mar er Decan ber philosophischen Facultat an ber f. f. Universitat in Bien. Er ftarb gu Bien ben 7. Jan. 1835. 3m Drude waren von ihm erfchienen: Ge-fchichte ber ofter. Monarchie, 4 Bbe. in 8 Thien., Wien 1802. — Mugemeine Beltgefdichte, 4 Bbe., eb. 1805-11. - Allgemeine Erd= befdreibung, 4 Bbe., eb. 1818. Much in mehrere wiffenfchaftliche Sournale, fo g. B. in Sormanr's Urchiv, lieferte er Bentrage.

Reighley, f. Graphit. Reigmarkt, f. Reugmarkt.

Religionsfond. Die Güter ber in ben öfterr. Staaten unter ber Regierung Jofeph's II. aufgehobenen Stifte und Rlöster wurden gang jur Errichtung eines R.'s in ieber Proving gewidmet, aus wolchem zuerst den Individuen berselben die ausgewiesenen Pensionen bezahlt, der Uberschung aber und nach ihrem zeitweilig eingetretenen Absterben die Einkünste bloß zur Beförderung bes Religionswesens verwendet werben sollten. Hierzu kamen noch die Güter der gesperrten Nebenkirchen, der eingegogenen einfachen Benefizien, die geistl. Stiftungscapitalien, die Intercalareinkunfte von allen Benefizien und die der Geistlichkeit auferlegten Beptröge, die aber jegt nur mehr von den vermöglichen Stiften, dann von den Bisthümern über 12,000 und Erzbisthümern über 18,000 Gulben Einkunfte entrichtet werden muffen. Die Berwaltung des R.'s jeder Proving steht der lanbessellele zu, den Bischöfen soll jedoch eine Einsicht in den Rechnungsstand gewährt und in dieser Absicht jedem ein Ausweis

ber für feinen Sprengel angewiesenen Penfionen und Gehalte zur Wiffenschaft mitgetheilt werben. Bon den Überschuffen der einzelnen R.e wurde eine Centralcasse in Wien errichtet, aus welcher die Provinzen nach Erforderniß unterstützt werden.

Remontirung , f. Geftute , militarifche.

Rendler, Jos., Beneficiat und Catechet an ber Pfarrkirche ju Baben bep Wien, murbe ben 5. Marz 1737 im Schwarzwalde geboren. Nach vollendeten ersten Studien begab er sich 1763 nach Wien, wo er Theologie borte, die Priesterweihe empfing und bald obgenannte Stelle erhielt. Nebst feinen eifrig erfüllten Umterflichten beschäftigte er sich auch mit bem Studium ber Natur und besaß selbst eine gewählte Naturaliensamlung. Er ftarb zu Baben um 1780. Im Drucke hatte er herausgegeben: Beschreibung ber aftronomischen Uhr in dem Augustinerkloster zu Wien, Wien 1771. — Der vortheilhafte Bienenstock, et. 1777.

Renier, Stephan Undr., Prof. ber Naturgefdichte ju Dabua, wurde am 29. Jan. 1759 ju Chioggia geboren und erhielt feine Bilbung in dem bischoft. Geminarium und an der Sochschule ju Dadua, wo er die Doctorwurde ber Philosophie und Arznepkunde erlangte. Er begab fich bierauf in die Spitaler von Bologna, Floreng und Pavia, ubte nach feiner Rudtunft in feinem Baterlande die Urgnep. tunde 'aus , betleibete jugleich Chrenamter , leiftete feinen Mitburgern bie erfprieglichften Dienfte und erntete bafur öffentlichen Bepfall. - Dem Studium ber Maturgefdichte vorzugeweise ergeben, beschäftigte er fich mit Beobachtungen über bie Beschaffenheit bes abriatifden Meeres und erwarb fich einen ausgezeichneten Ruf im Muslande. 1804 gab er fein Wert feiner Beobachtungen über bie im abriatifden Meere und in ben Lagunen von Benedig befindlichen Gewürme beraus, womit er einen reichhaltigen Glench diefer Thiere verband, indem er mehr als 100 neue Urten anzeigte, Die er nach ber Sand noch berichtigte und beleuchtete. 1806 murbe er jum Profeffor ber Maturgefdichte und Director bes Cabinets an ber Univerfitat ju Pabua ernannt. 3m barauffolgenden Jahre erschienen von ibm feine Safeln jum Bebufe ber Claffificirung der Thiere, moben er, um biefelben ju unterscheiden, ein neues Onftem aufftellte, welches er von ber nervigften Oubstang berfelben ab. leitete. Diefes Guftem erweiterte er in ber Folge burch neue Entbeckungen und machte dem naturbiftorifden Dublicum ein Gefchent bamit, baß er feine fonoptifchen Safeln an bas Licht brachte, welche 5 große Abtheilungen ber Thiere barftellen, wovon die lette 18 Claffen umfaßt, bie unter manderlen Benennungen von ibm eingereibt murben und bis babin gang unbekannt maren. Er fdrieb auferdem verfchiedene Mert. wurdigkeiten, die er in einem Beitraume von 40 Jahren unverdroffen gesammelt hatte, bie jeboch bisher noch nicht im Drucke erfcbienen find. Alberhaupt verbreitete er febr viel Licht über die Physiologie der Thiere und die bamit verglichene Unatomie, weffwegen auch biefes noch ju erwartende Bert eine fcatbare Gefdichte ber Meerthiere liefern wird. In ben Cabineten ber Universitaten ju Bologna, Pavia und Pabua befinden fich tofibare, von ihm gemachte Sammlungen folder

Thiere. Eine noch viel ansehnlichere aber befindet sich in dem kaiferl. Cabinete ju Bien, die von R. selbst dabin überbracht und von ihm in einer eigenen Abtheilung aufgestellt wurde. Für diese Sammlung wurde er vom Kaifer Franz sowohl im Gelde belohnt, als auch mit einem Brillantringe beschent. R. gab überdieß ein Berk über die Elemente der Mineralogie heraus, welches den Berfall mehrerer Journalisten erhielt und beförderte außerdem das Aufnehmen des von ihm geordneten, bereicher ten und geleiteten Cabinets zu Padua. Als Mitglied mehrerer berühmter Alfademien unterhielt er eine beständige Correspondenz mit den italienischen und auswärtigen Gelehrten. Er starb den 16. Febr. 1830 zu Dadua.

Renner, Ant., ward geboren 1745 ju Bopby im Raurgimer Rreife Bohmens, wo fein Bater herrschaftl. Braumeister war und wurde fcon im 8. Jahre feines Alters von bepben Altern verwaift. Auf Unem= pfehlung tam R. in bas Rreugherrenstift nach Prag, wo er nebft Berpflegung die Belegenheit fand, ben Gymnafialftudien auf ber Altftadt fich zu widmen. Dach beenteten philosophischen Ctubien fing er an fich felbftftandig auf die Berfertigung physikalifch = mathematifcher Mafchinen, besonders der Electrifen, ju verlegen. 1784 trat er an der Prager Mufterhaupticule bas erledigte Lebramt ber Maturlebre, Dechanit und Baufunft an, murbe aber, als er bas Unglud batte, fein Gebor gu verlieren, in diefer Eigenschaft 1806 in den Penfionsftand verfest. R. war der erfte, welcher die Blibableiter in Bobmen aufftellte; er war es auch, welcher die Ginn und Berg ergreifende Sarmonita einführte und diefelbe burch Erfindung eines mohl angebrachten Dechanismus febr vervolltommnete. Ununterbrochen arbeitete R. auch an ber Bervoll= kommnung der Electrifie, und Bundmafdinen, worauf er aus ben entfernteften ganbern Beftellungen bis ju feinem Sobe, ben 7. Juny 1828, erbielt.

Renner, Siegm. Freyh. v., k. k. Generalmajor, gebürtig von Mydau im Canton Bern, kam 1758 als Bolontar in öfterr. Dienste, that sich als Abjutant bes General Lascy in der Schlacht ben Ho ch fird als Abjutant bes General Lascy in der Schlacht ben Ho ch fird en den 14. October so rühmlich hervor, daß dieser ihn am folgenden Lage zum ersten Lieutenant seines Regiments erktärte. In der Schlacht ben Lorg au trotte er als Hauptmann dem sürchterlichsten Keuer des Keindes, welche Lapferkeit Kaiser Frang I. durch Erhebung in den Abelstand belohnte. 1768 wurde R. Oberstieutenant und von Lascy in jenes Officiercorps aufgenommen, das aus den Ausgezeichnetsten der Armee bestand und den Etatmajor bey derselben bilden, auch als Bildungsschule für gute Abjutanten dienen sollte. 1774 erhob ihn Sosiphungsschule für gute Abjutanten dienen sollte. 1774 erhob ihn Sosiphen bey und wurde 1783 zum Generalmajor ernannt, nachdem er schon 1776 zum Oberst avanciet war. Er starb 1796.

Renner-Solbein, Marie, geboren zu Maing 1782. Ihr Lebrer in ber Schauspielkunft war Marchaud in Munchen, ihr vorzüglichstes Muster bie ausgezeichnete Bethmann, und so ward sie eine ber bedeutenosten bramatischen Künstlerinnen im feinen Luftpiele und seit 1819 bie Bierbe ber ftabtischen Bubne zu Prag. Mozart hatte

ibr mufikalifdes Salent gebilbet. Die componirte, mar Birtuofinn auf bem Dianoforte, im Bortrage beclamatorifder Lieber und Romangen, befag vorzugliche Sprachtenntniffe und verband mit nicht gewöhnlicher Beiftesbifbung ben feinen Con ber großen Belt; Big, Laune, angenehmes Mußere, fo wie ein bober Grab von Gutmuthigfeit erwarben ibr Aller Bergen. Much auf ihre Lochter , Marie v. Solbein, vererbte fie ihre trefflichen Talente. Schon 1819 aber begannen ihre torperlichen Leiben , welche in anhaltenbem Giechthume fie ihrem Ende nabe führten. Gie ftarb ju Drag ben 24. Upril 1824.

Reps, mobigebauter von 2,200 Geelen bewohnter fiebenburg. Martt im Repfer Stuble, am Rogbach und Ochweißerbach und am Fuße eines boben alten Bergicolles, mit einem Galgbrunnen (Knet-

maffer genannt) und bem fogenannten ftinkenden Brunnen.

Repfer Stuhl, im Lande ber Gachsen in Giebenburgen, begreift in feinem Umfange ben 9 Q. M. Der Boben biefes Stubles gebort ju ben fruchtbarften und trägt ben beften Beigen, guten Roggen und überaus viel Safer. Der größte Theil der 7,600 Einwohner besteht aus Giebenburger : Gachfen, aber unter ben 18 Martten, Die biefer Stuhl nebft dem Marttfleden Reps enthalt, find 3, nahmlich ligra, Salmagy und Sobor gang von Ungarn und Olab-Tjufos von Balachen bewohnt, welche von Uderbau, Biehjucht und vom Fuhrmerte leben, welches fich befonders im Berbft in alle Gegenden Giebenburgens verbreitet.

Refc, Jos., Canonicus ju Innichen und Professor ber Theo. logie im Priefterhause ju Briren , war geboren ben 3. Gept. 1716 fu Beiligen freug ben Ball im Innthale Eprols, legte feine Studien ju Briren und Innebruck juruck, trat dann ale 2llums nus in das Priefterhaus ju Brigen, und empfing dafelbft 1741 die Driefterweibe; bann murbe er Cooperator ju Stilfes ben Sterging, und nachdem er biefes Umt einige Reit befleidet batte, als lebrer ber lateinischen Soule nach Briren berufen, womit er jugleich bie Burbe eines Prafecten bes bortigen Gymnafiums verband. Diefe Stellen befleidete R. burch 20 Jahre auf bas lobensmurbigfte, und trug gur Berbefferung bes Unterrichtes mefentlich ben, auch mirtte er ben ber Errichtung bes Geminars bes b. Caffian bafelbft eifrig mit. 1767 murbe ibm bie Professur ber b. Odrift im Priefterhause ju Briren ju Theil, 1768 erhielt er bas Canonicat ju Innichen. Er ftarb ju Briren ben 15. Febr. 1782. 216 Odriftsteller machte er fich vorzüglich durch feine Forfoungen ber Gefdichte feines Baterlanbes, befonders ber Rirche und Bifcofe ju Brir en verdient. Unter feinen im Drude erfcienenen fca-Benswerthen Schriften verdienen befondere Ermabnung: Befdichte ber Bifcofe von Geben, Briren 1748. - Unnalen von Geben, 2 Thie. eb. 1755-59. - Monumenta veteris ecclesiae Brixinensis, eb. 1765. - Harmonia Sanctorum Evangeliorum, eb. 1771. - Aetas millenaria ecclesiae Aguntinae in Norico, eb. 1772. — Annales Ec-

clesiae Curiensis, eb. 1776. - Supplementum ad monumenta

Brixinensia, eb. 1776.

## Rettid. - Rettungeanftalt fur Scheintobte in Wien. 877

Rettich, Julie, geborne Glen, f. t. Soffchauspielerinn im Theater nachft ber Burg in Bien, ift 1805 ju Samburg gebo. ren. In frubefter Jugend icon fublte fie unwiderstebliche Reigung jum Theater. Mit ben ausgezeichnetsten Unlagen und einer an Begeifterung grangenden Liebe fur die barftellende Runft begabt, genoß fie noch oben. brein Die d's Unterricht, ber ihr eminentes Salent erkannte und murtigte. Gie betrat in Dresben querft bie Buhne, und obicon bie Meubeit ibrer Darftellungsweise, Die mit teiner irgend einer fruberen Schausvielerinn Uhnlichkeit batte, und beren Sauptprincip inniges Berfcmelgen einer Rolle mit ihrer Individualitat, Gluth und Begeifterung ift, anfangs mit bem Bewohnten barte Rampfe ju befteben batte, fo fiegte boch balb ihr angebornes Salent, und ihr gebuhrt unftreitig bas große Berdienit, in der Darftellung tragifder Rollen eine neue Epode gefchaffen, und jenen abgemeffenen Bubnen : Pathos, ber noch fo giemlich nach ber alten frangofifden Odule fcmedte, verbrangt, minbestens bem gebildeten Publicum verleidet ju haben. Besonders find ibre Leiftungen in der romantifden Tragodie unübertrefflich; fie entwickelt in ihrem Gviele die gange Mannigfaltigkeit und Dielgestaltigkeit bes weiblichen Charakters, ihr ift jener poetifche Sumor, im bobern Sinne bes Bortes eigen, welcher bas Rubrenbe, ja Ergreifenbe mit Beiterfeit, ja Frobfinne ju paaren verfteht; Die Stufenleiter ber Empfindungen von Jugendfrifche und Lebensheiterfeit bis gur Bebmuth, bem Ochmerg ber Bergweiflung und bem Bahnfinn bat fie mit ben garteften Muancen vollkommen in ihrer Gewalt, und fie weiß burch beren richtige Unwendung ungebeure Birfung bervorzubringen. Ihre Gaftfpiele in Samburg, Berlin, Prag und Bien murden mit enthufiastifchem Benfalle aufgenommen; 1828 erhielt fie ein Engagement an ber t. f. Sofbubne, auf welcher fie burch einige Jahre im Befite ber erften tragifden Rollen bie Bunft bes Dublicums im bochften Grabe genog. 1832 vermablte fie fich mit bem Soficauspieler Rettich, verließ bald darauf die hofbuhne, gab in mehreren Stadten bes In = und Muss landes Gaftbarftellungen, Die von dem ungetheilteften Benfalle begleitet waren, und begab fich bann nach Dresben, wo fie auf ber bortigen Sofbubne nebit ihrem Gatten engagirt murbe. 1835 fam fie abermabis nach Bien, trat auf dem Sofburgtbeater in mehreren Baftrollen auf, woben fie ben erfreulichften Beweis einer noch bobern Bolltommenbeit lieferte, und murde im October besf. Jahres nebft ihrem Gatten neuerbings engagirt, um fur bie Folge biefer ausgezeichneten Runftanftalt anzugehören. Ihre vorzuglichften Rollen find: Gretchen in Goethe's Fauft, Desbemona im Othello, Julie im Romeo, Eboli im Don Carlos u. 21. Much im Luftspiele leiftete fie Musgezeichnetes, obicon fie leider in biefem Rache fast nie beschäftigt wird.

Rettungsanstalten fur Scheintodte, in Bien. Diese wohlsthätige Einrichtung wurde 1803 zu bem Bwede gegründet, durch verschiedene Unglücksfälle scheinbar todten Individuen die schnellste Rettung zu versichaffen. Seit dieser Zeit muffen die Professoren der Medicin und Chierurgie jahrlich besondere Borlefungen halten, um die dazu nöthigen Renntniffe zu verbreiten, auch darf ben den Prufungen kein Urzt oder

Bundargt approbirt werden, ber nicht hierin volltommene Renntniffe befitt. Die Bundarzte erhielten ben befondern Auftrag, ihre Gubjects und Lehrlinge in bem Rettungegeschafte ju unterrichten, und fo oft ale moglich ju uben ; auch erhielt jede dirurgifche Officin eine fogenannte .. Rettungstafel, worin turge Unweisungen über diefen Gegenstand enthalten find. Die Fifder und Schiffleute, welche am meiften Gelegenbeit baben, ben im Baffer Berungludten bengufpringen, werben ebenfalls angewiesen , fich im Rettungsgeschäfte berfelben unterrichten gu laffen, und fie konnen nicht eber bas Meifterrecht erlangen, bis fie fic über diese Fähigkeit hinlänglich ausgewiesen haben. Much find, da ber wichtigfte Umftand gur Rettung bie fonelle Unwendung jener Rettungswerkzeuge und Urznegen ift, welche die Wiederbelebung der Verungludten bewirken konnen, an mehreren Orten eigens verfertigte Rothkaften porbanden, die von Jedermann leicht bingetragen werden konnen, und worin alle Rettungswertzeuge und Argneyen, nebft einem turgen Unterrichte ju beren Bebrauch vorhanden find. Diefer Mothtaften find 8 in ber Stadt, einer ben ber Polizen : Oberdirection und 7 andere in ben Officinen von Bundargten, bann mehrere in ben Borftabten vorhanben, fo j. B. ben jedem Grundgerichte, in ber Bohnung eines jeden Polizen = Directors, bann an benben Ufern ber Donau an 10 verfcbies benen Plagen. Die Mustagen biefer Unftalt werben von ber nieberofterr. Landebregierung mit einem Fond bestritten, welcher fich durch einen vom Raifer Frang aus bem Cameral Ararium angewiefenen Betrag und durch die Dotation eines mabrifchen Cavaliers (Leopold Grafen Berchtold) mit 2,000 Gulben, bilbete. Derlen Rettungsapparate befinden fich nun auch in vielen Orten ber öfterr. Monarchie.

Ret (Ron), niederösterr. landesfürstl. Stadt im B. U. M. B., am Abhange eines mit Weinreben bepflanzten Berges gelegen, war ebemahls Gränzsestung gegen Mahren. Es muffen bier 4 Abtheilungen unterschiedem werden: Die eigentliche landesfürstliche Stadt, welche mit einer alten Mauer umgeben ist; die sogenannte Altstadt oder Althos Rey, welche sich nörblich an die Stadt anschließt, und eine eigene gräft. Gatterburg'sche herrschaft bildet; die dem niederösterr. Religionsfonde gehörige Staatsherrschaft Rey; und die Dominicanerherrschaft Rey. Das Ganze umfaßt 404 häuser mit 2,777 Einwohnern, welche starten Beindau betreiben und einen der besten österr. Landweine gewinnen, mit dem sie nach Böhmen, Mähren, Ofterreich ze. beträcht lichen handel unterhalten. — Es besindet sich zu. ein Kathbaus mit einer Capelle, eine alte Stadtpsarkirche, ein Bürgerspital und ein 1325 gestiftetes Dominicanerksoster mit Bibliothek und kleiner Minera-

lien = und Mungenfammlung.

Retzer, Jos. Friedr. Freyh. v., f. E. hoffecretar, Buchercenfor und Mitglied mehrerer gelehrter Gefellschaften, war geboren ben
25. Juny 1754 zu Krems in Niederösterreich. Nach erhaltener erster
Bitoung im vaterlichen Saufe kam R. 1762 in die Therestanische Ritterakademie zu Bien, von wo er nach vollendeten Studien 1774 als
Practicant ben der damahligen Ministerial-Banca-Hofbeputation angefiellt wurde; 1782 wurde er zum Hofconcipisten beforbert, basselbe

Rabr noch marb er Buchercenfor, und ichrieb auf Raifer Jofepb's Befehl die Geschichte der Buchercenfur vom Jahre 1766-87, mofur er im letteren Jahre auf Borfcblag bes bamabligen Soffanglers, Grafen v. Chotek, mit Umgebung von 36 alteren Concipiften jum Soffecretar ernannt murbe. Er ftarb ju Wien ben 15. Oct. 1824. R. war ein Mann von grundlichem Biffen; feine poetifden Producte erbeben fic aber nicht weit über die Mittelmäßigkeit, ba es ihm an Schwung, wohl auch an Gefcmack fehlte. Er befag viele Oprachtenntniffe, am meiften mar er aber fur bas Frangofifche eingenommen, und er batte fich auch jum größten Theile nach ber bamabligen regelrechten und fleifen frangof. Odule gebildet. Unter feinen im Drude berausgegebenen Odrif. ten find am nennenswertheften: Racine's Briefe aus bem Frangofifchen, Bien 1776, 2. Muft. eb. 1778. - Metastafio, eine Stigge, eb. 1782 (auch frangofifch und italienisch). - Sabakpachtung in ben öfterr. Canbern von 1670-1783, eb. 1783, 2. Muff, 1785, fogar frangofifch befonders ausgegeben. - Machlefe ju Gined's (Denis) Liebern, eb. 1785. -Radrichten von bem Leben und ben Schriften bes Bifchofs von Burt, Sieronnmus Balbi, eb. 1790. - Hier. Balbi opera 2 Bbe. eb. 1791 -92. - Gieben Bebichte, Berlin 1806. Much gab R., Denis's literarifden Radlag, 2 Ubth. Bien 1801-2, und Uprenboffe fammtliche Berte, 6 Bbe, eb. 1814, eine fur ben fortgeruckten Zeitgefcmack etwas verfpatete Unternehmung, beraus. Mugerbem lieferte R. verfchiebene Auffate in beutsche und frangofische Journale und Gebichte in Diener, Leinziger und andere Ulmanache. Much binterließ er im Manufcript eine Ubersetung von bem Berte: Discours historique, sur ce qui s'est passé en Europe depuis 1450 jusqu'à 1500.

Reuß, Frang Ambros, Dr. der Medicin und Philosophie, t. E. Bergrath, Brunnenargt ju Bilin in Bobmen, Mitglied mehrerer gelehrter Befellichaften, ift geb. ju Prag 1761. Er ftudirte bafelbft, erhielt 1782 bie Doctormurbe, und zeichnete fich als practifcher Urgt durch mehrere glückliche Curen aus. Geine vorzüglichsten im Drucke erfdienenen Odriften find : Naturgefdichte bes Biliner Gauerbrunnens, Prag 1788. 2. Auff. mit 5 Rupf. 1801. — Orographie des nordwestl. Mittelgebirgs in Böhmen, Dresben 1790. — Das Saibschiger Bittermaffer, phyfital., dem. und medicin. befdrieben, eb. 1791, 2. Huff. Bien 1808. - Mineralogische Geographie von Bohmen, 2Bde., Dredden 1794-97. - Chem. und medicin. Befdreibung bes Egerbrunnens, Prag 1794, 2. Huft. Eger 1816. — Maturbiftorifche Huffate mit Sinficht auf Bohmen, Prag 1796. - Neues mineralogisches Worterbuch, oder Bergeichniß aller Borter, welche auf Ornktognofie und Geognofie Bezug baben, Sof 1798. - Lebrbuch ber Mineralogie, nach Rarften's mineralogischen Tabellen, 4 Thie, Leipzig 1801-6, - Mineralogische und bergmannische Bemerkungen über Bohmen, mit Kupf., Berlin 1801. - Die Mineralquelle ju Bilin, Wien 1808. - Die Mineralquellen ju Liebwerda, mit Rupf. Prag 1811. - Das Marienbad ben 2lufchos wit, eb. 1818. - Safchenbuch fur die Babegafte ju Teplit, Teplit 1823. - Das Gaibichiger Bittermaffer, biftorifc, geognoftifc und

heilkundig bargestellt, Prag 1827. — Matron- Sauerling ben Bilim, eb. 1828.

Reugmarkt (Reigmarkt), fiebenburg offener freyer Marktund Sauptort bes Reugmarkter Stubles, am Bache Bekafc, beffen Gin-

wohner guten Bein bauen, aber Mangel an Solg leiben.

Reußmartter Stuhl, im Lande der Sachsen in Siebenburgen, begreift nur 5 68 geogr. Q. M. in seinem Umfange, und wird von 16,000 Geelen bewohnt. Der Boden dieses Bezirkes ist von fruchtbarer Beschaffenheit, und das Clima mild, so tag nicht nur alle Feldfrüchte, sondern auch der Wein wohl gedeihen. In der Gegend um Reußmarkt und um Urwegen erzeugt man sehr gute Weinsorten.

Reute (Reutti), tyrol. Markifieden im Rreife Oberinnthal und Obervintschgau im Lechthale, groß und wohlgebaut, hat 820 Einwohner und eine Papiermuhle, und in ber Rabe ift ber fonst befestigte

Rniepaß.

Revay, Micol., wegen seiner mit bem tiefsten Forschergeiste und ber feltenften Belehrfamteit unternommenen Burudführung ber ungarifden Sprace auf philosophifde Grundfate ausgezeichneter urgar. Dichter, mard ben 21. Febr. 1749 ju Ggent. Dielos im Torontaler Comitat geboren. Den ersten Unterricht erhielt er in Cfanad und Ggegebin, und machte balb fo bedeutende Fortfcbritte in ber lateinischen Sprache, baf feine Elegie auf Cfanab's Ruinen, bie et in feinem 16. Jahre bem Gannagari nachbildete, bie Berkunderinn jener Claffis citat mar, bie er fpater erreichte. Bie viele talentvolle Junglinge jener Beit, widmete fich auch R. bem geiftlichen Stande, und trat 1769 ju Recetemet in ben Piariften : Orben. Schon 1773 magte er es, von Molnar's Benfpiel angeeifert, ungarifde Gebichte in Bersform ber Alten ju fcreiben. Nachbem er ju Dotis und Befgprim in ben nieberen Claffen bocirt batte, borte er ju Ragy Raroly Philosophie, ju Neutra Theologie, primizirte, und reifte 1777, vom Grafen Unton Rarolpi unterftutt, nach Bien, bie Zeichnen. und Baufunft gu ftubiren. Das folgende Jahr gab er bas erfte Buch feiner Elegien gu Magn . Raroln beraus (A' magyar alagyaknak elsö könyvök 1778), und erntete großen Benfall. Sierauf erhielt er ben neuerrichteten Lehrstuhl der Zeichnen = und Baukunst an den Großwardeiner Nationaliculen, und marb ein Jahr fpater außerorbentlicher Profeffor ber Philosophie an ber bortigen Ukabemie. Durch eine 1780 bafelbft auf Maria Therefia's Tod gehaltene Leichenrede, murbe fein Nahme allgemein aufs rubmlichfte bekannt. 1781 entfagte er feinem Umte, und lebte ju Bien und Grat als Erzieber; jog fich aber 1784 nach Prefiburg, die bafige ungarifche Beitung Hirmondo fortgufe-Ben; reichte babfelbe Jahr ben Plan ju einer ungar, gelehrten Gefellfcaft Raifer Jofe ph perfonlich ein, boch ohne Erfolg. Nun unternahm er die Berausgabe einer Sammlung handschriftlicher Dichterwerke: Magyar költeményes gyüjtemény, die Faludi's, Orcan's, Barc fa p's und feine eigenen Doefien enthalt (Raab 1786 und Prefiburg 1787 -89, 6 Bbe). Die fein n unter bem Titel : Elegyes versei, befteben aus 3 Budern Elegien, und einem Buch Lieber, meift erotifchen In-

balte, welche lettere ibm einerfeits auszeichnenten Benfall, andererfeits aus Debengrunden, Sabel juzogen. 1789 erhielt er am Raaber Gomnas fium den Cehrftuhl der Beichnenkunft und Architektur. 1790 erregte fein Gedicht: A' haza tert magyar Koronanak örömünnepere (auch im 1. Band bes Orpheus abgedruckt) großes Muffeben. Rach leopold 11. Rronung erneuerte er feine Borfcblage in Betreff einer gelehrten Befellichaft bemm Pulatin und bem Ronig, und erreichte, bag bie Berbandlung biefes Begenftandes ber reichstäglichen Literar-Deputation aufgetragen murde. 1792 gab er, von feinen Freunden aufgemuntert und unterftust, 2 Buder lateinischer Elegien, und bie berühmte Leichenrede auf Maria Therefia, fammtlich Meifterftucke lateinifder Diction unter bem Titel: Latina (Raab) beraus. 1794 erlangte er vom Papfte bie Auflofung feiner Orbeneverbindlichkeiten , und verließ 1796 bie Rangel, um feinen Gprachforschungen mehr Muge widmen gu konnen. Einen großen Theil bes Jahres 1800 brachte ler, um feine durch Dacht. machen und eine Lobestrantbeit geschwächte Gesundheit zu befestigen, ben feinem Freunde Paintner in Ratoth ju, und gab ein Seft bort gefdriebener lateinischer Elegien (Carmina quaedam) 1801 ju Dbenburg beraus. Bu biefer Beit wurde ihm von Geite ber tonigi. Statthalteren juerft bie Durchsicht und Beurtheilung ber Bali'fchen Schulgrammatit, bann aber die Abfaffung einer gang neuen übertragen. 1802 nach Bali's Tod murbe er ohne Concurs, Professor ber ungar. Sprache und Literatur an ber Peftber Universität. In biefen Birtungsfreis treten zu konnen, mar ftets R.'s innigfter Bunfc, und nun both er feine gange Thatkraft auf, ben allgemeinen Erwartungen murbig ju entsprechen. Er bestieg die Rangel, und Studirende wie Schriftsteller und andere Literaturfreunde ftromten in feine Borlefungen. Sogleich überlieferte er feine philologifden Arbeiten bem Drucke, und bilbete mit feiner Ochule Opposition gegen Berfegi, die Debrecginer und Giebenburger Gefellichaften. Die gabireich biedurch veranlagten Streitschriften übergeben wir, und fubren nur feine benben philologifden Saurtwerte an; Antiquitates literaturae hungaricae, 1. Bb. Deftb 1803 (ber 2. und 3. Bb. ift noch ungedruckt). - Elaboratior grammatica hungarica, 2 Bte. eb. 1803-6 (ber 3. Bb. noch ungebruckt). R. ftarb ben 1. April 1807, ebe er alle feine Berte beraufgeben tonnte. Außer genannten Manuscripten binterließ er noch: Gin Compendium ber ungarifden Eprachlebre, ein Lexicon ber ungarifden Worter, welche mit morgenlandifden Eprachen verwandt fint, eine ungarifde Literaturge. icidte, Stoliftit, Chreftomathie und Uberfepungen aus griechifden, frangofifchen und beutschen Lyritern. Die Uberfetung bes erften Buches ber Bliade, theilte Belmecgi im 2. Bande bes Erdelyi Museum mit.

Reviczky von Revisnye, Adam Graf, ton. ungar. Softangler, Obersthofmeister bes Königreichs Ungarn und Obergespan bes
Borsober Comitats; Großtreuz bes tonigt. ungar. St. Stephan -,
Mitter bes öfterr. fais. Leopold- und Großtreuz bes ton. sarbnischen
St. Mauriz und Lazarus-Ordens (in Diamanten); t. t. wirkl. geh.
Rath, Kanzler bes ton. ungar. St. Stephan-Ordens, ist geboren in
Ungarn, den 23. May 1786, zeichnete sich swohl in seinen Studien,

## 382 Reviczty v. Revisny, C. Em. Ml. Graf. - Reyer u. Schlif.

als auch in ber öffentlichen Geschäftslaufbahn, bie er nach beren Bollenbung betrat, burch gediegene Kenntniffe, Eifer für sein Baterland und bas Regentenhaus so vorzüglich aus, baß er in kurzer Zeit höhere Staatsämter, als Bicepräsibent des galiz. Guberniums, dann der alg. Sokkammer erlangte, und ihm enblich noch imblibendsten Mannesalter die hohe Bürde eines obersten Hoffanzlers des Königreichs Ungarn zu Theil wurde, welche er fortwährend auf das rühmlichste bekleidet. Außerdem ist Graf R. sehr wissenschaftlich gebildet und zeigt sich ben jeder Gelegenheit als ein eifriger Verehrer und Beforderer der Künste und Wissenschaften.

Reviczky von Revisnye, Carl Emerich Alexius Graf, geb. zu Wien 1737, bekleidete am deutschen Aaiserhose wichtige Staatsamter. Er war Gesandter zu Warschau, Berlin und London. Ein Berehrer der Wissenschaften von classischer Erudition war er Bestiger einer vorzüglichen Bibliothek, die er 1789 dem Lord Spencer in London für eine jährliche Leibrentevon 500 Pf. Sterl. überließ, und von der et selbst einen literarisch wichtigen Catalog: Bibliotheca graeca et latina (pseudonym Deltophylus) Berl. 1784, 2. Aust. eb. 1794 (ersterebesser; die Zoupplemente zu dieser) besonders bruckenließ. Man hat auch eine elegante Ausgabe des Petronius (Berl. 1785) und Specimen poeseos persicae. Wien 1771, engl. v. Richardson. Lond. 1774, deutsch

von Friedel. Wien 1782 von ibm. Er ftarb ju Bien 1793.

Reyberger, Unt. Carl, f. E. wirfl. Regierungsrath und infus lirter 21bt bes Benedictinerstiftes Delt, mar geb. ben 21. Jan. 1757 ju Bollersborf in Niederofterreich. Geine Studien legte er an der Bies ner Universitat jurud, trat nach abfolvirter Philosophie in den geifts lichen Stand und murbe 1774 in bem Benedictinerstifte ju Delf aufgenommen, wo er nach empfangener Priefterweihe 1781, die Lebrfangel ber Sumanitatsmiffenschaften und ber griechischen Sprache am bortigen Gymnafium erhielt. 1786 ward er als Profeffor ber Moraltheologie an bie Universitat ju Deftb und 1788 in gleicher Eigenschaft an jene gu Bien berufen, 1808 murbe er theologischer Cenfor und 1810 jum nieberofterr. Regierungerath ernannt. Den 7. november besf. 3. erfolgte feine Babl jum Abte bes Stiftes Melt, welche bobe Burbe er bis gu feinem Tobe, ben 3. Octob. 1818, mit Musgeichnung betleibete. Bon ibm erfcienen im Drucke: Gyftematifche Unleitung gur driftlichen Gits tenlebre, ober Moraltheologie, Wien 1794. - Institutiones ethicae christianae seu theologiae moralis, usibus academicis accomodatae, 3 Thie., eb. 1805-9, von welchem nuglichen Berte 1813 die 2. und 1819 eb. die 3. Auflage erschien.

Reyer und Schlit, bebeutenbes Großhandlungshaus in Wien, welches auch bie f. f. priv. Zuderraffinerie in Wieners Neustabt, wie mehrere Privilegien zur Raffinirung bes Zuders, so auch eine Commandite in Triest besitzt. Chef bes Hauses ist Franz Thadd aus, Ebler von Reper, Rathömitglied ber Borse Deputation zu Triest, in der öffentlichen Gesellschaft ist Jos. Schlit, in der sillen Franz Ebler v. Reper, Censor bey der f. f. priv. öfterr. Nationalbant, alle drey sirmiren. Per Procura führen auch die Firma: Georg Fleischader und Benedict v. Hastinger, und zwar jeder

insbefondere. (Die Schreibstube biefes Saufes ift in Bien auf bem Petersplag Rr. 610 und die Niederlage der Zuderraffinerie ebendafelbst.) Bey dem furchtbaren Brande in Biener: Neu stadt den 8. Sept. 1834 hat zwar nicht das Fabritsgebaude felbst, doch mehrere Birtheschaftsgebaude derfelben großen Schaden gelitten, demungeachtet zeichneten sich die Eigenthumer gleich anfangs durch febr bedeutende Bepträge zum Besten der andern Ubgebrannten und sonktige Verwendung aus.

Reg : Banya, ungar. Markt im Biharer Comitat, ber Gig einer Berggerichte Gubstitution. Es wird hier auf etwas Gilber, Rupfer und Bley gebaut, die in einer eigenen Schmelzhütte aufbereitet werden. Huch bricht bier schöner Marmor, und unter andern körniger weißer, der

bem carrarifchen nabe fommt.

Rhatische Alpen, f. Alpen.

Rhein, Fluß, bilbet durch eine Strecke von 5½ Meilen bie westliche Granze des Vorarlberger Kreises in Tyrol und der Schweiz, und zwar vom Dorfe Bangs angesangen, wo er das Gebieth des Fürstenthums Liechtenstein verläßt, bis zu seiner Mündung in den Bosbensee an der sogenannten Rheinspike. Dieser Fluß ist durch den größten Theil bieser Strecke in viele Urme zertheilt, welche zahlreiche Inseln umschließen. Gein rechtes Ufer ist bis an den Gee beynahe volltomsmen eben.

Ribar (Szliacs), ungar. Babeort im Sohler Comitat, beffen warme Baber aus der Umgegend stark besucht werden. Es sind hier 6 Quellen, welche auf einem Hügel an der linken Seite des Granflusses liegen. Drep davon sind zum Baben eingerichtet. Über den Quellen schwebt immer fire Luft, die von einigen Boll bis auf 3 Schuh steigt und dann das Baben verhindert. In einem nahe gelegenen Wachholderwald-

den befindet fich ein Sauerbrunnen.

Ribay, Georg, evang. Prediger zu Torschau in Ungarn, geb. 1753, war ein gelehrter slavischer Philolog und sleistiger Schrifts steller. Zuerst war er Prediger in Trencsin, dann zu Ezinkota. Sierauf privatisirte er einige Zeit zu Pesth, bis ernach Torschau als Prediger verseht wurde. Er starb den 31. Dec. 1812. Seine gedruckten Schriften in slavischer Sprache sind zwar nicht zahlreich, allein in Sandsschrift ließ er unter Undern folgende schähdere Werke zurück: Spicilegium vocum bohemicarum ad modum Lexici Tomsiani collectarum. — Idioticon Slovacicum. — Vocabularium symphonum vocum hohemicarum germanicarum et latinarum

cum bohemicarum, germanicarum et latinarum. Richlowsky, Joh., Dr. der Theologie, Bischof von Thermia in part. insid., Prager Suffragan und Capitular-Dechant von Alt-Bunglau, war geb. den 24. Dec. 1752 zu Poniti in Böhmen. Nach volleisseten Studien begab er sich in den geistlichen Stand und empfing 1776 die Priesterweihe. Nachdem er die 1785 eine Caplanstelle verwaltet hatte, wurde er Pfarrer, dann auch bischss. Bezirkswicar und Schuldistrictsausseher zu Opotschna. 1790 erhielt er eine Domherrnstelle an der Metropolitankirche zu St. Neit in Prag, wurde dann fürsterzbischssicher Consistorialrath, hierauf Capitular-Dechant und erhielt endlich 1808 oben benannte Würden, die er mit vor-

juglicher Bermentung bis an feinen Sod bekleidete, welcher ben 21. July 1811 erfolgte. Zuger mehreren lateinischen Reden bey verschiebenen Gelegenheiten erschienen von ihm bohmisch im Drucke: Sonn., Festages und Gelegenheitspredigten, 11 Bbe., Prag 1818—22.

Richter, Frang Xav., f. f. Bibliothefar an ber Universitat ju DImut, Mitglied mehrerer gelehrt. Gefellichaften, ift geboren ben 18. · Mug. 1783 ju Sobenplot in Ofterr .. Schlefien. Seine erfte miffenicaftliche Bilbung erhielt er im Gymnafium ju Oppeln in Preuf. Schleffen. 1800 febrte er in fein Baterland gurud, vodenbete Die philosophischen und theologischen Studien an bem damabl. Loceum ju Dle mut und empfing 1806 bie Priefterweibe. Doch im felben Jahre erbielt er bie Stelle eines Geelforgers an ber Propftenfirche St. Mauriggu Olmun, bann gu Bildgrub in Ofterr .: Colefien; 1808 ward er auf fein Unsuchen als Professor ber Geographie und Geschichte ben bem Gymnafium gu Brunn angeftellt. 1815 erhielt er bie Lebrfangel ber Beltgefdichte am Lyceum ju Caibad. 1828 fam er als Bibliothetar nach DImut, welche Stelle er noch gegenwartig betleibet. Geine fdriftstellerifche Laufbabn eröffnete er mit Berfuchen in ber Iprifchen Poefie, wozu er jedoch wenig Beruf zeigte; in neuerer Beit machte er die vaterlandifche Geschichte mit vielem Glucke gu feinem Saupt. ftubium, in welchem Rache er auch manches Erfreuliche leiftete. Mußer vielen geschichtlichen Muffaten in bas Biener Archiv fur Geschichte ac. und in andere Zeitschriften und bistorische Safdenbucher gab er im Drude beraus : Rebe jur Gebachtniffener Eprill's und Methud's, Brunn 1816. - Eprill und Methub, ber Glaven Apostel, Olmus 1825. -Die altesten Urfunden ber Olmuger Rirche, eb. 1831. - Augustini Olomucensis, episcoporum Olomucensium series cum appendice, eb. 1831. Bon 1817 an, redigirte er auch bas Laibacher o'er illprifche Bochenblatt und gab bemfelben eine mehr vaterlandifche Tendeni. Meuerlich folog er fich auch ber theol. Zeitschrift bes Dombechants Plet an und lieferte mehrere Muffate: Micobemus; die Eröftungen bes Berrn 2c.

Richter, 30f., einer ber fruchtbarften und beliebteften Localidrift. fteller Ofterreichs, war geb. in Bi en den 1. Mary 1748. Nach voll. endeten Studien im Jahre 1774, begann er feine fcbriftstellerifche Laufbahn; feine erfte Leiftung mar: Gebichte zweper Freunde, welche mit allgemeinem Benfall aufgenommen murben; 1785 aber grundete er bie durch fo lange Zeit beliebten und vielgelefenen Briefe eines Givelbauers an feinen herrn Bettern in Rafran, Die bis 1797 unter Diefem Titel erfcbienen; nach einer 2jabrigen Unterbrechung 1799 bis 1801 als: Briefe bes wiederaufgelebten Eipeltauers jum Borfchein tamen und endlich von 1802 bis ju bes Berfaffere Tobe 1813 unter bem Titel: Briefe bes jungen Givelbauere fortgefett murben. In benfelben ichilberte R. in einem gwar popularen, boch fur jeben Deutschen verftanblichen Style, in einem launigen, oft fatprifchen und fogar mitunter wipigen Cone bie Gitten ber Bewohner Bien's, ohne ibrer lächerlichkeiten und Thorbeiten ju iconen und umfaßte jugleich bas Gebieth ter Politik, bes Theatermefens und ber Tag- und Zeitgeschichte mit klarem Ginn und theilweise febr gefundem Raifonnement, welches fich in ber glucklich erfundenen Einlieibung; in Relationen eines ungebildeten, jedoch mit hinlanglichem Sausverftande begabten Bauernjungen an feinen reichen Better braftifch genug ausnahm und feines Zweckes nicht verfehlte. Diefe Befte lefen fich mit Bezug auf ibre Grundidee fast wie eine gluckliche Travestie der Briefe des Unarcharfis. Die eingestreuten Noten von einem Biener tragen zur Lebens bigfeit ber Darftellung nicht wenig ben. Ubrigens mar R. nach bem Beugniffe Mler, die ibn tannten, ein febr gebildeter, angenehmer Gefellichafter, guter Patriot und rechtichaffener Staatsburger, welche lette Eigenschaft fic auch auf ungezwungene und ungesuchte Beife in feinen Schriften fund gab. Er ftarb ju Bien ben 16. Juny 1813. Die Gipelbauerbriefe murben nach feinem Tobe von g. C. Gewen mit vielem Glude fortgefest, nach beffen Tobe 1819 jedoch mit weniger von 21. Bauerle, ber fie auch 1821 gang aufgab. Die neuerlich erscheinenben Briefe des Bans Jorgel zc. (f. Gleich) find ebenfalls Pflang. linge derfelben Ibee. - R.'s übrige im Druce ericbienene Odriften find : Die Feldmuble, Luftfp. Wien 1778. - Abc = Buch fur große Rinder, eb. 1781. (Unonym.) - Ungenehme Commer: und Winterlecture. 3 Thle. eb. 1790. - Sammlung ber Theaterftude, eb. 1792. - Die Beifterfeberinn, Gingfp. eb. 1797. - Bucher und Beibertrug, Enffp. eb. 1800. -Der junge Grieche und die entlarvte Beuchlerinn, Luftfp., eb. 1801. - Das alte und neue Wien, oder es ift nicht mehr wie ehemable, 3 Sefte, eb. 1800. - Das Land ber Lilivuter, ein Traum und auch fein Eraum. (Unonym.) - Der Gludevogel, ober Fortunatus Bunichbutel ber 3mente. eb. 1802. - Die Gifersucht burch einen Ochub, Luftfp. eb. 1802. - Urtheil des Paris, traveftirt, eb. 1802. - Bas irirft nicht oft ein Bancogettel, eb. 1802. - Der verwandeite Rittmeifter, eb. 1805. - Cornelio d'Drononte, Schaufp. eb. 1810. - Der dantbare Lieferant, Luftfp. 1810. - Die Gvielerinn oder Die Diener brever Berren, Luftip. eb. 1810. - Die Zimmerberren in Bien, Luftip. eb. 1810. - Rleine fatprifche Ochriften und Bedichte, eb. 1811. — Das Raubermadchen von Baden oder Goliman vor Wien. Schausp., eb. 1811. Die lacherlichen Projectanten, Buftfp., eb. 1811. Huch verfaßte R. ein, fowohl für bie Jugend, als auch fur Stubirende bienendes gramaticalifches Borterbuch. 2 Bbe. Wien 1794.

Ribler, Joh. Wilh., f. f. Regierungsrath und Borsteher der Universitates-Bibliothek in Bien, war ben 12. April 1772 zu Leit merit in Böhmen geboren. Geine Studien begann er auf dem Gymnassum seiner Baterstadt und vollendete sie auf der Universität zu Prag, wo besonders die Prosessiven Geibt, Meißner und Cornova vortheilhaft auf seine Bildung einwirkten. 1791 kam R. nach Wien, wo er die Erziehung einiger abeligen Jünglinge übernahm und zugleich die juridischen Studien häuslich fortsetzte. 1801 erhielt er den ehrenvollen Auftrag, die Lehrkanzeln der Weite und östere. Staatengeschichte durch einige Jahre zu suppliren, die er 1804 zum wirklichen Prosessor dieser Wissenschaften ernannt wurde. 1807 ernannte ihn Kaiser Franzin Rücksicht seiner trefflichen Kenntnisse und Eigenschaften zum Erziesber den Erzberzoge Franz Carl; 1809 erfolate R.'s Ernennung

jum Regierungsrath, womit eine Unftellung ben ber Stubien-Bofcom: miffion verbunden mar. 1813, nach dem Tode bes murdigen Sofrathes Ovendou, erhielt R. beffen erledigte Stelle eines Borftebers ber Biener Universitate-Bibliothek, welche er fortan bekleidete. 1814 ernannte ibn bie niederöfterr. Landebregierung jum t. t. Prufungecommiffar an ber biefigen Sochicule und jugleich die Akademie ber bilbenden Runfte in Bien jum Chrenmitglied. 1830 murde er jum Rector Magnificus ber Wiener Universität gemählt, nachdem er schon zwenmahl (1812 und 1824) bie Burbe eines Decans berfelben befleidet batte; auch mar er einer ber erften und thatigften Beforberer bes allgemeinen Witmen: und Baifen-Institutes in Bien und bis an feinen Tob beffen thatiger Director. Er ftarb ben 23. Janner 1834 in Bien. R. lieferte viele Auffage, meiftens biographischen Inhalts in den öfterr. Beobachter, die Wiener Zeis tung, ben neuen Necrolog ber Deutschen, die Biener Zeitschrift für Runft, Literatur und Mote, in Och legel's Mufeum und endlich auch in Bormanr's Ardiv. Bon 1831 bis 1833 gab er bas öfterreichifche Ardir fur Befdichte, Erdrefdreibung, Staatentunde, Literatur und Runft beraus und zwar mit Gifer und Beharrlichfeit, indem er baben fein Opfer icheute. Bon ihm ift endlich auch bie Berausgabe bes 4. Jahrganges des Tafdenbuches für vaterlandifche Befdichte, Wien 1814 beforgt, bas ebenfalls viele Urbeiten von feiner Feber enthalt. Als er bas Urchiv mit Ende 1833 gefchloffen, hatte er im Ginne ein neues biftorifc = vater= land. Safchenbuch unter bem Sitel: Auftria berauszugeben, mas aber fein Tob verbinderte.

Ried, oberöfterr. großer Marktfleden im Innkreise. Dieser aus bem eigentlichen Markte und 2 Bormarkten bestehende Ort, gleicht einer Stadt am Umfange, hat 2,600 Einw., ift ber Sig bes Kreisamtes für ben Innkreis und liegt in einer theils hügeligen, theils stachen Gegend an ber Oberach und Breitach. Die Bewohner treiben Leinwand und Tuchweberen. R. hat eine Sauptschule, zwey Pfarrkirchen und ein

Poftamt.

Rieded, Felfenichlof im Mubikreife Ofterreiche ob der Enns an ber Gufen ben Ga iln eu fir den, mit einer Bibliothet und einer febenswer-

then Waffentammer.

Riedel, Friedr. Juftus, war geboren ben 10. July 1742 ju Biffelbach ben Erfurt, er bestimmte sich jum Stubium ber Rechte, welches er an ben Universitäten ju Jena, Leipzig und Salle jurucklegte, mit großer Borliebe aber beschäftigten ihn die philosophischen Stuen und Forschungen. 1768 ward ihm auch deshalb eine Prosessur ver Philosophie ju Erfurt zu Theil, woben er auch an den wissenschaftlichen Resormen, welche zu dieser Zeit daselbst vorgenommen wurden, thätigen Antheil nahm. 1772 wurde er als f. f. Nath und Lehrer der Böglinge der damahligen Kunstafademie nach Wien berusen. Seiner ungeregelten Lebensweise wegen, wurde er zwar nach dem Tode der Kaiserinn Maria Theresia von dieser Settle entsernt, er erhielt jedoch einen kleinen Gnadengehalt und wurde später. als Norleser ben dem Staatstanzler, Fürsten Kaunig, angestellt. Später jedoch versielt ein Wahnstan und starb den 2. März 1785 im Spitale zu St. Marx. Er lies

ferte viele Recensionen in die Ersurter gelehrte Zeitung, beren eigentlischer Stifter er gewesen, bann in die Rlogichen Journale und schrieb auch eine Theorie ber schonen Runfte. Bieles Talent zeigte er fur Sattre. Seine Schriften erschienen gesammelt, in 5 Theilen, Wien 1787. Er besorgte 1780 bey Gebauer in Salle die erste Ausgabe von Alrins

ger's Gedichten.

Rieder, Ambros, Chor-Regent in ber Pfarrfirche ju Perch. tolbsborf, verdienftvoller Contrapunctift und Rirchencomponift, ift geboren ben 10. Oct. 1771 ju Dobling ben Bien. Gein Bater, Schullebrer bafelbft, bemertte icon in feinen Anabenjahren bedeutenbes Salent und große Reigung jur Dufit. Dach erhaltenem Unterricht im auf ber Bioline und bem Claviere murbe R. von bem bas mabligen Chor-Regenten im Lichtenthal, Martinides auch im Generals baffe und ben Unfangsgrunden der Composition unterrichtet und machte in furger Beit fo bebeutenbe Fortfcritte, bag er bereits in einem Alter von 13 Jahren einige fleine Motetten und eine fleine Deffe fdrieb, beren Mufführung mehrere Mable mit Benfall Statt batte. Die Befanntichaft bes bamabligen Capellmeifters ben St. Stepban, Leopolb Soffmann, batte auf R.'s musikalifche Musbilbung burch Lebre und Bepfpiel ben entschiedenften Ginfluß, ju berfelben Beit batte R. auch Belegenheit gehabt, Mogart's großartiges Gpiel auf bem Pianoforte ju boren, wovon er im bochften Grade begeiftert murde, wie benn überbaupt beffen berrliche Compositionen ftets am tiefften auf R.'s Bemuth wirkten und Gegenstande feiner unbedingteften Bewunderung und Berehrung waren. 1795 erwarb fich R. bie Bekanntichaft und Freundschaft bes berühmten Contravunctiften 21 brechtisberger und murbe von bemfelben nicht nur vollständig in den Grundfagen ber Composition unterrichtet, fondern auch durch fortgefette practifche Ubungen auf bas erfolgreichfte belehrt. Mußerbem beschäftigte fich R. in feinen reifern Jahren vorzuglich mit ben Schriften bes berühmten Marpurg, die er auf bas eifrigfte und mit vielem Erfolge fludirte. 1802 erhielt R. Die Regenschori- und Ochuls lebrerftelle im landesfürftl. Martte Derchtoldsborf, und erwarb fich bafelbit burch gefdicte Leitung eines gabireichen Mufitchors, befonders aber burch die forgfaltigfte, nach ben beften Grundfaten geleitete Bildung der Schuljugend durch eine Reibe von Jahren große Berbienfte. Sier fdrieb er auch feine meiften Rirchen-Compositionen, beren Debrgabl noch beute in vielen Rirchen aufgeführt wird und bie burchtiefes Studium, Reinbeit des Gages, wie durch richtige und gludliche Ruhrung ber Barmonie ausgezeichnet find. Ihre Bahl beträgt bis jest an 120, worunter fich auch einige Unleitungen fur bie Orgel jum Pralubiren und eine febr zwedmäßige Unleitung zur richtigen Begleitung ber vorgefdriebenen Rirchengefange, jum Generalbaß, Pralubiren und Fugiren befindet. Die meiften feiner Berte find ben Stein er u. Comp., nachmabls Tob. Saslinger im Stiche erschienen. Mit einer fur ben Invalidenfond 1814 eigens componirten Deffe in Es-dur, welche ebenfalls ben Steinerim Stiche erfdien und beren Huflage gegenwärtig gang vergriffen ift, batte er bas Blud, die Bezeigung ber Bufriedenbeit bes 25 \*

Raifers & rang und ein Belobungebecret von der Canbesfielle ju erhalten.

Rieder, Wilh. August, Portrat = und Siftorienmaler, ein burd Beift, Gefdmad und feine miffenschaftliche Bilbung ausgezeich. neter Runftler. Erift geb. ju Dobling den 30. Gept. 1796, Gobn bes Borigen, bem er eine vortreffliche Erziehung ju banten bat. Frubzeis tig entwickelte fich R.'s Salent und Reigung jur barftellenben Runft, er verfertigte fcon im Rnabenalter, ohne ordentliche Unleitung Beidnungen, bie auf bas entschiedenfte fur feinen Runftberuf geugten und befonbers bie Mufmerksamteit zweper Manner erregten, bie in ber Folge auf R.'s funftlerifche Musbildung entscheidenden Ginflug hatten, nahmlich bes E. E. Rathes Artmannund Balentin Gunther's, ber fruber in Joseph II. geb. Cabinete eine Unftellung hatte. Durch beren Berwendung murde es R. möglich gemacht, an ber f. f. Afabemie ber bilb. Runfte flubiren ju tonnen, welches gewunschte Biel er auf gewöhnlichem Bege, ba feine Altern unbemittelt waren, nicht wohl erreichen konnte. Besonders nahm fich Urtmann feiner auf die vaterlichfte Beife an; R. lebte und mobnte ben diesem vortrefflichen Manne bis zu deffen Tode, gegen 5 Jahre, mit Mem reichlich verfeben, mas er ju feinem Stubium bedurfte. Babrend diefer Beit verfolgte R., beffen Reigung ibn vorzüglich gur Siftorienmaleren jog, fein Biel eifrig und mit bem beften Erfolge, er erhielt mehrere Preife und batte auch bas Blud, baß fich andere edelmuthige und angesebene Manner um feine weitere Musbildung annahmen ; fo ertheilte ibm z. B. ber Lebenpropft und Regierungerath, Frent. von Beinte, Unterricht in der Geschichte und Mothologie, Bunther unterrichtete ibn in der frangofifden und italienifden Oprache. Der bamablige Oberft-Kangler, Graf von Gaurau, unterflüte ibn, indem er ibn beauftragte, mehrere Bemalbe aus ber f. f. Bilbergallerie im Belvedere ju copiren , fo g. B. ben Bogenfcniter , nach Correggio, beil. Juftinanach Porbenone, Belene Formans nach Rus bens, Tigian's Geliebte u. m. a. Obicon R. nach dem Tode feines Boblthaters fich felbft überlaffen blieb, fo fand er boch nunmehr icon fo viele Befchäftigung, um nicht fur feinen weiteren Unterhalt mehr beforgt fenn ju durfen. Besonders viele Bestellungen fand R. im Portratsfache, in welchem er fich auch burch außerft gelungene Leiftungen auszeichnete, fein Sauptfach blieb jedoch immer Siftorienmaleren. 1825 murbe R. als Leb= rer ber Figurenzeichnung an ber f. t. Ingenieur : Ufabemie angestellt, welche Stelle er noch immer auf bas ehrenvollfte befleibet, bie ihm jeboch noch Beit genug zur Musubung feiner Runft übrig läßt. Mußer mehreren fleinen Reifen und Runftaueflugen machte R. 1830 eine Reife nach Oberitalien, Denebig und über Eprol gurud; 1833 abernach Floreng und Rom, um die unerreichten Meifterflucke Staliens tennen ju lernen. -In feinem Utelier wirtt R. mit ununterbrochener Thatigfeit; als fchaf: fenden Runftler gieht ibn besonders die Einfachbeit und Wurde von Gegenftanden aus der Bibel oder Legende an, welche nach feiner Meinung, Beift und Gemuth in der weiteften Musbehnung in Unfpruch nehmen; baber benn auch die Babl ber Gegenftante in feinen Darftellungen, fo fern fie von ibm abbangt, größtentheils tiefer Urt ift; obicon er indef

fen auch in jedem Zweige ber Runft bas Bortreffliche ertennt und ebrt. Richtige Beidnung, mabres, lebenbiges Colorit, fo wie geiftreiche und gefchmactvolle Musfuhrung find unbestreitbare Borguge von R.'s Leiftungen. Bie jeder echte Runftler, ift auch R., nur vielleicht in einem gu großen Dage, befcheiden, und diefer, fonft fo lobenswerthen Eigenfchaft ift mabricheinlich die leider fo wenige Beröffentlichung feiner Runftwerke, 2. 3. auf Mustellungen, gugufdreiben. Unterfeinen gabireichen gelungenen Leiftungen find befonders auszuzeichnen: Die Portrats ber Printen Berbinand und Muguft von Gachfen-Coburg in altungarifchem Coftume; bas Portrat bes Compositeurs, Frang Ohubert, bas R. auch vortrefflich lithographirte; jene des Marg. v. Commari va als Garde-Capitan, des Sofrathes De m. v. Gorog, nebft noch vielen andern in Diniatur und Obl; viele bochft gediegene Beichnungen, worunter, außer mebreren jur Gelbstübung verfertigten Blatter biftorifden Inhalts, vorjuglich jene fur die Stammbucher bes Erzbergogs Eu bwig und ber Erge bergoginn Maria Elifabeth, Gemablinn bes Ergbergogs Bicetonigs Rainer, ermahnenswerth find. Erftere haben die Unbethung ber Birten, dann die beil. Elifabeth, Landgrafinn von Thuringen, wie fie, von ihrem Ochwager verftoffen, an ben Thuren ihrer Unterthanen um Aufnahme fieht, jum Gegenstande, lettere, die Bobitbatigfeit ber beil. Elifabeth. Diefe Beichnungen find mit Farben auferft gart ausgeführt. Unter mehreren von R.'s größeren biftorifchen und Altarbildern verdienen folgende befondere Muszeichnung: Cbrift us am Oblberge fniend und bethend, ein allbefanntes und geschättes Bemalbe '(von Rrieb u: ber auf Stein gezeichnet und außerdem noch ungablige Dable, aber leider immer folecht oder bochftens mittelmäßig nachgebildet). - Seil. Sieronymus und beil. Rofalia, fleinere Oblgemalbe aus R.'s fruberer Runftperiode. - Beil. Rofalia, in lebensgroßer Figur, von dem Runftvereine angetauft, ein vortreffliches Gemalbe, bann noch verschiedene fleinere Oblgemalbe, Stigen, Beichnungen ju Bignetten zc. Gines feiner neueften Werke ift ein lebensgroßes, in Ohl ausgeführtes Stanbbilb des Raifers Frang I. im ofterr. Raiferornate, fur den großen Univerfis tatsfaal ju Grat bestimmt. Mehrere der talentvollften Rupferftecher Bien's, j. B. Paffini, Urmann, Blaf. Bofel u. a. baben nach R.'s Compositionen in Rupfer gestochen; er versuchte fich auch mit vielem Blude felbft im Radiren, wovon ein geiftvolles Portrat bes berühmten Glavisten 21bbe Dobrowsty genügend Beugnif gibt.

Riegersburg, stepermark. Marktsteden auf ber Mitte eines Berges im Grager Kreise, in einer sehr fruchtbaren Gegend, mit 345 Einwohnern. Die größte Merkwürdigkeit ift die Bergfeste Riegersburg, eine ber festesen Burgen bes Alterthumes, mit 7 Thoren, deren jedes eine Festung bilbet und die man pasirren muß, um in das Innere zu gelangen, wo ein sehenswürdiges Zeughaus sich befindet. Inner bem siebenten Thore, auf ber breiten Zinne des höchsten gegen Westen, enkrecht abfallenden Fessend, siehe 1,620 Fuß über dem Meere das Wohnschloß Kroneck, mit 5 Höfen, das eine invergleichliche Aussicht über einen Klächenraum von beynabe 100 Meilen gewährt.

Riegger, Jof. Unt. Ritter'v., f. f. Gubernialrath in Draa. Cobn Paul Jof. Ritters v. Riegger (f. b.), mar geb. ju Innsbrud ben 13. Febr. 1742, ftubirte bafelbit und in Bien. Rach vollendeten Studien erhielt er 1764 bie Profeffur bes Rirchenrechts am Therefianum ju Bien, 1765 murde er ale ordentl. Profeffor ber Rechte nad Frenburg überfest; 1768 erhielt er ben f. f. Rathetitel und bie Stelle eines Directors des bortigen atadem. Gymnafiums, 1769 murbe er vorberofterr. Regierunge- und Rammerrath. 1778 tam er als Gubernialrath, Studienreferent und Profeffor bes allgemeinen Staats : und Wolferrechts nach Prag. 1782 gab er zwar diefe Lehrkangel auf und begab fich auf langere Beit nach Bien, febrte jeboch wieder nach Drag jurud und farb bafelbft ben 5. Mug. 1795. - Mis Schriftfteller zeichnete er fich besondere in ben Fachern der literarifchen Gefchichtstunde und bes Rirchenrechts aus. Unter feinen gablreichen, im Drude erschienenen Berten, wovon die meiften juridifden Inhalts find, zeichnen fich burch ibre paterlandifche Tenbeng bie folgenden vorzüglich aus: Studentenfliftungen in Bohmen, Prag 1787. — Materialien gur alten und neuen Statistit von Bohmen, 12 Thle., eb. 1787-99. - Archiv ber Gefchichte und Statistit, insbefondere von Bobmen, 3 Bbe. Dresben 1792-95. - Für Böhmen von Bohmen, Prag 1794. - Stige einer ftatistifchen Canbestunde Bohmens, 3 Sefte, eb. 1796. (Gammtlich anonym.) Bu feiner Characteristit geboren: Rieggeriana, 2 Thie. Prag 1792.

Riegger, Daul Jof. Ritter v., Bater bes Borigen, E.E. Sofrath und Director bes gefammten juridifden Studiums an ber Gavon'ichen Mitterakademie in Wien, murbe geboren den 29. Juny 1705 ju Frepburg im Breisgau, ftubirte an bafiger Universitat die Rechtswiffen. fcaften und erhielt 1730 ben Doctorgrad. Balb barauf murbe er gum Profeffor bes Matur- und Bolkerrechts, jugleich auch bes beutichen Staatbrechtes und ber Reichsgeschichte auf ber Univerfitat ju Inn 6: bruck ernannt. 1749 ertheilte ihm die Kaiserinn Maria Theresia bie Lebrkangel bes Staats: und canonifden Rechts an ber Gavop'ichen Ritterakabemie in Bien, in ber Folge übernahm er auch noch bas Directorat ber gefammten juribifchen Studien an biefer Atabemie und versab noch überdieß bie Umter eines Cenfors,. Bepfigers ber geiftlichen und Cenfurd-Bofcommiffion und eines Profeffors bes canonifden Rechts an ber Universitat ju Bien. 1760 marb er jum hofrath ernannt. Er ftarb ju Bien ben 2. Dec. 1775. Unter feinen im Drucke erfcbienenen Odriften find bie ermabnenswertheften : Historia imper. roman. german. pragmatice delineata, Wien 1755. - Exercit. de juris ecclesiast, origine, natura et principiis, eb. 1756. - Corpus juris publici et ecclesiast. academ., 2 Thle., eb. 1758. - Introductio in jus univers. ecclesiast., eb. 1758. - Corpus juris ecclesiast. austriaci, eb. 1764. — Opuscula juris ecclesiast, var. arg. collecta, eb. 1768: - Principia juris ecclesiast. Germaniae, eb. 1771. - Institutiones jurisprudentiae ecclesiast, 4 8be. 4. Muff.,

Wien 1775 - 78.

Riedl, Frang, Profeffor ber Baarenfunde und Raturgefdicte am E. E. polytedn. Inftitute in Bien, Mitglied ber E. E. Gefellicaft bes 21 derbaues und ber landestunde in Brunn, und ber t. f. Landwirthichaftsgefellichaft in Stepermart, ift geb. ju Grat ben 29. Nov. 1790. Geine Studien, bis jum 1. Jahre ber Rechtswiffenschaft legte er in feiner Baterftabt gurud, bann besuchte er burch 3 Jahre bie Berg-afabemie gu Chemnig, fehrte wieber nach Grag gurud und borte bafelbft tie Mineralogie unter bem berühmten Do b 8. erhielt R. eine Unstellung von bem Canbgrafen v. Fürftenberg auf beffen Gifenbergwerten in Bobmen, bann unternahm er wiffenschaftliche Reifen durch Sachfen, Preugen, Bayern, Schleffen und Mahren und erhielt nach feiner Burudtunft bie genannten Stellen am polytechnischen Institute in Bien, die er noch gegenwartig befleibet und fich burch gediegene Forfchungen in mehreren verwandten Zweigen feiner Berufewiffenschaften rubmlich auszeichnet. Treffliche Abbandlungen über bie Steintoblen: und Gifenlager ber öfterr. Monarchie find von feiner Sand in ben Sahrbuchern bes polytechn. Inftitute enthalten und liefern von feinen miffenfchaftlichen Renntniffen, flaren Unfichten und bem lobenswerthen Streben, ben vorbandenen Mineralreichthum ber Monarchie ju einem Uberblicke zu bringen, ben iconften Beweis. 3m Berbfte 1835 bat er eine miffenschaftliche Reife nach Conbon unternommen.

Riefch, Jos. Franz Graf, gewesener f. f. Rittmeister, war geb. 1790 ju Dresben. Nach vollenbeter Erziehung und zurückgelegten ersten Studien trat er in österreichische Militardienste, verließ sie jedoch wieder, nachdem er Rittmeister geworden war; lebte einige Zeit zu Berlin, bann zu Brunn, begab sich bann nach Bien und kehrte endlich zurück nach Sachsen, wo er Güter besaß und 1833 starb. Bon Jugend auf mit Literatur beschäftigt, fühlte er sich besonders zur bramatischen hingezogen, seine Leistungen haben jedoch, höherer Beihe entsbehrend, wenig Anklang gefunden. Geine Schriften sind: Blüthenskränze ber Philosophie, Berlin 1818. — Germanicus, ein Trauerspiel, eb. 1818. — Bühnenspiele; 4 Bbe., Wien 1820—22. Unter dem Nahmen: Franz Seewalb lieferte Graf R. auch mehrere Aussage in vers

fdiebene Beitidriften.

Riesengebirge, ein Nahme, der insgemein auch dem gangen Subetenzuge bengelegt wird, ift das höchste, obwohl nicht ausgedehnteste von den Grangebirgen Böhmens. Es macht die Grangschiedung gegen Preußisch-Schlessen und erscheint vom hirschbergerthale, als von einer gewissen Entfernung ausgesehen, wie eine mehr oder weniger wellenförmig geiergene Linie, über welche sich einige Ruppen, gleich Regelabschnitten erheben. Die höchsten Puncte des Riesengebirges sind: Die Riesens oder Schneekoppe, durch beren Mitte die Landesgrange lauft, nach Sies ben haar und Mäbler 5,066, nach Gerftner 4,884 Pariser Justoch, der zwepkupige Brunn: oder Bornberg 4,698, die große Sturmsbaube 4,452, die konische kleine Sturmbaube, der große Reselberg 4,368, der Schwarzenberg mit seinem sübl. Abhange, dem Spiegelberge, 3,888 Pariser Fuß boch. Die Riesenkoppe gewährt eine sehrweit umfassende Uussssicht; die Abhange ihrer konischen Gestalten sind nach Schlesse zu weit ges

behnt und steil, auf der böhm. Geite aber außerst schroff und felfig, befonders hat das subliche nach dem Riesengrunde hinabfallende Klippengebange ein surchtbar schones Aussehen. Die Verlängerung der Riesenstoppe gegen Offen nennt man den Forstlamm und besten außerste Spige beißt die schwarze Koppe. — Abtheilungen des R.'s oder gewissermaßen Fortsetzungen desselben sind das Jergebirge (mit dem hohen Iserkamm) an der Nordostgranze des Bunglauer Kreises und das Glatzergebirge im außersten Osten von Böhmen. — Nirgends in Europa trifft man wohl eine größere Bevölkerung, ein größeres Leben von Fleiß und Vertebr, eine größere Leinwand- Industrie, bey so einfachen Sitten und wenigen Bedürsniffen, bey so raubem Clima, bey so langen strengen Wintern, ben solcher Unfruchtbarkeit des Bodens, als im R. Von dem R. ging auch die (vorzüglich durch Mustaus) geniale Volksmährchen), n eine veutschen Literatur Epoche machende Fabel von dem Berggeiste Rübe zahl aus.

Rimay, Joh., talentvoller ungar. Dichter, war zwischen 1540—50 geboren. Durch ein Lied eines ins Feld ziehenden Rriegers erward er sich frühe schon (1563) die Aufmerksamkeit und Gunst des siebenbürg. Fürsten Siegemund Bath orn und schort hor ihm Kriegsdienste genommen zu haben. In der Folge soch er unter Bocskay's Fahnen, und als dieser Fürst 1606 starb, wurden mit besten Bestattung Simon Péchy, Paul Déak und R. beauftragt. Bethlen's Wertrauen besaft der Dichter in solchem Maße, daß ihn dieser 1621 um Kriegshüsse zum Großsultan nach Constant in opel sandte; 1622 aber mit Emerich Liptay bevollmächtigte, auf bem Ödenburger Reichstage mit den ungar. Ständen den Krieden zu unterhandeln. Sein Totesjahr ist unbekannt. — R. war ein äußerst gelehrter Mann und ein glücklicher dicactischer und geistlicher Dichter. Nach Balassak 2 Tode gab er bessen und seine zahlreichen Lieder in einem Bande zu Großwardein beraus. Er wurde mit Balassa lass aus ein gele-

fen und feine Berke wurden 14 Mabl aufgelegt.

Rincolini, Ernft Carl, Dr. ber Medicin, E. E. Donficus bes Spielberger Strafbaufes in Brunn, ordentl. bepfigendes Mitglied ber E.f. mabrifd : folef. Wefellfchaft bes 2lderbaues, ber Ratur= und Canbestunde, Confervator am Frangensmufeum, correspond. Mitglied ber naturforichenden Gefellichaft ju Salle und ber ichlefisch = vaterlandifden ju Brestau zc., ift geboren ju Brunn ben 8. Marg 1785, beenbigte bafelbit die Gomnafial-Studien, 1799 die philosophischen in Dimut, ftudirte bie Medicin auf ber Universitat ju Bien, erhielt 1808 bie Doctormurbe und begann fodann ju Brunn feine practifche Laufborn, woselbst er auch ein Institut fur arme frante Rinder errichtete. 1809 wurde er Physicus bes Straf : und Arbeitshaufes am Spielberg , in der Folge Mitglied mehrerer gelehrten Gefellichaften und mar 1815 Sausargt ben ben bamable in Brunn anwesenben Ochwestern Dapoe leon's, Elife und Caroline. Geine Schriften find: Brann's neue Babeanstalt 2c., Brunn 1814. — Das Provingial-Straf- und Arbeits-haus in Brunn 2c., eb. 1816. — Uber bas Trencfiner Bab, eb. 1817. - ilber Gefängniffrantheiten , eb. 1827; 2. Aufl. 1830. Mugerbem liegt noch im Manuscripte manches zum Drude bereit; auch erschienen in mehreren in- und ausländischen Journalen Auffage und Abhandlungen von ibm.

Risano (das alte Rhizinium), balmat. Flecken im Kreife Cattaro, treibt Fishfang, Schifffahrt und Sandel mit Montenegro. In ber Nabe befindet fich in einer Felsenwand eine tiefe Soble, aus wel-

der nach fartem Regen ein Bach bervorbricht.

Riebeck, Cafpar, geboren um 1750 ju Bodft im Mainzifchen, flubirte ju Main g und Gieffen bie Rechte, practicirte ju Main g und privatifirte bann ju Sochft, Frantfurt und Bien, wo er fein vaterliches Erbtheil bald auf bem Theater, balb fonft in leichtfinnigen Birteln burchbrachte. Dach ber Verfdwendung feines Bermogens mablte er bie Schriftstelleren als Ermerbequelle, und fdrieb bie Fortsetung von ben Briefen über bas Monchsmefen, bie viel Auffeben machten. 1779 begab er fich nach Burich, redigirte bie bafige politische Beitung, überfette Core's Briefe über bie Ochweig, und fdrieb feine Briefe eines reisenden Frangofen burch Deutschland, Burich 1783, 2 Bbe., Die megen eines Reichthums an intereffanten, fremmuthigen Bemerfungen, wegen des bellen Blicks, gefunden Urtheils und unterhaltenden Sons, all: gemeinen Benfall in Deutschland fanben, und mehrmahls aufgelegt murben. Melancholie, bufterer Gram und Berbrieflichkeiten machten ibn Burich verlaffen, und 21 ar au ju feinem Mufenthalte mablen. In Diefer Stadt fing er an eine Beschichte ber Deutschen ju fchreiben, Die Milbiller vollendete, Burich 1788-90. R. ftarb bier 1786. Geltene Beiftestalente und mannigfaltige gelehrte Renntniffe paarten fich ben ibm mit einer großen Dofis Leichtsinn, ber ibn in viele Berlegenheiten brachte.

Rifdorf, ungar. Kronflecken des Zipfer Comitats mit 700 Gin-

wohnern, welche Leinweberen und einigen Golghandel treiben.

Ritter, Carl, Gartenbirector bes Grafen Lubw. Gzedent, in Ungarn, ift geboren 1800 ju Lungwig unweit Dresten. Erbes suchte die Schulen ju Dresben und bann die Universität Leipzig, widmete fich bierauf in erfterer Stadt ber Gartentunft und erwarb fic ben biefer Belegenheit bie Bunft bes bamabligen Pringen, jest Ronigs Unton von Sachfen, welche auf feinen ferneren lebenstauf ben groß= ten Ginfluß hatte. In der 216ficht, fich auf Reifen in feiner Runft gu vervollkommnen, begab fich R. 1817 nach Wien, wo er, von feinem boben Gonner bem Raifer Frang empfohlen, eine Unftellung in bem taifert. Wintergarten aufiber fogenannten Terraffe in ber Sofburg erbielt. Sier benütte er bie Sofbibliothet, die Naturalien-Cabinete, finbirte Oprachen und Beichnen, fammelte bie ofterr. Flora, und bestand an ber Universität in ber Raturgefdichte, Botanit, Chemie zc. eine ehrenvolle Prufung. 1819 beauftragte ibn Raifer Frang mit einer nas turbiftorifchen Reife nach Santi. R. fchiffte fich im Dec. 1819 ju Erieft ein, und landete ben 1. Upril 1820 auf Santi. Dowohl ibm jum Gelingen feiner Erpedition fowohl Empfehlungsichreiben ale auch Befchenke an Naturalien für ben Regerkonig mitgegeben maren, fab er fich doch von demfelben wenig begunfligt: Erft nach beffen Tode fonnte

R. mit allem Gifer mirten, und er febrte 1821 mit einer reichen Musbeute von Naturalien aller Urt wieder nach Bien gurud, mo er fich ber Bufriebenheit bes Raifers mit ber Musführung feines Muftrages gu erfreuen batte. Mun blieb er burch einige Jahre in den f. E. Sofgarten angestellt, jedoch in ziemlich beschranttem Birkungstreife, mabrend er mehrere Plane für fleinere und größere Garten lieferte. Much beschäftigte er fich mit Zeichnen von Canbicafts : und Gartenbilbern, Grundriffen 2c., wovon bereits ein heft im Drucke erfcbien. 1832 nahm er, um fich feinen Lieblingswiffenschaften gang widmen gu tonnen, die Stelle eines Gartendirectors ben bem Grafen Bubw. Ggeden pi an, wodurch er ber Ochopfer mehrerer iconer Gartenanlagen in Ungarn wurde, unter melden besonders ber Boltspart in Dregburg fo gelungen ausfiel, und ben er mit geringen Roften, wie burch einen Bauberfclag, wo vormable nichts als eine fumpfige Bildnif mar, in ber ein Paar Kreugalleen fich vorfanden, jest in ben anmuthigften Parkjum Bergnugen aller Bewohner dies fer tonigl. Frenftadt umgeschaffen bat. Diefes gelungene Bert erregte bie Mufmertfamteit und bas Intereffe vieler Großen, wodurch nun R. nach allen Begenden von Ungarn Ruf erhielt, theils Plane gu fertigen, theils felbit die Unlagen unter feine Leitung ju nehmen; und fo wird bereits mehr als auf 12 Orten nach feinen Ungaben gearbeitet. Unter ben icon vollendeten Bartenanlagen burften noch besonders jene in Ronigsbaiden und in Gombo ehrenvoll erwähnt werden; manche Berfconerung durfte in Diefem Lande, welches in Illem fo rafc vorfdreitet, R.'s Sand noch vorbehalten fenn. Seit einigen Sahren arbeitete er an einem neuen Spftem, Die Landfcaftigartentunft, einem Lebrbuche, welches die gwedmäßigften Grundfate diefer iconen und nutlichen Runft enthalten foll. Sier blieben ibm aber noch einige unaufklarbare Zweifel, über bie er nur in England Muftfarung zu finden boffte. Geit mehr als einem Sabre ging er babet mit bem Borfate um, England noch einmahl gu befuchen, bas Land, wo die Gartentunft ben bochften Muffdmung erreicht bat. Diefen Bunfd vermirklichte er auch im Gommer 1835, in welcher Beit er auch Frantreich bereifte. Im Drucke gab er beraus: Die funftlichen Treibereven, Bien 1834, ben welchem Berte ibm feine fruber gesammelten Erfahrungen trefflich ju Statten tamen. - Odluffel jur practifden Gartentunft ober gemeinfafliche Lebre gur Unlegung und Umftaltung fleiner Sausgarten, Stuttg. 1836. Die febr merkwurdige ausführliche Befdreibung feiner haptifchen Reife foll ebeftens erfcheinen. 2018 weitere Früchte bes Rleifes auf biefen Reifen erwartet man nachstens noch und liegen icon im Manuscripte fertig: Unleitung gur Bericoneming ber Landguter und Bepflanzungemethode ber Felber und 2lder nach enalifder Urt. - Uber bie Pleasure grounds ber englischen labies und ihre lieblichen Blumen-Urrangirungen in unregelmäßigen Formen und gleichen Farbenmaffen, für beutiche Damen. - Briefe über Garten und Bartenreifen, burch Ungarn, Deutschland, Frankreich, England und die Ochweiz. -Opftem ober Lebrbuch ber Canbicaftsgartenfunft. "

Ritteroberg, Joh. Ritter v., f. f. hauptmann in ber Urmee, ift 1780 ju Prag geboren. 1800 in bie neu errichtete bohm. Legion getreten, biente er im Bataillon ber Afabemifer und wurde in ber

Rangley bes in Bohmen commanbirenben Generals, bes Felbzeuge meiftere Grafen Ggtarap verwendet. Dach Muflofung ber bobm. Legion folgte er ber Aufforderung biefes ausgezeichneten Generals als Cadet in bas 33. Infanterie = Regiment. 1804 murbe R. jum Lieutenant beforbert. Der Rrieg von 1805, in welchem er mehrmable ben Dien ft eines Brigade: und Divifions - Adjutanten ju verrichten hatte, erwarb ibm die Gunft des Feldmarfchall = Lieutenants Frenberrn v. Boge le fang, welcher ben eingetretenem Frieden die Uberfepung R.'s ju feinem Regimente bewirkte und ibn als Inhabers : und jugleich Divis fions ?ibjutanten ju fich nahm. Babrend des Waffenftillfandes traf ibn die Reihe der Beforderung jum Sauptmann. 1813 und 1814 wurde er in der wichtigen Epoche, wo der Feldzeugmeister Marquis v. Ch afteler ben Befehlbes Graf Rlen au'fchen Urmeecorys von Dresben übernommen batte, zur Dienftleiftung in beffen Sauptquartier nach Bebift und Dresben berufen, bierauf von bem commandirenten Genes ral Fürften Odwargen berg mit ber Ginrichtung bes Platcomman. bos ju Montbelliard in Frankreich, in einem ber fdwierigften Domente diefes Relbjugs beauftragt. Rad Bollgug biefes Gefcaftes murbe er bis jum Abzuge ber Truppen aus Franfreich in ben Bureaus bes Saupt. quartieres ber Urmee ju Befoul und Dijon verwendet. 1815 jog et mit bem 3. Bataillon feines Regiments abermable über ben Rhein, wo Diefes Regiment eine turge Beit Die Feftung Pfalgburg berennte und fpater bas in Strafburg eingeschloffene franges. Urmeecorps bes Beneral Ravo im Baume bielt. Bor bem Beldauge gegen Deapel 1821 erbat fich R. Die Uberfetung vom britten ju ben ausmarfdirenten Felbbas taillons. Rach biefem Belbjuge zwang ibn eine fcon feit langerer Beit febr leibende, ben ber Befegung von Reapel mehr burch bosartige Einwirkung bes füblichen Climas, als burch Befchwerlichteiten bes Relbjuges bart mitgenommene Befundheit, aus bem activen Dienft ju treten. Er mablte Prag jum Orte feines Mufenthaltes und widmete von nun an die Stunden feiner Dufe literarifden, vorzuglich militatie biftor. Arbeiten, auch mar feine Beit nutlichem Runftfreben geweiht. Ein enthufiastifder Freund und Renner ber Tonfunft und ber bildenden Runft, bantte er ihnen fets die beiterften Genuffe feines Lebens. Die Unerkennung feiner Runftliebe und richtigen Runfturtheils murde bie Beranlaffung, daß ibn der Berein ber Runftfreunde fur Rirchenmufie in Bobmen, ju beffen Begrundung R. vorjuglich mitwirkte, 1826 ju feinem Gefchafteteiter und bie Gefellichaft patriotifcer Runfifreunde in Prag, 1824 gu ihrem Musichuftmitglied und 1831 an bie Stelle bes jum Prafibenten ermablten Runftfreundes Chriftian Grafen Clam = Gallas jum Referenten mabite." 1835 fcbidte ibm ber fach. fifche Runftverein fein Diplom als auswartiges Chrenmitglied gu. Fruber icon ernannte ibn die Landwirthichafts : Befellicaft in Steper. mark ebenfalls ju ihrem Mitglied. In Prag gablen ibn überdieß bie Befellfchaften des vaterland. Mufeums und ber Confunftler-Bitmen und Baifen ju ihren beytragenden Mitgliedern. Bon größeren Berten erfcbienen von R.: Siftorifder Militar Ulmanach bes 16., 17., 18. unb 19. Jahrhunderte mit besonderer Binficht auf bas lettere und ben offerr,

Raiferftaat, Prag 1825. - Geschichte bes f. f. 47. Linien = Infantes rie = Regiments feit beffen Errichtung, eb. 1827. - Biographien ber ausgezeichnetften Felbberren ber f. E. ofterr. Urmee aus ber Epoche ber Beloguge 1788-1821, 2 Thie. mit 37 Portrate, eb. 1829. - 60 Albbilbungen E. E. öfterr. Generale von alterer bis auf gegenwartige Beit, eb. 1832. Die bier genannten Berte, welche wegen Richtigfeit ihrer Ungaben funftigen Geschichtschreibern als gute Quellenwerte bienen tonnen, murben in mehreren in und auslandischen Zeitungen vortbeilbaft befprochen und empfoblen. Der Berfaffer erhielt barüber von mehreren boben Derfonen ehrenvolle Beweife von Unerkennung. Gelbft ber Konig von Preugen und ber Grofbergog von Toscana zeichneten ibn , Erfterer burd bas merthvolle Befchent einer goldenen Dofe, Letterer burch Uberfendung eines toftbaren Brillantringes, befihalb aus. Rleinere Huffage von R. finden fich gabtreich in inlandifden Beitschriften, Die meiften in Gormapr's Archio, in ber öfterr. militar. Beitfdrift, in ber Beitfdrift bes bobm. Mufeums, in ben Prager Unterhaltungsblattern und ber Bobemia. R. verfucte fic ebenfalls im Rache ber bramatifchen Dichtung nicht obne Glud und feine Arbeiten fanden ben Mufführungen auf mehreren Bubnen Bepfall. 2lud beschäftigt er fich gegenwärtig mit einer Beschichte ber Befellichaft patriotifder Runffreunde in Drag und mit Sammlungen und Borarbeiten zu einem Cericon bobm. Runftler.

Ritterofeld, nieberoftere. Dorf im B. Q. BB. BB., ben Traismauer, bat eine bebeutende Tuch, und Cafimirfabrit, beren Saupt-

erzeugniffe in leichten Tuchern fur ben Orient befteben.

Rittig von Stammenftern, Undre, t. f. Artilleriehauptmann, mar geboren ju Bien ben 25. Rebr. 1777. Gein Bater mar f. f. Regierungsfecretar. Ochon in einem Ulter von 8 Jahren nahm ibn fein Grofvater (mutterlicher Seite), ber burch feine felbftfdreibenbe Bundermafdine, bann andere Runft- und medanifde Deifterftucke rubmlich bekannte E. E. Director ber phpfitalifden und mathematifden Cabinete in der Bofburg, Friedrich v. Knaus, mit ber Bestimmung, ibn fur feinen Beruf und Dachfolger im Umte auszubilden, ju fic. Bon ihm felbft in der Mathematit, insbesondere aber mit großer Borliebe in der practifden Dechanit, in der Chemie und ben vermandten Biffenschaften unterrichtet, forgte er auch fur beffen Musbildung in Mufit, Sprachen, Beidnen und ben philosophischen Studien. Go fab R. einer berrlichen Butunft entgegen, als ber plobliche Tob bes eblen Rnaus (am 14. Zuguft 1789), feiner Bestimmung eine gang entge gengefeste Richtung gab. Zwar vollendete er noch bie philosophischen Studien, aber gleich nachber, 1792, trat er jur Artillerie. Der eben ausgebrochene Rrieg fcbien ibm die Babn bes Rubmes ju öffnen, benn fcon im nachftfolgenden Jahre ftand er ben ber Urmee am Rhein. Gpater traf ibn die Bestimmung jur Belagerung Mannbeims. Um 9. Jung 1796 mußte er mit bem unter Commando des Feldmarfchalls 23 u v m. fe.r. vom Rhein nach Stallen beorberten Truppen Corps, ebenfalls babin. In ber am 8. Gepe. 1796 ben Baffano vorgefallenen. Ochlacht befand er fich in der Umgebung bes Beneralmajors

Funt, tam mit biefem nach Mantua, und theilte vom 11. Gept. 1796 bis 4. Febr. 1797 mit der Garnifon gleiches Los. Die folgenden Relbzuge machte er in ber Dienftleiftung als Relbadjutant biefes ober jenes Artillerie = Abtheilungs = Commandanten mit. In Diefer Eigenfchaft mobnte er den blutigen Gefechten ben gelbbirch in Borariberg, ber Erfturmung bes Lucien = Steiges in Graubundten, ber Ochlacht ben Burich (Ochammerbingen), und bem Gefechte ber Ugnach ben. Erft in den Reldzugen 1805-6 erhielt er als Reldadjutant einen bebeutenberen Wirkungstreis. Nach eingetretenem Frieden traf ibn tie Beflimmung als Lehrer des Dienftes und Gefchaftsfiples in ben boberen Leoranftalten bes 4. Artillerie = Regiments ju Budweis in Bobmen. Sier blieb er, bis der um die öfterr. Urtillerie fo boch verdiente Relbmarichall Joseph Graf v. Colloredo ibn 1808 in das Bureau der Generals Artillerie = Direction mit ber Unftellung ale 2. Abjutant nach Bien berief. Er blieb auch bis zu beffen, am 26. Nov. 1818 erfolgten Sote in biefer Gigenschaft ben ibm. Dun mart er in gleicher Cathegorie bem Directions = Stellvertreter, Feldmarfchall = Lieutenant Fregbern v. Reis. ner jugetheilt, und als ber Ergbergog Lubwig 1819 General - 21rs tillerie = Director murbe, blieb R. in biefer Unftellung. Er farb ben 16. Gept. 1822. Geine vorzuglichern Schriften find: Uber bie Perlenfifcheren in bem oftert. Raiferstaate, Brunn 1811. - Sandbuch ber Baffenlebre. Umgearbeitet nach Demian, Wien 1812. Neue Musgabe eb. 1823. - Militarifches Gefcafts : Sandbuch fur Officiere ber t. f. Urmee, eb. 1812, 3 26theilungen; 1821 erfcbien umgearbeitet bie 4. Muff. - Der Militar- Gefcafteftol in tabellarifder Sinfict, eb. 1812, 2. Muft. 1818; 3. Muft. 1821. (Much Abtheilung ju obigem Berte.) - Encyklopabifches Rriege : Lericon, 1. Bb. eb. 1813. - Uber Campmiller's v. Langenholfen projectirte Bogenbrucke zwifchen Ofen und Pefth, eb. 1820, 2 Muflagen. - Die Stereotypie im ofterr. Raiferftaate, eb. 1822. R. lieferte ferner gablreiche Muffage in Beitschriften, meift temnifden Inbaltes.

Rittler, Grang, geboren 1782 ju Brieg in Preufisch: Colefien , befuchte erft bas Gymnafium feiner Baterftabt , bann bas Lyceum ju Sirichberg und genoß fowohl ben öffentlichen ale Privatunterriche der berühmteften Philologen dermabliger Zeit. Er widmete fich dem Studium der Rechte ju Frankfurt an der Oder, Salle und Got= tingen, machte fobann eine Reife burch Deutschland, Frankreich und Die Coweig, nach beren Beendigung er eine Differtation de actione Pauliana ichrieb und ju Frankfurt an ber Ober ben Doctorgrad nahm. Nur kurze Zeit arbeitete er als Referendarius benm Oberlandes= gerichte in Breslau; ber bald barauf eingetretene Rrieg und beffen verbangnifvolle Birkungen brachten bekanntlich fein' Baterland dem Untergang nabe und raubten auch ibm jede Musficht einer balbigen lobnenden Unstellung, ba ber Staat auf mehrere Saufende feiner in ben abgetretenen Provingen brotlos gewordenen Beamten, ben allen Befe-Bungen die erfte Rudficht ju nehmen batte. In ber Soffnung einftweilen als Privatbocent auf irgend einer Sochfdule fein Unterfommen ju finden, bereifte er jest die meiften deutschen Mufenfige, promovirte ju

Gottingen auch in ber Philosophie und erhielt endlich ben bem neu errichteten Lyceum ju Deuftabt an der Saardt, im ebemahligen Departement vom Donnersberge, die Profesorstelle der Afthetit. Doch gab er biefes Berhaltniß nach 3 Jahren wieber auf und lebte als homme de loi und geschworner Uberfeter am Tribunal ju Spener bis 1812, wo ber Tob feiner Altern ibn nach ber Beimath berief. 1813 verließ er Breslau mit legalen frangof. Paffen verfeben, um nach feinem Domis cil jurudjutebren, ebe er aber noch basfelbe erreichte, mar Preugens Rriegserflarung erfolgt und er wurde, ber frangofifchen Regierung nun verbachtig, wenige Tage nach feiner Untunft in Opener arretirt und nach Maing in Untersuchung gebracht, wo man ihm freplich nichts anders gur Laft legen konnte, als bag er ein geborner Preuge mar und eben aus feinem Baterlande gurudtehrte, mas jedoch, aller fruberen Unbefcole tenheit ungeachtet, ben ber bamabligen Zwangsberrichaft binreichte, ibn sans retourner en France ju exiliren. Mun jog er fich nach Frep. burg in Breisgau jurud, und trat, fobald fich die verbundeten Beere ben Rheingegenden naberten, in ofterr. Rriegebienfte, febrte baber nach bem verponten Frankreich jurud, nahm aber nach geendigtem Feldjuge feine Entlaffung und ging nach Bien, wo er feit Ende 1814 privatifirt. Er versuchte fich bier in verschiedenen gadern als Schriftsteller, indem er mechfelweise bas ber Polizenwiffenschaft, ber Moral und Da. bagogit, ber beutschen Gprache und bes Stols, ber Afthetit, ber Gatyre und ber Romantit burchstreifte, je nachbem ibn bie traurige Abbangigfeit vom Speculationsgeifte feiner Berleger bagu nothigte. Bon feinen befferen Leiftungen bemerten mir blog: Freymutbige Enthullung ber mabren Urface bes taglich fich mehrenden Bettelunwefens, Bien 1818. - Die 10 Bebothe, in ben Abendunterhaltungen eines Grofvaters mit feinen Enteln, durch fittliche Erzählungen ertlart, eb. 1818. -Gaunerstreiche. Eine Beantwortung ber Frage: Bovon leben fo viele unbemittelte und Boch nicht arbeitende Menfchen, befonders in großen Stabten ? Grat 1820. - Die Zwillinge. Berfuch aus 60 aufgegebenen Worten einen Roman ohne R ju fdreiben, als Beweis der Reich. haltigfeit und Biegfamteit ber deutschen Sprache, 4 Bochen., Wien 1820. - Sumoriftische Scenen ber Bergangenheit, eb. 1822. - Befcichte bes Lebens unt Wirkens ber Upoftel Jefu, eb. 1822. - Der fleine Biener Telemach, eb. 1823. - Rleine Unreden und mundliche Bortrage, für Perfonen die ohne rhetorifde Bilbung doch bisweilen in die Norbwenbigteit öffentlich ju fprechen kommen, eb. 1826. - Abenteuer eines Rrahminklers auf ber Reife nach ber Refident, eb. 1831. — Der Sandtug. Eine afthetische Abbandlung, eb. 1833. - Der Lerchenfelder Ros binfon, eb. 1834. — Echter Unftand, feiner Son und gute Gitte, eb. 1835. R. geftebt von feinen Schriften, bag, wenn auch einige Korner unter ber vielen Gpreu gu finden find, er diefelben noch feineswegs als eine Legitimation bes Goriftstellerberufes anerkenne und ibm bier nicht nun ber Mangel an Gabigkeiten, fonbern jugleich eine Menge nieberbrudenber Umftanbe, teine geregelte und befriedigenbe Beifteberbebung je gestatteten.

Rittmeifter. Jebe Escabron ber öfterr. Cavallerie Regimenter wird in 2 Flugel oder 4 Buge abgetheilt. Die gange Escabron ftebt unter bem Commando bes erften R.s , bem auch insbesondere alle auf Berpflegung, Montur, Ruftung zc. Bezug nehmente Dienftgefcafte und Berrechnungen , ju beren Bearbeitung ber erfte Wachtmeifter bestimmt ift, obliegen. Unter ber fpeciellen Leitung bes erften R.s febt auch der eine Blugel ber Escabron; Die Mufficht über ben andern Rlugel hat ber zwepte R.; bas Dienftverhaltniß, in welchem ber zwepte und erfte R. gegen einander fteben, ift folgendes : Ben Commandirungen in die von einem R. ju verrichtenden Dienfte wird zwischen bem erften und zwenten abgewechfelt; boch bleibt in allen Belegenbeis ten der zwente dem erften-in der Regel untergeben, benn biefer ift ber Commandant, ber vom zwepten R. abwarts, alle Untergebenen gu ibrer Schuldigfeit anguhalten bat. Wenn ber zwepte R., um etwas ju bitten, oder fich ju befchweren bat, geht er jum erften, und diefer, wenn bas Regiment benfammen ift, jum jungften Major; ben gerftreuten Quartieren verwendet fich ber erfte R. an feinen Divifions . Commandanten. Im übrigen ift alles bas ju beobachten, mas fur ben Sauptmann und die Officiere der Infanterie vorgefdrieben ift. Die Gorgfalt ber Cavallerie : Officiere bat fich aber auch insbesondere auf die Pflege und Confervation der Pferde und auf die fleifige Ubrichtung der Remonten ju erftreden. Bergl. Sauptmann.

Riva (Reif), kleine tyrol. Stadt im Rovereder Kreise, mit 2,000 Einwohnern, in einer fruchtbaren, mit Orangen und Olivenbausmen gezierten, Gegend an der nörblichen Spige bes Garbafees, der hier einen mittelmäßigen Safen bilbet. Das Stadtchen hat enge und krumme Gaffen, die Plage sind klein; neben der Stadt stehen 2 alte Castelle, wovon eines schon ganz verfallen ist. Landwirthschaft, Geidencultur, Baumöhlbereitung, Verfertigung von Maultrommeln, Papierfabri, Bainohlbereitung, Verfertigung von Maultrommeln, Papierfabri, bei ich in bie Sauptnahrungszweige der Einwohner. A. ist der Sauptpunct für den Sandel Eyrols mit den italienischen Städten am Gee; besonders ist die Schifffahrt zwischen hier und Defenzant sehr lebbaft. Die stärksten Aussubrartitel sind Baus

boly, Breter und Roblen.

Riva, sombard. Dorf in der Delegation Sondrio an der nordlichen Spige des Chiavennersees und am Unfang der Splügerstraße, der Stapelplag aller Handelswaaren, welche aus Italien über den Comerfee kommen oder dahin geben sollen. Es ist hier ein Granitbruch, dessen sehr schöner Granit auf Schiffe geladen und nach Mailand geführt wird.

Rivoli, venet. Dorf in ber Delegation Berona, am fuboftlichen Bufe bes Monte Balbo, boch über bem fcroffen Ubhange ber weftlichen

Geite bes Etichthales gelegen.

Rivoli, Schlacht bey, zwischen ben Ofterreichern unter General Alvinczy und ben Franzosen unter General Bonaparte, hatte den 14. und 15. Jan. 1797 zum Bortheile der Letteren Statt, und entschied Mitandig über das Schicksal Italiens. Alvinczy brang aus Tyrol, we er bedeutende Streitkrafte an fich gezogen hatte, um

bie frangofifche Stellung ju burchbrechen, und bie von ben Frangofen eng eingeschloffene Festung Mantua gu befrepen, ba an bem Befig biefer Festung Alles gelegen mar. Bonaparte fam jedoch biefem Plane gupor, und eilte fonell an ber Gpige einer großen Dacht nach Rivoli, mabrend Mugereau ben Ronco, Gerrurier vor Mantua und ein anderes fleines Corps ebenfalls vor Mantua die Ofterreis der beobachteten und beschäftigten. Dach einem beftigen und blutigen Gefechte begann icon ber linte Flügel ber frangofifchen Urmee gu fcwanten, Die Beiftesgegenwart Daffen a's aber ftellte auf bas ichnellfte bie Ordnung wieder ber, neue feindliche Truppen unter Dep erfchienen auf bem Ochlachtfelbe, und trot ber belbenmuthigften Tapferteit ber Ofterreicher, auf welche frenlich auch ein hochst schwieriges Terrain ungunftig wirfte, wurden Lettere von allen Geiten geworfen, bis in bie Stellung von Corona jurudgebrangt, und ganglich auf die Defenfive befdrantt. Die Refultate Diefer Schlacht maren, außer vielen Befangenen und Befdut, welche in die Bande ber Frangofen fielen, ber Fall von Mantua (2. Febr. 1797) und bas weitere Bordringen ber Frangofen bis nach Stepermart, wo (17. Upril 1797) ju Ceoben bie Praliminarien bes Friedens abgefchloffen worden find, welcher fobann den 17. October besf. 3. ju Campo Formio wirklich ju Stand gebracht murbe. G. Frangofifde Kriege und Friedensichluffe.

Rivoltella, lombard. Dorf in der Delegation Bredeia, am füblichen Ufer bes Garbafees, bemerkenswerth wegen der romifchen Uleterthumer, als verschiedener Gefäße, erzener Bilbfaulen, Mungen, Basreliefs zc., die mehrmabls zwifchen bier und Defchiera gefunden

werben.

Ro (Rho), sombard. Marktfleden in ber Delegation Mailant, am Olona, hat eine Knaben-Erziehungsanstalt und ein Miffionscolles gium mit einer sehenswerthen Kirche, worin sich schöne Gemalde bestinden.

Rodaun (Radaun), niederöfterr. Dorf im B. U. B. B., an ber Liefing und nahr am Ausgange bes Liefingthales schon am Fuße eines Sügels gelegen, mit 630 Einwohnern, bildet eine fürftl. Liechten fie in'sche herrschaft. Im Muden bes Ortes steht auf einem hügel bie Rirche jum beil. Joh ann dem Täufer, und das fürftl. Schlof mit einem hübschen Garten, der sich am Schloffe terraffenformig erhebt. R. bat ein kaltes Mineralbad und ein Babbaus.

Rodengo, lombard. Dorf in ber Delegation Brescia. Sier fieht man einen icon Tempel und ein von Pallabto im Biered

majestätisch erbautes Rlofter.

Rodisfurt, böhm. Dorf in Elbogner Rreife, an ber Eger, ber rühmt burch feinen Sauerbrunnen (Buchfäuerling oder Gießbübler, Rosbisfurter Brunnen genannt), ber fast an ber nörblichsten Granze bes Gießbübler Herrschaftsgebiethes, zwischen Eich en hof und R. aus einem Belsen an einem Bergabhange hervorquillt, und nicht bloß an Ort und Stelle getrunken, sondern auch stark in entfernte Gegenden versendet wird.

Rodna, volkreiches Dorf im Bezirke des zwenten walachischen Infanterie : Regiments der siebenburgischen Militärgränze, mit einem febr guten Sauerbrunnen, ber ohne Zweifel mit vielen Sauerbrunnquellen des Dornaerthales in ber Bukowing in Berbindung steht. In geringer Entfernung ist der Rodnaerpaß mit der Wopserschanze und auf dem Kuruselergebirge wird auf golde und filberhaltiges Bley gebaut.

Rollig, Carl Leop., Official ben ber t. t. Sofbibliothet in Bien, war um 1760 geboren. Er fludirte mit vielem Eifer die practische und theoretische Must und erward sich auch im mechanischen Fache, mustalische Inftrumente betreffend, ausgezeichnete Kenntnisse; so versbessere's. B. die Franklinische Sarmonika, indem er ihr eine Tastatur benfügte, bann den Bogenstügel und erfand selbst ? neue mustalische Instrumente, die Orbbica und Tenorphica, die jedoch fast wieder in Verzeichnett gerathen sind. 1781-88 machte er Neisen in Deutschland und erregte als ausgezeichneter Sarmonikaspieler vieles Aussehen. 1790 erhielt er die Anstellung als Official ben der Hosbibliothet in Wien und starb daselbst den 4. März 1804. Er hinterlief mehrere keine mustalische theoretische Werke, auch Compositionen für die genannten Instrumente, auch lieferte er mehrere Bepträge zur Leipziger mustalischen Zeitung.

Romerftadt, mabr. Grabtmen im Brunner Rreife, im Gefente gelegen, am Morawaffer, mit 1,800 Ginwohnern. Es ift bier eine gute

Leinenbleiche und in ber Wegend viel glachsbau.

Rofchitz, niederöfterr. freger Martt im B. U. M. B., an benben Ufern ber untern Schmida, mit 1,220 Einwohnern. Der Martt bat fein eigenes Marttgericht, boch beftebt bier auch eine landesfürstliche Pfarre

und Rirchenherrschaft.

Roster, Joh. Jac., E. f. wirkl. Gubernial- und Commerzienrath ju Drag, Mitglied ber bortigen t. f. patriotifch ofonomifden Befellichaft und jener der Biffenschaften ju Gorlit, ift geb. ben 1. Hug. 1751 gut Biebefchit im Gaager Kreife Bohmens, Den erften Unterricht ethielt er dafelbit und an bem Gomnafium ju Ochlan; 1768 tam er an bie Universität ju Prag, wofelbit er die philosophischen Studien vollendete und fich bann auf bem Gute Berffowet in bet Rabe von Prag ber Donomie widmete. Nach Berlauf zweger Jahre führte ibn jeboch fein Sang gu ben Biffenfdaften wieber nach Prag gurud, mo er die Rechte ftudirte und baben theils die Padagogit, theils die Okonos mie gu feiner Befchaftigung mabite. 1787 murbe er Rreisschulcoma miffar bes Roniggraber, bann bes Chrubimer Rreifes, welche Stelle er durch mehrere Jahre auf bas verdienftlichfte verwaltete. 1810 murde er als Commergienrath nach Prag berufen, 1814 aber jum f. t. Bubernialrath ernannt, nachdem ibn icon fruber die bohm. patriotifch-okonos mifche Gefellichaft jum orbentl. Mitgliede gewählt batte. Er ftarb ju Prag ben 8. Man 1815. Debrere werthvolle Muffate von feiner Sand, pabogogifchen, okonomifchen, commerziellen und ftatiftifchen Inhalts find in verschiedenen Zeitschriften enthalten, fo j. B. in Cologer's Staatsangeigen, in Riegger's Materialien gur Statiftit von Bobs men, fo wie in beffen Archiv ber Befdichte und Statiftit und Lieferungen für Böhmen, in Bilfling's Ochulalmanach, in den vaterlandie iden Blattern, in Undre's Befperus, in ben mercantilifden Unna. Ien u. a.

Robler Jos., fürstl. Lob to wie'fcher Capelmeister ju Prag, talentvoller Componist, war geb. baselbst 1774, verlegte sich pon frühester Jugend eifrig auf bas Studium ber Musit und lieferte auch bat mehrere Compositionen im gefälligen leichten Style, die mit Benfall aufgenommen wurden. Er starb zu Prag ben 29. Jan. 1812. Unter seinen Erzeugnissen sind erwähnenswerth: La forza dell' amore, ossia Teresa e Claudio, Oper (auch in deutscher Ubersehung), bann mehrere

Biolinguartetten und Lieder mit Fortepiano. Begleitung. Rosner, Carl, Professor in ber Architettur-Schule ber f. f. Alfabemie ber bilbenben Runfte in Bie n, einer ber ausgezeichnetften Architekten, ift geboren bafelbit ben 19. Juny 1804. Dach abfolvirten beutiden Odulen begann er bie Gomnaffalftubien, obne jeboch von besonderer Luft bagu befeelt gu fenn; befto mebe-Meigung batte er jum Beidnen, worin er ebenfalls Unterrricht erhielt. Babrend bes Lehrcurfes ber 3 lateinischen Schulen fam R. unter bie Obforge feines Obeims, bes gefdickten Decorationsmalers Meefe, ber ibn, feine Rabigfeiten bemerkend, Die Atabemie ber bilbenden Runfte befuchen ließ, wo er juerft in ber Canbichafte-, bann in ber Architekturichule ftubirte. Go ungunftig fich anfangs auf biefem Felbe bie Musfichten zeigten, fo erhielt lettere Schule balb nach bem Gintritte bes Sofbaurathes Dobile als Director berfelben, eine febr gunftige Reform und R. wurde dagu bestimmt, einen fechtjabrigen Cure, welchen Dos bile jur Musbilbung eines tuchtigen Architetten, fur nothwendig bielt, mitzumachen. Rebftben arbeitete R. ben feinem Obeim von Zeit zu Zeit im Theaterlaboratorium. Nach Berlauf ber 6 bestimmten Jahrenentschloß fich R., trot feiner heftigen Reigung jur Maleren, vielfachen weifen Borftellungen Gebor gebend, ben ber Architektur zu bleiben; er begann Die Studien im polytechnischen Inftitute, versuchte fich auch mit vielem Blude in ber Ohlmaleren fur architektonifche Gegenstande und murbe bereits 1826 burch ben Director Dobile in ber Alabemie als Corrector angestellt. 1830 machte er, ebenfalls auf Untrag Dobile's, als Penfionar eine Reife nach Italien, wo fich ihm in ben Riefenwerken ber alteren Beit erft feine Runftanfichten gur Bollenbung erfchloffen und jur vollen Uberzeugung führten, daß ber bochfte Inbegriff von Runftfcopfung in vorchriftlicher Zeit die Tempel und fpater Die Rirchen fepen und daß ferner nur ein gemeinsames Wirken aller bilbenden Runfte etwas Bollenbetes zu liefern im Stande ware. Nachdem R. in Rom, Meanel und Gicilien bie berrlichen Meifferwerte ber Runft aus ber beften griechischen, byzantinischen, gothischen und bie von cinque cento (wie die Italiener bas lette gute Beitalter fur Runft bezeichnen) , gefeben, und gefunden batte, wie fich in jeder diefer Stylarten jedes Bebaube, groß ober flein, augenblicklich ale bas zeigt, wofür es bestimmt ift und ber verschiedene Stol nur in bem Musbruck ber Bolksindividualis tat und der Eigenheit bes Beitalters ju fuchen fen, fo bilbete fich in R.'s Gemuthe die fefte Uberzeugung , baß es unferem Beitalter fo lange an einer eigenthumlichen Characteriftit im Runftfache fehlen mochte, fo lange bie Unfichten über Runft und Runftproductionen fo vielmabl verichieden bleiben, als es vielleicht einzelne Individuen gibt, und bag es

baber gerathener fenn mochte, fich ben Runftproducten im Rache ber Urchitektur (besonders für Charactergebaude, g. B. Rirchen, Palafte 2c.) an irgend ein, burch Die Runft vorzuglich begunftigtes Reitalter anguichließen, welches am meiften mit unferen Gitten und Bebrauchen im Einklange ftebt. 2118 foldes erkennt R. jenes ber cinque cento, als bas unter allen Beiten guter Runft uns am nachften liegend und in wels dem fich Brunelleschi, Bramante, Peruggi, G. Michele, G. Dallo u. U. fur immer berühmt gemacht baben. Diefen Unfichten folgend, ftudirte R. vor Ullem Die Berte Diefer Deifter und bemubt fich in beren Beifte zu mirten. Wegenwartig fucht R. ben erften ibm 1833 übertragenen Bau einer fleinen Rirche nebit Rlofter ber Rebemptoristinnen am Rennweg nach Daggabe ber nicht febr gunftigen Localverhaltniffe und noch beengenderen Ofonomie : Bedingniffe in ber Form des bezeichneten Styles aufzuführen. Die faiferl. Bemaldegallerie befitt ein vortreffliches architektonisches Bemalbe von feiner Sand: Das Innere der St. Stephansfirche, und mehrere Runftausstellungen bothen von ibm allgemein bewunderte architektonifche Zeichnungen, fo g. B. jene von 1834: Grundrig, Querdurchichnitt und mehrere Unfichten einer Rirche, architektonische Studien aus verschiedenen Theilen Italiens zc. 1835 erhielt R. nach bem Lobe bes Profeffors Dein beffen Stelle.

Roffler, Job. Gottfr. Ritter v., Dr. ber Rechte, E. E. n. 6. Regierungerath und Soffammer = Procurator, Director ber juribifchen Studien und Prafes der juridischen Facultat an der hoben Schule zu Bien, Referent ben ber f. f. Studien - Sofcommiff on, Buchercenfor, mar ben 24. Febr. 1764 ju Bien geboren. Geine Studien begann und vollendete er an ber bafigen Universität und erhielt 1784 ben juridischen Doctorgrad, worauf er fich eine Zeit lang bet ausübenden Advocatie widmete, womit er jugleich bas Notariatsgeschäft verband. 1794 erhielt R. Die Stelle eines erften Riscal-Adjuncten und Unterthand-Udvocaten ben ber f. f. Sof- und niederofterr. Rammer-Procuratur; 1801 erhielt er jum Cobne feiner geleifteten Dienfte ben E. t. Rathes titel, 1812 wurde er Bicedirector, 1817 Director ber juridifchen Studien an der Biener Universität mit dem Charakter eines k. k. Regierungs= rathes. R. bat in obigen Stellen bis zu feinem Tobe, welcher ben 6. Dec. 1825 in Bien erfolgte, mit Muszeichnung gewirkt. Im Drucke er. fcbienen von ihm: Bon bem Strafrechte im Stande ber Datur und feis nen Folgen im Staate , Wien 1784 (Inaugural-Differtation). - Die Zwede Therefiens ben Berbefferung der Lebrart der Rechtswiffenschaft, eb. 1810. - Bauer's practische Darftellung ber in Ofterreich unter der Enn's fur das Unterthansfach bestehenden Gefete, umgearbeitet. 4 Bde. eb. 1813—16. Auch war R. 1813—16 Mitarbeiter an der das mable ericbienenen Wiener allgemeinen Literatur = Zeitung.

Rothelstein, stepermark. Dorf von 300 Einw., im Brucker Kreife, an ber Mur, in einer Gegend, wo die Berge reich an röthlichem Marmor sind, und wo sich mehrere Sobien und Grotten befinden, die für den Naturforscher nicht ohne Intereste find. In der Nachbarschaft am linken Ufer der Mur trifft man die Trümmer des merkwürdigen Schosses Bareneck oder Pernegg, und in gezinger Entfernung das Renn-

 $26^{-4}$ 

felt, wo einft Stubenberg mit Ruenring fampfte und ein Saufe

Bufammengelegter Steine bes Lettern Grab bezeichnet.

Roggendorf, Wilh. Sreyh. v., faiferl. Feldmarfchall, geh. Rath und Kriegerath, Dberfthofmeifter, Ritter bes Calatrava=Drbens, mar geb. 1481, und trat frub in Sofdienfte ben tem Konig Philipp I. von Spanien. - Doch mabrent besfelben batte R. fich in ten Kriegen gebrauchen laffen, bie Maximilian gegen Benedig führte. Er that mit Friedrich Gongaga, als Unführer ber Deutschen, einen Musfall aus Berona, und brang in Cologna mit ben Gliebenden, die alle gefangen gemacht murben, jugleich ein, woben er eine Bunde bavon trug. Bugleich murte auch Coavi genommen, und die Etfch= brude gerfiort (1513). Ale nachber Liviano Berona belagerte, vertheidigte R. diese Stadt mit ausgezeichneter Tapferkeit, und hielt mit gleicher Borficht die Ginmobner in Schranten, unter benen ber Feind Berftandniffe batte. Geiner bereits erprobten Sapferkeit, Ginfict und Treue öffnete Carl V. einen größeren Wirkungefreis, ba er ibn jum Ctatthalter über Friesland ernannte. Ingwifden hatte R. im gelbrifden Kriege (1517) auch ben Befehl über Die Luttich'ichen Truppen geführet. In ber Folge jog er mit bes Raifers beutscher Infanterie nach Opanien gegen bie emporten Mauren, bie er aus ihren Berfchanjungen marf, fo bag fie jum Behorfam jurudtebren mußten (1522). Er rudte mit eben biefen Truppen in Frankreich ein (1524), wo er fic ber gangen Proving Bearn und barin mehrerer Stabte und Reffungen bemachtigte. Bafrend ber Belagerung von Fuentarabia ernannte ibn Carl V. jum Capitan feiner Leibmache, jum Ritter vom Calatrava-Orben und balb barauf jum Bicefonig von Catalonien. Die bebeutend fein Rath in dem belagerten Bien (1529) mar, laft fich aus dem Rubme, der ibn begleitete, und aus ben Dienften beurtheilen, bie er nachher geleiftet bat. Die Demanen Schritt por Schritt verfolgent, eroberte er Gran, Biffegrad und Baigen (1530); wodurch zwar bie Belagerung von Ofen ju tief in bie fpate Jahredzeit fiel, und aufgehoben werden mußte, aber doch mitwirkte, den Baffenftillftand berbenguführen, wiewohl diefer nur furge Rube gemabren fonnte. -Soliman batte feine Abfichten auf Bien noch nicht aufgegeben. 1532 fühlten ben den fürchterlichen Buruftungen ber Turten, beren fich ben Belgrad 300,000 fammelten, Die obicon burch Religionsirrungen getheilten deutschen Reichsftanbe in ber Befahr Ofterreichs auch ibre eigene. Beniger langfam und viel gablreicher als fonft jog fich biefes Mabl eine Eurkenhulfe jufammen, die, in Berbindung mit kaiferlichen, nieberlandifden, fpanifchen, italienifden und ungarifden Eruppen, ein Seer von 65,000 Mann ju Bug und 11,000 ju Pferde bilbete, ohne das leichte unregulirte Kriegsvolt ju rechnen. R. murde Führer ber gangen Streitmacht und ber Erfolg mar groß. Go geruftet batte ber ftolge Sultan feine driftliche Armee erwartet, icon an ihrem brobenben Unfeben icheiterten feine Plane, er berechnete, mas er nie gewohnt mar, feine Streitfrafte, ließ es ben Streifzugen bewenden, und fab auch biefe überall mit Berluft jurudgemiefen. Dach bem nicht febr blutigen aber viel enticheidenden Feldjuge mard R. vom Konig Ferdin and

mit den Burden eines Obersthofmeisters, geb. Arthes und Kriegerathes beehrt, die er bald alle niederlegte, um sein Alter auf seinem Gute Guntramsborf in Rube zu verleben. Aber Rube sollte nie sein los werden. Ein durch den Sob des Gegenköniges, Johann von Bapolya, veranlaßter neuer Friedensbruch der Türken, und das unverminderte Vertrauen seines Monarchen riefen 1541 ben ergrauten Krieger auf den Kampfplat zurück. Seine Sauptabsicht war auf Dif en gerichtet. Ein Überfall, der durch innere Verständnisse beynahe schon gelungen war, scheiterte an der gegenseitigen Eisersucht derer, die vereinigt wirken sollten. Diesem ersten Miggeschicke entsprach auch ganz der unglückliche Ersolg einer Schacht, in welche man mit dem inzwischen angerückten Entsage sich einlassen mußte. R. selbst entkam nur mit Mühe durch die Donau auf die Insel Schutt, wo er zu Som er ein an den Folgen des Grams nicht minder, als der erhaltenen Wunden sein Leben endigte.

Robatyn, galig. Stadt im Brzeganer Rreife, am Bache Lipa Blota, hat ein Schloß, 461 Saufer und 2,720 Einw. (worunter

1,343 Juben.) .

Rohitsch, stepermärk. Marktsleden im Cillier Kreise, nahe an ber croat. Granze, am sudwestlichen Abhange des Matelgebirges, mit 500 Einw., einem Granzzollamt und einem vortrefflichen Sauerbrunnen. Eigentlich besindet sich dieser Sauerbrunnen beg dem nahegelegenen Dorfe Seilig en kreuz, wo er in einem von Gebäuden umschlossenen Hose, bennahe 12 Fuß unter der Erde, aus dem Grunde eines Schöpsbrunnens hervorquiste, bessen unterster Theil in Kalkfelsen gehauen ist. Das hiesige Bad gehört den stepermärk. Ständen und ist mit zweckmäßigen Einrichtungen versehen. Die Umgebungen sind durch freundliche Unlagen verschönert. Jährlich werden mehr als 400,000 Flaschen bieses beliebten Sauerbrunnens nach den deutschen Provinzen und nach Italien und selbst viele damit gefüllte Fässen ab lingarn und Eroatien versendet. Eine eigene Glashütte ist einen Theil des Jahres mit Versertigung der zur Versendung des Wasser nöttigen Flaschen bes schäftigt.

Rohrau, niederösterr. Marktflecken im B. U. B. B., an der ungar. Granze und am linken Ufer der Leitha mit 575 Ginwohnern. Das graft. Schloß, mit einem breiten Baffergraben umgeben, liegt in einiger Entfernung vom Orte und hat eine Capelle nebstbedeutenden Gattenanslagen. Unter der St. Beites-Pfarrkirche befindet sich die Familiengrufts der Grafen von Harrach. R. ist merkwürdig als Geburtsort der Brüder und berühmten Tonsetzer Jos. und Job. Mich. Handn. Den überschwemmungen der Leitha sehr ausgesetzt, wurde der Ort 1833

größtentheils vermuftet.

Rohrer, Jos., quiescirter Professor ber Statistit und Polititan ber Universität ju Cemberg, mar 1769 ju Bien geboren, wo er auch seine Studien vollendete und dann eine Anstellung als Buchhalter rep. Beamter erhielt. Um 1800 wurde er als Polizep. Commissar nach Cemberg verset; 1808 erhielt er an der dortigen Universität die Professur der Statistit, kam dann in gleicher Eigenschaft nach Ole

mut, bann wieder nach lemberg; wurde 1822 in ben Auhestand verfett, begabl sich nach Wien und starb daselbst den 21. Sept. 1828. Im Orucke erschienen von ihm: Über die Tyroler, Wien 1798. — Abrist der westlichen Provinzen des östert. Staates, eb. 1804. — Bemerkungen auf einer Reise von der türkischen Granze über die Bukowina, durch Ost- und Westgalizien, Schlesten und Mähren nach Wien, eb. 1804. — Bersuch über die deutschen Bewohner der östert. Monarchie, 2 Bbe, eb. 1804. — Bersuch über die flavischen Bewohner der östert. Monarchie, eb. 1804. — Gratistik des österreich, Kaiserthums, 1. Bb. eb. 1827. Außerdem lieferte er verschiedene Aufsähe in Liechten stern's Archiv für Geographie und Geschichte, dann in die vaterländischen Blätter.

Rohrmann und Schweigerd, ansehnliche Sortiments = Buch handlung in Wien, binfictlich der frangösischen und englischen Literatur die bebeutenofte der österreichischen Länder. Sie balt ein farkes Lager auch italienischer Bücher und geschätzte Classiker-Ausgaben und liefertalles Berlangte selbst aus Oftindien und Amerika möglicht schnell, billig und biscret. R. u. S. hatten diese schone Sandlung von Phil. Jos. Schalbacher, als seine Compagnons übernommen, welcher sie gegründet und durch Kenntniß, Eifer und Rechtlichkeit emporgebracht hatte. Schalbacher, jest ein Greis, ist ein Mann von Gelehrsamkeit, bessonders im Orientalischen und im Bibelsache. Seine kleine Schrift: Über den Büchernachtruck, Wien 1818, zeigt von Sachkenntniß und Scharfinn. Christinens Tagebuch, eb. 1824, eine Jugendschrift, ist ebenfalls von seiner Feder. Mit Recht geniest dieser würdige Veteran Jedermanns Sochachtung und Liebe.

Rofitan, bohm. fleine fonigi. Stadt im Pilfener Rreife, mit 2,800 Einw., welche beutich und bohmifch fprechen. Bemerkenswerth find bie ber Stadt gehörigen Gifen fund Sammerwerte ju Rladrawa

und Boret und ein Gifengugwert.

Rollett, Unt., Candgerichts Bund ., Geburte : und Thierargt ju Baben, Mitglied ber f. t. Candwirthichafte. Gefellichaft in Bien, ift geboren ju Baben ben 2. August 1778. Die Durftigfeit feiner Alltern fonnte ibm nur ben gewöhnlichen Ochulunterricht gemabren. In feinem 13. Jahre tam er ju einem tuchtigen Chirurgen in Baben in die Lebre, unter beffen Leitung R. die Unfangegründe der dirurgifden Biffenschaften fich mit Gifer und Erfolg eigen machte. 1795 batte er bas Glud, durch die Empfehlung einer eblen Dame in bas allgemeine Kranfenhaus nach Bien ju tommen, wo er ben bem bamabl. Primarargt, Dr. Sartor'y als Uffiftent aufgenommen murbe und feine Stubien mit angestrengtem Gifer fortfette. 1796 machte er feine dirurgifchen Prufungen, 1798 jene ber Geburtebulfe und Thierargnenkunde und nun borte er mit unermudlichem Rleife bie Borlefungen in ber Chemie, Botanit, Naturtunde und Pathologie und befuchte bie Rlinit bes berühmten Det. Frant. 1799 etablirte fich R. im Martte Diefting anter Gutensteiner Strafe, ba es ibm aber bier, obicon fein Sang jur Maturfunde in biefer berrlichen Gebirgegegend binlanglich befriedigt murbe, bennoch an Mitteln gebrach, feine Kenntniffe ju erweitern und feinem eigenen Drange nach boberer Musbildung zu genügen, fo überfiedelte er

1801 nach bem Curorte Baben, mo er balb feine Bunfche in vollem Mage befriedigt fab. Mit erneuerter Thatigfeit weihte er fich bier ben Biffenschaften und feiner Runft. Mehrere gludliche Curen verfcafften ibm bald eine ausgebreitete Praris und bas allgemeine Bertrauen, meldes er noch gegenwärtig genießt. Er balf auch bas Marienspital in Bas ben errichten und beforgte basfetbe burch 12 Jahre unentgelblich, mabrend welcher Beit er vielen taufend armen Rranten Gulfe leiftete und viele bunbert Rinder vaccinirte. Rebitben widmete er fich in fregen Stunden feis nen Lieblingswiffenschaften, ber Botanit und Mineralogie mit großem Eifer und bem erfreulichften Erfolge, von welchem feine gabireichen Gamm-Jungen ben iconften Beweis liefern. Geine thatigen Bemubungen blieben nicht ohne Unerkennung. 1815 ertheilte ibm Raifer &rang aus eigenem Untriebe die goldene Civil-Chrenmedaille mit Obr und Band; 1818 ernannte ibn die f. E. Landwirthichafts Gefellichaft in Bien gum Mitgliede und mehrere Mable erhielt er ehrende Befuche von Mitgliebern ber faiferlichen Familie, Die fein thatiges Birten, wie fein miffenfcaftliches Streben mit ihrem Benfalle-beehrten. In feinem Garten, ben er gang burch eigenen Fleif anlegte, fteben mehrere bundert Baume ber trefflichften neuen Obftforten, fammt vielen botanifch mertwurbigen Pflangen. Rebit einer gablreichen Bibliothet von mehr als 4000 Banden aus allen Biffenschaften enthalt fein Mufeum eine vollständige fostematisch=geordnete Sammlung von allen Mineralien und von gabl= reichen Detrefacten von ber Begend um Baben, ein Berbarium von 12,000 Pflangenforten, worunter bie vollftanbige Flora von Baben fich befindet, bann eine complete Solg : und Gamen. Sammlung, von Korft-, ökonomischen und Zierpflangen; ferner eine giemlich vollständige Condplien- und Boophyten-Gammlung, worunter fich die felteniten Stude, die Badner Conchylien aber vollftandig befinden, eine goologische Gammlung von allen Gaugethieren bes ofterreichischen Raiferstaates bis gur Birfchesgröße, die Bogel von Ofterreich faft vollständig mit ihren Epern, nebit einigen feltenen fremben; Umphybien, Burmer, Gingeweibewurmer, Rifche, Infecten aus ber Begend um Baben und mehrere frembe. Ferner befitt er auch noch eine technologische Sammlung von ros ben Naturproducten und beren ftufenweife Beredlung, und Fabrifate von mehreren taufend Rummern, bann auch eine große und gewählte Sammlung iconer weiblicher Sandarbeiten, endlich eine wohlgeordnete Mungen = und Medaillen Sammlung, worin fich bie fast vollständige Guite ber frangofifchen Medaillen befindet. Bon bem berühmten Dr. Gall aus Daris erhielt R. 1825 beffen fammtliche Berte in einer Prachtausgabe, ber iom jugleich feine in Bien jurudgelaffenen vielen Chabel und Gnysbuften überließ, welche auch bem Mufeum einverleibt wurden. Uber alle biefe Gammlungen verfaßte R. vollftanbige, befchreibende Cataloge; fein Mufeum öffnet er jedem Runft = und Naturfreun. be mit Bergnugen, fo viel es ibm feine beschrantte Beit gestattet. Geine literarischen Leiftungen find : Medicin. dirurg. Urdiv von Baden in Dieberofterreich (mit Dr. Ochen t) Bien 1805. - Rleine Flora und Fauna von Baben, eb. 1805. — Sygieia, ein Sandbuch fur Babens Curgafte. Baben, 1816. Mufferbem lieferte er einige Beptrage in verschiedene Journale, 3. B. in Undre's patriot. Tageblatt, in die vaterländischen Blätter, in die firchliche Topographie 2c. (Gein altester Sohn, Carl R., Dr. der Medicin und Chirurgie und Magister der Geburtshulfe in Baden, untersuchte neuerlich mit bem Prosessor v. Specz die heilquellen Baben's, beren Resultate in Carl R.'s Inaugural Dissertation de Thermis Badensibus, Wien 1831 kundgegeben wurden.)

Romano, venet. Dorf in ber Delegation Bicenga, bemerkens.

werth als Geburtsort Eggelino's.

Romer's v. Ris = Envinte, Stephan, (Chemiters) F. F. landes und ausschließend priv. Bundrequisiten Sauptfabrit, feit ungefahr 15 Jahren in Bien etablirt, zeichnet fich burch Erfindung und Einführung mehrerer febr zweckmäßiger und bequemer Apparate zu fcnel-Ier Bervorbringung von Feuer bochft vortheilbaft aus. Das größte Berbienft erwarb fich biefe gabrit burch die erfte Erzeugung ber jest fo allgemein gewordenen Bundflafchden und Bundbolgden, welche fie gegenwartig ju fo außerft billigen Preifen liefert, die nur ber außerordentlich grofe Abfat begreiflich macht. (Das Taufend ju 6 fr., 10 Taufend ju 48 fr. und 100 Saufend ju 7 fl. C. M.) Much verfertigt fie Bunbbolg. den und Opane ohne Schwefel und fogar mit Boblgeruch, alle Urten von Feuerzeug-Apparaten, bann auch Chlorproducte. Befonders beliebt und gefucht find bie in biefer Rabrit in neuerer Beit verfertigten, sowohl glimmenden als auch brennenden Bundpapiere, ein bochft willtommener Behelf für Tabakraucher, bas fowohl bas laftige Benfichtragen von Ctabl, Stein und Schwamm, als auch bas beschwerliche und lange Feuerschlagen befeitigt. Endlich erzeugt biefe Fabrit Bundtupfer : Butchen und eine wafferbichte Reuerschuße Maffe fur Schindelbacher. Befondere Ermabnung verdient die Platina : Schnellzundmaschine. Der Platina : Bundapparat mit Sydrogen und dem fogenannten ichwammigen Platin, ben R. feit Jahren ju feinem Gebrauch verwendet, ift ibm unentbehrlich geworden, und es kann ben bem bisberigen nur die meiftens unzuverläftiche, koftfpielige Reparaturen erfordernde Structur, und ber verbaltnigmäßig ju bobe Preis Schuld fenn, bag biefer Upparat, welcher boch Feuer und Licht ohne Dampf und Geraufd aufe angenehmfte gewährt, nicht langft icon allgemeinern Eingang gefunden bat. R. machte es fich jur Aufgabe, jenen Ubeln abzuhelfen, mas ibm durch eine mefentliche Abanderung der bisberigen Structur, in ter Application einer nicht burchlaufenden Schraubenwalze fatt ber bisherigen burchlaufenden glatten, ben Ochlug leicht verlierbaren, jum bermetifden Odluffe ber Mafdine, über Erwartung gelang. Diefe neue, einfache und ausschließend privil. Structur fichert den luft. dichten Schluß der Maschine fur mehrere Jahre; beseitigt die toftspieligen , Runftler erfordernden Reparaturen in vorbinein, erleichtert Die Erzeugung , baber auch die Preife , und macht fie außerlich fowohl ju ben einfachften, wie auch ju ben eleganteften und toftbarften Formen geeignet. Eine berley nach biefemneuen Guftem gebaute Ochnellzundmar fcine, welche zugleich ein artiges Dobel abgibt, tann um 3 fl. C. M. . bengeschafft werden, und eben fo verhaltnigmaßig billig find auch jene mit zierlichem Mugern. Bugleich erhalt man frifche und mit Sachkennte

niß bereitete Platinschwämmchen, nebst ben andern zeitweisen Erforderniffen der Maschine um die billigsten Preise. Ben der Gewerbsausstellung 1835 wurde R. für pproteconische Gegenftande mit der silbernen
Medaille autnigezeichnet. Die Preise der fammtlichen Artifel seiner Fabrik
find verhältnsmäßig billig gestellt. Die Nieterlage derselben ist auf dem
Spitalplage, im Burgerspital Fondshause, Nr. 1100, der Basten gegenüber.

Ronsberg, bohm. Stabtchen im Rlattauer Kreise mit einem graft. Ebun'ichen Schloffe und 1,860 Ginm., bat ein Pfrundnerspital, Lei-

nenweberen, einen Rupferhammer und eine Papiermuble.

Ronya, ungar. Dorf im Neograber Comitat, in einem anmuthigen Thale, von Balbern umgeben, hat ein ziemlich befuchtes, eifen-

baltiges Mineralbab.

Roofe, Betty, f. f. Soffcauspielerinn, margeboren ju Sam. burg ben 20. Oct. 1778 , Tochter des berühmten Edardt, genannt Rod (f. b.). Gie erhielt im vaterlichen Saufe eine forgfältige Ergiebung und bildete fich unter ben Mugen ihres Baters fur die barftellende Runft aus, ju ber fie fcon in frubefter Jugend bie iconften Unlagen zeigte. Bereits 1788 betrat fie in Riga, mo ihr Bater bamable Schaufpielbirector mar, bas erfte Dabl mit vielem Benfalle bie Bubne, bierauf debutirte fie zu Manbeim, Sannover, Samburgund Brem en und folgte 1798 ihrem Bater nach Bien, wo fie durch ihre ausgezeichneten Leiftungen, unterftust von ben gunftigften Maturgaben, bald ber Liebling bes Dublicums wurde. 1799 vermablte fie fich mit bem ausgezeichneten t. t. hoffcauspieler und nachberigen Regiffeur, Fried. rich Roofe. Spater unternahm fie auch mehrere Runftreifen, fog. B. nad Prag, Breslau, Regensburg, Pefth u. f. w. und erntete allenthalben ungetheilten Benfall. Gin großer Beweis von ber unübertrefflichen Bahrheit ihres Spieles, fo wie von ihrem edlen Bergen ift, daß fie einft als Bertha in Rogebu e's Suffiten die Mutterliebe fo rub= rend darftellte, bag bie Frau, welche die Rinder ju bem Stude berbenfcaffte, ihr einen Rnaben von 18 Monathen brachte, den ihr arme 211= tern, weil fie folde liebe ju Rindern zeigte, aus Roth als Pflegling anbothen. R. nahm mit Buftimmung ibres Mannes bas Rind auf und adoptirte es, ja fie gedachte ftets biefes Ereigniffes als einer ber glud. lichften und lohnendften Momente ihres Lebens. Gie ftarb ju Bien viel ju fruh für die Runft an den Folgen einer ungludlichen Entbindung ben 24. Oct. 1808. Ihre vorzüglichsten Rollen maren: Iphigenia, Polyrena in Balboa, Octavia, Jungfrau von Orleans, bann auch mehrere naive, die fie mit gleicher Bollenbung barftellte. Ihr Gatte, noch beute in gemiffen Rollen , g. B. Sperling in ben beutschen Rleinstäbtern, Bachtel in Gorgen obne Roth, Guftav Erlenbofim verbannten Umor, Untonio in Goethe's Taffo u. a. m. unvergeflich und jum Theil unerfett, farb den 29. Man 1818.

Ropczyce, galig. Stadt im Tarnower Rreife, an ber Raiferstraße

nach Rzefzo w, bat 1,200 Einwohner.

Rofa, Jos., Lanbichaftsmaler und Rupferager, t. f. Rath und Director ber f. f. Gemalbegallerie im Belvebere ju Bien, war bafelbft

geboren 1732, studitte an der Akademie der bildenden Kunfte und erbielt in Berkennung feiner Kenntniffe obige Stelle. Er starb zu Bien
ben 25. Aug. 1805. Alls ausübender Künftler ist er eben nicht ausgezeichnet zu nennen, doch besitt die kais. Gemäldegallerie einige schäbendswerthe Landschaftsgemälde von seiner Sand. Das größte Berdienst erwarb er sich durch eine Beschreibung der k. k. Gemäldegallerie, welche in
3 Theilen 1796 in Bien herauskam und obschon keineswegs erschöpsend
und vollsommen genügend, dennoch einem allgemein gefühlten Bedurfnisse entgegenkam, welches leider bis auf den heutigen Lag noch nicht befriedigend gehoben ist.

Rofa, Jos., erster Cuftos an ber f. f. Gemalbegallerie zu Bien, Sohn bes Borigen, war um 1760 geboren, studirte unter ber Unleitung seines Baters, bann in ber f. f. Akademie ber bildenden Runste bie historienmaleren, in welcher er auch gute Fortschritte machte, erhielt sobann obige Unstellung und ftarb ben 7. Dec. 1822. Die f. k. Bilder-

gallerie im Belvebere befitt einige feiner befferen Gemalbe.

Rosalino, Franz de Paula, Beltpriester, Magister ber Phisosophie und Theologie, theologischer Bücher-Censor in Bien, war geboren daselbst ben 31. März 1736. Nach vollendeten Studien der Phisosophie an der dasigen Universität, widmete er sich 1759 dem geistlichen Stande, studirte Theologie, empfing die Priesterweihe und wurde, nach dem er einige Monathe die Seetsorge besorgt hatte, in dem damahls errichteten Alumnate als Ledrer der Mathematik und Physik angestellt. 1782 wurde er Bücher-Censor und beschäftigte sich hauptsächlich mit seinen Lieblingsstudien, der Philosophie und Geschichte der Literatur, in welchen Fächern er ausgezeichnete Kenntnisse besaß. Erstarbzu Wien 1793. Seine vorzüglichsten, im Drucke erschienenen Schriftsteller unser Ivazzüge aus den besten Journalen Europa's, 2 Jahrg. 1773, 1774. — Literarische Nachrichten von den Werken der besten Schriftsteller unserer Zeit, 2 Jahrgange, eb. 1774, 1775. Auch gab er eine Wochenschrift unter dem Litel: Gesammelte Fragmente heraus, die 1776 begann, und besorgte eine neue verbesserte Ausgabe der deutschen Bibel, 3 Bde. Wien 1792.

Rofas, Ant., öffentl. ordentl. Professor ber Augenheilkunde an ber k. k. Wiener Universität, ift ben 30. Dec. 1791 ju Fünfkirden in Ungarn geboren, wo sein Water Gespanschaftes Beamter war. Frühzeitig verwaist, geneß er den ersten Unterricht in den Normals und Gomnasial-Lehrgegenständen in seiner Vaterstädt, und verfügte sich dann 1806 nach Pest h, wo er den vhilosophischen und medicinisch etheoretischen Studien oblag. Der sehnliche Wunsch, sich zu seinem Beruse als practischer Urzt vollkommener auszubilden, bewog ihn 1811, die Wiener Hochschule zu beziehen, an welcher er Valent in von Sildens brand in der practischen Medicin, Kern und Rust in der Chirurgie, Beer in der Augenheilkunde, Boer in der Geburtshüsse zu Lehren batte. Nach vollendeter fünsicht ger medicinischehrurgischer Laushahn er Uugenheilkunde, ward 1815 in das dieurgisch-operative Institut der Socschule, damable unter Kern's Leitung, ausgenommen, und erlangte 1816

ten birurgifden Grad. Noch in bemfelben Jahre murbe R. burch mehrere Monathe als Secundarargt im Wiener allgemeinen Krankenhause vermender und fodann jum Uffiftenten an der Augenklinit, unter Beerernannt, an welcher Unftalt es ihm möglich murbe, fich in Rurgem fo auszubilben, baß er bereits 1818 einen Concurs fur bie neugefcaffene Lebrkangel ber theoretisch = practifchen Mugenheilkunde gu Pabua mit Ehren bestehen fonnte, in Folge beffen ihm auch 1819 biefe Rangel guerkannt wurde, 2m Orte feiner neuen Bestimmung angelangt, ließ er fiche nun vor Allem angelegen fenn, bafelbit eine flinifche Unftalt nach bem Mufter ber von Bien einzurichten. Der ehrenvolle Ruf nach Wien an die Stelle feines fur die Menschheit und Runft leider zu frub verblichenen Lebrers, welcher Ruf ibn bereits nach einem anderthalbiabrigen Aufenthalte ju Dabua ereilte, binderte ibn zwar an der Beendigung feines Unternehmens, boch mar bieß icon gu einem Grabe gebieben, baß es feinem Rachfolger und ebemaligen Ochus ler, Jos. Tereffini, möglich mar, binnen furger Beit bas Beginnen zu vollenden und eine Klinif berzustellen, die von allen in = und auslandifden Rennern, als die porzuglichfte Mugenheilanftalt Italiens gepriefen wird. Dach Bien gurudgefehrt, machte es fich R. gur beilig. ffen Pflicht, Die Mugenheilanstalt ber Sochschule in Beer's Beifte fortzuleiten, und bie Gulfequellen bes augenärztlichen Unterrichtes nach Rraften zu erweitern. Er entfagte zu tiefem Behufe vor Mem feinen zweymonatlichen Odulferien, um felbft in biefer Beit taglich ambulatorifche Hugenkranke ju halten ; er vermehrte die vorgefundene Bibliothet ber Unftalt von' 70 auf 1000 und mehr Bande, er bereiderte bie Sammlungen von Instrumenten, Bandzeichnungen und pathologifden Ratur Draparaten für bie menfdliche und comparative Una. tomie bes Muges; und unter feiner Leitung entstand auch bie prachtige Bachepraparaten. Sammlung ber Unftalt, welche von bem vaterlanbifchen Runftler, Johann Mep. Soffmapr gefertigt, Die vorzuglichften und feltenften Rrantbeiten bes Muges mit einer bisber noch nirgends erreichten Treue und Bolltommenbeit barftellt. Die Babl in : und auslandifder Couler, welche bie Augenheilanstalt feit R.'s Sierfenn befuchten, beläuft fich auf bennahe 2,000; die Bahl ber von ihm theils ftabil, theile ambulatorifch an ber Klinit behandelten Kranten erreichte mit Schluffe bes Schuljabres 1834 bie von 11,000 und einigen Sunderten. - R.'s bisberige Werke find: Breve saggio sull' ottalmia, che negli anni 1822 et 1823 regne nell' I. R. Regimento italiano Nr. 13 d'Infanteria Barone de Wimpffen, Bened. 1824. - Darftellung ber 1822 und 1823 im t. t. Inf. Regimente Wimpffen ju Rlagenfurt berrichend gemefenen Mugenfrantheit, in ben medicinis ichen Jahrbuchern bes f. t. ofterr. Ctaates. Neue Folge 2. und 3. Bb. Sandbuch ber theoretischen und practischen Mugenheilfunde, 3 Bte. Wien 1836. - Uberblick ber Borfalle an ber Augenklinit in ber Biener Sochicule 1830, 1831, 1832, in ben genannten Jahrbuchern. Meueffe Folge 2. 4. und 5. Bb .- Lebre von ben Mugentrantheiten jum Gebrauche fur practische Urgte, Bundargte, wie auch gur Benütung als Leitfaben benm flinischen Unterrichte, Wien 1834. R. ift Ditglied ber Gefellchaft fur Naturwiffenschaft und Beilkunde ju Beibelberg, jener für vaterlandische Cultur ju Breslau und der phyfikalische medicinischen Gesellschaft zu Erlangen, welche gelehrte Unstalten fammtlich ihn aus eigenem Untriebe in die Zahl ihrer Mitglieder aufgenommen haben.

Rosbiersty, Unt. v., geboren ju Chrubim in Bohmen ben 23. Oct. 1764, marb 1787 als Hoffriegerathe- Practifant, 1789 als Regiments-Muditor, 1796 als Gecretar, und 1799 als Rath ben bem Landrechte ju Cemberg angestellt. 1806 ward er jum Appellations. rath, 1815 jum Canbrechts-Biceprafidenten in Cem berg undim nahm. lichen Jahre ju ber Burbe eines Prafibenten bes Stanislamower Land: rechts in Galigien beforbert, in welcher Eigenschaft er nach einem febr thatigen Gefchafteleben am 27. Dec. besf. 3. ftarb. 211s Canbrath und Uppellationsrath betleidete R. burch mehrere Jahre aus uneigennütigem Eifer für miffenschaftliche Bildung von Gefcaftemannern bas Umt eines öffentlichen Profesors ber practischen Rechtsgelehrtheit. Geine in Diefer Tenbeng verfaßten Odriften find: Commentarius theoreticopracticus in patentale tabulare die 4. Martii 1780 in regnis Galiciae et Lodomeriae publicatum, cum appendice de tabula regia Bucovinensi, tabula civica Leopoliensi et libris fundalibus, Bien 1808. - Unnalen der Rechtsgelehrsamteit fur Beamte und Gefcafts: manner, 2 Bbe. lateinifch, Cemberg, 2 Bte. beutsch, Wien 1810-14. -Instructio pro C. R. Camerariis granicialibus Galiciensibus, decretis aulicis, appellatoriis, gubernialibus, ac aliis lucubrationibus commentata, eb. 1814. - Für feine Berbienste mard ibm ber Ubelitand.

Roschmann zu Sorburg, Cassian Ant. v., pensionirter k. k. niederöstere. Regierungsrath und Kreishauptmann des B. U. W. W., war 1740 zu Innsbruck geboren, wo er auch seine Studien vollenbete, wurde dann als Archivar bey ber bortigen Universität angestellt, kam dann in gleicher Eigenschaft in das k. k. geh. Haus-, Hof- und Staatsarchiv nach Wien, wurde Kreishauptmann des niederösters Kreises B. U. W. W. und Regierungsrath, und trat 1804 in den Pensionsstand. Setets hatte er sich durch warme Vaterlandsliebe und eirige Erfüllung seiner Umtsobliegenheiten ausgezeichnet. Erstab 1806. Im Orucke gab R. heraus: Geschichte von Tyrol, 2 Thee., Wien 1792—1802.

Rosenau (Rosnau), ungar. bischöft. Stadt im Gömörer Comitat, in einer herrlichen Gegend am Flusse Sajó, ist ein ansehnlicher Ort mit 751 Säusern und 6,050 Einw., die sich durch Kunstsseig und Sandel auszeichnen. Die Cathedralkirche zu Maria himmelsahrt ist ziemslich groß; die dischöft. Residenz, das Seminargebäude und das Francis-canerkloster sind hübsche Bauwerke, und insbesondere umgeben den großen viereckigen Platz viele schöne Häuser. In R. haben ein kathol. Bischum mit Domcapitel und eine Berggerichts. Substitution ihren Sit. Die Stadt hat ferner ein kathol. Gymnasium, ein theolog. Seminar, ein evangel. Gymnasium, ein Bürgerspital und ein Mineralwasser mit Bad. — Die Einwohner beardeiten Kupfers, Spiessglanz und Queckssselbergruben, betreiben eine Papiermühle und Weißgeschirtsabrik, liefern

Rofenau (flebenburg. Marktfleden). - Rofenburg. 418

viel Leder und bie beften Bachetergen Ungarns, bleichen viel Ceinwand,

brauen Meth und bandeln mit Bonig, Bachs und Erbfen.

Rofenau, fiebenburg. Markifieden im Kronftabter Diftricte bes ganbes ber Sachsen, bat einen merkmurdigen, in Felsen gearbeiteten, 80-90 Klafter tiefen Brunnen. Muf einem ziemlich steilen Berge fieht man bie Trummer einer Burg.

Rofenberg , bohm. Stadt im Budweifer Kreife, bie fublichfte Stadt in Bobmen, in einer Krummung ber Molbau, mit 2 Schlöffern,

einer Pfarrfirche, 1,143 Einwohnern und einer Papiermuble.

Rofenberg, die gurften und Grafen. Diefes alte, in Rarnthen, einft auch in Bohmen beguterte und bochangefebene Befchlecht ftammt ursprünglich aus Stalien und zwar aus Rom ab, wo es als Orfini bem papftl. Ehrone nabe ftand. Bu welcher Beit es fich eigentlich in Deutschland feftgefett, ift ungewiß, in ber alteren bobm. Gefdichte fpielen indeffen bie R. ben mehreren Gelegenheiten, nahmentlich unter bem großen Ott o far, michtige Rollen. In ber golge theilte fich bas Befchlecht in 2 Linien, Die bobmifde und Die farnthnerifde, wovon jedoch bie erftere icon erlofden ift. Mus ber noch blubenben farnthneris fchen murben die benben Bruber Georg' Dicolaus und Bolfgang Unbreas 1648 von Raifer Leopold I. in ben Reichsgrafenftand er boben. 1683 erhielt bas Gefchlecht Git und Stimme im frankifden Grafencollegium, die bald barauf angebothene reichsfürfil. Burbe lebnten fie jedoch bamable noch von fich ab. Bolfgang Undreas, Graf v. R., erhielt jedoch um 1680 vom Raifer Leopold I. nebft bem Erbland . Sofmeisteramt in Rarnthen bie Bewilligung, fich v. Drfini gu fdreiben. Die Gobne besfelben, Jofeph Paris und Philipp Jo-feph, theilten bie Linie abermahls in 2 Ufte, ben alteren und jungeren. Mus Ersterem erhielt Graf Bolfgang Ernft Frang Zaver 1790 burch Raifer Leopold II. fur ben jebesmabligen Majoratsberen bie reichsfürftl. Burde, welche nach beffen tinderlofem 21bfterben 1796 auf ben Stammhalter bes jungeren Uftes, Frang Geraphicus, Ritter bes goldenen Bliefes und Commandeur bes Maria : Therefien : Ordens, t. f. wirkl. geb. Rath, General ber Cavallerie ju Bien und Inhaber bes Chevaulegere : Regimente Dr. 6, geb. ben 18. Oct. 1762, geft. ben 4. Mug. 1832, überging. Jegiger Stanbesberr ift beffen Gobn Ferdinand gurft von Orfini-R., den 7. Gept. 1790 geboren, Dberft-Erbland . Sofmeifter und herr ber Berricaften Gonnegg, Gener 8= berg, Stein, Greifenberg, Reutschach, Rogenegg, Belgenegg, Feberaun, Coretto, Zarvis, Sollenftein und Untertrieren in Rarntben.

Rosenburg (Rosenberg), kleines niederöfterr. Dorf im B. O. M. B., am Rampflusse, mit 100 Einw., einer Luchwalke und einer Papiermühle. Merkwürdig und sehenswerth ift die alte auf einem Felsen erbaute Nitterburg, welche sich durch ihre Größe und Festigkeit auszeichnet, und zum Theil noch erhalten ist. Bom Gipfel des Berges herab zelangt man zuerst in den großen Borbos oder Turnierplat, an welchen rechts ein großer Garten ftößt, an dessen Ende ein steinernes Babhaus steht, mit einem offenen Saale, aus dem man das Kampthal übersieht.

Den Eingang jum Schloffe bildet ein gemauerter Bogen. Über eine Aufzugbrude und einen Wassergraben gelangt man, ben Wartthurm vorbep, in die eigentliche Burg, welche 2 Göfe, zahlreiche Gemalbe, große Gale, eine Capelle, mehrere Vorrathstammern, Reller, Schüttkaften, verschiedene Werkfätten u. s. w. enthält. In einem der höfe befindet sich ein Springbrunnen und eine mit steinernem Gelander wagebene Cisterne oder Wasserbehaltniß. Much für unterirdische Gange zur Blucht oder hinwegschaffung ber Schäte war gesorgt. Unstreitig gebort biese Burg zu dur größten und sehenswürdigten in Niederösterreich; sie konnte eine bedeutende Menschemmenge in sich fassen. Ihre Befestigung verdankt sie zum Theil wohl dem Umstande, daß sie der herd der Refor-

mation in Ofterreich mar. Rofenegger, Jof., ein ichlichter, allgemein geachteter Mann, ber Gobn eines Gartners, murde 1765 ju Galgburg geboren. Durch feine Runftreifen nach Mabren, Galigien, Ungarn zc. als Gartner gebilbet, febrte er 1791 in feine Baterftadt jurud und faufte in diefem Jahre bas Gut Birgelftein (Pomocrium in alten Sausbriefen genannt) in ber außern Steingaffe und ichuf biefen bamabls verwilberten Plat mit Runft und Fleiß in einen Gemufe-, Obft- und Blumengarten um. Er verfah ben an ben Ufern ber Salzach liegenden romantischen Sugel mit iconen Unlagen, Spaziergangen, Gloriettezc. Ben ben Grabungen fand er verschiedene Ocherben alter Befage von terra sigillata, die er feinen Rindern jum Spielen gab; bis ber berühmte Bierthaler, ber bas mable Schuldirector in Galgburg mar, ibn auf den gund aufmert. fam machte. Gorgfältige Rachgrabungen, die von bem fonigl. baper. Sofrathe Thierfc und bem Utademiter Start, von ber Munchener Uta. bemie bingefendet, 1815 vorgenommen wurden, zeigten bald, daß Birgelftein ein romifcher Berbrennungsplat (Ustrine, Bustum, Ossilegium , Ollarium) mar, beffen Uberrefte R. auf feine Roften ju fam. meln. anfing und baburch viel Gewinnreiches jur Aufklarung ber Alters thumskunde bentrug. Der konigl. baner. Finangrath Frang de Paula Dichler gab fonach Rotigen barüber, Galgburg 1815, beraus; eben fo Ritter v. Roch : Sternfeld: Galgburg unter ben Romern , Muns den 1818. Birgelftein wurde feitdem von Fremden und Ginbeimis fchen baufig befucht. Der gewefene falgburgifche Softammerrath von Rurg gab beraus: Alterthumer in ben Garten und Felbern Rofenege ger's nachft Galzburg, 2 Bochen., Galzburg 1817. - Die Grabungen nach Alterthumern in ben Garten und Felbern bes Jof. Rofenegger gu Birgelftein in den Jahren 1818 und 1819, nebst alphabetischer Uberficht, eb. 1820. - Bon Jof. Rirchborfer ericien: Sabellarifde Uberficht ber Ulterthumer in Rofenegger's Garten ju Birgelftein , eb. 1820. Bum Bertauf Diefer Alterthumer erfolgte von ber Canbebres gierung in Ling am 29. Mug. 1826 bie Bewilligung. 1833 bat Ronig Ludwig von Bayern bie gange reichhaltige Gammlung von archaolog. Gegenftanden romifcher Borgeit, aus Galgburg's claffifdem Boben ges graben, burch Rauf an fich gebracht und nach Munchen bringen laffen. Die falzburg. Dichterinn, Johanna Gebelmaier, befang ben Albgang berfelben nach den befreundeten Gauen Bavariens. Die

besagten Alterthumer bestanden aus Urnen, Aschentopfen und Lampen von Stein, Thomund Glas; aus Busten und Figuren (Lares, Penates) von Thon, Alabaster, Marmor, Metall und zwar aus Gold, Silber, gelbem Metalle und Eisen; aus Münzen von Kaiser August bis Consstant in. Vom 29. Nov. 1833 bis 14. März 1835 ließ R. unter seitung und auf eigene Kosten neuerdings von Zeit zu Zeit Nachgrabungen vornehmen. Den 2. Dec. 1835 erfreute er sich einer ergiedigen Ausbeute. Die antiquarischen Gegenstände, worunter viele bedeutende Stücke sind, besausen sich auf 195. Die tabellarische Ubersicht (Salzburg 1824) gibt eine Inhaltsanzeige von sämmtlichen Aufstäben,

die diefer Musgrabungen ermahnen.

Rofenfefte. Die aus Frankreich ftammende fcone Gitte ber jabrlichen Beper eines Beftes jur Muszeichnung bes fittfamften und tugendbafteften Madden eines Begirtes murbe por mehreren Jahren auch im öfterr. Raiferftagte und zwar vorerft auf ber fürftl. Die trichftein'ichen Berricaft Mitolsburg und auf ber graft. Mnifed'ichen, grain, bende in Mabren, eingeführt. Erfteres wurde 1795 von Frain; Unt. Frent. v. Connenfels und zwar mit bem 3wede gestiftet, die tugend. bafteften armen gandmadden ber aus 13 Martten und Dorfern beftebenben Berrichaft mit Musftattungspramien zu betheilen. Er ordnete befimegen eine eigene Direction an, Die jederzeit aus dem infulirten Propfte, 2 Domberren bes Mitolsburger Capitels und ben fürftl. Beamten ju befteben, bann aus ben, von ben Geelforgern und Gerichten jedes Ortes empfohlenen Dabden bas tugenbhaftefte auszumablen und bem gurften v. Dietrichftein nahmhaft ju machen bat, welcher fobann ber fich gang vorzuglich Muszeichnenden eine Pramie von 150 Gulben guerkennt, Die in dem berrichaftl. Baifenbause niedergelegt, mit 5 Dergent verginfet und jeder Betheilten 14 Tage vor ihrer Berebelichung bar ausbezahlt wird und womit fie auch, wenn fie unvereblicht fturbe, bas Recht bat, wie mit ihrem fregen Gigenthume ju ichalten und ju verfügen. Dit ber' Preiszuerkennung und Vertheilung ift auch jederzeit eine fleine Festlich. feit verbunden, die Gemablte erhalt ben berfelben von dem Borftand ber Commité bas Decret ber Pramie fammt ber Unweisung auf die einstweis ligen Binfen, nebitbem wird ibr ein aus rothen und weißen Rofen geflochtener Krang aufgefest und fie beißt mabrend ber Dauer bes Geftes: Rofentoniginn. In ber Folge fand auch bie Ginrichtung Statt, bag bie 2 junachft fic auszeichnenden Dabden filberne Debaillen erhielten. Muf gleichem Dafftabe murbe 1808 auch auf ber graff. Dinifged'ichen Berrfcaft Frain ein Rofenfest eingeführt, welches jahrlich am Belenentage (22. Man) ober am nachftfolgenben Gonntage im fogenannten Rofen= bain, einer berrlichen Unlage in ber Dabe bes Ortes, gefegert wird. Die Berrichaft besteht aus 4 Martten und 14 Dorfern, jeder Martt bat 2 und jedes Dorf 1 Mabden vorzuschlagen, aus welchen bann ebenfalls bas fittfamfte und tugenbhaftefte gemablt und unter Seperlichteit mit Rrang und Pramie beschenft wird.

Rofenthal (Rogmital), bohm. Marktfleden im Prachiner Rreife, mit 700 Ginw., einem Schloffe und Gifenbergwerk. Die herrichaft gleis

des Nahmens unterhalt einen Sochofen und 10 Sammermerte gur Er-

zeugung von Buß: und Ochmiebeifen.

Rosenthal, Theod: Unt. Taulow v., f. t. Sofrath, erstet geb. Sof., Staats. und Sausarchivar in Wien, mar geboren ju Sile besheim ben 12. Juny 1702. In fruber Jugend tam er nach Bien, vollendete bafelbit feine Studien und erhielt 1727 eine Unftellung ben ber f. f. bobmifch softerr. Softanglen, 1735 murde er Concipift und Urdivar, 1738 Ratheprotocollift und 1747 Soffecretar, welche Stellen er mit fo vieler Muszeichnung betleibete, baf er bereits 1748 jum f. f. Rath und geb. Sof: und Sausardivar ernannt und ibm die Bildung bes Centralarcive mittelft Busammentragung aus ben Provingen übertragen murbe. Bu biefem Zwede untersuchte er bie Canbebarchive in Bob. men, Throl, Stepermart und Ungarn auf bas forgfaltigfte, Enupfte viele gelehrte Berbindungen und entlebigte fich feines Auftrags auf bas lobenswerthefte. Bum Cohne feiner ausgezeichneten Berbienfte erbob ibn bie Raiferinn Daria Therefia 1759 jum Sofrath. Er ftarb ben 10. Juny 1779 in Bien. Geine im Manuscripte-binterlaffenen Ubbandlungen aus verschiedenen gachern ber vaterlandischen Geschichte, über 50 an der Babl, machten feine Cobne ber bobmifch =ofterr. Softangley jum Gefchent und fie murben bafur, fo wie ihrer eigenen Berbienfte megen, in den erblandischen Ritterftand taxfrey erhoben. Ri's große numite matifche Sammlung, befonders bobm. Mungen, hatte icon fruber ber rom. Raifer Frang I. fur bas von ibm gegrundete f. t. Mungcabinet angetauft. R.'s febr gewählte Buchersammlung, befonbers reich im bifto. rifden Rade, murbe 1780 in Bien öffentlich verfteigert, ju meldem Zwede bavon ein gebrudtes Bergeichniß ericien.

Rofengweig, Dinc. Edler v., f. t. Goffecretar und Dole metich, Profesfor ber morgenland. Oprachen an ber E. f. Atademie ber morgenland. Oprachen in Bien. Er ift ju Brunn 1791 geboren. Gein Bater hatte burch eine lange Reibe von Jahren mir Musgeichnung als E. E. Gubernialrath und Rreisbauptmann in Ochlefien, Galigien und gulett in Dabren gebient, 1799. in feinem 8. Lebensjahre, brachte ibn fein Bater aus Ronstie in Galigien, wo er bamable Rreifeschef war, nach Bien, in ber Abficht, ibn in ber t. E. Therefianifchen Ritteratademie unterzubringen. Doch ba dafelbft eben tein Stiftungsplat erledigt mar, fo marb R. noch im nabmlichen Sabre als Roftganger und bald barauf als wirklicher Bogling in die f. t. orientalische Akademie aufgenommen. Nach bafelbft vollendeten Studien fam er 1808 als Grad. Enabe gur E. E. Internuntiatur nach Conftantinopel (fo nannte man damable die ben ber öfterr. Miffion in der Turken angestellten Beams ten, bie in andern Canbern Befandticaftecommis ober Uttaches beißen). 1811 ward er jum Kangler und Dolmetich bes ju Bibbin in Bulgarien neu ju errichtenden t. t. Confulats befordert; doch biefe Beforde :rung mard wieder rudgangig gemacht, ba bie Umftande fich ber Errich: tung biefes Confulats entgegengefest batten. 1813 murde er gur E. E: Maentie im Rurftenthume Balachen überfett, wofelbit ibm mabrend eines vierjährigen Aufenthalts in Abmefenheit eines Agenten gu mieders bolten Mablen bie Geschäftsleitung ber E. f. Agentie übertragen murbe:

Die Berliebe, mit ber er fich zu Conft antinopel auf bas fur ben Dienft in der Levante fo unentbehrliche Studium ber oriental. Gprachen verlegt batte, mochte den Sofbestimmt baben, ibn 1817 jum lebramte der oriental. Grachen an die f. f. oriental. Atademie nach Wien gu berufen, eine Unftellung, die feinem Berufe bollig fremd gewefen. Das folgende Sabr ward er jum t. t. hofconcipiften und 1831 jum t. t. hoffecretar beforbert. Geine literarifden Urbeiten befteben, nebft mehreren Beptragen ju ben auf Roften bes Grafen Rzewusti berausgegebenen, bereits feit Jahren unterbrochenen Fundgruben bes Drients (f. b.), in der Uberfetung aus bem Perfifchen von Dewlana Dichami's hiftorifch=romantifchem Bebichte: Joseph und Guleicha; Die, fammt daneben laufenbem Drigis nalterte, in Bi en 1824 ericbien und in ben fritifchen Blattern außerft gunftig beurtheilt murbe; ferner in ber gleichzeitig zu Bien unter bem Litel : Funteinde Banbelfterne jum Cobe bes Beften ber Befcho= pfe, ericbienenen Uberfetung aus bem Urabifden bes unter bem Rahmen Rafibei Burbe allen Orientaliften jur Genuge bekannten berühmten Gebichtes : Bufiris.

Rofetti, Antonio, Mufiker und Componift, war 1750 gu Leitmerit geboren und widmete fich auf Berlangen feiner Ungeborigen, aber gegen feine Reigung, bem geiftlichen Stanbe. Er erbielt, nachdem er am Prager Ceminarium ftubirt batte, in feinem 19. Jahre die Beibe als Belepriefter. Geine große Borliebe jur Dufit aber, die icon frub ben bem Anaben fich offenbarte und bie auszubilden et in Drag Belegenheit hatte, machte ihm ben geiftlichen Stand unertraglich, fein eigener Bunfc mar, gang ber Tontunft ju teben. Durch Bermittlung ber Freunde, bie fich R. erworben batte und die fein entschiedenes Salent fur die Duft ehrten, gelang es ibm, fich in Rom Dispensation von feinem Gelubde zu verschaffen und nun trat R., nachtem er einige Jahre auf Reifen jugebracht und fich gang feinem Lieblingsfache gewibmet batte, als Capellmeifter in fürftl. 2Ballerft ein'iche Dienfte. 1789 erbielt er an des berühmten Beft en bolg Stelle den Ruf jur Capelle nach Schwerin, die damable ju ben vorzüglichften geborte. R. nahm ben Untrag an, farb jeboch icon 1792. Der große Babon mar R.'s Borbild und in mehreren feiner Compositionen, Die alle durch Unmuth und Bartbeit fich ausgeichnen, abmt er biefen großen Deifter mit Glud nach. Unter bie vorzuglichften feiner Condictungen gebort fein "fterbender Jefus." Die Meinung, als babe R. feinen urfprunglichen beutschen Rabmen Roster aus Eitel: feit in einen italienischen verwandelt, ift ungegrundet und berubt auf einer Berwechslung mit einem Mufiter Roster, ber gleichfalls ein Bob= me war und die Schwachheit hatte, fich mitunter Rofetti gu nennen.

Rosetti v. Rosenhugel, Carl, Ritter bes öffert. faiserl. Leopold Drbens und f. t. General Consul in Agypten. Rachbem bergelob die Geschäfte bes kaiferl. Bofes schon weit früher biog burch Auftrag bes an der Pforte stehenben kaiferl. Internuntius, Freyh. v. Berbert, versehen hatte, wurde er von Kaiser Joseph II. zum General Consul ernannt. Biele Alterthumer wurden durch die franzos. Expedition zerftort, boch hatte R. Manches ihrer Ausmerksamkeit entzogen, wie z. B. den herrlichen, noch zu Gilhabsche (Gais) in Schlamm versuntes

nen Sartophag, bessen Dedel, von ihm bem f. f. Untiken Cabinete verehrt, vor der Thure desselben aufgerichtet steht. Seine vielfältigen Werdienste um Sandel und Schifffahrt hatte schon Kaifer Joseph anerkannt und Kaiser Franz bekräftigte diese Anerkennung durch die Verleihung des Leopold Drenk. Immer hulfreich, immer zum Guten wirfsam, gastireundlich und frengebig, hatte er in seinem Sause allen Schutzund Sulfsbedurstigen eine Frenftätte geöffnet und empfing mit gleicher Dienstbereitwilligkeit den Matrosen wie den Befehlsbaber einer Klotte.

Er ftarb ju Cairo ben 21. Febr. 1820.

Rosmini, Carlo de, einer ber vorzüglichsten italienischen Gelehrten, murde aus altabeligem Gefchlechte 1763 ju Rovereba in Eprol geboren. Geine frubefte Jugend verlebte er in der geiftreichen Familie Ban etti, wodurch feine Salente geweckt und burch Lebre und Benfpiel aufgemuntert wurden. Lprifche Gedichte und fleinere Epopeen waren die erften Fruchte feiner Mufe, fpater mandte er fich mit vielem Glude bem biographischen und biftorifden gade ju und feine Berte wurden nicht nur in Italien, fondern vorzüglich auch im Muslande auf bas gunftigfte aufgenommen und fur ermunichte Bereicherungen ber Biffenschaft angeseben. Geit 1803 lebte er in Mailand, murbe mit bem Orben ber eifernen Krone belohnt und jum Mitglied ber Crusca und anderer Akademien aufgenommen. Er ftarb dafelbft ben 9. Juny 1827. Geine vorzuglichften, im Drude erschienenen Berte find: Vita d'Ovidio, 2 Bbe., Ferrara 1782. - Idea dell' ottimo precettore nella vita e disciplina di Vittorino da Feltre e di suoi discipoli. 2 Bde., Baffano 1804. - Vita e disciplina di Guarino Veronese, 3 Bbe., Breecia 1805. - Vita di Fefilelfo da Tolentino, 3 Bbe., Mailand 1808. - Dall' istoria intorno alle militari imprese ed alla vita di Gian Jacopo Trivulzio, detto il Magno, 15 Bucher in 2 Bon., eb. 1815. Geine Istoria di Milano, 4 Bbe., eb. 1820-21, woben ihn ber Sod überraschte, reicht nur bis 1535 und wurde im Gangen meniger gunftig, als andere feiner Berte aufgenommen.

Roffi, Giovanni Bernardo de, berühmter Orientalift und Bibliograph, unter ben neuern Belehrten ficher einer ber erften Renner und Forfder ber bebraifden Gprache und Literatur, mar geboren ben 25. Oct. 1742 ju Caftelnuovo in Oberitalien. In feiner frubeften Jugend icon zeigte er außerordentliche Borliebe fur Literatur; er mitmete fich ju Eurin ben theologifden Studien und ließ fich auch befonders bas Studium der oriental. Sprachen, vorzüglich ber unpunctirten bebraifden , ber dalbaifden , arabifden und fprifden febr angelegen fenn, in welchen er es bald zu besonderer Bolltommenbeit brachte. 1769 berief ihn ber bamablige Bergog von Parma jur Lehrkangel ber orientas lifden Gprachen nach feiner Sauptftabt , welche Stelle er burch 40 Jahre mit aller Auszeichnung verfah. 1778 unternahm R. eine Reife nach Rom, wo er fich burch 3 Monathe mit bem Befuche ber vorzügliche ften Bibliotheten beschäftigte und eine unermegliche Menge ber wichtigften Barianten fammelte. Durch anhaltende Bemühungen brachte er fold einen Reichthum an alten und feltenen Musgaben, toftbaren Danus feripten ze. jufammen, bag ibm von verschiedenen Geiten, nahmentlich

von Raifer Joseph II., bem Papft Dius VI., bem Ronig von Spanien und bem Bergog Carl von Burtemberg dafür die glangenbiten Untrage gemacht murben, Die er jedoch alle ablehnte. Machdem er eine vortheilhafte Lehrstelle der oriental. Sprachen ju Pavia, fo wie die Stelle eines Bibliothetars ju Dabrid ausgefchlagen batte, nahm er 1809 feine 1814 murbe ibm neuerbings bie Stelle eines ebrenvolle Entlaffung. Confervators ber konigl. Bibliothek ju Turin angebothen, die er auch annahm; feine reiche Bibliothet vertaufte er jeboch an die Ergberzoginn Maria Couife, Bergoginn von Parma. Geine vorzüglichften im Drude erschienenen Berte find: Della lingua propria di Cristo e degli Ebrei nazionali della Palestina, Parma 1772. - De hebraicae typographiae origine ac primitiis efc., eb. 1776. - Variae lectiones veteris testamenti, 5 Bbe. eb. 1784. - Annales hebraeo-typographici, eb. 1795. - Bibliotheca judaica antichristiana etc. eb. 1800. — Dizionario storico degli autori ebrei e delle loro opere etc., eb. 1802. - Dizionario storico degli autori arabi più celebri etc., eb. 1807. - I salmi di Davide etc., eb. 1808.- L'Ecclesiaste di Salomone etc., eb. 1809. - Della origine della stampa in tavole incise, eb. 1811. Im Manuscripte binterließ R. noch viele febr merthvolle Schriften über bebraifde und überhaupt orientali. fche Literatur.

Rofthorn, der Bruder v., große Metallmaaren - Sabrik, eine ber vorzüglichften Industrie : Unftalten im ofterr. Raiferftaate, befindet fich in der fogenannten Od, im Gutenfteiner. Thale am falten Bange, 7 Stunden von Bien. Die Familie ift englischen Urfprunge. 1765 ließen Raifer & rangl. und Maria There fia ben bamable in England als Mechaniter berühmten Matthaus Rofthorn nach Ofterreich tommen, um auf ben Maschinenbau einzuwirken. Er erbaute 1766 bas erfte Walzwerk jum Bebuf ber von ibm in ben faiferl. Staaten querit etablirten Knopffabrit. 218 feine Gobne beranwuchsen, vereinten fich die alteren berfelben mit ibm. Gie vermehrten ihr Gefchaft burch ben Bau eines größern Balgmerkes ju Fahrafeld bedeutend, und lieferten von da durch 20 Jahre alle Gorten von Meffing und Tombat. Raifer 3 o feph II., jedes echte Berdienst schapend und lohnend, erhob die Familie 1788 in ben Abelftanb. Nach bes Vaters Tobe traten auch bie jungeren Bruber bem Bereine ber alteren ben, und ihrer Gesammtverbindung gelang es nun, in der O d ein Bert berguftellen, welches in feiner ganglichen Bollen: dung nur in England feines Gleichen finden durfte. Das jum Fabritsbedarf nothige Baffer wird burch eine Dammung von 320 Rlaftern, und ein, an einen Felfen angelehntes Behr, auf 20 Fuß gehoben. Durch bie Unwendung diefer Bafferfraft werben mittelft 13 Bafferraber 8 Sammer, 8 Paar fleinere, 2 Paar große Balgen, bann bas Polier :, Ochleif: und Pochwert, 2 Raftengeblafe, 14 Drabtzangen, 26 Drabtfpulen, mehrere Binn: und Blechicheren, bann eine Bugbant in Bewegung gefett. Die Bestandtheile und alles Raberwert des Mechanismus find größtentheils von Bufeifen, mogu über 2,400 Centner erforberlich maren. Ubrigens findet felbst ben bem angestrengtesten Betriebe bes Bertes auch nicht bie geringste Storung Statt, so wohl berechnet greift Alles in einander. 27 \*

Die innere Ginrichtung bes gesammten Daschinenwesens ift bocht zwed. maßig und bewundernewurdig, fo j. B. macht jeder Ochnellhammer, beren 5 find, ben vollem Baffer 400 Ochlage in einer Minute, find baber alle 5 Sammer im Bange, fo ift bas Betofe, welches fie verurfachen, fur ben Dichtgewohnten bennabe geborvernichtend. Befonbers merkwürdig ift ber eine in einem eigenen Rundgebaube angebrachte Drabtjug. Ein Bafferrad von 8 fuß Breite und 14 fuß im Durchmeffer fett beffen 6 Bangen und 20 Gpulen in Bewegung. Der gange Mechanismus ift von Gugeisen und fieht auf einem Quader = Rofte. Der größte Theil bes Draftes wird aus Stangen gemacht, die 21 Df. fcmer find, baber bie Faben außerordentlich lang werden. Mus ber ungebeuren' Rraft, welche in ben fammtlichen Maschinerien ber Dechanismus entwickelt, aus bem immermabrenden Betriebe von 4 Gomelzofen und aus der Menge Urbeiter, gegen 140, lagt fich auch leicht auf eine febr große Baaren : Erzeugung foliegen, bie benn auch wirklich Statt bat. (Die Niederlage der Erzeugniffe und die Ochreibftube in Bien befinden fich in ber Schönlaterngaffe.) Ilber die von ben Bebrübern R. errichteten ober verbefferten Sochofen, und Sammer:, Gifen= und Binnwerte in Karnthen und zwar im Lavantthale, zu St. Leonhard, St. Gertrub, Kollnit, Frantschach, Prevalp u. f. w. fiebe Bolfsberg. Ben ber Gewerbsausstellung 1835 murben fie fur aufgestelltes Metallblech und Drabt mit ber golbenen Mebgille ausgegeichnet.

Rogbichler, Joh., Domherr an ber Domfirche ju Briren, mar geboren ben 11. Dec. 1750 ju Iffingen im Dufterthale Eprofe. Geine Studien vollendete er ju Briren und Innsbruck, an welch' lettern Orte er 1775 bie Priefterweibe erhielt. Sierauf verfab er burch langere Zeit an verschiedenen Orten Cooperatorestellen. 1796 erhielt er eine Pfrunde an der Domtirche ju Brigen, die er mit Gifer verfab, und fic baben in feinen Mußestunden mit Forschungen über die vaterlanbifche Gefdichte beschäftigte. Er ftarb ju Briren ben 21. July 1814. 3m Drucke maren von ibm nur 2 Auffate: Die Biographie 30b. Refc's (f. b.), bann bie Geschichte bes Inftitutes ber Chorknaben ju Brigen in ber Zeitschrift: Der Gammler fur Geschichte und Statis ftit in Eprol, erschienen, boch binterließ er verschiedene Urbeiten im Da= nuscripte, worunter die Geschichte von Brixen und Geben, bann vie'e Materialien zu einer Gefdichte Eprole, die er mabrend feiner gangen Lebendgeit mit unermublichem Gleife und Gifer gefammelt batte, und welche nach feinem Tobe, nebft feinen übrigen Manufcripten laut Teftamentes bem Archive bes Confiftoriums ju Briren einverleibt murben.

Roftwalde, ichlef. Marktfleden im Troppauer Areise, in ber Botenploter Enclave, Sauptort einer Baben felb'ichen Berrichaft, mit einem Schlosse. Dieser Ort ift bekannt durch die jauberischen Anlagen und Feste, welche einst Graf Hobit bier schuf. S. hierüber ben Urt. Bobit.

Rota, Mart., verdienstvoller Aupferstecher, mar geboren um 1516 gu Gebenico in Dalmatien. Nach der ersten Aunstanleitung begab er fich nach Benedig, wo er sich vollständig in feiner Aunft aufbilbete. Er ftarb baselbst um 1590. Seine vorzüglichsten Blatter sinb: Das jüngste Gericht nach Michael Ungelo, die bugende Magdalena nach Ligian, Prometheus von dem Geper zersteischt, nach Raphael und ein sehr seltenes Portrait mit der Umschrift: Bartholomeus Coleon. Andegaven. Et Burgund. Belli Dux Max., welches selbst in Bartsch's peintre graveur nicht angeführt ist.

Rothenhaus, bohm. Dorf und Schloß im Saager Kreise, hat einen großen Park, eine Baumwollfpinnfabrik mit Dampfmaschine, eine Bleiche, Kattun- und Zigdruckeren, ein Steinkohlenwerk zu. — Bur Gerrschaft R. gehört bas beträchtliche Torfmoor auf ber sogenannsten thörichten Seeheide, bas ben 800,000 Q. Kl. Klächeninbalt bat,

und im Durchfcnitt 6 Fuß machtig ift.

Rothenmann, kleine steyermark, landesfürstl. Stadt im Jubenburger Rreise, am Paltenslusse, mit Einschluß der Salzburger und Gräger Borstadt, 800 Einwohner enthaltend. Die Eisenindustrie ist der einträgtichste Erwerb der Einwohner. Es bestehen in den Borstädten 2 Eisenhammer, die ben 2,600 Etr. Stahl, Mod und Eisenwaaren erzeugen, und in Steyermark und Oberösterreich absetzen; 2 Sensenhammerwerte, die jährlich 110,000 Sensen und Sicheln für Ofterreich, Mahren, Böhmen, Polen und Deutschland versertigen, ein Zerrennhammerwert für Stahl, Mod und Eisen; eine Zeug= und Hadenschmiede, die 2,000 Stück verschiedene handwerts und Uckerwertzeuge liesert; ein Zainhammer und eine Nagelschmiede, wovon letztere 628,000 Stück Nägel meistens in der Umgegend absett.

Rothenthurinpaß, ber befahrenste Paß in ber Balachen, liegt im Bezirke bes ersten walachischen Infanterie-Regiments der siebenburgischen Militärgranze, am Altflusse. Ein hoher und breiter, roth angesstrichener Thurm ift die Wohnung des Commandanten. hinter demselben breitet sich ein Park aus. Die Rothenthurmer Contumaz liegt in einem engen, sehr traurigen Fessenpasse, in dem sich nirgends Leben wergt; einige Amts und mehrere Lazarethgebaude sind Alles, was man sieht. hier scheibet ein kleiner Bach Siebenburgen von der Türkey. In der Rabe befindet sich ber merkwürdige Carolinerweg, durch einen

ungeheuren Felfen gehauen.

Rothkirch und Panthen, Leonhard Graf v., Ritter bes Maria Theresten- und bes ruffisch faiserl. St. Wladimir Drbens 3. Classe, k. k. wirkl. geb. Rath und Inhaber bes k. k. Linien Infanterie- Regiments Nr. 12, beauftragt mit der Leitung der Geschäfte bes k. k. General- Quartiermeisterstades; geboren 1773 aus uraltem schlichen Abelsgeschlechte, erhielt er seine Erziebung in der Militärafademeit zu Wiener- Neustadt, und trat 1791 in das Regiment Strasoldo. In den Feldzügen von 1793 bis 1800 war er am Rhein, in Tyrol und in der Schweiz, zeichnete sich ben mehreren Gelegenheiten aus, und wurde in Folge einer solchen Auszeichnung 1797 außer seiner Tour zum Hauptmann befördert. In den Friedensjahren von 1801—15 studitte er nicht nur alle Zweige. des militärischen Wissens, sondern beschäftigte sich auch mit poetischen, geschichtlichen und andern literarischen Arbeiten. Im Feldzuge von 1805 stand er, als Grenadier-Hauptmann

von Stain, ben bem Jellachich'ichen Corps, beffen Schickfal er Rach bergeftelltem Frieden berief ibn ber Ergbergog Carl 1806 nad Bien, und beauftragte ibn mit Berfaffung ber "Bentrage jum practifden Unterricht im Felbe;" ein Bert, bas jur Bilbung ber jungen Officiere mefentlich bentrug, im übrigen Deutschland mit vielem Benfall aufgenommen, und auch ins Frangofifde überfebt murbe. In Rolge diefer erfprieglichen Bermendung murbe er von bem Ergbergoge Carl 1807, obicon noch viele Ubergablige in ber Urmee waren, jum Major außer feiner Tour beforbert. In diefer Eigenschaft murde er ben bem Musbruche des Krieges 1809 wieder in den General - Quartiermeifterftab überfett, in ber Schlacht von Ufpern, ben bem erften Ungriff auf den Schuttkaften von Eflingen, verwundet, und wegen feines ausgezeichneten Benehmens vom Erzherzoge jum Oberftlieutenant beforbert. 1810-13 beendete R. die "Bentrage jum practifchen Unterricht," und begann, in Berbindung mit ben bamabligen Sauptleuten Ochele und Bagner, die Berausgabe ber ofterr. militarifchen Beitfdrift (f. b.); eines Bertes, bas 1814 unterbrochen, 1818 wieder fortgefett, noch bermahlen unter feiner Oberleitung befteht, und allgemeis nen Bepfall findet. In den Jahrgangen Diefer Beitschrift find von ibm viele theils theoretische, theils geschichtliche Muffate, meift mit R. unterzeichnet, enthalten, unter benen bie Felbzuge bes offerr. Erbfolgefrieges gegen Bapern, Preugen und Frankreich besonders ju bemerten find. Benm Beginn bes Feldjuges von 1813 murbe R. jum Oberften und Chef des General=Quartiermeisterstabes ben dem Urmee=Corps des General der Cavallerie Grafen Rlenau ernannt. Die ausgezeichneten Dienste, welche er in biefer Stelle, und besonders in der Ochlacht ben Leipzig, wo ibm burch eine Kanonentugel ein Pferd unter bem Leibe getobtet murbe, leiftete, veranlaften Rlenau, für ibn bas Daria Theresten - Rreug ju begehren, welches er auch als ben ehrendsten Beweis der faiferlichen Bufriedenheit, jugleich mit dem Bladimir-Orben 3. Claffe erhielt. Mach ber Einnahme von Dresben folgte et bem Grafen Rlenau, ber ibn bis an bas Ende feiner Tage ftets als Freund behandelte, und ben auch R. als Menfch und Krieger boch verebrte, jur Urmee nach Stalien. Bon bem Feldmarfchall Grafen Bellea arbe, murben ibm bie Berhandlungen wegen Ubergabe und Raumung von Mantua übertragen, welche er auf bas volltommenfte vollführte. Ban Mailand gur Begludwunfdung tes nad Floreng gurudges Eebrten Groffbergogs von bem Relbmarfchall gefendet, benütte er die Gelegenheit, Rom und Meanel ju feben, und einen großen Theil von Italien ju bereifen. 216 Dapoleon's Ruckfehr von Elba bie Kriegs= factel aufs Reue entzundete, murde R. nach Bien guruckberufen, und bann als Chef vom General = Quartiermeifterftabe bem Ergbergog Jobann bevgegeben, bem bie Blockabe von Guning en übertragen mar. Es gelang ibm, fich bie volle Bufriedenheit des erhabenen Pringen ju ermerben, bem an Salenten und weitumfaffenben Renntniffen wohl nur Benige gleichkommen. 218 Rapoleon aus Europa entfernt mar, burfte biefer Belttheil auf bauernde Rube hoffen. Die Beit fur große

gemeinnütige Unternehmungen war gefommen. Gines ber großartigften : Die Cataftrirung ber beuticherblanbifden Staaten, gur Ergielung einer aleichen Steuervertheilung, murbe befchloffen. Die Oberften bes General = Quartiermeifterftabes R. und Rallon (f. b.) wurden gut Referen= ten ber aufgestellten Grundsteuer = Regulirungs = Bofcommiffion ernannt, und ihnen die Vermeffung, welche ber Schatung vorangeben mußte, übertragen. Fallon ubernahm ben trigonometrifchen , R. ben graphischen Theil. Die fcmierige Mufgabe, ein neues Gefcaft mit einer großen Bahl neuer Individuen in Bang ju fegen und ju ordnen, murde vollständig geloft. Roch jest wird die Catafter - Bermeffung nach ben Instructionen, welche R. entworfen, betrieben, und erfreut fich eines überrafdenben, gebeiblichen Fortgangs. Mußer biefem wichtigen Beicaft batte R. noch viele Urbeiten ben bem General = Quartiermeifterftabe, und die Leitung ber wiedererwechten militarifden Zeitschrift ju beforgen; was feine Beit fo in Unfpeuch nahm, bag er fruberen Lieblingsbefchaftigungen ganglich entfagen mußte. In biefer angeftrengten Beiftesthatigfeit blieb R. bis ju feiner Beforderung jum Generalmajor 1821 und Bersettung nach Rlagenfurt, wo er durch mehr als 6 Jahre verblieb, und fich nicht nur die Uchtung und Liebe feiner Untergebenen, fonbern auch der Bewohner im vollen Dage erwarb, die ibn nur ungern icheiben faben, als er nach Pregburg, und balb barauf nach Prag übersett wurde. Von Prag wurde er 1830 abgerufen, und mit der Leitung ber Befchafte bes Beneral = Quartiermeifterftabes, die er noch verfieht, beauftragt. 1832 wurde er jum Feldmarfcall = Lieutenant befördert. 1834 wurde ibm bas vacant gewordene 12. Infanteries Regiment verlieben, und er bann 1835 jum wirkl. E. f. gebeimen Rath ernannt. Mit feinem bochverdienten Bruber Leopolb, t. f. Feldmaricall = Lieutenant. und Oberlieutenant ber E. E. erften Urcieren= Leibgarde, mar er icon 1826 in den öfterreichischen Grafenstand erho= ben worden. - R. hat auch in fruberen Jahren mehrere Trauerfviele aefdrieben. Ginige Bruchftude berfelben finden fich in Friebr. Och legel's Mufeum, und im Urchio Sormanr's für Gefdichte zc. Much find bierin und in fruberen Jahrgangen ber Aglaja einige feiner Iprifchen Bedichte und Balladen abgedruckt, unter benen bas Gedicht: "In bie beutsche Sprache," eine besondere Erwähnung verdient. Dit Caros line Dichler, mit ben benben Collin, Friedr. Schlegel und Sormanr fand R. in freundschaftlicher Berbindung, wie er benn überhaupt vorzuglich in Lecture und geiftigem Berfebr Erbolung fucht und findet.

Rothschild. Dieses durch seine großartigen Unternehmungen ben feltbegrundetem Rufe, und unbescholtener Rechtlichkeit, ingang Europa, ja fast auf dem gangen Erdereis ruhmlich bekannte handelshaus, welches seit 1812 durch eine ununterbrochene Reihe großer Gelde und Ereditoperationen den meisten europäischen höfen, ja selbst Brasilien die wichtigken Dienste leistete, hat auch durch klug und verständig unternommene Unleihen zu, mehreren Mahlen auf die, öfterreichischen Finangen wichtigen Einfluß geäußert. Die, Uneingeweitzen fast geheinnifvolle, Ullgewalt, welche das haus R. feit dieser Beit, bey allen europäis

iden Commers, und Finangoperationen aufüht, lagt fich leicht burch bie von ben Mitgliedern beefelben ftreng befolgten Grundfate erflaren. Erstens betreiben die 5 Bruder R. Unfelm (ju Frankfurt a. D.), Galomon (ju Bien und Berlin), Mathan (ju Condon), Carl (ju Reapel) und Jacob (ju Paris) ihre fammtlichen Geidafte in ununterbrochener Gemeinschaft. Geit bem Tobe ibres Baters Maner Unfelm R., bem Grunder bes Saufes, wird jeber Untrag ber Gegenstand ihrer gemeinfamen Berathungen. Obgleich feit mehreren Nabren ibre Bobnfibe weit von einander entfernt find, fo fonnte boch Diefer Umftand ibr reges Einverstandnig nie ftoren, vielmehr ftiftete er den Bortheil, daß fie, von der lage der Dinge auf jedem Sauptplate volltommen unterrichtet, um fo ficherer und zwechmäßiger zu wirken im Stande waren. Der zwente Grundfat ift, ben feiner Overation nach übertriebenem Bewinn ju trachten, jeder ihrer Unternehmungen beftimmte Schranten anzuweisen, und fich, fo viel es menschliche Borficht und Klugheit vermag, vom Spiele ber Bufolle unabbangig ju machen. Die Berdienfte ber Mitglieder diefes Saufes (ber gugger neuerer Zeit) wurden, wie von andern Sofen, fo auch von Diterreich gebührend anerfannt. Go verlieb ihnen der Raifer Frang 1815 den erbl. Abelftand und 1822 ben öfterr. Frenberrnftand. 1820 murde ber in Conbon etablirte Rath an R. jum f. f. Conful und 1822 jum Generalconful Dafelbit, dasfelbe Jahr ber bem Parifer Saufe vorftebende Jacob R. jum t. f. Generalconful dafelbft ernannt. Galomon, Frent. v. R. balt fich jum Betriebe ber Geschafte bes Saufes abwechseind in Berlin und Bien, boch größtentheils in letterer Stadt auf, mo er allgemeine Uchtung, befonders durch feine Bobltbatigleit genießt.

Rottenhammer, Job., t. f. Sofmaler ju Prag an Raifer Rudolph's 11. Jofe, war 1564 gn Dunden geboren. Nachbem er Dafelbft unter dem durfurftl. Sofmaler Donauer (Ebonauer) ftubirt batte, begab er fich nach Stalien, eignete fich in Benedig Dintoretto's (Jacob Robusti) Manier auf bas glücklichste an, reiste bann nach Drag, wo er Mehreres fur ben funftliebenben Raifer Rubolph II. malte, ber ihn auch jum Sofmaler ernannte. 11m 1602 ging er nach Mugsburg, wo er fich bauslich niederließ, und 1608 in giemlich durftigen Umftanden ftarb, von welchen feine zureichende Urfache betannt ift, da er mabrend feinem leben ftets mit Beftellungen überbauft und gut bezahlt murde. Unter feinen Arbeiten zeichnet fich befonders ein Gemaibe, bas Gaftmabl ber Gotter mit vielen Figuren vorftellend, melches er fur Raifer Rudolph verfertigte, und bas jest die Dresdener Gallerie befitt, durch frifches lebendiges Colorit und fleifige Musführung, fo wie auch ein Sang der Momphen, welchen er fur ben Berjog Ferdinand von Mantua malte, und ein Gemalbe von allen Beiligen, welches fich ju Mugsburg befindet, vorzüglich aus. Die E.L Gemalbegallerie im Belvebere ju Bi en befitt ebenfalls 6 Stude biefes Runftlers, worin bie Manieren ber nieberlandifchen, mit jenen ber venetionifden Odule mit vielem Befdick vereinigt find. Ubrigens wurde er ben ben Landfchaften zu feinen Gemalben oft von ben berühmren Runftlern Job. Breug bel und Paul Brill unterftutt.

## Rottenhann, die Grafen. - Rottenhann, S. S. Graf v. 425

Rottenhann, die Grafen, eines der altesten Geschlechter ber ehemahligen Reichsritterschaft in Franken, auch baselbst begütert, geht bis in das 9. Jahrhundert zuruck. Es theilt sich seit dem Unfange des 13. Jahrhunderts in 2 Linien, die Freyherren v. R. zu Rent we in soor fund En'r in g shof en, und die Freyherren, jett Grafen von R. zu Merzbach. Kaiser Joseph II. verlieh ber letztgenannten Linie die reichsgräfliche Würde. Die Bestungen desselben liegen in Böhmen und im Ober- und Untermainkreise des Königreichs Bayern an der nördlichen Granze dieses Staates gegen Sachsen.

Rottenhann, Seinr. Frang Graf v., Groffreug bes ungar. St. Stephan : Ordens, f. f. wirtl. geb. Rath, Staatsminifter, Drafident ber oberften Juftigftelle, ber Sofcommiffion in Gefetfachen und der jur Abfaffung ber politifden Gefetfammlung niedergefetten Sofcom. miffion, ward ben 4. Oct. 1737 ju Bamberg geboren. Gein Bater, Meranber Graf v. R., Oberfihofmeifter bes Fürftbifchofs von Bamberg und Burgburg, gab ibm eine febr forgfältige literarifde Bilbung. Durch die Erwerbungen feines Saufes in Bobmen dem öfterr. Staate gewonnen, begann R. bereits 1776 als bobm. Gubernialrath bem öffent. lichen Dienfte fich ju widmen. Ochon in biefer Stufe erwarb er fich burch feine ausgezeichneten Eigenschaften allgemeine 2ichtung und berech. tigte zu Erwartungen, die in der Folgezeit in Erfullung gingen. Bald wurde er auch von Raifer Jofeph II. ju Befchaften verwendet, die außer bem Bereiche feiner Unftellung lagen und ein besonderes Bertrauen in ibn beurkundeten. 1782 wurde er jum Sofrath ben ber bobm. Sof-Eanglen, 1786 jum Prafidenten ber Regierung in Ofterreich ob ber Enns und bes ihr jugleich bamable untergeordneten Canbrechts, endlich 1791 jum Oberftburggrafen und Gubernial = Drafidenten in Bobmen ernannt. 1792 murbe R. als Rangler ber vereinigten Sofftelle nach Wien verfett und 1796 trat er in bas Ministerium. Geine Inbividualitat bat fich febr bestimmt in einem merkwurdigen Muffate über die Berbefferung ber Erziehung und ber Lebranstalten ausgesprochen. Ein febr achtbarer Belehrter bes Muslandes hat fie mitgetheilt: Nachrichten von ber beabsichtigten Berbefferung bes öffentlichen Unterrichtswesens in ben ofterr. Staaten. Berausgegeben von Frenb. v. Eggers, tonigl. banifden Legationerath, Subingen 1808. In einer ben Befcafte. mannern nicht gewöhnlichen Sprache entwickelte biefe Abhandlung einen reichen Schat bes Biffens. - Das Bertrauen feines gurften berief R. den 7. Gept. 1801 ju nicht minder wichtigen und gelehrten Arbeiten, indem es ibm bas Prafidium ber Sofcommiffion in Befetfaden übertrug. Unter feiner Leitung und Mitwirkung vollendete Die Commiffion bas Gefetbuch über Berbrechen und fcwere Polizepubertretungen. -Das burgerliche Privatrecht, eine noch weitläufigere und fcwierige Urbeit, wurde beendigt und von R. ber Ganction bes Raifers Frang überreicht. Undere wichtige Materialien fur die übrigen Zweige ber Gefengebung find unter feinem Ginfluffe vorbereitet worden. In allen biefen Berathfolagungen über die bochften Intereffen der burgerlichen Gefellichaft bat fein gebildeter Beift ben thatigften Untheil genommen und nicht felten

in die Meinungen und Begriffe Gehalt, Übereinstimmung und Rlarbeit gebracht. Richt leicht bat ein Borftand bie fcmere Runft, ber Berathfhlagung ohne fuhlbare ober laftige Autoritat die gewunschte Richtung ju geben, in foldem Mage ausgeubt, wie er. Micht leicht hat einer in öffentlichen Berhanblungen eine größere Aufmerkfamkeit für frembe Unficten, einen rubigern Ginn ben bem Conflict ber Leibenschaften und Meinungen und eine liebreidere Schonung gegen beschranktere Ginfichten bewiesen. Im Muguft 1804 mard R. jum Prafidenten ber oberften Justigstelle ernannt. Den 2. Marg 1808 ernannte ibn ber Raifer jum Prafidenten einer Sofcommiffion, welche fur die Monarchie einen Cober aus ben gerftreuten politifchen und Cameralgefegen ju ordnen beauftragt war, Ihm murde der erfte Stifter bes ftaatswirthicaftlichen Stubiums in ben ofterr. Staaten, ber gelehrte Beteran Gonnenfe Is jum Behulfen und Biceprafibenten biefer Bofcommiffion bengegeben. - Alfo wirkte R. in bem öffentlichen Leben. Un ibm fand bas Berbienft in jedem Stande und auf jeder Stufe ben großmuthigen Freund, ber unaufgeforbert oft mit unfichtbarer Sand gu ermuntern ftrebte und, wie er nur immer fonnte, ben Berbienten burch Boblwollen emporhielt. Er ragte in feinem Stande mit ber Ginfachbeit bes Alterthums bervor. - Berr von 13,000 Unterthanen in Bobmen, mar feine Berrichaft nur burch Bobltbun und weife Ginrichtungen ibnen fühlbar, Richt meniger anziehend mar bie Unnehmlichkeit feines Umganges. Mit bem feinen Beltton und bem fichern Sact, ber nur in bem Bertebre mit ber großen Belt erlangt wird, verband R. einen Ochat von Renntniffen. Der 14. Febr. 1809 endete fein verdienftreiches Leben,

Rouvroy, Theod. Greyb. v., f. f. Feldzeugmeister, Inhaber eines Artillerie : Regiments, Commandeur bes Maria Therefien=Ordens, geboren 1727 in Gachsen, trat 1745 in taiferl. Rriegsbienfte und geichnete fich ben mehreren Belegenheiten in ber Folge vorzuglich aus, Ben der Ginschließung des Fouquet'ichen Corps ben Landsbut (1760) traf er fo gute Unftalten, bag ibm Loudon, ber freplich bas Berbienft mit den Gefährten feiner Unternehmungen gern theilte, bas Beugniß gab, es wurde ohne feine Mitwirkung fcmerlich ein fo volltommener Gieg erfochten worden fenn. R. rudte jum Oberften vor. - Dag Glat (1760) fo leicht überging, foreibt man hauptfachlich feinen zweckmäßigen Un= Ralten ju. Ginige Grenabiere hatten fich bis an bie Pallifaben binangefolichen und die Bache folafend gefunden; worauf mehrere Bataillone anrudten, burch ben bedecten Weg eindrangen, den Feind, ber jest jum Bewehre griff, übermaltigten und mit ibm jugleich in die Feftung brangen. Die nachfte Folge mar die Ginfdliefung von Breslau. R. fiel ber Muftrag ju, ben Commandanten aufzufordern und ein fraftiges Bombardement unterflutte feine Grunde, Die aber auch ben ber zwenten Aufforderung nicht gebort wurden, da Lauenzien mehr auf die Ehre bes Reftes ber tonigl. Leibwache, beren Befehlshaber er mar, als auf bas Schickfal ber unhaltbaren Stadt bedacht ichien, indem er auf ben Entfat nicht fo frub rechnen durfte, ale berfelbe eintraf. Ben bem Uberfalle von Och weidnis (1761) fürgten bie Grenadiere, ohne einen Odug zu thun, mit gefälltem Bajonette in eines ber Außerwerke;

9. , ber mit eingedrungen mar, ließ bie Ranonen gegen bie Reftung teb. ren und nun ging es gegen ben Sauptwall. Damable erwarb er fich bas Thereffenkreut. Er mar ber beständige Befahrte Loudon's und batte in allen bedeutenden Borfallen ben bem Corps biefes Relbberrn bie Artillerie beforgt. Die Friedensjahre, von 1763 an, murben eine michtige Epode fur biefen wefentlichen Theil bes Dienstes und R., ber fich barin febr thatig bewies, erhielt 1772 bas neu errichtete 2. Urtillerie : Regiment. Wenn in bem baper, Erbfolgefriege (1778-79) nach ber Urt, wie terfelbe geführt worden ift, wenig Gebrauch von ber Artillerie im Großen Statt fant ; fo zeigten bie wenigen Borfalle, in benen fie jum Feuer fam, mas man fich von ihrer Gewandtheit batte verfprechen tonnen; fo wie der Erfolg ber Feldzuge alle Dabt auch fur die Unftalten in Diefem Rache fpricht. Im erften Feldzuge bes Turkenfrieges (1788) batte R. ale Felbzeugmeifter vor Gabacg unter ben Mugen Jofe ph's II. Die Leitung fomobl bes Artilleriefeuers als bes Sturmes, burd welchen biefer fefte Plat überging. Ben Belgrab (1789) tonnte R. nicht mitwirken. Er war noch vor Unfang ber Belagerung in eine fcmere Krantheit gefallen und verfchied, eben als die Belagerungs. Urtillerie fich recht wirtfam zeigte, ju fruh fur ten Dienft und fur bie Belohnung , die feiner noch martete. - Er mar bereits Commandeur bes Maria Therefien : Ordens. In der Ruchficht, bag er vom Capitel bas Groffreug gewiß murbe erhalten baben, und megen feiner gang befondern Berdienfte ließ Jofeph II. feiner guruckgelaffenen Gemablinn bie Ordensvenfion, wie fie fur die Bitmen ber Groffreuge ausgemeffen ift, fo anweifen, als wenn ber Berewigte in ber Claffe gestorben mare, in welche ibn bie Dantbarfeit bes Monarchen verfest munichte.

Rovereder Breis, in Tyrol, 34-4, Q. M. groß, mit 99,300 meift italienifchen Einwohnern, welche Geibe, Bein und Sabaf bauen.

Roveredo (Rovereit, Rovereto), tyrol. Stadt, Sauptort bes Rovereder Rreifes, liegt in der Mitte bes lieblichen, mit Beinreben und Maulbeerbaumen bepflanzten, Langerthales (Lagarina), am Fluffe Leno, welcher die Stadt burchfließt und am linken Ufer ber Etich, über welche eine fteinerne Brude mit einem fonen Steingelander erbaut ift. Obwohl nicht groß, bat R. doch viele bubiche und größtentheils aus Marmor maffir ausgeführte Gebaube, die fich vorzugeweife in ber Strafe il corso nuovo, beren Unfang bas Theater macht, auszeichnen, Muf bem Plate bes Podefta ftebt boch auf einem Felfen bas intereffante, mit boben Mauern umgebene, Caftell, von welchem bie Strafe und bas Thal beberricht werden. Die Statt, welche 15,000 Einm. gablt, ift ber Git bes Rreisamtes fur ben Rovereder Rreis und eines Civil-, Criminal= und Bechfelgerichtes; es ift bier ein Gomnafium, eine Rreis= baupticule, ein englisches Frauleinstift mit Dabchenicule, eine gelebrte Befellicaft und feine Bobltbatigfeitsanftalt mit Stabtfranten= baus. Bidtig find bie Geibenfabriten, welche in und außerhalb ber Stadt an 8,000 Personen in Nahrung fegen und jahrlich über 2 Millionen Cocons verarbeiten. In ber Strafe von R. nach 2lla fieht man ben San Marco bas große Steinmeer, eine mit Gelstrummern überfduttete Gegend.

Rovigno (Trevigno), bebeutende Sandelsstadt im Mitterburger Kreise des illnrischen Ruftenlandes, auf einer felsigen, weit ins Meer ragenden Erdzunge erbaut, mit 2 Safen, welche auch die größten Schiffe aufnehmen können und 9,600 Einwohnern in 1,092 Säufern. R. hat 10 Kirchen, worunter der prächtige alte Dom, nach dem Plane der St. Marcuskirche in B en ed ig aufgeführt ist; eine Hauptschule, eine Mädchenschule und 2 Spitäler. Es ist hier der Sig eines Stadt: und Landrechtes, zugleich Wechselgerichtes und Seeconsulats. Die Rovigneser sind geschiefte Gesleute. Sie betreiben starken Schiffbau, Fischeren (besonders Garbellenfang), Wein: und Olivenbau, Handel; auch versertigen sie gute Schiffseile. — Nicht ferne von R. ers beben sich die Inseln St. Catharina und St. Andreas aus dem Meere.

Rovigo (Polefine), Delegation im Gouvernement Benedig bes lombard. venetian. Konigreichs, bat ein Areal von 194 Q. M. und wird in 7 Diftricte eingetheilt, welche von 135,150 Geelen bewohnt werden. Den Rahmen Polefine foll biefer Landftrich entweder von ben vielen Infeln haben, welche die Musfluffe ber Etich und des Do bilben, und die vormable ju biefem Landstriche geborten, ober weil bierunter bas Cand zwifden bem Do und ber Etich (Po e Adige), welches die Einwohner auch in einer verdorbenen Mussprache burch bas Bort Ese ausbruden, begriffen wird. Diefes Bebieth mar einft ein Eigenthum bes Saufes Efte und murbe 1394 von bemfetben ber Republit Benedia vervfändet; von biefer gwar auch wieder gurudgegeben, boch fpater (1483) im Rriege erobert und im Frieden 1484 behalten. - Die Sauptzweige ber Bolkewirthichaft in biefer fleinen Proving find ber Betreides und Beinbau, die Obstbaumjucht, befonders die Cultur ber Rugbaume, die Rindviehzucht, einige Runftgewerbe und ein febr thatig betries bener Sandel. R. bringt gewöhnlich einen Uberfluß an Betreide (vorguglich Beigen und Mais) bervor. Bon Industriegewerben werden Lederbereitung, Fabritation englischer Geschirre, Galpeter-Erzeugung und Bereitung 2c. betrieben.

Rovigo, venetian. Stadt, Sauptort und Git ber Delegation Rovigo oder Polefine, mit 6 Thoren, 1,200 Sauf. und 8,600 Einm., liegt in einer freundlichen Gbene an benben Ufern bes Mbigetto, welcher fie in die obere Stadt Sta. Biuftina und die untere Stadt G. Stefano abtheilt, die burch 4. Bruden mit einander verbunden find. Ungeachtet die Stadt folecht gebaut und ungefund, ift fie boch giemlich groß, mit Mauern, Baftionen und Graben und an ber Beftfeite mit einem Caftelle verfeben. Muger ber Provingial-Congregation ift in R. ein Civile, Criminal . und Sandelsgericht und es bat ein Somnafium mit vbilosovbifden Studien und einer Bibliothet, eine wiffenschaftliche Gefellicaft di Concordi mit Bibliothet, eine Sauptfoule und Sauptmaddenfoule, ein Krankenbaus mit 10 Betten, ein Rnaben= und ein Madchenwaisenhaus ; ein Berforgungshaus fur 80 Urme, 2 Leberfabriten, große Galpeterfiederen. Der Sandel ift gmar jest von geringer Erheblichkeit, boch bat bier einer ber berühmteften Jahrmarkte Italiens Statt. R. ift die gewohnliche Refibeng bes Bifchofs

von Abria mit bem Collegiatcapitel und Seminar. Die Cathebrale ift febenswürdig. Großartig ist bas mit 5 Reiben Logen versebene Theaster, welches auch von Innen zweckmäßig eingerichtet ist. Auffallenb schon sind die Formen bes weiblichen Geschlechtes in R. Bon bier nach Ferrara führt jest eine gerade Straße. Man passirt gleich hinter ber Stadt ben Abigetto auf einer Brücke und bann eine Strecke langs bem Canale Bianco, bessen hoher Damm zum Theile zur Straße benugt ist. Die Gegend ist fruchtbares ebenes Marschand, von Gräben burchschitten, beren Ränder mit Bäumen bepflanzt sind. Sie gewährt für das Auge keine Abwechslung. Der Po macht hier die Gränze des lombard. venetian. Königreiches. hat man ihn überschritten, so besin-

bet man fich im Gebiethe bes Rirchenstaates.

Royfo, Caspar, geboren am 1. Jan. 1744 ju Marburg in Stepermart. Rachbem er in feiner Baterftabt ben erften Unterricht erbalten batte, legte er in Gras bie Onmnafial- und philosophischen Studien jurud und verdantte ben Jefuiten feine große Fertigfeit in ber lateinischen Gprache. 1763 fam er nach Bien, um Dartini über bas Maturrecht und Riegger über bas Rirchenrecht ju boren und bie Bortrage biefer Manner batten auf feine Bilbung einen febr vortheils baften Ginfluß. Er entichloß fich nun gum Beltvriefterftanbe und febrte jum Studium ber Theologie nach Grat jurud. Sier borte er fomobl bie molinistifden Borlefungen ber Jesuiten, als auch die thomistifden ber Augustiner und Dominicaner. Er erhielt bie theologische Doctorwurde. 1766 jum Priefter geweiht, widmete fich R. mit allem Gifer ber Geelforge in ben Pfarrgemeinden Bellnit und Bitichein. 1773 erhielt R. einen Poften, ber feinen Kenntniffen und feinem Bunfche angemeffen mar, nahmlich die Lehrkangel ber Philosophie in Grat und 1774 jene ber Rirchengeschichte. Die Regierung bemertte feine mufterhafte Berufsthatigteit und übertrug ibm jur Erweiterung feines Birtungstreifes 1777 auch die Direction des Studienfeminars ju Gras. Sier hatte er bie miffenschaftliche und fittliche Bilbung von mehr ale 200 Junglingen ju leiten, von ben Grammaticalclaffen an bis einschließig jur Theologie ober jum Rechtsflubium. Er mar bie Geele bes Instituts und basiconfte Borbild für feine Boglinge. 216 im Berbfte 1782 bie Universität ju Grat in ein Enceum vermanbelt und bie Rangel ber Rirchengeschichte mit jener bes Rirchenrechts vereinigt murbe, tam R. als Professor ber Rirdengeschichte an die Universitat ju Prag. Raum hatte er bier feine Borlefungen eröffnet, als er icon eine große Menge Buborer aus allen Standen um fich versammelt fab; benn ber Ruf von feiner Gefchichte bes Conftanger Conciliums mar ibm vorangegangen und batte bie Bobmen begierig gemacht, einen Mann felbft ju boren, ber die Geschichte ihres vom befagten Rirchenrathe jum Scheiterhaufen verurtheilten ganbemannes Johann Buß eben fo fremmuthig als mahr beschrieben batte. Geine geiftvollen Bortrage und bie Ochriften, die er in biefem Jabre berausgab, verbreiteten feinen Ruf immer mehr; fo gwar, bag er 1785 von der gelehrten Gefellichaft ju Unbalt = Bernburg ale Dit= glied aufgenommen, 1790 jum Decan ber theologischen Facultat ju Drag und 1791 jum Reprafentanten ber nabmlichen gacultat und gum

Benfiger ben bem damabligen Studien : Confesse erwählt murbe. Much verfab er 1787 die erledigte Cebrfangel ber Daftoraltheologie ju Prag. Die großen Berdienfte biefes Mannes ehrend, berief ibn Leopold II. am 3. Mary 1791 an bie Landesftelle in Prag als Referenten in geift: lichen Ungelegenheiten. Dit Kraft und Muth betrat er feine neue Laufbabn und zeichnete fich icon in ben erften Sabren fo vortbeilhaft aus, baf ibn Raifer Frang, um ibm ein Merkmabl ber Bufrieben= beit mit feinem Diensteifer ju geben, 1793 jum wirtl. Bubernials rath ben ber bobm. Candesftelle ernannte. Bie gemeinnutig fich R. auf Diefem Poften machte, zeigen noch jest ungablige Gpuren und Dentmale, welche Bobmen in Beziehung auf geiftliche Berwaltung von feiner unbefangenen und unermubeten Weichaftsführung aufzuweifen bat. 1807 erbielt R. eine erledigte Domberenstelle ben ber Collegiatfirche ju allen Beiligen in Prag und murbe fonach an berfelben jum infulirten Propft ernannt. Er ftarb ten 20. April 1819. Geine Schriften find: Oratio inauguralis de studio historiae ecclesiasticae, Gras 1777 .. - Befdichte ber großen allgemeinen Rirchenversammlung ju Cofinis, 5 Thle., eb. 1781-82; und Prag 1784-96. - Synopsis historiae religionis et ecclesiae christianae, Prag 1785. — Einleitung gur driftlichen Religions: und Rirdengefdichte, eb. 1788; 2. Muff., 1790. - Chriftliche Religions, und Rirdengeschichte, 4 Bbe., eb. 1789-92. Rebft biefen kamen von ibm viele Abhandlungen anonom in die allgemeine deutsche Bibliothet, in die Belmftabter Literatur u. f. w .; einige Manuscripte liegen noch gum Drucke bereit, worunter auch tie Rirdengefdichte von Bobmen ift.

Rogdol, galig. Marktflecken im Strper Rreife, nabe am Oniefter, hat ein Schloß und ein Kloster ber barmbergigen Schwestern, welche ein Krankenspital verfeben und eine Unterrichtsanstalt fur Baifen-

madden unterhalten.

Roginfa, mahr. Dorf im Iglauer Kreife, mit einem Schloffe und einem geschmachvollen Park (Bachholbermalben genannt), welcher Bafferfälle, Obeliebe zc. in fich faßt.

Rozmital, f. Rosenthal.

Rubricir - und Linir : Anstalt (zur Verfertigung aller Urten handlungs und anderer Geschäftsbücher, Conto-Corrents u. f. w.) von C. G. Jasper in Wien. Diese ift als E. t. privilegirte die einzige Unstalt der Utt in der östert. Monarchie, ihre Maschinen fertigen nach jedem Formular und in welchem Formate man es wünscht (auf ungebundenes Papier), sowohl rothe Rubrik und Kopstinien, wie auch die blauen sogenannten Quer : Punctue und Summir : Linien mit der möglichsten Genauigkeit und Schönheit; ohne daß das Papier von seinem Leimgehalte verliert, da es nicht wie bep Litbographien und Buchbruckerepen, genäßt zu werden braucht. Ihr Gründer und Beschwerzeren, der Huchbandler Jasper, hat durch jahrelange Gorgfalt und durch manche Opfer seine Maschinen auf einen solchen Grad von Bollsommenheit gebracht, daß ihre Leistungen jett die der englischen dieser Inte, als auch in der Karbe der Linte, wohl in der Correctheit und Reinheit, als auch in der Karbe der Linte,

bie bier aus Carmin gemacht wird (ein Geheimnist ber Anstalt). Eine aus London herbengeschaffte Arbeit liegt in ber Anstalt vor, und kann von Jedermann jur Bekräftigung bes bier Gefagten, mit ber dieser Unftalt verglichen werden. Eine besondere Erwähnung verdienen bie blauen aus lauter kleinen Puncten bestehenden, sogenannten Punctur, Linien, die, oberhalb ber rothen Kopflinie laufend, eine mahre Zierde sind, so wie auch die, ben mandem Rastrum erforderlichen, zwischen den rothen Rubrik Linien parallel laufenden blauen sogenannten Summir Linien. (Die Ubernahme von Arbeiten geschieht in der Anstalt selbst, ober auch

in ber Buchhandlung: Morfchner und Jasper.)

Rudnay de Rudna und Divet : Uffalu, Alexander, Care binal, Furft : Ergbifchof von Gran, Legatus des rom. Ctubis, Primas, bann oberfter und geheimer Rangler bes Ronigreichs Ungarn, Dbergefpan bes Graner Comitats, E. f. wirkl. geb. Rath, Groffreug und Pralat bes St. Stephan = Orbens, fon. ungar. Statthalterentath, Dr. ber Theologie, murbe gu Beiligen freug im Meutraer Comitat ben 4. Oct. 1760 aus uraltem abeligen Gefdlecte geboren. Gein Bater Undr. v. R. war Oberftublrichter und Gerichts = 2fffeffor biefes Co= mitats. Die Grammaticalclaffen und humanioren abfolvirte R. in ber Piariftenfoule ju Meutra, die Philosophie und Theologie ju Prefe burg, Enrnau und Ofen; 1783 erhielt er die Driefterweibe, und 1784 Die theologische Doctorwurde. 2118 Caplan war er in ber Geelforge gu Cfafgtha und ju Gt. Benebict, worauf er bie Erziehung ber Gobne bes Grafen Frang v. Beren pi ju Cafgtar übernahms 1788 wurde er ben bem Cardinal und Furft : Primas, Jof. Grafen v. Battbnann Uctuar, und ben dem Graner ergbifcoff. Generals Dicariat ju Enrnau Gecretar. 1789 erhielt R. auf ben Borichlag tes Grafen Berenvi die Pfarre ju Roros, 1790 bas Dice- Archibiaconat bes Groß : Zapolcfaner Diftricts, und 1805 bas Canonicat ben ber Graner Metropolitantirche ju Enrnau, murbe bann Rector bes gro-Ben Geminariums bafelbft und 21bt ju Rolos. 1808 murbe er jum General : Dicar vom Graner Begirte und jum Titular : Bifchof von Un-Tarien , jum Statthaltereprath und Referenten in geiftlichen Ungelegenbeiten ernannt; 1809 murbe ibm bie Propften von Gt. Ebomas am Granerberge und 1810 bie Sofratboftelle ben der jungar. Soffanglen verlieben. 1816 erhielt R. mit ber gebeimen Rathewurde bas Bisthum in Siebenburgen, dem er burch 3 Jahre vorftand, und fich mabrend biefer furgen Epoche nabmhafte Berdienfte erwarb. 216 bie große Sun= gerenoth ber lettern Sabre auch in Giebenburgen überhand nahm, befdrantte er feine bauslichen Musgaben bebeutenb, theilte feine Kruchtenvorrathe unter bie Urmen aus, und gab bem Rrantenhaufe ju Da rods Bafarheln 1,000 Gulben; bas Carleburger Geminarium botirte er mit einem jabrlichen Beptrage von 16,000 Gulben, außerdem mit Fruchten und Bein, und erhöhte die Ungabt der Alumnen von 25 auf 50. Bum Bau von Rirchen in Giebenburgen trug er Laufende ben, und vertheilte 3,000 Bulben unter bie Urmen feiner Diocefe, welche, ungeachtet folde in 15 Urchidiaconal = Diftricte vertheilt ift, binnen 2 Jah= ren von ibm canonifc bereift murbe. Unter feiner bifcoflicen Regierung

murbe auf bem Onmnafium gu Carleburg bas philosophifche Stubium eingeführt, beffen Profefforen er aus eigener Caffe bezahlte, auch ftiftete R. ein Franciscanerklofter. Rury por feiner Erbebung gur Dris matialwurbe von Ungarn, 1819, ernannte ibn Raifer Frang jum General = Director ber Schulen von Siebenburgen und ber konigl. Akademie ber Wiffenschaften ju Rlaufenburg; als Furft-Primas nahm er feine erzbischöfliche Refibeng ju Gran, mobin fich auch bas Domcapitel begab. 1820 erhielt R. Die Decoration und Die Pralatenwurde bes ungar. St. Stephan . Orbens. Um 15. Dec. 1828 ernannte ibn Papft Leo XII. jum Cardinal = Priefter ber rom. Rirche. R. ftarb ju Gran am 13. Gept. 1831, und binterließ ben Rubm großartigen Birtens. 216 Primas errichtete er in Gran eine ungarifch = beutsche Mormalfdule, und auf mehreren feiner Besitungen Nationalfdulen. Die Primatial = Bibliothet ließ er von Pregburg nach Gran übertragen, fattete fie noch ansehnlicher aus, und ftellte noch einen zwenten Bibliothefar an, er ubte fortan ungablige reichliche Bobltbaten, unterflütte öffentliche Unstalten und baute Rirden mit beträchtlichen Summen; auf den Riefenbau der Graner Metropolitankirche verwendete M. im Berlaufe von 10 Jahren allein über 2 Millionen Gulden. Die bodenlofe Tiefe feiner ftillen Bobithaten lagt fich nicht berechnen. Fegler nennt ibn (Ungar. Beschichte, 10 Eb. G. 186) einen Oberhirten von bober Beiftesabkunft, ber es fur beilige Pflicht balt, feine gange Rraft und Beit feinem erhabenen Berufe im Reiche Gottes ju widmen, und bie Lebre ju bemabren, bag man aus feinem Munde bas Befet fuche. R.'s in Sanbidrift jurudgelaffene 82 Predigten und Catechifations reden, Die er in fruberen Jahren ber Geelforge in flowatifcher Oprache bielt, find ju Eprnau 1834 jum Druck beforbert worben.

Rudolph I., rom. - beutscher Kaifer, Grammberr des ofterr. babsburg. Saufes, mar geb. 1218, altefter Gobn Albrecht's IV., Gras fen v. Sabsburg, und Sebwig's v. Roburg. Ocon 1236 folgte R. Graf v. Sabsburg feinem Pathen, Raifer Friedrich II. nach Stalien, und erhielt bort ben Ritterfclag. Dach bem Tobe feines Baters, ber 1248 in Palaftina erfolgt mar, erbte er beffen Befigungen, die nur in der Balfte der Grafichaft Sabsburg in der Schweiz bestanden, mabrend fein Obeim, ber Graf von Sabeburg, Lauternburg, bie andere Balfte befag. Mit ibm und feinem mutterlichen Obeim , bem Grafen von Ryburg , gerieth nun R. in Febbe, und Letterer vermachte aus Arger bierüber feinen Befis, im Fall der Mannsftamm des Saufes Anburg aussturbe, dem Bischof von Strafburg. 1245 ges wann R. burch Benrath mit Gertrube, Tochter bes Grafen Berthold von Sobenberg und Sagenlock, die Burg Ottingen und mehrere Guter im Elfaß. 2018 Unbanger Raifer Friedrich's II. tam er 1249, und weil er, in Febbe mit bem Bifchof von Bafel, 1253 eine Borftadt von Bafel verbrannt batte, 1254 burch Innocen ; IV. in Bann. Doch icheint letterer nicht eigentlich ausgesprochen und baber auch nicht jurudgenommen worden ju fenn. Bielleicht um ben Bann ju lofen, jog er 1255 mit Ottofar von Bobmen gegen Die beidnischen Preugen. Beimgefehrt mard R. 1257 von Uri;

Odmps und Unterwalben, jum Sauptmann und Schirmberen gemablt, verfohnte fich mit feinen Bermandten, ben Grafen von Sabs= burg = Lauternburg und Ryburg, und fuchte nun wegen dem Bis fcof von Straffburg gegen biefe Stadt geleifteten Dienften biefen gur Bergichtleiftung auf die Apburg'fchen Guter ju gewinnen. Doch ber Abt von St. Ballen rieth, weil er felbst auf einen Theil derfelben Unfpruch machte, bem Bifchof biervon ab, und R. wendete fich nun auf Die Geite ber Strafburger, Die ibn ju ihrem Felbhauptmann mablten. 2018 folder fturmte er Mublhaufen, nahm Colmar, und folug ben Bifchof 1262 in offener Felbichlacht, ber aus Arger barüber ftarb. Erft 1266 ward Friede mit deffen Rachfolger gefchloffen , und ber Bifchof gab die Berfdreibung ber Grafichaft Roburg, Die nun, weil bie jungen Grafen von Roburg unterbeffen gestorben maren, an R. fiel, beraus. Coon 1264 batte Burich ebenfalls R. jum Sauptmann berufen. Conradin von Ochwaben wollte diefe Stadt jum Bergogthum Schwaben gieben, und auch Graf Lutold von Regensburg befriegte fie, um fie ju unterwerfen. R. befebbete ibn und gwang ibn jum Frieden. Dem Ubt von St. Gallen weigerte er, Guter von ihm in Leben zu nehmen, und gerieth begbalb mit ihm in Streit; boch als bie Stadt Bafel die Sterner, ju benen R. geborte, auf Untrieb ber Mittider, megen an Frauen verübten Ubermuthes, vertrieben batte, verfohnte er fich mit bem Abt und bepbe betriegten nun gemeinschaftlich Die Stadt und ben Bifchof von Bafel. Ein brenjabriger Baffenftillftand ward jedoch gefchloffen, nach beffen Ablauf R. Bafel eben belagerte, als ber Burggraf von Murnberg , Friedrich von Sobengol-Tern, in bem Lager erfcbien, ibm feine am 29. Gept. 1273 gu Frant= furt erfolgte Babl jum romifchen Konig ju verfunden. Die Babl batte der Erzbischof von Maing, Berner von Eppenftein, ber, als er, fein Pallium zu bolen, nach Rom zog, und ibn R. über die Allpen geleitete, diefen als tuchtigen gurften tennen gelernt batte, und in diefer Meinung von feinem Caplan, bem einft R. in ber Ochweig, um mit ber Softie uber einen angeschwollenen Giegbach ju fegen, fein eigenes Pferd gelieben batte, bestartt worden mar, und ber Burggraf von Rurnberg geleitet, und die Stimmen ber gurften in bem vom Grafen Meinhard von Tyrol vorgeschlagenen R. vereint. Manche mochte bie für einen Raifer geringe Macht R.'s, die ben Kurften Musubung ber Billtubr boffen ließ, Undere die Soffnung, eine der Tochter R.'s gur Gemablinn ju erhalten, bewogen baben, ber Babl benjuftimmen. Dur Otto bar, Konig von Bohmen, stimmte nicht, weil man ibn als Richtbeutschen nicht zuließ. 21s bie Stadt Bafel die Bahl R.'s vernahm, öffnete fie ibm und ben Sturmern bie Thore, und erfcroden rief ber Bifchof aus: "Lieber Gott, fit' fest auf beinem Throne, fonft erklimmt ibn Rubolph auch noch!" Ochon am 28. Oct. 1273 murde R. ju lach en gefront, und belohnte nun die, welche feine Babl geforbert, baburd, bag er bren feiner Sochter bem Pfalggrafen, bem Bergog von Gachfen und bem Martgrafen von Brandenburg ju Bemablinnen gab, und ihnen Leben ertheilte und beftatigte. R. hielt nun 1274 feinen erften Reichstag ju Rurnberg, und verfundete bort einen Defterr, Mat. Gnenfl. Bb. IV.

allgemeinen Canbfrieden. Die Bestätigung vom Papft Gregor X. fucte und erhielt er balb barauf, trot ber Einreben feines Begentaifers, Minbons von Caffilien, und Ottotar's von Bobmen, ber bie Babl, weil er nicht mitgemablt batte, fur ungultig erflarte. Doch mußten R.'s Gefandte alles bas ju halten verfprechen, mas Dtto IV. und Briedrich II. bem Papft bereits verfprochen batten, fo wie bas papftliche Gebieth noch burch Corfita und Garbinien ju mehren, ben Konig Carl von Meapel in unangefochtenem Befit ju laffen, fich verfonlich in Rom vom Papft fronen ju laffen, und einen Kreuggug nach Jeru fa-I em ju unternehmen jufagen. In einer perfonlichen Bufammentunft mit Gregor X. wiederholte R. letteres Berfprechen. Doch immer weigerte fich Ottotar, R. anguerkennen, behandelte ibn noch immer als Gras fen von Sabsburg, weigerte fich, wie bas Concil verordnet batte, Bebnten ju gablen, und bas Rreug predigen ju laffen, und beschickte erft auf die britte Mahnung ben Reichstag ju dlugsburg burch ben Bi= fcof Beinrich von Gedau. Diefer fprach bort in ber Reichsverfammlung lateinifc von bem Ungultigfeyn ber Babl, ba Babler und Gemablter bamable in Bann gemefen maren, movon jedoch GregorX. felbit nichts miffen wollte, ward aber bierin von R., ber ibm befahl, nicht in lateinischer, fonbern in beutscher Sprache ju fprechen, unterbrochen , und taum burch ben Raifer vor bem Born ber erbitterten gurften gerettet. Es bandelte fich aber nicht blog um bie Unerfennung R.'s burd Bobmen, fondern bauptfachlich um ben Befit Ofterreichs, Rarnthen's und Rrains, die Otto far aus der Babenberg'ichen Erbichaft fich jugeeignet batte, und bie R. fur bas Reich in Unfpruch nabm. Gleiches fand mit Theilen bes So ben ft au fen'ichen Bergogthums Schwaben Statt, bie ber Bergog Beinrich von Bapern und 15 fcmabifche Grafen, - u. a. von Freyburg, Baden und Burtemberg, fich jugeeignet hatten. Doch R. fdrantte die fdmabifden Grafen ein, und bewog fie, die Sabeburgfche Erbichaft einstweilen unentschieden ju laffen , bann verlobte et feine Tochter Clementia bem Ronig von Ungarn, Blabislam, und feuerte diefen noch um fo mehr an, ihm gegen Bobmen bem alten Reinde, bengufteben, bewog auch Meinbard von Eprol, beffen Tochter er feinem Gobne, MIbrecht verlobte, in Rarnthen und Rrain eingufallen, ließ ben Bann über Ottofar burch ben Ergbifchof von Galgburg aussprechen, und entboth alle beutschen Fürften, mit ibm gegen Bohmen ju ziehen. Erfdrect fiel Beinrich von Bayern von feinem Bundniß mit Otto tar ab, und verband fich gegen bas Berfprechen, daß fein Gobn Otto, R.'s Tochter, Catharina vermablt merden, und Oberöfterreich als Brautichat erhalten follte, mit Mannichaft und Schaben mit R. Diefer fiel nun 1276 in Ofterreich ein, und ructe vor Wien. Dort fand Otto far mit 20,000 Mann jenfeits ber Donau, R. folug eine Schiffbrucke, und ruftete fich jum Übergange. Otto far fand es aber für gerathener, Frieden ju foliefien. Er gab Diterreich, Gregermark, Rrain, die windifche Mark, Eger und Portenau beraus, murbe bagegen prachtig gefchmudt, von bem abfichtlich im einfaden Rock gelleideten R. ju Bien, wo biefer feine Refiten; nabm, mit Bobmen und Dabren belehnt, und eine Doppelbeprath zwischen einer

von R.'s Todtern und Otto far's Gobne, und einem von R.'s Gobnen mit einer von Otto far's Tochtern follte ben Bund befiegeln. Aber Otto. Larn reute fein Nachgeben und feine Bemablinn, eine Dolinn, beste ibn noch mehr auf; er fucte die rheinischen gurften und ben Ronig von Ungarn jum Ubfall von R. ju verleiten, brachte ben Bergog Beinrich von Bavern wirklich bagu, machte auch die Ofterreicher, die burch bie pon R. geforberten Ubgaben und burch eine bem Clerus aufgelegte Steuer icon aufgebracht maren, ju Gleichem geneigt, und foll felbft R. nach bem Leben getrachtet baben. R.'s Lage mar wirklich fcwierig, und fcon riethen ibm die Biener, fich ju unterwerfen. Doch R. gewann beren Unbanglichfeit burch Bugeftanbniffe, ertheilte, um Bien bem Guten gu erhalten, Diefer Stadt die Reichsfrenheit, feste mit Ofterreichern, Stepermartern, Rarntbnern, Gulfetruppen ber Bifcofe von Galaburg, Regensburg und Paffau, und mit rheinischen, ibm von feinem Gobn Ulbrecht jugeführten Scharen über die Donau, und griff Ottokar am 16. August 1278 auf bem Marchfelbe an. Die Schlacht mar blutig und hartnactig, bas Pferd R.'s ward getobtet, und er lag eine Zeitlang unter ibm; endlich aber floben bie Bobmen, Otto farn marb gefangen und von einem Stenermarter, beffen Bruber er batte tobten laffen, burchftochen. R. verfolgte bie Gefclagenen, eroberte Dabren, und nach furgem Rampfe mit D tit o far's Deffen, Otto bem Cangen, Markgrafen von Brandenburg, tam es ju Colf lin ju einem Bertrag, durch ben Bengel, Ottofar's Gobn, Bohmen und Mahren behalten, er und fein Better, ber Markgraf Otto von Brandenburg, Bruder Otto's bes Cangen, mit 2 Tochtern R.'s, Jutta und Sedwig, R.'s zweyter Goon, Rudolph aber mit einer Lochter Dttofar's, Ugnes, vermable werben und endlich Mabren für die Kriegetoften R. 5 Jahre lang verbleiben follte. Much Berjog Beinrich von Bapern erhielt burch feinen Gobn Otto, R.'s Sowiegerfohn, Bergeibung. Nachdem nun R. fregere Sand über Ofterreich gewonnen batte, mußte er die Furften, die nach ber Belebnung mit diefem Cande ftrebten, fo Ludwig von ber Pfalg, Otto von Bapern, feine Odwiegerfohne, Meinbard von Eprol u. 21., einen nach bem anbern zu beschwichtigen , auch bie Ochwester bes letten Babenbergers, die Grafinn von henneberg, durch 0,000 Mart Gilbers zufrieden zu ftellen, die Churfurften nach und nach ju gewinnen, und es dabin ju bringen, daß die Belebnung feiner benden alteren Gobne 1282 gu Mugeburg mit Ofterreich, Rarntben, Stepermart, Rrain und der windischen Mart ohne Biderfpruch blieb. Diese traten aber wieder Rarnthen an Meinhard von Eprol , Ulbrecht's Ochwiegervater, ab. R. entfagte fpater fremwillig ben Unfpruchen auf Ofterreich unter ber Bedingung, bag er eine ansehnliche Abfindungefumme von 211brecht erhalten follte, wenn er nicht binnen 4 Sabren ein eigenes Fürftenthum erhalten batte, boch ftarb Mein bard noch vor R.fcon 1290. R. wendete fich nun wieder nach dem Rhein, folichtete bier die gabtreichen Bebben, ließ 1284 bie rheinischen Stabte ju Borms einen Canbfrieben fcworen, belagerte ben Grafen von Frenburg, und 1286 ben Grafen Cherbard von Bürtemberg, ber fich wie die andern ichwäbischen 28 \*

Grafen weigerte, Theile bes alten Bergogthums Odmaben berauszugeben, und die Stadte bedruckte, ju Stuttgart, beruhigte aber ibn und ben Grafen Belfenftein endlich burch einen Bergleich. Doch ward bas Bergogthum Schwaben nicht wieder bergeftellt. Im Morben beftätigte R. Die Rechte des beutschen Ordens auf gang Preugen ichon 1279. Immer mehr befestigte fich fein Unfeben im Reiche. Durch feine Empfehlung mard 1286 ber Bifchof Beinrich von Bafel jum Erg= bifchof von Maing ernannt, boch tonnte er nach beffen Tobe die Babl Berbard's von Eppenftein 1288 nicht bintertreiben. R. ordnete bie Ungelegenheiten Ulbrecht's bes Musgearteten, Landgrafen von Thuringen und feiner Gobne, Friedrich und Diegmann, brachte es 1289 auf bem Reichstage ju Erfurt ju einer allgemeinen Bereinigung, guchtigte bie bortigen Raubritter, und ftrafte bie Falfch= munger 1290. Die Ungelegenheiten Bobmens und beffen Churftimme ordnete er durch kaiferlichen Musspruch. Auf mehreren Reichstagen, ju Mugsburg, Erfurt, Eger und Frankfurt fprach er Recht; boch bintertrieb Ergbifchof Gerbard von Daing auf letterem, 1291, Die Erhebung feines Cobnes jum romifchen Konig. Eben fo miflang R.'s Abficht, 1290 nach bes finderlofen Blad islam Tobe, Ungarn als erledigtes Reichsleben in Unfpruch ju nehmen, indem ber Papft Nico= laus IV. Ginfpruch einlegte und bes vorigen Konigs Dheim, Undreas, fich auch Ungarns bemächtigte. Allein, nicht Deutschland allein, auch Italien und Burgund gehörten bamable jum romifchen Reiche. Roch mehr aber als in Deutschland mar bier bas kaiferliche Unfeben erschlafft und R. ju beschäftigt in den beutschen Bauen, um es wieder berftellen gu tonnen. In Italien batte nahmentlich Clemens IV. Carin von Unjou, Konig von Gicilien, jum Reichsvicar und Statthalter eingefest, fo lange als ber Papft teinen Raifer anerkannt baben murbe. Carl batte ben Plan gefaßt, indem er biefe einstweilige Belehnung im Befige ausbehnte, Reapel mittelft gang Italien mit feinem Stamm= lande, ber Provence, ju einem jufammenbangenben Staate ju verbinben. Er ftellte fich baber an die Spige ber guelphifchen Partey und viele Stadte batten ibn bereits jum Podefta gewählt. 2018 Gregor X. ibm baber befahl, R. ju weichen, machte er Ochwierigkeiten und ber Raifer mußte, ba er nicht Beit noch Dacht hatte, ibn mit Bewalt ju unterwerfen, durch Unterhandler und burch Begunftigungen ber ghibellinifchen Darten, besonders der della Corre's in Mailand, fich begnugen, ibm Stabte abfpenftig zu machen. Der Papft aber, burch Carl's Plane beforgt gemacht, ließ fich von R. ben weltlichen Befit bes Erarchats und ber Pentapolis 1279-in aller Form jusagen (bas erfte Dabl, baß weltliche Berricaft bes Rirdenstaates urfundlich bie taiferliche Unertennung erhielt) und fich ben Befit von Stabten beftatigen. Durch R.'s Sieg über Otto far wurde Carln nicht wenig für feinen Befig bange; er raumte baber Toscana, erhielt barauf bie jungfte Tochter R.'s, Clementia, für feinen Gobn, Carl Martell, 1288 gur Che und die Provence und Forcarlier vom Raifer jum Reichsleben. Diefer fceinbaren Unterwerfung ungeachtet , borte er nicht auf, in Rords italien , befonders in Dailand, mit ben Biscont i's gegen

M. ju conspiriren. Diefer butbete fich aber mobl, obicon er es bem Papfte mehrmahls vorschlug, jur Raifertronung nach Rom ju geben,. bierauf zu bringen und ber Papft brang auch nicht auf ben Romerzug, welder Carl von Un jou mabricheinlich mit R. in Rrieg verwickelt batte. Abnliche Ochwierigkeiten fand R. in Burgund. Dieg Reichsleben befaß Carl von Unjou, ber Pfalgraf Otto von Burgund, beffen Bruber, ber Graf Reinold von Dumpelgard, und beren Stiefvater, ber Graf Philipp von Savogen. Zwar wollte R. biefes Reichsleben wieder einziehen, bas alte Ronigreich Burgund berftellen und feinen zwenten Gobn, Sartmann, feinen Liebling, den er fich jum Rachfolger in ber Konigswurde bestimmt batte und mit einer Lochter bes Konigs von England, Eduard I., ju vermablen gebachte, bort jum Ronig einfegen. Allein Bartmann endete in dem Rheine, ba fein Schiff umfclug, 1281 bas Leben, allein nichts besto weniger gab R. ben Plan, bie Reicholeben einzuziehen, auf. Gine Rebbe ber Pfalggrafen von Burgund mit Bern gab 1283 Unlag jum Kriege; zwar unterwarfen fich diefe Bruder, ale R. perfonlich Murten belagerte, allein fcon 1289 erneuerte fich bie Bebbe, als die Bruber gebachten, fich unter Frankreiche Schut zu begeben; R. jog perfonlich ins Feld, eroberte Mumpelgard und Befan con, botte aber in biefem Rriege fo mit Moth zu tampfen, bag er fich einst felbft fein Wamms ausbefferte und als über Mangel an Lebensmitteln geflagt wart, Ruben vom Felbe af. Golde Beharrlichkeit fcredte die Gegner, und als er fich jum Ungriff ruftete, unterwarfen fie fich, leifteten ben Gib ber Treue und empfingen Die Leben. Doch verwickelten ibn die Brangftreitigkeiten mit Frankreich und ber von diefem Reiche oft angemaßte Befit in Streitigkeiten mancher Urt mit biefer Dacht, die vielleicht burch bie Baffen entschieden worden waren, wenn R. nicht den 15. July 1291 ju Bermersheim geftorben mare. R. war ein mabrhaft großer Gurft, er erhob bie Raifermurbe mit geringen Mitteln ju Burde und Unfeben, boch mar er eigentlich nur deutscher Konig und die Benennung; Romifder Raifer blieb fortan ein bloger Titel.

Rudolph II., romifd = beutscher Raifer, Cohn Maximis lian's II. und Mariens von Ofterreich, Sochter Carl's V., geboren 1552 ju Bien, marb mit bem Ergbergog Ernft in Gpanien erzogen, und erhielt bierburch, fo wie von feiner Mutter eine lebhafte Borliebe für den Ratholicismus. Ochon 1572 mar er jum Ronig von Ungarn und 1575 jum Konig von Bohmen und der Deutschen gefront worden, und 1576 mart er nach dem Tode feines Baters, Raifer. Geinen Brudern gab er, bas erfte Mabl, bag bieß gefcab, nicht Theile bes Erzherzogthums Ofterreich, fondern Uppanagen. Gleich nach feinem Regierungsantritt zeigte fich R. als eifriger Berfechter bes Ratholicismus, und verboth ben Wienern, die bisber frene Religionsausübung gehabt batten, biefelbe, gestattete fie auch Riemanden als bem Moel, verwies auch mehrere protestantische Beiftliche. 3mar brachen mehrere Aufftande aus, wurden aber bald unterdrückt. Ahnliche Dagregeln murben 1580 in ber Reichsftadt 2 achen, in Coln und Strag. burg genommen. R. nabm feine Refibeng in Prag und gewann baburch bie Buneigung ber Bohmen. Allein auch biefe gunftige Gefinnung murbe burch R.'s Religionsintolerang wieder geftort. Geine Sauptforge war, Ungarn gegen die Ginfalle ber Tirten ju fichern. Er trat baber in Croatien, wo die Unterhaltung ber Grangplate ju viel toftete, bas Land an der Grange als Reichsleben an feinen Obeim, Carl, Ergbers jog von Stepermark, bem biefe Proving naber lag, ab, und Carl vertheilte fie wieder als Ufterleben an Abenteurer aus allen Mationen, wodurch die Milig entstand, die fich in fpatgren Rriegen unter bem Mahmen : Croaten , Panduren und Granger fo viel Ruf erworben bat. Eben fo jog er die Ugtoten, vertriebene Chriften aus turtifchem Gebieth, von Cliffa in Dalmatien nach Croatien. Immermabrende Mecte. regen ber Turten brachen endlich durch ben Ginfall bes Pafchas von Bosnien 1591 in Croatien in einen Krieg aus, R. belagerte 1592 Gg i. geth, murde aber gefchlagen. Dun ertlarte Dur ab III. formlich ben Rrien und eroberte 1593-94 Gzigeth und Raab. Giegmund Bathory, Gurft von Giebenburgen, ber Molbau und Balachen, ber 1595 von den Turten abfiel, Chriftina von Stepermart bepratbete, und ben Grofvegier Ginan . Pafcha folug, ftellte tie Ungelegenheiten ter Chriften etwas wieder ber, und R.'s Truppen eroberten Gran und Biffegrad wieder. Ergurnt nabte fich aber Mubamed III. 1596 mit bedeutender Dacht und ichlug ben Erzherzog Maximilian, ohne jedoch weiter vorzudringen. 1596 trat auch Gieg mund Giebenburgen an R. ab. Bald gereuete ibn aber diefe Ceffion, und er bankte nun ju Bunften Undreas, Cardinal : Ergbifchofs von Barnien', ab. Diefer ward aber von den Raiferlichen und bem Bonwoden ber Balachen, Dichael, ber mit R. verbundet mar, gefchlagen und auf ber glucht getobtet. 218 fich aber Michael felbft Giebenburgens fur fic bemachtigen wollte, gerieth er mit ben Raiferlichen in Rrieg, und marb von General Bafta gefchlagen und auf beffen Unftiften ermorbet. 3mar erfcbien Giegmund abermabl in Giebenburgen, bankte aber 1598 wieder ju Gunften R.'s ab, und ftarb 1613 in Bobmen. Baft a's herrschaft laftete aber eifern auf Giebenburgen, ein Mufftand brach aus, an beffen Grife Mofes Totelo ftanb; zwar murbe er verjagt, febrte aber mit Turten und Sataren guruck, und ließ fich jum Furften ausrufen. Bald wurde er jedoch 1603 von ben Deutschen besiegt und getobtet. Unterbeffen mar auch Ungarn, burch bie Bebrudungen ber Beamten und Generale bes Raifers, burch bie Ochlaffbeit bes Lettern, ber nicht einmabl auf bem Reichstage erschien und bie angebrachten Rlagen nicht achtete, jur bochften Ungufriedenbeit gebracht, aufgestanden. Steban Bocstan mar gubrer bes Mufftanbes. Belgiojofo, Gouverneur R.'s, murbe gefchlagen. Much Giebenburgen erhob fich wieber, ba bas Elend bort burch Sunger, Deft, Rrieg und Bedruckungen aufs Bochfte gestiegen mar; man berief Boce tay jum Gurften, und verjagte mit Gulfe ber Turten bie Ofterreicher. Der Grofvegier ließ nun Bocskay 1605 jum Konig von Ungarn ausrufen, und feste ibm felbft eine Krone auf, mas jeboch Bocstay flugerweife nicht annahm. Indeffen eroberte er gang Ober : Ungarn, bedrückte Ofterreich und Stepermark, und brach in Mahren ein. Alles bieg vermochte

nicht, R. aus feiner Lethargie ju wecken. Er fag rubig in Prag und forfchte mit Encho de Brabe in ben Sternen. In benfelben batte er gelefen, baf ibm von einem feiner naben Bermandten Befabr brobe und diefe icheute er baber, andere Gefahr verachtete er. Defhalb weigerte er fich zu beprathen und fuchte auch feine Bruber bavon abzuhalten. Mus Burcht zeigte er fich nie öffentlich, fondern'verbrachte in der forgfältig bewachten Burg mit Uftrologen, Chemifern, Mechanitern, Malern, Rupferftechern und Botanitern fein Leben. Reinen fremden Gefandten ließ er vor, ja er jagte fogar feine Minifter fort, wenn er irgend eine andere fleinliche Beschaftigung hatte. Golche Beiftesichwäche mußte naturlich uble Rolgen baben. Gein Bruder Dathias. den er bereits 1594 jum Feldberrn in Ungarn ernannt batte, ber aber 1596 biefen Oberbefehl an feinen andern Bruder, Maximilian, abgeben mußte, vereinte fich mit biefem, fcblog 1606 obne Billen R.'s mit Mubamed III. Frieden, murbe von den Standen gum Statt. halter ernannt, und ließ fich, ale die Bruder einmuthig R. fur unfabig ju regieren und Dathias ju ihrem Saupt erffarten, jum Ronig von Ungarn mablen und fronen, ja brang ibm felbft Ofterreich und Stepermart ab. Dur Bobmen mar ibm noch übrig, boch Da. thias befette Drag am 20. Marg 1611 und bewog R., ale fein Bruber Albrecht Schritte that, die Krone an fich ju reigen, ibm auch die Rrone Bohmens abzutreten, und der unglückliche Raifer verfundete bieß, fich mit feinem vorgerudten Alter entschuldigend , ben versammelten Standen. Dathias aber fette R. einen ftanbesmäßigen Unterhalt (400,000 Gulden) aus. Umfonft verfundeten der Churfurft von Gachfen und von Main; ben Standen ihren Unwillen über biefen Schritt; ibre Befandtichaften fruchteten nichts. Wie wenig aber R. mit biefen Borgangen einverftanden mar, zeigt, bag er die Eidesentbindungsacte gerriß und ben Uberbringern vor die Buge marf. 216 Raifer wollte er den über die Julich'iche Erbichaft Pfalg-Neuburg zwischen bem Martgrafen von Burgund und ben Saufern Gachfen und Brandenburg entitebenden Streit vermitteln, verwarf aber die ju Dortmund getroffene Entfetung Brandenburgs und ber Pfalz, nach ber alle gemeinschaftlis den Befit ergreifen und bie Erbicaft gemeinschaftlich verwalten follten, und ließ Julich burch feinen Bruder Ulbrecht überfallen und befeten. Da bieg aber ein Gingriff in die Rechte ber Evangelifchen ichien, vereis nigten fich mehrere berfelben zu ber Sallifden Union, ber jeboch Gachfen nicht bentrat, bafur aber ben Unfpruch auf die Bulich'iche Erbichaft von R. beftätigt erhielt. Die fatholifche Ligue, Die 3 Churfurften gegen biefe Union errichteten, batte eine folde Dichtachtung vor R., baß fie ibm nicht einmabl die Ehre bes Borfiges gonnten. Bulett brangen noch bie Churfürsten in ibn, einen romifchen Konig vorzuschlagen. R. wollte nicht feinen Bruder Mathias, ber ibm bereits fo viel Ubles jugefügt batte, ernennen und auch ibn nicht übergeben. Beangfligt von Rummer und Gorgen, brachte biefer Zwiefpalt ihm ben Sob. Er ftarb 1612.

Rudolph III., Bergog von Ofterreich, ermählter Konig von Bohmen, altefter Gohn Kaifers Ulbrecht mit Elifabeth von Tyrol, mar 1285 geboren, vermählte fich 1300 mit Blanca, Tochter Konigs Philipp III. von Frankreich, nach beren Tobe 1305 mit ber Bitwe bes ermordeten Königs Wengel von Böhmen und wurde 1306 gegen herzog heinrich von Kärnthen (f. d.) zum König von Böhmen erwählt und vom Churfürsten von Mainz zu Prag gekrönt. Als er eben damit beschäftigt war, einige widerspenstige Landesherren, Unhanger heinrich's, zum Gehorsam zu bringen, starb er plöglich im Lager vor foraz biez ben 4. July 1307, ohne Kinder zu hinterlassen. Alle Versiche, des Kaisers Albrecht jungerm Sohn Friedrich den böhmisschen, des Kaisers Albrecht jungerm Sohn Friedrich von Kärnthen gelangte das haus Luremburg auf denselben, den es durch zwen Jahrhunderte behauptete.

Rudolph IV., Bergog (auch zuerft Erzbergog genannt) von Ofterreich, Graf von Enrol, altefter Gobn Bergogs Albrecht II. bes Bei fenoder Cabmen mit 3 obanna von Pfirt, geb. 1339. Nach feines Baters Tobe übernahm R. fraft bes von bemfelben beftatigten Familienvertrages ber Untheilbarteit ber ofterr. Canber die Leitung ber Regierung berfelben, ob er fie gleich mit feinen nachgebornen Brudern: Friede rich III., Albrecht III. und Leopold III. gemeinschaftlich befag. R. batte eine vortreffliche Erziehung genoffen und zeigte viel Energie und Thatigkeit. 1340 mit Catharina, ber Tochter Raifers Carl IV. vermablt, batte er fein Saus mit biefem Raifer verfobnt, er nahm zuerft ben erzherzoglichen Titel an, ber jedoch nach feinem Tode wieber abgelegt murde, und welchen erft fpater Raifer Friedrich III. feinem Saufe bestätigte. Babrend R.'s Regierung berrichten Pract und tonigl. Glang am Bergogshofe ju Bien, gegen ben geiftichen Stand bewahrte er fraftig feine landesberrlichen Rechte, ob er gleich durch feine frommen Ochentungen und Stiftungen ben Rahmen Fundator erbielt. 1363 machte er von ber finderlofen Dargaretba Dauftafde (f. b.) die michtige und folgenreiche Erwerbung Eprols, trot bem, bag biefes in einem Bertrage mit Dieberbapern bereits biefem Canbe nach ihrem Tobe jugefichert mar. 1364 beftätigte auch Raifer Carl IV. den ofterr. Fürften biefe ansehnliche Ochentung. Der mit Bayern benbalb begonnene Krieg murde 1369 babin beendigt, baf Bapern gegen bie Summe von 116,000 Goldgulben feine Unfpruche aufgab. 1374 erwarb R. auch nach bem Tode bes Grafen Albrecht von Gorg, jufolge eines fruberen Bertrages mit bemfelben ben Theil von Krain und ber mindifchen Mart, welche biefer befeffen batte. Fur Bi en machte fich R. durch die Bollenbung bes St. Stephansbomes und ben Beginn bes Baues bes großen Thurmes, burch bie Erhebung ber Pfarre gu St. Stephan gur gefürsteten Propften, besonders aber burch die Stiftung ber Universitat (1365), welche bald mit jener ju Prag ruhmlich wetteiferte, unfterblich verdient, und er verdient in diefer Sinfict ben Bennahmen Fundator mit vollem Rechte. Doch folog er mit bem Saufe Luxemburg eine Erbverbruderung und gab überhaupt ber pos litifchen Stellung Ofterreichs gegen bas übrige Deutschland neue Saltung und feftere Rraft, und nicht ungegrundet ift bas Urtbeil über biefen geiftreichen Rurften, bag er ben langerem Leben Offerreichs Dacht auf ben bochften Gipfel gefteigert haben murbe. Er ftarb jeboch icon ben Rudolph, Ergh. - Rudolph II. Bergog v. Schwaben. 411

27. July 1365 in einem Alter von 26 Jahren zu Mailand, wohin er sich zu den Vermählungsfeperlickeiten feines Bruders Leopold mit einer Prinzessinn des Saufes Visconti begab, und wurde in der von ihm gegründeten Fürstengruft ben St. Stephan in Wien begraben. Da er von seiner Gemahlinn, welche ihm 1373 im Tode folgte, keine Kinder hinterließ, so folgte ihm sein Bruder Albrecht III. (f. d.) in der Regierung.

Rudolph (3ob. 3of. Rainer), faiferl. Pring und Ergbergog von Ofterreich, tonigl. Pring von Ungarn und Bobmenizc. Großtreug bes fonigl, ungar. St. Stephan Drbens, Ritter bes fonigl. fachf. Orbens ber Rautenkrone und bes fonigl. baper. St. Subert : Orbens; Carbinals Priefter ber beil. rom. Rirche Titulo St. Petri in monte aureo, Fürft- Erzbifchof von DIm und Graf ber tonigl. bobm. Capelle 2c. war geboren ju Floren; ben 8. Janner 1788, zwölfter und jungfter Gobn bes Raifers Leopold II. mit Maria Ludovica von Gpanien. Nach erhaltener forgfältiger Erziehung batte fich ber Pring ben militarifden Biffenfchaften gewidmet, frommer Ginn und eine fcmachliche Befundheit aber bestimmten ibn in ber Folge, ben geiftlichen Stand ju mablen. Rach vollendeten .. olog. Studien erhielt ber Erzbergog bie Priefterweihe und mar icon fruber Coadjutor bes bamabl. Fürften: Erg. bifchofe von Olmus, Grafen v. Colloredo, nach beffen Tode ibm ber Ergbergog nicht gleich unmittelbar, fonbern erft 1819 in Diefer boben Burbe folgte und ben 28. Gept. beef. 3. ju Bien mit bem Carbinal-Barette gefdmudt wurde. Die erzbifcofliche Diocefevon Dim us hat biefem vielseitig gebilbeten Pringen viele nubliche und zwedmäßige Einrichtungen ju verbanten, unter mehreren Biffenschaften liebte und fcatte er vorzüglich die Mufik und die Runfte überhaupt. Er war Freund und Oduler bes großen Beethoven, befaß felbit viele Fertigfeit im Pianofortefpiel und auch mit ber Rabirnabel, und lieferte fomobl Rupferftiche nach eigenen Beidnungen, als auch einige geiftreiche Dufit : Compositionen, worunter besonders das ausgezeichnete Werk: Mufgabe, von Lubwig van Beethoven gedichtet, vierzig Mabl verandert und ihrem Berfaffer gewidmet von feinem Ochuler R. E. B., Wien 1820 im Stiche erschienen, genannt werben muß. Im boben Grade ubte ber Ergbergog Milde, Bobltbatigfeit und achte Sumanitat aus. Bis zum letten 2lthemzuge fich ftreng ben Pflichten feiner geiftlichen Murbe, fo wie ber Beforberung aller nuplichen Runfte und Wiffenschaften widmend, ftarb ber Pring ploblich ben 23. July 1831 ju Baben, von Men, die ibn fannten, innig betrauert, und murbein ber faiferl. Gruft ben ben Rapuzinern in Wien fenerlich bengefest.

Rudolph II., Gerzog von Schwaben, Gobn Raifers Rubolph von Sabsburg mit Unna von hobenberg, mar 1258 geboren, vermählte sich 1278 mit Ugnes, ber Sochter Königs Ottokar II. von Böhmen, wurde 1282 von seinem Vater mit dem Herzogthum Schwaben belehnt, friegte mit den Schweizern und ftarb ben 12. Upril 1289 zu Prag, wohin er sich mit seiner Gemahlinn begeben hatte, um seinen Schwager, ben König Wenzel zu besuchen. Gein einzig

442 Rudolph d. Tapf., Surft 3. Anhalt. - Rudolphin. Tafeln.

ger Sohn war Johann von Schwaben (f. b.) ber Mörber bes Raifers 2116 recht.

Rudolph der Tapfere, Kurft ju Unbalt, faiferl. General, geb. um 1460. Capferfeit und Ritterebre maren ju ben Beiten biefes Rurften fo gewöhnliche Standesvorzuge, bag man fie in febr bobem Grabe befiben mußte, um fich bavon einen Bennahmen ju verdienen; aber eine ibm gang eigene Unbanglichkeit an die Derfon feines foniglis den Jugendfreundes Maximilian I. ift ein Charatterzug, ben die Gefcichte durchaus nicht unaufgefaßt laffen barf. - 216 biefer, noch ros mifcher Ronig, von ben treulofen Burgern ju Gent und Brugge, unter bem Bormand einer Berfammlung ber Stanbe, in biefe lette Stadt gebetben, und mit aufrührischer Dreiftigfeit gefangen marb ; bauerte R. fremmillig ben ibm in der Gefangenschaft aus. Diefe icone Sandlnng allein macht ibn ber Nachwelt unvergeflich, Much erwarb fie ibm ben Rais fer Friedrich III. ein foldes Bertrquen, bag er ibn bem Bergog MIs brecht von Gachfen, ber über die faiferl. Bolter Feldoberfter mar, gum Stellvertreter empfabl (1488). - Er begleitete Darimilian I. auf feinem Buge in Ungarn (1490), wo er auch nachmable die bort unter den Truppen ausgebrochenen Unruben ftillte (1506). In ber Zwifchengeit hatte R. ben Spaniern, als fiedie Frangofen gus Me ap el verdrang. ten, 3000 Deutsche jugeführt (1504). - In bem gelbrifden Rriege (1507) mar er ben ber faiferlichen Urmee nicht weniger thatig, und befcog unter andern mit 12 großen Studen und 3 Reuermorfern, Die er batte gießen laffen, bas fefte Colog Progen, aus welchem ber Berjog von Gelbern, Brabant beunruhigte, mit folchem Erfolg, bag bie Mauern fielen, und bie Emporer in feine Gewalt tamen, - Huf dem Buge gegen die Venetianer (1509) nabm R. Stadt und Ochloß Cadore in Friaul meg, vereinigte fich mit bem Raifer ben Baffa= no, und murde vor Pabua verwundet, wo abermable die Reuerwurfe Die zwar vergeblich belagerte Stadt febr in Schreden fetten. Bice n. ja, wo er wegen Untreue der Einwohner fein Binterquartier ju verlaffen genothigt mar, mußte fich im folgenden Feldzuge (1510) auf Gnade und Ungnade ergeben, und all ibr Sabe murbe von den Goldaten geplundert. R. felbft mar uneigennutig, fo zwar, bag er feine eigenen Gin. fünfte verwendete und verpfandete, um die Kriegskoften zu bestreiten; wo. gegen das Oberstabelmeisteramt mit den übrigen ihm und seinem Fürstenbaufe ertheilten Privilegien mehr die Ertenntlichkeit des Gebers bewies, als ibm wirklich nutte. Nachdem er fich in bem gedachten Feldzuge noch mehrerer Plage bemachtigt hatte, ward er felbft in Beron a belagert, wo er bem Feinde berghaft widerstand, aber mabrend der Belagerung ben 8. Gept. 1510 an einem binigen Rieber farb.

Rudolphinische Tafeln, Tabellen jur Berechnung bes laufes ber himmlichen Körper, welche Tycho be Brabe anfing und zu Spren bes Kaifers Rubolph II., ber ihn beshalb nach Prag berufen hatte, so benannte, die aber Reppler nach Tycho de Brabe's Beebbachungen, jedochnach eigener Theorie entwarf und wodurch zuerft in die aftronomische Berechnung einige mehrere Bestimmtheit kam. Sie erschie-

nen zuerft lateinifch, Ulm 1627 Folio:

Rudtorffer, Grang Xav. Ritter v., Doctor ber Mebicin und Chirurgie, emeritirter Profesor ber theoretifchen Chirurgie an ber boben Schule zu Bien, Ritter ber frangofifchen Ehrenlegion und Mits glieb mehrerer gelehrten Gefellicaften, mar am 8. Febr. 1760 ju Bien geboren. Er besuchte die Borlefungen über Unatomie und Chirurgie an ber Wiener Universität und erhielt 1777 ben Krepbrief. Er befuchte bann auch die practifd : dirurgifde Lebranftalt und machte fo ichnelle Rort. fdritte, bag er 1779 fcon bas Diplom eines Magiftere ber Bundarge neptunft erhielt. R. verwendete allen Fleiß zur Ausbildung feines Sa. Tentes, und feinem angeftrengten Gifer batte er es ju banten, baf er burd gelehrte Mannerdem Prafes ber medicinifchen Facultat, Frent. Unton v. Orort, empfoblen und noch im felben Jahre (1779) jum Uffiftenten am f. f. unirten fpanifchen und beil. Drepfaltigfeitsfpitale ernannt wurde. 1784 erhielt er in bem von Jofe ph II. gegrundeten allgemeinen Rrantenbaufe bie Stelle eines Gecundar : Bunbargtes. Balb wurden ibm bafelbit bie Frubordinationen in ber Abtheilung für arme Beamte, fo wie bie dirurgifde Beforgung ber Irren und bie gerichtliden Leichenöffnungen anvertraut, die er bis jum Unfange 1793 mit raft. Tofem Gifer beforgte und noch im felben Jahre erhielt er die erlebiate Drimar - Bunbargtesftelle im allgemeinen Krantenbaufe fur alle medicis nifden Abtheilungen beefelben. 1801 ward ibm bie Beforgung ber 2. dirurgifden Abtheilung übertragen. Die baufigen, auf feiner Abtheis lung vorgekommenen Operationen, welche er alle felbft verrichtete, verfcafften R. bald einen geachteten Dabmen und begrundeten ben Ruf, ben er fpater in fo großer Musbehnung genoß. Geine bisberigen Borlefungen wurden eingestellt, bis er 1802 burch ein eigenes Regierungs. becret die Erlaubniß erhielt, feine Borlefungen und Privatubungen über dirurgifde Operationen und Berband im allgemeinen Krantenbaufe forte feten ju durfen. R. batte fich nun auch als Schriftfteller verfucht und 1805 erfcien feine erfte literarifche Leiftung: Aber bie einfachfte und ficherfte Operationsmethobe eingesperrter Leiften = und Ochentelbruche; wozu die von ber Dorikoffichen Gefellichaft zu Um fterdam geftellte Preisfrage die Veranlaffung gab. (In die bollandifche Gprache überfett.) - 1803 ernannte ibn bie t. f. medicinifch - dirurgifche Jofephsakabemie gu ihrem correspondirenden und 1806 in Unertennung feiner Berdienfte um biefen Wiffenfchaftszweig zu ihrem wirklichen Mitgliebe. 1808 übergab er ben 2. Band feiner Arbeit: Uber bie Operationsmethobe ber Leis ften: und Ochenkelbruche ber Offentlichkeit, und erhielt bafur von ber ruffifc = faiferl. medicinifchen Gefellicaft ju Bilna bas Diplom eines correspondirenden Mitgliedes berfelben. In bemfelben Jahre machte er auch in einer besonderen Abbandlung: Uber ben Blafenschnitt, Dajola's Operationsmethode befannt. Der anerkannte vorzügliche Berth biefer Abhandlung, fo wie viele andere an die Universitat ju Burgburg eingefandte Muffage über dirurgifche Operationen, bestimmten biefe Universität, R. ibre Achtung und Unerfennung baburch ju beweis fen, bag fie ibm bie medicinische und dirurgifde Doctormurbe verlieb. Eben fo fucte auch bie phyfitalifch = medicinifche Gocietat ju Erlangen R.'s Leiftungen burch feine Ernennung jum correspondirenden Mitgliebe

ju ehren. Die großen Berdienfte, welche fich R. um die Biffenfchaften wie um ben Staat erworben batte, entgingen auch bem Regenten nicht, und ale Cobn fur diefelben, erhielt er noch in bemfelben Jahre von Raifer & rang ben öfterreichifch . erblandifchen Abelsftand. 1809 wurde Ri's Thatigfeit und angestaunte Gewandtheit in Musubung dirurgifder Operationen vollauf in Unfpruch genommen , woben er Belegenheit fand, feine Erfahrungen burd viele und feltene Ralle bedeutend ju bereichern. Ben 2,000 Bermundete mußten im allgemeinen Rrantenhaufe untergebracht werben, von benen R. allein bie medicinifc birurgifde Behandlung bes vierten Theiles ber bafelbft befindlich gemesenen Officiere und Goldaten übernahm, die er mit bem angestrengteften Bleife, mit möglichfter Ochonung und Menschenliebe und felbft mit Sintanfetung feiner eigenen Gefundheit bebandelte. 1809 erhielt er die Lebrtangel ber theoretifden Chirurgie an ber boben Schule. 1810 eröffnete er bie Reibe feiner öffentlichen Borlefungen an ber Biener Univerfitat. Go betrat nun R. am Ende feines 50. Lebensjahres bie bochfte Stufe feiner Laufbabn, die er fich benm Beginne feines dirur gifden Birtungstreifes taum ju munichen getraute. Er betrat eine Lebrkangel, Die feine Borganger mit Musgeichnung und Burbe fcmudten, mit theoretifden Grundfagen und praktifden Erfahrungen ausgeruftet, und mit einem im In- und Mustande mohlbegrundeten ausgezeichneten Rufe, ber ihm im öffentlichen wie im Privatleben bie allgemeine Uchtung ficerte. 1812 ericien ein Band feines turgen Ubriffes ber fpeciels Ien Chirurgie. 1818 begann er die Ausarbeitung eines Berkes, worin er alle alteren und neueren Inftrumente, die man ben dirurgifden Operationen am menschlichen Korper in Unwendung bringt, in fostematifcher Ordnung beschreibt und auch jene erlautert und barftellt, welche jur Biederbelebung ben Scheintodten gebraucht merden, fo wie die Gerathe gur Erzeugung ber Lebensluft, als bes michtigften Erforderniffes gur Erzielung der Biederbelebung. 1820 erfcbien ju Bien biefe treffliche Urbeit unter dem Titel: Armamentarium chirurgicum selectum. R. bat fic burd biefes ausgezeichnete, eben fo zwedmäßige als prachtvolle Bert, ein bleibendes Denkmabl errichtet. Die Urt und Beife, wie dies fes Bert von Geite der öfterr. Regierung durch Bertheilung an alle Bibliotheken, Universitäten, Lebranstalten und Armeecorps ber gangen Monardie unterftust und verbreitet wurde; bie vielen Muszeichnungen, welche dem Verfaffer von Ofterreich, Rugland, Frankreich, Preu-Ben, Danemart, Bapern und Sachien, bafur geworden und bie ungetheilte Unerfennung, melde biefes Bert von ber gelehrten Belt ge-noß, fprechen laut für feinen Berth. In Unerkennung fo vieler Berbienfte erhielt R. 1822 von Raifer Frang ben ofterr. : erblanbifchen Ritteradel und von Ludwig XVIII. in eben diefem Jahre bas Ritter-Freug ber frangof. Ehrenlegion. Much die E. E. Candwirthichafts = Befell: fcaft in Bien, als ber einzige bafelbft beftebende miffenfcaftliche Berein, fuchte R.'s Berbienfte burch feine Ernennung ju ihrem wirklichen Mitgliede zu ehren. - Rach 43, dem Staate treu geleifteten, Dienftjahren wurde er auf fein Unfuchen in den Rubeftand verfest. Er ftarb ju Wien ben 13. Febr. 1833.

Rulik, Joh. Prep. Jos., Choralfanger und Biolinspieler an ber Metropolitankirche zu St. Beit in Prag, war geboren ben 20. Febr. 1744 zu Bleb in Böhmen. Bu Seelau und Prag studirte er die ersten Schulen und wurde nach absolvirter Philosophie, da er sich seit seiner Jugend auch vorzüglich auf das Studium der Musik verlegt hatte, als Sanger und Biolinist auf dem Carlshofe zu Prag angestellt. 1773 wurde er Chorregent an der Jesuitenkirche zu St. Ign ag in der Neuskadt daselbst, 1774 erhielt er oben genannte Anskelung an der Metropolitankirche und starbenach langer und ausgezeichneter Diensteistung daselbst ben 6. Juny 1812. Außer vielen musikatischen Compositionen hatte er auch mehrere geschätze patriotische Schriften in böhm. Sprache herausgegeben.

Ruma, flavon. Marktfleden im Girmier Comitat, mit 6,370

Ginm. und einer fathol. Saupticule.

Rumburg, bohm. Fabrikftabt und Sauptort einer fürstl. Lie chten stein'schen Majoratherrschaft im Leitmeriger Kreise, an ber sächsischen Granze, mit einem fürstl. Lie chten stein'schen Schosse und 3,450 gewerbsteißigen Einwohnern, hat ftarke Leinen- und Baumwollweberen. Man hat von R. vorzüglich die wegen ihrer Dauerhaftigkeit so sehr beiebten weißgarnigen Leinwanden, die unter verschiedenen Nahmen verssender werben und womit sich 10 Großhandlungen beschäftigen, dann die mannigfaltigsten Baumwollzeuge, gedruckte Kattune, Drechslermaaren u. dgl. Es bildete sich hier eine Leinwand und Garnhandlungssesellschaft, welcher bas Ausblüchen der Industrie in dieser Gegend großentheils zuzuschreiben ist. Nebst Leinwand webt man hier auch Damast, zwirnstrümpse, Tuch und Barchent. R. hat ferner Manufactur von Tabakröhren und Papiermache, aus welchem die dortigen geschieften Lackier Tabaksosen, Kassehtassen u. f. w. verfertigen; Pottascheseer

und Sandel mit Pottafche und anbern Urtiteln.

Rumpler, Mathias, Dechant und Pfarrer, wie auch Diftricts-Schulinspector ju Altenmarkt im Galzburgifchen, ift geboren ben 3. Febr. 1771 ju Och aram, einem Dorfe bafelbft. Rachbem er in Salgburg die theologischen Studien gurudgelegt hatte, empfing er 1794 bie Priefterweihe, beforgte bann einige Beit bie Geelforge auf bem Canbe und murbe 1801 jum Canonicus am Collegiatstifte ju Da= ria Ochnee in Galgburg ernannt. 1802 murbe er fürftergbifchoff. Confiftorialrath und erhielt 1810 oben genannte Stellen, welche er auch unter ber ofterr. Regierung bepbebielt. Geine bemerkenswertheften Schriften find: Unleitung jur fittlichen Erziehung ber Rinder, Galgburg 1800. - Uber ben erften Lefe: und Odreibe : Unterricht in Odulen, eb. 1801. - Chriftliche Gittenlebre fur Rinder, ebe fie aus ber Schule austreten, eb. 1802; 2.2(ufl. 1806. - Befdichte von Galgburg, eb. 1803. - Gefdichte bes Odulmefens in Galgburg, eb: 1803; neue Mufl. von Sochmuth, eb. 1832. - Leben ber bekannteffen falgburg. Beiligen , eb. 1803. - Die beil. Schrift bes neuen Teftamentes, eb. 1808. Much forieb er mehrere Predigten und lieferte Bentrage in verfciebene Beitschriften.

Rumy, Georg Carl Borrom., Dr. ber Philosophie, ergbifcoff. Profesor ber ungar. Rechte, und Cuftos ber Primatialbibliothet gu Gran, Bepfiber bes Georgicons ju Refathely, Mitglied mehrerer gelehrten Befellichaften, vielfeitig gebilbeter, raftios thatiger encyflopa. bifcher Gelehrter, ift geboren ben 19. Dor. 1780 ju 3glo (Deuborf) im Bipfer Comitate Ungarns. Dach erhaltenem erften Unterricht in feiner Baterftabt fam er 1794 an bas evangel. Gomnafium gu Resmart, wo er bis 1799 ftubirte und bann in bem reformirten Collegium ju Debrecgin feine Studien fortfette. Um fich in ben bobern Biffenfchaften auszubilden, ging er 1800 an bie Universitat Gottingen, ftubirte bafelbft bis 1803 und fehrte bann nach Resmart jurud, wo ibm bie Stelle eines Drafecten an bem Erziehungs. Institute bes Rectors Dobtoniten ju Theil murbe. 1804 erhielt er bie außerorbentliche Professur ber Philologie und beutschen Literatur am evangel. - lutherifchen Enceum bafelbit, 1806 murbe er Conrector und Profeffor am evangel. Enceum ju Tefden in Ochlefien, von mo er 1807 wieder als Rector und Professor des Gymnasiums in feine Baterftabt jurudtebrte und auch bier noch Benfiger ber Berichtstafel bes Bipfer Comitats murbe. 1815 tam er als Drofeffor ber Ofonomie und Guterverwaltungslehre an bas Georgicon ju Refathely. 1717 murbe er Director und erfter Professor am griechisch-nichtunirten Lyceum ju Carlowis, 1820 Professor am evangel. reformirten Collegium ju Garos. Patat; 1822 fam er in gleicher Eigenschaft an bas evangel. . lutherifche Epceum ju Dregburg. 1825 mar er Lebrer in bem Klin-Low ftrom'ichen Lebr: und Erziebungs : Inftitute ju Bien, trat aber bald aus, lebte bann bis 1828 im Privatstande ju Bien und beschäfe tigte fich mit Goriftstelleren, bis er im lettgenannten Jahre feine ermabnten Unftellungen ju Gran erhielt. 216 Geriftfeller ift R. in vielen Sachern, nahmentlich in jenen der Ufthetit, Ugronomie, Gefdichte, Philologie, Topographie und Maturtunde thatig. Geine vorzuglichfien im Drude erfchienenen Odriften find : Populares Lebrbuch ber Deonomie, mit befonderer Rudficht auf die Bedurfniffe Ofterreichs und Ungarns zc., 2 Bbe. , Wien 1808. - Geographifch : ftatitifches Borterbuch bes ofterr. Raiferstaates, eb. 1809. - Theoretifch praktifche Unweifung jum deutschen profaischen Styl, eb. 1814. — Bon ber jetigen Be-schaffenbeit bes Georgicons ju Kefzthelp, Obenburg 1814. — Monumenta Hungarica, 3 Bbe., Pestb 1815-17. - Tropologia et Schematologia practica seu exemplaris, quam instar speciminis rhethoricae exemplaris edidit, Prog 1819 u. a. m. R. lieferte viele Auffage in verschiedene Zeitschriften, fo wie in die Erfche und Gruber'fche Encotlopadie; endlich war er Mitarbeiter ben bem in Bien erfcbienenen: "Deueften Converfations: Lexiton," welches ibm mehrere quellengultige ungarifche Urtitel ju banten bat. Much ift ber Tert ju Runite's Donauanfichten meiftens von ibm. Bu DR. Kornfelb's biblifden Perlen (Bien 1826) fdrieb er eine ausführliche Borrebe.

Runtelrubenguder Erzeugung. 1799 und 1800 ließ ber bamablige Binangminifter Graf von Saurau, burch ben Professor

D. J. von Jacquin die erften Berfuche über bie Budererzeugung im botanifden Garten ju Bien machen, wogu Profeffor Jorban bie Rüben in verschiedenen Umgebungen Wien's baute. Dr. Ries batte in Folge biefer Berfuche ein Etabliffement nabe ben St. Polten 1803 gegrundet, welches aber wegen ber vielen, burch die frangofifche Invafion erlittenen, Befchabigungen 1806 wieder einging. Inner ben Linien Biens war ber verftorbene landesbefugte gabrifant demifder Baa. ren, Conrad Idam, ber erfte, welcher die Fabrifation bes Runtelrubenguders im Großen und mit gutem Erfolge betrieb. Muf ber graff. Brbna'fden Berrichaft Borgowit in Bohmen ward biefe Rabritation icon 1800 angefangen. Die meiften Fabriten entftanben aber im öfterr. Staate, fo wie im Muslande, mabrend ber Continentalfperrefeit 1810, und besonders zeichnete fich bie Fabrit bes Ludwig Rifder in Biat burch die Menge und Gute bes erzeugten Runtelrubenguckers aus. Ben Chaslau murbe eine zwepte Fabrit unter ber Leitung Rifch er's errichtet. Kreishauptmann Job. v. Benermed grundete 1811 gwen neue Fabriten in Chastau und in ber Dabe biefer Stadt. Jacob Beit betrieb 1811 ein Etabliffement ju Libod, welches auf bie Berarbeitung von 10,000 Ctr. Ruben berechnet mar, und diefe Kabrik war noch 1821 im Bange. Graf Canal und andere erzeugten 1811 in Prag Runfelrubengucker; ben Collin, in Erajan ben Prag, in Platna, in Sludofc wurden auch Etabliffements errichtet. Gebr thatig und mit taufmannifder Berechnung murbe bie Buderfabritation in Soryowis fortgefest. Much entstand eine Buderfabrit ju Ingeredorf nachft Bien. In Ungarn murbe von bem Ergbergog Palatin Jofeph, auf ber Staatsberrichaft Mcfa bie Ruckererzeugung aus Runkelruben eingeleitet, worüber Dr. Ries die Direction führen follte, es murbe ben Ofen ein eigenes Gebaude ju bauen angefangen, worin eine Mufteranstalt jur Rachabmung fur Ungarn errichtet werben follte. Die Freginn v. Dregy batte in Deft bein fcones Gebaube nach 21 ch arb's Borfdrift jur Buderfabritation aufgeführt, und burch 3 Jahre iconen und vielen Robjuder geliefert, nebitben bie Diebmaftung durch die Rubenabfalle betrieben. Allein fast alle diese und andere Unftalten find bis 1814 wieder eingegangen, und haben mit 150 . Etabliffemente in Deutschland gleiches Los gehabt. Geitbem bat aber Die Renntnif in ber Buckerfabritation fich erweitert, Die Rebler, von fo Bielen begangen, haben Underen jur Belehrung gebient, neue Entdedungen jur Beforberung ber vorber langfamen Kroftallifation murben gemacht, und fo ift biefer Erwerbezweig jest in Frankreich und Deutschland febr entwickelt worben. G. Buder zc.

Rupperth, Carl Jos., Dr. und Professor ber Theologie am Enceum ju Rlagenfurt, war geboren zu Pregburg ben 19. July 1773. Geine Studien begann er baselbst und vollendete sie mit jenen der Theologie in Ling; 1796 empfing er die Priesterweihe. Bis 1802 auf das eifrigste mit Geelsorge beschäftigt, bildete er sich nebenben sorg-fältig wissenschaftlich aus, und erhielt letteres Jahr die Prosessur Theologie am genannten Lyceum, und 1809 ben theolog. Doctorgrad. Er starb um 1820. Im Drucke erschienen von ihm: Betrachtung

gen über Gemiffen, Buge und Jesus Benfpiel im Leben und im Tobe. Rlagenfurt 1805. — Die Urkunden bes Chriftenthums, als Grundlage

ber Theologie bargestellt, 2 Bbe. eb. 1808-9.

Rupprecht, Joh. Bapt., Mitglied ber E. E. Landwirthicafts. Befellichaft in Bien und vieler in : und ausland. , gelehrter und ofonom. Bereine, geboren ben 24. Juny 1776 ju Bolfelsborf, in ber Graffchaft Glat, erhielt icon in fruhefter Kindheit von ben Ortsgeiftlichen im Latein, bon feinem Bater aber, bem als trefflichen Dre ganiften berühmten bortigen Schulmeifter, in ber Mufit ben grundlich. ften Unterricht, burch beffen fleißige Benütung bem concertirenden fieben: jährigen Ganger, Biolin = und Orgelfpieler Die Mufnahme in Das, als vorzügliches Bildungs = Inftitut ben der Leopoldinischen Universität zu Breslau bestandene Josephinische Convict ju Theil murde. Dachglangend vollendeter, atademifcher Laufbahn gelangte R. burch Bermandte ju De utit ich ein in Mabren, in Wiener Großbandlungsbaufer, worin er fic ju allen taufmannischen Geschäften, Gprachen, Reisen und Unternebs mungen eine fo ausgezeichnete Bilbung erwarb, bag ibm bald bie Leitung einer biefigen Canbesfabrit anvertraut wurde. Bur Belobnung feiner mefentlichen Berbienfte um den inlandischen Krappbau verlieb ibm die niederofterr. Landesregierung bereits 1806 ein eigenes Sandlungsbefugniß. Huch bier blieb bie Erweiterung bes inlandifchen Uctivbandels fo wie aller demifden Induftriezweige fein vorzüglichstes Bestreben, und burch feine birecten Berbindungen mit Nordameritanern, feine Muftlarungen und Bemühungen aller Art wurde bald bie genauere Renntnig und Bur: bigung aller öfterr. Natur : und Kunftproducte in den vereinigten Staaten bewirkt, und zu einlabenben Rückfrachten ber Weg gebahnt. Dannigfache Berlufte mabrend ber frangofifden Invafionen veranlagten R., fein Sandlungsbefugniß fremwillig anbeimzusagen, um fic ausschlieglich ber Literatur und Gartencultur widmen ju tonnen. In letter Begiebung verbantt Bien feiner Forfdung und Pflege eine, jeden Berbft in feinem Barten (Borftabt Gumpendorf Dr. 54) erneuerte, und ftets burch die neues ften Ericeinungen vervollstandigte Ochauftellung bes berrlichen , von ibm querft monographisch beschriebenen Beschlechtes ber dinefischen Chryfanthemen von mehreren taufend Pracht Eremplaren, die weber auf bem Continente, noch auf bem blumiftischen Insellande ihres Gleichen bat, und die durch ftete gesteigerte Benfallsbezeigungen bes f. f. Sofes fo wie aller Renner und Gartenfreunde ausgezeichnet wird. Eine noch verbienstlichere Mugenweibe verschaffte in letter Zeit (Dov. 1835) eine Shnliche Musftellung von mehr als 200 Kartoffelforten, aus allen Beltgegenden und zu bem preismurbigen Endzwecke von ibm gefammelt und tultivirt, biefe gefegnete Brotfrucht ber langft verbienten naberen Erbrterung zu unterziehen, und die meift ausgearteten, inlandifchen Kartoffeln burch die werthvollften auslandifchen ju erfeben, wie bereits in feinem gehaltvollen Bortrage (Berhandlungen ber f. f. Landwirthichafts-Gefellichaft, 3. Bb. 1. Geft 1835) angedeutet wurde. Bon ber bochften Bichtigkeit jedoch ift bie von ibm eingeführte, fich jabrlich mehr bemabrende Beinreben = Vermehrungsart burd Mugen und Stedlinge, weil baburd die Möglichteit bargethan ift, auf die leichtefte und unfehlbarfte

Urt in langstens 3 Jahren tragbare und bauerhafte Stocke ju erzielen. Der Ronig von Preugen belohnte biefen Erfolg durch die große goldene Medaille fur Biffenschaft und Runft, und ficherlich gewinnt der fo wich= tige Beinbau badurch entscheibenbes Fortschreiten und Gebeiben, um fo mehr, da R., der bereits mehr als taufend gefammelte Rebenforten cultivirt, icon Jahre lang bamit umgebt, in Entstehung und Berwandt= fcaft, Muspragung und Benütung ber zwechnäßigften Eraubenforten' einzudringen und folche zweckmaßig zu verbreiten. - Ber feine begeis fterte Grandrede nach ber gefegneten Lefe 1834 erwägt, (Theatergeis tung 1834, Dr. 204) wird feinen boberen Standpunct, feinen mabren Beruf biegu nicht bezweifeln. In literarifder Beziehung geborte R. von jeber unter bie patriotifden Odriftsteller. Geine voetifden Bentrage ju fast allen, feit bem Biener Mufenalmanach vom Jahre 1797 erfchienenen Zeitschriften und Tafchenbuchern, feine patriotifden Ballaben und Belegenbeitsgedichte, bezeichnen alle biefelbe Tendeng. Manche barunter, fo das gefronte Preisgedicht auf die Geburt des Konigs von Rom, feine 1812 in Bien erschienenen Dichtungen ber Briten in metrifchen Uberfegungen u. f. w., gereichten ber ofterr. Literatur felbit im Auslande jur Ehre. Unter feinen profaifden Odriften und Auffagen verdienen eine besondere Ermahnung : Das Rrantenbaus ju Reutitschein in Mabren , historifche Chigge jum Beften besfelben, Wien 1808. -Flugblide auf einer Beschaftereise nach Trieft und Fiume, 1814. -Die Roniginn Elifabeth von England als Dichterinn, 1815. - Biogras phie bes Dem. M. Darvar, Berfaffers des 'Odnyos rou Biov etc. mit einer Uberficht ber neugriechischen Literatur, 1816. - Graf Lufi's Reife auf ben Montblanc, eb. 1816. - Annales for Banks of saving, Urs div Mr. 18, 19; 1819; die erfte erfcorfende und aufregende Erörterung bes Befens und Gedeibens der in England entstandenen Gparbanten. ilber bie alten englischen Minitrels 1820. - Ilber Bilbelm Cores, des ofterr. Gefchichtschreibers, Memoiren des Bergogs von Marlborough in 3 Bon., 1820. — Beurtheilung ber Runftausstellung fammt einem Bergeichniß ber Rofenforten und beren Literatur, 1820. - Jacquin's Denkmal durch den Blumenmaler Knapp und beffen Biographie 1821. - Erinnerungen aus Eger, 1825. - Reperlichkeit und Gefdichte der Boritadt Sumpendorf, 1826. - The royal Exchange und Stock-Exchange von Condon, 1832. - Portrait bes Furften von Metternich von Camrence , 1832. - Die fleinen Gewerbe von-Paris, 1832. - Eine Gigung des Parifer Taubftummen : Inftituts, 1832. - Biographien von James Monroe, Er- Prafibenten von Nordamerita , Albert Thormalbfen und Lablache , 1832. - Uber Das Improvifiren , Stegreifreden , 1833. - Uber Die Bauchrebefunft, 1833. - Das Medaillen : Cabinet in Paris, 1833. - Die erfte Fronleichnams : Procession von 1308 in Paris, 1833. — Uber das Parifer und Wiener Blindeninstitut , 1833. - Uber ben fürchterlichen Giftbaum: Bohon Upas auf Java, 1834. - Das Ochlog Bufchtierad in Bohmen, 1834. - Uber das Chrysanthemum indicum, feine Gefdicte, Bestimmung und Pflege, Wien 1835; einer großen Ungabl bistorifder, fritischer, belletriftischer, ofonomifder, commerzieller, ar-Defterr. Mat. Encott. Bd. 1V. 29

tistischer und naturhistorischer Artikel aller Art, in ben blierr. und auswärtigen Journalen und Zeitungen nicht zu gebenken, die durch anmuthige Dauftellung und gründliches Urtheil eine seltene Bielseitigkeit bewähren.

Ruprecht, St., ftepermark. Marktfleden im Grager Rreife im Raabthale an ber Raab, ift megen feiner Leimfieberen und megen bes

Sandels mit Tifchlerleim nach Stalien bemerkenswerth.

Ruft, Joh. Mep., Dr. ber Medicin und Chirurgie, Ritter bes preug. rothen Udler = Ordens 2. Claffe mit Gichenlaub und bes eifernen Rreuges, bes ruff. Gt. Stanislaus : Orbens 2., bes Gt. Bla: bimir : Ordens 3. und bes St. Unnen : Ordens 2. Claffe, Leibargt bes Kronpringen von Preufen, geb. Ober = Medicinal und vortragender Rath im Minifterium ; Prafident des tonigl. Curatoriums fur bie Rrantenhaus - Ungelegenheiten; General : Stabsargt ber Urmee; orbentlicher öffentlicher Profeffor ber Beilfunde, und Director bes dirurgifchen und pharmaceutischen Studiums an ber Friedrich: Wilhelms-Univerfitat ju Berlin; Director bes ton. Klinitums für Chirurgie in ber Charite und Mitbirector ber militar. = argtlichen flinifchen Unftalten bafelbft; Prafident des Bereins fur Beilfunde in Preugen und Mitglied mehrerer gelehrten Gefellichaften und Utabemien, ift geboren ju Jauernig auf bem Ochloffe Johannesberg in Offerreichifch - Ochleffen ben 5. April 1775. Er ift ber zwepte Gobn bes bamabligen Breslauer fürftbifcoff. Regierungs= und Rammerrathes Jof. R., erhielt an der Sauptichule ju Troppau und bem Gomnasium ju Beigwaffer feine miffenschaft. liche Musbildung, und murde bestimmt, im Militar fein weiteres Forttommen ju fuchen. Wegen feiner großen Kenntniffe in ber Geometrie, Mathematit, Beichnenkunde zc. marb er im Ingenieur = Corps angeftellt. Der bald bierauf geschloffene Friede gwifden ber Pforte und Ofterreich beraubte ibn ber Musficht auf ein balbiges Avancement im Dilitar, und diefer Umftand, fo wie fein Verlangen nach boberer miffen-Schaftlicher Musbildung, veranlagten ibn, jenes wider ben Billen feiner Altern zu verlaffen, und fich nach Bien, in der Abficht weiter gu ftubis ren , ju begeben. - Sier hatte er mit vielen Sinderniffen ju fampfen, benn entblößt von ber alterlichen Unterftugung, mußte er ben Betreis bung ber im ofterreichischen Staate por bem Eintritte in bie boberen Brotfludien , fogenannten philosophischen Studien , burd Unterricht ber Jugend feinen Unterhalt fich tummerlich erwerben. Ja er tonnte, felbft nachdem er jene Studien abfolvirt batte, aus Mangel an binlanglicher Unterftugung bas Studium ber Medicin, wozu er große Meigung batte, nicht fogleich ergreifen, fonbern mußte fich einige Beit ber Jurispruden; widmen, bis er fo glucklich mar, burch feine Forts fdritte in berfelben ein Stipendium zu erlangen. Raum mar er baburch in eine gludlichere ötonomifche Lage verfett, als er auch bas Studium ber Urinepfunde begann, und mit großem, burch feine Reigung gu biefem Bache erzeugten, Gifer fammtliche theoretifche und practifche Borlefungen der Medicin, Chirurgie, Geburtebulfe, medicinifchen Polizenwiffenschaft und Thierheilkunde erft in Bien und bann in Prag frequentirte, fo baß er feine fammtlichen medicinifden und dirurgifden

Studien 1799 jurudgelegt batte. - Dach Beftebung ber lanbebublis den Drufungen begab er fich als practifder Urgt und Bundargt in feine Baterftadt. Bald indeffen murbe ibm der dortige Birkungstreis zu enge, und bie erledigten Lebramter ber Unatomie, Chirurgie nnd Geburtes bulfe am Lyceum ju Dimus erregten in ibm den Bunfc, Die Caufbahn eines atademifchen Lebrers ju betreten. 1802 murde er in Folge ber bestandenen Concursprufung als ordentlicher Lebrer ber Unatomie in Dimus angestellt, von mo er ben ber fich bald bierauf ergebenen Regulirung der Universität ju Rrafau 1803 jum ordentlichen öffent lichen Profeffor ber bobern, fomobl theoretifden als practifden Chie rurgie dortbin beforbert murbe. Diefe Lehrstelle befleibete er bis jur Abtretung Beffgaligiens an bas damablige Großbergogthum Barfcau mit ungemeinem Bepfall', folug bann aus reiner Baterlandeliebe alle Unerbiethungen ber neuen Regierung aus, ja verließ nebft einer febr einträglichen Praris Saus und Sof, begab fich auf turge Beit nach Lemberg, und fodann nach Bien. Babrend er bas Umt eines Profeffors auf ber Univerfitat ju Rratau betleibete, murbe er brenmabl jum Decan ber medicinischen Facultat und zwenmahl zum Rector ber Universität erwählt. Daben murbe ibm burd mebrere Jahre binter einan= ber bas Umt eines Facultats : Directors und eines Ganitats : Referenten ben ber Candesftelle, fo wie 1805-9 die Direction über die gur Silgung ber ausgebrochenen Menichen-Evidemie in mehreren Diftricten angestellten Urgte, und über bie in Rrafau und in ber Ilmgegend bas mable errichteten Militar = Gpitaler übertragen. Go war er alfo von feiner frubeften Dienstesperiode nicht allein Lebrer im vollften Ginne bes Borts, fondern auch ein febr thatiger Ganitats : Beamter. - In Bien übertrug man ibm bie eben erledigte Stelle eines erften Urgtes im allgemeinen Krantenhaufe, Die feinem Birten in ber practifchen und besonders operativen Seilkunde ein großes Reld barboth. Ungebende und vollendete Urgte und Bundargte bes In : und Muslandes fab man gablreich an R.'s Orbinations . Stunden Theil nehmen, um feinen lehre reichen Bortragen benwohnen ju tonnen; und fo tonnte es nicht fehlen, baß fich badurch, fo wie burch feine Schriften , fein Ruf ins Musland verbreitete, und ibm von mehreren Geiten fcmeichelhafte Ginlabungen verschaffte. Ben bem 1815 eröffneten Feldzuge trat er als Ges neral = Divisions = Chirurgus in fonigl. preufifche Dienfte. 2m 10. Juny verließ R. in diefer Eigenschaft Bien, eilte gur Urmee, erhielt bas felbit bie argtliche Oberleitung bes unter bem General ber Infanterie Grafen Bulow von Dennemis ftebenben 4. Urmee : Corps, und wirkte in diefer neuen, ibm noch gang unbekannten Dienstfphare mit foldem Gifer, folder Umficht und erfolgreicher Shatigfeit, bag er bie volle Bufriedenheit der Beborden somobl, als der Urmee fich erwarb, und auch vom Ronig burch Berleibung bes eifernen Rreuges belohnt wurde. - Dach Beendigung bes fur Preugen fo glorreichen Feldzuges wurde er als General - Divisions : 2lrgt bes 3. Armee : Corps angestellt, und gleichzeitig zum außerorbentlichen Profesor an ber medicinisch : chieurgifden Militar - Atabemie ernannt, fpaterbin aber mittelft tonigi. Cabinetsorbre vom 12. Dec. 1816 mit einer Gehaltszulage von 1,500 29 \*

Rthirn, und mit Benbehaltung feines militarifden Poftens jum ordentli= den öffentlichen Profesfor ber theoretischen und practifden Chirurgie an ber porgenannten Utabemie, ferner zum Rachfolger und einstweiligen Stell. vertreter Murfinna's, und in diefer Gigenschaft jum erften birigiren= ben Bund = und Geburtsargt Des Charite = Rrantenhaufes und juin Mitaliede ber Ober : Eraminations : Commiffion befordert, fo wie auch auf den Untrag der medicinischen Facultat ber Berliner Univerfitat gualeich jum Profeffor an biefer Sochicule ernannt. Diefen afabemis ichen Doften fowohl, als auch bem militarifd-arztlichen ftand er mit unermudetem Gifer vor, und erwarb fich baburch bas Butrauen ter Staats: beborben und bie volle Bufriedenheit feines Monarchen, ber ibm 1819 ben rothen Abler : Orden verlieb, und fo flieg R. von Grad ju Grad .-Dbgleich R. auf feine Umter als Lebrer und Befchaftsmann viele Beit verwenden mußte, fo bat er fich bennoch in ber literar. Belt einen nicht unbedeutenden Nahmen durch Berausgabe mehrerer Schriften erworben, als: Belfologie, 2 Bbe., Wien 1811. - Beobachtungen über bie Bunden der Luft: und Speiserobre, eb. 1815. - Magazin für die gefammte Beiltunde mit befonderer Beziehung auf bas Militar : Sanitats: mefen im ton. preuf. Staate, 42 Bbe., Berlin 1816-34. - Untbrotatologie, oder über die Berrentungen durch innere Bedingung und über die Beil-Eraft, Birkungs- und Unwendungsart des Glubeifens ben biefer Rrantheitsform, mit Rupf. Wien 1815, und eb. 1817. - Die agpptische Mugenentzundung unter ber ton. preug. Befatung in Maing, Berlin 1820. -Uber ben fogenannten Bunderdoctor Grabe, eb. 1824 .- Uber Bebandlung eingellemmter Brude, eb. 1829. - Sandbuch der Chirurgie in alphabet. Ordnung, 15 Bde. eb. 1830-35. - Einiges über die Cholera, eb. 1832. - Auffate und Abhandlungen aus der Medicin, Chirurgie und Staatsarg= nepfunde, 1. Bb. eb. 1834. R. ift auch ein marmer Runftfreund; er befitt eine gewählte Sammlung von Gemalben , und erfaufte ben feiner Unwefenheit in Bien 1833, die mit Glud und Gefcmack von dem landrathe Eberl (f. b.), mabrend einer Reibe von Jahren gufammenge= brachten Originalgemalbe. Diefe Gammlung, fruber in Brunn aufgeftellt, ift in Sormanr's Urdiv befdrieben.

Rufth, ungar. tonigi. Frenstadt im Obenburger Comitat, am westlichen Ufer bes Reuseblersees, die kleinste aller ungar. Frenstädte, indem sie nur aus 152 Saufern mit 1,199 Ginm. besteht. Gie ift ber rühmt durch ihren Bein, welcher ber edelste von ben Neusiedlersees weinen ist und durch ihre vorzäglichen Ausbrüche. R. besit (wie O bens burg) ein Beinprivilegium, vermöge deffen die Einfuhr aller fremden Beine in diese Stadt verbothen ift. R. hat auch ein Urmenspital.

Ruß, Carl, erfter Eustos ber t. f. Bilbergallerie in Bien und Sistorienmaler, ift geboren zu Bien ben 11. Aug. 1779. Den ersten Unterricht im Zeichnen erhielt R. von einem mittelmäßigen Künster. Sein Talent entwickelte sich jedoch von felbst und er hatte bereits ziemliche Fortschritte gemacht, als er 1793 die Academie zu Bien ber rat. Dier widmete sich R. zuerst der Bruchtz und Blumenmaleren, subitte dann auch die Landschaftsmaleren und ging endlich zur Kigurenzeichnung über, welche er unter Professor Maurer auf das eifrigste su-

birte, taben auch mit feinem Freunde Petter (f. b.) in ber Gallerie copirte, Unatomie ftubirte und burch Unichauung und Studium großer Meisterwerke fic vollends ausbildete. Much nahm R. ben Jofenb Ernft Mansfeld Unterricht in ber Abkunft und brachte über 40 Compositio. nen felbit in Rupfer. 1804 reifte R. mit bem Frent. v. Butgenborf nach Munden und copirte viele Bemalbe in ber bortigen Gallerie. Muf ber Rudreife litt er Schiffbruch auf ber Donau und fuchte nur, Mes andere vergeffend, fein Portefeuille ju retten, welches ibm auch gelang, indem er es mit benben Urmen boch über bem Baffer emporbielt. Erot bem Drucke ber Zeitverhaltniffe in ben Rriegejahren 1805-9 fanb R.'s reges Streben boch verbiente Unerkennung. Zwen gelungen ausgeführte bistorifde Gemalbe verfcafften ibm, fo wie feinem Freunde Det. ter, Penfionarbstellen ber Atademie; überdieß gewannen fie die Gunft bes funftfinnigen Ergherzoge Johann, durch beffen bochbergige Unecis tung und Begunftigung fich ichon bamable eine vaterlandifch biftorifche Malerichule zu bilden begann. Bahrend ber frangof. Occupation murbe D. burch den Bouverneur von Bien, General Undreoffp viel befchaftigt und erhielt auch felbft , trot feines unverholenen Patriotismus von Denon, Beweife ausgezeichneter Achtung. 1810 murbe R. voin Ergbergog Johann ale Maler angeftellt, fur welchen er fofort fo= wohl in feinem Utelier, als auch auf mehreren Ulpenreifen unausgefett arbeitete und viele Landichaften, Trachten und Boltsfefte, bann gabireis de Compositionen aus ber Beschichte bes Sab sib ur g'ichen Sauses lieferte. 1808 murbe R. ale erfter Cuftos im Belvebere angestellt, welche Stelle er noch immer mit Huszeichnung befleibet. Geine Leiftungen find febr gablreich und lobenswerth, obicon einige berfelben bem Bormurfe ber Manier, fo wie oft einer angitlichen Bebandlung des Coftumes und anberen Mebenwerkes taum entgeben mochten. Die wichtigften feiner Berfe find: Tirefias, Alfmenen bie Schidfale ibres in ber Biege fcon Schlangen erwurgenden Sohnes Bertules verfundend. - Setube, welche an ber thrakifden Meereskufte zwifden ben Leichen ihrer Tochter und ihres Gobnes ben Untergang ihres Saufes und Reiches betrauert. - Bange Reibenfolgen aus den Legenden von Beiligen, besonders ofterreicischer; viele Darftellungen aus Sormapr's Geschichte von Wien; Ocenen aus dem Leben Rudolph's v. Sabsburg und Maximilian's. - Die gange Gefdichte bes Saufes Sabeburg von Rubolph bis auf Maria Therefia. - Die berühmte Situation aus bem les ben biefer großen Monarchinn, wie fie in ber ungar. Reichsverfammlung mit ihrem Gaugling Jofeph erfcheint. - Eine Reihe von Gcenen aus der Geschichte Eprole, mit Stiggen aus ber Geschichte ber Babenberger u. m. a. Geine talentvollen Rinder Leander und Clementine R. weihten fich mit vielem Erfolge ber Runft. Erfterer unternahm 1833 in Drotef d's Befellicaft eine Reife nach Mappten, von welchem Linde er intereffante Darftellungen mitbrachte; Lettere lieferte bereits viele recht gelungene Beidnungen von religiofen Wegenftanben , welche meiftens von geschickten Runftlern in Rupfer gestochen murben.

Rufbeim, Carl, Lebrer ber 4. Claffe an ber f. f. Mufter-Saupticule ju Rlagenfurt, Schriftfteller im Fache ber Dabagogit, ift geboren ben 29. July 1788 ju St. Dichael im Cavantthale bes Rlagenfurter Rreifes. Er absolvirte Die beutschen Schulen gu Bolfsberg und die Grammatitalclaffen privatim, mit jedesmabliger Prufung am Gymnasium ju Rlagenfurt. Bum Schulfache bestimmt, borte er unter bem Profeffor Seinrich Ceng 1805 ben Praparandencurs und murbe mit Borgug jum Lehrer murbig befunden und als folder in feinem Geburtsorte ben 4. April 1806 angestellt. Geinem Berufe folgend, machte er fur bie Praparandenlebrers : Behülfenftelle an ber Rlagenfurter Mufter : Saupticule 1817 Concurs; fein ausgezeichnetes Claborat bewies ibn für biefe Stelle vorzugsweife murbig und er supplirte nun die Stelle feines murbigen einstmabligen Lebrers. Den 28. Jung 1820 erhielt er die Lehrerstelle fur die 2. Abtheilung ber 3. Claffe, den 21. July 1823 bas Lehrfach der 1. 2lbtheilung in derfelben Claffe, und ben 17. Oct, 1829 bas Lebrfach ber 4. Claffe. Babrend biefer Beit borte er die Borlefungen ber allgemeinen Erziehungstunde am Lyceum ju Rlagenfurt unter leopold Ocheichenberger mit befiem Erfolge. R. lieferte Folgendes : Materialien ju einem zwedmäßigen Unterrichte in der Sprachlebre, 2 Thle., Rlagenfurt 1827. Die ftarte Auflage mar icon 1830 vergriffen und ermunterte ben Berfaffer ju einer vermehrten Musgabe, welche 1833 und mit berfelben auch ein Mustug unter bem Titel : Gpracubungen, ericbien. - Theoretifc. practifder Unterricht in ber beutiden Rechtidreibung, ober Darftellung eines methodischen Berfahrens ben bem Rechtschreibungsunterrichte in Bolfeidulen, eb. 1836.

Ruttenftod, Jacob, Propft ber regulirten Chorherren des beil. Muguftin ju Rlofterneuburg, lateranenfifcher 21bt, Erbhofcaplan im Canbe unter ber Enns, Doctor ber Theologie, Berordneter ber nieberofterr. Canbftande, t. E. nieberofterr. wirklicher Regierungsrath und Referent über die Gymnasialstudien ben ber t. f. Studien-Sofcommiffion, Musichugmitglied ber E. E. Landwirthichafts-Gefellichaft, wie auch ber f. f. gegenseitigen Branbicaben : Berficherungeanstalt in Bien, ift geboren ju Bien ben 10. Febr. 1776. Geine erfte Bilbung erbielt er am St. Unnen : Collegium ju Bien, von wo aus er nach ben abfolvirten Sumanitateclaffen in die philosophischen Lehrcurfe übertrat und fich unter Sammer's, Mumelter's, Umbichell's, Debburg's und Rarpe's Leitung ben philosophischen Studien und besonders bem Studium ber claffifchen, griechischen und romifchen Literatur widmete. Db. gleich dem talentvollen jungen Manne jede glanzende Lebensbahn freundlich entgegenlachelte, fo mabite er fich bennoch ben geiftlichen und zwar ben Rlofterstand, und trat ben 6. Oct. 1795 in ben Orden ber regulirten Chorherren des Stiftes Rlofterneuburg, Dach vollendetem Probejahre legte er feine theologischen Studien theils an ber neuerrichteten Saudlehranstalt bes Stiftes, theils an ber Wiener Sochschule mit bem ausgezeichnetften Erfolge jurud, entichloß fich jedoch, nachdem er im Geptember 1800 jum Priefter geweiht worden mar, aus befonderer Meigung gur Geelforge, in welcher er fowohl als Ponitentiar gu Sie-

Bing, wie auch als Cooperator und Catechet an ber Stiftspfarre gu Rlofterneuburg ben berrlichften Gegen feiner Bemühungen ern. tete. Da aber auch feine allenthalben bervorstrablende-literarifde Bil. bung nicht unbeachtet bleiben fonnte, murbe er von bem, Salent und Berdienste ftets anerkennenden, Propfte Gauben ; Duntler im Dc. tober 1804 jum Profeffor ber Rirchengeschichte und bes Rirchenrechts an ber theologischen Lehranstalt bes Stiftes und 2 Jahre barauf gum Rovie genmeifter ernannt. Balb verbreitete fich ber Ruf feiner gebiegenen Rennte niffe auch außer ben Mauern feines Stiftes und mar bie Urfache, baß er, nachdem bie Lebrtangel ber Rirchengeschichte an ber Wiener Soche foule auf furze Beit vacant geworden mar, im Februar 1809 jur Oupplirung biefer Rangel nach Bien gerufen murbe. Rach vollenbeter Supplirung febrte er wieder zu feiner Profeffur in bas Stift gurud, nahm aber, ba bie Reigung jur Geelforge noch immer rege in ibm lebte, die Stiftspfarre und bas bamit verbundene Umt eines Directors. ber Saupticule ben 1. Nov. 1811 an. Allein ba gerade zu biefer Beit bie Lebrkangel ber Rirdengeschichte an ber Universitat burd Darnaut's Mustreten erledigt und feine erfte Supplirung ben bem Directorate ber theologischen Studien noch im rühmlichen Undenken mar, rief man ibn fcon am 24. Nov. 1811 jum zwepten Dable jur Gupplirung biefes Begenstandes nach Bi en, welchen er fo lange proviforisch portrug, bis er vermög feines Concurfes im Geptember 1813 bas Decret als t. t. ordentl. öffentl. Universitatelebrer erhielt. Geit 1817 betleidete er auch bas Umt eines E. E. Cenfors. Bas er als öffentl. Universitats = Profeffor durch die vollen 19 Jahre feines akademifchen Birkens geleiftet, das lebt noch im bankbaren Undenken Aller, welche mit Recht fich rubmen, feine Souler gemefen zu fenn und feine literarifden Berdienfte find nicht meniger im Auslande als im Baterlande bekannt. - Nachdem burch bes Propfted Gauben; Tob (23. Movember 1829) bas Stift Rlofter. neuburg feines Oberhauptes beraubt worden mar, fiel die frege Babl feiner Ordensbruder auf R., ber ben 8. Jung 1830 canonifc jum Propfte gemablt und Sags barauf mit ber Inful geziert murbe. Bie edel, umfichtig und fegenreich er als Borftand eines fo großen Stiftstorpers wirkt, gebort in die Beschichte bes Saufes; boch bleibt bie Berfconerung ber Stiftstirche eben fo ein Beiden feines religiöfen Ginnes, als die den Bedurfniffen gemage Fortfetung des feit 1740 unvollendet gebliebenen Stiftbaues jedem unbefangenen Beitgenoffen ein Beweis ber treuen Gorge fur die Geinen. 1832 murbe R. von Raifer Frang jum f. t. wirkl. Regierungerath , Benfiter ber Studien-Sofcommiffion und Referenten über die Bomnasialstudien ernannt. 216 Schriftsteller lieferte et feine ausgezeichnete Rirchengeschichte, welche unter bem Titel : Institutiones historiae ecclesiasticae N. T., 3 Bbe., Wien 1832-34, erfchien und mit bem 4. Bande vollenbet fenn foll. Ubrigens ift R. auch als Rangelredner rubmlich bekannt und mehrere feiner Predigten, meiften. theils Belegenheitereben, find einzeln im Drucke erfchienen.

Rymanow, galig. Stabtchen im Ganoter Rreife, auf einem

Berge am Bache Tambul, mit 1,200 Ginwohnern.

Rzefzow, galiz. Stadt und Hauptort bes Rzefzower Rreifes, Sit bes Kreisamtes, größtentheils von Juden bewohnt, in einer fruchtbaren Vertiefung am linken Ufer des Wyslok, mit 4,800 Einw. (wovon 2,364 driftliche und 2,436 jubifche), einem Schloffe, einem Gymnafum, einer Kreishauptschule und Madchenschule, einem Criminalgerichte und einem Krankenhause. Die Einwohner treiben Leinenweberen und einigen Leinwandbandel. Unter den Juden gibt es viele Golbschmiebe, welche die unter dem Nahmen "Rzeszower Gold" bekannten Galanteriewaaren aus schlechter Goldsegirung und Tombak verfertigen, welche nicht nur im Inlande auf Markten verkauft werden, sondern auch nach dem Auslande, in die Walachen, nach Serbien, Bosnien und Rufland Absa finden.

Rzefzower Rreis, in Galizien, granzt öftlich mit dem Przempslet Kreise, gegen Norden, wo er bis an den Zusammenfluß des San mit der Weichsel sich ausdehnt, mit dem ruffischen Königreiche Polen, gegen Westen mit dem Tarnower Kreise und südlich mit den beyden ebenfalls galizischen Kreisen Jasso und Sanok. Der Flächeninhalt des R. R.es beträgt 81 Q. M., worauf 4 Stadte, 13 Marktfl. und 333 Dörfer mit 230,150 Einwohnern angebaut sind. Der Boden ist eben, bringt Korn und Flachs hervor und hat starte Waldungen, besonders zwischen den Flüssen San und Weichsel. Un Kunstgewerben sehlt es, bis auf die Leinwebercy, Tuchmacheren, Holzarbeiten und Ledergerberen in diesem Kreise noch sehr, obssehn, Solzarbeiten und Ledergerberen in diesem Kreise noch sehr, obssehn gie galizische Handelsstraße durch einen ansehnlichen Theil desselben geführt ist.

**©**.

S, auf ofterr. Rupfermungen bedeutet ten Mungort Comol, nit in Ungarn.

Saar, mabr. Stadt im Iglauer Rreife, an ber bohm. Brange, liegt in einer kalten, gebirgigen Begend, in welcher viel Flachsbau getrieben

wird, bat 2,100 Ginm. und ein Cifterzienferfloftergebaube.

Saaz, bohm. königl. Stadt im Saazer Kreise, Sie bes Kreise amtes, auf einer beträchtlichen Unhohe am rechten Ufer ber Eger, über welche eine Kettenbrücke führt (vergl. Kettenbrücken), ift ummauert und besteht aus 618 Häusern mit 4,900 Einw., welche sich mit Hoppene, Acter = und Gartenbau beschäftigen. hier besinden sich ein k. k. Lasbak- und Siegelgefällen = Commissariat, ein k. k. Steueramt und ein Gymnasium. Die Bauart der Stadt ist weder gefällig noch durchgängig regelmäßig; sie hat 3 Haupt= und 3 Pfortenthore mit Thürmen. Den Hauptslat, ein großes reguläres Biereck, ziert eine mit vieler Kunst gearbeitete sehr hobe Drepfaltigkeitssäule. Um oberen Ende des kleinen Minges steht die große, noch gut erhaltene, mit 3 großen, und einem kleineren Khurme, dann zu benden Seiten mit einem Borhose, dessen niedere Ringmauern mit schönen Statuen verziert sind, versehene Statterd zur himmelsahrt Marien statuen verziert sind, versehene Statterde zur himmelsahrt Marien s. Mitdelese kirche ist eine zu Ehren des heil. Johann v. Nepomuk erbaute Capelle verbunden. Der Sage nach soll Johann v. Nepomuk erbaute Capelle verbunden. Der Sage

eigenbandig feinen an ber Saurtmauer ber Rirche, an welche bie Cavelle angebaut ift, mit der Jahredjabl 1343 noch fichtbaren Rabmen eingegraben baben. - Mußer der Sauptfirche bat G. noch die Maria-Rronungs= tirche mit einem Kapuzinerklofter; Die ebemablige Pfarrtirche bes beil. Jacob bes Großen; Die St. Micolaifirche in ber obern Borftabt (benbe Letigenannte mit Gottesackern verfeben); die Rirche bes beil. Johann Baptift in ber Minnarger-, Die St. Bengels- und endlich Die Procopstirche in der untern Borftadt. Jede diefer Rirchen bat ebenfalls einen fleinen Gottebacker, und jene ju Gt. Procop ein Burgerfpital. Undere bemerkenswerthe Gebaude find : Das Rathbaus, auf dem großen Plate, im geschmachvollen Style erbaut, mit einem Thurme; bas Criminalgerichtsgebaude und bas Onmnafialgebaude. Unter die Merkwurdige teiten ber Stadt gebort überdieß ber am westlichen Ende berfelben, auf bem fogenannten Gpitalsberge befindliche Bafferthurm. Durch eine fünftliche bodraulifche Mafchine wird bas Baffer aus ber Eger, an ber fteilften Geite bes Berges in diefen Thurm getrieben , von wo aus basfelbe in die Robrtaften und Brunnen ber Stadt fortgeleitet, und diefe, ungeachtet ihrer boben lage, immer mit dem erforderlichen Baffer im Uberfluß verfeben werden.

Saazer Kreis in Böhmen, mit einem Flächeninhalte von 43 Q. M. und 129,970 Einw., ist einer der kleineren Kreise, granzt an Sachsen, den Leitmeriger, Rakonitzer, Pilsener und Elbogner Kreis. Der größte Theil ift gebirgig; nur im nördl. Theile ist aber das höhere Erzgebirg; der stüdliche begreift einen Theil des böhm. Mittelgebirges und dieser gehört vorzüglich zu den fruchtbarsten Landstrichen Böhmens. Hauptsluß ist die Eger, die alle kleineren Flüsse aufnimmt. Producte: Korn, Flacks, Fopfen, Holz, Silber, Eisen, Zinn, Kobalt, Farbenerden, Kalk, edle Steine, Vieh. Die Einwohner betreiben beträchtliche Leinere, Kattunumd Musselinweberepen, Spitzenklöppelen, Baumwollspinnerepen, Holzwaaren- und Papierversertigung. Der ganze Kreis zählt 29 Städte und

Markte und 464 Dorfer.

Sabbionetta, Iombard. Marktfleden in ber Delegation Mantua, mit 6,050 Einw., 4 Rirchen, einem Theater und einem Urmenhause, war ehemahls ber hauptort eines besonderen Fürstenthums bes Saufes Gonzaga.

Sabioncello, balmat. Dorf im Kreife Ragufa, auf ber von 2,050 Einw. bewohnten gebirgigen Salbinfel gleichen Nahmens, bie, gewöhnlich Punta genannt, nur durch eine febr ichmale Landenge ben

Stagno mit bem feften Lande jufammenbangt.

Sacco, Johanna. t. f. Soffchauspielerin, war 1754 ju Prag geboren, versor aber in der gartesten Kindheit ihre Altern und wurde von dem Schauspieler Köppe jum Theater erzogen. Brüh zeigte sich ihr Sasent für die Bühne; sie entwickelte es auf den Theatern zu Mainz. Coln. Duffeldorf, Frankfurt am Main, München, Innsbruck und Salzburg, und wurde endlich 1771 mit dem Schauspieler Brockennann zugleich nach Samburg engagirt, wo sich ihr Ruf noch mehr verbreitete, und sie dem Balletmeister Sacco ihre Hand reichte. Darauf machte sie eine Reise nach Italien, trat nach ihrer Rückehr wieder

jum hamburger Theater, und ging von ba nach Barfchau, wo fie mit großem Benfalle auftrat. 1776 kam fie jum Wiener hoftheater, wo ihre Kunsttalente ben Benfall bes Publicums zu fesseln wußten. Maria Theresia und ber gurft Kaunit gehörten zn ihren größten Gönnern. Ihre Rollen waren rührenbe und heroische. Sie starb zu Bien ben 21. Dec. 1802. Einige Jahre vor ihrem Tode vermählte Bien ben 21. mahle, nachdem sie schon langere Zeit, seit 1793, die Bühne nicht mehr betreten hatte. Ihre sesten Lebenssahre brachte sie in ihrem geschmackvollen Landhause ben Gont runn in landlicher, durch Lecture und freundschaftlichen Umgang erheiterter Stille hin.

Sachsenburg, illyr. Marktflecken im Billacher Kreife, am rechten Ufer ber Drau, in bem schönen Drauthale, mit einer Pfarre und 3 Bergschlöffern. Die fruchtbare Gegend, welche sich von hier an der Straße gegen Spital hinabzieht, heißt bas Lurnfeld. Es wurden aufdemfelben viele Saulen, Pyramiden, Statuen, Munzen zc. ausgegraben, baber man auf die Meinung kam, bafbier Teurnia, Tiburnia

oder Liburnia gestanden baben tonne.

Sachlenstein, ungar. Darf im Barfer Comitat, mit ber alten jum Theil verfallenen Burg gleichen Nahmens, worin noch alte In-

fdriften und Waffen gu feben find.

Sacile, venet. Marktfleden in ber Delegation Ild ine mit 3,740 Einw., am Flugden Livenza, ummauert, mit mehreren guten Gebauben, Kirchen und einem Spital, treibt ftarken Weinbau und Bollenweberen. Schlacht ben S. und Fontana Fredda, f. den folg. Urtikel.

Sacile und Sontana Fredda, Schlacht bev, ben 16. April 1809. Der Ergherzog Johann war mit einem fleinen Beere in ben erften Tagen bes Uprile über ben Ifongo gegangen, und brang bort fiegreich bis gegen Gacile vor. Bier griff ibn am 16. ber Bicekonig Eugen an. Die Ofterreicher, auf mehreren Puncten viel fcmacher als ihre Begner, vereitelten überall die bebarrlichen Berfuche ber überlegenen Feinde, ben rechten Flügel ju umgeben, ibn gegen ben linken aufzurollen, und fie in bie Gumpfe zwischen ber Livenga und Mabuna ju brangen, ober ihren Mittelpunct ben Dergia ju fprengen. Gie brangen jugleich mit ben Frangofen in Fontana Fredba und beren Ruck. jugspunct Sacile ein. Die Letteren floben jum Theil in großer Berwirrung , die Infanterie des frangof. rechten Flügels jog fich in gefchloffenen Maffen guruck, und bie nachfebenden Cavallerie : Abtheilungen fonnten ihr nichts anhaben. Die Elemente verhinderten eine rafchere Berfolgung, ba burch unaufhörlichen Bufregen bie gange Gegend uns ter Baffer gefett mar, welches ben ofterr. Bortrab nicht nur vom Feinbe, fondern felbit vom eigenen Beere getrennt batte. Die ofterr. Benerale: Frimont, Colloredo, Ignag Goulay und ber Oberft Folkmann zeichneten fich an biefem Tage rubmlich aus. Des Feindes Verluft betrug auf 8000 Mann, unter biefen bennahe 5000 Gefangene und 17 Ranonen. Er jog fich auf Coneglian o jurud. Das ofterr. Beet jabite 3600 Tobte und Bermundete.

Sadeler, Megyd, berühmter Rupferftecher am Sofe Rudo lpb's II. ju Drag. Er war ju Untwerpen 1570 geboren und brachte ben feinem Obeim, Job. G., einige Jahre in ber Rupferstichschule gu. Bierauf machte er eine Reife nach Stalien und verfertigte mehrere Rupferfliche nach ben berühmteften Gemalben ju Rom und Benebig. Diefe febr gelungenen Stiche wurden bald bekannt und von Runften= nern gefucht. Raifer Rudolph berief ibn begwegen an feinen Sof nach Prag, ernannte ibn jum Softupferstecher und wies ibm, nebst großen Befchenken, noch einen mabrhaft kaiferlichen Behalt an. Diefe Muszeiche nung befeelte G. fo febr, daß er bloß fur den Raifer die prachtvollften Stude arbeitete. Dach Rubolpb's Tode leiftete er fowohl bem Raifer Mathias, als Fer binand II. eben fo rubmliche Dienfte. Er ftarb ju Prag 1629, und wurde in ber Johannestirche unter bem Berge auf der Kleinseite begraben. G. übertraf bepbe feine Obeime, 3 ob. und Raphael G., fowohl in einer richtigen Beidnung als in bem Befcmade felbit; baber murbe er allgemein ber Runftphonir genannt. Bon feinen Stiden find bemerkenswerth : Symbola, 3 Theile, Prag 1601 -3. - Der prachtvolle, von Konig Bladislam erbaute Gaal auf bem Prager Schloffe. Diefer Stich wird noch immer als ein mabres Meifterftud angeseben. - Eine Abbilbung von Drag, die er auf Befehl Rudolph's II. in Rupfer ftach. - Gine meifterliche Abbitbung Rudolph's II., wie er auf einem Triumphwagen von einem Udler und Löwen gegen Simmel gezogen wird. - Vestigi delle Antichità di Roma, Tivoli, Pozzuolo, ed altri luoghi, Prag 1626. - Scutum gentilitium Petri Wok de Rosenberg, eb. 1609. - Eine vollstanbige, und in 12 Kreife eingetheilte Charte von Bohmen, 1605 gezeichnet und geftochen. - 2 Blatter nach Johann Breughel. -6 Blatter, bie 12 Monate in 6 fconen Canbicaften, nach Daul Brill. - 8 Blatter: Theatrum passionis Christi. - Das Portrat des Raifers Mathias von vielen allegorischen Figuren umgeben, mit verschiedenen Inschriften. (Ochon und felten.) - 4 Blatter: Die 4 Rir. denlebrer, Salbfiguren nach Deter von Bitte. - Madonna della sedia nach Raphael .- 25 Portrats ber erften 12 romifchen Cafaren und ihrer Gemablinnen. (Ochon und felten.) - Biele Blatter nach Carl Caliari gestochen. - Biele Portrats, worunter jenes bes Cardinals und Rurftbifchofes von Bien, Deldior Clefel befonders auszugeichnen. Er lieferte auch mehrere Bemalbe.

Sadler, Jos., Dr. der Philosophie und der Medicin, Custos bes Naturalien-Cabinetes am National-Museum zu Pest h, ist geboren zu Prest burg den 6. May 1791, vollendete daselbst die Gymnasiaskudien bis 1805, lernte hierauf durch dritthalb Jahre in der Apostheke der barmherzigen Brüder die Apothekerkunst, widmete sich so dann dem Studium der Pharmacie an der Universität zu Pesth und erhielt 1810 das Diplom als Magister. Nun widmete er sich daselbst der Heilfunde, beendigte bis 1814 die philos. und dis 1819 die medic. Surdien und war zugleich von 1815—19 Uffistent des Professors der Geemie nind Botanik, Joh. Schuster 1820 ward S. Doctor der Medicin und Mitglied der medic. Kacultät zu Pest und im nähmlichen

Jahre zum Ubjuncten am Naturalien . und technologifden Cabinete bes ungar. National-Mufeums ernannt. Als jedoch ber Cuftos an biefem Mufeum, Jof. Jonas gestorben, erhielt er nach abgebaltenem Concurfe 1821 deffen Unftellung. 1826 ward er jum Decan ber medic. Facultat ernannt. G. erhielt auch ben philof. Doctorgrad, und murde bereits 1816 als Mitglied der mineral. Gocierat ju Jena und ber Gefellichaft fur Botanit ju Bafel, 1819 als Mitglied ber naturforfchen: ben Gefellichaft zu leipzig, 1821 ber botanifden Gefellichaft zu Regensburg, 1822 ber ruff. faiferl. Dostau'fden Gefellichaft ber Daturforfder, 1828 ber Londoner medicinifd botanifden Gefellichaft, 1829 ber mabr. : folef. Befellichaft bes Uderbaues, ber Matur : und Candestunde aufgenommen. Im Drud erschienen von ibm: Bergeichniß ber um Ofen und Defth wild machfenden phanerogamifden Gemachfe, mit Ungabe ibrer Standorte und Bluthezeit, Defth 1818. - Descriptio plantarum epiphyllospermarum Hungariae et Provinciarum adnex., atque Transylvaniae indigenarum, eb. 1820.—Plantae ungaricae siccatae, eb. 1823. - Collectio plantarum medicinalium Hungariae, eb. 1823. - Descriptio plantarum medicinalium Hungariae, eb. 1824. -Flora Comitatus Pesthinensis, 2 Bbe. cb. 1825-26.

Sadowa mifgnia, galig. Stadt im Przemysler Kreife, mit

2,210 Einw. und einem Ochloffe.

Sanftenberg (Senftenberg), niederöftert. Dorf und Schloß im B. D. M. B., in dem engen, aber reizenden Kremsthale an der Krems, mit 667 Einwohnern. Sehenswerth ift die alte, nun verfallene Burg auf dem feligen, zum Theil mit Reben bepflanzten Schlößberge. Das Mauerwerk ist aus Gneiß aufgeführt und hatte einen ziemlich bedeutenden Umfang, wie die an der nördlichen Seite noch gut erhaltenen Nings mauern zeizen, die jedoch an der Subseite ganz verfallen sind. Im Schloßgraben sieht man noch die 2 Pfeiler der ehemahligen Zugbrücke, zahlzeiche zerfallene Gemächer; ein weiter Burghof und mehrere unterirdische Gewölbe und Gänge sind die Überbleibsel dieser einst fest gewesenen Burg.

— Im Markte bestehen 2 Hammerschmieden.

Sagor, illyr. Dorfim Laibader Rreife bes Bergogthums Rrain, gwifden boben Gebirgen, mit einem Brauntoblenbruch und einer

Glasfabrit, die ihre Erzeugniffe meift nach Erieft abfett.

Sagran, illyr. Dorf im Neustadtler Kreise des herzogthums Krain, mit einem Stuckofen und Gisenhammerwerk, beffen Erzeugniffe in Laibach, Trieft, Carlstadt und Agram abgesett
werden.

Saidfdin (Jagccice), bohm. Dorf im Leitmeriger Rreife, 2 Stunden füdwestlich von Bilin, ift berühmt burch seine 20 Bitterwafferbrunnen, die 1721 entdeckt wurden. Diese Brunnen haben eine Tiefe von 83 bis 271 Buß von dem Bafferspiegelanzu rechnen, 5—6 Fuß im Durchmeffer, und halten zusammen 9,492,79 Rubikfuß.

Saintgenois, die Grafen. Diefes uralte und berühmte Geschlecht, seit undenklichen Zeiten in den Riederlanden anfäßig, und
reich begütert, wurzelt im grauen Alterthume. Die bekannte ununterbrobene Stammreihe beginnt mit Joh. Ritter v. S. Er lebte 1280.

- Johann II. lebte 1348. - Johann III. machte mit Job., Grafen v. Devers, Bergog von Burgund, ben Kreuggug miber die Zurken mit, 1416 marb er Grand : Prevot von Lournan, Er ftarb 1417. -Johann IV. ftarbale Prevot von Cournay den 6. Mar; 1463. -Simon, Reichefrenb. v. G. ward geb. Rath und frangof. Botbicafter am englischen Sofe 1422, bann Oberfthofmeifter ber Konige von Frankreich, Carl VII. und nachher Ludwig XI., wo er in diefer Burbe Gelegenheit gehabt, dem Saufe Ofterreich megen ber Erbfols ge auf die burgundifchen Staaten wichtige Dienfte ju leiften, und pon Raifer Friedrich III. mit allen feinen Machtommen 1404 in ben Reichsfrenberrnftand erhoben murde. Ben bem gwischen Budwig XI. und Maximilian I. ausgebrochenen Rriege, verließ er die frangofis fchen Dienfte, febrte nach Burgund guruck, und murde von Raifer Maximilian I. jum geb. Rath und Bothichafter ernannt. Er ftarb 1474. - Urnold, Reichefrenb. v. G. beprathete Margaretha, Tochter Job. v. Bautripont, der febr nabe mit dem tonigl. Saufe Bourbon vermandt mar. Er ftarb 1530. - Dicolaus, Reichsfrenb. von G., herr von Grandbreucg, Ecanaffle, hollan, Berliere, Clerieuzc. 2c., Kammerer ber Koniginn von Ungarn und Mitalied ber Stande von Bennegau. Er war vermablt mit Maria, Grafinn von Barar und wird in einer Urfunde von 1530 "Sober und machtiger Berr" genannt. Er hinterließ 2 Cohne, Urnold und Johann, Die burch ibre Descendeng 2 noch blubende Sauptlinien grundeten, 1. Die grafitde Sauptlinie in ben Mieberlanden : Urnold's, Reichsfrenb. v. G. Durch feine Bermablung mit Ignes, Grafinn v. Darchenelles, marb bie Familie mit tonigl. Saufern verwandt, wie Frankreich, Burgund, Portugal zc. Er farb 1586. - Micolaus, Reichsfrenb. v. G., benrathete 1598 Marie Gräfinn v. Galuces = Bernemicourt. Mus biefer Che entsproffen 2 Gobne: Carl Frang, Reichsfrenb. v. G. murbe burd Diplom, Madrid ben 9. October 1655 mit allen feinen mannlichen und weiblichen Dachfommen wie auch Erben, von Konig Philipp IV. von Opanien (bamable Couveran ber Riederlande) in den Grafenstand erhoben. Er ftarb ohne Erben. - Frang, Reichs- . frenb. v. G. Mus feiner Che mit Catharina v. Boodembeque entfprog Dicolaus Frang, Reichsfrenb. v. G., und ward 1676 in den Grafenstand erhoben. - Deffen Cobn, Dicolaus Frang, Graf v. G. marb Golbaten auf feine eigene Roften, Die er als niederland. Oberffer ber Cavallerie anfubrte; er mar 1710 Deputirter ber Stanbe von Bennegau. - Sieronymus Albert, Graf von G. f. f. geb. Staats - und Soffriegerath, Grand : Prevot von Lournan, fo wie auch Rath der Stande von Bennegau, verließ die Stadt Lournan und fein Umt, als fie von ben Frangofen eingenommen murbe, indem er ber Raiferinn Maria Therefia treu blieb und berfelben wichtige Dienfte leiftete, wofür er gur Belobnung jum geb. Soffriegerath ernannt murbe. Mus feiner Che mit Marie Untonie v. Cappelier, Erbinn von glecquieres, Chafteletzc. entsproffen 2 Gobne: Philipp Frang Albert, f. t. Major, blieb auf dem Schlachtfelde ju Liffa (obne Erben). - Dicolaus Frang Joseph, t. t. Rath Des ober:

ften ftanbifden Gerichts ju Bennegau, beprathete Dari e Elifabeth, Tochter Johann's Baron de Francque, baraus entfproß: Micolaus Frang Joseph (allgemein Joseph genannt) Graf v. G., Pair von Mortagne, feit 1776 ebenfalls Rath des eberften ftandifchen Berichts und feit 1783 Deputirter ber Stande von Bennegau, forieb mehrere genealogifche Berte, barunter Amusements genealogiques. Wien 1780. Much fcbrieb er über die Berbindung ber Schelbe mit einigen Sauptfluffen. Er vermablte fich ben 18. Febr. 1789 jup rag mit Maria Unna, Grafinn v. Morgin. Gein Gobn Graf Rudolph v. G. geb. ju Drag 1790, ift t. f. Major. - 2. Die frenherrliche, nunmehr auch graffiche Linie in Ofterreichifd-Schlefien : Johann, Reichsfrenh. v. G., Ritter und herr von Uneaucourt ic., mar ber zwentgeborne Cohn bes Reichsfrenb. Nicol. v. G. - Job ann's Gobn war Job. Bapt., Reichsfrenb. v. G., vermablte fich mit Margaretha, Tochter Philipp's v. la Gligoeule, Gouverneurs von Montcornet, und Ifabellens, Grafinn von Uffignies. Mus biefer Che entsproß: Philipp, Reichefrenb. v. G., Berr von Uneaucourtic., geb. in ben Rieberlanden. Diefer trat in f. f. Militarbienfte, mar mit ben taiferl. Gulfevoltern in dem polnifchen Rriege miber Carl Buftav, Ronig von Odweden, als Curaffier Dberft unter Montecuculi. Mach bem Frieden zu Munfter 1648 tam er nach Schleffen, mo er Selene, Tochter des Cantesbauptmanns und geb. Rathes, Maximi. lian v. Prodeborf, und Belenens, Freginn Boret v. Ros: tropit (beren Bruder bas Rlofter ber barmbergigen Bruder fur arme Rrante ju Tefden fliftete, und ihnen biergu feine Guter Bendrin und Grod ifch to vermachte) 1653 beprathete, fich in Ochlefien anfaffig machte, und mehrere ftanbifche Guter antaufte. Er ftarb als t. f. Beneralmajor ben 29. Nov. 1684, und binterließ einen Gobn, Philipp Caspar, geb. ju Domastowit (einem vaterlichen Gutsorte), in Ofterr. Schlefien 1667, ber fich burch treue, langwierige bem Saufe Ofterreich geleiftete Rriegebienfte, preiswurdig ausgezeichnet bat. Mus feiner Che entsproffen: Darimilian, E. f. Rath und Dberftlandrich. terin Tefden, und Urnold, f. f. Dberfilieutenant, Berr auf Erns. borf, geb. ben 20. July 1734. (Deffen Ochwester, Raimunda, geb. ben 6. Janner 1733, mar Sternfreug : Ordens: Dame, Stiftsbame und Oberinn bes f. f. Thereffanischen Damenstiftes zu Drag, am Brab. fcin, geftorben ben 29. Upril 1814.) Die Berricaft Erneborf ging fofort auf Philipp Ludwig, jegigen Grafen v. G., über, wels der feine Befigungen durch ben Untauf bedeutender Staatsguter in Dahren erweiterte. (G. ben folg. Urt.)

Saintgenois, Phil. Ludw, Graf und Reichsfreyh. v., Ritsterv. An eaucourt, t. t. Kammerer, des Johanniter-Ordens Ritter, Mitsglied der mahr. schles, Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde und der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, ift geb. zu Tesch en den 5. April 1790, hat seine jurid. und polit. Studien zu Olmüh mit bestem Erfolge zurückgelegt. Er ward aus eiger nem Untriebe des Kaisers Franz I. wegen des hohen Alters der Familie und feiner personlichen Verdienste in den Grafenstand des öftere.

Raifertbums erhoben und ift Befiger ber Berricaft Grabifd mit Dolein, Ptin und Belechowit, ter Guter Rogufchan, Teinitidet, Brbatet, Bierotein und Dastau in Mabren, bann ber Berrichaft Erneborf in Ofterr. : Ochlefien. In ben Rriegen von 1809, 1813, 1814, 1815 fpendete er nahmhafte Bentrage jum Beften ber Urmee und jur Berforgung ber Invaliden. Fur bas Tefchener Militar= Rnaben = Erziehungshaus leiftet G. fortwährend jahrliche Bentrage, unterftutt feine Unterthanen immer vaterlich, und ift ein unermublicher Beforderer alles Guten und Muglichen. 218 Freund ber Runfte und Wiffenschaften befitt er eine bedeutende Bibliothet und numismatifche Gammlung ber romifchebeutichen Raifer. 1827 fliftete er auf ims mermabrende Beiten, mittelft Erlag eines baaren Capitals von 1,200 fl. C. DR., einen, alle 2 Jahre von der f. t. mabr. - folef. Befellicaft gur Beforderung des Uderbaues, ber Ratur- und Candestunde auszuschreis benden und zu ertheilenden Preis von 120 fl. C. M. fur die befte Lofung einer practifch-okonomifden Preisfrage, wovon bereits mehrere Preisfragen den Preis erhielten. G. bat fur feine, vom Pfarrorte weit entfernten tatholifchen Unterthanen, ju Dieber : Ernsborf eine Pfarrwohnung und Schule aus eigenen Mitteln im fconften Stole erbaut, auch ben Geelforger und Schullebrer bagu botirt und geftiftet. Go unterftutt er auf allen feinen Berrichaften bas Ochulmefen, die Rirche, fo wie feine Unterthanen werktbatigft.

Sajo, Flug in Ungarn, entspringt ben Redowa in ber Bo-

morer Gefpanicaft, und fallt unweit Mistole; in ben Bernad.

Sajo : Gomor, ungar. Marktfleden im Gomorer Comitat, welches von ibm feinen Dabmen erhalten bat, mit einem evangelifden Somnaftum, ftarfem Tabat- und Obftbaue (berühmte Rirfchen in 13 bis 14 Gorten), und iconen Melonenfelbern.

Sala (Sallach), ftenermart. Dorf im Grager Rreife am guße ber Stublapen, binter Roflach und Cantowis, mo auf Gifen ge-

baut wird und ein Gifenfcmelzwert und eine Glasbutte befteben.

Salamon, Jof. Bafil., Profesfor der Geschichte an der tonigl. Akademie gu Prefiburg, geb. 1781 ju Baigen. 1796 trat er in ben Orben ber frommen Ochulen, 13 Jahre beschäftigte er fich mit bem Unterrichte ber vaterlandischen Jugenb. 1802 erlangte er an ber Uni= verfitat ju Defth die vhilosophische Doctormurde und concurrirte jugleich fur die afadem. Profeffur ju Pregburg, die er auch erhielt, und wo er den 28. July 1813 ftarb. Geine, mehrere taufend Bande ftarte Bibliothet, erbte ber Orden der Piariften. Er batte im Druck becausgegeben: Ungarifche Reben, Befgprim 1805, eine lateinische Uberfegung ber ungarifden Schrift von Debras über bie Errichtung eines Nationalfondes; eine Introductio in Historiam.

Salieri , Unt. , f. t. hofcapellmeifter, war geboren ben 29. Mug. 1750 ju Lignano, einer Festung der Republit Benedig. Er erhielt eine forgfältige Erziehung und besuchte fleißig die lateinischen Schulen. In früher Jugend entwickelte fich bereits feine Borliebe für Mufit. 3m 15. Jahre verlor er feine Altern, welche ibm fein Bermos gen hinterließen; bie lage bes Junglings wurde badurch ziemlich bedrangt,

bod ein ebler Patricier, Giovanni Mocenigonabmibn in feinen Cous. Der Capellmeifter von Gan Marco, Pefcetti, mar fein erfter Lebrer in Benedig. Bald murde ibm tiefer jedoch durch den Sod ent: riffen. Dun unternahm Paffini beffen Unterricht. Er machte be eutende Fortidritte, benn icon die erfte Grundlage feines mufikalifden Biffens war tuchtig, da der berühmte Organift Gimoni, einer der beften Gouler Martini's, ju Bologna feinen erften Unterricht auf dem Rlugel geleitet batte. Dun follte G. nach Deapelgefendet werden , um in ben dortigen Confervatorien fich vollends auszubilden. Bu diefer Beit bielt fic der faiferl. Sof: Capellmeifter, Florian Gagmann in Benedig auf. In einer Ubendgefellichaft ben Docenigo borte Bagmann ben bamable fechzebnjabrigen G. fingen und Clavier fpielen. Der Jungling gefiel Bagmann. Er erfundigte fich nach feinen Berbalt: niffen, und machte ibm ben Untrag, ibm nach Bien zu folgen, wo er für feinen Unterricht und fur fein Forttommen Gorge ju tragen verfprad. Dief gefcah 1766. Bagmann rieltredlich Bort. G. fand nichtnur einen Lebrer, fondern auch einen Bater an ibm. Er genoß Bagmann's Unterricht bis an beffen Sob. Das Salent G.'s entwickelte fich fonell und Eraftig. Bafimann ftellte feinen OduBling ber Raiferinn Daria Eberefia und bem Raifer Jofeph II. vor, und empfahl ibn ber Guld ber Monarchen. Gie wurde ibm in ben gnabigften Musbrucken jugefidert, G. murde feinem Lehrer als Gubftitut bengegeben. Er birigirte öftere bas Ordefter, ertbeilte Unterricht, ftudirte nach italienischer Gitte den Mitgliedern ber itglienischen Over bie Parten ein u. f. w. Daben perblieb er ftets in bem Saufe feines Meifters, als ein Mitglied feiner Familie betrachtet und geliebt. Mun trat er auch bald als felbfifchaffen: ben Runftler auf. Er fdrieb 1770 feine erfte Over: Le Donne letterate. welche mit enticiedenem Benfall aufgenommen marb. Durch Diefen gunfligen Erfolg ermuthigt, componirte er nun mit bem regften Rleife fort. Sonell binter einander erschienen bie Opern: L'Amore innocente, il Don Chisciote, Armida, la fiera di Venezia, il Barone di Rocca antica, la Secchia rapita, und la Locandiera. Muedie genann= ten Werte wurden mehr oder minder bepfällig aufgenommen. G.'s Rabs me wurde nun allenthalben vortheilbaft befannt. 1774 ftarb Gaffs mann, G. wurde nun Director der Rammermufit. Er zeigte fich diefer bo: ben Musgeichnung nicht unwurdig. Gein Fleiß mar raftlos. Dach bem Tode feines Meifters forieb er: La Calamità di Coni, la finta Scema, die Cantate: La Sconsitta di Borea, die Cantate: Il Trionso della gloria e della virtù und das Oratorium: La Passione di Giesu Cristo. - Bald follte ibm auch bie Freude ju Theil werden, fein Baterland wiederzusehen. 2018 ruflofer Jungling hatte er es verlaffen, als gefenerter Deifter follte er es wieder betreten. Das große Theater della Scala in Mailand mar eben vollendet. G. erhielt ben eorenvollen Ruf jur Eröffnung berfelben eine Opera seria ju ichreiben. Er nahm diefen Ruf freudig an. Raifer Jofeph II. ertheilte ibm die Erlaubnif, felbft nach Stalien ju geben, und 2 Jahre bafelbft ju verweilen. Dort fdrieb er nun fur die bedeutenoften Bubnen ber Salbinsel bie Opern: L'Europa riconosciuta, la Scuola de' Gelosi, la

Partenza inaspettata, il Talismano und la Dama pastorella. Der Benfall, welchen man ibm jollte, wuchs mit jedem feiner Berte. Rubmbefront fehrte er nach Bien gurud, und fcrieb bort die deutsche Oper: Die Ochornsteinfeger, und einem Rufe des Softheaters ju Munden folgend, die Semiramide. Much nach Paris brang nun fein Rubin: Schon feit Jahren ftand er im Briefwechfel mit Glud, ber G.'s Safent fcate, und ibm gerne feinen Rath ertbeilte. Durch Miter und Rrantheit gefdmacht, fühlte fich diefer große Tondichter unfabig, dem Bunfche ber Parifer nach neuen Compositionen gu genugen. Er folug baber ber fonigl. Utabemie ber Dufit vor, G. nach Paris ju beru= fen, und ibm eine Oper componiren ju laffen. G. erfchien fonach in Paris, und fcrieb die Danaiden. Es gefcab unter Glud's Mugen und nach beffen Ibeen. G. ging in biefelben mit foldem Beifte ein, baf ibm ber Deifter geftand, fo babe noch feiner vor ibm feine Manier aufgefaßt. Die Oper wurde mit farmendem Benfall aufgenommen. G. wurde reich belohnt, und erhielt fogleich den Auftrag, noch eine Dver für Paris ju fdreiben. Man wollte ihn an Paris feffeln, und machte ibm die lockenoften Unerbiethungen. Er folug fie aus und tehrte nach Bien gurud. Dort ichrieb er bann bie Grotta di Trofonio, welche großen Benfall fand, und eine fleine Operette: Prima la musica, poi le parole fur ein großes, in Schonbrunn abgebaltenes Soffeit. Much vollendete er feine große Oper fur Paris: Les Horaces. Raifer I ofe ph ertheilte ibm die Erlaubniß, jur Aufführung derfelben abermahls nach Paris zu reifen. Mebft der Oper Tarare fur Paris batte nun S. auch eine Rachahmung biefer Oper, ben berühmten Axur Re d'Ormus fur Bien gefdrieben. Der Benfall, den biefes Deifterwert fand, überftieg Ulles, womit man G.'s Leiftungen bister belohnt batte. -Um biefe Beit murde ber Bofcapellmeifter Bonno in den Rubeftand verfett, und G. durch ein Decret mit ben fcmeichelhafteften Musbruden faiferlicher Gnade an beffen Stelle beforbert. Gein Gleiß ichuf raftlos neue Berte. Er forieb 1789 ben Pastor fido und la Cifra, fur Paris: Le Jugement dernier und le Couronnement de Tarare, eine Gattung Ballet, welches der Oper Tarare angefügt ward, und ein Sedeum für die Kronung Raifer Leopold's nach grantfurt. 1791 hatte biefer Monarch G. von der beschwerlichen Direction der italienischen Opern am Clavier enthoben, bagegen mußte fich berfelbe aber verbinden, alle Jahre eine italienische Oper fur bas Biener Softheater ju liefern. Go fdrieb er 1795: Il Mondo alla Rovescia, 1796: Eraclito e Democrito, 1797: Palmira (welche mit gang außerorbentlichem Benfalle aufgenommen marb); 1798: Catilina, Cublai, bann ben Tyroler Landsturm; 1799; Kalftaff, 1800; Cesare in Farmacusa (in welchem befonders bas Ringle bes erften 21cts von un= gemeiner Wirtfamteit war), 1802: Angiolina ; jur Eröffnung des neuen großen Theaters in Erieft: Annibale in Capua (fur den berühmten Sopran Marchefi) und 1804 jum Schluffe feiner vorgenannten theatralifden Berte, eine beutsche Oper: Die Reger, indem die zwen fpater geschriebenen Opern: I tre Filosofi und la bella Selvaggia noch nicht aufgeführt murben. Much außer ben bramatifden Berten, welche bier Defterr. Rat. Encott. 20. 1 V.

ber Reihe nach ongeführt find, wie fie entftanden, mar G.'s Productionetraft außerst thatig. Go fdrieb er 28 Divertimenti vocali und Scherzi armonici, welche auch im Stiche erfcienen, ferner eine große Meffe, nach bem Frieden ben Campo Formio; 3 andere Deffen fur bie Sofcapelle; 1804 ein Requiem , mit ber ausbrudlichen Beftimmung, baf es erft nach feinem Lobe, für ibn felbit, aufgeführt werben folle, die Symphonie und Chore fur Roteb u e's Schaufpiel: Die Suffiten por Maumburg und eine große Deffe mit Doppelcoren, welche 1806 ben Gelegenheit ber Unnahme ber ofterr. Raifermurbe ben St. Stepban aufgeführt murbe. Es fehlte nicht an Muszeichnungen, welde bem gefenerten Sonfeter ju Theil murben. Das Dational = Inftitut ju Daris ernannte ibn jum Mitglied, eben fo mehrere andere mufifalifche Gefellichaften Europa's. Er ward Ritter der Ebrenlegion, und bie Unerkennung feines Monarchen fcmudte ibn nach 50 Dienstjahren mit ber großen goldenen Ehrenmedaille sammt Rette. Der Greis erlebte Die Freude, 1817 feine Danaiden wieder in Paris aufgeführt zu miffen, und biefe Oper, nach 33 Jahren mit bemfelben ungewöhnlichen Benfall aufgenommen ju feben, wie in ber Beit ibrer erften Erfcheinung. Bis ju feiner letten Rrantheit, 1823, befchaftigte fich ber murbige Meifter mit Bilbung junger Runftler bepberlen Gefdlechts, beren piele feitdem icon bie Babn ber Offentlichkeit mit Gluck betraten. G.'s lette Lebenstage maren febr franthaft und ichmerglich. Er farb ben 7. May 1825 ju Bien. Bereits ben 16. Juny fegerte ber fleper-martifche Mufikverein bas Unbenken feines murbigen Chrenmitglies bes burch ein großes, von bem Mufikbirector bes Bereins und Cou-Ter G.'s, Unfelm Buttenbrenner, componirtes Geelenamt, in ber Rirche ber barmbergigen Bruder ju Gras. 2m 22. Jung gefcab basfelbe ju Bien, in ber italienischen Rirche. Die gange Sofcapelle, unter ber Leitung bes, als ausgezeichneten Componiften im Rirchenfiple rubmlichft bekannten Sofcavellmeifters 30 f. v. Enbler, führte bas oben ermahnte, 1804 von G. eigens ju biefem 3mecke componirte Requiem, mit ber bewundernemurdigften Pracifion, gang im Beifte bes Tonfegers aus.

Sallaba, Mathias Ebler v., Dr. ber Arznepfunde und Primararztim allg, Krankenhause zu Bien, war geboren zu Prag 1766, studirte die Medicin und erhielt die Doctorwürde auf der Biener hochsschule, übte auch die heilkunde 10 Jahre hindurch aus. Seine gründliche Gelehrsamkeit und sein wahrer hippokratischer Beobachtungsgeist erwarben ihm die Achtung aller hiesgen und auswärtigen Arzte. Er stadam 8. März 1797. Geschrieben hatte er: De morbis variolar., Wien am 8. März 1797. Geschrieben hatte er: De morbis variolar., Wien 1788. — Historia natur. morborum, 1. Ehl., eb: 1791. — 6.3 Bruder ist der k. k. Bechsels und Börse Gensal, Weing. Ioh. Gbler v. S. in Wien, ein Mann, der durch seine auf Reisen, durch Studien, wie im bewegten Welts und Geschäftsleben gesammelten reichen

Erfahrungen und Renntniffe geachtet ift.

Salm, bas Geschlecht. Dieses alte und ausgebreitete Abelsgeschlecht stammt von ben Wild : und Rheingrafen (eigentlich Raugrafen) ab, welche in Elfaß, an ter Nahe und auf bem Sunderuck begutert waren, und ibren Stammbaum bis auf ben Grafen Otto von Bittelsbach jurudleiteten. In ben altern Zeiten machten fowohl die Wildgrafen, als die Rheingrafen 2 besondere Häuser aus, die sich jeboch im 15. Jahrhundert durch Beprath vereinigten. Die jest noch blubenben fürftl. Sauptlinien find: Galm, Dber = Galm, beren Zweige: Galm : Galm , Galm : Aprburg, Galm : Borftmar in Deutschland begütert find, bann Galm=Reifferfcheib, welche 3 o b., Berr ju Reiffer ich eid, aus bem Saufe ber Altgrafen von G. abftammend, ftiftete. Er murbe 1455 Erbe ber Braffchaft Rieber : Galm, und nahm ben Titel und Bapen biefer Grafen an, weghalb fich biefer Stamm jum Unterfcbiede bes Stammes ber Wild = und Rheingrafen noch beute Altgrafen von G. fdreibt. Mit Ernft Friedrich's (ft. 1530) Göhnen theilte fich bas Saus in 2 Sauptlinien: Reiffericheid und Dyf. Mit den 3 Göbnen Frang Bilbelm's (ft. 1734) theilte fich bie altere Sauptlinie wieber in 3 Ufte: Galm = Rrautbeim, welcher allein ftanbesberrliche Bebiethe in Burtemberg und Baben befigt, Galm. Sain sbach und Galm : Reiffericheid, welde bende Zweige allein in ben ofterr. Staaten anfafig find. Die Linie Salm = Reifferfdeid-Sainebach führt allein noch blog ben Grafen. titel, und erlangte 1797 bas Erbfilbertammereramt in Bobmen. JeBi= ger Standesberr ift Frang Binceng, t. f. geb. Rath, geb. ben 18. Gept. 1774. Die Linie Galm = Reifferscheid = Rrautheim erlangte 1784 mit bem Altgrafen (jest gurften) Carl 3 o f., geb. ben 3. Upril 1750, die anjehnlichen Berrichaften Rait, Jedownit, Blansto zc. in Mabren, und wurde 1790 nach bem Rechte ber Erftgeburt in ben Reichsfürstenstand erhoben. Dach bem Cuneviller Frieden erhielt das fürftl. Saus für die Sobeits : und Feudalrechte der Graffchaft Mieder = Galm in ben Urbennen burch ben Reichs : Deputations = Saupt= folug von 1803 eine Jahrerente von 12,000 Gulden, auf die an Burtemberg getommene Abten Odonthal angewiesen. 1804 jog Rapoleon jedoch die Grafichaft Dieber : Galm ein, und ichlug fie ju ben faiferl. Domanen; die Restitution terfelben ift bis jest, wo die Bobeit über die Grafichaft an ben Konig ber Niederlande gefallen ift, noch nicht erfolgt. Die Rente von Schonthal wurde 1813 gegen eine Alversional Gumme an Burtemberg verkauft. Fürst Carl Job., t. f. geb. Rath, übergab bereits 1811 bie oben erwähnten Berrichaften an feinen Gobn, ben Altgrafen Sugo Frang ju G. (f. ben folgenden Urtifel).

Salm-Reifferscheid-Rrautheim, Sugo Franz Altgraf, Berr ber Gerrschaften Raig und Jedownit, dann auf dem Leben Blansko in Möhren, Commandeur des öfterr. kais. Leovold-Ordens, Ritter des Johanniter-Ordens, Mitglied mehr. gelehrter Gesellschaften, ift geboren in Wien den 1. April 1776. Die Kaiserinn Maria Thezrei i ahatte persönlich den ihm Patheinstelle vertreten. Bon den vortreffliche sten Anlagen unterstützt, erwarb sich S. schon in früher Jugend bedeuxende Kenntnisse im Fache der Chemie, dann des Berg- und Hüttenwesens, in welchen Wiffenschaften er in der Folge so vieles Rügliche im Theoretischen und Practischen leistete. 1796, zur Zeit der Feindes

gefahr, faßte G. mit feinen Freunden, bem Grafen Bengel Paar und bem rubmlich bekannten Schriftsteller Friedr. Wilh. Danern (f. b.) querft bie Ibee einer allgemeinen Boltsbewaffnung und einer fpftemmäßigen Musbildung aller Claffen von Staatsburgern fur Rriegs= bienfte und Landwehre auf, und fie murben die erften Miener Fregwilligen. Umftanbe veranterten bie Urt der Musführung ihres Planes, und verminderten bie bereits von ihnen geworbene betrachtliche Ungahl Streiter auf 1,800, welche auf ben guß eines t. f. gufelierbataillons gufammengefest, im Oct. 1798 ihren Marich nach Stalien antraten. C. zeichnete fich in bem italienischen Relbzuge ben verschiedenen Belegenbeis ten aus, gerieth jedoch vor ber Festung Dantua in feindliche Gefangenschaft, und fprach ju Castellaro vor dem Obergeneral Bonas parte unerschrocken für feine gefangenen Cameraden, worauf bald feine und beren Rangionirung erfolgte. Runmehr verließ er ben Golbatenftand, fur welchen er fich feines turgen Befichtes megen nicht geeignet fühlte, obicon er noch ben Belegenheit tes Biener Mufgebothes ben glübenoften Patriotismus entwickelte. Dach abgeschloffenem Frieden von Campo formio widmete fic G. ausschließend ben demifden, mineralogifden und naturwiffenfchaftlichen Studien, machte verfchiedene, febr gemeinnütige Versuche jum Bebufe vaterlandifchen Gewertfleifes, und trat auch als Bolksichriftsteller über verschiedene miffenschaft= liche Zweige mit vielem Erfolge auf. Um eine fichere fpecififche Beilart gegen die Sundewuth ju entbeden, machte er außerft gefährliche Berfuche mit tollen Sunden. Muf feinen vaterlichen Gutern in Dabren legte er eine ber berrlichsten und vollständigsten mineralogischen Gamme lungen an, auch führte er die Rubpodenimpfung in Dabren ein, verfertigte gleichzeitig mit Dr. Barda in Prag, und bem Apotheter Dette in Brunn, ben erften Runtelrubenguder, und machte Berfuche in der Bereitung von Indigo. 1801 bereifte G. England in Begleitung Pette's ju miffenschaftlichen Zweden, murbe bafelbft von mehreren Gelehrten auf bas ehrenvollfte ausgezeichnet, fpater jum Ditgliede ber Jennerian Vaccine Society aufgenommen, und brachte mehrere fehr wichtige Entbedungen als wiffenfchaftliche Musbeute gurud, fo g. B. bas Bebeimniß, Sud, Leber u. f. w. mafferbicht ju machen; bie Musmittelung bes Bufages ben Bereitung bes Bufftables; richtige Beichnungen und Beschreibungen ber englischen Chafwollmaschinen und noch viele andere Fabrits : und Sandwertevortheile, Die ibm den Dant feines Baterlandes für immer fichern. 1806 reifte C. auch nach Paris, um die Mufbebung ber von Mapoleon verfügten ungerechten Ceques ftration auf fein Stammgut Galm in ben Urbennen ju erlangen, ohne jedoch feinen Zwed zu erreichen. Burudgetehrt übernahm ber Graf bie Ubministration ber Guter feines Baters, welcher ibm diefe endlich 1811 ganglich als Gigenthum abtrat. Dach feiner Rucktebr aus Franfreich ließ G. ju Brunn bie erften Schafwollfpinnmafdinen errichten, und lebt nun theils zu Bien, theils auf feinen beträchtlichen Gutern, feine gange Dufe beren Berbefferung, bem rationellen Betriebe ber Cande wirthicaft, bes Buttenwesens und überhaupt gemeinnutigen Zweden widmend. Er ift ber eifrigste Theilnehmer jedes patriotischen ober moble thätigen Unternehmens. Sein Baterland bat ihm in jeder hinsicht Bieles zu banken; als gewesener Director und einer der thätigsten Gründer der
ietigen mabrisch-schlessen Ackerbau. Gesellschaft kann er einer der vorzüglichsten Beförderer ihrer Zwecke genannt werden. 1815 stiftete er mit
dem Grafen Jos. Auersperg, damahligen Appellations: Prästenten
in Brünn, das dortige Franzensmuseum. Im Drucke erschienen von
ihm folgende Schriften: Was sind die Auhpocken eigentlich, und wozu
nüßen sie? Brünn 1801, 3. Ausl. eb. 1808. — Sur l'administration rurale en Boheme etc., Lüttich 1804. (Ein Commentar der
Instruction des Erzherzogs Carl für die Cameralgüter: Abministration.) — A german, sirst Inventor of the Thermolampe,
with a short account of the great Thermolampe in Moravia, mit
Rups. London 1809. Ausgerden lieserte er Aussage in die Bibliothèque
britannique, in den Reichsanzeiger, in die Annales de Chymie und

in mehrere andere Beitschriften meift technologischen Inhaltes.

Salm : Meuburg, Miclas Graf v., taiferl. oberfter Felbhauptmann, ber tapfere Bertheidiger Bien's gegen bie Turten 1529, war geboren 1459 ju Ried er= Galm in ben Arbennen aus bem Saufe Galm=Reiffericheib. In frubfter Jugend trat G. in ofterr. Rriegs= bienfte, und focht bereits 1476 ben Murten unter Sabsburg's Ban= ner gegen Carl ben Rühnen von Burgund. 1488 jog er mit Marimilian I. gegen die aufruhrerifchen Flammander, und begleitete 1506 deffen Gobn Philipp ben Ochonen nach Castilien. In bem Rriege Maximilian's in Italien vollführte G. 1509 bie Eroberung Bitriens, balf, unter Freundsberg, 1513 ben Gieg ben Creage ertampfen, Berona erfturmen, und bann wieder auf bas muthvoll: fte vertheidigen. Bald barauf jum Statthalter von Ober : und Unter: öfterreich ernannt, begegnete er ben Umtrieben der Stande nach Marimilian's Tode bis ju beffen Entels', Rerbinand I. Unfunft, auf bas fraftigfte. Ferdinand verlieb ibm bafur bas eben neul geworbene wallonische Curaffier : Regiment, und ernannte ibn jum oberften Reld: hauptmann in Ofterreich. Im erneuten italienisch frangofifchen Rriege nahm G. rubmlichen Untheil an ber berühmten Schlacht ben Pavia den 25. Februar 1522, er verwundete im perfonlichen Rampfe Frang I. von Frankreich an ber Sand, und erstach bas Schlachtpferd bes Konigs, der ihm bagegen ben Schenkel burchfließ. Bon bes gefangenen Königs Baffen erhielt G. ben Pangerstecher als Ehrenpreis. Dit durchgreifender Rafcheit erzwang G. noch basfelbe Jahr bas Ende des großen Bauern= aufstandes in Oberofterreich, und berubigte bie Stepermart. In dem Rriege um Ungarns Rrone gegen Job. Bapolpa zeichnete fich G. juerft in bem Giege bes Markgrafen von Brandenburg ben To tap aus, er eroberte biefen Ort und entfeste Erlau. 1528 jum oberften Felbbauptmann ernannt, folug er ben Gegentonig ben Gginne nachft Rafcau bergeftalt, bag biefer nach Polen flüchten mußte. 218 ber große Soliman 1529 mit einem ungebeuren Beere in Ungarn erfchien, und endlich obne Widerstand gegen Bien vorbrang, murbe G. mit feinen Eruppen vom Bagffuffe babin beordert und jum Commandanten ber Stadt ernannt. Nachdem fich Pfalgraf Philipp furg vor Ginschließung

bes Plages mit einer Abtheilung von Reichstruppen bineingeworfen batte, ging zwar die oberfte Rriegewurde auf tiefen Furften über, boch auf G.'s bemabrtes Feldberrntalent mar ber Muth ber Befatung und bas Bertrauen ber Burgericaft gegrundet. Dit fast übermenfclicher Unfirengung mußte G. bem vernachläßigten Buftande ber geflungewerte zweckmäßig abzuhelfen, und ben verzweifelten Sturmen ber Turfen Eros ju bietben. Ben tem letten, allgemeinen Sauptfturme, am 14. Oct., furt vorber, als berfelbe auf allen Puncten gurudgefdlagen murbe, ward ibm in bem rubmwurdigften Mugenblicke feines Lebens burch einen abspringenden Stein ber Schenkel gerschmettert. Dowohl ibn die fcmere Bunde, die fein bobes Ulter noch bedenklicher machte, nicht verhinderte, die Verfolgung bes Feindes einzuleiten, fo geboth boch nur zu bald die Berfchlimmerung feines Buftandes die Ubergabe feines Oberbefebles an ben tapfern Roggendorf. G. ließ fich auf fein But Galmbof ben Marchega bringen, wo er auch in Folge tiefer Verwundung im Frubjabre 1530 ftarb. Ferbin and I. und beffen Bruber, Raifer Carl V. ließen bem Belben in ber Dorotheerfirche ju Bien ein fprechenbes Dentmal feiner Giege feben. 2018 biefe Kirche, unter Raifer Jofeph II. aufgehoben murbe, jog bie Familie Galm bas Denkmal an fich, es befindet fich gegenwärtig auf bem Familiengute Rait in Mabren.

Salmshohe, Berg ber norifchen Ulpen, im Galzburger Rreife

Oberöfterreichs, 8,358 Fuß boch.

Salo, lombard. Marktflecken in ber Delegation Brescia, mit 4,600 Einwohnern, an einer Bucht bes Garbasees und am Fuße bes Berges Pennino erbaut, in einer an Wein, Subfrüchten und Seide reichen Gegend, hat 3 Kirchen, ein Gemeindegymnastum, eine Knasben-Erziehungsanstalt und ein Salesianer-Nonnenkloster mit Maddensichtel. Die Einwohner beschäftigen sich mit Leinweberen, Garnspinnezen, Hutsabrikation, Gerberen, Bereitung von Olivenohl und Ohl aus Weinkerna ic. Man berechnete sonst den Werth ber Aussicht an Zwirn, Leinwand und Agrumen auf 1,000,000 Lire; in der neuesten

Beit ift dber bie Zwirnfabritation febr berabgetommen.

Salomon, König von Ungarn, war schon als Knabe, noch ben Lebzeiten seines Vaters, Und reas I., jum Könige gekrönt worzben, wurde aber von seinem Obeim Bela I. des Thrones beraubt. Nach Bela's Tobe both dessen Tlesser Sohn Gen sa dem vertriebenen Rönig S. die Sand zur Versthenung, welcher sich 1063 zum zwepten Mable krönen ließ, und sich bald mit Gen sa und seinen Brüben Lazdissa und La mpert verglich, welche als Herzoge anerkannt wurzben und ihren Reichsantheil erhielten. Später wurde ihm jedoch von Gen a die Krone wieder entriffen, und nach dessen Sode bestieg Genzars Bruber La dissa us den Thron, der nun für S., auf immer verloren blieb. Er stellte diesem Könige zwar nach dem Leben, wurde abertoren blieb. Er stellte diesem Könige zwar nach dem Leben, wurde aber tert begab S. sich von hier zu den Kumanen in der heutigen Moldau, und suchte mit ihrer Hüsse das versorne Reich wieder zu erobern. Busrückgeschlagen wandte er sich an die räuberischen Petschenegen, und wagte

mit ihnen einen Einfall in bas griech. Gebieth, ben welchem er in einem Ereffen 1087 bas Leben einbufte. Bergl. Gen fa I., König von Ungarn.

Salomon, Joh. Mich. Jof., geboren ten 22. Februar 1793 ju Ober Durrbach nachit Burg burg, erhielt ben erften Unterricht im alterlichen Saufe, befuchte feit 1804 bas Progymnafium (bamabis Realfdule genannt) und hierauf bas atabemifche Gymnafium zu Burge buirg, wo er burch alle Claffen eine entschiedene Borliebe fur bas Stubium ber Mathematit und ber griechischen Claffifer bewies. Rach Bollendung der Gomnafialftudien murbe erljum lebrer ber Geometrie an der polntednifden Odule ju Burgburg ermablt, und absolvirte nebftbem an ber bortigen Universitat ben zwenjabrigen Curs ber Philosophie mit fo vieler Musgeichnung, bag er nach bestandenen ftrengen Prufungen als ber Erfte feines Curfes öffentlich erklart murde, und von ber philosophifchen Racultat dafelbft aus eigenem Untriebe und unentgelblich die phi= lofopbifche Doctorwurde erhielt; überdieß wurde er von der Gymnafial-Direction jum öffentlichen Repetitor ernannt. Mus befonderer Reigung ju ben eracten Biffenschaften wollte er fich nun ausschließend bem Studium ber Mathematit und Phofit widmen, allein auf ben dringenben freundschaftlichen Rath feines wahrhaft paterlichen Freundes, bes Doctors und Profeffors Ochon, ftubirte er bie Rechte, und obgleich ibn viele Zweige; bes juribifden Stubiums ungemein ansprachen, und er fich nahmentlich in ber Rechtsgeschichte, im Criminalrechte und Crimis nalproceffe, vorzüglich aber in ber allgemeinen Staatstunft, ber Rinangwiffenicaft, Staate und Nationalwirthicaft ausgezeichnet batte, fo konnte er bennoch feine ftets machfende Reigung jum mathematifchen Studium nicht unterbruden, und er faßte nun den unerschutterlichen Entfoluf, fic ausschließend diesem Kache zu widmen. - Geine, ibm von feinem Bater icon in garter Jugend eingepflangte Borliebe und treue Unbanglichkeit an Ofterreich bestimmten ibn, feine wahrhaft angenehme und forgenfrene lage in Burgburg ju verlaffen, und 1816 nach Bien zu reifen, um am neuerrichteten polytechnischen Infittute bafelbft fein mathematifdes Studium fortgufegen, und fich um eine Unftellung im öfterreicifchen Staatsbienfte zu bewerben. 1817 murbe er als öffentlis der! Revetitor ber boberen Mathematik am f. f. polytechnischen Inftitute angestellt, 1819 murbe ibm bie Supplirung ber neuerrichteten Lebrfanzel der Clementar: Mathematik an demfelben Institute anvertraut, und ihm 1821 dieses Lehramt definitiv verliehen. Von 1825—31 trug S. Die Mathematif in ber bamabis bestandenen zwepten Ubtheilung bes erften philosophischen Jahrganges an ber f. E. Universität gleichzeitig vor. Bis jest hat G. folgende Berte berausgegeben : Lebrbuch ber Urith. metit und Mgebra jum öffentlichen Gebrauche und Gelbftunterrichte, Bien 1821, 2. Musgabe, eb. 1831. - Lebrbuch ber niedern Geometrie jum öffentlichen Gebrauche und Gelbftunterrichte, eb. 1822, 2. Musgabe eb. 1833, unter bem Titel: Lebrbuch ber reinen Elementar : Geometrie. - Metrologifche Safeln über bie Mage; Gewichte und Mungen verschiedener Staaten zc., eb. 1823. - Sammlung von Formeln, Mufgaben und Benfpielen aus ber Arithmetit und Allgebra zc., eb. 1824, 2. Musgabe, eb. 1834. - Sandbuch ber ebenen und

sphärischen Trigonometrie, eb. 1824. — Berfuch eines gemeinfastischen Unterrichts in ber Arithmetit zc., eb. 1825. — Logarithmische Lasfeln; die Logarithmen ber Zahlen von 1 — 10800 zc., eb. 1827. (Bon biesem Werke ist eine deutsche und eine franzosische Ausgabe erschienen.) — Euler's Anleitung zur Integralrechnung, aus dem Latein. 4 Bde. eb. 1828. — Sammlung geometrischer Aufgaben und Lehrsätz aus der Planimetrie für Anfänger, eb. 1832. Im Begriffe zu erscheinen ist: Sammlung stereometrischer Aufgaben und Lehrsätz zur nüglichen Abung für Anfänger, eb. 1835.

Salona, Fluß in Dalmatien, f. unter Cliffa.

Salona, balmat. Dorf im Kreife Opalato, an ber Stelle ber rom. Colonie Salona und Martia Julia, mit mehreren Überbleibseln ebemabliger Größe, worunter 8 Bogen ber Diocletian'ichen Wasserleitung, Bruchtucke eines Umphitheaters, Theile ber alten Stadtmauer, Reste eines Babehauses mit Mosaithoden 2c. Geit 1819 werden Nachgrabungen angestellt und die gefundenen Alterthumer in das Museum zu Spalato gebracht.

Salvator, St., illyr. Dorf im Klagenfurter Rreife des Ber, jogthums Karnthen, an ber Metnit, hat einen Sochofen und Sammerwerke; die hiefigen Floffen werden jum Theil nach Neumarktl in

Rrain gur Erzeugung bes Uggalonftable abgeführt.

Salvator: Medaille, ist eine Ehrenmunge, welche ber Wiener Magistrat im landesfürstl. Munghause aus Gold und Silber pragen laßt, um Personen, die sich vorzüglich um die Stadt verdient gemacht haben, zu betheilen. Man hat sie von verschiebener Größe. Ihr neuesster Stämpel ist von dem berühmten Mathias Donner geschnitten. Die Hauptseite stellt das Brustild des Eriösers vor, mit der Inschrift: Salvator Mundi; auf der Rückseite erscheint die Stadt Wien, ober welcher das Auge der göttlichen Vorsehung strahlt. Jur Rechten der Stadt siet der Danu biu 6 mit der österr. Fahne; zur Linken die Nymphe des Wiensungs, welche eine Fahne mit dem Stadtwapen, dann den Erzberzoghutund Scepter halt. Unten ist die Inschrift: Munus R.(ei) P.(ublicae) Vienens.(is).

Salvore, Dorf im Mitterburger Rreife bes illyr. Ruftenlandes, wo auf einer Landzunge ein großer Leuchthurm fteht (f. Leuchthurm e). In diefer Gegend erfochten 1177 die Benetianer über die Flotte Barbaroffa's einen großen Seefieg, welcher den Frieden mit dem Papfte

und mit bem Combarbenbund erzwang.

Salz (Naturproduct). Der öftere. Kaiserstaat besitt einen unermeßlichen Reichthum an S., tein land in Eurova kommt ihm in dieser hinsicht ben und er könnte allein diesen Erdtheil auf Jahrtausende mit S. versehen. Okterreich unter der Enns liesert von Salzen nur Alaun; besto reichbaltiger ist Okterreich ob der Enns mit diesem Producte gesegnet. Die Salzberge von Isch und hallstadt, so wie der Ehurberg ben hallein liesern den größten Reichthum an Rochsalz. Steinsalz wird ebenfalls zu Isch und hallstadt gewonnen. In der Gegend von hall besindet sich eine Salzquelle, welche in der Maß Wasser ein Quentchen S. aufgesoft enthält; eine ähnliche Quelle ist auch im Unfenthale. Der Ischler Salzberg wird schon seit 1563 unun-

terbrochen bearbeitet, bie lange bes Galgfioges in bemfelben beträgt 450, Die Breite 100, Die Diefe 205 Biener Rlafter. Gigentliches Steinfalt wird bier wenig gewonnen, fondern es wird fußes Baffer in Die Bebren ober Kammern geleitet und wenn es binreichend mit aufgeloftem G. gefdmangert, alfo Goole geworden ift, in die Pfannhau. fer geführt und bier ju G. verfotten. In bem gangen Galgtammergute befinden fich 3 Gubbaufer (ju Saliftabt, 3fcl und Cangboth) mit 5 Pfannen, in welchen jabrlich ben 2,350,000 Eimer Goole verfotten werden, welche ben 750,000 Centner Gudfalz geben. Ben diefen Galinen find fortmabrend 5-6000 Urbeiter beschäftigt. Der Thurn-(Durren:) Berg ben Sallein liefert allein jabrlich gegen 300,000 Ctr. Rufen- und Faffelfalg. Der Gewinn an Steinfalg ift jedoch nicht bedeutend und beträgt in Sallein nur etwa 1,500, in Sallftabt bey 1000 Etr. - In Stepermark ift ber ararifche Bergbau auf Rochfalg im Gandlingberge ben Muffee von größtem Belange. Man finbet bier Abern von reinem Glauberfalz, bie über einen guß machtig find und ben gangen Galgftod burchlaufen. Gegenwartig erzeugt man im Gangen jabrlich 400-450 Stuben, Die Stube ju 1,800 ofterr. Eimern und die größte Bebre faßt 107 Stuben ober 306,000 Gimer. Muf 2 Dfannenbaufern in 4 Dfannen gewann man 1827 aus 575,000 Eimern Goole 265,063 Ctr. Subfalg, welche Quantitat fo giemlich die mitt-Jere Erzeugung ift, außerbem gewinnt man bier auch 2-3,000 Ctr. Steinfalg. - In Eprol ift ber Galgbergbau ben Sall ber michtigfte Bergbau des Candes. Schon im 10. Jahrhunderte-murben am Sufic-bes Berges Salzquellen entbecte, ber beutige Salzberg marb aber erft 1278 Das G. wird bier mittelft eines eigenen Bergbaues aufgefunden. durch Muslaugung und Goolenerzeugung gewonnen. Lettere ift nicht jedes Jahr gleich und wird im Durchichnitte auf 200,000 Ctr. jahrlich gefcatt, welche meift fur ben Landesbedarf beftimmt find, ba ber fruber anfebnlich gewesene Ubfat nach Bavern und in die Schweiz größten: theils aufgebort bat. - In Bilprien find bie Galinen ju Baule, Gervola, Muggia, Capodiffria und Dirano im Ruftenlande, wichtige Unfalten, welche graues, balbweißes und weißes Meerfalg in fo großer Menge bereiten , bag bas gange Ruftenlandigund ein Theil des lombard. - venetian. Konigreiches bamit verfeben wird, Bor einigen Jahren betrug ber Flachenraum biefer Galinen im Triefter Bebiethe ben 18,000, in Iftrien über 350,000 Q. Rlafter. Die Ergengung fleigt über 400,000 Ctr. - In ben lombard. ven etian. Provingen gibt es bloß in ben letteren etwas Meerfalt. - In Bobmen findet man ebenfalls außer Maun, gemeinem toblenfauren Ratron, Bitterfalt, Saarfalg und mancherlen Galggemengen in ben gablreichen Mineralmaffern nur einige Rochfalzquellen, welche bisber erft auf die Bermuthung führten, daß bier auch Steinfalz vorkommen burfte. - In Dabren trifft man nebft viel Alaun und Bitriol nur noch Glauberfalg auf ben Berricaften Pawlowis und Bostowis. - In Galigien bingegen ift auf G. ber wichtigfte Bergbau bes Landes und unftreitig nimmt ber Reichthum, welchen bas galigifche Bebirge an Galgfloten befist, unter ben Productionsquellen eine ber erften Stellen ein. Die

Steinfalzwerte gu Bielicgta und Bodnia, befonders erfteres, welches allein gegen 4 Funftheile ber gangen Musbeute liefert , find weltberühmt. Das Erträgniß diefer unericopflicen Galzwerke ift nicht in jedem Jahre gleich und richtet fich vorzüglich nach ber Grofe bes Ubfa-Bes. In frubern Zeiten flieg die jabrliche Musbeute an Steinfalz weit über eine Million Ctr.; in ber neueften Beit, befondere feit 1817 aber bat fie fich, wegen Mangel an 21bfat, beträchtlich berminbert. Dan tann fle gegenwärtig im Durchiconitte ben 900,000 Ctr. annehmen. In Bielicg ta besteht bas Steinfalg aus einer tleinen Quantitat Arpftallfalg, bann aus Ganbiter- und Grunfalg; in Bochnia aus Ganbiter-, ju Roffom und in der Butowina bloß aus Grunfalz. Das Roffomer Steinfalt ift überdieß meiftens unrein und wird baber gewöhnlich nur far bas Wieh verbraucht. In den öftlichen Gebirgefreifen werden auch viele ber febr jablreich vorkommenden Galgquellen auf die Erzeugung von. Subfalg benutt, worauf noch furglich 22 Galgfieberenen bestanden. 1832 betrug die gefammte Galgerzeugung Galigiens ben 1,152,920 Ctr., der Ubfat in Galigien felbst 92,734 Ctr. Steinfalz und 186,711 Ctr. Gubfalg, in andere Provingen 260,721 Ctr. Steinfalg und in bas 2fustand 512,099 Ctr. Stein- und 127,554 Ctr. Sudfalt, woraus fich leicht ber mittlere Erzeugungs= und Berkehrestand ergibt. - In Ungarn find ebenfalls die Karpathen außerordenelich reich an Rochfalz, jedoch wird nur in der einzigen Marmaros ben Rhonafget, Ougatagh, Gilatina, Ganborfalva, Gjenes und Ronigsthal gebaut, andere fruber febr bedeutende Gruben find aufgelaffen, bier und ba nur Berfuchbaue gemacht worden. Mue Marmarofer Galgruben gufammen forbern bes Jahres 8-900,000 Etr. Steinfalz ju Sage und bavon die Rhonafgeter Gruben allein die Salfte. Subfalz wird aus ber reichen Goole ju Govar im Garofer Comitate gewonnen und zwar fabrlich 90-100,000 Ger. Diefe Goole bleibt fich immer gleich, febt im Schachte gwifden 50 und 52 Rlafter bod und gibt vom Eimer 30 Pfund wohlgetrochnetes G. Fur bas Musbringen bes naturlichen Reichthums an Coba, Glaubetfal; und Galpeter gibt es im füblichen Ungarn mehtere Galgfieberenen, welche fo productio find, bag fie einen großen Theif Des Raiferstautes bamit verforgen. - Glebe fiburgen ift bas faffreichfte Land in Europa und betreibt mehrere Galgwerte, g. B. in den Gruben gu Maros : Ujbar, Thorba, Bifgatna, Rotos, Dees, Ufna und Parajd, bie fabrlich etwa 1 Million Ctr. Steinfall abwerfen, womit nicht nur bas land, fondern auch ein großer Theil Ungarns verfeben wird , fa juweilen wird felbft nach Bosnien und Gerbien G. abgefett. Man erzeugt bier 2 Gorten Steinfalz : Mafir ober unformliche Stude ju 100 Pfund fur ben Berfchleiß im Lande, und Formalftude ju 50 Pfund fur Ungarn. Das Minutien- ober Studfalg, welches unbenütt über die Salden gefturgt wird, ift baben nicht mitgerechnet, diefes allein murbe noch um 4-500,000 Etr. mehr betragen. Uberdieß gibt es ben 30 Galzspurien, oder folche Orte, wo der Galgftock ju Sage ausftreicht, die nicht bearbeitet, fonbern nur gegen Entfremdung gesichert werden und an mehr als 120 Orten Galzmafferquellen ober Galgbrunnen, beren Gebrauch entweder ganglich verbo-

then, ober menigftens eingeschrantt, ben Ortebewohnern nur ju eigenem Sausbedarfe maßig und nur zu bestimmten Beiten erlaubt wird. - In ber Militurg range gibt es mehrere Galganbruche und mit Rochfalges fcmangerte Quellen an ber fiebenburg. Grange. - In Dalmatien ift bie Gewinnung bes Meerfalges von großem Belange. Diefes Probuct ift nicht nur ber Wegenftand eines febr bedeutenden eigenen Berbrauches fur Menfchen, Wieb und zur Ginfalzung ber Meerfifche; fon= bern murbe ben fleifigerm Betrieb auch den Begenftand eines viel erheblicheren auswärtigen Sanbels ausmachen konnen. Gegenwartig befteben Galinen ju Stagno, bie auf Roften bes Arars unterhalten werden, und über 80,000 Q. Rl. einnehmen, und auf der Infel Pago, Die fich über 400,000 Q. Rl. erstrecken, und an Private verpachtet find. Die jabrliche, obicon bedeutende Galgausbeute genügt jedoch um fo meniger bem Bedarfe, als auch die benachbarten turtifden Provingen bas nothige Galg aus Dalmatien zu beziehen gewohnt find. Es finden baber noch bedeutende Ginfuhren aus bem Meapolitanifchen Statt. Durch die feit einigen Jahren eingeleiteten Berbefferungen in ber Conftruction ber Galinen ober Galggarten an ber Rufte bes abriatifchen Meeree, bat bas burch Berbunftung bes eingeleitsten Meermaffers bereitete Geefalg fo beträchtlich an Reinheit und Beife gewonnen, baf es unbebentlich mit dem iconften frangofifchen und fpanifchen Geefalge wetteifern tann. "Man hat vor einigen Jahren den Gefammtertrag bes ofterr. Rais ferstaates an Steinfalz auf 3,188,081, an Gudfalz auf 2,117,370, an Geefalg auf 550,000, folglich die gange Galgausbeute auf 5,885,451 Etr. berechnet, wovon ber größte Theil jur inlandifchen Confumtion, ein Theil jum auswärtigen Sandel, und ein anderer jum Ginfalgen ber Meerfische verwendet wird. Bergl. übrigens Bergbau und Producte.

Salzach, ber Sauptfluß bes Salzburger Rreifes in Oberöfterreich; entspringt in ber nordwestlichen Ede bes Pinzgaues am Salzacher Sochlahn neben ber Geperspige, burchfließt ben ganzen Salzburger Kreis, nimmt ben Golling bie Lammer, und unter Salzburg die Saal auf, und wälzt endlich ihr von Sallein an fahrbares Waster ben Winkelbeim bem Inn zu. Die S. balt Golb, magnet. Eisen-

fand, Rupfer und Quecffilber.

Salzburg, Kreisftabt im Salzburger Kreise Oberösterreichs, liegt an bepben Ufern ber Salzach. Vieles vereinigt sich, biese Stadt zur malerischften in Deutschland zu machen; ber Staufen, Unterberg, hoher Göll, Tännenberg, Geisberg zc. bilben ein Umphitheater von Sochalpen, welches immer ben großartigen hintergrund zu ben Unsichten ber Gegend bilbet. Die Salzach selbst strömt hier durch zwey isolitre Hügel von Kalk-Breccie, ben Mönchs-, und Kapuzinerberg, an manchen Stellen nur wenig freyes Uferland lassend. In diese Enge ift die Stadt hineingebaut, und die "Gestätten," so wie der "Stein" sind ben sentrecht scarpirten Kelsen abgezwungene Häuserreiben. Die berihmeten Marmorbrüche des naben Unterberges liefern das herrlichste Balzmateriale in solchem Überstusse, daß selbst die meisten Schwellen und Fensterstige der Privathäuser von rothem Marmor sind. Diese beengte Lage veranlaßte noch, die meisten Dächer stach zu bauen, und so gibt S. den

überrafdenben Unblick einer italienifden Stadt, mit aller Pract fublicher Bauart inmitten befdneiter Ulpen, und jeber Schritt gemahrt ein neues Bilb. - G. ift mit Mauern und Ballen umgeben, bat 8 Thore, und besteht aus ber innern Stadt und ben 3 Borftadten : Mub. len, Monnthal und Stein. Über die Galgach führt eine Brude von 370 Fuß Lange. Muf berfelben ift einer ber iconften Standpuncte. Die Bitterung ift ber naben Sochgebirge megen febr veranderlich; der Binter ftrenge, bas Frubjahr fubl, ber Gommer bingegen brudend beif und reich an Ungewittern, ber Berbit aber meiftens anhaltend fcon. -S. gablt nicht meniger als 26 Rirchen, und 8 (meift aufgehobene) Klofter; burchaus fone, 3-4 Stock bobe, Baufer, meiftens jur Salfte unbewohnt. In den Borftabten Mublen, Stein und Ronntbal find bie minder zierlichen Saufer mehr bewohnt. Die Gaffen find größtentheils enge und frumm, bingegen bie Plate befto größer und iconer. Der Albenbach, aus dem Konigsfee in Berchtesgaden tommend, ift in vielen Quadercanolen burch die gange Stadt geleitet, fullt faft auf jedem Plate einen Springbrunnen, und bient jur Gauberung ber Stra: Ben. Die Beleuchtung ift burftig; bas Pflafter mar einft beffer. - G. bat im Bangen 720 Baufer mit 11,300 Einm., ift der Git bes Rreis amtes für ben Galgburger Rreis, eines Stadt: und Landrechts, Ergbis fcofs und Domcapitels, einer Brandaffecurang fur Oberöfterreich zc. Den Saupt-, Sof- oder Refidengplat giert ber iconfte Opringbrunnen Deutich: lands, gang aus weißem Marmor, 45 fuß boch, burch Ergbifchof Bui-bobald, Grafen von Thun, 1668 errichtet. Mus bemfelben leiten Röhren bas Baffer auf bie Dacher ber Winterrefideng und des Dicaftes rialgebaudes. Die Mufchel, die Pferde und die Utlanten find Monolie then. Der Domplat enthält Sagen auer's fcone Marienfaule qus Erg. Bwifden bepben Platen ftebt bie prachtvolle, mit 2 Thurmen gegierte Domfirche, im 17. Jahrhundert von Gantino Golari aus Como. im Style bes Batican erbaut. Die prachtige gaçabe, gang aus weißem Marmor, fullt die gange Breite bes Domplages; 3 Arcaben mit ben Statuen: St. Deter, Paul, Ruprecht und Birgil, aus weißem Marmor, führen jum Portal. Uber demfelben ift eine Baluftrade mit ben 4 Evangeliften; auf ber Gpite bes Biebels ftebt ber Belte beiland. Das Junere ift burchaus einfach und ebel; Ultare u. bgl. find bloß aus roth und weißem Marmor. Man fieht bier die Monumente der Erbauer, Ergbischofs Marcus Gitticus und Paris von Lobron, und unter ben 5 Orgeln befindet fich Egebacher's große mit 48 Regiftern. Das Sochaltarblatt, Die Muferftebung Chrifti, ift von Rhenfi aus Trient; bie Grablegung und bie Muferftebung, 2 Band. bilber find von Golari; Chtiftus am Rreug von Carl Gereta; ber beil. Binceng von S. Goonfeld; die beil. Unna von Ganbrart; bie beil. Rochus und Gebaftian von Ochonfeld; ber beil. Carl Borromaus von Sanbrart; bie beil. Martin und Sieronymus von Schonfeld; Die Gendung bes beil. Beiftes von Screta; Die Laufe Chrifti von Le Meve. Das Deckengemalbe und bie Geitencapellen find von Mascagni und feinem Schuler Golari. Um Gingange rechts, in einer Ede, befindet fich noch ein febenswerthes Baptifterium. - Un-

weit ber Domfirche fieht bas Rlofter und bie Rirche ju St. Deter, welche bas Grab bes beil. Ruprecht's und 3. Mich. Sandn's Monue ment enthalt. Muf ber rechten Geite ber Rirche, am Mondsberge, ift ber alte Leichenhof, ber eine Menge Grabmabler feit bem 14. Jahrbunbert enthalt, wovon die mertwurdigften febr forgfaltig vermabrt merden. Er wird febr baufig besucht und fast auf jedem Grabe findet fich ein Darmorbeden mit Beihwaffer und ein Sprengwedel an einem Retichen. Un ber Mauer lauft ein Bogengang mit ben Familiengrabern; in ber Mitte ftebt bie icone St. Margarethenfirche von 1485. Weiterbin bie Catharinencavelle mit bem Grabe des beil. Ditalis (geft. 1646), und ibr gegenüber, bicht am Moncheberge, die alte Rreugcapelle an ber Stelle bes erften Rlofters, jur Zeit bes beil. Ruprecht's. Durch biefe Capelle fommt man in die fleine Agydiuscapelle im Moncheberge felbft, welche bas Betbrimmer bes beil. Rupre cht's gemefen fenn foll. Rudwarts ber Rreuzcapelle, an ber Geite bes großen Familien : Communbegrabniffes führt eine fcmale Stiege in die Felfen. Einsiedeler des beil. Darimus (geft. 477). - Die alte Franciscanerfirche (Stadtpfarrfirche) bat ein fübnes Gewölbe und merkwurdige Bauformen. - Die prachtige Univerfitatsfirche ift nach & ifch er von Erlach's Plane erbaut. In bem Saufe Dr. 225, Diefer Rirche gegenüber, murte Bolfg. 21 mabeus Mogart geboren. — Die Cajetanerfirche auf bem gleichnahmigen Plage ift im neuesten italienischen Geschmade von Caspar Zugalli aus Munden erbaut. Das Portal wird von 2 Marmorfaulen getras gen. Die Rirche ift eine Rotonde mit berrlichen Fresten und Altarblat= tern von Eroger. - Die Rirde der Benedictiner: Nonnen auf dem Monnberge ift ein ausgezeichnetes Webaute bes 15. Jahrhunderts, auf ber Stelle bes Castri Juliani. Sinter bem Sochaltare ift ein Renffer mit alter Glasmaleren von 1480, welches burch garbenpracht und treffliche Erhaltung berühmt geworben ift. In biefer Rirche befindet fich bas Grab ber erften Abtiffinn, Gt. Ehren traut, Dichte bes beil. Ruprecht's. - Die Burgerspitaltirche bat einen iconen Altar von Bogler. - Die St. Erbard : Gritalfirche, im italienischen Style practivoll erbaut, ruft auf einem Gewölbe, durch welches man fren burchgeben fann. - In ber Borftadt Mublen befinden fich die Johannis- Spitalfirche und bie Mugustinerfirche. - In ber Lingergaffe ift bie Unbreakfirche und bie feit bem großen Brande von 1818 neu bergeftellte Ct. Gebaftianstirche mit bem berühmten Friedhofe, 920 Odritte im Bierede haltent. In einer Capelle ift bas Grabmabl bes mertwurdigen Theophra ftus Paracel= fus von Sobenbeim, beffen Saus noch gezeigt wird. - Die Reff: beng auf bem Sofplate ift ein wenig fommetrifches Bebaube, in welchem aber ber Marcus : Gitticus : Gaal burch Coonbeit feiner Stuckadorarbeit fich auszeichnet. Ihr gegenüber liegt ber Meubau, ein prachtiger Palaft, ber Gip bes Rreisamtes zc. Bor bemfelben fteht bie Bauptwache, über welcher fich ein Thurm erhebt, ber bas berühmte Glodenfpiel enthalt. Ergbifchof Johann Ernft ließ basfelbe 1703 burch ben Galgburger Uhrmacher Beremias Gauter, jum Undenfen feiner gewinnnreichen Berbindung mit der hollandifch = oftindifchen Compagnie verfertigen und bestimmte 3,000 Gulben Capital ju beffen Erhaltung. Es fpielt um 7

Ubr Rrub, bann um 11 und Abends um 7 Uhr, und wiederholt immer 3 Mabl; monathlich wird ein neues Stud eingelegt. Das mit fon. Pract von ben Ergbifchofen Bolf Dietrich und Marr Gittich erbaute Ochlog Mirabell, einft Gommeraufenthalt ber Ergbifchofe, ift feit bem Brante von 1818 fur ben faijerl. Sof jest gang neu bergerichtet. - Der prachtvoll gewolbte Marftall fur. 130 Pferde, jett Cavallerie: Caferne, übertrifft den ju Berfailles. 1607 erbaute ibn Ergbifchof Bolf Dietrich. Daben find 2 Reitschulen. In ber Dabe ift bas Deuthor ober Giegmundethor, durch die Felfen bes Monchsberges gebrochen. Ergbischof Giegmund, Graf von Gorattenbach, vollendete es binnen 2 Jahren, 1767. Auf der Stadtseite fieht unter feinem Marmorbildniffe die berühmte Inschrift: Te saxa loquuntur. Um andern Ende ftebt in einer Blende St. Giegmund, von Sagenauer. -Bu den Prachtgebauden geboren außerdem noch: Das Rathbaus und ber graff. Rhuenburg'iche Palaft. - Muf einem fteilen Relfen, ber nur mit bem Monchsberge jufammenbangt, ragt boch über ber Stadt bie Reftung Sobenfalgburg empor, ju welcher von ber Stadtfeite ein ichmaler Steig hinaufführt. Die Festung wird jest als Wefangniß benutt. Gebenswerth find : Der obere und untere Trompeterthurm, bas Ochlans genrondell, ber Giftthurm, die Tortur, bas beimliche Gericht und Berließ, der Glodenthurm mit prachtiger Husficht, die Georgscapelle mit ben Marmorftatuen ber Apoftel, ber Feuerthurm, ber die gange Feftung beberricht zc. Endlich ift in ber Festung noch merkwurdig: Das Sornwert, ein großes Orgelwert von 3. R. Egebacher, mit 200 Pfeifen, meldes alle Monathe ein neues Stud fpielt; Eberlin und leop. Mos gart componirten die Mufit. Das Wert fpielt Morgens und Mbends, und wird durch ben größten Theil ber Stadt gebort. - Das auf fo claffifder Stelle gebaute G. ift reich an rom. Alterthumern. Der bedeutendfte Fund ift der fooite Mofaitboden mit The feus's Gefdichte (jest in Bien), auf ben Loigerfeldern ausgegraben. Huf dem Rofenegger'ichen Landfibe am Birgelftein ftellte ber Befiger besfelben (f. Rofenegger) eine Reibe von Ausgrabungen an, beren Ausbeute felbft Bufding bie wichtigfte nennt, Die je in Deutschland gemacht wurde. Der Befiger bat Welbe in ein bochft intereffantes Museum vereinigt. Befonders mertwurbig ift bas vortrefflich erhaltene romifche Bad im Sofe des Johannesfpis tals, mit einer unverfiegbaren Quelle, jest ein Behaltniß fur Blutegel. 15 Romersteine find in ben Bangen des Lyceums aufbewahrt. -S. bat ein Lyceum mit einer Bibliothet von 36,000 Banden , worunter 1,000 Incunabeln und 300 Manufcripte aus bem 8. und 9. Jahrs bunderte, einem botanifchen Garten und zoologischen Museum; ferner ein Gomnafium und eine Mabdenfdule ber Urfuliner-Monnen. Das Grift St. Deter befigt eine Bibliothet von 40,000 Banden, eine große Rus pferftich-, wie auch Mungen- und Naturalien-Gammlung. In bem bochft michtigen Urchive befindet fich ein Indiculus Arnonis. - G. befitt ein f. f. Militarfpital, 3 Civilfpitaler, ein Giechenhaus fur unbeilbare Rrante, ein Irrenbaus, ein Stadtbruderbaus, eine Goolenbad : Un: ftalt, ein Leibhaus, ben welchem feit 1834 neue Statuten in Musubung find, eine Baifenstiftung zc. - Die 2 Jahrmarkte (Dult) find ftark befucht, ber Speditions, und Transitohandel bedeutend. Wichtig sind die Zezi'sche Leber, und Mang in'sche Eisenfabrit; sonstbesteben bier noch Beiggeschirr, Baumwollwaaren, und andere Manufacturen. — Die Stadt hat ein Theater, eine Museums. Gesellschaft für ben Winter, welche Balle, Concerte 2c. gibt und zahlreiche Spaziergange in die berrlichen

Umgebungen.

Salzburger (Salzach:) Rreis, in Oberöfterreich, 128; Q. M. groß, von'136,200 Menfchen in 3 Stabten, 19 Markten und 1,078 Dorfern bewohnt, ift gebirgig burch bie norifchen Allpen, welche bier mehrere Gpigen aufthurmen, bemaffert von ber Galgach, Gaale, Mur und Enns, fo wie von vielen Geen, bat auch verfchiedene große Dos rafte, taltes, boch gefundes Clima, fruchtbare Thaler, bringt Getreide, Dbft, Solg (reichlich), Bilb, Fifche, viele Mineralien (Gold, Gilber, Blen, Gifen, Rupfer, Robalt, Usbeft, Galg 2c.) bervor. Man beichaftigt fich außerdem mit Diebzucht (Allpenwirthfchaft), Bereitung ber Bergwerkberzeugniffe, Verfertigung von Metallwaaren, baumwollenen und wollenen Geweben, Pulver, Glas u. f. w. Der G. R. wird in bas Land außerhalb des Gebirges, worin die Rreisstadt Galgburg (f. b.) liegt, und in bas land innerhalb bes Gebirges, mogu bie Thaler Pongau, Lungau, Pingau geboren, eingetheilt. Un ber Grange gefdicht= licher Runde erblicken wir in Galgburg Celten als Ginwohner, wie in der gangen Gebirgefette ter Ulpen, die als Bewohner ber Tauern (wie fie felbft in ihrer Oprache bas Sochgebirge ihres Baterlandes benann= ten) von ben Romern fpater ben Rahmen Saurister erhielten. Bu bie= fen hatten fich bereits die fammvermandten Bojer gefellt, nachdem fie von flavifden Stammen aus Bojenbeim vertrieben worden waren, als bie Romer die Grangen ihres Reiches an den Donaustrom vorgeruckt hatten. Unter ihnen geborte Galgburg jur norifden Proving, und Juvavia murbe im Detenifchen Belbe von Sabrian beplaufig an ber Stelle erbaut, wo das bentige Galgburg ftebt. Bugleich mit Rom's Berrichaft in ben Myenlandern ging auch Juvavia ju Grunte. Die beutiden Stamme, welche eingebrungen maren, gerftorten nach fortge= fcleppter Beute ben Ort; die Ginwohner wurden theils getodtet, theils vertrieben, theils in die Rnechtschaft abgeführt. - 2018 größtentheils unbewohntes Land betrat es ber fromme Ochotte Brobbert (Ruprecht) unter ber Regierung Theodo's II., aus bem Gefchlechte ter Agifolfinger, gegen Ente bes 7. Jahrhunderts, wo er fich querft auf einer Infel bes fpater benannten Ballerfees ein Bethhaus (ju Geefi.r. den) errichtete. 218 fich aber bie Babl feiner Janger vermehrte, tie Bothichaft des Beiles, die aus feinem Munte tam, bas Buftromen vielen Bolkes veranlaßte, und die ben ben alten Galgquellen befcaftigten Urbeiter auch an berfelben naberen Untheil baben wollten, lief ibm Theodo an ber Stelle von Juvavia ein Klofter und eine Rirche bauen, die Brodbert dem Apostel - Fürften weihte, und welcher der fromme Fürft alles-Band auf benden Ufern ber Galgach ichentte, und bagu ben britten Theil ber Salzbrunnen ju Reichenhall und ber Salzwerke am Durrenberge, zwanzig Pfannen fammt ben Knechten, bie bas Salz fochten, bann ben Behnten vom Salze und Bolle, ben ber Burft

bisber bezog u. - Ot. Ruprecht's (Grobbert's) Fleif und Ginficht machten auch balb bas Land urbar, ichufen neue Unbaue durch Musrottung überfluffiger Balber und Mustrocknung ichablicher Gumpfe; auch mar er es icon, ber, in bes Caliberges Inneres eingebrungen, ben reichen Borrath verftanbiger burch Muslaugen benutte, und ben Bergfegen viel vermehrte. - Des Bergogs Gemablinn Reginotrudis, die an froms mem Gifer ibn noch übertraf, erbaute bas Benedictiner: Frauenflofter am Monnberge ben Galgburg, und in diefem mard Ruprecht's Schwefter, Ehrentrudis, erfte Abtiffinn. - Ruprecht's fiebenter Machfolger Urno mard, mit Einwilligung Raifer Carl's bes Großen, 798 von Papit Leo III. jur erzbifcoflichen Burde erhoben, und jum Legaten bes apostolischen Grubles fur ben gangen Umfang feines erge bifcoflicen Gprengels ertlart. Die folgenden Erzbifcofe erfannten icon feit bem Untergange ber Mgiloffinger feine andere Dacht, als bie taiferliche, über fich, und entzogen fich felbit beren Ginfluffe in bem Dage immer mehr, als diefe felbit an Unfeben abnahm. Much begunfligte ihr Streben nach größerer Gewalt und Unabbangigfeit die Dentart bes Beitalters, indem fie, wie g. B. Dietmar, felbft am faiferlichen Sofe bie erften Burben befagen; in gleichem Berhaltniffe tebnten fich burd, vielfaltige Gefchente reicher Befiter , beren Gefchlecht bem Erlofden nabe mar, die Befigungen des Ergftiftes immer mehr aus; aber fie litten auch oft und viel durch die Streiferenen ber Ungarn. - 3m 10. Jahrhundert entstand zwischen ben Biscofen von Galge burg und Paffau ein Streit wegen ber erzbischöflichen Burde, welde auf Paffau übertragen murbe. Mus Berbruf barüber verbundete fic Erzbifchof Berold 958 mit den Sunnen , weghalb er abgefest murde. Gein Nachfolger, Friedrich, erhielt 971 die erzbifcoffice Burbe gurud, bie nun nicht mehr von Galgburg getrennt murbe. - Diefes reichfte und wichtigfte unter allen fubbeutichen geiftlichen Sochftiften murbe 1802 facularifirt, aus einem geiftlichen in ein weltliches Churfurftenthum verwandelt und nebft Berchtesgaben und Paffau dem Er; bergog Rerdinand ale Entschädigung für Loscana gegeben. 3m Frieben ju Drefiburg 1805 murbe es Ofterreich einverleibt, und ber Churfürft durch Burg burg und Eich ft abt bafür entschädigt. 1809 erbielt Bapern Galgburg, trat es aber 1814 bis auf den jenfeits der Galgach gelegenen Theil wieder an Ofterreich ab, und es biltet jest einen Bca ftandtheil bes Raiferthums.

Salzburgische Emigration der Protestanten. Dieses bestrübende Ereigniß hatte 1731 durch ben übertriebenen Gifer des damahligen Fürst- Erzbischofes von Galzburg, Joh. Bart. Ant. Grafen von Firmian (f. b.), Statt, der durch sein hartes Verfahren gegen die Protestanten die Auswanderung von mehr als 30,000 Einwohnern

veranlaßte.

Salzkammergut, in Oberöfterreich, Theil bes Traunkreifes, bat mit ber Graffchaft Orth und ber herrschaft Traunkirchen 16 Q. M., fast gang Alpenland, mit 16,000 Einwohnern, in 3 Markten und 69 Obrfern, bilbet die sudwestliche Ede bes Landes ob der Enns zwischen tem salzburgischen Gebieth und Stepermark, und wird von der Traun,

bem Salltabterseeund Traunsee bewaffert. Das G. ift eine ber reizenbsten Gegenben Ofterreicht, wird baber die öfterreichische Schweiz genannt, und bringt viel Jolg und Salz, von letterm jabrlich über 700,000 Etr., Steinkohlen, dann Fische, Wilb, Gemfen, Gpps, Marmor zc. hervor. Bon den Arbeiten ben Galzwerken und ber Eultur, so wie der Bernutzung der wohlbestandenen Balber, der Jagd und Viehzucht nöhrem sich ber meisten Einwohner. Saubvorte sind Isch und Lauffen.

Salgfammergut, flegerifches, nimmt ben nordwestlichen Theil bes Jubenburger Rreifes in Stepermart ein, und bat auf einem Flachenraume von mehr als 10 Q. M. ben Markt Muffee (f. d.) und 31 Dorfer, jufammen mit 7,000 Ginwohnern, tie größtentheils von ben Galgwerten leben. Uderbau-findet bier wenig Statt, tie Rindviehzucht ift etwas bedeutenber ... aber bie Debenbeichaftigungen, burch welche ber ofterr. Bebirgebewohner feinen Erwerb vermehrt, tennt man bier nicht. Fruber mar in Muffee ein eigenes Safgoberamt; biefes murbe aber 1826 aufgehoben und die Bermaltung bem Galgoberamte ju Omun-Den übergeben, fo bag nun benbe Theile bes Galgfammergutes unter einer gemeinschaftlichen Berwaltung vereinigt find. Das Galgbergwert befindet fich im Ganblingberge, Die Pfannen gum Gieden ber Goole find in · Huffee und in ber Rainifch vertheilt, und zwar an jedem Orte 2, wovon bie erfteren nach alter, bie letteren nach neuer Art gebaut find. Um 14. Buly 1827 brannten bie Pfannenbaufer und viele andere Gebaute in Muffee ab.

Sambady, Cafpar, Maler, war am 6. Jan. 1715 ju Bredlau geboren. Schon ale Rnabe geigte G. einen ungemeinen Bang und besondere Borliebe für die Maleren. 2018 er bas' 7. Lebensjahr erreichte, gab ibn ber Bater, burch unablaffiges Bitten tes Anaben bewogen, einem Maler in bie Goule, ber ibm im Beichnen Unterricht gab, wos für er ibm ftatt ber Bablung feine Sanbwertsarbeiten lieferte. Co Tebte ber Rnabe bis ju feinem 14. Lebensjahre, mo ibn ber Bater ju Reis n'ert', einem febr mittelmäßigen Maler in bie Lebre gab. Dit unermubetem Bleife und feltenem Gifer widmete er fich bier gang feinem Lieblingeftudium, übertraf in turger Beit feinen Deifter, und fab jug'eich. ein, baß fein Salent unter biefer Leitung faum eine mittelmößige Musbiloung boffen durfte. Er verließ baber feinen Lebrer, um unter einer geschickten Leitung fich bilben gu fonnen. Als er aber fur ben Augenblick nirgende Mufnahme und Unterfunft finden fonnte, febrte er in bas vatet: liche Saus jurud. - Bum Bebufe feines Studiums in ber Giomonit verfertigte er fich felbft bie Inftrumente aus Bolg und Detall. De Epe, Oduler bes berühmten Malers Daniel Gran, fand an ibm Wohl. gefallen, nabm ibn auf 5 Jahre auf, und verwendete ibn ben ter eben ju jener Zeit unternommenen Frescomaleren in ber Dominicanerfirche ju Eroppa u. Die gute Bermenbung, ber befondere Rleif und rege Eifer erwarben ibm bie Bufriebenbeit und Liebe feines Lehrers im boben Grade. Die fregen Stunden midmete G. ber Urithmetit, Mathematit, Geometrie und Optie, in welchen Wiffenschaften er bedeutende Fortfdritte machte. 218 er aber feinen Meifter verließ, fonnte er fich in feiner Runft und ben obenermabnten Biffenfchaften wenig üben, indem er feine

Defterr. Rat. Encott. 20. IV.

gange Beit ben fogenannten Maler : Conditionen widmen mußte, um fic ben nothigen Unterhalt zu verschaffen. 1740 fam er nach Bien, wo er unausgefett die Utademie und Raphael Donner's Odule befuchte. Die funftvollen Schöpfungen und ichonen Arbeiten von beffen Deifterband erfüllten ibn mit fo großem Entzuden , bag er bie betretene Babn zu verlaffen und fich ber Bildbaueren zu widmen befchloß. Er ging Bonner, eröffnete ibm feinen Entidluß und both fich ibm als Schuler an. Donner widerrieth ibm dieß, machte ibn auf die fconen Fortidritte, die er bis jest in ber Maleren gemacht, aufmertfam und eiferte ibn an, fich bes Boffirens ju befleißen, welches ibm in ber Das leren viele michtige Bortheile gemabren murbe. G. befolgte diefen moble meinenben Rath feines Bonners, widmete fich unter beffen Unleitung jener Runft und jog bieraus in furger Beit großen Rugen. Er verlegte fic nun mit besonderem Gifer auf die Theorie ber Maleren und ihre Sulfe und Rebenwiffenschaften, betrieb aber ben practifchen Theil mit foldem Gleiße und Erfolg, bag er vom Protector ber Utabemie, bem Grafen von Mithann und bem Director van Oduppen ben erften. Preis in ber Beidnung erhielt. 1788 nahm ibn bie faiferl. Franciscifde Akademie ju Mugsburg jum Ehrenmitgliede auf. 1762 erhielt er eine Professur an ber Akademie der bildenden Runfte gu Bien und als 1772 Die bis babin abgesonderten Runftschulen ber Maleren und Bilbhaueren vereinigt murben, wurde er jum Director ber Atabemie ermablt. -Die vielen Entbebrungen und Unbequemlichkeiten, mit benen er von ber früheften Rindheit an bis 1762 beständig tampfen mußte, wirkten febr auf feine fowache Rorperconstitution; feine Grafte fowanden allmablig, ein Ochlagfluß beschleunigte feinen Cob und G. entschlief am 7. Febr. 1795. Geine vorzüglichften Arbeiten find : Fredcogemalbe in ber Befuitenfirche ju Stublweißenburg in Ungarn. - Ebendafelbft 2 Altarblatter in Oblfarben: Chriftus am Rreuge, ben beil. Ochuben: ael und ben beil. Frang Raver vorftellend. - Auf Befehl ber Rais ferinn Maria Therefia ein Altarblatt, Die beil. Therefia vorftellend, in die von ber Monarchinn neu erbaute Rirche ju Ugram. -Ein neues Altarblatt, Maria . Simmelfahrt vorstellend, in die Jefuitenfirche in Ofen. - Ebendafelbit ein Bilb , ben englifden Gruß vorstellend. - Ein Sochattarblatt, Die beil. Familie, von vielen Ens geln umgeben, fur bie Rirche ber Franciscaner nach Ranifa in Ungarn. - Ein Gaal in Fresco in ber fürftl. Refidenz ju 21 brenberg u. a. m.

Sambor, galig. Ebnigl. Stadt im Gamborer Rreife, mit 6,600 Einw., in einer fruchtbaren, vom Dniester bewässerten Chene. Es haben bier bas Rreisamt fur ben Samborer Rreis, ein Criminalgericht und ein Diffrictual Berggericht ihren Sit. Ferner bat S. ein Gomnafium,

eine Saupticule, mehrere Rirchen und ein Gpital.

Samborer Arcis, in Galigien, hat feine Lage zwischen ben galigischen Kreisen Sanot; Przempst, Lemberg, Brzegann und Stro, und bem Königreiche Ungarn. Seine Größe beträgt. 101. geograph. Q. M., die Zahl seiner Bewohner ist 256,000 in 7 Stähten, 3 Märkten und 352 Dörfern. Die Einwohner treiben Bergbau und Salzbereitung,

bann Leinweberen und Spinneren; auch ift die Holywaarenerzeugung und die Levergarberen in einigen Ortennicht unwichtig. Der Boden ift eben und fruchtbar, und wird durch den Oniester, Stry und Janowersee bemässert. Korn, Hulfenfrüchte, Holz, Flacht, Gifen und Salz find die vorzuglichsten Producte.

Samuel Aba, britter Konig von Ungarn, welcher von ben über Konig Peter erbitterten ungar. Standen 1041 auf ben Thronerhoben wurde, nachdem jener bes Reiches entsett worden war. Erwurde 1042 ju Cfanad gefront, verlor aber icon ben 4. July 1044 in der Schlacht ben Raab gegen Kaifer Beinrich III. diefe und fein Leben.

Bergl. Peter.

San (Saatt); Bluß in Galizien, entspringt in der fübwestlichen Ede bes Samborer Rreifes, am nördlichen Abhange des karpathischen Sauptruckens benm Dorfe Sianki, strebt in einer großen Krummung die Stadt Przemps lzu erreichen, und gewinnt in kleiner Entfernung unter dieser eine nordwestliche Richtung, die er in dem ebenen Lande fort-

mabrend bis ju feinem Musfluffe in die Beichfel verfolgt.

Sandbichler, Aloys, t. t. Profesfor der morgenländischen Sprade am Lyceum ju Galgburg, mar geboren den 20. Rebruar 1751 ju Rattenberg in Eprol. Dach vollendeter Erziehung tam er 1766 auf bas: bamablige Jefuiten = Collegium ju Sall, und ftubirte bafelbft in Beit von 4 Jahren die 5 erften Claffen bis auf die Rhetorit. Mach Mufbebung bes Ordens ging er zu ben Mugustinern zu Dulla nachft Galgburg, murde bafelbft 1770 eingefleidet, machte Profeg: 1771 und empfing 1775 - Die Priefterweibe. Bum Bibliothetar und Repetitor im Rlofter angestellt, lebrte . burd einige Beit Philosophie und Theologie, und ward 1780 Lector ber Theologie, welches Umt er über 20 Jahre mit Musgeichnung befleibete. 1792 erhielt er auch bie Burbe eines Subpriors, auch mar er von 1787 an Geelforger am Bucht- und Arbeitshaufe ju Galgburg. 1810 murbe G. von ber bamabligen fon. baperifchen Regierung jum Professor ber morgentanbifden Gprachen, der Bibelauslegung und ber griechischen Philologie auf bem neuerrichtes ten Loceum ju Galgburg, erft proviforifc, bann befinitiv ernannt und 1818 in biefer Stelle von bet ofterr. Regierung beftatigt. farb ju Galgburg ben 3. Februar 1820. Geine vorzüglichften, im Drucke erschienenen Schriften find : Des Borus Unmerkungen über bie Propheten, Jesum und feine Junger. Wiberlegt in Briefen, Mugsb. 1785. - Untersuchung ber philosophischen Untersuchungen über bas alte Testament und beffen Gottlichfeit, befonders über die mofaifde Religion, 4 Thie, Condon 1785, Galgburg 1787-88. - Erlauterung ber biblifchen Gefdichten nach 3.3. Beg, eb. 1794. - Introductio in historiam Consiliorum divinorum ad salutem humani generis inde ab ejus ortu in perpetuas aeternitates procurandam initorum, haustam ex sacris Judaeorum Christianorumque libris, eb. 1802. - Darftellung ber Regeln einer allgemeinen Auslegungstunft von ben Buchern bes alten und weuen Bundes, eb. 1813. - Darftellung einer allgemeinen Ginfeitung in die Bucher bes neuen Bunbes nach Dichaelis, Feilmofer ac., eb. 1813. - Gine Stimme bes Rufenben in ber 31 \*

Bufte ober Bemerkungen zu bem philosoph. Eritifden und biftor. Come mentar bes neuen Leftamentes des Dr. Paulus, 4 Befte, Ling 1814 -16. - Befondere Ginleitung in die Bucher bes neuen Bundes . 3 Thleir eb. 1817-18. Mußerbem lieferte G. noch viele Recensionen und

fonstige Bentrage in theologische Zeitschriften.

Sanderer Breismin Galigien, bat ein Areal von 58 95 geogr. Q. Mi, auf welchem; Erdraume 8 Stadte, mit der Kreibftabt De u= Sandec, 5 Martte und 386 Dorfer gezählt werden. Die Gefammt. gabl ber Ginwohner diefes Rreifes behanft fic auf 190,000 Individuen, beren Sauptbefcaftigung bie Candwirthicaft. ift.; ber Bergbaus, einige Runftgewerbe und ber Sandel tragen indeffen jum Unterhalte eines Theiles ber Rreibbewohner ben und Die Spinneren gum Bebufe ber Leinenmanufacturen verschafft bem Candmanne eine wichtige Debenbeschäftie gunga gund nicht i

Sanot, galig. Stadt im Mittelpuncte bes Sanoter Rreifes, am Gan, mit 229 größtentheile bolgernen Saufern und 1,800 Ginm., welche lebbafte Diebmartte unterhalten. Es ift ber Git bes Rreisamtes für ben Ganoter Rreis und batmeine Rreishaupticule. Begenüber am rechten Ufer des San ift die f. f. Remontirungennftaft D Ich o wie er Die Umgebungen ber Stadt find ziemlich angenehm; bie beste Uberficht gemabre ber Berg, auf welchem die Erummer eines alten Ochloffes fleben.

Sanofer Rreis; in Galigien ; zwifden bem Jabloer, Gamborer, Przempeler und Rzefjower Greife und tem Konigreiche Ungarn gelegen, bat eine Große von 1012 geograph. Q: M. Die Baht ber Bobnplate beträgt: 10 Stabte, 10 Darfre und 431 Dorfer, die ber Einwohner 217,300 Individuen: Bauptnahrungezweig ber Kreisbewohner ift die gandwirthichaft; denn ber Betrieb der Runftgewerbe und bes Sandels febt weit hinter jener, obicon lettere auch nicht gang unwichtig find. Berudfichtigungewerth ift ber Bergbau (befondere bie Calje erzeugung), dann die Leinwand . Rabrifation.

Sanfego, jum Mitterburger Rreife Illyriens geborige fleine Fel-

feninfel mit 681 Ginwohnern. 1.: ..

Santer, Jac. Phil., Bildhauer und Architeft, geboren in Bruneck in Eprol ben 25. April 1756. Gein Bater, ein Maler, aub ibn im 13. Jahre ju bem bortigen Bilbhauer Gylli in bie Lebre. Rach. vollenbeten Lebriabren bielt er fich ben bem Bilbbauer Jacob Gratl ju Innsbrud bis 1780 auf, wo er fich nach Mugsburg begab und 1782 auf ben: Atademie ber freben Runfte bafelbft ben Preis aus ber Boffirtunk und Architekturzeichnung empfing. 1783 befand er fich in Stuttgart, mo er burch feine iconen Arbeiten und ein gutes Betragen großen Benfall und Gelegenheit jur ftabilen Dieberlaffung erhielt. Uber aus Begierde, fich noch mehr ju bilben, ging er 1784 nach Paris, blieb 2 Jahre 9 Monathe bafelbft und fammelte fich einen Ochat von Beidnungen nach ben beften Berten. 1788 tam er in feine Baterfladt Bruned jurud, machte fic anfagig, murbe Stadtbaumeifter, auch Burgermeifter und in ben letten Jahren Gpitaleverwalter. Er farb ben 8. Oct. 1809 bafelbit. Bon feiner Gefdicklichkeit in ber Bilbhaueren geugen bie Grabmater bes Furftbijchofe Jofepb, Grafen von Spaur,

in ber Domfirche zu Brice n'und bes Freit. Jo fa von Spierg es in ber Mariabilffirche zu Innebrud, ben welchen benden die frauernden weiblichen Figuren mabren antiken Geschmack verrathen. Im Face der Architektur aber gibt Beugnif die Pfarrkirche zu Brun ed und bie Pfarrkirche zu Untholz; lettere wurde nicht nur nach seinem Entite, sondern auch unter seiner Beitung aufgeführt, auch die Altar baselbst und ber Hochaftung Ge. Ja cobin Afra und bie Geitenaltäre best heil. Geba ftiam und bes bell Joseph in der Pfartkirche zu Brun ed find von feiner Gand

Saphir, Morig Gottlieb, ward am 8. Februar 1795 in Lovas Beren v, 'einem' tleinen Dorfe unweir Of en geboren Dein Bater, Gotelieb G., ein ifraelitifcher Raufmann, wollte ibn bem mercantilifchen Leben widmen, aber fcont fruhzeitig zeichneten biefen die ungewöhnlichften Beiftebanlagen aus. Bis jum 13. Jahre blieb er babeim, eifrig beschäftigt mit ber Erlernung ber bebraifden Oprade. Gein Ocharffinn in Entwicklung ber fpigfindigften Lebren bes Salmud's erregte icon bamable allgemeines Etftaunen ber Lebrer, und ber Bater fühlte fich verpflichtet ! zur Entwicklung- bes glangenben Tolentes ben Cobn nach Prag, wo an einer Urt von Woohfdule bie berühmteften Lebrer unterwiefen, gu-fenten. 1806 tam er bort an, und machte fo bedeutende Fortichritte, tag er nahmentlich ein Diplom erhielt , in jeber ifraelitifden Gemeinte über Streitigteiten religiöfen Inbalts vollgultig enticheiten gu burfen. Allein ber glubende, lebenegierige Jun ling jog fich bald von tiefen ernften Ctubien gurud. Dit unwiterfietlichem Bauber fprach ibn bie Lebenemarme und Beiftesfrijde ter teutschen lie teratur an. Bis 1814 blieb er in Prag, tonn abfolvirte er und ging noch Defit jurud. War er jett gleich ter beutfden Eprace rolltom= men machtig, mit ber fateinischen binlanglich befreundet, fo trieben ibn die erworbenen Renntniffe nur um fo mehr jur Erwerbung anderer. In Defth erlernte er bie frangofifche, englifche, italienifche Evrache, und machte fich vertraut mit ber gangen neueren Literatur. Rach folden Borftudien, mit folden Renntniffen glaubte er fich berechtigt, öffentlich aufzutreten. 1821 entichloß er fich in Deft beinen Band: "Poetifche Erfflinge" berausjugeben. Diefes Bandden verfchaffte ihm fcon einen Rahmen in ber Lefewelt, theils tes Salentes megen, bas fich unverkennbar und untaugbar in ihm aussprach, vorzüglich aber burch eine Recension Mullner's, ber bamabis ben Rang bes erften Kritifers durch Renntniffe und binlangliche Biffigfeit ertampft batte, und trot aller Unfeindungen behauptete. Dutfine'r beurtheilte bas Wertchen febr vortheilhaft, und verglich ben jungen Aufor mit Jean Daul. Diefe Bergleichung ift vorzuglich merkwurdig, wenn man weiß, daß S. ju dieser Zeit Jean Paul noch gar nicht fannte, und erft burch Du ullner's Borte angeregt, fich mit ibm befchaftigte. Dierburch ermuthigt, ging G. nach Bien, und mar Mitarbeiter an mehreren bortigen Blattern, an bem Wiener Conversationsblatt, Och mibl's literarifdem Ungeiger zc. Bulett übernahm er bie literarifde Subrung ber allgemeinen Theaterzeitung. - 1824 verließ G. Wien, machte eine lange Reife burch Gutbeutschland, und ließ fich in Ber-

I in nieber. Buerft gab er feine "Berliner Conellpoft" beraus. Dicht bald bat ein Blatt fich folder Liebe bes Dublicums erfreut, von Soch und Diebrig, von Jung und Ult; überall ward es gelefen, und mit mabrer Gier verschlungen. Der Erfolg mar fo glangenb, bag er ju gleicher Beit noch , um ben Bunfchen bes Dublicums und beffen Lefewuth, fo viel als moglich ju entsprechen, bie Berausgabe bes "Berliner Couriers" unternahm. gand icon bie Conellpoft eine fo ungetheilte Theiluabme, fo mard ber Courier mit mabrem Enthufiasmus aufgenommen. Alle andern belletriftifchen Blatter murben verbrangt, wenn fie ibr Dafenn nicht burch eine Polemit mit ben G.'ichen frifteten. Dieß machte ibm die gange Ochar ber talentlofen Ochriftsteller ju Reinden. 13 Schriftfieller , morunter gouqué, gr. gorfter, Gubit, Baring, verbanden fich, und fcutteten ihren Beift gufammen in ein Buchlein voller Malicen : "Gaphir in Berlin !" Dagegen ließ G. eine Brofcure ericeinen; "Der getobtete und bennoch lebende D. G. Capbir." In 8 Lagen waren 3 farte Muflagen vergriffen, und am 8. ericbien die 4. Bobin man trat, überall borte man die Frage: "Saben Sie ben tobten G. gelefen ?" - G. war mit allen Baffen, Die in einem ebrlichen Schriftkampf erlaubt find, ju Felbe gezogen, und fein brillanter-Bis, fein feiner Scharffinn, Die bittere Gatore, Die unbegrangte Bronie, fie batten ben Gieg teinen Mugenblick unentschieden gelaffen .-Muffer ben bier angeführten Bestrebungen mar C. in Berlin noch vielfach anderfeitig thatig. Er gab ben Rosmar einen Theater-Ulmanach beraus, arbeitete an mehreren Beitfdriften mit, 3: B. an bem Dorgenblatt, ber Bebe, ben Driginalien zc., und grundete eine literarifche Befellicaft, junge Salente anregend und um fich versammelnb, ber er den Nahmen ter Camftags, Gefellicaft gab, bamit man nicht glauben folle, fie mare ber Gontag ju Ehren gegrundet, benn gegen bie ab. gottifche Berehrer biefer Cangerinn tampfte er lebbaft. 1829 tam ber Buchbandler Franch aus Stuttgart nach Berlin, um G. für fein Etabliffement in Dunchen zu engagiren. G. , angezogen von bem Runftrufe Dunchens, und burch die Regfamteit feines Beiftes leicht ber Beranderung geneigt, folgte ben Unerbiethungen Franch's, und fam Ende 1829 nach Munch en. Allein der Buchbandler Franch bielt. nicht lange Stich, feine Unternehmungen gerfielen, und G. fab fich genothigt mit ber Redaction feines "Bagars" auch beffen Berlag ju überneb. men. Es ift befannt, wie beliebt bas Blatt nicht nur in Munden, fonbern auch in Berlin und gang Mortbeutschland mar. 3m Winter 1832 bielt er humoriflifde Borlefungen im Dufeumsfaal, die fich bes Benfalls eines glangenden Dublicums erfreuten. Erot biefer fcmeichel. baften allgemeinen Unerkennung jog er fich burch unaufborliche, beftige Ungriffe gegen die Theeter Intendang bie Ungnade bes Konigs, und 1832 endlich durch feine Salsstarrigteit feine Berbannung aus Dunden und Bayern ju. Er ging nach Paris, und auch bier, wo in bem Deer bas Einzelne fo leicht untergeht ober unbemertt fortlebt, machte er Auffeben, theils burch fleinere Auffage, theils burch feine Borlefungen im Galon Boffange, Dabmentlich lettere erregten Gens fation, und die Parifer Blatter überbothen fich in unendlichen Lobes.

erbebungen, indem fie in ibm bie Borguge Sterne's, Bean Daul's und Rabelais's vereint fanden. Der Konig von Bapern geftattete ibm endlich, nach Mund en gurudtebren gu burfen, wo er 1832 ben Borigont, und barauf biefen in geanderter Geftalt und ben Bagar redigirte. (Borigont und Bagar haben indeffen aufgebort, und G. übernahm die Rebaction bes banerifchen Beobachters nebft Conversationeblatt.) Rach feiner Rudtebr machte er fich Feinde baburch, bag er, bem man bie craffeften liberalen Unfichten jugetraut hatte, weil er oft mit großer Bitterkeit gegen einzelne Blogen ber hoftheater : Intendang ju Gelbe gezogen mar, jest entichieden auf die Gegenfeite übertrat. Mit biefen Schritten feste man ben andern , baf er jur protestantifchen Rirche uberging, in Berbindung. Bald ernannte ibn ber Konig jum Sofintenbangrath. Im Sommer 1834 jog G. nach Bien, und foloß fich an die Theaterzeitung als regelmäßiger Mitarbeiter an, die er mit gablreichen Beptragen verfieht. Geine theatralifden Beurtheilungen ziehen vorzuglich an. Bum Beften ber abgebrannten Biener : Reuftabter, und ein zwentes Mabl zu feinem eigenen Bortbeil gab er öffentliche bumoriftifche Borlefungen, die nachmabls gedruckt murben. 1835 unternahm G. eine Reife nach dem öfterr, Italien, die eheftens gebruckt erscheinen durfte. Außer ben angeführten Schriften find von G. noch erschienen : Befammelte Schriften, 4 Thle., Stuttgart 1830. - Meuefte Schriften, 3 Thle., Munden 1830. - Sumoriftifche Abente, Mugsburg 1832. - Sumo. riftifche Glasperlen, Dunden 1833. - Trauerfleeblatt, den Raroleoniben gewidmet, eb. 1833. - Conbitoren bes Jofus, Leipzig. - Dumme Briefe, 2 Thie. Munchen 1834. - Carnevals = und Dasten : 2lmas . nach, eb. 1834. Geine Beitidriften baben aufgebort. Daß er Konig Ludwig's von Bapern Gedichte recenfirt, und defihalb bas Land habe verlaffen muffen, ift burchaus unfactifch. Er hat felbe nirgend öffentlich befprochen. - G. ift einer ber reichftbegabten Kopfe. Geine Phantafie ift unerschöpflich; feine Originalitat glangend, feine Beichtigkeit außers ordentlich; er ift bas, mas man Genie nennt. 218 Sumorift, feinen allju baungen Bortwis abgerechnet, ftebt er einzig ba. Bum Gatorifer ift er geboren, nicht wie fo viele Undere, gemacht.

Sappeurs-Corps besteht aus dem Stabe, aus 6 Compagnien und einer Garnisons-Abtheilung. Der Stab hat die nahmlichen Chargen, wie das Mineurs-Corps in seinem Stande, und zählt bloß einen Chargearzt mehr. — Im Frieden werden die Sappeurs in der beym Stade zu Bruck an der Leitha bestehenden Schule, in den zur Kricgszeit von ihnen geforberten Diensten und dazu erforderlichen Kenntniffen unterrichtet, und nach Erforderniß ben fortificatorischen Arbeiten zum Ausstrecken, Nivesliren u. dgl. verwendet. Die Garnisons-Abtheilung wird in der Ingenieur-Akademie zu Wien zum hausdienste gebraucht.

S. Mineurs = Corps.

Sarca, Fluß im Gudwesten Tyrols, entspringt in den innersten Sochalpen am Buße bes Tonal, zwischen den Bedretten von Um'o la und Lares, durchstießt das Thal Judicarien, und eilt zwischen dem Peneo und Breonio hervorbrechend, dem Garbasee zu, den er an dessen füblischer Spige unter dem Rahmen Mincio (f. d.) wieder verläßt. Die E.

ist ben größten Theil bes Jahres hindurch so seicht, daß man leicht durch bieselbe reiten kann; ben Sochgemässern aber schwillt sie sehr an und reift eine solche Menge Geschiebe aus ben mit Trümmern bebeckten Kalkbergen heraus, daß sie ihr Bett um To bis 12 Juß über die Thassache
erhöht hat, und man überall Spuren der Verheerungen erblickt, die
sie von Zeit zu Zeit, ihre Ochranken durchbrechend, in dem fruchtbaren

Thale anrichtet.

Sardagna v. Sobenftein. Diefes aus Italien fammende Befolecht war urtundlich icon im 15. Jahrbundert in dem Orte Garbagna nachft Trient anfäßig, und im Befige bes Patriciats ju Trient, daber mit diefer Stadt in einem Schutbundniffe. Mit Divlom vom 1. Oct. 1579 erhielt es von bem Saufe Ofterreich unter Beftatigung seines alten Bapens auch ben beutschen Abel. Es theilt fich in 2 Sauntstämme, welche bie Bruder Jacob und Frang ju ihren Stammvatern haben. Der Stamm Jacob's v. G. gerfallt bermabl wieder in 2 Linien, nahmlich in jene ber in Erient anfagigen Grafen v. G. und ber ibr nabe verwandten Linie bes Carl Emanuel r. G., vormabligen Generalvicars in Trient und bermabl. Bischofs in Cremona. Die zwente Linie bes Jacobinifchen Gtammes bat Bene-Dict v. G. ju ihrem Stammvater, welcher 1605 ber throlifden Candesmatrifel einverleibt, auch auf Meanberg und mit dem erblichen Dberftjägermeifteramte in bem Fürstenthume Trient belehnt worben ift. Diese Linie war immer auf ofterr. Gebiethe anfagig und befiffe fen, fowohl im Felde, als in Civilamtern bem Saufe Ofterreich die treues iten Dienite zu leiften. Die letten Sproffen Diefer Linie find 3 Bruder, nahmlich Simon v. G., f. f. Dberft, und Ritter bes Maria Therefien-Ordens, julet Commandant in Cemberg; - 3ob. Bapt. v. G., Oberftlieutenant in Penfion, und beffen Gobne Peter und Job. Bapt., bende f. f. Sauptleute, endlich ber britte Bruder Carl Propertius v. G., julegt innerofterr. Uppellationerath und beffen Cobne Benedict v. G., Regierungsrath und Referent ben ber f. E. Polizen - und Cenfur : Sofftelle, welcher nach vielen in Deutschland und in Stalien gludlich beforgten, febr wichtigen Auftragen in der Bluthe feis ner Jahre an ben Folgen feiner Unftrengungen im Dienfte nur zu frub , für fein rühmliches Wirten geendet bat, und der jungere Gobn 3 o f. v. G., geb. ju Innebrud ben 17. Dec. 1774. Dach jurudgelegten Rechts. studien und mehrjähriger Praxis murde ibm 1802 bas Glud ju Theil in Arbeiten verwendet ju werben, welche unmittelbar an ben Raifer Frang gelangten. Gofort murde er 1803 Ratheprotofollift ber f. f. oberften Juftigftelle, bald barauf Rath ber erften Juftang in Benedig, bann in Erieft und 1807 ben dem innerofterr. fuftent, Uppellations. gerichte: Mus Unlag des Wiener Friedens von 1809 ju dem mabr. filef. Appellationegerichte 1810 überfett, murbe er 1814 wieder ju dem innerofterr. fuftent. Appellationegerichte jurudgefendet und wenige Bochen barauf jum Sofrath ber f. t. oberften Juftigftelle beforbert. Balb nachber, 1815, auch jum Benfiger und Referenten ben ber f. t. Sofcomemiffion in Juftiggefetsachen ernannt, murbe er 1816 ben ber Errich: tung bes lombarbifch = venetianifchen Genate ber t. f. oberften Juftige

ftelle in Berona ale erfter Sofrath mit bem Muftrage babin gefendet, Die Ranglendirections-Geschäfte des Genats felbit, jo wie das Referat der gefammten Juftig-Organifirung und bes Gefetfaches bafelbit ju überneb. men. Durch außerordentliche Unstrengungen, welche feine Gefundheit bebeutend verfummerten , gelang es ibm alle mefentlichen und michtigen Gegenstande der Ginrichtung und Gefete im Juftigfache, im Laufe eines Jahres auszuarbeiten und zur Entscheidung vorzulegen. Der ibm Darüber von bem Raifer Frang bezeigten Bufriedenheit, folgte am 2. Mug. 1817 feine Beforderung jum Biceprafidenten des Appellations. gerichtes für die lombardifchen Provingen in ben gnabigften Musbrucken unter gleichzeitiger Unweifung eines reichlichen Uberfiedlungebetrages und Enthebung von allen Saren, mit bem Bepfate, baff er bafelbit auf die Einführung ber Juftig = Organifation und Leitung ber neu eingeführten Berichtsbehörden nach feinem dem Monarchen bekannten Diensteifer einjumirten haben werbe. Im Verlaufe bes erften Jahres icon zeigte fic nicht nur die Umtshandlung der Gerichtsbehörden gut geregelt, fondern auch tein Wefchafterudftand. Die Erreichung diefes ihm auferlegten Zwedes und feine burd Unftrengungen gefdmachte Befundheit, bestimmten ibn gur Bitte unter Bergichtleiftung auf feinen boberen Gehalt wieder als Sofrath nach Bien gurudtreten ju durfen, die ihm burch Entschliefung bes Raifers vom 20. Febr. 1819 bewilligt, und er jugleich auch neuerdings der hofcommiffion in Juftigefetsachen als Bepfiger jugewendet wurde. 1822 murde er zu einer biplomatifden Gendung in Italien verwendet und am 27. Nov. 1824 jum Oberftlandrichter und gandrechtsprafidenten in Miederofterreich ernannt. Bald darauf mit der Burde eines geheimen Rathes befleidet, wurde er auch von den nirterofterr, Standen in ihren herrenftand aufgenommen und in der Folge am 2. Hug. 1828 gugleich jum Diceprafidenten ber Sofcommiffion in Juftigefetfachen ernannt, wie auch ibm nach dem Tod bes Prafidenten Frenberrn von 2Be re ner ausschließlich die Leitung diefer Sofcommiffion aufgetragen.

Sarengrad, flavon. Marktfleden im Girmier Comitat, in roe mantifcher Lage an ber Donau, war einft befestigt, und bat eine

Schloftruine.

ber Gachfen, bat den beften glachsbau Giebenburgens.

Saronno, tombard. Marktflecken in der Delegation Mailand, am Fluffe Eura, hat ein Anaben-Erzichungshaus. In der kunftreichen Marienkirche fieht man ichone Fredcogemalbe und in geringer Entfernung ift die ichone Villa Litti mit Garten, worin herrliche, meist antike

Statuen, und barunter eine Bufte bes Laofoon.

Sarofer Gespanschaft in Ungarn, granzt an Galizien, bie Abaujvarer, Bipfer und Zempliner Gespanschaft. Ihre Größe berträgt 65-12 geogr. Q. M., die Zahl ihrer Bewohner 153,000, ihrer Abstammung nach-meif Slowaten und Ruffen (Rufiniaken). Das Saupre gewerbe, womit sich die Einwohner dieser Gespanschaft beschäftigen, ist ie Landwirthschaft, aber einige Zweige berselben sind wegen des rauben Elimas ganz ausgeschlossen, besonders ber Weinbau; dagegen werden andere wieder besto mehr gepflegt. — Ihrer Religion nach bekennen sich

bie Einwohner gröfirentheils jur fatholischen; neben biefen find nur die Lutheraner, die in einem kleineren Theile desfelben meiftens gemeinder weise bepfammen wohnen, etwas zahlreich. Juden werden beyläufig 3,700 gezählt. — Die S. G. wird in 6 Processe eingetheilt. In Bohnplaten werden 3 Städte, 11 Markte, 306 Dorfer und 14 Pradien gerzählt; Hauptort ist Eperies.

Saros: Nagy: Patak, ungar. Marktfleden im Zempliner Comitat, am rechten Ufer bes Bodrogh, über ben eine Brude führt, hat, mit Einschluß bes gegenüberliegenten Marktes Saros: Ris-Patak, 5,100 Einwohner. Man trifft hier die Ruinen eines ehemahts festen Schlosses. Die Reformirten haben ein ansehnliches Collegium mit einer Bibliothek und Mineraliensammlung, die Ratholiken eine Sauptschnle.

Sartori, Grang, t. f. niederofterr. Regierungsfecretar, Borfteber des Bucher-Revisionsamtes in Bien, Doctor der Medicin, Mitglied ber mineralogifchen Gocietat ju Jena, ber Gefellichaft gur Beforderung des Acterbaues und ber Runfte ju Rlagenfurt, ber E. f. Landwirtbicafte-Befellichaften in Bien und Grat ic., mart geb. gu Ungmarkt in Stepermark am 7. Marg 1782, und legte bie boberen Studien in Gras und Bien jurud. 1804 murbe ibm die Redaction ber bamabis in Grat ericienenen Zeitung für Innerofterreich übertragen, ba er icon fruber in vericbiebene in- und austandifde Beitidriften Muffate, vorzüglich geographischen und öfonomischen Inhalts geliefert batte. Muf feinen Reifen in Stepermart batte er Belegenbeit, feine naturbiftorifden Renntniffe zu erweitern. 1806 tam er nach Bien, wo er burch Soultes (f. b.) mit Gelehrten und Runftlern in Berbindung tam, mas ibn in die Lage fette, von Schultes 1807 bie Redaction ber Unnalen ber öfterreichischen Literatur übernehmen zu tonnen. Ofterreichs Landertunde blieb baben feine Lieblingsbeschäftigung und veranlagte ibn ju einer Rundreife durch einen großeren Theil ber ofterr. Provingen. 1808 begann die amtliche Laufbahn G.'s ben bem Bucher-Revifionsamte. 1813 grundete er bie Wiener Literatur-Beitung, beren Redaction er aber bald niederlegte. Opater übernahm er jedoch bie Redaction ber vaterlandischen Blatter (1814-20). 1819 ließ er ben 1. Jahrgang feines öfterr. Sauskalenbers erfcheinen, welcher feit 1834 von Jof. Mitter v. Genfried (f. b.) fortgefett wird. Durch die in feinen Dienftverrich. rungen ben bem Bucher : Revisionsamte bewiefene eifrige Bermenbung gelangte G. fcon 1812 bis jur Umtevorfteberftelle. Er ftarb ju Bien ben 31. Mary 1832. Bon G.'s vielen Schriften, unter welchen jeboch aus ber lettern Beit feiner fchriftstellerifchen Betriebfamteit wenige productiv, fondern bie meiften Redactionsarbeiten maren, find gu nennen: Darftellung ber phofitalifden Befdaffenbeit und ber Raturgefchichte Stepermarks, Gras 1806. - Maturwunder bes ofterr. Rafferthums, 4 Bbe. mit Rupf., Bien 1807-9. 2. Aufl, ber erften 2 Bbe. eb. 1809. — Reife burch Ofterreich ob und unter ber Enns, Galge burg, Rarntben, Stepermart, 3 Bde., eb. 1811. (Pergl. Engenberg.) eh. 1810. - Fanna von Stepermart, Gras 1808. - Specimen nomenclatoris plantarum phaenogamarum in Styria, Wien 1808. -Bander- und Bolfermerkwurdigkeiten bes oftert. Raiferthums, 4 Bbe.,

- Malerifches Safchenbuch ber ofterr. Monarchie, 5 Jahrgange mit Rupf., eb. 1812-14, 1816 und 1817. - Die ofterr, Schweiz ober malerifche Schilderung Des Salgfammergutes, eb. 1813. - Pantheon benemurbiger Bunberthaten bes ofterr. Gefammtreiches, 3 Bte., mit Rupf. eb. 1816. - Geographie von Stepermart, Grat 1816. - Sie ftorifche und fritifche Undeutungen über bie Literatur bes offert. Raiferstaates, Bien 1817. - Safchenbuch für Carlsbads Curgafte, eb. 1817. - Safdenbuch fur Marienbabs Curgafte, eb. 1819. -Romantifcher Bilberfaal großer Erinnerungen aus ber Befchichte bes öfterr. Raiferstaates, 2 Bbe., Leipzig 1819. - Ofterreichs Tibur, ober Natur: und Runftgemalbe and bem ofterr. Raiferthume, Wien 1810. - Die Burgveften und Ritterichloffer ber ofterr. Monarchie, 8 Bbe. Brunn 1819-20. - Gefdichten und Befdreibungen ber mertwurdigften Gottesbaufer, Stifte und Rlofter zc. in ber ofterr. Monarchie, 2 Bbe. , eb. 1821. - Die befuchteften Babeorter und Gefundbrunnen bes öfterr. Raiferthums, 2 Bbe., eb. 1821. - Uberficht ber wiffen. fcaftlichen Cultur und Literatur bes ofterr. Raiferthums, Bien 1830. - Befdreibung ber Uberfcmemmung ber Donau im Ergberzogthume Ofterreich unter ber Enns i. 3. 1830, auch unter bem Titel: Wien's Tage ber Befahr und bie Retter aus ber Doth , 2 Bbe. mit Rupf. , eb. 1830-32.

Bartori, Jof. v., Bibliothefar an der f. f. Therefianifden Ritteratabemie in Bien, war geboren gu Ballerftein in Bapern 1749. Dach vollendeten Studien murbe er als fürftbifcoff. Ottingen'fder Bof= und Regierungerath angestellt, befleibete bann eine Beit lang bie Stelle eines Bibliothekars gu Elwangen und fam endlich nach Bien, wo er 1800 Bibliothetar am Thereffanum wurde und 1812 ftarb. Bon ibm mar im Drucke ericbienen: Muberlefene Beptrage in reichsftabtifchen Gachen. 2 Bbe., Frantf. u. Leipg. 1777-79. - Unpreie fung ber faiferl. Canbebordnung, wie es mit bem Ufplo ju balten fep. Bien 1777. - Gefdichte von bem Uriprung und Fortgang ber longobard. und beutiden Lebenrechte. Mugsb. 1783. - Beiftliches und weltliches Staatsrecht ber beutich. fathol. geiftl. Erge, Soche und Ritterftifte. 2 Bbe. Murnb. 1788-91. - Reichevicariatifches Staaterecht, eb. 1790. - Catalogus bibliographicus librorum in bibliotheca caes. reg. et equestris Academiae Theresianae extant. 6 Bte., Bien 1801-4 (eine werthlofe Arbeit). Außerdem war G. auch feit 1799 einige Beit Rebacteur ber Wiener Zeitung.

Sartschan, Jac., Domherr zu Laibach, war am 15. July 1745 ju Beufting in Oberkrain geboren. 1774 erhielt er an ber Wiener Universität die Doctorwarde der Theologie, und wurde am Lyceum zu Laibach Prosessor der Dogmatik und ber hebräischen Sprache. 1775—83 lehrte er daselht die hermeneutik des alten und neuen Testamentes, die hebräische und griechische Sprache, die theologische Ene whole und Literaturgeschichte, wie auch die Patrologie. 1783—88 war er an der Universität zu Ins bruck Prosessor der griechischen Bisbelsprache und der hermeneutik des neuen Testaments, 1789 der biblischen Grundsprachen, und ganzen biblischen hermeneutik; auch hielt er

an Sonn und Fepertagen ebendafelbst eregetische Vorlesungen für alle Theologen. Endlich seit 1792 war er Prosessor der griechischen Bibelsprache, ber Einleitung in das nene Testament, ber biblischen Muslegungstunde und der eregetischen Vorlesungen über die beil. Schrift. Bon 1776—83 war er zugleich Consistoriafrath ben dem fürstbischöflichen Ordinariate zu Laibach. Bur Belohnung seiner, der Melgion und dem Staate durch 22 Jahre geleisteten Dienste, erhielt er 1796 ein Canonicat an der Cathebraltirche zu Laibach. Alls Domper supplirte er noch 1799 und 1800 das erledigte Lehramt der Dogmatik an dem Lyceum zu Laibach, wozu er sich selbst erbothen hatte. Er starb den 27. Dec. 1804.

Sarpar, ungar. Marktflecken von 1,180 Einm, im Eifenburger Comitat, nabe am linten Ufer ber Raab, mit einem Schloffe, einer kath. Kirche und einer Synagoge. Sier wurde nach ber Mohacser Schlacht 1526 die erste Buchdruckeren Ungarns errichtet, die langftnicht mehr bestebt.

Sarvig (Scharmaffet), Blug in Ungarn, entfpringt im Batonperwalbe, flieft in einen funftlichen Canal, nimmt unter Gimontorn pa ben Gio auf, und fallt ben Bata in die Donau.

Saffin (Sasvar, Schofferg), ungdie. Marktfleden im Neutraer Comitat, am fluffe Miava, mit einem Schloffe und einer bebeutenben Big- und Kattunmanufactur, welche auch eine Nieberlage in Wien unterhalt. S. ift auch als Walfahrtsort berühmt, zu beffen Marienbitde bie Walfahrten schon feit 1564 geschehen.

Sator : Allya Ujbely ungar. Markifieden und Sauptort bet Bempliner Comitats, mit einem iconen Comitathaufe, gablt 875 Saw fer und 6,600 Einw., Die guten Wein bauen. Die Piariften haben bier ein Collegium und ein Gmmaftum. Ferner findet man 2 kathol. Airden,

eine reformirte und griechische Rirche, und eine Onnagoge.

Sauer, Die Grafen. Diefe Familie erbte bas Bapen ber ausger ftorbenen von Rofen d, von Caun und der Frenberren von Denmb. 1630 murden bie Bruber Sans Carl und Unbra G., bann ihre Det ter Jorg, Undr. und Frang Erasmusvon Raifer Ferdinand II. in ben Frenberrnftand erboben. Jorg Friedrich, Sams Lud. wig, und Sans Unbr., Freih. v. G., wurden 1668 in ben Grafenstand erhoben. Gie waren Erbvorschneiber in Rrain laut Diplom Raifer Leopold's I. 1672 und 1682 .- Cajetan, Graf v. G., geb. Rath, Diceprafibent des inneroftere. Guberniums und Prafes ber alten ftevermartifchen Uderbau-Gefellichaft; geb. ju Grat am 9. Mary 1718, ftarb dafelbft am 22. July 1793: - Frang Graf v. G. bes Boru gen Gobn', geb. ju Gra & am 19. July 1746, mablte ben geiftlichen Stand undwar ein vorzuglicher Rirchenredner. - Le opold Graf v. G., beutscher Ordenscomthur ju Merotingen, gebi in Grat ben 26. Mug. 1748, ftarb bafelbit 1802. Er ichrieb über gandwirthichaft. - Die ftegerifche Landmannfchaft erhielt biefes Gefdlecht 1607.

Saurau, Die Grafen. Der Stamm felbstertennt als feinen Ahn Alban, herrn auf G. und die Stammebregifter und Chroniken verfeben ibn in die Zeiten des frommen Kaifers heinrich II. In Urbun-

ben find bie Rahmen Arnold's und Fried rich's v. G. als Beugen von 1117 bis auf und gotommen. - 2 Jahre, nachdem ber gemaltige Bobmentonig Otto tarbie Stevermart ben Ungarn entriffen, und fich in den Befit des gangen reichen Erbes ber Babenberge gefett batte, ließ er burch feinen ... Ausrichter und Bermefer" bengetreuen und geifttraftigen. Bifcof Brunovon Dimugeine, Neu Stifft" fur Brud an bermur errichten. Unter ben herren und Dachtigften im Cteperland, mit beren Rath bie Banblung, por fich gegangen, und welche bie Ucte unterzeiche neten, findet fich neben ben Die aften von Pfannberg, Gtubenberg, Liedtenfte in, aud Conrad v. G. (1262). Derfelbe Ulrich v. Liechtenftein, ber eble Gangeshelb, gebentt auf feinen Bugen, bie ernald Roniginn Benus und als Konig Urtus burch die ofterreichie fchen Canbe unternabm, um gfangenbe Ritterfcaften gu treiben, unter vielen dinbern Rittern , bie ibm entgegen tamen, und mit benen er in ritterlichen Spielen und Kampfen fich maß , feines Machbars Conrad v. Gi rouf eine Beife, bie ben Einen wie ben Undern ehrt. Das Gefchick pergonnte Dem Contrad v. G. ein bobes und freudiges Miter; er unverschrieb noch die ftenrifte Landhandfeste von. 1292. 2Bollen ftein mar im jenen Beiten icon im Befice ber G.e, und ba bie Gitte galt, von ber Burg, von bem Gute, bas man inne batte, fich ju benennen, fo gebort auch bem Befdlecte ber G.e. jener Otto Lar v. Wolfenfrein, beffen Ulrich v. Liechtenftein bemm Friefacher Turniere ermabnt; 2 andere Bolten feine, ein Die trich und Ortolf batten fruber ibre unwandelbare Ergebenbeit Friedrich bem Streitbaren erwiesen: - In ben Tagen bes beutiden, bes pfterreichifden und bes ftenerifden Zwifdenreichs, in ben Lagen Konig Albrecht's und feiner Gobne, muffen die G.e ein weit verbreitetes Befchlecht gemefen fenn, benn bie Rahmen vieler fteben als Beugen ober als Bertragfcbliegenbe in Urfunden: Otto far v. G. und fein Gobn Dilgram, Cafpar v. G. mit 2 Brudern und 3 Bettern Conrad, Digl, Erhard, Matthaus und Erasmus; Ortelinv. G. (1304), Delev. S. (1318), ber Gaurauer Otto und feine Ochwestern Elifabeth, Berthaund Bendefine (1305). - Die G.e Friedrich und Beinrich ftritten in ber Dubloorfer Ochlacht 1322, in welcher Friedrich der Och o. ne und gu bwig ber Baper um bas beutiche Reich tampften. Beinrich v. G. belleibete bas Umt eines Lebenrichtere gu Gof. — Ca-fpar's v. G. (1390, 1423) Grabstein gu Ligift gieren nebft feinem Schilbe noch 4 andere, nahmlich ber Schild berervon Relg, von glade nit, und der aufgeerbten Gefchlechter von Beitenbubel und Beitened: - Die Gobne Cafpar's von G., Ulrich und Johann, fetsten-fich 1436 mit bem 20jabrigen Bergog Friedrich V. und mit bem andern vornehmen Ubel ju Erieft auf Schiffe, und bestanten gludlich bie Reife, welche ber Bergog nach bem gelobten Canbe unternahm. Bedrg v. G. bob nicht wenig ben Rang feines Gefchlechtes burch Die Erwerbung bes Untermarichallamtes ber Stepermark. Dit 3 o b o f v. Selfenberg farb ber mannliche Stamm ber Familie, melde bis jest biefes Umt befleibet batte, aus, und Jobo es einzige und Erbtochter brachte es als Morgengabe ihrem Gemabl Georg v. S.

Georg mar mobigelitten ben Raifer Friedrich III. 2 andere G.e. Bilbelm und Friedrich, folgten bemfelben Raifer in Die 2 Belagerungen von Bien er : Deu fadt und in jene ber Biener Burg. Borin mern Rampfen hatte Job. v. G. fein Baterland, bie Stepermart, bewahren geholfen. Raifer Berbinand I. vergaß beren Berdienfte nicht, und erhob 1553 Frang v. G. in den Freyberrnftand. Bie Job. v. G. in den Geschäften innerer Bermaltung, fo machte fic Bolfgang Freib. v. G. (ft. 1563), Raifer Rendinanbis I. Sofrath. burch feine diplomatifchen Gendungen nach Rom, Dabrib, Dos fa u und in ben bortigen Unterhandlungen bes Konigreichs Ungarn, und Ehrenreich v. G. durch feinen Belbentob geachtet. Der Lette batte feinen tapfern 2frm in Spanien, Reapel, in ben Dieberlanden und auf den gefürchteten Schiffen bes Johanniter-Debens gezeigt; bie Zürkengefabe ten im Baterlande führten ibn neuen Rampfen entgegen, in benen er auch fiel. - Rubolph II. gab ber gangen gantille G. ben Frepherrn. ftand, den vor ihm nur ein Bweig gebabt batte, und Raifer Berdinand II., welchem Offo 216ban, Frent. v. G. ben ber Belagerung Canifa's bas Leben gerettet batte, verlieb ibr, weil fie fo treu an ber Religion ber Bater und noch treuer an ben Candesfürften in ben bee bentlichen Tagen ber Retigionsffürme gehangen , bas vberfte Marichalls amt bet Stepermart 1625, welches bie Boffmann, vom erften Ferbis nand gehoben, vom zwehten wegen ibrer Theilnahme an bem Aufmogen ber protestantifden Stanbe niebergeschmettert, bis jest befleibet bate ten. Carl Frent. v. G. war ber erfte Oberft-Erblandmaricall ber Scepermart, und Ferbinand III. machte ibn noch jum Grafen des beil. rom. Reichs. Um bie errungene Grofe burch Erbtheilungen nicht verfal-Ten ju laffen, errichtete Graf Carl 1635 ein Fibeicommiß. Schon im 16. Jahrhunderte finden fich in ben Gefchichtstafeln der Johanniter- und beutschen Ritter = Orden Uhnenproben der G.e und im 17. Jahrhuns bert wurde Graf Genfrieb Comthur des beutschen Orbens gu Bien, Graf Mar. Guibobald befgleichen in Rrain ju Dottling und Sichernembel; Julius Ernft, Comthut bes Maltefer orbene ju Rlein = Dls, im Fürftenthume Brieg. Dag in ber Befge I é n pi'fchen Berfchwörung Stepermart bem Raifer nicht gang verloren ging, tam von bem Eifer und ber Bachfamteit ber Grafen 3 o b. Chrift oph p. Breuner und Chriftian v. G., bie fie in ber Treue erhielten. -Graf Carl v. G., fowach an Streitfraften, fonell und ftart im Ent foluffe, griff 1683 ben fur ften feld bie Malcontenten fturmifch an, ebe fie noch mit ben Surten fich bereinigen fonnten, und jagte bie einen wie die Undern welt vor fich ber. Ben bem Brande ber Efgeter Bruce, ben bem Sturme, ber durch 160 Jahre turkifchen Baffenfadt Dfen, wirfte Carl v. G. rubmvoll mit.

Saurau, Frang Graf v., Freyberr auf Ligift und Bolfenftein, Oberfis Erblandmarschall in Stepermark, Ritter bes golbenen Bließes, Großfreuz bes königl. ung. St. Stephan : Ordens in Brillanten und Ritter bes Ordens ber eifernen Krone 1. Claffe, Inhaber bes gold. Civil: Ehrenkreuzes zc., k. k. wirkl. geh. Rath, Staats : und Conferengminister und außerordentl. Bothschafter am großberzogl. toscanischen Sofe, mar geb. 1760 ju Bien, vollendete feine wiffenfchaftliche Bilbung in bem f. f. Shereffanum, trat 1780 in Staatsbienfte, mar unter 3 ofeph II. in Dieberofterreich Rreiscommiffar, bann Regierungerath und Stadthauptmann in Bien, 1791 Sofrath ben bem Directorium und 1795 Prafident der niederofterr. Regierung, nachdem er feit 1793 bem Polizenminifter, Grafen Derg en abjungirt gemefen, 1797 erhielt er das Portefeuille als Finangminifter, und Die Oberleitung bes Therefianums, ging bann 1801 als Bothichafter nach Detersburg, mobnte ju . Mostau ber Kronung Mlexander's ben; 1803 jurude berufen, mart er niederofterr. Landmarfcall, leitete 1805 in Mieberöfterreich und 1809 in Innerofterreich, als bevollmächtigter Sofcommiffar, die Borbereitungen jum Kriege gegen Frankreich. 1810 tam Graf D, als Statthalter in Diterreich ob und unter ber Enns wieber nach Bien. 1815 ernannte ibn Raifer Frang jum Gouverneur in Dais land, auch war er bis gur Ginnahme von Reapel, alebevollmächtige ter Minifter bemm Geere Biandi's; 1817 wurde er querft Botbicafter am fonigli fpan. Sofe, bann Minifter bes Innern, und oberfter Rangler; 1828 Ritter des gotbenen Blieges. 1830 feverte er fein 50jabriges Dienftjubilaum, empfing bas Groffreug bes ungar. Gt. Stephan = Orbens in Brillanten, wurde von Raifer Frang megen feines boben Alters unter ruhmlicher Unerkennung feiner vieljahrigen und ausgezeichneten Dienfe bes bis babin befleideten Ministeriums enthoben und gum Bothichaf. ter am großberzoglichen Sofe ju Floreng ernannt. Er farb ju Floe reng ben 9. Jung 1832.

Sapa, illyr. Dorf im Laibacher Kreise bes Berzogthums Krain, ben welchem seit einigen Jahren eine 300 Br. Buß lange und 10 Buß breite Kettenbrucke (Die erste im öftert. Staate erbaute), über die Save führt. Ein Eisenbergwerk mit Hochofen und Hammerwerk nahrt hier, wie im nahen Jau er burg viele Einwohner. Die Bleggruben haben in ber lets-

ten Beit teine Musbeute mehr gegeben.

Save (Sau), Fluß, entspringt im Billacher Kreise Karnthens, burchfliest Slavonien, lauft 85 Meilen, nimmt außer andern Fluffen bie Kulpa, Laibach, Unna, Bosnaund Drina auf, hat einige Bafferfalle und fault bey Semlin in die Donau. Die S. wirft bisweisten vulkanische Producte aus.

Saybufg, f. Bywiec.

Scardona, balmat. Stadt im Kreise Bara, zwischen kleinen Bergen am rechten Ufer ber bier sehr breiten Kerka gelegen, ein ehemabls berühmter aber tief gesunkener Ort, ber von einer langen Gaffe burchschnitten wird und 1,200 Einw. zählt. S. ift der Sit eines Bisthums und hat eine Cathedralkirche. Thunfischfang und etwas Sandel mit der Türkey bilden ben Saupterwerb, aber der Safen bat für große Schiffe nicht genug Baffer. Der in der Nabe befindliche 25 Fuß bobe Bafferfall der Kerka (Skardinski Slap, d. i. Bafferfall von Scar don a.) bat nichts Ausgezeichnetes; noch sieht man bey der Stadt die Überbleibsel einer Bafferleitung.

Scarpa, Unt., geboren in ber Combarbie 1746, berühmt burch ausgezeichnete anatomifche und dirurgifche Berte; war fruber ju Davia

Lebrer ber Klinit und operativen Chirurgie, er verlor fein Lebramt, ba er ber cisalpinifchen Republik nicht ben Gid ber Treue leiften wollte; Dl a= poleon fette ibn jedoch wieder ein, er murde bann emeritirt und Dis rector ber medicinischen Racultat bafelbit; noch jest gilt er in Italien in feinem Fache als Oratel, wird aber auch von Frangofen, Englandern und: Deutschen mit Uchtung genannt; er farb ben 31. October 1832. Die ausgezeichnetften feiner Berte find: Anatomicae disquisitiones de auditu et olfactu; Pavia 1789; beutich, Murnb. 1800. - Anatomicae annotationes de gangliis et plexubus nervorum et de organo olfactus praecipuo, 2 Bte. mit Rupf., Pavia 1792. - Tabulae neurologicae ad illustrandam historiam cardiacorum nervorum, eb. 1794: - Commentarius de penitiori ossium structura, le vi. 1799, beutich von P. U. Roofe, et. 1800. - Sull' ernie, memorie anat. chir., mit Rupf. Mailant 1809-10, auch vermehrt 1819, überfest frangonich von Capol, Paris 1812, wovon in Italien eine neue Musgabe mit Bermehrungen vom Betf. verfeben erfchien, welche Dlivie ? nebft einer neuen Schrift von G. über die Bruche am Mittelfleifch, gn einem Supplement ju jener Uberfetung, Paris 1823, benutt; beutfc überfest mit Bufagen von B. W. Geiler, mit Rupf. Salle 1813; nach ter neuen Musgabe mit Bufagen vermehrt, Leipg. 1823. Ferner Reflessicni ed osservazioni anat. chir. sull' anevrisma, mit Rupf., Pavia 1804, überfest frangofifc von Dolped, Paris 1809, und beutfc mit Bufagen von Ch. &: Barles, mit Rupf. Burich 1808. - Saggio di osservazioni ed esperienze sulle principali malattie degli occhi, Pavia 1801; 5. Auff. unter bem Litel: Frattato delle principali malattie degli occhi, 2 Bbe., eb. 1816, frangofifch überfett von Leveille, 2 Bbe. Paris 1802, 5. vielvermehrte Muff. eb. 1821; beutich überfest mit Unmert. und Bufaben von &. S. Martius, 2 Bbe. Beipt. 1808. Neue Mueg. 1822. - Memoria sulla ligatura delle principali arterie degli anti. Pavia 1816, beutsch überfett mit einem Unbange jum Bert über bas Uneurisma von F. Parrot, Berlin 1821. -Mem. chir. su i piedi torti congeniti etc. mit Rupf. Pavia 1803, 3. Muft. 1817, Deutsch überfest von Dalfatti, Bien 1804. - Mem. sull' ernia del perinea, mit Rupfern, Pavia 1822, beutsch übetfest, Beimar 1822 u. m. a. ; guch viele Muffate in italienifchen Journalen, bie jum Theil auch burch Uberfepungen in Deutschland bekannt gewore ben find. Bon feinen neuesten Schriften aus bem Bebiethe ber Chirurgie, aus bem Italienifden überfest, erfcbien eine Uberfegung von &. Thiemer, 2 Thie. Leipz. 1828 und 1831.

Schaben, bobm. Dorf ben Saltenau, im Elbogner Rreife, mit einem Souerbrunnen, ber von ben Bewohnern ber Umgegend jum

Baben und Erinten gebraucht wirb.

Schafer, Maternus, erster Propft zu Maria Schein in Bohmen, mar geboren 1752 in der Bergstadt Graup en, studirte die Sumanioren ben ten Jesuiten zu Maria Schein, und nachberandem Gymnasium zu Leitmerig, wurde 1768 in die Gesellschaft Jesuausgenommen, und wiederholte nach zurückgelegter Probezeit die humanioren in dem Collegium zu Gradisch in Mahren. Die philosophischen Wis-

fenschaften borte er an ber Universität zu Olmüt in Mahren und nach aufgelöster Gesellschaft die Theologie an der Prager Universität. 1775 erhielt er die Priestedweihe. Er zeigte sich bast als trefflicher Prediger, wurde beswegen 1780 an dem berühmten Wallfahrtsorte, Mariaschein, als Prediger angestellt, nachber zum Localscelsorger nach Moblan befördert, und endlich 1799 zum ersten Propste in Mariaschein ernannt und installirt, wo er 1810 starb. Geine Schriften sind: Practisch abgesaste Predigten auf allegebothenen Besttage des Inses, nehst Lobreden auf die böhmischen Landespatrone, Prag 1783.—Predigten auf alle Feste des herrn, Maria und aller Apostel, 2 Bde., eb. 1792—93. — Predigten über die sonntäglichen Evangelien, 4 Bde. eb. 1792—94. — Geschichte der böhmischen Landespatrone mit Apfrn., eb. 1796.

Scharding (Scherding), oberöfterr. Stabtchen im Inntreife, am Inn, mit 2,500 Einwohnern. Starter Bierbraueren und beträchtlichem Holzhandel hat biefe Stadt größtentheils ihren Wohlstand zu verzbanten. Uber ben Inn führt eine Brücke, die auf 11 fconen Quader-

pfeilern rubt.

Scharfenberg, die Berren, altes Gefdlecht in Stepermark. Urnulph ericeint icon 928, Jorg 1135, Beinrich 1140, Sans 1165, Conrad 1171, Abraham 1196, Ulrich 1231, Sein= rich 1242, Ulrich II. v. G. lebte um 1260, er führte vielfache Geb= be mit Sartmann, Berrn von Pettau, Bilbelm 1274, Bilbelm II. 1350, Daulund Cafparftarben 1402; Bilbelm II. lebnte fich gegen Bergog Ernft von Ofterreich auf, murbe aller feiner Guter beraubt und ftarb in ber Gefangenschaft. Sans war 1381-87 Bifcof von Daffau. Bolf mar um 1500 Statthalter in Bien. Sans, geb. ben 25. Dec. 1509, mar Landeshauptmann in Steper, Dberftjägermeister und Ochloghauptmann in Grag. Friedrich, geb. 1542, mar faiferl. Rath und Landgraf in Ofterreich ob der Enns; er batte von feiner Gattinn Unna, herrinn von Coonberg 16 Rinder, und ftarb 1609. Giegmund Eudwig marum 1584 Rittmeifter ber land= fcaft in Steper. Beinrich, Bilbelm und Sugo blieben 1620 in ber Golacht auf bem weißen Berge ben Drag. Sans Erneft zeichnete fich in bem 30jabrigen Rriege als taiferl. Generallieutenant aus. Giegmund Friedrich blieb 1688 als faiferl. Felbmarfchall . Lieutenant vor Belgrab. Ulrich Chriftoph mar um 1627 landesvermes fer in Stepermart.

Schafburg, siebenburg, konigi. Frenftabt und Sauptort bes Schafburger Stuhles bes Landes ber Gachsen, zwischen Bergen in anmuthiger Landschaft am großen Kotel gelegen, über ben eine gedecte Brücke führt. S. zerfällt in die obere, auf einem ziemlich boben Berge liegende Stadt, welche ummauert ift, und die Kirche bes h. Ni clas, die 1482 gegründete Cathedrale, das Nathhaus und das evangelische Gymnasiagebaube enthält; bann in die untere, im Thale liegende Stadt, wo 2 kathol. Rirchen und ein Spital steben; und in die Worstadte mit einer katholischen und einer griechischen Kirche. Die 6,250 Einw., meis stens evangelische Sachsen, welche hier auch ihre Kirchen baben, bewohs

nen 1,206 Saufer und beschäftigen fich mit Land : und Beinbau, mit

Leinweberen und Boumwollenfpinneren.

Schäßburger Stuhl, im Lande der Sachsen in Siebenburgen, 8 D. M. groß, von 19,500 Menschen, meist Sachsen und Deutschen, bewohnt. Der Boden ist zwar bergig, aber ohne Hochgebirge und frachtbar. Das Clima ist mild. Der vorzüglichste Fluß des Stuhles ist der große Rofel. Die Producte sind: Feldfrüchte aller Gattungen, saurer Wein, Gartenfrüchte, Obst und Vieh: Auch am Aldern fehlt es nicht. Doch sind legtere, wie das Wild in benselben, nicht sehr häusig. Die sächsischen Dörfer bauen vorzüglich Flachs und hanf, und verfertigen daraus viele grobe und hausleinwand, die sie allenthalben im Lande absehen. Die Seiler können nur in diesem Stuhle und in einigen angränzenden Ortschaften hinlänglichen Sanf zum Gebrauch ihres Hands werts ausbringen.

Schaffarit, Paul Jos., Dr. ber Philosophie, Mitglied mebrerer gelehrter Gefellichaften, gemefener Profeffor am Symnafium ber nichtunirten Griechen ju Deufat in Ungarn, ift geboren ben 13. Dan 1795 ju Robeljarowo, einem Dorfe im nordl. Ungarn. Gein Bater, evangel. Prediger bafelbft, ließ ibm eine forgfaltige Erziehung angebeiben, die ibm burch bes Rnaben Bifbegierbe febr erleichtert murbe. 1805 fam G. auf bas evang. Gymnafium ju Rofenau, 1808 auf jenes ju Topfcau und ftubirte nebft ben .Borbereitungswiffenschaften bie lateinische, beutsche und ungarische Gprache. 1810 bezog er bas altberühmte Enceum ju Resmart und ftubirte bafelbft Philosophie, Theo: logie und die ungarifden Rechte, auch ermachte bier in ibm, befonders im Umgange mit bem rubmlich bekannten humaniften, 3. Gen er fic, aufs Meue Achtung und Liebe fur Die flavifche Gprache und Literatur, welche ibm, obicon geborner Glave, boch bennabe fremd geworden maren; nun verlegte er fich aber mit befto großerem Gifer auf beren Gtubium und nicht ohne G.'s Mitwirkung tam in ber Folge in Bobmen eine beffere Profodie ju Stande; G. ift, feit bem Sobe bes verdienftvol= Ien Dobromsto, ben allen flavifden Bolfern als ber erfte und porguglichfte Renner ihrer Sprache und ihres Alterthums anerkannt. 1815 bezog er mit boberer Bewilligung Die Universitat zu Jena, wo er außer Theologie, feinem Sauptstudium, auch Philologie, Gefdichte, Philosophie und Naturwiffenschaft mit großem Gifer und Erfolg ftubirte und fich Schate mannigfachen Wiffens fur bie Butunft fammelte, Geine gange Productivitat weihte G. fortmabrend ben flavifchen Mufen und leiftete in biefem Felde febr Erfreuliches und Erfpriefliches. 1819 murbe G., nachdem er einige Beit bie Studien eines jungen ungarifchen Ebels . mannes geleitet hatte, Professor ber humanioren an bem neu errichteten Gymnafium ber nichtunirten griechifchen Gemeinde ju Deufat, welche Stelle jugleich mit det Direction ber gangen Lebranftalt verbuns ben mar; Lettere legte er jeboch 1825, feine Profesorestelle aber 1833 nieber, um fich als Privatmann in Prag gang feinen Lieblingeftubien widmen zu tonnen. Much hatte G., vorzuglich burch feinen mehrjahrigen Mufenthalt in Gudungarn, fein Mugenmert auf die fübflavifchen Dialecte, 3. B. ben croatifden, ferbifden und bulgarifden gerichtet und

fein Fleiß und Scharssinn lassen in diesem Felde von seinen unermübesten Forschungen die erfreulichsten Früchte erwarten. Bisber ist im Drusche von ihm erschienen: Sammlung böhmischer Gedichte, Leutschau 1814. — Unfangsgründe der böhmischen Dichtkunst (mit Palacky), Presburg 1818. — Sammlung ssowäkischer Boleblieder, im Bereine mit Mehreren, Pesth 1823. — Geschichte der slaven, eb. 1828. — Serbische Lessen, oben 1826. — iber die Abkunft der Slaven, eb. 1828. — Serbische Lessen vohr bistorische Eritische Beleuchtung der serbischen Mundart, Pesth 1833. Kerner übersetzte S. die "Wolken" des Aristophanes und Schilter's "Maria Stuart" ins Böhmische, sieferte, für die flavische Literatur sehr wichtige Aufsähe und Recensonen in die Wiener Jahrbüderder Literatur, in die Zeitschrift des böhmischen Museums, den böhmischen Krok z. endlich mehrere Gedichte in böhmische Zeitschriften. Zum Drucke bereitet sind: Serbische und bulgarische Sprachenfmale aus dem 11. bis 15. Jahrhunderte, wie auch eine neue und ausführliche Ges

fchichte ber flavifchen Literatur nach allen Munbarten.

Schafgotiche, Unt. Gotthard Graf v., f. f. Dberfthofmarfcall, geb. Rath, Ritter bes golbenen Bliefes, Groffreug bes Leopold. Ordens und Grofabler ber frangofifchen Chrenlegion. - Er mar ber Sohn des Job. Gotthard Grafen G., welcher ber lette t. t. Gous verneur in Schlesien vor der Ubergabe an Preugen mar, und beffen unwandelbare Treue an die ofterr. Dynaftie fic burch bie größten Mufopferungen erprobte. - G. war am 16. April 1721 in Breslau geboren und genoß bafelbit feine erfte Erziehung ; feine Studien begann er auf ber Sochicule ju Prag und vollendete fie auf jener gu Lenden. Da er jur Dienftleiftung in ben Ungelegenheiten bes vormab. ligen romifcbebeutiden Reichs bestimmt mar, fo begann er bie practifche Laufbahn ben ber Regierung bes Churfurstenthums Maing, in beren Befcaften er fich bis 1745 verwendete. Im nachften Jahre verfügte er fich nach Bien. Er trat balb in die nachfte Umgebung bes Kronpringen (nachmable Raifere 3 o feph II.), beffen befondere Gulb ihm fein ebles, einnehmendes und offenes Benehmen im hohen Grabe erwarb. G. mar einer von den 4 Rammerberren, welche bis gu ben letten Uthemgugen an Jofeph's Rranfenlager verweilen mußten: - Dit gleicher Ereue feste er feine Dienftleiftung fort, welche burch einen Beitraum von 63 vollen Jahren eben fo febr fein bieberes Gemuth, als feine marme Liebe an ben angestammten Regenten erwies. Babrend berfelben murbe er wiederholt mit ehrenvollen Gendungen und Burden betheilt, nahment= lich 1764 ju einer Miffion an ben Berliner Gof verwendet, 2 Jahre barauf jum Oberfthofmeifter ber Ergbergoginn Jofepha ermablt und fpater noch zum Begleiter von 3 Pringeffinnen bes taiferl. Sofes ertoren, welche an auswärtige Monarchen vermählt murden, und die er ihren Berlobten guguführen die Ehre hatte. 1790 trat er die Burde eines Oberithofmeistere ben ber zwenten Gemablinn bes Raifere Frang, Maria Therefia, an. Geit 1796 war er Oberfthofmarfchall, in welcher Eigenschaft er bis ju feinem Tobe verblieb. Er batte mehrere Orben erhalten, beren Berleibung ibm jum Beweife ber Burbigung feiner Bers bienfte bienen konnten, nabmlich von Raifer Jo feph II. bas goldene

Bließ. Bon Kaifer Franz wurde er unter die Großtreuze des neuerrichteten Leopold-Ordens aufgenommen, und er war auch einer von benen, welche 1810 mit dem Großabler der kaiferl. französischen Sprenlegion geschmückt wurden, deren mehrere Rapoleon, bey Gelegenheit seiner Bermählung mit der Erzherzoginn Maria Louise zur Bertheilung an ben Kaiser Franz abgesandt hatte Ungeachtet seiner zunehmenden Schwäche wollte S. nicht von seiner Dienstleistung abstehen, und blieb zu Wien, wo er am 28. Jän. 1811 im 90. Jahre seines Alters an der Entkräftung starb.

Schafgotiche, Franz Ernst Graf v., wargeboren zu Prag 1760 und studirte baselbst. Mit vorzüglichem Eifer verlegte er sich auf Mathematik und Astronomie und stand mit den größten Gelehrten dieser Fächer in wissenschaftlichem Berkehr. Er starb zu Prag den 27. März 1809. Im Drucke hatte er berausgegeben: Abhandlung über die Berechnung der Ephemeriden, Dresden 1788. — Abhandlung über die Ausselfung verschiedener Gleichungen in allen Graden, in den Abhandlungen der bohm. Gesellschaft der Wiffenschaften von 1785. — Berechnung des Vorzüberganges des Mercurt vor der Sonnensche am 12. Nov. 1782 für den Prager Meridian, in Bobe's astronom. Jahrbüchern für 1785.

Schafwolle (Naturproduct) und Sandel damit. Nach ben 4 inlandifchen Sauptracen ber Ochafe wird bie ofterr. Bolle im Sandel in 4 Gattungen unterfdieden, welche bier in Rurge befdrieben werden. 1) Die Bactele ober ungarifche Wolle ift biejenige, welche von bem Bactele ober ungarifden Schafe, bem eigentlichen Nationalicafe ber ungar. Canber, gewonnen wird. Dbicon biefe Race, die man auch unter bem Nahmen bes cretifchen Ochafes tennt, großen Theils von bem Erauswolligen Canbicafe aus Ungarn verbrangt ift, fo findet man boch noch in ben Ebenen an und über ber Theiß bis an die fiebenburgifche Grange, und in Giebenburgen felbft ziemlich gablreiche Berben. Dan unterscheidet dort bas ungarifde und bas fiebenburgifde Bactelfchaf. Die Wolle von benden ift manchmabl langer, als die Wolle ber gemeinen Frauswolligen Candicafe, lagt fich aber faum ju mittelmäßigem Tuche verarbeiten. Dagegenist das Fell biefer Thiere, unter ber bekannten Gefalt einer Bunda, eines ber Sauptkleidungeftude bes ungarifchen Landmanns, und ber Schmud ber nomadenartig mit ihren Berben berumziehenden ungarifden Biebbirten. Im Sandel rechnet man gur Backelwolle auch die Banater, Die walachische und beffarabische Wolle, als befondere Gattungen. 2) Die gemeine Landwolle vom frauswollis gen Canbicafe, welches in den übrigen Erbstaaten einheimisch und nun auch über den größten Theil Ungarns verbreitet ift. In urfprünglider Reinheit trifft man biefe Race im ofterr. Staate nur felten noch an, ba fie allenthalben burch bie Kreugung mit fpanifchen Chafen und mit von biefen abstammenden Blendungen febr vermifcht ift. Ihre Wolle ift frenlich nach ber Begend, nach der Barietat ber Schafe und nach anberen Umftanden verschieden; boch bat biefe Race im Allgemeinen eine grobe, an Gewicht geringe, febr fouttere, wenig fraufe, nicht feft am Korper fitende und wenig gleichartige Wolle, Die man gewöhnlich als grobe Bolle bezeichnet. Man macht aus biefer Bolle nur grobe Bauers, Montur- und Livreetucher u. bgl. 3). Die verebelte Bolle von folden Ochafen, Die burch eine Bermifdung ber Lanbicafe mit fremben, jumabl fpanifchen Schafen entstanden find, und fur ben Schafzuchter sowohl als fur ben Tuchfabritanten eine besondere Bichtigfeit baben. Muf ben E. E. Familienherrichaften ift bie gemeine Canbrace bereits in mehr als 10 Generationen verebelt. Den Grund bagu legten icon bie Raiserinn Maria Theresia und Joseph II., indem sie burch bedeutende Untaufe von original = fpanifchen Ochafen eine Pflang= foule jur Emporbringung ber Schafzucht auf ben f. E. Familienberricaften grundeten. Gie überließen bie in biefer Pflangfdule erzeugte Nachkommenschaft burch Bertaufe aus freger Sand, um einen, ben bas mabligen Zeitumftanben angemeffenen, nach Maggabe ber Qualitat beftimmten Durchfchnittspreis an bie Guterbefiter aus allen Theilen ber Monarchie, und festen biefe baburch in ben Stand, ihre Berben folid zu veredeln. Da man jeboch bamable ber Ratur bas Bebeimniß ber Er= baltung und Veredlung einer Race noch nicht abgefpabt batte; fo artete auch diefe Pflangidule burd Benmifdung fremder Racen, jumabl ber Paduaner, wieder aus, und man fand es fur nothig, einen frifden Schaftransport auf Rechnung bes f. f. Familienfonds aus Opanien tommen ju laffen, um bie Ochafzucht auf ben t. f. Familienberrichaften fortzulegen und burch bie Beraugerung ber übergabligen original- fpanifcen Bode auch ben Guterbefigern gur bauerhaften Bereblung ihrer Berben Gelegenheit bargubiethen. Daß fowohl die Wolle als ber Rorperbau ber verebelten Schafe fich bedeutend verbeffert habe, und zwar in bem Berhaltniffe, als die Beredlung mehr ober weniger fortgefdrit ten, und als bie verebelten Thiere fich mehr ben fpanifchen Schafen annabern , lebrt ber Mugenfchein. Dach Beobachtungen , welche man über ben ftufenweisen Bang ber Wollveredlung von einer Generation gur andern gemacht hat, foll bie feine Bolle ben ber erften Generation 7, ben ber zwenten 9, ben ber britten 11, und ben ber vierten 14 ber gangen Bollmaffe ausmachen. Schwerer ift bas Berhaltniß ber Feinbeit ber Bolle zwifden ben verschiebenen Generationen zu bestimmen, boch bat mangefunden, bag, wenn man bie Merinos-Bolle = 1 annimmt, bie feine Wolle ber erften Generation 2, die ber zwepten 3, bie ber britten 4, und die ber vierten 5, ober 1 betrage. 4) Die originals fpanische ober Merinos : Bolle vom spanischen Merinosschafe wird in vielen inlanbifden Ochafetenen noch rein erhalten. Da bie 1801 auf Die f. f. Familienherrschaften gebrachte Merinosberbe nur in fich felbft ohne Bermifchung mit fremben Racen fortgepflangt wirb, fo verbient fie noch immer den Nahmen einer reinen original : fpanifchen Berbe. Mus biefer Berde, welche fich auf ben Berrichaften Solitich und Mannersborf befindet, erhalten alle übrigen t. t. Familienherrichaften in Ofterreich, Ungarn und Mabren, alle Privatguter ber Ergbergoge, bie fur ibre Schaferenen nothigen Sprungftore. Die Bolle ber Merinos, ber edelften Race ber fpanischen Schafe, welche bie Gpanier aus Rord. amerita über bas Meer gebracht haben follen, ift von außerordents licher Feinheit, Lange, Glafticitat, und überhaupt fo feibenabnlich, baß fie jur Erzeugung ber allericonften und feinften Rerntucher nichts

ju munichen übrig lagt. Uberdieß ift ber Rorperban biefer Thiere, ba er burch feine Bange, und bie biefer Race gang eigenthumliche, fie vor jeder andern auszeichnende farte Bauchung, einen betrachtlich größeren Rladeninhalt barbiethet, jur Erzeugung einer großen Quantitat Diefer feinen Bolle befonbers geeignet. Dag in ben meiften Provinzen bes ofterr. Staates, vorzuglich in Ochlefien, Mabren, Bobmen, Ofterreich und Ungarn bie Schafzucht, wo nicht überall an Menge ber Thiere, boch an Berbefferung ber Bolle febr bebeutenbe Fortidritte gemacht babe, ift eine befannte Thatfache. Unter ben mabrifd : fcblefifden und bobmifden Odas ferenen verdienen biegu Sofdtig, ju Bbislamig, ju Cochelna, ju Sennereborf, jugutnet, juQuaffit, juBorgowis: unter ben öfterreichifchen, bie f. f. ju Dannersborf am Leithagebirge, bie gu Eribuswintel, bie guboen, unter ben ungarifden aufer bert. f. ju Solitich und jenen bed Erzbergogs Carlau Un garifd = Alten burg; Die Ochaferenen auf ben Gutern bes Furften Efgt er bagy und ber Grafen Sunnabn, Carl Efgterhagn, Emerich Feftetitezc. vorjugsweise angeführt zu werden. Die jährliche Production von G. durfte im Allgemeinen im öfterreichischen Raiferftaate, auf 48-50 Millionen Pfund angenommen werben, wovon zwar ber größte Theil im Inlande verbraucht wird, in den lettern Jahren wurden aber auch jahrlich an 90-100,000 Ctr. bem Mustande überlaffen (4. B. im Sabre 1835; 113,000 Ctr. Bolle und 18,000 Ctr. Bollwaaren). Mus der Türken wird gwar auch noch Bolle eingeführt, allein bloß etwa 4,000 Etri malachifche, welche zu manchen groben Stoffen unentbebriich ift. Gebr bebeutend find die Fortidritte, welche in Ungarn bie Schafzucht in neues rer Beit gemacht bat, indem viele Butebefiger große Berben franischer und verebelter Schafe halten, die auf ben gabilofen Beiden reichliche Mabrung finden. Die taif. Familienberrichaft bolitich bat bas Berdienft, bie erfte Unregung jur Beredlung ber Chafjucht gegeben gu baben, bie nun fo weit gedieben ift, bag Ungarn mit feinen ausgezeichnet iconen und feinen Wollgattungen großen Untheil an ben Wollhandel bes Raiferstaates nimmt. Allenthalben geht bie Sauptabficht auf Lange, Feinheit und Spannfraft ber Bolle und auf gute Behandlung berfelben in ber Bafche und Cour. In D fterreich unter ber Enne berech: net man den jahrlichen Ertrag ber Bolle auf 10,560 Ctr., wovon, wenn man ben Ubgang an Schmut und Unreinigfeit abrechnet, etwa 7,290 Ctr. taugliche Bolle erubrigen. Ein großer Theil Diefes Quantums wird in ben Biener Bollichlagerenen fortirt, gereinigt und nach dem Muslande verführt. - In Dfterreich ob ber Enns ift bie Production von Bolle nicht erheblich und diefe wird fast ausschlieflich jum Landesgebrauche verwendet, ben fie oft nicht einmabl bectt, berfelbe Fall findet auch in Stepermart Statt, etwas mehr bedeutent ift fie in Enrol, befonders im Trienter Rreife, indeffen werden nur an eingelnen Orten fpanische Schafe gehalten und die Landleute betreiben nur in fo ferne die Schafzucht, um ihren eigenen Bedarf an grober Bolle ju beden. - Rrain erzeugt nur grobe, wenig veredelte Chafwolle, faft

eben fo Rarnthen, obicon bas bortige Landichaf von ber Luneburger Seibeschnucke abstammen foll. - Im Ruft en lande wird die Schafzucht fast - allenthalben betrieben, mare jedoch noch einer größern Berbreitung und Bervollkommnung fabig, befonders in Iftrien, welches bafur geeignet ift. - In der Lombardie ift die gewonnene Bolle fast durchgebends nur ju groben Urbeiten brauchbar, bas bier bestebenbe Uckerbaufpftem obne Brache, alfo mit wenig Rutter, ift auch ber Schafzucht nicht gunflig. Um bekannteften und bedeutenoften ift die lange grobe Bolle ber febr gablreichen Bergamaster Ochafe. - Im Benetianifchen wird in ber Proving Pabua die meifte und befte Bolle, jabrlich 70-80000 Pfund gewonnen, jedoch ftebt fie ber Merinoswolle febr nach. - In Bobmen ift die Quantitat ber feinen und superfeinen Bolle, welche jabrlich in ben gablreichen fpanischen und veredelten Ochaferenen gewonnen wird, febr beträchtlich und icon 1825 murben 35,900 Etr. außer Landes verfauft. -In Mabren und Ochlefien befindet fich die Wollproduction auf einer febr boben Stufe der Bolltommenbeit, es werden bier nicht nur viele fpanifche Merinosherden rein erhalten, fondern bas gemeine Canbicaf ver= fcmindet auch durch Beredlung immer mehr. Muger ben bereits genann= ten, besteben noch ausgezeichnete und eble Coaferepen ju Dalle no wit, 3daunet, Rlobaut, Deutsche Rnonis, Stalis, Oftrau, Raig, Austerliß; Göding, Pawlowiß, Gepperedorf, Groß= Berrlit, Rorisfdan, Liffit, Lodenit, Mortowit, Damieft, Managedl, Platic, Ratidit, Gotolnit, Lifdnowit, Ungarifd = Brod, Biefe zc. Gegenwärtig behauptet die mabr. und ichlef. Schafwolle unter ben im öfterr. Staate gewonnenen Gorten bennabe ben erften Rang, und ftebt feiner auslandischen mehr nach, baber fie auf fremben Bollmarkten immer einen boben Preis bat. Die Ungabl ber Schafe burfte leicht eine balbe Million betragen .- In Galigien murde fruber nur Bolle von gang gemeiner Gattung erzeugt, welche bloß jur Berfertis gung grober Bauer- und Monturtucher biente, gegenwartig tommen indeffen icon größere Parthien feiner galigifder Bolle in den Sandel, ba feit einigen Jahren mehrere Dominien ihre Ochaferepen mit eblen fvanischen Schafen besetten. - In Giebenburgen ift bie Schafwolle feit mehreren Jahren ein guter Sandelbartifel und wurde noch einen größern Berth gewinnen, wenn man mehr auf bie Erzeugung einer feineren Bolle als auf Gewinnung bes Rofes fabe. Die Babl ber Ochafe ift über 1; Million, welche fich in bas eigentliche fiebenburgifche Ochaf (Burtan) mit grober gottiger und fast gur Erde berabbangender Bolle und in bas malachifche Schaf (Bigen) theilen, meldes etwas feinere aber furgere Bolle liefert. Muf einigen berrichaftliden Schaferenen wurden indeffen auch fpanifche Schafe eingeführt-und Kreugungeversuche gur Beredlung gemacht .- Inder Dilitargrange ift die Production ber Ochafwolle mes nig bedeutend und gang unveredelt, da der Candmann faft den gangen Boll= ertrag fur feinen eigenen Bebarf verwendet, wozu ihm auch grobe Gorte genügt. Nach ber Gour wird die Bolle gewaschen, getrodnet und in zwen Gorten getheilt. Der feinere Theil wird bunt gefarbt und von ben Balachinnen gur Berfertigung ihrer Schurgen verwendet; ber grobere wird, theils rob, theils fdmart gefarbt ju bem gewöhnlichen

## 504 Schafwollspinnerey und Sandelmit Schafwollgesp.

Landtuche gebraucht, bas bepben Gefchlechtern zur Bekleidung bient. — In Dalmatien wird ebenfalls, jedoch nicht in großer Quantität, Schafwolle erzeugt, feit kurzer Zeit ist durch Einführung spanischer Schafe etwas zur Veredlung geschehen. Un der Spige der Schaswollhändler steben die Ritter v. Liebenberg (f. d.). Ihr Geschäft ift über alle Bor-

ftellung bedeutend; es geht in der That in das Riefenhafte.

Schafwollspinnerer und Sandel mit Schafwollgespinnften. Die Bandfpinneren beschäftigt im ofterr. Raiferstaate noch eine bedeutende Ungabl von Menfchen, welche theils zum eigenen Gebrauche, theils fur Tuch. und Bollenzeugfabriten ober fur Innungen die inlandifche Schafwolle verspinnen, ungeachtet auch biefer Erwerbezweig in ber neueren Beit viel gelitten bat. In Bobmen, wo man fonft gegen 70,000 Bollfpinner jablte, waren furglich nur noch 40,000 vorbanben, die größtentheils mittlere und grobere Gefpinnfte verfertigen. -Much in Mahren, Ochlesien und Ofterreich ob der Enns wird viel und gutes Bollengarn mit ber Sand gesponnen, und in den übrigen Provingen ift die Bollfpinneren gleichfalls nicht unbekannt und macht in vielen Sausbaltungen eine fleißig betriebene Winterbeschäftigung aus, die freplich nicht immer lobnend genug ift. Unter bie größten Etabliffements, welche viele Sanbfpinner beschäftigen, gebort bie Linger & E. Bollenzeug =, Tuch = und Teppichfabrit (f. b.), indem fie in den benachbarten Rreifen bes Landes ob ber Enns und Bohmens nabe an 10,000 Bollfpinner mit Bolle verforgt und im Pilfener, Rlattauer, Chrudimer, Koniggrager und Berauner Kreife ihre eigenen Factoren batt. - In Eprol ift bas Spinnen ber Schafwolle in mehreren Thalern für bie arme Boltsclaffe eine Berbienstquelle und es werden aus biefem Gefpinnfte fogenannte Loben ober Mantelzeuge verfertigt. - 3m Benetianisch en, wo man in den Provinzen Padua und Vicenza die beften Gefpinnfte erzeugt, in Stenerm art, Illprien u.f.m. wird überall theils feinere, theils grobere Ochafwolle verfponnen. - In Ungarn, Siebenbürgen und in ber Militärgrange ift bie Schafwollfpinneren, wiewohl meift nur jum eigenen Gebrauche, ziemlich allgemein, und in vielen Begenden ift der Landmann zugleich Schafzuchter, Gpinner und Beber. Daß diefe Sausspinneren nicht gang ohne Belang ift, läßt fic baraus erfeben, bag bloß g. B. im walach. : illyr. Grang = Regimente 140-150,000 Pfund , in ber flavon. fprm. Grange ben 300,000 Pfund Schafwolle bes Jahres in Gespinnste verwandelt merben, woben noch ju bemerten ift, bag von diefen Quantitaten febr me= nig auf Ubfalle gu ichlagen ift, indem man bier nicht bie Bolle fo viel= faltigen Borarbeiten unterwirft, welche man ben ber Berarbeitung berfelben ju Sandelsgut vornimmt. - Ungeachtet man es in der Sandfpinneren auch ben uns febr weit gebracht hat und aus Sandgespinnften die feinsten Tucher und Beuge gu liefern im Stande ift, fo leiftet die Maschinen= foinneren bod ungleich mehr, ba fie nicht nur febr feine, fonbern auch gleis dere und moblfeilere Garne in furgerer Beit gibt. Diefe feither in Stalien gemachte Erfindung ift fcon feit langerer Zeit in mehreren Provingen des ofterr. Raiferftaates jur Ausführung gekommen und in mehreren Luchmanufacturen find große Grinnmafdinen im Bange.

nahmentlich in ber The Lofen'ichen Tuchfabrit ju Rittersfeld in Ofterreich unter Enns, in ber Damiefter und ben meiften Tuchfabriten Brunn's, bann ju Ochlappanit in Dabren, mo eine ber größten Schafwollfvinnerenen besteht, in der Bergerichen Suchfabrit ju Ult= Sabendorf, Der Ulbrich'ichen ju Reichenberg, ber v. Oches rerichen zu Reubof in Bohmen, ber Moro'ichen gu Rlagenfurt zc., außer welchen noch mehrere fleinere Spinnmafdinen in Bob= men und Mahren vertheilt find. Debrere diefer Fabriten haben 2 auch 3 Gabe fur eigene Rechnung im Betriebe und arbeiten auch fur andere. Gelbit mehrere Tuch- und Casimirmacher . Meifter in Mabren und Bobmen halten eigene Mafchinen jum Spinnen ihrer Bolle. Man findet fie von verschiedener Banart mehr oder weniger vollkommen. - Die Mafdinenfpinneregen find jest im öfterr. Staate ziemlich verbreitet und baben in der Rabe der Tuchfabrikations-Ortschaften größtentheils die Sandfpinneren verdrangt. Much in Ungarn find bereits Spinnfabriten in Thatigfeit; nur biejenigen Garne, welche noch jum eigenen Gebrauche gefponnen und verwebt werden, wie g. B. im fublichen Ungarn, in Giebenburgen, in ber Militargrange, in Sprof u. f. w. find noch burchaus Sandgefvinnft. Giebenburgen batte außer einigen Rrampel: und Gvinnmafdinen einzelner Tuchmacher, welche biefelben jedoch bloß gur Erjeugung ber von ihnen felbft verarbeiteten Bollgefpinnfte benuten, bereits 1822 eine Gespinnftfabrit ju Gt. Belena ben Boodt im Bermannstädter Stuble, in welcher fur bie Bermannftabter Tuchma= der aus ben von ihnen babin beforberten Bollvartbien bie jur Erzeugung ber Land., Monturs : nub Egalifirungstucher erforderlichen Gefpinnfte in bem Preife von 12, 16-26 Kreuger Conv. Munge pr. Pfund erzeugt murben. Die Fabrit fpann bamable taglich 120 Pfund Boll= garn groberer Urt. Unter ben beutiden Provingen baben Bohmen und Mabren die meiften Spinnfabriten. Reichenberg in Bobmen verdantt die erfte Einführung ber Spinnmafdinen bem Fabrikanten Rombeld, welcher bamable Leiter ber Bergerichen Tuchfabrit bafelbft mar. Doch um 1812 wurde in Reichenberg alle Bolle mit ber Sand gesponnen; jest find burchaus Mafdinen, welche burch Baffer, burch Rogwerte ober burch Menfchenbande betrieben werben, an die Stelle ber Sandfpinneren getreten. Bon Baffermerten allein befteben nicht meniger als 45, welche 311 Ochrobelmaschinen, wodurch die Bolle die nothige Borbereitung erhalt, und 602 Spinnmafdinen in Thatigfeit feten. Un bie Stelle der Rogwerte treten jest baufig bie neu errichteten Baffermerte, welche weit geringere Roften verurfachen. Der Verbrauch an Schafwolle mar 1829 in Reichenbergallein 18,769 Ctr. , wovon 16,886 Ctr. von ber Tuchmacherzunft und 1,883 Ctr. von ben 4 Fabrifen verarbeitet murben. Man ichlug ben Durchichnittspreis bes Etrs. Schafwolle ju 80 Gulben an, welches die Gumme von 1,501,520 Gulben Conv. Munge gibt, Geit Rurgem wurden in der öfterr. Monarchie auch die erften Rammgarnspinnerenen, woran es bisber gang gebrach, eingeführt. 1835 maren bereits 4 folder Rammgarnfpinnerenen in Thatigfeit, nahmentlich in Prag, Dab= rifd = Meuftadt, Smunden und Birfchberg und es follten noch mehrere neu etablirt werben. Durch biefe Unternehmungen wird bereits

ein Theil ber ju ben glatten Bollenzeugen nothigen Rammgarne, welche bisher-aus Sachfen und England bezogen merben mußten; erzeugt. -Der Sandel mit Schafwollgesvinnften mar im Inlande nie bedeutend, da der größte Theil des Bedarfs bier erzeugt und gleich wieder verarbeis tet wird. Dur Giebenburgen mußte feine weißen und gefarbten Bollgarne jut einem Musfubrartifel nach Ungarn fomobl, als nach ber Molbau und Balachen ju machen. Die Ginfubr an Barrasgarn, Rammgarn, Rameblgarn (Filo d'Angora) u. f. w. ift nicht gang unerheblich und wird erft bann beseitigt werden tonnen, wenn man im Inlande die fremben Barne biefer Urt vollkommen erreicht haben wird. Gachfen verfiebt einen großen Theil bes Bebarfs ber offert. Rabriten mit Rammgarnen für die Erzeugung feiner Beftenftoffe, Toilinets, Chamls u. a. glatte Bollenzeuge, und es tritt ruchnotlich ber Beftenftoffe und Toile nets ber Fall ein, bag bie Rammgarne aus Sachfen eingeführt und bie gewebten Stoffe bagegen von Bien auf Die Leipziger Meffen wieber Die Spinneren gu Gludebrunn macht große ausgeführt werben. Genbungen nach Ofterreich. Bauptfachlich liefert Gachfen bie Barne ju ben matten, gang feinen Beugen und Salbmerings, ber übrige Bebarf gu ben glangenden bichteren Beugen wird aus England bezogen.

Schaller, Jaroslaus, murde ju Ronopifct in Bohmen 1738 geboren, trat nach jurudgelegten Sumanitatsstudien 1753 in ben Piariften Drben, wo er burch 9 Jahre bie Grammaticalclaffen in verichiedenen Collegien lebrte. 1772 murde er nach Difolsburg in Dabs ren jum Lehramte der Paefie und Rhetorit abgefchickt und 1774 jum Vorsteber bes Geminars ju Bei fim affer in Offerreichisch = Schlesien eingefest. Bald barauf murbe er nach Prag berufen, um die Ausbilbung ber jungen Grafen v. Roftis ju übernehmen. In diefem Berbaltniffe gewann er fo viel Beit, mebrere gelehrte Werte guszuarbeiten. Geine Gelehrfamteit hatterauch die Mufmertfamteit bes Mustandes auf ibn gezogen und er murbe von den gelehrten Gefellichaften ju Berlin, Salle und Jena als Mitglied aufgenommen. G. ftarb ben 6. Jan. 1809. Gein Sauptwert ift die Topographie von Bobmen, in 16 Banben nebft Registerband, Prag :1785-91. Diefem folgtent Befchreis bung ber Sauptftadt Prag, 4:Bbe., Prag 1794-97. - Gefchichte ber f. E. Buchercenfur in Bobmen, eb. 1796. - Rurggefafte Befdreibung von Prag , eb. 1798 .- Lebensbefdreibungen verftorbener Gelehrter aus bem Orden ber frommen Ochulen, eb. 1799. - Cataftrum bes Konigreichs Bobmen, eb. 1802. - Orbensverfaffung ber Ptariften und ihre Lebrart, eb. 1805.

Schaller, Joh: Professor ber Bilbhauerkunft an ber f. f. Akabemie ber bilbenben Runfte in Bien, Ehrenmitglied ber Kunstakemie zu S. Luca in Rom, rühmlich bekannter Bilbhauer, ift geboren zu Bien ben 30. Marz 1777, studirte an ber Akabemie baselbst mit ausgezeichnetem Erfolge und machte sich bald burch sehr gelungene Leisftungen vortheilbaft bekannt. Nach Bollenbung seiner Studien kam gals kaiserl. Pensionar nach Rom, wo er einige Jahre verweilte und nach seiner Rückkehr zum Professor ber Bilbhauerkunft befördert wurde. Sein Hauptwerk ist die 7 Auß bobe Marmorstatue Undreas Hofer's

and einem einzigen Stude Tyroler Marmor gemeißelt. Diefe Statue wurde im May 1834 in der Hoftirche zu Innebrud, neben den ere tauchten Uhnen des Kaiserhauses aufgestellt, und ihre Aufstellung auf eben fo wurdige als gemutherhebende Beise gefevert.

Schame, Srang, Mitglied mehrerer in = und auslandifder gelehrten Befellichaften, lift geboren ben 2. Dec. 1780 ju Leitmeris in Bohmen. Nach vollendetem Coulunterricht ftubirte G. ju Reich enberg Pharmacie, legte 1798 an ber Universität ju Prag bie erfte Prufung ab, 1803 aber die Sauptprufung an der Wiener boben Schule. Bald barauf taufte G. eine Upothete ju Determarbein, bieter jeboch 1817 wieder aufgab und einige Zeit barauf fich nach Defth begab, wo er fich mit Cdriftstelleren beschäftigte; auch bat, er ein fleines But im Defther Comitate gepachtet. Rolgende Schriften vaterlandifder Lendeng, beren einige jedoch an giemlicher Oberflächlichkeit, laboriren , gab er im Drucke beraus; Topographische Beschreibung von Peterwardein und feinen Umgebungen, Deft 1820. - Bollftanbige Befdreibung ber tonigl. Frenftadt Pefth, eb. 1821. - Bollftandige Befdreibung ber Fonigl. fregen Sauptstadt Ofen, eb. 1822. - 3deen über Dacht und Bernachtung ber Bandguter in Ungarn, eb. 1824. - Ungarns Beinbau in feinem gangen Umfange, 2 Thle: , eb. 1832. Endlich lieferte C. auch mebrere Muffate in Beitfdriften.

Scharfenerg, Trummer eines alten Soloffes, auf einer Inbobe bes Leptbagebiges, fühlich vom Martte Manne er borf B. IL. B. B. in Mieberöfterreich. Bandiefem ebemahligen Schloffe führt eine k. f. Partimonialberischaft ben Nahmen. Daben liegt die einstmahlige, 1654 von ber Kaiferinn El eo nora gestiftete, Einsehelen St. Anng i nicher Wüfte, woben ein Carmelitenklofter bestanden hatte.

Schankammer, f. F., in der Sofburg zu Wien. Gie bee' findet fich in einer langen Gallerie und 4 Bimmern. Bis in bie Sage Sofeph's II, maren bier die geiftliche und weltliche G., wovon die erftere nun mit ber Sof- und Burgpfarefirche vereinigt ift, in fo ferne fie Reliquien und funftliche Borftellungen aus ber beil. Gefdichte entbielt. - In beyden Gin maren auch, nach Berbaltnif der Gegenftande, die Gemalde bes Sofes vertheilt, die in ber Bolge; zweckmaßig vereinigt, aus ber Ctallburg nach bem Belvebere überfett morben fint. Der gleichfalls bier vermabrte Chat ber gefcnittenen Cteine und fammtliche romifche Alterthumer find in bas Untiten-Cabinet übertragen. Huch die Sofbibliothet enthalt toftbare Sandidriften aus ber G., vorjuglich aus den Lagen Carl's V. und feiner Tante Dargarethe pon Capopen, Ctatthalterinn der Niederlande. Cogar die, dem f. f. Dberfiftallmeifteramt unterftebende Gewehr- und Cattellammer, ja bas Lagenburger Ritterichlog murbe aus ber G, anschnlich bereichert. Unter To fe ph II. waren auch die ungar, und bobm. Krone und der offert. Erzberzoghut bier vermahrt. Wieles von bem alten ; geiftlichen fomobl als weltlichen Chat, ben ungabligen Ringen und Chalen, aus eblen Steinen, ben Pocalen und Blumengefdirren aus Arpftall, reich mit Ebelfteinen gefchmudt, ift ein Uberbleibfel bes alten Sausschapes pon Burgund, dem Unglückstage von Granfon entkommen, in welchem bas

Meifte und Berrlichfte in die Banbe ber Gibgenoffen fiel. Bon Dbilipp bem Buten find 2 breite Safelmeffer ba und ein Rrug aus morgenlandifdem Gerpentin, mit dem bebraifden Rahmen Je bo va's und mit mehreren Chriftustopfen von febr alter Arbeit. 3m Deckel bes Rruges ift St. Unbre, ber Sauspatron von Burgund, mit ben Inschriften: Mon Joye S. Andrien. - Je l'aye emprins, bien en aviene. - Autre n'auray. - Die alteften Rirchen : Ornate von ben Beften bes golbenen Blieges, geben einen achten Runftmeffer fur ben Gewerbfleiß von Mecheln und Brugge; eben fo Johann van Hich Bemalbe auf Stein ; ein Trintbecher ber letten Grafinn von Rappersmyl, 1705 vom Bothichafter in ber Schweit, Grafen Trauttmansborff, im Rlofter Mury erhalten; das Barftborn Mibrecht's Grafen ju Sabsburg. Mis Proben ber Bolgfcneibekunft finden fich bier viele gefdichtliche Borftellungen aus bem leben Carl's V. Aber von ungleich boberem Runftwerthe find bie beil. 3 Konige und die Ubnehmung Chrifti vom Kreuge burch ben großen 216 brecht Durer in Solg geschnitten; eine Gufanna aus Ebenbolg: ein herrlicher Rrug mit Basreliefs und viele andere Befage und Berathe aus Bernftein. - Much bewahrt bie G. bie Ochluffel zu ben Gargen in ber Raifergruft ben ben Rapuginern." Das altefte Inventar reicht nicht weiter binauf, als bis 1750, auf ben Schatmeifter be France, ber felbft ein großer Gammler war. Geine Dachfolger, felbit weiterbin Bolfseton baben es aber auch nicht miffenfcaftlie der gemacht. Die Materie entschied am meiften. Es gab ein Stein=, ein Rroftalle, ein Elfenbein-, ein Schmude und Golde, und ein Ultere thums: Cabinet. Gine große Menge von Ubren und Spielwerten geich: net fich auch burch mechanische Runftftude aus. Die ber großen Therefia vom Bandgrafen von Beffen : Darmftabt gefchenkte große Stockubr hat über 500 Mart an Gilber ober über 80,000 Gulben getoftet. Dach jedem Stundenfolag ericeinen bie Portratfiguren bes Raifers und ber Raiferinn, bes Landgrafen und mehrerer ungar. und bobm. Reichsstände. - Die Arbeiten aus Elfenbein, Rhinoceroeborn und Ebelklauen im 1. Bimmer find eben fo zahlreich als bewunderungswürdig. Dasfelbe enthalt auch ein Untipendium aus Gilber von ber um bie Befdichte bes Raiferhaufes fo boch verbienten gefürsteten Benedictiner - Abtey Gt. Blafien auf bem Schwarzwalde, Bergogs Carl von Lothringen, bes Befrepers von 2Bien, Dieg über die Frangofen ben Sobmars 1678 vorftellend; gablreiche mpthologifche Borftellungen aus Elfenbein; elfenbeinerne Standbilber Leopold's I. und feiner Gobne Jofeph I. und Carl VI. vom Biener Beinschneider Steiner; Basreliefs von Donner; ein Mobell von ber Gaule ber unbeflecten Empfangnif am Sof, aus Metall und Marmor, mit ben toftbarften Steinen gefdmudt; febr viele mertwurdige Stude aus Bergfroffall und Rauchtopas. - In ben 8 Behaltniffen des 2. Zimmers befinden fich febr viele Bafen, Gefchiere und Gerathichaften aus Uchat, Garbonny, Jafpis, Porphyr, Lapislaguli, ienes große Befaß aus einem Stude Omaragb, 1,181 Carat im Bewicht, ein anderes Gefag aus weiß und braunem Ichat zc., bann bie berühmte Schale mit toftbarem burchfichtigen arabifden Plasma, mit Basreliefs von Gardonir und herrlichen Rubinen und Perlen; Die große runde Schuffel, in ibrer Mitte bie Leba aus Garbonnr, die Platte vom berrlichften Lapislaguli in Gold gefaßt, mit bennabe 60 Dicffeinen und eben fo vielen Rubinen; ein übergroßer Uchat mit bem Reichsabler und mit Ofterreichs Bapen; mehrere in Gold und Ebelfteine reich gefcmudte Portrattaftchen; ein Spacinth ober Granat von 416 Carat, vom Doppeladler umfaßt, 1687 von Leopold I. aus ber Ber= laffenschaft ber Kamilie Bommonan erfauft; ein orientalifcher Uguamarin von bennahe 500 Carat; Wallen ft e in's Talisman ober Borofcop, 2 runde auf einander gelegte Rryftallplatten, gwifchen benen fich feine Sternbilder bewegen; ber Marfcallftab bes polnifchen Diffibenten Dintine ; . mehrere Commando . Stabe, viele morgenund abendlandifche Bezoarfteine, meift aus bem Rachlaffe berühmter Manner; ein Lavoir von Gilber und ein Crucifir von Elfenbein, Deis ftermerte Benvenuto Cellini's; ein Lavoir und Ranne von Golb, berrliche getriebene Arbeit, 1571 von Rarnthens Stanben Das rien von Bayern, Gemablinn Erzherzoge Carl von Stepermart, bar= gebracht und nun ju Saufhandlungen bes Sofes gebraucht; eine Reibe von Raiferbuften in erhabener Urbeit, bann auch fammtliche bilbliche Darftellungen ju Giegmund's von ber Birten erneuertem gugg erifchen Ehrenspiegel bes Saufes Ofterreich. - 3m 3. Bimmer ift ber Saufzeug bes faiferl. Saufes; mehrere filberne und vergolbete, aber por Mem burch bie funftreiche Arbeit unschatbare Gefage; fleine Standbilber, Bafen, Cameen und Dofen aus bem verschiebenften Reitalter, in ben verschiedenften Runftweisen; & rangens und Therefia's Metallbuften auf einem Geftelle von weißem Marmor; einige ber berühmten Porzellangemalbe Raphael's und feines Odulers Giulio Romano 2c. Debft vielen gabnen und Beroldetleidungen (im Borfagle) befindet fich bier auch ber vollständige Kronungsornat eines romis ichen Raifers, fammt Rrone, Ocepter und Ochwert, auf Frang I. Befehl bem Murnberger Urbilbe nachgebilbet; bie von Ruboly b II. in Drag angeschaffte faiferl. Saustrone mit Ocepter und Reichtapfel, Die jest bie ofterr. Raiferfrone barftellt und als folche auch auf ben Wapen ericeint, ben 2,000 Kronen in Golb, ben 200 Ebelfteine, gegen 700 Perlen, prachtige Rubine am Rreug, ein übergroßer Gapbir, Reichsapfel von 484 Ducaren ; - ber erzberzogliche Gulbigungeornat; ber prachtige Gabel, beffen fich Carl VI. und Maria Therefia ben ber ungar. Kronung bedienten; Die fammtlichen Orbenszeichen in Brile lanten , barunter vorzuglich eine Ochleife bes Therefien : Orbens; viele byzantinifche Alterthumer, mabriceinlich vom Saufe Burgund, ben aus dem eroberten Conftantinope ! fluchtigen Griechen abgetauft, barunter die berühmte fogenannte Tabula solaris; ein Ochwert des großen Bubernators Johann Gunnaby Corvin, mehrere Schwerter Marimilian's I., Carl's V., Dathia's, Frang's I. von Frankreich, bes fiebenburg. Fürften Upafn; - ein meifterhaft in Soly gefcnittes nes Bretfpiel, mit ben Bilbniffen Ferbinanb's I., Ferbinanb's bes Ratholifden, Carl's bes Ruhnen, des Jagellonen Bladislaw, feines Cobnes, bes ben Dobacs erschlagenen Bubmigic.;

Das Schwert bes Eroberers Timur, ift eine vom Bothichafter Perfiens, Abul Mirga Saffan Chan, nebft bem Ebenbilbe feines Goad. bargebrachtes Befchent; mein Schwert mit bem Bethlen'ichen Bas pen, mahricheinlich von bem Giebenburger gurften und Begentonia von Ungarn, Gabriel Bethlen, worauf ber Rahme bes blinden Konigs Bela, die Jahrsjahl 1141 und der Bufat ftebt: Er bat feinem Gobne Benfa "hand frameam atque coronam" gegeben. In biefem lebe ten Bimmer befindet fich auch, nebft ben Bildniffen ber Pringen und Dringeffinnen ber großen Eb erefia, ber überaus reiche Familienfdmud, welchen befonders, fo wie ben Schat an Gold und Gilber, der rom. zbeutiche Raifer Frang I. vermebite. - Das Roftbarfte ber gangen G. ift ber große Diamant, inegemein ber Florentiner, genannt. Ein gemeiner Schweizer bob ibn vom Boben auf, nach ber Schlacht ben Granfon, wo das morgenlandifche prachtige Bezelt Carl's bes Rubnen, ber golbene Stuhl, bas golbene Bließ, bas Sauptfigill, bie Capelle, 400 Riften ber berrlichften Stoffe, im Bangen im Bertbe von 30 Dillionen beutiger Rechnung erbeutet murben. Ihn fur ein Stud Glas baltenb, wie die jabllofen Gilberteller fur Binn , verlaufte ber Odweiger ibn fur einen Gulben, ber nachfte Befiger, Bartholomaus Man, Burger gu Bern, vertaufte ibn ben Genuefern, biefe bem Ludwig Moro Sforga. Durch bie Fugger tam er endlich in ben Schat ber Debi. ceer nad Floreng und von dort durch Frang I., ale Großbergog von Toscana, nach Bien. Er murbe vor etwa 60 Jahren auf 1,043,344 Gulben gefchatt. Roch ein anderer Brillant , von ungewöhnlicher Grofe, in der Form eines Suttnopfes, murde von Frang I. 1764 gu Frankfurt ben ber Kronung Jofeph's jum romifchen Ronig, ertauft. Bon eben biefem Raifer rubrt auch bie gange Garnitur von Knopfen auf feinem Staatskleid ober Uniform ber, von ber jeder Knopf ein ein= tiger Diamant ift und die auf 300,000 Gulben gefchatt wird. Bu ben mertwurdigen Begenftanden der G. gebort überbieg noch: Carl's bes Großen Raiferornat; Rtone, Scepter, Ochwert und Mantel; Da= poleon's Kronungsornat jum Ronig von Stalien; Die Wiege bes Ronigs von Rom, aus vergolbetem Gilber, von Prubbon, Rognet, Ebomire und Dbiot verfertigt; ber gefchmachvolle Taufgeug, batirt von 1757 2c. - Die G. lobnte in Babrheit endlich einmahl einer fundigen paleographischen Beschreibung, beren fie noch immer entbehrt. Schauberger, Joh. Georg, Bilbhauer und Stuckadorarbeis

Schauberger, Joh. Georg, Bilbhauer und Stuckaborarbeister, querft in Wien, bann qu Olmus und Brunn, wo er 1751 farb. Er arbeitete nach Fontana, fpater aber nach feiner eigenen Erfindung und wurde allgemein für einen originellen Meister gehalten. Seine Statuen haben eine gute Stellung. Fast konnte man fagen, daß er einer ber besten ersinderischen Bildhauer in den öfterr. Staaten mar. Von ihm sind die schonen Statuen und Altare in der Mister mar.

noritentirde gu Brunn, bie feinen Rahmen verewigen.

Schauenstein, eine Burgruine in einer wildromantischen Einobe im B. D. M. B. Nieberöfferreicht, auf einem hoben Felfen am linken Ufer bes Kampfluffes, norboftlich unter Krumau und subwestlich von

Fuglau. Doch fieht ber ungeheure funfedige Thurm; bas übrige

Mauerwerk ift größtentheils jufammengefturgt.

Schauer, Aloyo, Erjesuit, war geboren 1738 zu Görg Rach vollendeten philosophischen Studien trat er in den Jesuiten Dreben, wo er die schönen Wissenschaften, dann Mathematik lehrte, und 1760 zum Priester geweiht wurde. Nach Aufhebung seines Ordens wurde er Ausseher der löglinge in der Therestan. Ritterakademie zu Wien, dann Prosessor der italienischen Sprache dasethet. Später erhieft er die Stelle eines Präsecten am Gymnasium zu La ib ach, verließ jedoch diese Gtelle bald wieder, war durch einige Zeit Erzieher in Triest; begab sich sodann wieder in seine Baterstadt, wo er fortan privatistrte, und im Jush 1798 starb. Unter seinen im Drucke erschienenen Werken sind am bemerkenswerthesten: Italienische Sprachseber zum Gebrauche der adeligen Jugend, Wien 1772, 2. Auslage 1777. — Betrachtungen Ludwig's de Prato, eb. 1773. — Practische Geometrie zum Gebrauche der Jugend, eb. 1776. — Saggio sopra la lingua, l'eloquenza e-la poesia italiana, eb. 1778.

Schauff, Joh. Mep., Professor ber Zeichnenkunst an ber Rational-Sauptschule zu Pregburg, war geboren ben 16. May 1757 zu Berz mann-Miestecz in Bohmen, bildete sich zu Prag und Wien aus, und erhielt nach vollenbeten Studien obige Stelle zu Preßburg, wo er nach langem trefflichen Wirken 1812 starb. Im Drucke hatte er mehrere theoretische Werke herausgegeben, worunter bie vorzüglichten: Theorie der Saulenordnungen, sammt einer ungarischen Rational : Saulenordnung, Presburg 1790. — Allgemeine Begriffe von Kunsten und Kunktern, eb. 1794. — Grundbegriffe zur schonen

Baufunft, Wien 1806.

Schaumberg (Schaumburg), oberöfterr. Dorf ben Effers bing im Saubruckbreife, mit ben Ruinen ber Burg gleichen Nahmens, bie in ber Geschichte Oberöfterreichs häufig genannt wird und 1402 gur

Gefangenhaltung des Ronigs 2B en gel von Bohmen biente.

Schaumburg und Compagnie, vor wenigen Jahren noch bie größte Gortiments = Buchbanblung Bien's, vorzüglich in-ber beutichen und frangofifden Literatur. Roch jest batifie ein machtiges Loger, auch von alteren großen Bibliothet: und Prachtwerfen. Unter ben Berlags = Artiteln zeichnen fich aus: Geriften von Benbavid ; Bu= cholb, Ferdinand I.; Core, Marlborough; Mapern, Dna= Da=Gore; Banbe von Frant's de curandis hom. morbis; Detri, Schafzucht; Schultes Flora; mehrere Berte von Friedr. Solegel; Berte Etattinnich's. Den gefammten Berlag bes' Buchdruckers Strauf hatte biefe Sandlung jum Debit fur bas Musland; Berte Erattinnict's auch für Ofterreich. - Grunder biefer Sandlung war ber 1833 verftorbene Carl G., welcher fie von feis nem Odwiegervater Stabel übertommen batte. Er brachte fie mit feinem Gefellichafter Bobm , und burch auserlefene Gebulfen bergeftalt empor, daß fie faft fur bie größte Gortiments - Sandlung Deutschlands gelten tonnte. Much bas impofante Local bes Raufladens mit Gaus len zc. ift fein Wert, wie er benn bas ansehnliche Bohnhaus neu

aufgebaut bat. Die Witme ift im Befige ber Sandlung, welche ber

Gobn Friedrich G. führt.

Schedel, Frang, Doctor ber Medicin und Gecretar ber ungar. Afabemie ber Biffenicaften, ift ben 10. Muguft 1805 ju Dfen geboren , und erhielt von feinem Bater, ber fonigl. Dberpoftcontrols lor war, eine forgfältige, wiffenfcaftliche Erziebung. Er ftubirte ju Czegleb, Rafchau und Defth, wo er 1829 Magifter ber Mugenheils funde und bald nachber Doctor ber Medicin murbe. Dasfelbe Jahr un= ternahm er im July eine miffenschaftliche Reife nach Deutschland, brachte ben Binter in Berlin ju, ging 1830 im Frubjahr nach Conbon, von ba nach Paris, bereifte die Schweiz und Oberitalien. Dach feiner Beimfebr, Geptember 1830, murbe er bald von ber neu erriche teten ungar. National : Atabemie in ber philologifchen Claffe jum or: bentlichen Mitglied, fpater im Februar 1831 jum Actuar berfelben ermablt; 1833 jum außerordentl... Profesfor ber Matrobiotit an ber fon. ungar. Univerfitat ernannt, 1834 von ber Ufademie jum Rebacteur bes Tudomanytar, endlich im Geptember 1835 jum Gecretar biefer gelebrten Gefellichaft ermabit. Geine Schriften gur Literatur (auf ben meiften nennt er fich Toldy Ferencz) find folgende: Isocrates' erkölcsi intései, Pest 1822. - A' haramják, Schillerböl, eb. 1823. -Most vagy soha. Elbeszélés, eb. 1824. - Aestheticai levelek. eb. 1827. - Sandbuch ber ungarifden Doefie, 2 Bbe. Wien und Defth 1828 (ein treffliches, mufterhaftes Wert voll Gelehrfamkeit und Beichmad). - Blumenlese aus ungar. Dichtern, eb. 1828. - Magyar költői régiségek, Deft 1828. - Kisfaludy Károly élete, Dfen 1832. - Tudománytár, 8 Bbe. eb. 1834-5. - Recensionen und Abbandlungen in beutichen und ungarifden Beitidriften, feit 1821, meift in Tudom. Gyujt., in Minerva, Musarion und Kritikai Lapok, und belletriftifche Bentrage jur Aurora ic., befonders in fruberen Beiten. - Medicinifche Ochriften: Physiologia pulsus, Defib und Berlin 1829. - Orvosi Tar, medicinifche Beitfdrift in Berbinbung mit Professor Bugat, 36 Sefte, Peft 1831-33. - Szegenyek patikája Hufeland után, Ofen 1831. - Orvosi szókönyv, ebenfalls gemeinschaftlich mit Bugat, Deftb 1833. Ferner nabm unb nimmt G. in Auftrag ber Akabemie thatigen Untheil an ber Leitung bes Zsebszotar. Much beforgte er eine Musgabe von Czuczor's Aradi Gyilles, Defth 1828, eine Gefammtausgabe ber Berte feines veremigten Freundes Carl Risfaluby, 10 Bbe. Ofen 1831, eine neue Musgabe Dan fa's, eb. 1833; gemeinschaftlich mit Bajga eine Gefammtausgabe ber Originalwerte Frang Ragincgy's, eb. 1835, und Georg Czuczor's poetifche Berte, eb. 1835. Er gebentt feine Reife . Erinnerungen berauszugeben, welchen zunachft die Befdichte ber ungar. Literatur folgen foll. - G. ift Mitglieb ber medicinifchen Facultat ju De ft b, ber philosophisch = medicinischen Gefellichaft ju Burje burg, ber Gocietat für wiffenschaftliche Rritif in Betlin, und ber medicinifd : dirurgifden Gefellicaft in Dresben.

Schedius, Joh. Ludwig v., königl. Rath, Professor ber Affhetik und Philologie an ber Universität zu Pefth, ift geboren zu

Raab in Ungarn ben 20. Dec. 1768. Den erften Unterricht erhielt G. uns ter ber Leitung feiner vortrefflichen Mutter, 1781 fam er in bas.evangelifche Loceum ju Dregburg, fpater in jenes ju Obenburg, und geichnete fich überall burch eifriges Studium und die glücklichfte Muffaffungs= gabe aus, auch bewies er viel Salent jur Dichtfunft und ju öffentlis chen Bortragen, und murbe baber oft als Stellvertreter abmefenber Lebrer verwendet. 1788 bezog G. in ber Abficht, fich bem geiftlichen Stande zu midmen, die Univerfitat Gottingen, faßte jeboch bafelbft mehr Reigung ju bem Studium ber philologifchen, biftorifden und politifden Biffenicaften. 1790 erhielt er burch eine Abbandlung ben Preis in ber theologischen gacultat. Dach feiner Burucktunft in fein Baterland erhielt G. 1792 bie Cehramter ber Afthetit und Philotogie an ber Universität ju Defth, welche er noch mit Muszeichnung verwal= tet, und fich baben um vaterlandifde Literatur und Cultur überhaupt febr verbient machte; jum Bebufe feiner geographischen Studien machte G. 1802 eine Reife nach Deutschland, 1807 nach Italien bis De apel und Daftum. Bon 1800 bis 1810 wirtte G. auf bas thatigfte gur Beforberung ber Geibencultur in Ungarn mit, und 'errichtete eine eigene Geibenguchtanftalt, um fowohl durch Bepfpiel als durch Unterricht zur Rachfolge anzueifern. 1810 murbe er jum Schulinfpector ber evangelischen Gemeinde 20 C. in Deft b ermablt , und arbeitete eis nen allgemeinen Plan fur die protestantifden Odulen im Ronigreiche Ungarn aus, ber in ben meiften berfelben als Grundlage angenom= men wurde. 1817 murde G. jum Gecretar bes mobitbatigen Frauenvereins jur Unterftutung ber nothleidenden 2frmuth in Deft bermable, fo wie 1826 jum Mitglied bes Blinden : Inftituts. 1831 erfolgte feine Ernennung zum ton. Rath. Im Drucke erfchienen von ihm: Commentatio de Sacris opertis veterum Christianorum, eine Preisschrift, Gottingen 1790. - Die Odule ber evangelifden Gemeinde, Defib 1816. - Principia philocaliae seu doctrinae pulcri etc., eb."1828. Berner mar er Grunder und Berausgeber bee Beltichriften: Literarifcher Ungeiger vom Ungarn, 12 Befte, Dfen 1797-99; Beitschrift von und für Ungarn, 6 Bbe. Deftb, 1802-4; fo wie bes Deftber Bucher: Diefcatalogs. Durch thatige Theilnabme unterflutte er! Die Urania, bie Pefther bentiche Beitung, die lateinischen Ephemeriben, Die vaterland. Blatter und das Ardivfür Gefdichte. Endlich wirkte er mit bem Dberften Job. v. Lip fato und mit bem rubmlich bekannten Aftronomen Boada= nich 1808 ben ber Berausgabe ber großen Charte von Ungarn, welche große Borguge vor allen bisber über biefes Cand erfcbienenen Charten bebauptet. Im Berte ift bie Berausgabe einer neuen vollftanbigen Generale, Poft . und Straffencharte von Ungarn mit Bubehor und mit Giebenburgen, in Gemeinschaft mit bein Ingenieur &. Blafched in 9 Folioblattern, movon bas bisber Erfcbienene meifterhaft ausgefallen ift. Much fammelt G. fcon feit vielen Jahren Materialien ju einer Geographie von Ungarn und Giebenburgen, welche nach Berausgabe obiger Charte ericbeinen foll.

Scheffer Ritter v. Leonhardshof; Joh. Evang: / treffischer Siftorienmaler, mar gebigu Bien ben 30; Oct. 1795 | aus abelischer, nat. Encott. Bb. IV.

ger, aber armer Familie. Coon in frubefter Jugend zeigte er glubenben Eifer fowohl fur Maleren als Contunft; feine burftigen Altern fonnten ibm jedoch nicht ben notbigen Unterricht verschaffen, nur von einem talentlofen Maler, Nahmens Kreith ner, erhielt er einige Unleis tung im Beichnen, die ibm jedoch von wenigem Rugen gemefen fenn wurde, mare nicht jufallig ber bamablige funftfinnige Surftbifchof von Burt, Frang Zav. ju GalmaReiffericheib auf bie Salente bes Angben aufmertfam geworden, und batte ibm fortan feine Unterfiu-Bung jugewendet und ununterbrochen fur feine weitere Bilbung geforgt. 1809 reifte G. burch beffen Begunftigung nach Italien, auf welcher Reife er fich auf der gabrt von Benedig nach Gerrara verfühlte, und baburd mabriceinlich ben erften Grund ju feinen nacher faft immer manfenden Gefundbeiteumftanden und feinem ju fruben Tobe legte. Dach feiner Rudtebr weilte er burch mehrere Sabre ju Rlagen furt, fortmabrend eifrig mit Musubung feiner Runft beschäftigt. 1817 ging er auf Roften bes Fürftbifchofs abermable nach Stalien, befuchte Benebig, Mailand, Floreng, Rom, Reamlound Gicilien, und bielt fic bann langere Beit in Rom auf, wo er die auszeichnende Gunft bes Papftes Dius VII. erwarb, ber ibm ju einem Portrate fag, und ibn mit bem Chriftus = Orden beehrte. Mus biefer Periode find auch bie fconften feiner Gemalbe. 1818 febrte G. nach Slagenfurt guruck, und ging nach einer glucklich überftanbenen lebensgefährlichen Rrantheit 1819 nach Bien, wo er ein Jahr blieb, und mehrere fcone Bilber verfertigte. 1820 ging er neuerbings nach Rom, und febrte im Geptember 1821 wieder nach Bien gurud, mo feine Gefundheit, die in Italien bereits ju ben iconften Soffnungen berechtigt batte, auf einmabl ju fdwinden begann. Gine übel angewandte Curmethobe verfcblimmerte feinen Buftand jufebends, und er ftarb im blubenoften Lebensalter ben 12. Jan. 1822 jum unerfestichen Berlufte für bie Runft. Unter feinen iconen, geiftreich empfundenen und mit funftlerifder Beibe ausgeführten Gemalden find besonders angujubren; Gine beilige Cacilia, orgelfpielend, von 3 berrlich gebachten Engeln umgeben. .... Dabonna mit bem Rinde, Rnieftud. - Lebendgroßer Ropf ber beil. Catharina. - Der Upoftel 2indrea 6, ein Altarblatt. - Mabonna mitdem Rinde in einer Lanbichaft, ein febr icon gebachtes Bild, fait an Raphael's unerreichte Bartbeit erinnernd, und endlich bie fcone tobte Cacilia mit 2 betbenben Engeln, die fich in ber f. t. Bilbergallerie im Belvedere befindet.

scheiger, Joh, f. f. Deetpostverwalter ju Bara in Dalmatien, ift 1801 in Bien geboren, und trat balb nach absolvirten juribischen Stubjen bey bem Schottengerichte zu Wien in öffentliche, 1827 aber in Staatsbienste. Durch hor mapr für vaterländische Geschichte besonders angeregt, solgte er dieser Nichtung vorzüglich seit 1820. Primisser's perfenliche Bekanntschaft und der Briefwechsel mit Busch ing in Breslau, dann die ihm 1824 übertragene wissenschaftliche Catalogistung bes Schon et b'ichen Museums in Wien, erweiterten seine Kenntnisseim Facheter Archäologie des Mittelasters, mabrend er auf baufigen, jum Theil wegen beschrähter Vermögensverkoltnisse mit großen

Opfern unternommenen, miffenschaftlichen intensiven Reisen und Musflugen in Ofterreich, Bobmen, Mabren, Ungarn, Giebenburgen, Stepermart, Preugifd : Ochlefien, ber Balachen u. f. w. reiche Musbeute in alterthumlichen Entbeckungen und Beichnungen fammelte. Debft Muffagen (barunter viele anonym, einige wenige auch pfeudonym) in Sormanr's Ardio, Odict b's Wiener Zeitschrift, in dem Besperus und vielen andern literarifden und artiftifden Blattern, fdrieb G. eine Unleitung für Rufreisende in Ofterreich, Bien 1827. - Undeutungen ju Musflugen im Biertel Unterwienerwald, eb. 1828. - Befdreibung bes Schönfeld'ichen Mufeums, beutsch und lateinisch, Prag 1824, 1825. Intereffant ift fein in ben Bentragen jur Canbestunte Dieberofterreichs enthaltener und auch besonders abgedruckter Muffat über bas Biener burgert. Beughaus. - Neuerlich gab er eine gemeinnutige Schrift: Odut und Gulfe gegen Feuersbrunfte, Wien 1835 beraus. 36m gebubrt bas Berbienft, bie Mufmertfamteit auf fruber febr unbeachtete Begenden gelentt; bie Entbedung mancher unbefannten ober langft vergeffenen Alterthumer, Die Berichtigung mancher Zweifel und irriger Ungaben über abnliche Begenftande bewirkt ju baben. Als einen tuchtigen Gefchaftemann mart ibm, bem Sofvoftamts : Officialen, 1835 jur Unertennung bie Oberportverwaltersftelle Dalmatiens.

Schellenberg, flebenburg. Dorf im Hermannstädter Stuhle bes Landes der Sachsen, ben hermannstadt, ift berühmt wegen der Schlacht, die hier am 29. October 1599 vorfiel, worin der siebenburg. Fürst Undreas Bathory von dem walachischen Fürsten Michael

Bajmodagefchlagen murbe.

Schelletau, mabr. Marktfleden im Iglauer Kreise, in unebener Lage an ber Inaymer Poststraße mit 900 Einwohnern, einem alten Schlosse und ziemlich großen Plate.

Schellgaden , oberöfterr. Dorf im Galgburger Rreife an ber Mur und am Eingange bes Murwintels , mit Bergbau , Doch = und

Bafdwert zc.

Schele, Joh. Bapt., f. f. Major; Ritter bes großbergogl. babenichen Orbens vom Babringer gowen, und bes Conftantinifchen St. Georg : Orbens von Parma; auswartiges Mitglied ber tonigl. fcwebifden Atademie ber militarifden Wiffenfchaften ju Stodholm; Borfteber ber f. f. Kriegsbibliothet in Bi en, ift ju Brunn am 9. Nov. 1780 geboren. Er erhielt feine wiffenschaftliche Bitbung an bem Enceum ju Rlagenfurt, wo er 1797 die philosophischen Studien . abfolvirte. Bon frubefter Jugend hatte G. entschiedene Reigung für ben Rriegeftand verrathen, und diefe mar burch bas Benfpiel feiner Berwandten genabrt worben, welche, wie die Obeime: die Feldmarfcall= Lieutenants Freyb. Umabei und v. Baber, und noch mehrere Um a= bei, Ochauenburge und Carlowite, bobe Stellen im faiferl. Beete betleideten. Doch fein Bater (Ignag G., damable f. t. Rath und Mbminiftrator ber E. E. Sabat = und Giegelgefalle im Bergogthume Rarnthen) entschied, bag biefer fein altefter Gobn unter feiner eigenen Leitung ben ber Civilftelle, beren Chef er war, fich jum Staatsbienfte bilben folle. G. wurde baber im December 1797 als Practitant ange-

ftellt und jum Conceptfache verwendet. Babrend ber 3 Jahre, welche er in tiefem Berhaltniffe aushalten mußte, benütte er jebe bienftfrege Stunde, um fich burch bie Erlernung mehrerer frember Gprachen, und burch bas Ctubium ber Rriegegeschichte, für ben Militarftanb, bas Biel feines Soffens, vorzubereiten. Der Sod feines Baters (1800) gab ibm Die Frenheit, eine neue Laufbahn ju ergreifen. Er trat am 4. Darg 1801 ale Fahnrich in bas f. f. 28. Linien = Infanterie : Regiment Fröhlich. Mit biefem marfchirte G. von Staliens Grangen im Frubjahr nach Bohmen. Die nachsten 2 Jahre brachte G. in ber Feftung Ronig grat, die benben folgenden in ber Stabsfration Rutenberg mit ben eifrigsten Studien der Griegswiffenschaften gu. Much bearbeitete er einen Theil ber Borlefungen fur bie Offizierfcule bes Regiments. Die Beforberung jum Unterlieutenant (1804) fleigerte feine Thatigkeit. Damabls fdrieb er ein mathematifches Sandbuch fur Rrieger, ebenfalls gum Vortrag in ber Offizierschule bestimmt. Dach bem großen Lager ben Drag war G. im Berbfte 1804 mit Urlaub nach 2B i en gereift. Dort wurde ibm bas Blud ju Theil, jenes Manuscript bem Erzberzoge Carl überreichen zu durfen. Dun murbe G. im Februar 1805 bem Generalquartiermeifterftabe jugetheilt, und im Muguft jum' Dberlieutes nant in biefem Corps beforbert. In biefer Eigenschaft machte er ben Relbjug in Deutschland und Bohmen mit, arbeitete 1806 in ber Beich: nungstanglen gu Bien, 1807 und 1808 ben ber großen Triangulis rung in Oberöfterreich, Stepermart und Galgburg. In jenen Jahren fette er die Studien ber boberen militarifchen Biffenfchaften und befonbers ber Rriegsgeschichte mit verdoppeltem Gifer fort, und übte fich in ber ichriftlichen Ausarbeitung geschichtlicher und Eriegewiffenschaftlicher Stoffe. - Bor Musbruch bes Krieges 1809 jum Sauptmann im Dio: nierscorps ernannt, übernahm er Unfangs Mary feine Compagnie in Rratau, und ructe mit der Borbut bes 7. Armeecorps nach Barfcau. In ber Macht bes 3. Man, ben ber Erfturmung bes Brudentopfes von Gura an ber Beichfel, welcher er frenwillig begwohnte, wurde er fdwer verwundet, und nach Barfdau gebracht. Doch ohne feine vollständige Beilung abzuwarten, melbete er fich, ale ber Ruckzug von ber Beichfel begann, jum Dienfte, und commanbirte icon am 2. Jung, wieder feine Compagnie im Treffen ben Sandomir. Er folug mab. rend bes Rudmariches gegen & ratau Bruden über bie Beichfel, Bislota, u. f. w., und befestigte Posten, Brudentopfe und Stellungen. Dit bem 7. Urmeecorps marfdirte G. fobann Enbe July burch Gole: fien und Ungarn nach Comorn, und leitete ben Bau bes rechten Rlugels des verschanzten Lagers auf den Boben vor @ gon pbis jum Friedens: foluffe; worauf die Urmee Unfangs November in die Winterquartiere verlegt murbe. Sier endlich brachen die Rolgen feiner aus Diensteifer vernachläßigten Bermundung in einer ichweren Rrantheit aus, die fichbald fo verfdlimmerte, bag er ju Ende des Jahres nach Gran, wo ein Saupt-Urmeefpital mar, transportirt werden mußte. Ende Janner 1810 ließ fich G. nach Bien überführen. Ben ber bamabligen Reduction des Pioniercorps batte er eine Compagnie im Regimente Bellegarbe erhalten. Nachdem er jum Theil bergeftellt mar, murbe er ber literarifcen

Abtheilung bes Generalquartiermeifterftabes zugetheilt. 216 mit Unfang Des Jahres 1811 bie "Meue ofterreichische militarifde Zeitschrift" unter der Leitung des damabligen Oberftlieutenants Frent. v. Roth firch begann, murbe G. jur Theilnahme an ber Redaction berfelben beru= fen. In ben 3 Jahrgangen 1811, 1812 und 1813 erfcbienen bereits, nebst mehreren andern friegsmiffenschaftlichen Auffagen, auch einige von ibm nach ben Feldacten bearbeitete Darftellungen ganzer Feldzüge, fowohl aus ber alteren ofterreichischen Geschichte, als aus ber Epoche bes frangenifchen Revolutionstrieges. Much bat er bamable bas Sandbuch für Offiziere aller Baffengattungen: "Leichte Truppen, fleiner Rrieg" verfaßt, und basfelbe in feinen practifchen Theilen mit mehr als 200, größtentheils aus ber öfterreicifden Kriegsgefdichte gemablten Benfvielen ausgestattet. Diese literarifden Beschäftigungen murben im Berbfte 1813 burch ben Rrieg unterbrochen, und G. ju feinem Regimente nach Bohmen beordert, bald barauf aber ju bem Regimente Großbergog von Baden überfest, und wieder dem Generalquartiermeifterftabe juge= theilt. Babrend bes Congreffes ju Bien .1814 murbe G. aufgeforbert, fur einen bienftlichen 3med ein Gedicht zu verfaffen, beffen Gegenftand und Form feiner eigenen Babl überlaffen blieb. Er mablte und forieb bie "Bolkerichlacht ben Leipzig." Diefes Gebicht murbe in ber Feldbruckeren des Generalquartiermeifterftabes, jur Probe der Leiftun= gen berfelben, gedruckt. Uls bie in Bien anwesenden fremden Monarden im Diensteswege Prachteremplare Diefes Gedichtes erhielten, murben biefelben auch auf ben Dichter aufmertfam, ber ihnen jugleich als Berfaffer bes eben bamabis im Drucke vollendeten Berkes: "Leichte Eruppen, fleiner Rrieg" vorgestellt murbe. Mebrere berfelben gaben G. ibren Benfall mit beffen bichterifchen und friegewiffenschaftlichen Leiftun= gen bamable, und auch noch infpateren Jahren, burch Berleihung von Orden, Ehrenmedaillen, u. f. w. ju ertennen. In eben diefem Jahre (1814) arbeitete G. an einem großeren Gebichte, in welchem er ben beiligen Rrieg befang. Das "befrente Europa," bief mar ber Titel bes felben, mar bereits in ber Musführung weit vorgefdritten, als im Marg 1815 ber Raifer Dapoleon von ber Infel Elba entwich, und nach Frankreich gurudkehrte. G. fand fich baburch bewogen, Diefe Urbeit aufzugeben, bon welcher nur ein Bruchftuck in bem Gammler von 1816 (Mr. 24) abgebruckt murbe. - Die alliirten Urmeen brachen nun wieder gegen Frankreich auf. G. murbe in ber General-Mojutantur bes Relb= marichalls Fürften Sch wargen bergangeftellt. Diefer Oberfeldberr jog, mit einem Theile bes alliirten Beeres, ben Danbeim über ben Rhein, durch Elfaß, über bie Bogefen, burch Lothringen und die Champagne, nach Paris. G. benutte feinen langen Mufenthalt in Diefer Saupts ftadt, um das frangofifche Bolt und Beer, welche er icon in den fruberen Feldzügen, fo wie mehrere andere Urmeen des Continents, fennen gelernt batte, noch genauer ju ftubiren. Im Berbite fab er noch Dijon und ben größten Theil von Burgund, begab fich über ben Jura nach ber Schweig, bereifte einen Theil berfelben, und fehrte bann burch Gud: beutschland nach Bien gurud. - 1816, nach Huflösung bes Benerals ftabes bes Relomarichalls gurften Ochmarzenberg, murbe G. ju

ber friegsgeschichtlichen Abtbeilung bes Generalquartiermeifterftabes beftimmt, und theils ju verschiedenen literarifden Dienftes-Arbeiten, theils jur actenmäßigen Darftellung mehrerer Reldzuge verwendet. 216 mit bem Jahre 1818 bie militarifche Beitfdrift wieber ins Leben trat, murbe ibm, unter ber Oberleitung bes bamabligen Oberften, jest f. f. geb. Rathes und Relpmarfcall-Lieutenants, Grafen & e o n b. v. Roth fird, die Redaction berfelben anvertraut. Diefe bat er feither ununterbrochen fortgeführt, und viele Muffage in biefe Beitschrift geliefert. Much bat er bamable bie benben großeren Berfe : Die Geschichte ber Lander bes ofterreicifden Raiferstaats in 9 Bon, und bie Befdicte bes fuboitliden Europa's in 3 Thin, begonnen, und in ter Rolge beren Berausgabe vollendet. 1828 - 31 bat G. Die Direction ber friegegeschichtlichen Abtheis lung tes t. t. Generalquartiermeifterftabes geführt. 3m Dovember 1831 murbe er jum Major befordert, und jum Borfteber der f. f. Rriegebib. liothet ernannt. Rolgendes ift bas Bergeichnif ber von ibm, im Drude erschienenen Urbeiten : Geschichte ber Canber bes ofterreichischen Rais ferstaates, 9 Bbe. mit einer Charte von Ofterreichs ganbern unter ben Momern, Wien 1819-27. - Befdichte bes futofflichen Europa unter ber Berricaft ber Romer und Turten, 2 Bte. in 3 Thin. eb. 1825-27. - Leichte Truppen, fleiner Rrieg. Gin Banbbuch fur Offiziere aller Baffengattungen , 4 Thie. eb. 1813-15. - Bentrage jur Kriegegefcichte und Kriegewiffenschaft, 12 Bochen., eb. 1828-33. Diefe 12 Bandden bergen eine reiche Rulle ber werthvollften Darftellungen, meift aus noch unbenütten Driginalquellen verschiedener Sprachen, felbft ber fpanifden und hollandifden. Dasfelbe ift ben G.'s gablreichen Auffagen in ber militar, Beitschrift ber Fall, von benen folgente, nach ben öfterreis difden Originalquellen verfaßte, unter bie bedeutenbften geboren: bie Reldzuge Engen's gegen die Turten 1697, bann 1716-18, in Stalien 1701 und 1706, in Gudfrankreich 1707, - ber Ofterreicher in Ober-Italien 1733-35, gegen' Preugen 1778-79, in ben Miederlanden 1792, 93 und 94, in Solland 1794-95, in Deutschland 1795, in den Ulpen 1793 und 94, in Stalien 1796 und 97; - die Bertheis bigung von Gzigeth burch Brini 1566, von Freyburg 1713 und Luremburg 1794-95; - Die Biographien von Montecuccoli, Beaulieu, Frang Rinetp, Bach, Reipperg, u. a. m.; - ferner Die Schlachten auf dem Marchfelde 1278, ben Barna 1444, Guinegatte 1479 und 1513, Mobace 1526; - bie Rriege ber Englander gegen bie Birmanen 1824-26, der Ruffen in der Turken 1829, dann jene in Bel: gien und in Polen 1831; - die Militar. Topographien von Bosnien, Rascien und ber Bergegewina, von Albanien, u. a. m. -Die Babl ber felbftftanbigen Muffate beträgt 154; naturlich ohne die gabllofen Buge von Belbenmuth, Die Kriegefcenen, Charaftergue ge, Unetboten , Miecellen und andere tleinere Auffage , bann Die Recensionen und Rotigen. - G, ift einer ber gelehrteften, viele feitigften, gewandteften und gebiegenften Militar : Odriftfteller. Geine Urbeiten find geehrt als werthhaltig und quellengultig. Bergl. Difterreie difde militarifde Beitfdrift und Roth fird.

Schematismus inclyti Regni Hungariae, erscheint allichtlich zu Ofen. Daben befindet sich: Schematismus literarius, sive nomina eorum, qui rem scholasticam per Regnum Hungariae etc. provincias eidem adnexas procurant. — Ersterer war anfänglich zu Oben burg 1776 erschienen. Letterer kam zuerst 1793 heraus, wo ber Titel sautete: Status personarum rerum literariarum in Regno Hungariae. Voraus geht stets, und zwar mit selbsiständigem Litel, ber eigenliche Kalender mit Beobachtungen ber Ofiner Sternwarte. — ber gene Schematismen haben alle Provingen. Der des Berzogthums Stepermark empsiehlt sich durch zwecknäßige Einrichtung. S. Hofe und Staatsschaft de matismus, und Militär-Schematismus.

Schemerl, Ritter v. Leytenbach, Jof., f. f. Sofbauraths. Director und Sofbaubuchbaltungs : Borfteber; Sofrath, Ritter bes Leopold : Ordens, Rarb ber f. E. Atademie ber bilbenben Runfte gu Bien, Ebrenmitglied ber f. f. Atabemie ber iconen Runfte ju Benedig und ber Gefellichaft bes Ilderbaues und ber Runfte ju Baibach, ift geboren ju Caibach 1752. Ochon frubzeitig widmete er fich ber Straffen - und Bafferbautunft, worin er fich bereinft fo febr auszeich. nen follte. Bon bem ebeiften Gifer, bem Baterland und ber Biffenfcaft nublich zu merben, befeelt, unternahm er 1769 auf eigene Roften eine Reife nach Solland, um feine Kenntniffe in der Sybraulit zu vervolltommnen. G. marb bann Cameral : Ingenieur und Strafen : Infpector in Rrain. Er erwarb fich in feinem Rache um Die Stadt Laibad viele Berbienfte, fo wie ben bem Bau der Brucke von Efdernutich über die Gave, ben ber Mavigation biefes Stroms und ben bem Strafenbau überhaupt. Geine Kenntniffe und Bermenbung beforberten ibn allmablig ju ben genannten Chargen und Muszeichnungen, wie ibm unter anderem ber Leopold : Orden fur feine ungemeine Thatigfeit als Director bes Biener : Meuftabter : Canalbaues ju Theil wurde. Bereits am 13. Februar 1823 bat er fein 50. Dienstjahr guruckgelegt, und leitet noch immer in feinem febr boben 2llter mit Regfam= feit die gesammten Sofbangeschafte. Geine fdriftftellerifden Arbeiten find : Albhandlung über bie vorzüglichfte Urt an Fluffen und Stromen gu banen, mit Rupf. Wien 1782, 2. Hufl. Leipzig 1803. - Abhandlung über die Schiffbarmachung ber Gtrome, mit Rupf. Wien 1788. -Musführliche Unweisung jur Entwerfung, Erbauung und Erhaltung dauerhafter und bequemer Straffen, 3 Thie. mit Rupf. eb. 1807. -Erfahrungen im Bafferbaue, 1. Thl. 1. Bb. mit Rupf. (Much unter bem Titel: Erfahrungen über ben Strombau, 1. Bb.), eb. 1809. -Borichlage zur Erleichterung und Erweiterung ber inlandifden Schiff= fahrt und bes Sandels in bem Erbfaiferthum Ofterreich, mit Rupf. eb. 1810.

Schemning, ungar. königl. frepe Bergstadt im Sonther Comitar, theils auf Bergen, theils in ben von diesen gebildeten Thalern ers haur. Bereits unter der Regierung Königs Steph an I. war der bies sige Bergbau in Flor. Die Stadt erhielt ihren Nahmen von dem bohs niften Worte Zemnice, welches eine Grube bedeutet. Die ersten Bewohner waren Mahrer, welche die Stadt 745 auf einem Berge,

gewöhnlich bie alte Burg genannt, erbauten. - Die jegige Babl ber Einwohner (Deutsche und Glaven) erftrect fich auf 17,000, welche in 3 Claffen getheilt werben. In die erftere geboren die fogenannten Balbburger ober Gewertichaften, welche fich mit dem Bergbau beichaftigen, ibren eigenen Magistrat haben, und besondere Rechte und Frenheiten, unter andern auch die bes frepen Beinschankes genießen. In bie 2. Claffe geboren bie Burger, welche fich vom Sandel und von Sandwerken nabren, und bem Stadtmagistrate unterworfen find. Bur 3. Claffe geboren bie Bergenappen ober Sauer, beren Ungabl fich nach dem 216= und Bunehmen des Bergbaues richtet, und von welchen man eine Mittelgabl von 5,000 annehmen fann. - Die bemerkenswertheften Gebaude find : Die alte Burg, nabe am Meuthor, auf welcher ebedem 21t. Och emnit fammt ber Frauentirche ftand; das alte Ochloß zwifden bem rothen Brunnentbor und der obern Bleischhackergaffe bient jest zu einem Beughaufe. Das neue Ochloß, am bintern Theile bes Rammerhofes ift vieredig gebaut. Der Rammerhof ift die Refideng bes Dberkammergrafen; es befinden fich in diefem berrlichen Gebaube; Die Buchbalteren, das Sauptcaffieramt, ber Probiergaden, ber Brenngaden, mo bas Gilber granulirt wird, die Kanglen nebft ber Bobnung bes Directors und Underer. Das Rathhaus ift 3 Stockwerte boch. Die biefigen Rirchen find: Die Pfarrfirche, die deutsche oder ehemablige Jesuitentirche, dermablen im Befite ber Piariften, welche in bem fonigl. Gomnafium Unterricht ertheilen, die St. Unnafirche und die Rirche ju Maria Gonee, auch haben die Evangelischen ihr eigenes Bethhaus. - Die ju G. gewonnenen Ergarten find: 1) Gediegen, fichtbar Gold, welches zuweilen haarformig und blatterig ift; 2) Binopel, ein Bemifc von einem balb bunteln, balb bellrothen Jaspis, der Gold, Gilber, Blev, Binkund Ries führt; 3) Gebiegen Gilber. Die andern Gilberarten find: Glaserg, Roidgemachs, Rothgulben, Beifgulben, graues Febererg, ganfetothiges Gilbererg, Gilbermulme, filberhaltiger Gelofpath, filberhaltige Blende, bann Bleperge, Rupfererge, Gifenerge, Quedfilber, Spiefiglas, Arfenit, Ochwefel, Bitriol. - Die biefige Bergafabe. mie (f. b.) ift berühmt. Die Berggruben folgen ber Reibe nach fo auf einander: 1) Der Drenfaltigkeitsstollen; "2) der Glanzberger Erbstollen; 3) ber beil. Drepkonigsftollen; 4) ber Pocherftollen; 5) ber Therefiene fcacht ober Klingenstollen; 6) ber Umalienfcacht; 7) ber Ferdinands. fcacht; 8) ber Marimiliansschacht; 9) ber Matthausschacht; 10) ber neue Schacht und der Mohrerftoffen; 11) (vor dem außern Dillnerthore) ber Michaelsftollen, ein Blenwert und die immerwährende Schattammer ber v. Gerhamb'ichen Familie; 12) ber Raifer Frangensstollen, welcher 18 Jahre hindurch Sag und Nacht bearbeitet murbe. Geine Lange beträgt in gerader Linie eine ungarifche Meile. Unter diefem ift 13) der Raifer Joseph's Erbstollen, welcher 70 Rlafter tief liegt. Die benben lettern Stollen find angelegt, um bas Baffer abzuleiten und die Mafdinen ju erfparen.

Schenf v. Ofterwig, Die Berren, belleibeten bas Erbichenfenamt in Rorntben bis jum Aussterben ihres Geschlechts 1415, von wo an es an bie Dietrich feine fam. Gin hartmann G. erschein!

1158 in ber Stiftungsurfunde bes Rlofters Ochotten in Bien. 1248 erfdeint Reinbard .; Ulmerich G. machte 1250 bem Rlofter Git ti d eine Stiftung, und baute in Rrain bas Ochloß Och en ten thurn. Ein Sans G. lebte um 1380, hermann G. um 1360. Mitel G. um 1380. Gein Gobn war Cafpar. Elifabeth G., Tochter Bermann's von Ofterwis und Gemablinn Jorg's von Gale lenberg brachte 1360 bas frainerifde Ochlog Och ententhurn an die Familie Gallenberg. hermann, Ditel und hans G. waren Lebensleute bes Patriarden von Mquileja und bes Grafen von Ortenburg. Belena G, hatte um 1398 Friedrich Beren von Pollheim und Leibnig jum Gemahl. Georg G., Gobn Bermann's und Bruder ber Elifabeth mar von 1396 bis 1403 Erzbischof von Galgburg. Genfried lebte um 1415; fein Bruber Ulrich war um 1414 Banbesbauptmann in Rrain; er folug mit Bulfe ber frainerifden Ritterfchaft die Turten ben Rubolphsmerth 1482. Jobft mar 1459 Landeshauptmann in Krain. Wilhelm mar 1476 Bermefer in Rarnthen. Jorg fiel im Muguft 1475 ben Rann nach einem ungludlichen Befechte mit ben Turten in ihre Gefangenfcaft, in welcher er, mabrent fein Gobn Jorg die Lofungefumme

von 40,000 Gulden jufammenbrachte, farb.

Schent, Carl, Dr. ber Medicin, t. f. Sanitaterath, nieberöfterr. Landichaftsphyficus, Babeargt und Director der Bobitbatigfeits. anstalt ju Baben nachft Bien, Mitglied ber fonigl. Gocietat ber Biffenschaften ju Göttingen, mar ju Brabifch in Mabren ben 24. 3an. 1765 geboren. Die humanistifden und philosophischen Stubien vollendete er in Olmus, die ber Beilkunde an der Wiener Univerfitat, mofelbft er nach abgelegten theoretischen und practischen Prüfungen jum Doctor beforbert murbe. Er vertaufchte bann Wien mit Baben, um bort ju practiciren, erhielt in ber Folge bas Canbicafterbyficat, die Aufficht über die Boblthatigkeitsanstalt und 1811 in Rudficht feiner vorzüglichen Berwendung ben ben epidemifden Rrantheiten 1806, 1809 und 1810, bann wegen feiner Musteichnung in Beforgung ber ibm anvertrauten Ganitatsanstalten ben Charafter eines f. f. Ganitats rathes. Raifer Mapoleon ließ ibm ein Gefchenk von 300 Napoleoneb'or durch ben Reichsmarichall, Bergog von Briaul, fur bie Gorgfalt, welche er auf die Behandlung ber Bermundeten der frangof. Urmeen in bem Kriege Ofterreichs mit Frankreich 1809 verwendete, einhandigen. Er ftarb ju Baben 1830. Geine vorzüglichern Schriften find: 216handlung von den Babern ber Stadt Baden, nebft zwenjähriger Beobachtung über bie vorgetommenen Rrantheiten ber Babgafte, Bien 1791. - Rurge Befdreibung ber marmen Quellen und Baber ber Stadt Baden, fammt ber Unleitung ju beren gehörigem Gebrauch, eb. 1794. - Abhandlung über bie warmen Quellen Babens, eb. 1799. -Safchenbuch für Badgafte Babens, nebst einer Befchreibung ber botani= fchen Gemachfe ber umliegenden Gegend, mit Rupf., eb. 1804. -Medicinifd = dirurgifd = practifdes Urdiv von Baben für Argte und Bund= grate, eb. 1805. - Rrantengefdichten ber Badner Curgafte, eb. 1807. - Schwefelquellen in Baben, eb. 1817; 2. 2luff., eb. 1825.

- Unweisung gum innern Gebrauch bes Babner Schwefelmaffers, eb.

1824. - Uber bas Babner Schwefelmaffer, eb. 1827.

Schent, Job., ift geboren ju Biener = Neuftabt ben 30. Mov. 1761, erhielt bafelbit von einem Italiener Untonio Somafellice ben erften Unterricht im Gefange und tam 1771 nach Baben als Gangertnabe jum Chordirector Stoll, welcher ibm die Grundlinien bes Generalbaffes und ben Gebrauch einiger Blatinftrumente fennen Iernte; nachdem er die Bioline icon fruber betrieben batte. Der bortige Pfarrer, 3gnag v. Froblich, bemertte balb ben fleinen talentvollen . Gopranfanger und nahm ibn in feinen Odus; icon bamabls magte fich G. an verschiedene Compositionen und feste mehrere Lieder mit Clavierbegleitung, Menuetten furs gange Orchefter, ja felbft eine Opmphonie; ben letterer nahm er fich Jof. Sandn und Dittersborf als Borbild, weil ihre Berte in biefem gach ibn am meiften entzudt batten. 1773 murbe G. bem Cardinal und Furften : Ergbifchof, Grafen Digaggi, von feinem Bobithater, Pfarrer groblich vorgeftellt und nachbrucklich anempfoblen , welches zur Folge hatte , daß er gleich darauf auf bie ergbifcoff. Chur nach Bien berufen und bem Dom-prediger Schneller, einem fertigen Biolinspieler und Mufikbenner, jur Aufficht übergeben murbe. Dier murbe er in ben nothigften Lebraegenständen unterrichtet und batte bas Glud, von Bagenfeil, bem einige Compositioneversuche G.'s ju Gefichte gefommen waren, formlich in ber Compositionslehre unterrichtet ju werben; eine Muszeichnung, welcher fich ber treue Oculer burch unablaffiges Studium ber ibm von feinem Meifter als Mufter vorgestellten großen Confeter murbig ju machen mußte. In bem Beitraume von 1774 bis ju Bagenfeil's Lode 1777 wurden die vorzuglichsten Werke von Jof. Fur, Palestrina, Geb. Bad, Bandl, Glud, Abolph Saffe und Galuppi mit großem Rleife von G. burchflubirt, welchem Berfahren et . feine mufikalifden Renntniffe verdankt. 3m 17. Jahre feines Alters componirte er eine folenne Deffe, welche auch am 8. Jan. 1778 burch Leopold Sofmann, Domcapellmeifter ben St. Stephan, öffents lich aufgeführt murbe, wodurch er fich ben fammtlichen Dufittennern auf die vortheilhaftefte Urt bemerkbar machte, und welche felbit die Befanntschaft mit Frent. van Swieten und Jos. Sandn gur Folge batte; welch lettere G. befondere erfprieflich mar. Sierauf componirte G. eine Litanen, ein Stabat mater, eine zwente Deffe und die Bwifdenmufit fur Blumauer's Trauerfpiel "Erwine von Steinheim," von welcher Beit er anfing, die Oper ju befuchen, welches ibn ju bem Entichluß brachte, fich gang allein bem Theater ju widmen. Um fich in biefem neuen gade Gicherheit ju verfchaffen, fdrieb er 5 Opern, bie aber nicht zur Aufführung tamen. Um 8. Oct, 1785 murde im Leopalbe ftabter Theater feine erfte Oper aufgeführt, betitelt: "Die Beinlefe," und zwar mit bem entichiedenften Benfall; felbft ber faiferl. Bof beehrte mehrere Borftellungen mit feiner Wegenwart. Sierauf folgte im Decem= ber 1786 ein Gingfpiel in 3 Mufgugen: "Die Beibnacht auf bem Lande," welche benben Stude fich über 18 Jahre auf jener Bubne erhalten haben. 1787 fdrieb er fur bas f. f. Softheater bas Gingfpiel: "Im Finftern ift

nicht gut tappen," und 1788 6 Opmphonien fur bie mufitalifden Afabemien Reef's, ben beren Aufführung Jof. Sandn jugegen mar, bem Componiften Benfall gab und ibn jur ferneren Thatigfeit ermunterte. Für bas alte Theater auf ber Wieden componirte G. 3 Opern, nabmlich: 1789 "Das unterbrochene Geefest," 1790 "Das Gingfpiel obne Litel," 1791 "Der Erntefrang;" movon bie erfte und britte mit ungetheiltem Benfall aufgenommen wurden , die zwente aber nur 5-6 Borftellungen erlebte. Babrend tiefer Beit machte G. Die verfonliche Befannt. fcaft Mogart's, und genoß bas unaussprechliche Bergnugen, diefen unerreichten Componisten febr oft am Claviere phantafiren ju boren, ein Benuf, beffen bloge Errinnerung ibn noch jest im Greifenalter ent. gudt. Merkwurdig und Thatfache ift es übrigens, obwohl nur Benigen bekannt, baf G. ben genialen Beethoven in bem Zeitraume vom August 1792 bis Ende Man 1793 in der Compositionslehre unterrichtete und nahmentlich die Regeln bes Contrapunctes mit ibm, aus bloger Freundschaft und in Unerkennung bes gewaltigen Genies Beethoven's, burchmachte. 2118 mit Ende May 1793 Beethoven eine Reife mit Jof. Sandn nach Gifen ftabt unternehmen mußte, murben biefe Studien unterbrochen, und G. bewahrt noch immer jenes Ochreiben Beet boven's, worin ibm biefer fur fo viele Freundschaftsbienfte und gehabte Mube mit ben gartlichften Musbruden banft. Gin ununterbrodenes freundschaftliches Berhaltniß zwischen Benben mar die Folge biefer Bekanntichaft. Bon 1792-93 componirte G. 2 Somphonien und mehrere Concerte für Blasinftrumente. Unfangs May bis Ende No. vembers 1794 brachte er auf ben Berrichaften bes Rurften Carl v. Mu er fperg ju, wo er jur bortigen Muffubrung 2 fleine Gina. fpiele componirte. Fur ben Freph. v. Braun fdrieb er die Dper "Ud. met und Ulmangine," welche ben 17. Mug. 1795 im Theater am Rarnth. nerthore jur Aufführung tam. Um 6. Nov. 1796 murbe bie, nach ber Sand fo befannt gewordene Operette: "Der Dorfbarbier," bas erfte Mabl gegeben. Diefes Stud, welches feit Diefer Beit bis auf ben beutigen Tag mit bleibendem Bepfalle gegeben murbe, beurtundet bas mabre Talent feines Berfaffers, fur die Bubne zwedmäßig ju fdreiben. 2in Beinmuller und Baumann fand biefes Stud fren vortreff. liche Darfteller und die Mufit ift den mabrhaft tomifden Situationen fo angemeffen, bag es ben nur mittelmäßiger Mufführung noch bis jest nirgends feinen Bwed verfehlt. hierauf componirte G. noch ein fleines Singfpiel fammt Pantomime fur ben taiferl. Sof in Carenburg, weldes am 15. Oct. 1798 bafelbit aufgeführt murbe. Diefem folgte 1799 eine Oper in 2 Mufgugen: "Die Jagd," im Rarnthnerthor-Theater und 1802 fdrieb er ju bem alten frangof. Gingfpiel "Der Fagbinder" eine neue Mufit. Dieg war bas Lette, was G. öffentlich furs Theater gur Mufführung brachte. Geit biefer Beit befaßte er fich mit bem Unterrichts geben in ber Dufit, intem er es vorzog, im friedlichen ftillen Privatftande feine Jahre zu verleben. 1819 fdrieb er noch, über Aufforderung der Gefellichaft der Musikfreunde in Wien, 2 Cantaten: "Die Gulbigung" und "Der Man," welche bende auch im f. f. großen Redoutenfaale von jener Befellicaft aufgeführt murben.

Scheppl, Joh. Mep., ber Philosophie und ber Rechte Doctor, E. E. Sofrath ben ber oberften Juftigftelle und Benfiger ber Sofcommiffion in Buftiggefetfachen, mar ju Rlabrau, einem Stadtchen Bobmens, ben 15. Marg 1750 geboren. Dach zurudgelegten Gumanitatsftudien, 1761-67, vollendete er an ber boben Coule ju Prag, 1768-69, ben philosophischen Curs und 1770-73 bie Rechtswiffenschaften mit fo autem Erfolge, daß ibm icon 1773 die Lebrtangel der Moralphilosophie an ber Prager Universität anvertraut und er jum Doctor ber Philosophie er: nannt murde. In dem Borgefühle eines boberen Berufes, verließ er nach einem Jahre biefe Lebrtangel, unterzog fich 1774 und 1776 ben ftrengen Drufungen für bas Rechtsboctorat und murbe im letten Jabre von bem Magistrate ber Rleinseite Prag's jum Gondicus gewählt, bann aber 1777 von der damabligen bobm. Appellationsfammer zum Procurator ben ben unteren Inftangen bestellt. 1782 erhielt er bie Burbe eines Doctors ber Rechte und 1783 murbe er Manbatar und Bermefer ber Prager oberftburggrafichen Gerichtsbarteit. 1784 murde er jum Mitglied bes neuorganisirten Sauptmagistrats in Prag und jum Rich. ter gemablt. 1787 murbe G. jum Rath, ben bem bobm. Canbrecht und 1792 ben bem bohm. Appellationegericht, 1805 aber jum wirklichen Sofrath ben der oberften Juftigftelle und jum Benfiter ber Sofcommiffion in Juftiggefetfachen beforbert. 1788 gab Diefer ausgezeichnete Gefcafts. mann ein febr brauchbares Sanbbuch ber erlauterten allgemeinen Berichtsordnung, ber Inftruction fur die Berichtsftellen und ber allgemeis nen Concursordnung, beraus. Er ftarb ju Bien ben 13. Jung 1813 und hinterließ fein Bermogen ber Spitalftiftung in feiner Baterftadt. Das aus diefen Mitteln neu erbaute, baber von ibm begrundete Burgerfpital murbe 1835 eröffnet.

Scherding, f. Scharding,

Scherer, Joh. Undr. Ritter v., emerit. Profeffor ber fveciellen Maturgeschichte an ber Universität ju Bien, Ritter bes ofterr. faiferl. Leopold : Ordens, Mitglied mehrerer gelehrter Gefellichaften, ift geboren ju Prag ben 26. Juny 1756, ftubirte bafelbit und in Bien, wo er die medic. Doctorwurde erhielt und als Professor der Chemie am ' Therestanum angestellt murbe. 1804 fam er in gleicher Eigenschaft an bie Universitat ju Drag und in der Rolge erhielt er die Profeffur der speciels Ien Naturgeschichte an ber Wiener boben Ochule, Die er burch eine Reibe von Jahren mit Muszeichnung bekleibete. Geine vorzüglichften, im Drucke erschienenen Odriften find: Geschichte ber Luftguteprufungslehre für Arite und Maturfreunde, 2 Bbe., Wien 1785. - Berfuch einer neuen Romenclatur fur deutsche Chymisten, eb. 1792. - Bon der Schablichfeit ber Lebensluft in langwierigen Bruftentzundungen, eb. 1793. — Beweis, daß Johann Mayow vor hundert Jahren den Grund jur antiphlogistifden Chemie und Physiologie gelegt babe, eb. 1793. - Uber bas Einathmen der Lebensluft in langwierigen Bruftentjungbungen, eb. 1794. - Berfuch einer neuen beutschen Romenclatur ber Chemie, eb. 1794. - Beweis, daß Danow und Dechlin ben Grund ju den neuen Theorien bes lebenden Organismus gelegt haben, eb. 1802.

Scherffer, Carl, Erjefuit, Doctor ber Philosophie, f. E. bffentlicher Professor ber boberen Mathematit an ber Universität ju Bien. war geboren ben 3. Dov. 1716 ju Smunden in Ofterreich ob ber Enns. Bu Steper vollendete er bas Studium ber humanioren, trat 1732 in die Befellichaft Sefu und ward nach vollendeten theologischen Studien 1746 ju Grat jum Priefter geweiht; 1748 erhielt er an bortiger Sochicule ben Doctorbut und ward lebrer ber Mathematif. 1750 bekam er auch die Mufficht ber bortigen neu errichteten Sternwarte, basfelbe Jahr noch murbe er ber philosophischen Facultat an ber Univerfitat zu Wien einverleibt und an derfelben 1751 zum Professor ber Unfangsgrunde ber Mathematit ernannt. 1759 leiftete G. bem berühmten Lienganig in ben geometrifden Arbeiten, Die berfelbe im Muftrage ber Raiferinn Maria Therefia gur Bestimmung bes Meribiangrabes in unferer Polhobe vornahm, Bephulfe. Dach Mufhebung bes Jefuis ten . Orbens murbe Guigum Profeffor ber boberen Mathematit an ber Wiener Sochicule ernannt. Er farb ju Bien ben 25. July 1783. Geine vorzüglichsten Schriften find : Institutiones phys., 2 Thle., 2Bien 1752 - 53. - Institutiones logicae et metaphysicae, ebr 1753-54; 2. Muff. 1763. — Brevis theoria motus corporum etc.; eb. 1760. - Ad lectiones elementares astronomiae clar. viri de la Gaille etc., Wien, Prag und Trieft 1764. - Calculus infinitesimalis etc. , 2 Thie. , Wien 1764s - Abbandlung von ben gufalligen Farben, eb. 1705. - Trigonometrifder Berfuch über bie Babl bes Standes, aus welchem man bie Entfernung zweger Orte mift, eb. 1776. Institut. analyticae 2 Thie., eb. 1770-71. - Institut. mechanicae, 2 Thie., 1773. - Abhandlung von ber Wafferfdraube, eb. 1774. - Institut. opticae , 4 The., eb. 1775. - Institut. astronomiae, eb. 1778. - Abhandlung über die geographischen Profecte einer Spharvibe, eb. 1778. Mußerbem lieferte G. noch viele Uberfegungen miffenfcaftlicher Werte aus bem Frangofifchen zc., bann Bentrage in wiffenschaftliche Journale.

Schernowit, ungar. Martifieden im Barfet Comitat, bie Brottammer ber Schemniter In einer bier befindlichen Schmelghutte

wird das von Schemnit hieber geschickte. Erz ausgeschmolzen. Scherschnick, Leop. Ich., Propst; t. k. Immnasial prafect, Schulen Oberausseher und erster Borsteher bes frepherrl. v. Es elest asschen abeligen Erziehungs Instituts zu Telden, war am 3. Marz 1747 zu Teschen geboren. Mit ausgezeichnetem Fortgange legter am Teschener Inministen zumätzeich und begabisch 1762 auf die Hochschule nach Olmüß, wo er den philosophischen Stundien oblag, und die Magisterwütde erhielt. 1764 trat S. in den Besuten-Orden, und hielt das Novigiat in Brünn. 1768 — 69 böree er an der Universität zu Prag Mathematik, Kirchengeschichte; und bie Lebrstunden der hebraischen zu Eger durch 2 Jahre Grammatik. 4772—73 lag er den theologischen Studien zu Prag ob. In eben diesem Jahre bearbeitete S. die von der Kürft 3ablon owski'schen gelehrten Gesellschaft zu Leipzig ausgegebene Preiss

frage: "De migratione Serborum," und erhielt bafur eine Goltmunge, 24 Ducaten fcmer. Dach ber Mufbebung ter Gefellichaft Befu fette G. die theologischen Studien fort, und murbe 1774 jum Beltpriefter geweiht. Darauf wurde er jum Bibliothetars = 2lbjuncten an ber Prager Clementinifden Utabemie ernannt. Sier ichloß er mit bem Geschichtschreiber &. Pubitschla Freundschaft, und balf ibm bas Prager Domcapitular: Urdir ben St. Beit ordnen, weben er manche biftorifche Ausbeute in Bezug auf fein Baterland, Colefien , machte. (Allein Alles, mas er mubfam gefammelt batte, raubte ibm am 6.- Dap 1789 eine Feuersbrunft.) 1776 febrte G. als Professor ber Rhetorit und Poetit nach Sefchen jurud. Gier machte er Befanntichaft mit dem Strafenbau Director Buffin, ber in ihm den folummernden Reim für bas Studium ber Minerafogie wedte. 1784 murbe S. jum Borfteber bes graffich Ten chin'fchen Convicts ernannt, und nach beffen Mufbebung 1787 murbe er Ratechet, und noch in bemfelben Jahre Prafect bes tathol. Gomnafiums gu Tefden. - Bur Beit ber Greuer-Regulirung gab G. unentgelblich taglich öffentlichen Unterricht in bet Megtunft, und bilbete baburch viele Feldmeffer-fur Galigien und bie Butowina. Ben ber Errichtung bes Frent. von Cfelefta'fchen abeligen Stiftes (1796), murbe er jum Borfteber ernannt. 2luch bier bemabrten fich feine vortrefflichen Gigenschaften in tem Erziehunge- und, Ofonomiefache, und er rechtfertigte jene bobe Meinung, die ihm allenthalben voranging, bis an bas Enbe feines thatenreichen Lebens. 211s er jum Confiftorialrath , Bepfiber und Referenten in Schulfachen ber Breslauer fürftbifcoffichen Diocefe in t. t. Schlefien ernannt worben war, forderte er gleich bie gefammte Beiftlichkeit burch ein Umlauffdreiben jur marmeren Theilnahme und thatigern Mitmirtung an ben Coulgefcaften auf. Ofters murben ibm einträgliche Pfartpfrunden angebothen, allein die ungemeine Liebe zur ftubirenden Jugend, jur Soule und gu ben literarifden Arbeiten biegen ibn berley Untrage fets gurudweifen. Gehr gern beschäftigte fich G. auch mit ber Baufunft, in welcher er teine geringen Renntniffe befag. Er führte baber verschiedene Bauten, als: Die Abtragung ber 3 Stadttbore ju Cefden, ben Bau bes Rlofters ber Elifabethinerinnen, bes Rathbaufes, bes Malge und Braubaufes, ber Schiefffatte, bes f. E. fatholifchen Gymnafialgebaubes u. f. w. Den Bau ber Gnuinaffumskirche führte G. größtentheils aus eigenen Roften , ohne jemable einen Erfat bafur angefprocen ju baben. Den Tefdener Cafernenplat ließ er mit großem Hufwande ebnen, und rings berum mit neu angelegten Muffahrren und Stiegen verfeben. Den obern Bang im Symnasiumsgebaube und ben Prufungsfaal verschönerte et mit 32 Ohlgemalben auf eigene Roften. Bon Liebe für bas allge. meine Gute befeelt, opferte G. fein ganges Bermogen, und grundete in feiner Baterftadt ein Mufeum, befigleichen wenige Provingialftabte in bem Raiferstaate aufzuweisen vermogen. Er taufte 1802 bas alte Gymnaftalgebaute, bas er mit bedeutenben Untoften jum Bibliothets. gebaude umftaltete. Sier ftellte er jum öffentlichen Gebrauche eine Buderfammlung auf, mit einem Stiftungs : Capital von 12,187 Gulben 43 Rreuger 23. 2B. Diefe Bibliothet, an 12,000 Bande fart, enthalt

aus allen miffenicaftlichen Radern wichtige und toftbare Berte, topographische Geltenheiten und Manuscripte. Das Mineralien : Cabinethat ben 5,000 Stud in : und auslandifder Boffilien, Gebirgearten und Petrefacte. Die ornithologische und entomologische Sammlung ift febenswerth, diefe gabte 2,500 Eremplare , jene 320 Stude inlandis fder Bogel. Die Krabben-, Condplien-, Mung- und Abbrude : Gammlung ift nicht unbebeutenb, und bat manches Ochone und Geltene. -Berbienfte von foldem Umfange konnten ber öffentlichen Aufmerkfamkeit nicht entgeben. Raifer Frang belohnte ibn 1809 mit ber Propftens. turbe. Ein Ochlagfluß enbete am 21. Jan. 1814 fein thatiges leben. S. mar ein Mann voll reiner Liebe jur Babrbeit, feine Forfcbegierbe mar unermudet. Bon ibm erfcbienen folgende Berte: De migratione Serborum , leingig 1773. (Die von der fürftl. Jablonomsti'fden gelehrt. Gocietat in Leipzig gefronte Preisschrift.) - De doctis Reginae hradecensibus commentarius, Prag 1775 .- Uber ben Urfprung und die Aufnahme ber Bibliothet am Clementinifchen Collegium ju Praguiffn bem 2. Bande ber 26banblungen einer Privatgefellchaft in Bohnen, Prag 1776, - Institutiones arithmeticae et algebrae, Eroppau 1781. - Epigramma in turrim curiae Teschinensis, Bien 1800. - Exempla interpretationis latinae et germanicae, Lefden 1807. - Orbis pictus immutatus, Bien 1808. - Madrichten von Schriftftellern und Runftlern aus bem Tefdener gurftenthume, Tefchen 1810, - Doctrina de epistolis, eb. 1812. Uberdieft fdrieb er noch mebrere fleine Auffate und Abbandlungen, Die in Bu ren be's Berfundiger, ben vaterlandifchen Blattern und andern Jour; nalen abgedruckt find Er binterließ im Manufcripte: Gefchichte bes fatholifden Symnaffum ju Tefden. - Bentrage jur Rirdengeschichte bes Rurftenthums Teichen. - Concordantiae Phaedri, seu index vocum omnium in Phaedri fabulis occurrentium. Un ber Sauptmauer bes Lefezimmers in ber Bibliothet erhebt fich bas von feinen Freunden, Berehrern und Boglingen errichtete Monument G.'s in Form einer Poramide ; feine Bobe beträgt 10, und feine Breite 7 guß.

Scheu, Sibelie, Doctor ber Medicin, Ordinarius bes Stife tes Tepl, practifcher Urgt ju Darienbad, tonigl. baper. Sofrath, bermebicinifd edirurgifden Gefellichaft ju Berlin und ber ichlefifden Befellichaft fur vaterlandifche Cultur ju Bredlau correspondirendes Mitglieb, einer ber geschickteften, verbienftvollften theoretifchen und practifden Urgte Ofterreichs. Er mar ju Donquefdingen geboren ben 30. Marg 1780. Fruhzeitig verwaift, fant er an bem Befier ber Berrichaft Donaueschingen, Furften Egon Carl Fürftenberg, bem bie Salente bes Rnaben nicht entgingen, einen großmutbigen Berforger, und befonders die Fürftinn Elifabetb nabm fich bes verlaffenen Rnaben mutterlich an. Die benden fürstlichen Boblthater ließen G. an bem Lyceum qu Conftang ben Gymnafialcusfus boren, nach deffen Bollendung nahm ibn die eble Fürftinn, welche oft ibre Befigungen in Bohmen ju befuchen pflegte, mit fich, und unterftutte ibn benn-Studium der Philosophie an der Universität ju Prag 1797-99. Darauf verlegte er fich mit unermudetem Gleiße auf die Medicin in ben

Nabren 1800-5, und wurde 1807 auf ber Universität ju Prag jum Doctor ber Medicin promovirt. Ochon 1806-10 batte er als Affiftent bes Prager Rleinseitner Stadtphyfikats fich befonders um bie Prager 21rmen burd unentgelbliche argtliche Gulfleiftung, bann 1813 als Stadtphofifus in ber Stadt Rumburg burd unentgelbliche und liebreiche Bebandlung nicht nur ber f. f. ofterreichifden, fondern auch der ruffe fden und frangofifden Truppen befonders verdient gemacht. 1820 nahm ibn ber Begrunder Marienbabs, ber bamablige verbienftvolle Tepler Pralat Reitenberger ins Stift Tepl als Orbinarius, mit ber Berbinblichfeit, jut Zeit ber Babefaifon in Marienbab gu verweilen, und . bier mar eben G. in feinem Elemente. Bas er gur Emporbringung bes noch jungen Marien bad & gethan, verburgt ibm fichern Radrubm. Coon feit jeber mar er ein fleifiger Mitarbeiter Bufelland'e an beffen mebicinifden Jahrbudern, und mit ibm burch Berg "Beift und Biffenfcaft innig verbunden; mit Recht bat Sufeland bemfelben in feinen Dructfdriften über Da ar i'e'n bab auferbentliches Berbienft um basfelbe jugefdrieben. Uberhaupt genoß Gungemeines Butrauen und Achtung: Go befchenkten ibn ber verewigte Bergog Eugen von Leuchtenberg, Cucian Bonaparte und andere gurften mit foftbaren Brillantringen und Sabatieren, gelebrte Befellichaften nahmen ibn als Mitglieb auf, Die Lanbesftelle erteilte ibm viele Belo. bungen, und megen ber unentgelblichen und gefdicten Bebanblung . banerifcher Curgafte ju Darienbab, ertheilte ibm ber Ronig von Banern ben Sofrathetitel, beffen Unnahme auch Raifer grang geneb. migte. Geinen ungebeuren Unftrengungen mit Sintanfetung ber Befund. beit ben Sag und Nacht ift fein frubgeitiger Tod jugufchreiben. Er ftarb ben 8. July 1830. Er gab beraus : Uber Rrantheitsantagen ber Menfcen) 1. Ebl. Wien 1821 (eine 2. Muff. erfcbien ju Leipzig). - Det ne Betrachtungen über die eigenthumlichen Birtungen ber Seilquellen in Marienbad; Prag 1821; 1824 (auch 2 Auflagen frangofisch). -- Renseignement sur les caux minérales de Marienhad et leurs propriétes medicinales , eb. 1825. - Die Beilerafte Marienbabs in ben verichiebenartigften dronifden Rrantheiten', burch eine Reihe von Rrantengeschichten bargeftellt, Eger 1830.

Scheuchenstuel; Carl v. f. f. f. Bergrath ju Sall in Sprol, Mitglied ber f. f. Gefülschaft jur Beforderung bes Ucterbaues in Körnthen, geboren ben 28. Oct. 1792 ju Schwarzend ben Ukterbaues in Körnthen, geboren ben 28. Oct. 1792 ju Schwarzend ben fün Kanthen, vollenderte feine Gemanfall uht philosophischen Genufen zu Alagensfurt 1810. Für die montanistische Industrie Beruf stielend gine nach Bi en und hötte in ben 2 folgenden Jahren bobern bobere Mathematik, Chemie, Technologie und Mechanti mit bestem Erforge, machte bierauf eine Kufreise durch Ofterreich und Böhmen, kehrte durch Oberstepermark ind Waterland zuruck, und übernahm mit Unfang 1813 das Berwesamt der bedeutenden grästich Thurn'schen Gewerkschaft Schwarzend and. Balb darauf erhielt die Thätigkeit des jungen Mannes noch größern Spielsumum, indem ihn von derselben Gerthalt au, die Berwaltung des 2 Stunden von Schwarzend er nite in anvertraut wurde. Rebsiben studiere S.

bie Rechtswiffenschaften privatim , und erhielt bie Bewilligung , bie Prufungen aus allen juridifden gadern ju Gras machen ju burfen. 1820 unterzog er fich dem Civil = Richteramte, und 1822 der Criminal= Richteramtsprüfung ben dem Uppellationsgerichte zu Klagenfurt, und bestand mit Vorzug. 1823 verließ er feine Bedienstung und taufte fic ein fleines Stablhammerwerk ju Gr. Beit, im Bimithale bes Rlagenfurter Rreifes; allein bald wurde ibm diefer befdrantte Birtungs= Ereis für feinen thatigen Beift ju enge, er bewarb fich um die eben er= ledigte f. f. Berggerichte : Substitutenstelle in Blepberg bes Billacher Rreifes, die er auch erhielt und 1825-32 jur Bufriedenheit vermaltete. Bon Blenberg aus unternahm er eine Reife gur Erweiterung feiner Renntniffe mit bem Grafen Thurn nach Preugifch : Ochlefien, besuchte die berühmten Gifenwerte ju Gleimit, Malapann, Ro= nigsbutte zc. Im Laufe feiner weitern Dienftleiftung murbe ibm auf ausdrückliche Bewilligung des Raifers Frang, ben welchem fich ber Fürft : Bifchof von Gurt, Georg Manr, jur Ordnung feiner ausgedehnten montaniftischen Entitaten bittlich verwendete, die Erlaubniß ertheilt, nebft feinem aufhabenden Umte auch bie fürftbifchoflichen Berte 1830-31 zu verwalten, wodurch er fich auch die volle Bufriedenheit verdiente. Er verließ am 7. Gept. 1832 bende 2(mtedienfte, und übernahm bie bedeutende Ritter von Dick man n'iche Rad= und Sammer= werts : Direction in ber Mofin; und Colling des Rlagenfurter Kreifes mit entschieden gutem Erfolge, welche er jedoch nur bis 1. Darg 1834 leitete, wo er bem ehrenvollen Rufe als f. t. Bergrath nach Sall in Eprol folgte, und diefe, feinen Fabigteiten und feinem Gifer entsprechenbe, Stelle fogleich antrat. Im Fruhjahre 1835 traf ihn bie ehrenvolle Bestimmung, in Folge Auftrages ber t. t. allgem. Softammer eine Reife . jur Besichtigung auslandischer Werte in die Ochweit, nach Baden, Burtemberg und Bapern ju machen, worauf er feinen ausführlichen Bericht über den Befund ber bereiften Schmelg =, Balg = und Sammer= werte, wie auch über ben Galinenbetrieb vorlegte. Babrend feines Mufenthaltes in Rarntben, welcher ibn in die Lage fette, die wichtigen Eifen = und Blengewertschaften biefer Landes fo vollkommen zu ftudiren, wie es Benigen gelingen burfte, war er auch ein eifriges Mitglied ber dortigen t. t. Gefellichaft zur Beforderung des 2lderbaues und ber Inbuftrie, und murbe gum Musichugrath berfelben ermablt. Muger mehreren noch ungedruckten montanistischen Ubbandlungen find in ber Carinthia fo wie in den Blattern der genannten Candwirthichafte- Gefellichaft mehrere Auffage abgedruckt, wovon wir nur jenen "über den vormabli= gen Bergbau im Mouthale bes Billacher Rreifes" als eine historifche Leiftung; jene aber über ben Gifenbandel in Nordamerita, Carinthia 1825, Rr. 1-4; über Solzvertoblung mit befonderer Rudficht auf Rarnthen, eb. 1815, Mr. 34-35; über bie Darftellung des Fabriten= und Gewerbsmefens im öfterr. Raiferftaate, von Gt. v. Reef, eb. 1820 Mr. 2; über die Unwendbarkeit des Baader'ichen Flammenofens mit Geblase, auf unsere Eisen = und Frischmanipulation, eb. 1823, Nr. 1; über den Dvir in Karnthen, eb. 1824, Dr. 15-17, als technische Muffage bezeichnen. Geine Bufammenftellungen über bie ofterr. Confularberichte in Bezug auf bfierr. Eifenhandel ins Ausland, burften nun durch die vaterlandischen Blätter von Karntben dem Lande, wie dem

größern Dublicum befannt merben.

Scheyb, Frang Chriftoph, nieberofferr. Lanbichaftefecretar in Bien, mar geboren 1704 ju Then gen in Edmaben. In frute fter Jugend tam G. nach Bien, ftubirte bafelbft und murbe ben ber niederofterr. Landichaft angestellt. Geine Mußeftunden widmete G. miffenschaftlichen Forschungen, literar. Urbeiten und einem ausgebreiteten Briefwechsel mit Belehrten (unter Undern correspondirte er mit 3. 3. Rouffeau, von welchem Philosophen noch ein mertwürdiger Brief an G. in einer Privat - Mutographensammlung aufbewahrt wird). Er ftarb ju Bien ben 2. Oct. 1777. Das Sauptverdienft feines gelehrten Bire tens war die gehaltvolle Berausgabe der Peutingerichen Tafel, unter bem Titel: Peutingeriana tabula itineraria etc. accurate exscripta, mit 12 Charten, Wien 1753. (Dieß ift bie erfte treue Copie bes Originals in feiner effectiven Grofe.) Souft bat man von ihm: Therefiade, Bien 1746. (Berungludtes Epos.) - Lobrede auf Graf Sarrach, Leipzig 1750. - Vindobona romana, eb. 1768. - Koremon's Natur und Runft in Gemalben, Bildhauerenen, Gebauden und Rupferftichen, 2 Bbe., Leipzig und Wien 1770. - Geschichte Jo: bann's v. Mepomut, Bien 1773. - Dreftrio, von ben bren Runften; Beichnung, Maleren und Rupferftecheren, 2 Bbe., eb. 1774.

Schiavoni, Matale, wirkliches Mitglied ber Atademie ter fconen Runfte ju Benedig, ift 1777 ju Chiogga im Benetianis fchen geboren. Schon in fruber Jugend offenbarte fich ben ibm eine außerorbentliche Unlage und Reigung ju ben zeichnenden Runften. Er bildete fein Talent ohne Benbulfe eines Lebrers aus und widmete fic, wiewohl von feinen Altern ju ben phyfitalifden Biffenfchaften, vornehm: lich jur Chemie bestimmt, mit Entschiedenheit ber Runft. Die Rupferftichkunft zu erlernen, begab fich G. zu bemberühmten Dorgben nach Floreng, ben bem Ginrucken ber Frangofen jedoch ju bem Maler Frang Maggiotto nach Benedig. hier entwickelte er fein Talent in der Beichnenkunft fo fiegreich, bag ber Deifter ibn als Benfpiel aufftellte und empfahl. 1809 ging G. nach Trieft, wo er burch 14 Jahre Portrate in Ohl und Miniatur malte. Ruhmgefront febrte er nun nach Benedig jurud. Sierauf verfügte er fich nach Mailand, wo er, die vertraute Freundschaft bes berühmten Congbi genießend, fich mit ausschließlichem Ernft ber Aupferftichtunft weihte. Gein Sigian'fder Christus, fein Bildnif des Kaifers Frangl., ber Raiferinn Maria Budovica und Portrate anderer bervorragender Perfonen find fpres dende Proben feiner boben Runftlerschaft. Bon bem faifert. Sofe nach Wien eingeladen, traf er 1816 bafelbft ein und lieferte die Bildniffe ber meiften Mitglieder desfelben, fo wie fonftiger ausgezeichneter Intividuen, nebftben fleinere Compositionen, vorzuglich Madonnen. 1821 wieder in Benedig, fach er Tigian's berühmtes Bild: Die Gimmelfabrt Darien's; ein Blatt, welches feinen Rubm für immer befestigte. Gleidwohl verließ G. die Chalcographie, um fic bloß mit der Oblma: leren ju beschäftigen. Er fouf mehrere Altarblatter, unter andern bie beil. Catharina für die Rirche zu Castel Franco. 1833 befanden sich in der Wiener Runstausstellung 3 Gemälde von ihm, von denen die beil. Magdalena sich nun in der Bildergallerie im Belvedere zu Wien besendet. S. lebt und wirkt seitdem abwechselnd in Vened big und Wien. — Treffliche Künstler sind auch S.'s bende Sohne: 1) Felice, geboren 1803 zu Trieft, ward von seinem Vaere unterrichtet und besuchte die Akademien Mailand's und Wien's. Er zeichnet sich in kleineren Gemälden aus. Sein großer Christus in der Wiener Kunstausstellung 1833 fand getheilten Benfall. Für eine Triester Rirche lieferte er ein großes Gemälde. 2) Giovanni, zu Triest 1804 geborren, genoß ebenfalls der Anleitung seines Vaters und besuchte die Akademien Wien's und Venedig's. Sein großes Bild: Moses, in der Wiener Kunstausstellung 1835, sprach sehran; es ist jest der kais Gallerie im Belovebere einverleibt.

Schier, Avftus, Bibliothekar ben ben Mugustinern auf ber Landstrage in Bien, murbe geboren ben 19. July 1728 ju Bruck an der Leitha in Niederofterreich. Nach vollendeten Borftudien trat er 1745 in das Augustinerklofter ju Wien und empfing nach Ablegung der Ordensgelubde 1750 die Priefterweibe. Geine eifrige Liebe ju ben Wiffenschaften, besonders der Beschichte, erwarben ibm die Stelle eines Muffebers ber Klofterbibliothet, welcher G. mit thatiger Bermenbung bis ju feinem Lode, welcher ben 15. Marg 1772 erfolgte, vorstand. Much hatte er eine Mungen= und Naturalienfammlung gegrundet. Bon feinen jum Drude beforderten Schriften find die vorzüglichsten: Commentatio de primis Vindobonae typographis, Bien 1764. - Dissertatio de regiae Budensis bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, interitu et reliquiis, eb. 1764; 2. Muff., eb. 1799. - De duobus sermonibus Augustini Zagrabiensis Episcopi, eb. 1765. - De venerabilis Hildeberti, Archiep Turonensis, operib. eor. genuitate, integr. edit. etc., eb. 1767. - Specimen Styriae litteratae, eb. 1769. — De Maria Porphyrogenita sponsa, Anna et Margarita conjugibus Reginis Belae III., Hung. Reg., eb. 1770. — Buda sacra sub priscis Reg., eb. 1774. — Memoria academiae Istropolitanae seu Posoniensis, eb. 1775. - Bienerifche Bifcofe und Erzbifcofe, eb. 1777. . Außerdem find von ibm noch viele literarische Arbeiten im Manufcripte vorbanden.

Schiefiler, Gebaft. Wilibald, f. f. Felbkriegs-Commiffar, ber oberlausit. Gesellschaft ber Wissenschaften zu Görlit, der Leipziger polytechnischen und ber königl. baper. Gesellschaft zur Beförderung ber Gartencultur und Landeskunde wirkliches, dann des vaterlandischen Musseums in Böhmen beptragendes Mitglied, wurde zu Prag den 17. July 1791 geboren. Mit besonderen Unsagen begabt, die durch eine forgfältige Erziehung glücklich ausgebildet wurden, ließ sich von ihm schon frühzeitig Ausgezeichnetes hoffen. Der erste Aufflug seines Keuergeistes weihte ihn schon im 16. Jabre zum würdigen Priester Euterpens, indem er außer seinem trefischen Spiel auf dem Pianosorte selbst durch mehrere eigene Compositionen das ungetheilte Lob aller Musikkenner einserntete. Allein weit größere Fortschritte machte er im Gebiethe der Dicht-

funft in fast allen ihren Zweigen. Bereits mahrend feiner Studienjahre war er pfeudonymer Mitarbeiter verschiedener belletriftifcher Journale und enthufiastifder Theilnehmer an Robebue's Frenmuthigen, an Gpagier's Zeitung fur die elegante Welt u. m. a. Bugleich verfucte er fic in Romanen im Geschmacke von Spieß, Cramer, Lafontaine, bie er jedoch als feiner Jugend verzeihliche Muswuchfe bes Beiftes betrachtet. 218 Correspondent und Recensent im Bereiche der Runftfritit entfaltete er Gachtenntniß und mit vieler Gewandtheit treffenden Wib und erheiternde Laune. Aber bemungeachtet verfaumte er weder feine Bervollkommnung in den ernfteren Biffenschaften, noch die Erfüllung wichtiger und beschwerlicher Pflichten auf der amtlichen Laufbahn, Die er nach bem Mustritte aus ben akademifchen Studien mit fo glucklichem Erfolge betrat, daß er febr bald jur gegenwärtigen Unftellung gelangte. Bie febr er bemubt gewesen, in feinem dienftlichen Berufe boberen Une forberungen ju genugen, beweift fein "Sanbbuch aller bisber in Rraft und Wirkfamkeit ftebenden Gefete, Normalien, Directiven und fonftis gen Borfdriften in Bezug auf Uniformirung, Abjustirung, Montur, Ruftung, Urmatur, Munition, Pade, Felb = Gpitaligerathe, bann Bettfournituren ber E. E. ofterr. Urmee," Wien 1835, wofur er außer ber Bufriedenheit bes eigenen Monarchen, auch noch von ben Konigen von Preugen, Burtemberg, Gachsen und Ochweden mit fcmeichelbaften Beweifen anerkennenden Boblgefallens auszeichnend belohnt murbe. Bas er inmitten feiner amtlichen Thatigfeit mit Regfamteit und 2lusdauer auch im Gebiethe ber Literatur, aus Liebe fur die Berbreitung des Schonen und Guten geleiftet, ift wirklich bedeutend; wir wollen nur bas Sauptfachlichfte bavon anführen, nahmlich: Murora, Safchenbuch jum gefellichaftlichen Bergnugen, Prag 1812. - Jotus, ber frobliche Sausfreund, ein Sag- und Machtblatt, eb. 1812. - Prag und feine Umgebungen, 2 Bde., eb. 1812; neue Mufl., 1833. - Sirlanda, romantifches Belbengedicht, eb. 1812. - Safchenbuch bes Scherzes und der Laune, Leipzig 1813. - Moreau's Leben und Thaten, Prag 1814. - Biographie bes f. f. Feldzeugmeisters Grafen Sieronymus Colloredo, eb. 1816. - Unterhaltungen fur gebildete Lefer, Prag und Leipzig. - Babebeluftigungen, Safdenbuch fur Badegafte, eb. -Fresco - Schwänke, Leipzig. — Gedichte, 3 Bbe., Prag 1826—27. — Thalia, Almanach bramatischer Spiele auf 1826 und 1827, oder: Dramatifche Miniaturgemalbe fur öffentliche ober Privatbubnen, Prag und Frenburg. - Monathrofen, oder Ocherg und Ernft, in Ergablungen, Movellen, Mabrchen und Cagen, 9 Bbe., Freyburg und Prag. - Der Krang, oder Erholungen fur Beift und Berg, ein Driginale Unterhaltungeblatt, 2 Jahrgange, Prag. - Deutsches Driginaltheater, 3 Bbe., Frenburg und Prag; neue Folge besfelben, 6 Bbe., Prag. - Carnevals = Ulmanach, eb. - Der Thurmbrand ju Pilfen, poetifches Gemalbe, eb. 1835. - Die Befturmung Prage, hiftorifchromantifches Drama in 4 Ucten, eb. 1835. Bieles bat G. fonft noch in fleineren poetischen und profaischen Muffagen fur verschiedene in= und auslandifche Beitschriften und Almanache unter bem Rahmen Fren: muth, Juftus, Silarius, Juftina Silaria, Bermann,

Baldenroth, Guftav Borgmann, Muller, geliefert. Ubrigens beschränkt fich G.'s Wirksamkeit nicht bloß auf bas bisber Gesagte, jugleich liegt allgemeine Berfittlichung, Die Bilbung ber Jugend feinem Bergen nabe. Bas er gur Berwirklichung biefer Abficht gethan, beweifen feine gehaltvollen pabagogifchen Schriften, als: Chriftlicher Jugendfpiegel, eine Sammlung moralifder Ergablungen, 2lugsburg. - Der Beibnachtsbaum. - Moralifche Zauberlaterne; ober: Bilber fur Beift und Berg. - Alphabet golbener Gpruche, im Ergablungegemanbe, Bien. - Fabelbuch fur Groß und Rlein, Prag. - Gefchichten und Mabreben fur die Jugend. - Erzählungen fur die reifere Jugend, Bien. - Moralifche Lebensbilber, ober: Gallerie Eleiner Jugenbgemalbe aus Bater Freudenreichs Familienleben. - Bater Freudenreichs moralifche Unterhaltung mit feinen Rindern, Meifen. - Bergif mein nicht, Bildungs- und Unterhaltungefchrift fur bie Jugend, Prag. - Luftmanblungen im Gebiethe ber Rabel, Bien. - Rleine biftorifche Bilbergallerie aus Bohmens benkwurdiger Borgeit. - Pharus, Wegweiser für die Jugend, 2 Jahrgange, Wien 1835 und 1836 u. m. a. 2018 Bobitbater ber hulfsbedurftigen Menfchheit bat fich endlich G. ebenfalls auf rubmliche Urt bervorgetban. Huf feine Unregung murbe burch bie Berlofung milber Spenden im Jung 1834 ju Pilfen fur bas bortige Urmeninfti= tut ein Capital von mehreren taufend Gulben eingebracht. Mit feltenem, felbit aufopferndem Gifer, mobitbatige, gemeinnutige 3mede verfolgend, gelang es biefem mackern Menschenfreunde, burch bie mit eigenen Mitteln ins Leben gerufene Rleinkinderbewahranstalt ju Dilfen einen Tempel bes Bobithuns und ber Sumanitat ju errichten und burch einen von ihm ju Stande gebrachten Sumanitats : Berein, welcher unter bem Protectorate bes bochbergigen Fürsten Berd. Lobkowis icon mehr als 800 Mitglieder gabit, nicht nur fur bie Gegenwart, fondern auch für die fpatefte Butunft biefer Unftalt fortdauerndes Bobl ju fichern, eben fo auch die jenem Orte nabe liegende Beilquelle, fo gu fagen, ber Bergeffenheit, ju entreißen und fie ber leibenden Menfcheit juganglich ju machen. Die Stadt Dilfen bat ibm ibre bankbare Unerkennung für fo viel edelmuthiges Birten burch Ernennung jum Chrenburger gezollt. G.'s amtlicher Bestimmungeort ift gegenwartig Cemberg.

Schiffmeister, die burgert, in Wien, übernehmen Baarensendungen auf der Donau von Wien nach Ungarn bis in die Türfen. Für Reisende sind ihre Fahrzeuge wenig und nicht angemessen ober auch nur bequem eingerichtet, welchem Übelstande seit einigen Jahren durch Einführung der Dampsschifffahrt auf das genügendste abgeholsen ist. Die ersten S. in Wien sind: Ferd. Feld müller, Leopoldstadt Nr. 560. Franz Kink, Leopoldstadt Nr. 575. Jos. Gföller, Leopoldstadt Nr. 578. — Die bürgerl. Schiffmeister-Compagnie in Wien ist ein Berein mehrerer der bedeutendsten S. unter obiger protocollirter Firma, so S. 30 b. Lassing seith ner's des Altern Witme; Joh. Lassing seith ner der Jüngere; Ferd. Feld müller und Franz Treislampel. Deren Geschäftslocal besindet sich in der Leopoldstadt

an ber Geftatte.

Schiffaneder, Carl, renfionirtes Mitglied bes ftand. Theaters in Prag, gemef. Regiffeur der Oper dafelbit, Gobn Urban's G., eines ju feiner Beit beliebten Bag. Buffo und Meffe tes bekannten Directors und Dichters Eman. G. (f. b.), erhielt feine erfte Bilbung im Geminarium ju Frenfingen, barauf nahm ibn fein Dheim ju fich; er bilbete fich unter beffen Leitung fur bie Bubne und begleitete ibn auf feinen Banberungen. Die erfte bedeutende Rolle, welche G. fpielte, war die bes Reitfnechts in feines Obeims beliebten Oper: Der bumme Bartner. Da er jedoch in der Folge mit feinem Rollenfache ungufrieben war, bantte er ab und ging nach Rlagenfurt, fpater nach Laibad, von ba nach Ibria, mo inbeffen bie Unternehmung icheiterte. G. murbe nun dafelbit bemm Bergwerte angestellt und blieb dort 10 Jahre ift Dien-1802 ging G. neuerbings nach Bien, trat im neuerbauten Treater feines Obeims auf und fand vielen Benfall; balb barauf murbe er in Drefiburg engagirt und übernahm 1803 bie Regie bes Theaters in ber Josephstadt ju Bien, mo er auch zuerft als Dichter auftrat. Da G. hier feine Rechnung nicht fonderlich fand, ging er nach Stadt Steper und murbe von bort 1805 als erfter Baffift benm Brunner Theater engagirt, beffen Direction balb barauf fein Obeim übernahm. Da G. bier einige Stude fur die Leopoldstädter Bubne fdrieb, fo engagirte ibn 1812 der damablige Director Senster unter febr vortheilhaften Bebingungen. G. blieb bier bis 1820, mo er benm ftanb. Theater ju Prag engagirt und in der Folge Regiffeur ber Oper murbe, als welcher er im Frubjahre 1834 in Penfionestand trat. Geine Leiftungen als Bage Buffo, 1. B. als Bucephalo in ben Dorffangerinnen, Leporello, Dapageno zc. maren megen feiner naturlichen und barum auch mirtfamen Romit ausgezeichnet zu nennen. Geine Thatigkeit als bramatifcher Schriftsteller bemabren folgende Stude, welche meift an ber Leopoldftabter Bubne und die Mebrzahl auch in ben Proving : Sauptftabten bes öfterr. Raiferftaates mit entichiebenem Benfalle aufgenommen wurden: Die fteinernen Bruder; Everl vom Ulferbach; Die fcmarge Burg; Better Michel vom Ragenstadl; bie Chemanner auf Reifen; ber Schiffmeis fter von Straubing; bie Musforberung; bas Portrat bes Baters; bie Brieftaube; bie unvermuthete Sochkeit; ber Bettlauf ju Kronaugele stadt; die Erdgeister und ber Brillenbandler; die Pavageno-Infel; Biele Bafte und nichts zu effen.

Schikaneder, Emanuel, Theater Director, Schauspieler und Schauspielbichter, war geboren 1751 ju Regensburg, er verslor seinen Bater frühzeitig, ber seine Familie in armlichen Umständen hinterließ. S. studirte die Humanioren, und verlegte sich nebenben auf die Musik, er spielte die Bioline und jog wahrend ber Ferienzeit mit noch einigen seiner Collegen in Bapern berum, um sich mit Musik einige Groschen zu verdienen. Auf einer dieser Wanderungen kam S. nach Augsburg, wo ihm erlaubt wurde, der Borstellung einer wandernden Truppe unentgelblich benzuwohnen. Diese machte so großen Einderuck auf ihn, und sein Genius wurde so mächtig in ihm rege, daß er sich nach einigen Uneiserungen von Seiten des Principals dieser Truppe sogleich entschoß, die Bühne zu betreten. Er wurde sehr gunstig aus-

genommen, bepratbete in ber folge die Biebtochter feines Princhals, und übernahm felbft die Direction der Eruppe. Um ben Gefchmadber bamabligenBeit, die bekannten ertemporirten Stucke, ju bekampfen, begann G. felbft ju fcreiben, und feine erften Leiftungen im Bebiethe ber Ochriftftelle. ren, unvolltommen wie fie maren, erfreuten fich bennoch ju jener Beit, wo man noch nichts befferes fannte, bes ungetheilteften Bepfalls. G. ging nun mit feiner manbernben Gefellfchaft nach Innsbrud, Cais bad, Grat, Prefiburg und Deft, mo er allenthalben gute Geichafte machte, und baburch balb in einen Stand von Bobihabenbeit tam, ber ibn fogar erlaubte, Bagen und Pferde gu halten. In Pregburg batte er ben tollen Ginfall , ein Stud ju foreiben und aufführen gu laffen, mo bie Perfonen lauter Bahne und Bubner maren, und eine Band bie Sauptrolle batte. Die Barberobe bagu foftete ungebeures Belb, bas Stud trug naturlich nichts ein , und fo fant G.'s Boblstand bald wieder, und die Auflösung der gangen Gesellschaft folgte in furger Beit. Sierauf ging er nach Bien, allein auch bier verfolgte ibn das Unglud, er ließ fich nahmlich bentommen, im Sofburgtheater als Graf Effer aufzutreten , und murbe total ausgezischt. G. reifte nun wieder nach Bapern, und brachte neuerdings eine Gefellichaft gue fammen, mit welcher er in mehreren Reichsftabten, gulett in Regen s. burg fpielte, und fich wieder in etwas erholte. Geine Frau mar jedoch in Bien benm Theater im Frenhaufe gurudgeblieben, beffen Direction fie in der Folge felbst übernahm. Babrend diefer Zeit mußte G. gemiffer Berhaltniffe megen, feine Direction neuerdings niederlegen, er reifte nach Bien und übernahm die Leitung bes bamabligen Biednertheaters aus ben Banben feiner Frau. Bier begann feine Glangepoche, feine Theaterftude, wie feine Rollen gefielen außerordentlich , und fetten feine Caffe wieder in die glanzenoften Umftande. Dazu tam noch feine Befanntichaft mit Mogart, welcher G.'s Zauberflote in Mufit fette, und dadurch einen Theil Diefer Over ber Unsterblichteit weihte, mabrend ein anderer Theil derfelben, nahmentlich die Papagenolieder zc. nach G.'s. Willen, bem Beitgeschmacke bulbigten, und mit bemfelben verschollen find. Beglaubigt ift, bag biefe Befangftuce Do gart von G. größtentheils jur Composition vorgesungen murben, und bag ber große Meifter felbst einmahl lachelnd ausrief: "Dun, bas wird ein fconer Ochmarn werben!" 1797 ging ber Theater : Contract im Frenhause ju Ende; G. erbaute nun in Gefellichaft mit bem reichen Raufmann Bitterbartb Das neue fcone Theater an ber Wien, welches 1800 mit großem Dompe eröffnet murbe. Muf biefem neuen und großen Birtungetreife ging eine Beitlang wohl noch alles gang gut, es murben große Gummen eingenommen, jedoch auch febr viel ausgegeben, die Befellichaft mar une gebeuer groß, die Barberobe immer brillant, und bie Decorationen übertrafen alles, mas man bisber auf bem Theater gefeben batte. Budem war S. gewohnt, auf glangendem gufe gu leben, und fo gerieth er nach und nach in Schulben, aus welchen er fich nicht mehr berauszuwideln im Stande mar, auch entsvannen-fich Cabalen verschiebener Urt und G. übergab endlich feinem bisberigen Gefellschafter Bitterbarth gegen eine nahmhafte Entschäbigungssumme bas Privilegium nebft allen

Unfpruchen auf bie Direction, und faufte fich ein icones Landhaus mit Garten bey Rugborf. 1807 übernahm G. Die Direction bes Theaters in Brunn, und fant feine vollständige Rechnung baben. Noch in gutem Undenten find bafelbft feine auf der bortigen Redoute veranftalteten prachtvollen und abenteuerlichen Mastenjuge. 1808 erbaute G. bas Umphitheater auf einer Biefe ju Rumrowit, in welchem ben Commer burch gespielt und reiche Ginnahme gemacht murbe. Balb barauf funbigte jeboch G. bas Theater in Brunn auf, ba fich ibm bie Belegenbeit barboth, die Direction bes Theaters in ber Josephstadt ju Bien, beffen neuer Bau bamahls projectirt wurde, ju übernehmen, die Sache gerfchlug fich jedoch nach feiner Untunft in Wien; bie zwepte feindliche Invafion 1809 tam baju, fein Canbhous litt baburch ungeheuer, und er war am Ende gezwungen , ba er feinen Berbienft batte, und icon Schulben barauf lafteten, es ju verfaufen. Darüber murbe er tieffinnig und nach und nach vollständig verwirrt, fo baß er nicht mehr im Stande war, die ibm angebothene Direction bes Defiber Theaters ju übernehmen. Geine Frau fing zwar eine fleine Unternehmung in ber Stadt Steper an, die jedoch balb ihr Ende erreichte, und fie reifte mit G., beffen Marrheit in ftillen Bahnfinn übergegangen mar, nach Bien gurud, wo fie fortan von ber Gpende ber Direction bes Theaters an ber Wien lebten. G. ftarb ben 21. Gept. 1812; fein Denkmal fteht über bem Portal des Theatergebaudes an ber Wien. Dort ift er nahmlich als Papages no in Stein abgebilbet. G. fdrieb febr viel furd Theater, weniges bavon erhielt fich indeffen bis auf die neuere Zeit. Die bebeutenbften feiner Stude find: Die Loranten, fein erftes Product, von ihm felbft in Mufit gefett. - Das Regensburger Schiff. - Der dumme Gartner, ein Gingfpiel, welches ungebeures Glud machte, und wovon G. fieben Theile fdrieb. - Der Stein ber Beifen. - Der redliche Landmann. -Der mobithatige Dermifch. - Der Spiegel von Urkabien, von Gug-, mayer in Mufit gefett. - Das abgebrannte Saus, wird noch von Beit ju Beit gegeben. - Die Pofitnechte. - Garmats Feuerbar. -Philipvine Belferinn. - Sans Dollinger. - Telemad. - Die einft burch Safenbut fo beliebten: Burgerlichen Bruber. - Die Bauberflote. -Das Labprinth, eine Fortfebung berfelben, von Winter componirt, welche Oper jedoch trot ber berrlichen Decorationen nicht ansprach. - Babylons Pyramiden. — Gwethar's Zauberthal. — Die Fiaker in Wien. — Die Schweben vor Brunn, ein rafenbes Spectatelftuck, ben welchem über 300 Mann Militar auf ber Bubne fanten und noch mehrere Grectatelftude, woben Infanterie und Cavallerie, ja Ranonen, da er manche feiner Stude im Fregen fpielte, bas Meifte zu thun hatten. Bu biefen Spectatelftuden geborte auch: Ochembera, herr von Bostowig. Gin allegorifches Schaufpiel in 4 Mufgugen, von G. fure Frene bearbeitet. Mufgeführt im neu erbauten Umphitheater auf ber Konigewiese ben Rumrowis außer Brunn (Brunn 1808).

Schildberg (Schimberg), mabr. Stabtdenim Olmuter Rreife, mit 1,750 Einwohnern, einer Dechantfirche, Garn : und Zwirnspinnes:

ren, Bollenzeug : und Baumwollenweberen.

Schilde, Unna, Rederschmuck, und Blumenfabrite: Inbaberinn in Bien (am Graben Dr. 1133). Unter ben mannigfachen Industrie-Unstalten ber Refibeng nimmt biefe Fabrit einen ehrenvollen, ausgezeichneten Plat ein. Die Producte berfelben, welche wegen ihrer Bartheit, Elegang und Gefdmack fich ehrenvoll neben ben frangofifden bebaupten, baben überbieß noch den Bortbeil ber Boblfeilbeit fur fic. Das reich= baltige Baarenlager enthalt nebit ben gewöhnlichen Ochmuckfebernfabrite-Urtiteln ftets eine große Huswahl von Marabouts, façonnirten Strauffebern, Coiffuren und Paradiesvogeln zc. , ferner ein ftartes Uffortiment, theils getreu nach ber Matur, theils nach Phantafie verfertigter Runftblumen, welche an Farbenschmelz und lebhafter Frifche viele Borguge baben. Der Ruf von der feltenen Muswahl und bem Befcmade biefer Fabritate verbreitete fich in die Provingen, und ging ins Mustand ehrenvoll hinuber, wo die genannten Runftproducte haufigen Albfat finden. Die jur erften öffentlichen Gewerbsproducten = Musftellung in Bien eingelieferten Fabritate gaben Beweife von großer Bolltommenbeit. Der Rabritsinhaberinn murbe ber Preis einstimmig querfannt, und am 19. Dec. 1835 ben Belegenheit ber Bertheilung ber Preife in Gegenwart bes Raifers und ber Raiferinn und ber Beborben, bie fur vaterlandischen Gewerbsfleiß bestimmte Medaille ertbeilt.

Schili, Matthaus Chriftian, Pfarrer ju Fernit ben Gras, geboren 1762 ju Wildon in Stepermart, ftubirte mit Gin= foluf ber Philosophie als Bogling bes vereinigten Geminars ju Grat, arbeitete bann einige Sabre in Ranglegen auf bem Canbe, bis er fich entichloß, ben Beltpriefterftand angutreten. Er tam nun in bas General = Geminar, um bie Theologie ju ftubiren. 1789 jum Priefter geweibt, betrat er im October feine Laufbahn als Cooperator ju St. Stephan ben Staing, und fette felbe 1791 am Bigberge, und 1794 gu Pirtfeld in diefer Eigenschaft fort. Gein Gifer und feine Salente beforberten ibn 1795 jum Uctuar und Catecheten an ber Dropften und Sauptpfarre Gras, wo er bann jum Curaten und Bicar vorructe. 1805 erhielt er von bem Gurft-Bifchofe ju Gedau bie proviforifche Direction bes Priefterhauses in Grat, die er bis 1818 behielt. Doch verlieb ibm 1807 ber Propft von Goller bie Patronatspfarre Maria Fernig ben Grag. Geine Schriften find: Entwurfe ju Conn = und Refttags- und auch andern Predigten verschiedenen Inhalts, 4 Jahrgange, Grat 1801-4. - Berfuch einer Erlauterung bes Chepatents vom 16. Jan. 1783 mit allen bis 27. Februar 1805 nachtraglich barüber ergangenen Verordnungen. Sammt einem Unbange, wie die Grabe ber Bermandtichaft ju gablen, 2. Mufl. Grat 1807.

Schilling, Friedr., Hofrath ber E. E. Polizen-Hofftelle, war 1754 zu Erfurt geboren. Er trat 1782 als Regierungssecretar in öfterr. Dienste, wurde 1789 Hoffecretar, 1791 Regierungsrath und 1794 Hofrath. 1795 ward er mit Bepbehaltung seines Amtes ben der Polizen-Hofftelle zum Bepsiger der Hofcommission ernannt, welche unter der Leitung des Directorial-Hofftenzters Grafen von Rotten hann bestimmt war, die bestehenden Unordnungen in allen Theilen des öffentslichen Unterrichtes zu prüfen und Vorschläge zur Berbesserung derselben

ju entwerfen. Er ftarb ben 3. July 1803 ju Bien. Geine in Drude erschienenen Schriften sind: Die Rieberkunft eines geliebten Mauschens, in 5 Gefangen, Wien 1776. — Ein Wort zu rechter Zeit über einen wichtigen Gegenstand, eb. 1783. — Es ist Friede, eine Flugschrift und endlich die Charatterzüge Franz II., welche in mehreren deutschen Zeitschriften abgebrucht erschienen.

Schimed, Marimil., Piarift, Pfarrer ju Rabensburg in Dieberofterreich, mar geboren ben 18. Mug. 1748 ju Reubau in Stepermark. Geine Studien begonn er in Grat und trat bann 1766 in ben Orden ber frommen Schulen. Er lehrte nach beendigtem Novigiate burd mehrere Jahre fowohl in Bien, als auch an andern Diariften-Collegien Mormal: und lateinifche Schulgegenftande, murbe bann Profeffor ber bohm. Gprache an ber taiferl. Militar-Atademie ju Bien er-Meuftadt und endlich Pfarrer zu Rabensburg, als welcher er nach mehrjährigem verdienstvollen Wirten den 7. Juny 1798 ftarb. Bon ihm erfcbien im Drucke: Muszug einer allgemeinen Gefdichte ber naturlichen Dinge, nebft einem Unbange einiger mertwurdiger Begebenbeiten in bohmischer, beutscher, croatischer, polnischer und flavonischer Sprache, jum Gebrauche ber Wiener : Neuftabter Atademie, Wien 1778. -Bon ber Religion ber Ruffen, aus dem Ruff., eb. 1782. — Sandbuch ber bohm. Literatur, eb. 1785. - Politifche Gefdichte bes Konigreiches Bosnien und Rama von 867-1741, eb. 1787. - Bon ben Sannaden in Mabren (in Ochloger's Briefwechsel, 40. Beft). Much gab G. eine Charte von Bosnien (Wien 1788) und eine geographische Charte von dem Biener erzbifcoflicen Rirchfprengel beraus.

Schimmer, Carl August, ben 7. Mug. 1800 ju Derchtolbsborf geboren, ftubirte einige Beit in ber f. f. Ingenieurs = Ufabemie in Bien mit vielem Erfolge, mußte fich bierauf, burch Berbaltnife gedrungen, ohne Luft und Beruf bem Raufmannsstande widmen, blieb baben jeboch ftete literarifc beschäftigt , machte fich burch eifriges Gelbstftubium ben weniger Leitung mehrere Gprachen eigen, und widmete fich befonders ber englischen mit Borliebe. Dach manchen Opfern gab er 1830 bas Sanblungsgeschaft auf und widmete fich fortan eifrig bem literarifchen Birten. 1832 übernahm er bie weitere Berausgabe bes ben Gollinger ericeinenden Befdichts : und Erinnerungskalenders, ber fich unter feiner Redaction bedeutend geboben bat. Er ift unter Un= bern auch Mitarbeiter an ber öfterreichifden National . Encyflopabie, ben der er mit feinen vielfeitigen Renntniffen auf das thatigfte mirtte. 1835 übernahm er die Redaction bes gehaltvollen Leipziger Gonntags : Magazins für Bien, welches auch verschiedene Muffate von ibm enthalt. Gein Pult bewahrt noch mehrere profaifche und poetifche Berte, Uberfetungen aus dem Italienifden; Frangofifden und Englifden, befonders nach Boron, endlich eine vollständige englische Sprachlebre, mit vorzüglicher Rudficht auf die Husfprache, nach Balter's Grundfagen im Bereine mit dem gelehrten Englander Le wis Liddard bearbeitet, in Manufeript. Much erfcbienen von Beit' ju Beit in Journalen einzelne Muffate, Gebichte, überfetjungen aus fremden Oprachen zc., aus feiner

Feber.

Schink, Joh. Friedr., geb. ben 29. Upril 1755 ju Dagbeburg; ftudirte feit 1773 Theologie ju Balle, mandte fich indeß jur Uftbetif und zeichnete fich balb als Dichter und Dramaturg aus, privatifirte 1778 in Berlin, ward 1779 Theaterdichter in Sannover, ging 1780 nach Bien, wo er 9 Jahre literarifc befchaftigt jubrachte und 1789 als Dramaturg nach Samburg, ju einer Beit, mo bie bortige Bubne unter Ochrober's trefflicher Leitung ftanb. 1797 -1812 lebte er in Rateburg, fpater im Solfteinifchen, 1816 wieber in Berlin, erfreute fich ber Gnabe ber verwitweten Bergoginn von Curland, lebte bis ju beren Tobe abmechfelnd in Cobichau ben 211tenburg, feit 1822 in Sagan als bergoglicher Bibliothekar. In biefer Statt ftarb er am 10. Febr. 1835. Er hatte die Grundungs. und vielleicht auch die Glanzepoche des deutschen Theaters mitwirkend burchlebt. Bon feinen Schriften find ju bemerten: Dramatifche Fragmente, 4 Thie. Grag 1781-84. - Das Theater ju Mbdera, 2 Thie., Liebau 1787. - Musstellungen, Bien 1788. - Dramaturgifche Monathe, 4 Bde. Schwerin 1790. - Samburger Theater : Zeitung für 1792. - Coune, Spott und Ernft, 4 Bbe., Ultona 1793. - Gianetta Montalbi (Trauerfriel), Samburg 1795. - Moralifche Dichtungen, 2 Bbe., Berlin 1799 .- Momus und fein Gudtaften, Berlin 1799 .- Fauft (bramatifche Phantafie), 2 Thie., Berlin 1804. - Dramat. Ocharflein, Luneburg 1810. - Ontant Baftard, eine Reihe bramat. Ocenen aus berBeitgefdicte von 1812-14, Berlin 1816. - Gpotte und Jubelale manach fur Deutsche, Samburg 1815. - Fugungen (bibactifch : bramatifche Dichtung), eb. 1818. - Lebensbeschreibung Leffings, Leipz. 1817. - Frauenhulbigung in 3 dramat. Dichtungen, Salle 1819. -Miffion : Grauel in Frankreich, oder die Familie du Pleffis, 2 Thie. Berl. 1820: - Spiegelbilder aus dem Leben , eb. 1820. - Trauerfpiele, Salle 1820. - Dramatifche Darftellungen, Altenburg 1821. - Luftfpiele, Salle 1821. - Ein Grab mit ber Geliebten (Trauerfpiel), Berl. 1821. -Bedachtniffener ber Bergoginn Dorothea von Curland und Gagan, 211. tenburg 1822. - Romantifche Darftellungen , eb. 1822.

Schio, venet. Marktflecken in ber Delegation Bicenga, auf einer großen Sbene zwischen ben Fluffen Leogra und Limonchio, beffen 6,600 Ginw. fich mit Seidencultur, Luchweberen, Seidenweberen und Färberen beschäftigen. Im Gebirge sind Marmorbruche und Gruben von Porzellanerde und am Berge Civillina ein Mineralwaffer. Im Orte be-

ftebt ein Rrantenhaus, ein Berforgungshaus und ein Gpital.

Schittlereberg, August Deit v., Prasident bes Generals Rechnungs-Directoriums zu Bien. Frübzeitig Reigung zu ben Bissenschaften fühlend, erlebte er schon in seiner Jugend glanzende Erfolge. Noch als Jüngling erhielt er ben Doctorbut ber Philosophie an der Universtät zu Dimüg. Er trat in den Orden der Gesellschaft belb darauf aber wieder in das burgerliche Leben zuruk. Nun begab er sich nach Prag, wo er an der dortigen Sochschuse ben juribischen Lebracurs mit ausgezeichnetem Fortgange absolviete. Hoftath v. Raab,

welcher bamable mit bem Roboth-Ubolirungewefen in Bohmen eine Lotalreform der bisherigen Digbrauche vorzunehmen batte, jog ibn in ben Befchaftsfreis feiner Untergebenen, wo er fic burch Energie, Recht, lichfeit und unermublichen Arbeitoffeiß febr bervorthat. G. wurde 1783 jur Cameral Baupt = Buchhaltung ale f. E. Rechnungs = Official berufen: In diefer Eigenschaft blieb er burch 6 Jahre, wornach feine Rabigteiten, burch die 1789 erfolgte Ernennung jum Soffecretar ben Der Rechnungs-Sofftelle, mit der Bermendung im Drafidialbureau gefront murden. 2018 1792 bie Bofrechnenkammer aufgelaffen murbe, marb er in ben Quiedcentenstand verfest. 1794 trat er wieder als Soffecretar in Activitat, und 3 Jahre fpater jur Oberleitung ber Bantbuchhaltung, mit bem Charafter eines Sofbuchhalters. Uber auch biefem neuen Birten wurde er icon ein Jahr darauf entrückt, und als Bofcommiffar nach Raft a bt abgeordnet, um die Ausgleichung mit Frankreich, binfichtlich ber niederlandifchen Schulden zu pflegen, welches Auftrages er fich zur großten Bufriedenheit bed Staatsoberhauptes entledigte. In Folge feiner Wefchicklichkeit murde er icon 1799 t. E. wirklicher Sofrath ben ber oberften Staatscontrolle, und bald barauf auch Mitreferent ber Bofcom: miffion für die Claffenfteuer-Ungelegenheiten, in welcher doppelten Dien. fted-Cathegorie er ben Rubm feiner Talente zu vermehren immer mehr Belegeibeit fand. 2018 gegen Ende 1801 auch die Beborde, beren Blied er damable mar, aufgeloft murbe, erhielt er fast gleichzeitig, ale ein Zeichen besonderen Bertrauens des Raifers Frang, in feine vielseitig erprobte Thatkraft die einftweilige Bestimmung, unter ben Mugen bes Staatsund Conferenzministers, Grafen v. Rolowrat, an der Leitung ber Staats- und Centralgefcafte mitzuarbeiten. 1800 wurde er bestimmt, bie Führung des Staats-Central-Rechnungswefens, und nur 6 Tage ipater, auch jene ber Cameral- und Banco-Sofbuchbaltung als Mitreferent ber geb. Credits : Sofcommiffion zu übernehmen. Gein ganges Erachten mar nun barauf gerichtet, bem Staats-Creditemefen eine beffere Bermaltungereform ju verschaffen und ber Plan gur Goftemifirung der Credite-Sofbuchhaltung ift fein Bert. Auch entwarfer ben Organis firungsplan eines neuen Central-Rechnungswefens, welcher mit 1803 ins Leben gefest murde. - Bald barauf entstand bas General-Rechnungs-Directorium, mogu ber Entwurf ebenfalls eine Schopfung bes raftlofen S. war, und zu beffen Chef er 1805 mit ber Burbe eines E. E. Beneral-Rechnungs-Directors ernannt warb. Doch icon nach 6 Monaten wurde er jum wirkl. Staats - und Conferengrath und 2 Jahre barnach jum Prafibenten besfelben Directoriums befordert, welcher Ernennung unmittelbar die Verleihung der geb. Rathemurde folgte. 1809 murde er neuerdings zur Dienftleiftung mit Berbehaltung feines Prafidiums in ben Staatsrath berufen. Er ftarb mitten in raftlofester Thatigkeit am 24. Rebr. 1811 zu Bien. - Er batte bas allgemein als claffifch anerkannte Bebicht über ben Prater, Nemus Vindob. proxim. vulgo Prater im Drude berausgegeben, welches zugleich trefflich verdeuticht vom Prof. Unt. Stein, Wien 1811, erschien.

Schlackenwerth, bohm. Schutftadt im Elbogner Rreife, mit 1,100 Ginm., am Weferitbache. Die Ginm. befchäftigen fich mit Ucker-

bau und Stadtgewerben; in der Stadt trifft man ein großes Schloß mit Garten im altfrangol. Wefchmade, ein Piaristen-Collegium mit Gymna-

fium, eine Saupticule und ein Spital.

Schladming (Schlaming), großer und ansehnlicher stepermark. Marktflecken von 900 Einw. im Judenburger Kreise, war früher
eine Bergstadt, wurde aber 1525 von den Protestanten zerftört. S.
liegt nabe an der satzburgischen Gränze, wo der Schladmingbach in die Enns fällt. Noch jett wird hier einiger Bergbau betrieben, besonders auf Aupfer, aber weit steht derselbe feinem früheren Umfange nach; auch der hier bereitete Schwefel mußte, da er Arfenik enthielt, beschränkt werden. Noch bestehe aber ein kleiner. Aupferhammer in Sause nit einstender jährlich 50 Etr. Bleche erzeugt, und ein Eisenhammer, wels der 2,000 Etr. Flossen und 1,800 Etr. Grobeisenwaaren verschiekt,

Schlägel, oberöfterr. Dorf im Mühlkreife, an der bohm. Granze, mit einem Pramonftratenferstifte, welches eine Bibliothet pon 8,494 Banden besitzt und eine Obstbaumchule unterhalt. Die Stiftung rührt von Chalch och v. Falkenstein her, und ersolgte schon 1218. Das Stiftsgebaube hat durch einen großen Brand gelitten; und stebt noch unausgebaut da. In der Kirche sieht man schone Schnitz-

werfe.

Schlaggenwald (Slawkow), boom. königl. Bergstadt im Elsbogner Kreife, mit 520 Sauf. und 3,550 Einw. in wildromantischer Gegend am Fluth = oder Flößbache, hat eine Decanatsfirche, eine bezrühmte Porzelanfabrik, beren Erzeugniffe sich durch Schönheit der Forzenen, Glatte der Glasur, so wie durch vorzügliche Maleren und Vergoldung auszeichnen und welche auch in Wie en eine Niederlage bessteht. Die Einwohner betreiben einigen Blepbau. Im Schlaggenswalder Grunde befindet sich auch ein Schmelz = und hammerwerk.

Schlaining, ungar. Marktflecken im Eisenburger Comitat, bat ein Felsenschloß und eine Glasfabrik, welche ichone, ordinare und geschliffene Waaren erzeugt. Unter ben 1,450 Einwohnern gibt es viele

Juden.

Schlan (Glany), bohm. Stabt und Sauptort bes Rafoniger Rreises; hat (sammt ben Borstädten) 454 Sauf., 3,600 Einw., 3 Thore, 3 fathol: Kirchen, 2 Rlöster, ein schönes Rathhaus, ein Ptaristen-Collegium, ein Gymnasium und eine Sauptschule. S. ist der Sit des Kreisamtes für den Rafoniger Kreis und hat ein Postamt. Die Einw. nähren sich von Luchweberen, Strumpfwirkeren, Straßensuhrwesen und Weinbau.

Schlappanin (Lopening), mahr. Marktflecken von 900 Einm. im Brunner Rreife, mit einer Schafwoll-Mafchinenspinneren und einer

Maschinenfabrik.

Schlechta, Franz Freyh. v., ift geboren zu Pifet in Bobmen ben 20. Oct. 1796. Er flubirte zu Wien, widmete fich dem Staatsbienfte, zeichnete fich durch Sahigkeiten und Verwendung aus, und ift nun Hoffecretar ben ber t. t. allg. Hoffammer. Schon in den Junglingsjahren beschäftigte er sich mit Poesie, auch mit ber dramatischen. Sein Schauspiel: Der Grunmantel von Benedig, wurde im Theater an der Wien mit Erfolg, seine Cimburga von Masovien im hofburgtheater mit minderem Bepfall gegeben, wiewohl sie manche Schönheiten hat. Ersteres wurde 1825 in Wien gedruckt. Gelungene lyrische Gebichte von ihm besinden sich in mehreren in= und ausländischen Zeitschrieben und Taschenbüchern, im Morgenblatt und Gesellschafter, im Wiesner Genversationsblatt, in der Wiener Zeitschrift und inder Minerva, Uglaja 2c. Wiele dieser Poessen erschienen gesammelt zu Wien 1828 unter dem Titel: Dichtungen. S. ist ein Nachsomme des Folgenden.

Schlechta, Joh., war ju Roft el'es in Bobmen am 24. Ban. 1465 aus bem eblen Gefchlechte ber Bichebrbe geboren und batte Nicolaus G. jum Bater. Schon in feiner garten Jugend leuch= tete aus ihm erhabene Beiftestraft bervor. In den Unfangegrunden ber Biffenschaften murbe er auf der vaterlichen Burg zu Rofteles unterrichtet. Bur bobern Bildung wurde er bem Marcus Gregorius anvertraut; unter ber Leitung besfelben machte er fo gludliche Forts fdritte in den Wiffenschaften, bag er in ber Folge ben größten Dannern Bohmens an die Geite geftellt worden. Bennahe alle Berte Bobuslam's Cobtowit vi Saffenstein (f. b.) find mit bem ausgezeiche netften Cobe biefes feltenen Dannes erfullt. 216 fein Ruf ju 281a bis. law II. König von Ungarn und Böhmen gelangte, murde G. an beffen Sof berufen. Dafelbit beforgte er lange Beit bes Konigs Bricfwechfel und ward in ben gebeimften Ungelegenheiten beffen Rathgeber. Bas G. in biefer Beziehung am Sofe Treffliches geleistet, beurkunden die Bebichte Bobuslam's. Ja diefer erbath fich felbst in zweifelhaften Dingen G.'s Rath. Sieron. Balbi (f. b.) außert fich uber beffen Lalent : G. habe die Beredfamteit bes Cice ro nabe erreicht. Bie er in ber Dichtkunft glanzte, barüber gibt Bob ustam bas vollgultigfte Beugniß; swifden ibm und G. bestand die innigste Sarmonie ber Befühle. Daß G. auch Mitglied ber gelehrten Donaugesellschaft (f. b.) gewefen, erhellt aus den Unetboten, welche Lispertus aus der baprifden Sofbibliothet bervorzog. Aber nicht bloß in den iconen Biffenfcaften arbeitete G., fondern auch in ber Rechtsgelehrfamteit und ber Philosophie. Gin Schones Denkmal philos. Beiftes ift fein Microcosmos. Er übergab bas Bert, nachbem er 20 Jahre baran gebeffert, bem gelehrten Job. Dubravius (f. b.) jur Beurtheilung. Jener ertfarte, bag jebe weitere Beile überfluffig fen, und forderte ibn auf, bag er ja nicht langer mehr bas Bert ben fich verborgen liegen laffe. Ende lich bewirkte es Urfinus Belius, ein in bamabliger Beit in Gicilien gefenerter Dichter, burch die Mufforderung, die er an G. fdrieb, und welche bem Werte vorausgeschicht werben follte, bag biefer es endlich für unbillig bielt, den Aufforderungen des Belius und feiner übrigen Freunde langer zu widerfteben und er ließ die Fruchte feines Beiftes in die Belt treten. Rachbein G. einen großen Theil feines Lebens gu Dfen, am Sofe des Konigs Bladislaw jugebracht hatte, verließ er benfelben nach dem Benfpiele Bobuslaw's v. Baffenftein um 1505 und jog fich in bas Baterland auf feine paterl. Burg ju Roftelet

an ber Elbe mit seiner Gemahlinn Magbalena v. Strafchnit zuruck, welche er bas Jahr zuvor gebeprathet. Daselbst, so wie zu Kaurzim, wo er Besitungen hatte, beschäftigte er sich theils mit den Bissenschaften, theils mit der Besorgung seiner bauslichen Angelegenheiten und weilte nach dem Benspiel und den Worschriften Cato's, Barro's und Columella's selbst unter seinen Ackersleuten. Doch hatte er nicht alle Sorge für den Staat aufgegeben; er kam nach Prag, um an den Berathungen der Stände Theil zu nehmen. S. zählte unter seine gelehrten Freunde auch Conrad Celtes (s. b.) und mit ihm ben ganzen geschrten Donauverein, zugleich Erasmus v. Notterzdam, dam, dessen Breise an S. und des Lestern an Erasmus v. Notterzdam, derschenen sind. S., durch seine Gelehrsomkeit und Lugend, so wie durch ausgezeichnete Werdiensense um gein Laterland berühnt, starb auf

feiner Burg Roftelet am 29. Mug. 1522.

Schlegel, Griedr. v., geb. 1792 ju Sannover, ein Cobn Job. Ubolph's G., und Bruder Mug. Bilb. v. G., ward von feinem Bater anfangs jum Raufmansftande bestimmt, tehrte aber von Leipzig, wo er die Sandlung erlernen follte, wieder in feine Baterftadt jurud, und widmete fich ber Philologie in Gottingen und Leipzig mit rubmlichem Gifer. 1793 trat er mit feinem in ber Berliner Monath. schrift abgebruckten Aufsate über die griechischen Dichtungen zum erften Mable als Schriftsteller auf. Spaterbin (1795-96) mar er Mitarbeiter an bem von Reichard berausgegebenen Journal: Deutschland, und 1797 an bem Enceum ber iconen Runfte. Damable lieferte er feine tritifchen Ubhandlungen über Leffing. Gein erftes größeres Wert: Griechen und Romer 1797, blieb unvollendet; eben fo feine Doeffe ber Griechen und Romer 1798, Die gewiffermaßen als eine Fortfetung gelten fann. Much die Rritit des Plato, ju ber er fich mit Och lei erm acher in Berl in verbunden hatte, gab er, nachdem einige Bogen be-reits gedruckt maren, wieder auf. Auf manche Brrwege gerieth feine Phantafie in dem Roman Lucinde, ber gabirciche Wegner fand und nicht ohne Grund fur eine vollige Bertlarung ber Ginnenluft gehalten ward. Bon Berlin, wo bieß Werk 1800 gebruckt ward, begab fich G. nach Jena, wo er ale Privattocent philosophische Borlefungen eröffnete. Enticbiedene Beweise feines poetifchen Salents, an bem er felbst bisher gezweifelt batte, gaben feine im Athenaum 1800 abgedruckten fraftigen Terginen an Die Deutschen und (1801) ein in ben Characteriftiten und Rrititen befindliches größeres Gedicht im elegischen Splbenmafie, Bertules Mufagetes überfdrieben. Geitdem lieferte er mehrere Bedichte in mannigfacher form, fur die Dufenalmanache, welche Bermebren, und Die din Berbindung mit feinem Bruder 2 u= guft Bilbelm 1802 und 1803 berausgaben. In tiefe Zeit (1802) fallt auch fein genial gedachtes, aber als bramatifches Product verungludtes Trauerspiel Martos. Er lebte bierauf einige Beit in Dresten und ging mit feiner Gattinn, einer Tochter Dofes Dendelsfobn's nach Paris. Dort hielt er Vorlesungen über Philosophie und gab die Monathichrift Europa beraus. Geinen unermuteten Forichungegeift zeigte er 1808 in feiner Schrift: Uber Die Sprache und Deisbeit ter

Indier. Bereits fruber (1804) war ibm die Benugung banbichriftlicher Quellen zu einer Sammlung romantischer Dichtungen bes Mittelalters behülflich gewefen. Aber die Geschichte der Jungfrau von Orleans gab er aus Averby's Notices et extraits des Manuscripts de la Bibe liotheque du Roi, Paris 1790, diplomatische Aufklarungen. Wieder nach Deutschland jurudgetehrt, ging er ju Coln mit feiner Gattinn jur tatholifden Rirche über. Diefer Schritt gab auch feinem fcbrift= ftellerischen Charakter eine andere Richtung Das Jahr 1808 führte ibn nach Wien, wo er jum f. t. hoffecretar ernannt, im Sauptquartier bes Erzbergogs Carl burch fraftvolle Proclamationen auf den Geift bes Bolfs zu mirten fuchte. Debenben febrte er wieder zur literarifden Thatigkeit jurud und hielt Borlefungen über die neuere Geschichte und über die allgemeine Geschichte ber Literatur. Durch einige biplomatische Schriften erwarb er fich bes Fürften Metternich Bertrauen und die Stelle eines Legationsrathes ber ofterr. Gesandtichaft ben bem beutschen Bundestage ju Frankfurt a. M. Diefe Stelle gab er 1818 wieder auf und tehrte nach Bien guruck, wo er burch feine 1820 berausgegebene Zeitschrift "Concordia" eine Bereinigung ber verschiedenen Deis nungen über Rirche und Staat bezweckte. Geine Borlesungen über die Philosophie bes Lebens, 1827 ju Bien gehalten, erfcbienen gleichzeitig im Druck. 2 Jahre fpater führten ibn Familienangelegenheiten nach Dresben, wo er ben 12. Janner 1829 ploglich an einem Schlagfluffe ftarb. In feinen Schriften, welche er felbft ju Wien 1822-25 in 10 Banden fammelte, zeigte fich G. als einer der vielfeitigften und grundlichften Bildner neuer Unfichten, und feine bier viel verzweigte Thatigfeit bewies fich besonders erfolgreich durch tie gemeinschaftlich mit feinem Bruder Muguft Bilb. gestiftete neuere Runftschule, beren Unhanger aber burch Ubertreibung bie Meifter in Verruf brachten. Mus G.'s Radlaß gibt Binbifchmann feine philosophischen Borlefungen aus ben Jahren 1804-6 nebit Fragmenten vorzüglich philosophischetheologischen Inhalts beraus, wovon bereits ber 1. Bb. (Bonn 1836) erfchien.

Schlegt am Rogberg, Dorf im Budweiser Kreife, ift der fub.

lichfte Ort Bohmens.

Schleifer, Leop. Mich., Pfleger ber Staatsberrschaft Ort im Traunkreise Oberöfterreichs, ift ben 9. Marg 1771 gu Bile ben Durnbach in Niederöfterreich geboren. Schon in frühester Jugend zeigte er ungemein große Wißbegierde, 1781 begann er die Borbereitungsstudien an der Universität zu Bien, seine durftige Lage besteitungsftudien an der Universität zu Bien, seine durftige Lage besteitimmte ihn aber 1787 seine Studien wieder aufzugeben und eine Schreisberstelle in der Kanzleyder Dominikaner zu Bien anzunehmen. Durch die Gnade des Kaisers Joseph II. erhielt er bald wieder ein Stipendium von jährlichen 200 fl., und setzte dann seine Studien bis 1792, wo er die Rechte absolvirte, eifrig fort. 1794 erhielt er eine Umtsschreisberstelle zu Belm ben Himberg, 1796 in Der Höftein, 1799 wurde er Kastner zu Litsch au an der böhmischen Gränze, bekteibete dann mehrere Stellen ehrenvoll als Oberbeamter, Pfleger zc. an versichtenen Orten, und zeichnete sich 1813 zu Ballse, ben Gelegenheit der damahligen Verschanzungen durch Herberschaftung der zahlteis

den Bedurfniffe an Materialien, Geratbicaften und Lebensmitteln fo vorzüglich aus, bag er 1814, ohne barum angefucht zu baben, jum Pfleger ber Staatsberricaft Girning im Traunfreife ernannt, 1826 in gleicher Eigenschaft zur Berrichaft Spital am Pobrn und endlich 1829 nach Ort am Traunfee überfett murbe, wo er fich noch gegenwartig befindet. Im Drucke erfchien von ihm : Denkmal unferer Freundschaft, eine Gammlung von Gebichten (1792); gemeinschaftlich mit Frang Engelbert Gruber und Benedict v. Auffenberg, Gebichte, Wien 1830; auch forieb er ein gamiliengemalbe, welches im

Sofburgtheater in Bien aufgeführt murbe.

Defferr. Mat. Enepfl. Bb. IV.

Schlesien (Defterreichifch :), Bergogthum. I. Befdicte. In ben erften Jahrhunderten nach Chr. bewohnten bas beutige G. überhaupt beutiche Bolkericaften. In die von ihnen verlaffenen Bobnfige ließen fich im 6. Jahrhundert flavifche Boltsftamme nieber. Die erften Glaven waren bie Croaten, welche jedoch im 7. Jahrhundert von andern flavifden Stammen verbrangt murben. Das von ihnen geftiftete Reich umfaßte bas beutige G., Polen, Bohmen und Dabren; Die Deutschen und lingarn gerftorten es im Unfange bes 10. Jahrhunbertes; aus ben Trummern besfelben bilbeten fich bie abgefonberten Reiche Bobmen und Polen. Der Rabme Schlefien fommt zuerft um bas Jahr 1000 vor und blieb, aus 5 Bauen bestebend, nabmlich den Fürstenthumern Breslau, Brieg bis jur Ober, einem Theil von Ochweidnig, ber Bobergegend, Oberfchlefien und überhaupt bem Cande bis jum Gebirge, ben Polen : Berjogen unterworfen. - Bon 1163 bis 1335 erfceint G. unter ber Regierung unabhangiger Bergoge, indem nahmlich 1163 ben Gobnen Blabislam's von Polen G. als ein eigenes Bergogthum durch Bermittelung Kaiser Friedrich's I. von ihrem Obeim Boleslaw IV. abgetreten wurde. — Bon 1335 bis 1526 war S. unter bohm. und ungar. Canbeshoheit. Dach bem Rriege ber Bohmen gegen Bolto, Bergog von Schweidnis, 1335 ließen fich die folefifchen Fürsten bereden , Die bohmifche Sobeit anzuerkennen. Die Fürsten bebielten zwar ihre Rechte, nur mußten fie ihre Ochloffer bem Konige (3obann, bem Bater Carl's IV.) im Fall eines Rrieges öffnen und ibm bierben bie Beeresfolge leiften; bas Wichtigfte aber mar, bag nun tein Bergog mehr auf die Befitthumer ber übrigen Bergoge nach Musfterben ihres Stammes Unfpruch machen tonnte, fondern daß Diefelben ftets an Bohmen fielen. Konig Johann von Bohmen tam 1337 nach Breslau und nahm bafelbft von allen lebenvflichtigen folefischen Berjogen die Bulbigung an. Diefe Bufammentunft berfelben bieg ber Furftentag, und biefe Benennung wird feitbem in Ofterreichisch-Schlefien für ihre Berfammlung bepbehalten. Durch ein Grundgefet von 1355 wurde G. unter Carl IV. mit Bobmen unmittelbar vereint. 2016 jeboch nach bem Tobe bes Ronigs Cabislaus 1458 Georg von Dobiebrad ibm burch die Babl ber Bobmen folgte, biefem aber als. einem Buffiten bie fatholifden Furften G.'s ben Beborfam verweigerten, warfen fich lettere 1469 ju ihrer Gicherheit bem Konige Mathias Corvinus von Ungarn in die Urme. Go blieb G. unter Ungarn bis jum Tode Ronig Bubwig's 1526. Mun gelangte G. unter ofterr. Berr-35

fcaft. - Ferdinand I., Ergbergog von Ofterreich, bem Ochwager Qubmig's, fam nach beffen Lobe bie Krone Ungarns ju; die Ungarn mablten aber Bavolna, Groffürsten von Giebenburgen jum Konig. In Bobmen ward zwar bie Bablfrenheit bebauptet, Ferdinand aber bennoch jum Ronig gewählt. 3hm hatten bie Ochlefier icon 1525, boch mit bem Beding bie Erbhulbigung geleiftet, baß G. nicht ju Ungarn, fondern ju Bohmen geboren folle. Gie bulbigten ibm baber gerne; ungufrieden nur baruber, nicht gur bohmifden Babl gezogen worden ju fenn. Bum Eurfenfriege bewilligten bie Ochlefier bem Ronige eine Steuer von 100,000 Ducaten und ein Beer von 700 Reitern, 8,000 Ruffnechten, 200 Bagen und 300 Roffen; jur Bertheibigung bes Landes felbit wurden Liegnis, Breslau und mehrere Stadte befestigt und gur Erhebung ber Steuer und gur Canbesvertheibigung 1527 bas Land in 4 Kreife (Glogau, Breslau, Schweidnit, Dberfchlefien) getheilt und bas Steuer: Catafter eingeführt, welches mabrend ber gangen ofterr. Berrichaft jur Grundlage ber Beffeuerung biente. Ferbis nand ftarb 1564. Maximilian II., fein Gobn folgte ibm. Unter ibm befand fich G. febr wohl. Maximilian ftarb 1576. Rudol vb II. fein Cobn, war' auch fein Nachfolger und zugleich Raifer. Mach Ru-bolph's Lobe erhielt beffen Bruber Mathias die Regierung über Bobmen, G. und bas beutiche Reich, ju ber er fiber Ofterreich, Mabren und Ungarn icon fruber gelangte. Da ath i at empfing bieperfonliche Gule bigung ber Coleffer 1611 an einem mit großer Pracht und vielen Ro: ften ju Breslau veranftalteten Befte. Ferdinand II., Better bes Mathias, folgte biefem nach feinem Tobe 1619. 3mar batten ibn bie Bobmen und auch die Schleffer ichon 1617 als Machfolger aners fannt, indeffen lebnten fich noch ben Dathias Leben die Bohmen vellig auf, und mablten nach beffen Sobe 1619, ben Churfurften Fries brich von der Pfalg jum Ronige und der drepfigjabrige Rrieg (f. b.) begann. Much die folefischen Stadte traten diefer Wahl ben. In Bredlau marb ein Landvertheibigungegericht eingefett, welchem alle Stante ben Treueid leiften mußtent. Bum Dberfeltherrn murbe Darfgraf Georg von Brandenburg ernannt, welcher Deiffe befette und bafelbft ben evangelischen Gottesbienft einführte. 2m 23. Februar 1620 fam Friebrich nach Breslau, ließ fich buldigen, erregte aber burch feinen Eifer fur die reformirte Religion große Ungufriedenbeit unter ben lutherifden Ochleffern. Im Revember besfelben Sabres ward Friedrich auf bem weißen Berge ben Prag gefchlagen und aus Bohmen verjagt. Erflob nach Brestau und von ba nach Ruftrin. Dabrend Ferbin and Bohmen unterwarf, brachte ber Churfurft von Cachfen bie Laufit wieder jum Behorfam, behielt fie endlich fur fich und folog am 28. Rebr. 1620 mit ben Schleffern einen Bergleich, ben fachfifchen Uccord, nach welchem fie, fich bem Raifer Ferbin and wieder unterwarfen. Rach ber Schlacht ben Lugen brangen bie Schweben in G. ein, eroberten Glogau, ichlugen die Raiferlichen ben 29. Muguft 1632 beb Stein au und trieben fie nach Oberfdlefien. Das platte Band murde burch Plunderungen und Rriegofteuern fdredlich ausgefogen. 3m Febr. 1633 eroberten bie Raiferlichen bie von ben Gachfen befegte Stadt Reichen-

bad. Ballenftein rudte mit 40,000 Mannin G. ein, Die Schweben und Gachfen ftanden mit 20,000 Mann barin, als biefe am 8. Juny 1638 einen Baffenstillstand ichloffen, mußte bas Land bende Beere ernabren. Mehrere Furften und Stande traten mit Odweten in Berbinbung; nur Breslau und Bergog Bengel Beinrich von Dels blieben neutral. Rachdem die Reindseligteiten wieder begonnen und Ballenftein nach bem Giege ben Steinau am 11. Oct. 1633 die Schweden vertrieben batte, wurde bas Cand gleich einem eroberten, feindlich behandelt. Gleichzeitig mit bem Rriege murbete Die Deft in G. Nach bem Frieden von Prag 1635 blieb G. völlig dem Raifer überlaffen. Rerbinand II. ftarb 1636 ju Bien und fein Gobn, berfcon jum romifchen Ronig gefront mar, Ferdinand III., folgte ibm in allen feinen Staaten, alfo auch in Bohmen und G. Unter ibm wurde 1639 G. abermable jum Kriegefchauplat, als ber fcwebifche Felbhert Stablhantich, ber bas land überfcwemmte, große Rriegesteuern. forderte und überall bie fatholifden Beiftlichen verdrangte; bald rudten ibm die Raiferlichen entgegen, forderten gleichfalls große Kriegssteuern, plunderten und fetten die tatholifden Priefter wieder ein. 3m Unfange bes Jahres 1642 wurden die Ochweden völlig aus G. vertrieben, boch fcon im Man kehrte Torsten son zurück, eroberte Glogau und Schweibnig, schlug die Kaiserlichen ben Märzdorf und Stes phansheim, und eroberte ben größten Theil von G., trang bis Dab. ren vor und bedrobte felbft Bien, mußte aber im Berbft wieder vor dem Erzbergog Leo pold Wilh. bis Glogau gurudweichen. Corftenfon jog nun nach Sachsen, wo bie zwepte Schlacht ben Leipzig gefclas gen marb. Indeffen vertheibigten bie Ochweden Glogau, befetten ben größten Theil von G. wieder, und es mar von ba an bis jum westphälischen Frieden immermabrender Ochauplat mannigfacher Binund Berguge. Durch ben drepfigjahrigen Krieg hatte G. feinen Boblftand jum größten Theil eingebuft und die Bevolkerung batte fich um 200,000 Menschen vermindert. Ferdinand starb 1657, ihm folgte Leopold I. Unter ihm blieb G. von Kriegsubeln verschont. Muf Leopold folgte nach beffen Tobe 1705 beffen Cobn Jofeph I. Unter feiner Regierung erhielten die Protestanten in G. eine bedeutenbe Erleichterung, nachdem Konig Carl XII. von Schweden zu ihren Gunften mit dem Raifer am 22. Muguft 1707 die Convention ju Altranftadt gefoloffen batte. Konig Carl war, nachdem er August II. von Polen überwunden batte, mit feinem fiegreichen Beere durch G. nach Gachfen gezogen, und verlangte vom Raifer die Abstellung ber Befdwerben ber Protestanten unter ber Drobung , bag er anbernfalls G. befegen murbe. Raifer Joseph, ohnehin nicht verfolgungefüchtig, bewilligte, daß alle den Protestanten in den Fürstenthumern Brieg, Liegnit, Münsterberg Dels, Boblau und ber Stadt Breslau feit bem westphalifden Frieden entriffene Rirchen und Ochulen nebft ben bagu geforigen Butern jurudgegeben, die evangelischen Confistorien, wie folche jur Beit bes westphalifden Friedens bestanden, bergestellt werden, teine Rirchen und Schulen den Protestanten mehr weggenommen, auch fie von den öffent= lichen Amtern nicht ausgeschloffen fenn follten; bemnach wurden ihnen 35 \*

in vorgenannten Fürftenthumern 121 Rirden gurudgegeben, bann erbielten fie auch die Erlaubnig neue Rirchen in den Stadten Frenftabt, Birfcberg, Landsbut, Militich, Gagan und Tefchen ju erbauen, die den Dahmen der Gnabenfirchen erhielten. Much binfict= lich ber Erziehung, ber Bormunbicaft und ber Gerichtsbarteit erlangten bie Drotestanten manche milbere Einrichtungen; fo ftiftete ber Raifer 1708 bie Ritterakabemie ju Liegnit, in welcher auch junge protestan: tifche Abelige erzogen murben. Bor Ochliegung bes Altranftabter Bergleichs fand 1707 bie Erscheinung flatt, daß fich die Rinder ber Proteftonten auf fregem Felbe ju vielen Taufenden ju Undachtsubungen, Bethen, Gingen, Borlefen von Bibelftellen, verfammelten, und fic weder durch ibre Altern, noch durch die Obrigteit bavon abhalten liegen. Gelbit als die Schlacht von Pultawa bie Macht Carl's XII. vernichtete, bielt ber Raifer fein gegebenes Bort. Bu bemerten ift noch bie Bermanblung ber abeligen Lebnguter in ben Rurftenthumern Brieg, Liegnit und Boblau 1705 in Erbguter und bie allgemeine Ginführung ber Uccife 1706; Jofeph ftarb an den Rinberpocken 1711, ibm folgte fein Bruber Carl VI. Die Stanbe traten 1720 ber pragmatifden Ganction ben, und erfannten bie Tochter bes Raifers, Daria Therefia, für ihre funftige Candesherrinn an. 1722 verlieb ber Raifer bem Bergog Le op old von Lothringen, beffen Gobn fpater ber Gemabl Maria Therefien's murbe, bas Bergogthum Tefchen. 2018 Raifer Carl VI. am 20. October 1740 farb, erhoben verfchies bene Staaten auf bie von ibm beberrichte ganbermaffe, Die er burch die pragmatische Sanction seiner Lochter Maria Theresia juge: fichert batte, Unsprüche. Preugen forderte bie 4 fcblefifchen gurftenthumer Liegnis, Brieg, Boblau und Jagernborf; auf bie erfteren 3 machte es burch bie swifden Branbenburg und Liegnit 1537 gefchloffene Erbverbruberung, auf bas lettere burch bie Erbfolge von 1642 Unfpruche. Da Ofterreich auch jest bie Forberung bes Konigs von Preugen gurudwies, fo ructe er am 16. Dec. 1740 mit einem Beere in G. ein, brangte bie unbebeutenben ofterr. Befahungen binaus, und befette gang G. mit Muenahme ber Feftungen Brieg, Deife fe und Glogau. Nach ben Schlachten von Mollwit und Chotofig tam am 11. Juny 1742 ber Friede von Breslau ju Stande. Ofterreich trat barin gang G., mit Musnahme von Tefchen, Troppau, Bagerndorf und bes fleinen Gebiethes jenfeit ber Oppa, fo wie auch bie Graffchaft Glat an Preugen ab, Preugen übernahm bagegen bie auf S. haftende, von England und Solland contrabirte Eduld, und verfprach bie tatholifche Religion im unveranderten Stande ju laffen. In biefem Buftande blieb alles auch nach bem fiebenjabrigen Rriege (f. b.), welchem 1763 ber Friede ju Subertsburg (f. Friedensichluffe) ein Enbe machte.

Schlesten (Besterreichifch.), Serzogthum. II. Geographie und Statiftit. Das öfferr. S. begreift ben fublichen Theil von Oberschlesten, ber seit bem Subertsburger Frieden ben Offerreich verblieb. Dazu gehören: Die Berzogthumer Tefchen und Bielit, bie am rechten Ufer ber Oppa liegenben Theile bes Berzogthums Trop-

pau und Jagernborf; bann ber fubliche Theil bes Furftenthums Reiffe und die Minderstandesberrschaften Freudenthal, Frenstadt, Deutschleuten, Friedet, Dberberg, Orlau, Reichwalbau und Ron, Olberedorfund Dombrau, zusammen 823 Q. M. mit 414,000 beutichen und flavifden Einwohnern. Es grangt an Baligien, Ungarn, Mabren und Preugifd-Schleften und wird in den Tefchener und Troppauer Rreis eingetheilt, Die bem mabr.-fcblef. Gubernium in Brunn untergeordnet find. Das land ift febr gebirgig, benn im Often und Guden des Tefchener Rreifes erheben fich die Rarpathen, und verflächen fich gegen bas Oberthal, welches bie naturliche Ocheibewand zwifden ben mabr.-folef. Gubeten ober Gefente (f. b.) im Beften bes Troppauer Kreises ift. Die Ober, Beichsel, Olfa und Biala bewäffern bas land. Das Clima ift, wenn man bie in Often, Guten und Beften bes Bochgebirges gelegenen Orter ausnimmt, ziemlich gemaßigt. Die Einwohner, welche burch febr mubfame Bearbeitung und zwedmäßige Bubereitung bem unfruchtbaren Boden einen ergiebigeren Ertrag abgewinnen, haben es nun babin gebracht, bag ber Bedarf bes Landes nicht nur gebeckt, fonbern auch noch mancher Urtifel ausgeführt werden kann. Babrend die Pferde : und Rindviehzucht im Allgemeinen noch Manches zu munichen übrig lagt, fo bat bagegen bie Beredlung ber Schafe fich ben ben ichlef. Guterbefigern fo gehoben, bag bie fürftl. Lich now sty'fden, graft. Larifd'fden, frenbertl. Barten ftein'fden und Baben feld'ichen Merinosberden ben bochften Bollpreis im Inund Auslande erzielten. Im Troppauer Rreife mird ber Flachs -, im Tefchener Rreife ber Erdapfelbau ftart betrieben. Die Einwohner zeichnen fich burch Gewerbfleiß vortheilhaft aus, benn fie unterhalten wichtige Tuch-, Bollenzeug-, Leinwand- und Zwirnfabriten, und treiben mit Landesund Kabriferzeugniffen, mit Branntwein und Rofoglio, Rafe und Butter zc. farten Sandel. Das Land liefert gute Gifenfteine , befonders ber Eroppauer Rreis und Steinfohlen ber Tefchener; Maun gu Dob: Iom, Blen, Bitriol, etwas Gilber und Gold ben Budmantel; Marmor und Gerpentin, Bergernstalle, Dachschiefer, und mehrere gute Sauerbrunnen. Die Balbungen find bebeutenb, befonders von Madelbolg, unter bem fich ber Berchenba im auszeichnet. - Die berrichenbe Religion ift die tatholifde; Die Proteftanten, beren bas Cand über 46,000 gablt, haben 12 Gemeinden Hugsb. Conf. mit eigenen Predigern. Die Katholifen fteben unter bem Gurft : Bifcofe in Breslau, (gegenwartig Leopold Graf Geblnigen) ber fur ben f. f. Untheil von G. einen Beneralvicar mit bem Git ju Friedet ernennt; boch muß biefer immer bem Raifer von Ofterreich angezeigt und von bemfelben bestätigt werden. G. bat 2 febenswürdige öffentliche Mufeen gu Teichen und Troppau mit tatbol. Gomnafien; ein protestantisches Gymnafium und Mumnat in Tefchen, eine protestant. Stadt= und Mufterschule in Bielit, Krankenspitaler ber barmbergigen Bruder und ber Glifabethinerinnen ju Sefchen, bentiche Bauptichulen gu Eroppau, Tefden, Jagerndorfund Bielis, 3 beutiche Diariftenschulen zu Altwaffer, Freudenthal und Beifmaffer; bergogliche Candrecte ju Tefchen (für die eigene und die Bieligerlandrechtliche Jurisdiction), ju Troppauund ju Johannesberg (letsteres jugleich Eriminalgericht), und ein Militarcommando ju Erope

pau 2c. G. Mabren, Geographie und Statiftit.

Schlict, ein altes graft. Saus, welches von Beinrich Ochlick v. Lafan, der um 1400 in Bobmen lebte, abstammt. Deffen Gobn Cafpar, brener Raifer Rangler, erhielt von feiner Mutter aus bem Saufe Collatto bie in Friaul.gelegene Berrichaft Paffaun, und Raifer Ulbrecht II. fchentte ibm die in Ungarn gelegene Berrich. 2Beif: Eirchen, ferner ben gangen Elbogner Diftrict in Bohmen. Er murbe 1422 in den Reichsgrafenstand erhoben. Ihn beerbte fein Bruder Matth aus, unter beffen 3 Gobne bie Guter bes Saufes vertheilt murben. Begenwartig bluben nur noch die, von beffen mittlerem Gobne Seinrich (geft. 1529), entsproffenen Rachtommen, welche, ungeachtet fie nicht mehr im Befit von Paffaun und Beiffeirchen find, boch noch ben Titel bavon fuhren, und fich Grafen v. Ochlich ju Paffaun und Beifflirden fdreiben. - Unter ben Gliebern Diefer Familie find auszuzeichnen: Caspar, Graf v. G. ju Paffaun und Beif-Eirchen; Leopold Frang, Biceprafident ber t. E. Softammer und Ministerial-Banco = Deputation 2c., ft. 1770; Joseph Beinrich, Dberftlandkammerer von Bohmen. Gegenwartiger Standesherr ift Frang Beinrich, Graf v. G. zu Paffaun und Beifkirchen, Mitter des ruff. faiferl. St. Unnen : Ordens 2., bes Ct. Bladimir: Ordens 3. Claffe und Commandeur des fonigl. wurtemb. Kron-Ordens, f. t. Genera major, herr der herrschaften Kopidino, Ulten burg, Belifch und Boffchitz in Bohmen.

Schlick, Joh. Conr., ein trefflicher Biolin und Bioloncells spieler, vermuthlich aus Böhmen geburtig. Er hielt sich einige Jahre in Prag auf, besuchte dann Gotha und Peters burg, woer übersall als Concertmeister auftrat. 1777 ward er Kammermusikus am herzogl. Hofe zu Gotha. Seine Fertigkeit, eben so wie die Feinheit seis nes Tones, erregten die Bewunderung der Kenner und Musikfreunde. Bon ihm sind unter andern solgende Compositionen: Quatuors pour deux Violons, Alto et Violoncelle, Gotha und Petersburg. — Trois Sonates pour le Clavecin, avec accompagnement d'un Violon et Violoncelle, eb. — Concert pour le Violon et Violoncelle principal avec l'accompagnement de deux Violons, deux Obois, deux Cors de chasse, Viole et Basse. — Concert pour

Violoncelle (erfcbien ju l'eipzig).

Schlierbach, oberöfterr. Dorf im Traunkreife, auf einem malerisch gruppirten Berge, mit einem Cifterzienserstifte, gestiftet von Eberhard von Ballfee 1355. Die Rirche ist reich verziert, die Bi-

bliothet geschmackvoll eingerichtet.

Schloifinigg, Joh. Sreyh. v., bes St. Stephan: Orbens Riteter, geh. Rath. Biceprafibent ber oberften Justigstelle, Doctor ber Rechte und Kangler bes Orbens vom golbenen Bliefe, war geboren zu Wien 1746. Nach vollendeten Studien wurde er als Professor des all gemeinen Staats und Bolterrechts, bes besondern deutschen Staats

rechts und ber bentschen Reichsgeschichte an ber Savon'ichen Ritteralas bemie angestellt. In ber Folge erhielt er obige Stellen und ftarb zu Wien ben 16. Sept. 1804. Im Drucke hatte er herausgegeben: Uh-handlung über die Vorzüge bes Erzhauses Ofterreich ben Reichsbelehnungen, Wien 1780. — De jure eundi in partes, eb. 1775.

Schlofhof, kleiner niederöfterr. Ort und t. t. Luftschloß im B. U. M. B., auf einem Gugel am öftlichen Ende des Marchfeldes, unfern der March, über welche eine 210 Kiftr. lange bolgerne Brücke nach Neudorf in Ungarn führt. Merkwürdig ift das Schloß, welches Prinz Eugen von Savopen aus der vormahligen herrschaftlichen Burg berstellen ließ, und wo er seine Friedensmuße verlebte. In demselben ift noch Eugen's Studircabinet und in der Capelle ein Monument aus schwarzem Marmor zu sehen, welches zum Andenken der Vermählung der Erzberzoginn Maria Christin e mitdem Berzoge Albrecht von Sachsen-Leschen geseth wurde. Un die Schlofigebaude stößt ein schöner großer Gatten im französischen Styl. Im Orte, der nur aus

wenigen Saufern besteht, befindet fich eine Bierbraueren.

Schlotterbeck, Wilh. Friedr., verdienstvoller Rupferstecher, war geboren den 23. Febr. 1777 ju Bartingen in ber Goweig. Nach bem frubzeitigen Tobe feines Baters ließ ibm feine Mutter, troß ihren armlichen Umftanden, eine forgfältige Erziehung angedeihen und gab ibm, nachdem fich feine Reigung jur Zeichnung und bilbenben Runft frühe ausgesprochen hatte, 1790 gu bem bamabis rühmlich bekannten Rupferstecher Chr. v. Mechel in Bafel jur Lebre. Gein Mit fouler mar ber nachmabls fo ausgezeichnete Rupferftecher Salbenwang; in beffen Gefellicaft ftubirte G. bie von ben Englandern erfundene, damable noch wenig bekannte Acqua-tinta-Manier; balb wurben ihre Bemühungen mit bem iconften Erfolge gefront. Im Gept. 1796 folgte G. einem Rufe, ben er von ber bamabligen daltographifchen Gefellschaft in Deffau erhielt; er befand fich dafelbst febr wohl und verfertigte mehrere gelungene Arbeiten. Die Rriegeunruben bamabliger Beit bestimmten G., Wien zu feinem fünftigen Aufenthalte ju mablen, wo er im Gept. 1801 ankam. Er fand bafelbft fogleich Beschäftigung und verfertigte mehrere Urbeiten in Acqua - tinta, bie allgemeinen Benfall jur Folge batten. 1'803 reifte G. im Auftrage tes Runfthandlers Mollo nach Galzburg, um bie bortis gen fconen Begenden aufzunehmen und er führte biefen Muftrag trot mehrerer Elementar- Ginberniffe auf bas genugenbfte aus, woben er auch einen Musflug nach Tyrol machte, und von beffen Wilbalpen, Cascaden und Thalern mehrere intereffante Ilnfichten lieferte. Eine zwente Runftreife über Gt. Polten, Melt, Enns, Stener, Eifenarg, Grat und über Maria Bell wieder gurud, unternahm G. mit gleichem Erfolge. Die Babl feiner Aufnahmen auf benden Reifen, mogen leicht über 100 Stude betragen, welche G. fur die Mollo's fce Runftbandlung lieferte. Debficem verfertigte er noch eine beträchtliche Ungabl anderer Urbeiten, die ju gablreich find, um bier angeführt ju werden. Moch fur; vor feinem Tode bereifte G. mehrere Gegenben Ungarns und lieferte gelungene Unfichten berfelben. Er ftarb ju Bien

ben 6. April 1819. Außer ben bereits genannten, find noch folgende feiner Arbeiten, fammtlich in Aqua-tinta-Manier von ihm bemerkens-werth: Felsengestade von Gorrento, Unsicht von Beltri im Meers busen von Salerno, Grotte bes Neptuns unterhalb Tivoli, bie Giche bes Gylvan, sämmtlich nach hadert, Ruine ber Billa Domitian's bey Albanonach Erbmanns borf. Gegenden aus ben Umgebungen von Dessau, nach Kung. Portal eines Gottesackers in Dessau nach Bele. 4 Lanbschaften nach Claube Lorrain aus der Gallerie von Cassel, Ansichten von Schot un'n, Klostereneuburg, Baben, Rahlens und Leopold bergu. f. w. enbelich zwer Lieferungen der Prospecte auf bem Baagflusse in Ungarn.

Schludenau, bohm. Stadt im Leitmeriter Rreife, mit 3,100 Einw., einem Schloffe, und einer Dechantlirche, ift wegen ihrer jahle reichen Leinen und Boumwollwaarenweber, Kattundruckeren, Bafts und Strobbutmanufactur, Strumpfwirkeren, Karbereven und Bleichen

bemerfenswerth.

Schmeizel, Mart., Sofrath und Professor ber Geschichte und bes Staatsrechtes ju Salle, mar geboren den 28. Man 1679 ju Rronft abt in Giebenburgen. Er begann bafelbft feine Studien, fette fie ju Jena und Wittenberg fort und vollendete fie ju Greifswalbe, worauf er eine Reife burch Deutschland, Ochweben und Danemark antrat. 1721 murbe er Professor in Jena und balb barauf ju Salle, wo er auch jum hofrath ernannt murbe und ben 30. July 1747 ftarb. Geine vorzüglichsten Schriften find: De origine et fatis Regni Hungariae coronae, Jena 1712. - De insignibus vulgo clenodibus Hungariae, eb. 1713. - Praecognita hist. eccles. eb. 1721. - Praecognita hist. civ., eb. 1720, 2. Mufl. 1730. - Berfuch ju einer Biftorie ber Belehrtheit, eb. 1728. - Biftorie bes Tumults in Thorn, eb. 1728. - Einleitung jur Staatswiffenfchaft, Salle 1732. - Einleitung gur Bapenlebre, eb. 1734. - Erlauterung golb: und filberner Mungen von Giebenburgen, eb. 1748. - Bibliotheca hungar. sive de scriptor. rerum hung., eb. 1752.

Schmelt, Wolfg., war um 1540 Schulmeister ben ben Schotten in Bien, verfaßte einen benkwürdigen lobreim auf die Stadt Bien, unter dem Litel: "Ein lobspruch ber hochlöblichen weitberühmten königl. Stadt Wien in Ofterreich, welche wider ben Tyrannen und Erbfeind Christi, nicht die wenigste, sondern die höchste Sauntbefestigung ber Christenheit ist. Gr. röm. kaiferl. Majestät zc. unserm allergnabigsten Herrn zu Ehren beschrieben durch Bolfgang Schmelts, Schulmeister zum Schotten und Bürger baselbst im Jahre 1548. "Dies ses Lobgedicht enthält in, über 1600, Bersen eine sehr intereffante Schilberung sowohl der damahligen Gestalt der Stadt Wien, als auch der gleichzeitigen merkwürdigsten Begebenheiten und des Bolkstebens. In Horr may 1's Wien ist es im 2. Bande bes 2. Jahrgangs abgedruckt.

Schmid, Ant. Edler v., f. f. priv. Buchdrucker und Buchbanbler, Schriftgießeren- und Papierfabrits- Inhaber, ift geboren ben 23. Jan. 1766 ju Zwettel, in Nieberösterreich, wo sein Bater Stiftstoch war, und wo er burch bie huld bes Pralaten seinen ersten Unterricht in ber Religion und ben Studien erhielt, 1780 aber gur bobern Musbilbung bie Universitat in Bien. Rachbem er bie erften 6 lateinischen Gymnafial = Claffen , und die Balfte ber Philosophie vollenbete, begab er fich, weil fein Bater unbemittelt mar, 1785 gu bem f. f. Sofbuchbrucker, Jofeph Gblen v. Rurgb ed, in Die Lebre. In Diefer wurde ibm bas Glud ju Theil, bag ibm Raifer Joseph II., welcher ben orientalifden Drud mehr beforbert miffen wollte, in der f. f. orientalischen Atademie Unterricht in orientalischen Sprachen ertheilen ließ, und ba Rurgbed auch turtifch, perfifch, bebraifch, illvrifd und ruffifc bruckte, fo murbe er biegu gang befonders verwendet, und gewann bafur eine befondere Liebe. - Geine bewiesene Tähigkeit und Verwendung erwarb ibm die Factorestelle. Bald trat ibm ber frankelnde, im Betrieb nicht mehr fo eifrige Rurgbed feine bebraifden Lettern und Matrigen unter billigen Bedingniffen ab, um einst eine eigene Buchbruckeren errichten ju tonnen. G. murbe biefe Erlaubniß 1792 von dem Raifer Frang unmittelbar ertheilt. Nach Rurgbed's Tode kaufte G. ber Witme auch die deutsche und orientalische Buchbruckeren ab. Bas G. burch feine Buchbruckeren im bebraifchen Rache geleiftet bat, zeigen eines Theils die vaterlandifchen Blatter vom 27. Marg 1816, und andern Theils die in eben diesem Jahre bem Rais fer Frang überreichten, auf beffen Befehl in bert. t. Bofbibliothet aufgestellten bebraifchen Berte von 247 Banben. 1816 erhielt er gur Belohnung feiner Berdienfte bie große golbene Chrenmebaille mit Ohr und Band. Huch ber Wiener Universitat und bem ifraelitischen Bethhaufe in Bien verehrte G. die größten und vorzüglichsten Werke feines hebraiichen Berlags. Jene Muszeichnung und Belohnung eiferte G. an, feine bebraifden Unternehmungen nicht nur immer thatiger fortzufeten, fonbern auch ben arabifchen, perfifchen und fprifchen Druck theils ju verbeffern, theils gang neu berguftellen, und mehrere febr große und berubmte, ja bem Staate bochit nothwendige, vorber aus bem Muslande bezogene Berte in diefen Oprachen ju liefern, worüber bas Archiv für Beschichte, Statistit, Literatur und Runft vom 6. und 8. Dec. 1824 berichtet, und nur noch bas nachgefolgte große arabifche Bert, betitelt: . Der vertraute Befährte bes Ginfamen von Ettfealebi aus Mifabur gu erwahnen ift. Gofort gefcab es, bag Raifer Frang I. ihn wegen G.'s Berbienste um den orientalifden Druck fomobl, ale auch megen feines betbätigten Bobltbätigkeitsfinnes 1825 in ben öfterr. Abelestand mit bem Pradicate: Ebler v., erhob. Ben biefer Belegenheit murbe G. vom Rais fer aufgefordert, feine Buchbruckeren mit illprifchen und ferbifcheruffifchen Schriften einzurichten, indem bas illprifche Druckprivilegium funftig befdrankt ober gar nicht mehr ertheilt werden follte. Huch biefes bat G. erfüllt. Er bat in biefen Gprachen icon mehrere Berte gebruckt, und das bereits erschienene große kostspielige Berk Glagolita Clozianus, wird zeigen, mas er auch in illprifden und ferbifderuffifden Opraden zu leiften im Stande ift. Folgendes ift ein naberer Uberblick von S.'s typographischen Leiftungen: 1795 veranstaltete er bie erfte Muflage einer vollständigen Bibel, nahmlich mit bebraifchem Texte und einer reinen deutschen Uberfegung von Den belsfobn, und mit

einem Commentar in hebraifcher Gprache und vielen andern Berbefferungen und Bermehrungen. Diefe Muflage unternahm G., ber Erfte in Europa, mit bedeutenden Roften, und nabm biergu die vortrefflichen Arbeiten ber berühmten Gelehrten : Eichel, Bolfsfobn, Dbennit, Detmold u. f. w. in Unspruch. Die ftarte Muflage war bald vergriffen, und es erfolgten ichnell nach einander 2 neue Huflagen. Begenwartig wird die 3. Huflage neu bearbeitet und commentirt, mit bedeutenden Bermehrungen und Berbefferungen. Gie geichnet fic befonders durch Correctbeit bes Tertes aus. Es arbeiten ebenfalls anertannte Schriftgelehrte ber ifraelitischen Mation baran. find icon 18 Bande ericbienen, und erfreuen fich bes ungetheilten Benfalls ber Ubnehmer. - Der Salmud, ein Berf von 1,850 Bogen, murbe ebenfalls ben G. brenmabl und immer mit neuen Bermehrungen gebruckt. Es haben die gelehrteften Rabbinen baran Theil genommen. Geit 1820 erfdien ben G. eine bebraifde Beitschrift burch 12 Jahre ununterbrochen. Gie war nebft bem Sammler in Berlin, die einzige, die je in bebraifcher Sprade bestanden bat, und in der Dauer die langfte. Gie führte den Sitel: Bicure Saittim (die Erftlinge der Zeit). Gie enthielt die gediegenften wiffenschaftlichen Auffage in Profa in einer blubenden bebraifden Gprache nebft Poefien aller Gattungen; Mitarbeiter waren die ruhmlichft betannten jest lebenden ifraelitifden Dichter und Gelehrten: Reggio, Lugato, Rappaport, Coben, Jeitteles, Bifdenthal u.a.m. Much beutsche Muffate von anerkanntem Berthe ericbienen in berfelben. Gie murde, Berhaltniffe megen, 1832 unterbrochen, wird aber wieder forts gefett. G. bat jederzeit geftrebt, mit ben größten Belehrten und Rabbinen in freundschaftlicher Berbindung jum Fortschritte ber Cultur ber Ifraeliten burch Berbreitung guter Werte ju wirken. Das wirkfamfte war die Auflegung der berühmten Schriften des Maimonides (More Nebuchim), Begweifer ber Berirrten; Jad Sachfata (Compendium bes Salmuds); bes berühmten Berkes (Moor Engim) Beleuchtung vieler Stellen im Talmud; bann von Maimonides Siggion (bie Terminologie ber bebraifchen Logit) in bebraifcher Sprache mit beutscher Uberfegung und Commentar von Menbelsfobn u. a. bgl. mehr von Sart wig Beffeln. Huf G.'s Beranlaffung traten bes großen Philos logen, Cow Benfew, grammatitalifde, philologifde und zwedmas fige Jugenbidriften and Licht; befonders bemerkenswerth ift biefes Ber: faffers bebraifd = beutides und beutid = bebraifdes Borterbuch', bas einzige in feiner Urt, welches in mehreren Muflagen ben G. erfcbien; gegenwärtig liegt es nach einem burchgangig neuen und verbefferten Plane von Juda Jeitteles (f. b.) bearbeitet, jum Abdrucke fertig ba. Diefer Muffage ift von bem Verfaffer noch ein 4. Band bengegeben worben, welcher die Burgelwörter der biblifden Chaldaif mit Doutscher Uberfegung enthalt, welches die erfte und einzige Erfcheis nung biefer Urt im Gebiethe ber bebraifden Literatur ift. G. bat burch feine Umfterbamer Lettern, burch ben iconen, bem Muge wohlthuenten Druck auf vorzüglich gutem Papier, und durch eine unglaubliche Unermublichkeit, alle Gattungen ber fur die Sfraeliten nothigen Lehr = und

Gebethbucher und andere wichtige Religionsbucher: Mifchnajoth (Tert bes Salmud), Zurim, Alfaffi (2 vornehme Lebrer der Mation), Machforim (bie großen Gebethbucher) u. f. m. aufgelegt, und baburch bie Staatsverwaltung in ben Stand gefest, baf fie icon 1800 bie Ginfubr fremder hebraifder, dalbaifder und rabbinifder Berte verbiethen fonnte, ohne bag die bebraifche Nation baburch ben geringsten Mangel verfpurte. Geine Preise find viel geringer, als jene, welche die auslandischen Buchhandler machen; er ift nicht nur Urfache, daß icon Millionen im Staate geblieben, fondern er hat auch feine Druckeren in fo guten Ruf gebracht, daß feine Musgaben auch von Muslandern gefucht werden, wodurch bem öfterreichischen Staate icon febr bedeutende Gummen jugewendet murden. Bang befonders bat er durch fein Benfpiel die bebraifchen Buchdrucker in den Provingen angefeuert, ihre Lettern zu verbeffern und überhaupt mehr Gleiß auf ihre Runft ju verwenden. Die ifraes . litische Gemeinde in Wien bat er fich badurch besonders verbindlich gemacht, daß er ibre Religionsschule mit einer Gammlung icon gegebundener Exemplare von allen Berten, die feit 1792 aus feiner Preffe bervorgegangen, beschenkt, und ju biefer Gammlung einen eis genen geschmactvollen Bucherkaften verfertigen ließ; ein Befdent bas über 3,000 Bulben beträgt. Giebe übrigens den Urt. Buchdruckere p.

Schmid, Frang, Domcantor, infulirter Pralat und Confiftorialrath ju Bien, ift geboren bafelbft ben 23. July 1764, trat 1779 in ben Franciscaner : Orben, welchen er aber 1783 auf Unrathen feiner Obern, die damable ben fernern Bestand ihrer Rlofter fur unficher bielten , wider die Stimmung feines Bergens verließ, fich fur ben Beltpriefterftand entichloß und 1788 jum Priefter geweiht wurde. Gleich barnach murbe er als Cooperator auf bem Lande angestellt, aber von da bald wieder nach Bien auf die erzbischoft. Chur überfett, worauf er bas Umt eines Spirituals ber ergbifcoft. Mumnen übernahm und es ju fo vollkommener Bufriedenheit bes Orbinariats verwaltete, bag ibm nach einigen Jahren bas erledigte Directorat bes 2llumnate übertragen wurde. Nachdem er geraume Beit ale Churpriefter wieder in ber Geels forge gearbeitet, in welcher er, wie burch feine Erbauungsschriften, überall Gutes zu ftiften suchte, erhielt er obige Burben. Nebst Muffagen in Frint's theologischer Zeitschrift find von G. folgende Ochriften, fammtlich in Bien und zwar in wiederholten Muflagen erfcbienen, fo, daß mande fon die zwolfte erlebt, und zwar: Berfciedene Lefes und Gebethbucher. - Chriftfatholifches Baus- und Unterrichtsbuch. - Leben Jesu und der Beiligen, 2 Bbe. - Lefe- und Gebethbuch fur Goldaten, in die krainerische, flarische, frangosische, ungarische und bobmische Sprache übersett. Schatbar ift feine Ausgabe: Biblia sacra, 3 Bbe., Bien 1811. — G. ift ein ebles, reines, bobes Borbild eines fatholifden Prieftere. Geine Berbienfte find eben fo groß, als feine Unfpruch: lofigkeit. Gein Wirken ift fo gerauschlos, bag es taum ju feinem Bewußtfenn bringt.

Schmid, Stephan, gelehrter Jesuit, mar geboren ben 30. Dec. 1720 ju Johnsborf in Bomen, trat nach vollendeten Bor-

studien in den Orden der Gesellschaft Jesu und nach Ausbeung besselben in den Beltpriesterstand. Er stard zu Brunn 1783. Im Drucke erschienen von ihm: Positiones mathematicae, Prag 1759. — Tabulae mathematicae, eb. 1757; 2. Aufl., Olmut 1767. — Bergleichungstasfeln der altmährischen Maße mit der neuösterr. in Mahren gesemmäßig

eingeführten Mageren zc. , Brunn 1771.

Schmidt, Adolph, ift ben 18. May 1802 ju Ronigs= warth in Bobmen geboren. Er besuchte bas atademifche Gomnafium in Wien, trat 1819 in die philos. Studien und ftudirte die jurid. Facher 1822-25 privatim. Gleich nach dem Austritte aus den Studien erhielt er Erlaubnig, im f. f. Antiken = Cabinete qu arbeiten. 1827 wurde er jum Mojuncten der Lehrkangel der Philosophie in Bien und als folder 1828 jum Supplenten berfelben in ber 2. Abtheilung benber Jahrgange ernannt. 1832 erhielt er eine Unftellung ben bem f. f. Central= Bucher : Revifionsamte in Wien. 1833 übernahm er bie Erziehung ber Sohne des Fürsten Ferdin and v. Lobkowit, und 1834 jum f. f. Professor ber beutschen Gprache und Literatur in Berona ernannt, resignirte er auf diese Lebrkangel. Er forieb einige Auffage antiquar. Inhalts fur Sormapr's Archiv und viele topograph. Auffate für Chich's Wiener Zeitschrift, Sod's Jugenbfreund und bie eingegangene Tielfe'iche Beitschrift: Beift ber Beit. Alle hatten ben 3med, auf nicht, ober wenig befannte Denfmaler alter Runft und Maturscenen im Vaterlande aufmerksam zu machen, die er auf seinen, seit 12 Jahren, jahrlich angestellten Reifen gefeben batte. 218 größeres Bert ericbien zuerft 1831: Der Ochneeberg in Unterofterreich; bann 1833: Bien, wie es ift; aus amtlichen Quellen geschöpft. Die Regierung faufte 200 Eremplare an, und vertheilte fie an die fremden Naturforfcher ben beren Versammlung in Wien. - 1834 erschien: Reifebandbuch burch bas Ergberzogthum Ofterreich; - 1835 burch Ungarn 2c. -1836 bas Reifebandbuch burch Bohmen und bas Reifebandbuch burch 3Uprien und Combardie-Benedig. Diefes Wert ift zwar als 2. Auflage von Jenn n's Sandbuch fur Reifende angekundigt, aber fomobl bem Plane nach, als burch Musführung und Umfang, ein volltommen neues Wert. Ferner erschien 1836 bie 2. Auflage von Wien, wie es ift, und noch 1835 Wiens Umgebungen auf 20 Stunden im Umfreife, 1. Bb.; nach einem gang neuen Plane bearbeitet. (In ber 3. Abtheilung wird eine große Babl von Runftwerten und Denkmalern bes Mittelalters am finten Donauufer, die bisher gang unbekannt waren, aufgeführt.) — 1832 murde auf dem Leopoldstädter Theater fein erfter bramatifcher Berfuch gegeben: Die Lieb' auf ber Ulm, Gemalte aus bem Boltsleben in 3 Ucten, Dufit von Riotte. Binnen Jahresfrift warb bas Stud 50 Mabl gegeben und tam auch in Grag, Brunn, Pefth und Dresben jur Darftellung. 1833 murde bas neu becorirte Theater in ber Leopolbstabt mit feinem Belegenheiteflude: Die Beifter ber Buhne, eröffnet und fpater folgte ein zweptes Bolfsftud: Der Sarfenift, in 3 Ucten, Mufit von Riotte, welches aber meniger anfprach.

Schmidl, Joh., Jefuit, war geboren ju DImus ben 22. Dec. 1693, begann bafelbft feine Studien und rollendete fie ju Prag,

nachdem er in ben Orben ber Gesellschaft Lesu getreten war und im historischen Fache sich hervorthat. Er starb zu Prag ben 13. März 1762. Schriften: Applausus publici Glacii nato Josepho Archid. Austriae, 1741. — Historia societatis Jesu provinciae Bohemiae ab

anno 1555, 5 Bde., Prag 1747-60.

Schmidl's, M. Witme und Ign. Blang's Buch und Untiquarhandlung in Wien, ift ausgezeichnet im Untiquarifden. Die balt bas, mas man ein ftebenbes lager nennt und bat einen bebeu= tenben Borrath von größeren Bibliothets. und Prachtwerken. Befonbers mit bem Auslande macht fie anfehnliche Gefchafte. Gie betreibt auch deutsches Gortiment. Ihr vorzuglichster Berlagsartitel find Frie be rico diegel's fammtliche Berte. Grunder ift Dicael Ochmibl, ein Mann von vielen bibliographischen Renntniffen , hauptfachlich im Rache ber iconen Literatur. Beweife bavon bat er in bem von ibm 1819-22 berausgegebenen literarifden Ungeiger (beffen letten Jahrgang er anderer Redaction übertrug) abgelegt. Er gab auch eine reichbaltige Unthologie unter bem Titel; Lebenskunft, 4 Bbe., Wien 1817, beraus. Diefer achtenswerthe Gefcaftsmann und Literat, ben 20. Mug. 1779 ju Beiterefeld in Riederofterreich geboren, trat nach jurudgelegten philosophischen und juribifden Stubien jum Buch. banbel. Er farb ben 16. Marg 1832. Die Banblung murbe von feiner Bitme fortbetrieben und feit Unfang 1836 trat ibr Deffe San.

Klang baju.

Schmidt, Grang, Professor ber angewandten Botanit und ber Forfifunde an der f. t. Therefianifden Mitteratademie, ift 1751 gu Mufter lit geboren. In ben erften Elementartenntniffen wurde er ju Aufpit unterwiesen und begann eben bafelbit die bumaniftifchen Studien, vollenbete fie aber ju Rremfier, wo er barauf in bem großen Garten bes Burften. Ergbifchofs die Bartenfunft lernte. 1769 machte er mit Empfeblungsichreiben bes Staatstanglers Fürsten von Raunis eine Reife nach Solland, von ba nach England und 1772 nach Frankreich. Dit vielen Erfahrungen und neuen Renntniffen in feinem Sache bereichert, febrte er 1773 nach Bien gurud. Fürft Raunis übergab ibm bie Dheraufficht feiner Garten. Dach bem Tobe bes Rurften trat er in bie Dienste teffen Gobnes, bes gurften Ernft; nach beffen 21bleben marb er ben ber Wiedererrichtung der f. E. Theresianischen Ritteratademie 1790 jum Lebrer ber practifchen Gartenfunde ernannt, wo ibm auch bie Leis tung und Aufficht ber akademischen Barten, nebft ber Ginrichtung ber ökonomifc = botanifden Abtheilung aufgetragen wurde. 1807 erhielt er ben ehrenvollen Auftrag, bem Rronpringen (jebigen Raifer) bie Matur-, Culturund technische Geschichte der ökonomischen, vorzüglich ber vaterlandischen Gemachfe ju lebren. Gein als claffifc anerkanntes Werk ift: Ofterreichs allgemeine Baumzucht, ober Abbiltungen in- und auslandischer Baume und Strauche, beren Unpflanzung in Ofterreich moglich und nuglich ift, 3 Bbe., mit 180 illum. Rupfertafeln, Wien 1792-1823.

Schmidt, Seinr. v., f. f. Feldmarfcall : Lieutenant und General : Quartiermeister, mar 1743 in Bavern geboren und wurde nach erlangtem normalmäßigen Ulter nach Bien in ein f. f. Cabetenbaus gegeben, wo er fich burch Bleif und Sittlichfeit ruhmlichft auszeichnete. Im 18. Jahre kam er als Fähnrich zu dem Linien-Infanterie: Regimente Pallavicini. 216 1763 nach bergeftelltem Frieden bie erfte Militarmappirung vorgenommen wurde, erhielt G. ben biefem Gefchafte in Bobmen und Mabren Beschäftigung. Lasen mar inzwischen auf ibn aufmertfam geworben und ftellte ibn ben bem neu entftandenen Beneral= Quartiermeifterstabe als Oberlieutenant an. Ginige Jahre barauf murte G. jum Sauptmann beforbert und feine eifrige Bermenbung mabrend tes Krieges in Bobmen, verschaffte ibm ben Auftrag tes Monarchen, bie Militarcarte biefes Candes ju berichtigen. Er unterzog fich biefer Urbeit mit fo gutem Erfolge, bag bas Bertrauen in feine Renntniffe immer mehr wuchs und er nachmable, ebe ber Turtenfrieg ausbrach, mit Miffionen an die Grange bes Reiches abgefantt murbe. Ben bem Musbruche bes Krieges blieb G. im Boere, welches ibn febr balb auch als Belben ju verebren lernte, nachdem man ibn bisber nur als tuchtigen Ingenieur gekannt hatte. Nahmentlich mar er es, welcher 1788 unter ben Mugen Jofeph's II. Die Mugenwerke der belagerten Feftung Gaback erftieg und baburch ben Weg in biefelbe babnte. In gerechter 2In= erfennung biefer That erhielt er bas Majorspatent und machte fich auch im nachitfolgenden Sabre ben der Eroberung von Belarab febr verbient. 1791 mirtte er, ben Unterdruckung ber niederlandifchen Unruben thatigft mit. Rach bem ungludlichen Musgange bes Treffens ben Jemappes, mar die Urmee in großer Berlegenheit und ihr Los febr zweis felbaft. Da entwarf G. ben Plan jenes berühmten Rudzuges aus ben Mieberlanden (1792) und rettete Die Ehre ber Befiegten felbft gegen ben Reind. Much die Mufftellung bes febr gefdmachten Clerfant'ichen Truppencorps am linten Ufer bes Rheins binter ber Rhone und bie Bebauptung diefes Postens geschah nach feiner Ungabe. Dadurch ward benn ben Eröffnung bes Feldzuges im nachften Jahre bem flegreichen Beere bes Pringen von Coburg ber Beg gebahnt und die Biedereroberung ber fast icon aufgegebenen Provingen bedeutend erleichtert. - 3m Relbzuge 1795 errang anfanglich ber Feind unter Jourdan und Dichegru einige Bortbeile, welche den Feldzeugmeifter Clerfant, befonders ba die Truppen des fachfifden Reichscontingents ibn beimlich auf Die unrubmlichfte Beife verlaffen batten, bereits bestimmt batten, ben Rudgug angutreten und eine andere Stellung ju mablen; ba mar es abermable G. , ber ale Dberft zur Berfebung bes General-Quartiermeis fterdienftes berufen worden mar, ber feine Stimme bagegen erhob und bewirkte, daß dem Feinde die Stirne gebothen wurde. Die Folge bavon war die Erstürmung ber Linien vor Maing, die Wegnahme Mann= beims und die Giege an der Didda, ben Frankenthal, Uggers bain, Rreutenach und Meiffenbeim. - 218 im folgenden Sabre Ergbergog Carl an die Gpite des Beeres gestellt murbe, blieb G. in feinem wichtigen Poften. Der in Musführung gebrachte Plan, mit Aufgebung bes gefährlichen Defensivstandes eine fühne Offensive ju mablen, war ebenfalls befonders durch G.'s grundliche Darftellung gereift und erhielt feine iconfte Rechtfertigung burch ben glangenben Beginn mit den Giegen ben Teiningen und Neumarkt, an welche nich bann die ehrenvollen Schlachten ben Betlar, Umberg, Burgburg und Ochliengen anreihten; Erfolge, welche dem überall aus: gezeichnet wirkenden G. die Beforderung jum Generalmajor mit Belaffung feiner bieber befleibeten Stelle jumaniten. - Bald barauf murbe . G. jum Feldmaricall : Lieutenant beforbert und fam 1800 als Generals Quartiermeifter unter bie Befehle bes Felbzengmeiftere Frent. v. Rran; beffen ungeftumer Ochlachtenmuth febr wenig mit G.'s rubiger Uberles gung verträglich war. Er fühlte fich baber bochft ungludlich, ba er feine beffere Uberzeugung überall unbeachtet fab und mit Bewigheit vorbermußte, daß bie Refultate bes Feldjuges feine gunftigen fenn fonnten. Bekanntlich ermahrte fich bieß gleich benm Beginne ber Kriegsoperationen, und icon die erften Bewegungen des Beeres bekamen eine verfeblte Richtung. Deffenungeachtet konnte G. fich nicht entschließen, Die Urmee und ibre Ebre, bende ibm fo theuern Rleinode, tem Bufalle gu überlaffen. Mit bochberzigem Muth bulbete er alle Wiberwartigfeiten und widerstrebte geradezu jedem verderblichen, mit ben tactifden Prins civien unvereinbaren Schritt. Da er aber immer wieder ben Rampf mit Reblgriffen und Difverftandniffen beginnen mußte, auch feine Befundbeit ju ichwanten anfing, jog er eine ehrenvolle Rube vor und ber Monarch gemahrte ihm bulbvoll feine Bitte 1800. - Der Ruf bes Monarchen, die Bertheidiger bes gefahrbeten Baterlandes und ber bebrobten Sauptftadt anguführen, gab dem Greife 1805 wieder Jugend. traft und bestimmte ibn , unverzüglich an feinen Poften ju eilen. - In Braunau traf er bas ichmache ruffifche Urmeecorps, welches vor ber berrvordringenden Sauptarmee der Frangofen eilend gurudwich, nachdem Mad's Urmee von berfelben vernichtet worden mar. G. folug nun die Colacht ben Durren ftein am 13. Dlov. 1805, beren rubme licher Musgang bekannt ift; aber icon gerftreuten fich bie Feinde in verworrener Flucht, als ber tubne Beteran, ben fein Muth vorwarts geriffen batte, von einer Rugel getroffen ju Boben fürste und Tein Leben auf dem Belde ber Ehre wurdig ausbauchte. - G. war mit allen treff: lichen Gaben geschmudt, Die den großen Felbberrn auszeichnen muffen. - In welchem Werthe G. ben bem Raiferhaufe ftand, baron liefert bas Dentmal ben Beweis, welches ibm auf beffen Unordnung gefett murbe. Es ift von bem madern Runftler Pifani ausgeführt und eine bes gefallenen Belben eben fo murbige, als ben Runftler ehrende Leiftung. - Urfprünglich follte basfelbe im Bofe ber Ingenieur : Atademie aufgeftellt werben; bieg murbe aber fpater babin abgeanbert, bag man eine Localitat vorzog, welche bem Schauplate von feinem Belbentobe naber lag, nahmlich auf einem geraumigen offenen Plate zwischen Krems und Stein, ber bortigen Caferne gegenüber, auf ber fogenannten Brauerwiese.

Schmidt, Joh. Adam, Doctor ber Medicin, f. f. Rath, Stabsfeldarzt und Professor an ber Josephs-Akademie, war zu Aub, einem kleinen Städtchen unweit Burg burg um 1757 geboren, kam

als Jungling von 19 Babren 1778 in bas öfterr. Lager ben Bautic in Mabren, und murbe burch ben bamabligen Regimentsargt Gopferth, ben Carl Toscana, bem Dienfte für bas nabmliche Re-Wegen feiner ausgezeichneten Salente empfabl giment gewonnen. ibn berfelbe fpater bem Chef ber felbargtlichen Branche, Ritter von Brambilla, und biefer nahm ihn als Gecretar mit bem Range eines Oberfelbargtes ju fic. 2luf diefem unter ben bamabligen Berbaltniffen eben fo bedeutenden als beschwerlichen Doften entwickelten fich feine feltenen Unlagen mit Rraft und Fulle; fein von Ratur ju Ubstractionen geneigter Beift erhielt eine febr gluckliche Richtung gur Birtfamkeit furs practifde leben, und er legte ben Grund ju bem größten und unfchatbarften Reichthume von Dienftkenntniffen bes Armee : und Militars Sanitatsmefens. Er fette baben feine eigentliche wiffenfchaftliche Bilbung mit foldem Beftreben fort, bag er bereits 1789 an der Jofephe-Atabemie fich ber ftrengften Prufung unterzog, und bie Doctorwurde erhielt. Bur Belohnung feiner geleifteten Dienfte erhielt er bie Stelle eines Professors an ber Atabemie und bas bamit verbundene 2mt eines Lebrers ber Boglinge mit bemRange eines Regimentsarztes. Much bier zeigte er fich als Mann von Genie, indem er, ungeachtet die Unatomie niefein Lieblingsftubium mar, bennoch aus ber Berglieberungstunde bie lichtvollften Ibeen ju einem bem Urgte und Unatomen gleich wichtigen Berte foopfte, welches 1794 unter bem Titel: Commentarius de nervis lumbalibus eorumque plexu anatomico - pathologicus ju Bien gedruckt murbe. 1795 mart er ju einem größern Birtungefreife ben ber aufgestellten Militar : Sanitats : Sofcommiffion berufen, und leiftete nicht nur burch feine Arbeiten als Actuar und Rebacteur aller jum Ganitatsfache geborigen Musarbeitungen, fonbern noch mehr burch feine eigenen Borfchlage jur Berbefferung und Bereinfachung ber Militar-Pharmatopoe bem Staate die wichtigsten Dienste, Die noch jabrlich burch bie bedeutenoften Ersparungen im Medicamentenaufwande Früchte bringen. 1796 erhielt er die Lehrstelle ber allgemeinen Pathologie, Therapie, materia medica, und Receptirfunft mit bem Charafter eines Stabsfelbargtes. In bemfelben Sabre murbe er auch zu bem anfebnlichen Doften eines Oubstituten bes oberften Gelbargtes erhoben, und ibm in bem bamable fortwährenden frangofifchen Kriege die gange Direction bes Sanitatswesens ben ber italienischen Urmee unmittelbar anvertraut. Die mabrend biefer Dienftleiftung gesammelten Erfahrungen suchte er baburd fruchtbarer ju machen, ale er nach bem Frieden von Campo Formio neuerdings ju einer Militar= Ganitats = Sofcommiffion unter bem Borfibe bes nachmabligen Feldmarfchalls Frend. v. MIvinczo berufen ward, und eine febr wichtige Dentschrift über den Buftand und bie Berbefferung ber Relbspitaler überreichte. Bichtige Grunde bewogen ibn in ber Folge, um die Enthebung von der oberfeldarztlichen Gubftitutenftelle ju bitten; bennoch entzog er fich außerorbentlichen Dienften nicht, fondern vollendete in Ziuftrag bes Generaliffimus Ergbergog Carl 1802 bis 1807 in 4 Foliobanden eine foftematifche Sammlung und Busammenstellung aller im Militar : Ganitatsfache ergangenen

Berordnungen, als Grundlage einer gang neu ju bearbeitenben Gefetgebung in biefem gache fo rubmlich, bag ibm bas Boblgefallen bes Raifers burd ein eigenes Belobungebecret ju ertennen gegeben wurde. Ben biefer fast ununterbrochenen Bermenbung außer feiner eigentlichen, Bestimmung bewies er fortwährend ben warmften thatigften Gifer und ein ftetes Fortidreiten in feinem Lebramte, wozu ibn feine ausgezeichnete Babe bes munblichen Bortrags vorzüglich eignete, fo wie ibm baben burch bie feltenfte Unbanglichfeit feiner Schuler ber fconfte Lobn marb. Much blieb er immer ein febr thatiges Mitglied ber Ufabemie in ibrer Gigenschaft als vermanente Relb. Sanitats . Comminion, und eine große Menge ber wichtigften Elaborate und organischen Berordnungen im Militar = Sanitatswefen floffen aus feiner Feber. Go viele Berbienfte batten die Rolge, daß er noch in feinen legten Lebenstagen gum Coreferenten bes Militar = Sanitats : Departements beh bem f. f. Soffriegs= rathe mit Git und Stimme in ben Ratheversammlungen ernannt wur= be; allein als ber Staat und die f. f. Urmee die beilbringenoften Refultate feiner Birtfamteit von ibm boffen tonnten, endigte er unvermuthet feine thatige Laufbahn ben 19. Februar 1809. Den Berth bes Berftorbenen als Belehrter und Schriftsteller erfannten mahrend feines Lebens alle bentenden Ropfe, und mehrere gelehrte Befellichaften; die ibn zu ihrem Mitgliede mablten. Geine weitern Schriften find folgende: Bentrage gu ben Resultaten ber Berfuche mit Galpeterfaure ben primitiven und fecundaren fophilit. Krantheiten, Wien 1800. - Uber Nachstaar und Britis ben Staaroperationen, eb. 1801. - Prolegomena jur Sophilibotlinit, eb. 1805. - Lebrbuch ber Sophiliboflinit, eb. 1810. - Über die Krantheiten des Thranenorgans, eb. 1803. - Sandfdriftlich binterlaffenes Sandbuch ber materia medica, revibirt und jum Druck befordert von 2B. 3. Schmitt, eb. 1811. - Lebrbuch ber Methode ,' Argnepformeln gu verfaffen ; nach Gaub, eb. 1811. -Borlefungen über die fopbilitifche Krantbeit und ibre Geftalten, eb. 1812. - Prolegomena ju ber allgemeinen Therapie und materia medica, eb. 1812.

Schmidt, Mart. Job., f. Bremfer : Schmidt:

Schmidt, Mar. Flor., Doctor ber Urznepkunde, öffentlicher außerorbentl. Professor der Krankenwärterlehre an der Wiener Universsität, ist geboren zu Brünn ben 16. April 1784. Er begann bas felbst seine Studien, studirte hierauf in Bien Urznepkunde, und leisstete sodann unentgelbliche Dienste in den Militärspitälern. Da er bey dieser Pelegenheit von der Wichtigkeit und Nothwendigkeit geschickter Krankenwärter überzeugt wurde, so biest er auf der Universität zu Bien unentgelbliche Borlesungen über die Krankenwärterlehre. Folgende Schriften gab er im Drucke heraus: Neue Methode, das Badenerbad zu gebrauchen, Wien 1816. — Unleitung zum Gebrauche der Mineralwässer mit besonderer Würdigung des Marienbader Kreuzbrunnens, eb. 1818, 2. Aust. mit hinsicht auf das Freudenthalers und Iohannisbrunnenwasser, nehst einigen Nachrichten über das zu Meidling entdeckte Schweselwasser, eb. 1820, 3. Aust. nehst Nachrichten

über das Meidlinger Schwefel : Eifenwasser, eb. 1820, 4. Aust., nebst Nachrichten über die Trink: und Bull : Unstalt zu Pirawarth, eb. 1820.

- Die Beilquelle von Borfget, eb. 1824.

Schmidt, Mich. Ign., geboren ben 30. 3an. 1736 gu. Urnftein im Burgburgifden, bilbete fich jum Geelforger, marb Caplan ju Softfurt, übernahm baid nachher eine Saustehrerftelle ju Bam= berg, und tam 1771 nach Burgburg als Profeffor ber Reichsgefdicte, Universitats-Bibliothefar und geiftlicher Rath. Mit großem Eis fer arbeitete G. an ber Berbefferung bes Odulmefens, nachbem er bereits 1769 einen Methodus catechizandi berausgegeben batte; für feine philosophische Bildung sprach die 1772 gedruckte Abhandlung über bas Gelbftgefühl. 1780 tam er nach Bien, wo er als Bofrath und Urchivar am Saus = und Staatsardive ben 1. Mov. 1794 ftarb. Das ebengenannte Umt benutte er fur feine fchriftstellerifchen Arbeiten , befonders fur feine Beschichte ber Deutschen von den altesten bis auf die jegigen Zeiten, 27 Thie., Ulm und Bien 1783-1830 (fortgefest von 3. Milbiller, von Drefche zc.). Dief Bert murde mit allgemeinem Bepfall aufgenommen, ungeachtet bes trodenen und ichleppenden Styls, in ben G. trop bem fichtbaren Beftreben, ibm gu entgeben, immer wieder jurudfiel. Aber trop biefen und andern Ansftellungen, welche ibm von Ratholiten und Protestanten gemacht murden, blieb feine Bes ichichte ber Deutschen boch ein in feiner Urt einziges Werk beutfchen Korfdungsgeiftes und einer gewiffenhaften Benutung ber Quellen, Die man felbft ber Gefdichte bes beutichen Bolles von B. Buben nicht in gleichem Grade nachrühmen fann. G. erwarb fich einen unvergefilichen Nahmen als Geschichtsforscher burch die Babl feines Stoffes, fo wenig er übrigens ein Mann von großem Beifte war, ber mit ben Befdicht= fdreibern bes Ulterthums ober mit ben neuern Siftorifern Robertfon, Sume, Gibbon, J. v. Muller u. a. verglichen werden fann.

Schmidt, Wenz., geschickter Maler, zu Plan in Böhmen 1694 geboren, ging nach Frenfingen, wo er ben bem chursurst. Sosmaler von Mumchen einige Jahre zubrachte, und dann in seine Baterstadt zurücktehrte. Er starb 1756 ebendaselbst. Folgende Werke sind von ihm: Die Kirche in Ezernossin, auf der größ. Sinzendor sichen herreschaft, in Fresco. — Die Kirche zu habakladrau, auf der Stift Tepler Herrschaft, in Fresco. — St. Unna ben Plan, in Fresco. — St. Inna ben Plan, in Fresco. — St. Inna ben Plan, in Fresco. — St. Inna ben plan, in Fresco. — Die Rirche zu Bernartis, auf der fürst. Löwenstein. Bepbe auf der gräße zu Bernartis, auf der fürst. Löwenstein/chen herrschaft, in Fresco. — Die Minoritensirche zu Mies, die er bis auf 2 Stücke malte. — Sehenswürdig ist das Tepiester Schloß, wo er nebst dem Tasselzimmer 4 Nebenzimmer mit Robrbecken in Fresco ausmalte. Er war

auch ein guter Portratmaler.

Schmitt, Joh. Unt., E. E. Rath, Professor ber Forstwiffens schaft an ber E. E. Forstlehranstalt zu Mariabrunn ben Bien, und Mitglied ber Landwirthschafts. Gesellschaft in Bien, ift geboren 1770, erhielt nach zurückgelegten forstwiffenschaftlichen Studien obige

Stelle, und gab folgende Werke im Drucke heraus: Lehre ber kunstlischen Solzzucht durch die Pflanzung, Wien 1808. — Grundfäße zum Entwurf einer zwecknäßigen Schlagordnung, ein Bentrag zur höhern Forstwiffenschaft, eb. 1810. — Unleitung zur Forstbestimmung, 2 Bbe. Prag und Wien 1818—19. — Unleitung zur Erziehung der Walduns

gen, Wien 1821.

Schmitt, Wilh, Jof., Doctor ber Urgnenfunde und Chirurgie, f. f. Rath, emeritirter Professor an ber f. f. medic. chirurg. 30= fephs - Altademie, Mitglied mehrerer gelehrter Befellichaften, mar geboren den 10. Mug. 1760 ju Corch im Rheingau. Nachdem G: ju Main ; und Burgburg bie Sumanioren und die Unfangsgrunde ber argtlis den Biffenschaft absolvirt batte, reifte er 1783 nach Bien, ftubirte bafelbft Chemie und medicinifche Rlinit, und murbe fobann ben ber öfterreicifchen Urmee als Felbargt angestellt. Nach turger Beit mar er Unterfelbargt , wohnte fleißig ben Borlefungen an ber atabemifchen Soule ben, permendete fich auch practifc im dirurgifden Spitalbienfte, und erhielt 1788 ben Rang eines Oberfelbargtes, womit er jugleich ben Poften eines Secretats, in medic. dirurg. Umtsgeschäften ber Urmee verband. 1793 murde G. Chefargt ben dem in Bien garnifonirenben Bombarbier - Corps. Fortwahrend lag er noch immer, fo weit es feine Umtsgeschäfte erlaubten , ber practifden Musubung im Militarfpitale ob, und er hatte nebftben Belegenheit, ben Unterricht ber berühmten Mugenargte 3. 2. Och mibt und Barth ju benuten. 1791 murbe G. die Doctorwurde der Chirurgie ju Theil , 1795 fupplirte er die Professur ber Debicin an ber Atabemie burch 5 Monathe, auch verfab er burch 21 Jahre die Stelle eines Lebrers ber Boglinge. 1798 murbe ibm als Stabsargt bas Lebrfach ber Geburtsbulfe und Staatsargnentunde übertragen. Unfange betleibete er biefe Stelle ale Interimal= Profestor, 1802 wurde er außerordentlicher, endlich 1804 aber ordent= licher Profesor. Durch eine Reibe von Jahren verwaltete G. Diese Burde mit Muszeichnung, und begab fich endlich 1820 in Rubeftand. Kolgende Werke erschienen im Drucke von ibm: Abbandlung über die Odugwunden, Wien 1788. - Geburtsbilfliche Fragmente, eb. 1804. - Neue Berfuche und Erfahrungen über die Plouquet'iche und bobrofatifche Lungenprobe, eb. 1806. - Barnung gegen bes Leibarg= tes Fauft guten Rath an Frauen über bas Gebaren, eb. 1814. -Sammlung zweifelhafter Schwangerschaftsfälle, nebft einer fritischen Einleitung über die Methode des Unterfuchens, eb. 1818. - Bemerfungen und Erfahrungen über die Burudbeugung der Gebarmutter ben Nichtschwangern 20., eb. 1820. - Gesammelte obstetricifche Ochriften mit Bufaten und einem Unbange zc., eb. 1820. Much erhielt G. ben Belegenheit einer von der f. f. Militar = Sanitats = Sofcommiffion 1794 gestellten Preisfrage, die Reorganifirung bes Armee = Medicamenten= Onftems betreffend, burch feine Beantwortung , bie jeboch nicht im Drucke ericbien, einstimmig ben erften Preis von Ginbundert Ducaten. Er mar auch Erfinder breger mundarztlicher Instrumente : Giner Bungenbandichere, einer Ropf = und einer 2lbortuszange. 36 \*

Schmolnin (Beraftadt), ungar. Bergfleden im Bipfer Comitat, von boben Bebirgen umgeben, mit 4,000 Einm., welche ben Gruntner Dialect reben. Die ansehnlichften Gebaube find: Der Rammerhof, mo ber tonigl. Berg: und Mung-Oberinspector wohnt; die fathol. Pfarrfire e; die evangelifche Rirche und bas Munghaus, wo Rupfergeld ge= ichlagen wirt. Man gewinnt bier Gilber, Rupfer, Schwefel und Rupfervitriol; aber die Sammer, Die Ochmelzwerte und tos Cementirungs= wert befinden fich in bem ! Stunte entfernten Bleden Butten, melder 1,368 Ginm. jablt. Chemable folug man ben Ertrag ber biefigen Berte auf 1,200 Mart Gilber und 26,000 Ctr. Rupfer an, woben 6,000 Menichen beschäftigt maren. Die Cementwaffer find fo Eupferbaltig, bag ein Gifenftab, 2 Boll breit und 12 Boll bid, in 2 Monas then vergehrt wird. Bur Erzeugung von 1 Ctr. Rupfer find 270 Pfund Gifen erforderlich. G. ift ber Git eines tonigl. Mung- und Bergvermefungs = Obereinspectorate und Diftrictual = Berggerichte, und bat eine tathol. Saupticule und eine Berforgungsanftalt ber Berghauer

(Anappen).

Schmun, Carl, vormable f. f. Sauptmann bes 44. Infanterie-Regiments, jest f. t. Cataftral - Odagungs : Commiffar, Mitalied ber Landwirthichafts-Gefellichaften in Stepermart, Rarnthen und Rrain, ber f. baper. Utademie der Biffenschaften zc., geboren ben 1. Janner 1781 auf der alten Ritterfefte Frondsberg in Stepermart, ftudirte gu Gras Sumanioren, Philosophie und bie Rechtswiffenschaften. Ofterreichs Gefahr veranderte 1808 feinen Lebensberuf; er murbe gemeiner Frepwilliger in ber Landwehr und organifirte als folder eine Compagnie Landwehr, avancirte jum Lieutenant, Oberlieutenant und endlich jum Saurtmann in ichneller Beit, wegen ausgezeichneter Dienftleiftung. Noch nicht 22 Jahr alt, erhielt er bas Sauptmanns : Patent. Im Reldjuge von 1809 zeichnete er fich am I. May ben Cava Mccarina unweit Benedig und am 14. Jung im Meierhofe Ris-Meger ben Raab, bem Thermopple ber ftegrifden Candwehr, vorzüglich aus. Im Feldzuge von 1813 und 1814 fand er auszeichnende Anertennung in ben Schlachten ben Dresten, Rollendorf, Leivzig und Sochbeim, wie ben ber Blotade von Befan con. 1815 auf einen beständigen Frieden bauend, verließ er bie Rriegsbienfte, und faufte fich einen Landfit in Stepermart, lebte ber Literatur und Cantwirthicaft. Dach achtjabriger Arbeit gab er 1821-22 ju Grat bas biftorifch topographifche Leris con von Stepermart in 4 Banden beraus, und ichrieb mehrere Muffate fur ben Aufmertfamen, fur Bormapr's Archiv, ben Befperus, fur die ftepermartifche Zeitschrift zc. 1821 verfab er einige Beit in Auftragen bes ftenermartifden Guberniums tie Lebrtangel ber Candwirthichaft in Grab: burch 12 Jahre mar er Mitglied bes Central-Musichuffes ber f. E. Cantwirthicafts-Gefellicaft in Stenermart, welche bemfelben ausgezeichnete Erfahrungen verbankt. 1828 trat er als Schapungs Commiffar wieder in taiferl. Dienfte, und arbeitete als folder im Bruder, Jubenburger und Klagenfurter Rreife, und ift gegenwartig nach Bien überfett. G. gebricht es lediglich an einer feften Stellung', um von einer bedeutenden Sammlung ftatiftifder Daten, vorzüglich fur Innerösterreich in staatswirthschaftlicher hinsicht, Gebrauch zu machen, und selbe geordnet dem Publicum zu übergeben, oder in einer gesicherten Stelblung noch mehr zu leisten, bevor das Alter seine Rröfte, sein Gedächteniß, seine Beharrlichkeit und seinen Fleiß vernichtet. Ein Directorium diplomaticum von Stepermark; über 30 selbstausgenommene Hochgesbirgs-Panoramen, bas Materiale für den Supplementband seines oben

angeführten Lexicons liegen in ber Sandidrift vorbereitet.

Schmuger (Schmuger), Jac. Matthaus, berühmter Rupfer= ftecher aus ber bekannten Runftlerfamilie biefes Mahmens, mard gebo. ren ben 5. Upril 1733. Den erften Unterricht erhielt er von feinem Bater, Undreas G., welcher felbit ben Grabftichel mit vielem Glus de führte. Da biefer jetoch icon 1740 ftarb, fo tam G. in febr uble Umitande und bennabe in Gefahr, feine mit fo viel Luft angetretene Runftbabn verlaffen ju muffen. Doch überwand fein Runfttrieb alle Sinberniffe, und verschaffte ibm auch balb Bonner, burch beren Unterflugung G. auf ber Atabemie ber bilbenben Runfte ftubiren fonnte. Sier machte G. burch angestrengten Rleiß bald in allen Zweigen bes Runftfaches große Kortidritte. Durch anhaltendes Einwirken feiner Bonner bestimmt, widmete er fich jedoch in der Folge ausschließend der Rupferftederkunft und zwar um fo eber, ba ibm manderlen Ubungen aufer Diefer Ophare nicht wohl zufagten. Durch einen feiner Bobltbater, ben Frenheren v. Rettler, veranlagt, entfagte G. ganglich bem Abmaffer und ber Madel und arbeitete bloß mit dem Grabftichel. mos burch er es balb in biefer ichwierigen und widerftrebenden Runft ju großer Bolltommenbeit brachte. Gein Salent erwarb ibm die Bunft bes funftfinnigen Rurften von Raunit, ber ibm 1762 bie Doglichkeit vericaffte, nach Paris ju reifen, um fich unter bem berühmten Bille vollständig auszubilden. Die Kaiferinn Maria Therefia forgte inbeffen auf bas mutterlichfte fur bes Runftlers Familie. G. blieb 4 3abre ju Paris, Bille gablte ibn ju ben beften feiner Schuler und fette ibn als Chef einer Privatzeichnenschule vor, auch erhielt er von der kon. Atabemie ben ber gewöhnlichen Preisaustheilung ben erften Preis im Beidnen. 1766 febrte er nach Bien gurud, murbe gum Softupferftecher, balb barauf jum Director ber neuen Utabemie fur Zeichnung und Rupferftecherkunft ernannt. 1771 murbe G. auch jum Dberdis rector ber neu errichteten Mormalzeichnungefculen in allen beutschen und ungarifden Erblandern ernannt, und ubte an biefer Stelle vielen Einfluß auf Emporbringung ber inlandifchen Induftrie durch gefällige Musterzeichnungen aus, Die er in großer Menge verfertigte. Much bilbete er theoretifch und practifch eine Menge Profesoren und untergeord= nete Lehrer, Die in verichiedenen Provingen angestellt murben. Ben ber neuen Eintheilung ber Runftatabemie in 4 Runftichulen, welche 1772 Statt batte, bebielt G. auf fein Unfuchen von allen Urbeiten, Die ihn bisher beschäftigten, nur jene als Director ber Rupferftecherschule ben, und widmete fich fortan diefem Befchaftszweige fo wie der Runftausübung mit großem Gifer und bem glucklichften Erfolge. Im boben Alter verlor G. durch eine Entzundungstrantheit ein Muge, ohne defibalb für die Runft meniger thatig ju werben. Er ftarb ben 2. December 1811.

Bu feinen vorzüglichten Berken gehören 4 vortreffliche große Blatter nach Rubens, beffen Eigenthümlichkeiten ihm am besten zuzusagen schienen; Mucius Scävola; St. Ambrosius; Neptun und Thetis, von Meergöttern ungeben und ber betrunkene Silen. Aus ferbem le gouter stamand nach Tilborgh; eine Savopardinn nach Breuge; Ulpsies, Undromachens Sohn entsührend; mehrere Portrats, worunter vorzüglich jene des Fürsten von Kaunit, M. Therefiens, Frang I., des Fürsten Bengelliechtenstein, des Malers Dietrich, des hofraths von Sonnenfels, endlich die Geburt der Benus, der Geschirflicker nach Kraus, eine Jagd von Luckefen auf Steinböcke nach Ruth art, eine zwepte von Absern auf Schlangen, und einen Wolf nach On h er s. Lettere 2 führte er nach Bersust seines Auges mit unglaublicher Meisterschaft aus, wodurch das Metallische, welches man in andern Blättern bemerkt, glücklich vermieden wurde.

Schnabel, Beorg Morbert, Doctor ber Rechte, E. f. Profeffor bes Matur :, Staats und Bolterrechts, vorber ber europaifchen und öfterreichifden Statiftit, an ber Universität ju Prag, Mitglied und Biftoriograph ber juridifden Racultat bafelbft, Mitglied ber Provingials Bandelecommiffion fur bas Konigreich Bohmen, Musichufmitglied ber allgemeinen Prager Berforgungs = Unstalt, ift am 31. Marg 1791 in Beferit, einem in Pilfener Rreife gelegenen, jur fürftl. Comenftein' fchen Berricaft gleichen Rabmens geborigen Stadtden geboren, Geine wiffenschaftliche Bilbung, Die er im vaterlichen Saufe begonnen, und am Bomnafium ju Dilfen fortgefett batte, verfolgte er auch an ber boben Odule ju Prag, indem er dafelbft ben brenjahrigen Curfus ber Philosophie und ben vierjabrigen ber juribifch = politischen Studien gurucklegte. Babrend ber letteren entwickelte fich befonders ben ibm jene Borliebe fur ein öffentliches Lebramt, welche ibn bewog, auch bie Biener Universität zu besuchen, und fich bort fowohl ben theoretischen Borbereitungen für ben juribifden Doctorgrad, als auch ben practifden Borubungen für feinen tunftigen Beruf zu widmen, 1816 erlangter die juridifche Doctorwurde, und wurde, nachdem er tiefes und bas fole gende Jahr als Supplent ben ben lebrtangeln ber politischen Wiffenfcaften und ber Statistif an ber Wiener Univerfitat fich verwendet batte, gegen Ende bes Jahres 1817 als orbentlicher Professor ber europaischen und öfterreichischen Statistif an ber Prager Universitat, und am 7. Dct. 1835 als ordentlicher Profesor bes Ratur ., Staats : und Bolterrechts, bann bes Criminalrechts an Diefer Universitat angestellt. Geine Liebe ju den Biffenschaften leitete ibn auch frubzeitig jur fdriftstellerifden Befcaftigung bin. Muger verschiedenen, bereits in fruberen Sabren in Die gu Bien erschienenen vaterlandischen Blatter und die Biener Literatur. geitung gelieferten Muffagen fleinern Umfangs geboren ju ben von ibm berausgegebenen Druckschriften: Statistifd. Darftellung von Bobmen, Prag 1826. - Uber Raum und Bevolterungeverhaltniffe ber öftert. Canber, mit Uberfichtscharten, eb. 1826. - Entwurf einer Inftruction fur bie Birthichafteamter in den E. E. Staaten , 2. Muflage, eb. 1827. - Geschichte ber juribifden gacultat an ber f. f. Prager

Universitat, 3 Thie., eb. 1827. - Gefdichte ber Bereinigung ber alten Carolinifden Universität ju Prag mit der Ferdinandeischen. (In ber Beitschrift des bohm. . vatertanbischen Museums, Jahrgang 1827, Beft July bis November.) - Geographifch : ftatiftifches Tableau ber Staaten und Linder aller Belttheile, Prag 1828. - Die 7. umgearbeite= te Muflage von Galletti's allgemeiner Beltkunde , Bien und Defth 1830. - Generalftatiftit ber europaifchen Staaten , in 2 Banben mit übersichtscharten , 1. Auflage , Prag 1829; 2. Auflage , Wien 1833. — Statiftifche übersicht ber gewerblichen Industrie Bobmens. In ber ftepermartifden Beitfdrift, Gras 1834. Mebrere Muffate in ber Bagner'fden Beitschrift fur ofterreichifche Rechtsgelehrtheit und politifche Gefetkunde in ben Jahrgungen 1825 - 31. Dabmentlich : 1) Uber bie Concurreng ber Civil - mit ber politifden Gerichtsbarkeit ben ichweren Doligen : Albertretungen. 2) Bon einigen burch politifche Befete begrundeten Urten bes Grundeigenthums in Bobmen. 3) Uber bas Berhaltniß ber öfterreichischen Staatsburger jur Ungeige gefchebener Berbrechen und ichwerer Polizen . Ubertretungen. 4) 3ft jeder Diebftabl, ber nicht Berbrechen ift, eine fcmere Polizen = Ubertretung ?

Schneeberg (Gnienit), in Ilnrien an ber croatifchen Grange, erhebt fich zu einer Geebohe von 6,804 Wiener Fuß und lagt von feinem Gipfel bennahe gang Rrain bis zum abriatifchen Meere überfeben.

Schneeberg, ber bochfte Berg Niederofterreichs im B. U. B. D., der einen großen Theil des Jahres hindurch mit Ochnee bedeckt ift. Diefer Bergcolof besteht aus 2 Theilen. Der westliche niedrige Theil, ber eigentlich eine Boralpe bes G.'s bilbet, ift ber Rubichneeberg ober Fleine Ochneeberg, berühmt durch feinen Pflangenreichthum. Dftlich an ibn folieft fich ber Soch foneeberg, ber auch unter bem Dabmen des Biener ober Reuftabter Ochneeberges befannt ift. Er hat 3 Bipfel, nahmentlich den Alpengipfel, ben Raiferftein und ben Barriegel. Der bochfte bavon ift ber Ulpengipfel am füdweftlichen Theile, ber fich 6,566,94 Fuß über bas Meer erhebt. In halbftunbiger Entfernung gegen Mordoft erhebt fich ber zwente Gipfel, Rai= ferftein genannt, ben eine Granitfaule jum Gedachtniffe ber zwenmabligen Unwesenheit bes Raifers Frang I. (1805 und 1807) giert. Chemable mar bier eine Drepfaltigfeitefaule. Die Bobe bes Raiferfteins beträgt 6,517,... Fuß und er ift folglich um 49% Fuß niedriger als ber bochfte Bipfel. Der britte Bipfel, ber fogenannte Barriegel (von bem Worte war, b. i. fteil), unter 33° 29' 40" ber Lange und 47° 46' 19" ber Breite, bat 5,961,78 Fuß, alfe 605,16 Fuß weniger als ber Ulvengipfel. Diefe Bobenbestimmungen find nach ben neuesten trigonometrifden Meffungen angebeutet. Die Musficht vom Barriegel ift fcon, aber ungleich intereffanter und ausgedebnter ift fie vom Raifer= ftein, wo man die ungeheure Glache von ungefahr 100 Stunden Durchmeffer überfieht. In ber öftlichen Geite gegen ben Bengft und gegen Buchberg bin ichließt fich ber G. mit ber ungeheuren, 900-1000 Rlafter boben Band, welche biejenige table Geite bilbet, bie von Bien aus fichtbar ift. - Zwischen bem Allpengipfel und bem Barriegel breitet fich ber fogenannte Dchfenboben aus, eine bugelige Ebene

und Sodweibe, eine Ulpengegend im bochften Style. Gine fleine Parthie Krummholg, welche fich zwischen bem Barriegel und bem Mitterberge berumgiebt, ausgenommen, belebt fein Strauch biefe meite Ebene, von bichtem Moofe und Alpenpflangen mit gartem Grun überzogen, aus welchem ungablige blaue Sternden bes fleinen fconen Engian bervorbliden. Tiefe Ochluchten gieben fubmeftwarts binab in bas Bollenthal, wohin fich auch ber gange Boden abfturgt und ungablige Klufte und Ochlunde burchfreugen benfelben; viele mit ewigem Ochnee erfüllt, von ber blendenbften Beige bis jum tiefften Grau mannigfach ichattirt. Bwifden bem Upengipfel, ber als eine lange Felfenwand emporfteigt, und bem Raiferfteine liegen machtige Ochneefelder und gieben fich oft berab bis tief auf ben Dofenboden. Die Ochsenbutte ift 4 Schritt lang und 2 Schritt breit, ein tleines bolgernes Belt, in bem fein Mann aufrecht fteben tann. Gine echt canadifche Thure obne Ochlog und Banber bient jugleich als Gingang und Rauchfang, ber nadte Boten, wenn es boch fommt, ein Daar Breter, find die Rubeftatte fur die Befchwerben bes Tages für ben, ber ben Rauch icon fo gewohnt ift, um ruben ju fonnen. Trinkwaffer ift nirgends berum, gefcmolgener Conee erfett es. Dieß ift die Bohnung bes Ochsenhirten, bis ber erfte Schnee ibn zwingt, feinen Poften zu verlaffen. Die Butte liegt neben ber Coneegrube, einer ber größten und tiefften Colucten bes Dofenbodens, welche, felbst in den beißesten Jahren, immer voll Ochnee ift. Unfern von berfelben ift eine mertwurdige Kluft, welche, wie bie Subrer fagen, "teinen Sall gibt." Wenn man eine Diftole binein abfeuert, verfolägt fich ter gange Ocuf fo febr in bie Liefe, bag man taum einen unbebeutenden Knall bort. Unweit von ber Gutte ift auch ber Caugras ben, ber fich in bas Sollenthal binabzieht und eine ber reichften botanifchen guntgruben bes G.'s ift. In bemfelben befindet fich eine fleine Quelle (Brunnel), der Lieblingsaufenthalt vieler Echlangen aller Gattungen. - Merkwurdig ift auch ber Konigftein, welcher vom Ochsenboden auf bem Alpengipfel führt, und zwar am obern Rande der Bodgrube, einer breiten tiefen Ochlucht, Die fich bier in Die Liefe binabfturgt und bem Raiferbrunnen im Bollenthal mundet. Der Ronigstein ift febr berüchtigt wegen bes Cowinbels, ber bier auf bem fcmalen Pfabe viele Banderer befallt. - Die befte Befteigung bes G.'s gefchiebt nach Odmid I vom Buchberge aus über ben Bengft und ben Barriegel, wozu man 5 Stunden braucht. Bon ber weftlichen Geite erfleigt man ben G. burch bas Rlofterthal über bie Trentwiese und ben Rubfcneeberg; biefer Beg ift 6 Stunten lang und gang gefahrlos. — Auf ber nordweftlichen, weftlichen und fublichen Geite ftebt ber G. wie abgefdnitten ba und an feinem Rufe mindet fic bas Bollenthal berum; aber auf ben übrigen Geiten febt er mit andern Gebirgezweigen in Berbindung, die fich nordlich bis an die Diefting, offlich bis auf die Reuftabter Beibe und bas Steinfelb und bis an bie Comarga ausbreiten.

Schneeberg, ben Sterging im Pusterthaler Kreife Tprols, 7,764 Parifer Bug über ber Meererflache erhaben, auf beffen hohe eine so große Offnung ift, bag man mit Pferben burchkommen kann.

Schneeberg, kleines böhmisches Dorf im Leitmeriter Rreise, am Fuße bes 2,149 guß hoben, an der fachlischen Granze liegenden Schneesberges. Die Mussicht von diesem hoben Berge ift eine der schönsten in Deutschland und erstreckt sich nördlich über mehr als 80, im Guden über 120 Geviertmeilen.

Schneider, Unt., geboren 1777 in dem vorarlbergischen fleden Beiler, Gobn eines Bundargtes, ftudirte in Innebrud bie Rechte und ward Ubvocat. 2118 Borarlberg ju Ende des frangofifchen Revolutionstrieges von den Frangofen angegriffen murbe, biente er in bem Landfturm, mart julett Officier und jog bis Burich mit. Dach bem Frieden murde er von ber Univerfitat ju Innsbrud jum Doctor ernannt. 1807 marb er, einer Confcriptionsirrung balber, von ber babenichen Regierung, der fein Bohnort geborte, verhaftet, aber fogleich wieder frengelaffen. 1809 emporte fich Borarlberg gegen die frangofifchbaperifche Berricaft. G. ward jum General : Commiffar, d. b. jum Unführer bes Mufftandes ernannt und hierin vom Frenh. v. Sormapr bestätigt. G. entwickelte auf diefem Posten eine ungemeine Thatigkeit, fouf fich Reiteren und Befchut, und machte, von taum 400 Ofterreidern unterftutt, bebeutenbe Musfalle nach Odwaben, welche ten Muf. ftand in Borarlberg gur Beit ber Schlacht von Bagram bedrobend für bie frangofifche Communication machten. Dach bem Baffenftillitanbe von Saagen ward aber Vorariberg vom Kronpringen von Burtemberg von vorn und vom General Beaumont im Ruden angegriffen. Bon ben Ofterreichern verlaffen, mußte er eine Capitulation foliegen, worin er dem Lande Bergeben und Bergeffen, fich felbst die Frenheit, fich ju begeben, wohin er wollte, ausbedingte. Raum hatten ihn aber bie Burtemberger in ihrer Gewalt, als fie ihn ausplunderten und gefangen nahmen. Mapoleon batte in Bien bas Tobesurtheil über ibn gefprocen und die Frangofen wollten ibn ericbiegen laffen; ber Kronpring von Burtemberg rettete ibn aber baburch, bag er ibn auf Sobenafperg ichaffenließ und feine Muslieferung verweigerte. Durch ben Frieben von Bien erhielt er feine Frenheit und mard 1811 Appellatione. rath in Bier. 1812-13 vor bem Unschluffe Banerns an die Gache ber Berbundeten wollte er mit horm apr und Anderen Vorarlberg und Tprol wieder insurgiren, murbe gwar auf Ofterreichs Beranlaffung verhaftet, jedoch bald wieder in Frenheit verfett, ging in fein Baterland gurud und ftarb 1820 im Bate ju Ribris in Graubundten. Muf Beranlaffung des Ergherzoge Johann ward ibm bort ein Denfmal gefett.

Schneider, Carl Agnel, grafi. Colloredo: Ballfee'icher penf. Justigamts: Director, als Geschäftsmann und Dichter vortheithaft bekannt, wurde geboren den 14. Dec. 1766 zu Königgraß in Böhmen, wo sein Bater Burgermeister war. Die niedern Schulen studirte er in Prag, die Philosophie aber in Leipzig. Darauf besuchte er in Prag, die Philosophie aber in Leipzig. Darauf besucht Gebting en, Halle und einige andere Universitäten Deutschlands, wo er personliche Bekanntschaften mit den bortigen Schriftstellern und Dichtern anknüpfte. 1786 rückgesehrt ins Batersand, bezog er die Universität in Prag, und nach geendeten Rechtsstudien und strengen Prisfungen für das Richteramt, wurde er zuerst 1793 in seiner Batersatt

als Magistrats- und Consistorialrath angestellt. Auf biese Stelle resignitte er jedoch bald und übernahm die Justigiariate der herrschaften Reich stadt, Polity und Plosch wis, dann ber fürst. Trauttmans dorf sichen, endlich der gräfi. Colloredo-Ballsee'schen Steter. Bon 1803—6, während seines Aufenthalts in Prag, supplitte er nach Prosessor Meißner's Alsgange die Lehrkanzel der Asteit und classischen Literatur. Geine Borlesungen fanden allgemeine Bürdigung. 1806 übersiedelte er nach Rozdalowiß, dann nach Dimokur und später nach Smidar. Er starb baselbst am 17. May 1835. Bon seinen poetischen Arbeiten erschienen: Poetische Bersuche, Prag 1805; 2. Aust., eb. 1817. — Enclus Mariendader Gedichte, eb. 1819. Mit besonderer Borliede widmete sich S. in seinen spätern Lebensjahren der böhm. Lieteratur und gab ein Bandoch tobom. Lieder, Königgraß 1823, heraus, dem-1830 ein zweptes folgte. Mehrere seiner böhm. Lieder und Balladen sind Deutsche und eine Ballade ins Englische vom Dr. Bow-

ring übertragen worden.

Schneider, Job. Aloys, Dr. ber Theologie und Philosophie, Comthur bes toniglich fachfifchen Civil = Berbienft = Orbens , Bifchof ju Urgos (Urgia) und Beichtvater bet Konigs von Gachfen , Domcapitular ju Rratau und Ehrendomberr ju Pofen, murbe ju Brunn am 12. Upril 1752 geboren. Schon in feinem 10. Jahre betrat er bas Onmnafium feiner Baterftabt und machte fich in einem Zeitraume von 6 Jahren die lateinifde Gprache und bie bumaniftifchen Wiffenschaf. ten eigen. Er ging bann nach Olmus, wo er ein Jahr bie Borlefungen über Philosophie borte und 1768 in die Gesellschaft Jesu trat. Er fette in Drag bas philosophische Ctudium fort und erhielt bie philosophifche Doctormurbe. - 2018 1773 ter Orben aufgelof: murbe, manbte er fich jum Beltpriefterftande und borte theologische Collegien. Gleich nach erhaltener Priefterweibe (1776) murbe er als Profeffor ber Grammatif an bem Prager Rleinseitner Gomnafium angestellt. Es vertante ten ibm viele ausgezeichnete Manner in bem ofterr. Ctaate ibre erfte wiffenfcaftliche Musbildung. Die binreißende Beredfamteit in feinen Predigten verschaffte ibm gar bald einen auswärtigen Ruf und zwar als Prediger an die fatholifde Capelle nach Leipzig. Unter ben evangelischen Rangelrednern maren damable Bolliko fer und Rofen muller in Leipzig die berühmteften. Dach biefen fuchte fich G. auszubil. ben, ber in Sinficht ber Maturgaben vielleicht noch Borguge vor ihnen hatte. Dach Bollikofer's Tobe mar er ber befuchtefte Prediger in Leipzig. Mußer ben Faftenpredigten, welchen Die fritifden Blatter ihren Bepfall nicht verfagt haben, befigen wir von ihm aus diefer Deriobe nichts Gebrucktes von feinen Predigten. Dagegen fcreibt fich aus berfelben bas fo oft aufgelegte Bebeth: und Erbauungsbuch. Rur wenige Sabre bekleidete er in Dresben bas Umt eines tatbolifden Sofpredigers; er wurde zuerft von ber Roniginn von Gachfen, bann auch von bem Konige felbst jum Beichtvater ermablt, wogu noch die Burbe eines apostolifchen Pronotars und Vicars bingu fam. Bon ber Erfurter Unis versität erhielt er 1806, befigleichen 1808 aus Erlangen, das Di= plom eines Doctors ber Theologie. 1816 ernannte ibn Pius VII. jum

Bifchof von Argos. Bertraut mit ber Rhetarik, mar er ein großer Freund ber Runfte und auch Kenner; mit vorzüglicher Liebe die Berke bes Pinfels und ber Aupferstecherkunft umfaffend. Bieles hat er in eigenen ansehnlichen Sammlungen sich anschaulich gemacht, welche zu benjenigen Dresben's gehörten, die kein Frember unbesucht ließ und zu beses ben Gelegenheit nahm, diese ward mit ber größten Bereinwilligkeit bes Bestigers dargebothen. Er starb ben 22. Dec. 1818, nachbem er lange zuvor an einer sehr schmerzhaften Kacherie gelitten. Außer seinem trefflichen Gebeth- und Erbauungsbuch schrieb er: Der Christ in den verschiedenen Berhältniffen bes Lebens, Prag 1804, bann mehrere Predigten, Abhanblungen und Gelegenheitsreden.

Schneller, Jof., Domprediger ju St. Stephan in Bien, geb. ju Grat 1734, mard in eben biefer Stadt nach Bollentung ber uns tern Claffen in einem Alter von 16 Jahren in bie Befellichaft Jefu aufgenommen und auf 2 Jahre ins Movigiat ben St. Unna nach Bien geschicht. Sierauf mußte er ein Jahr bie iconen Wiffenfchaften ju Leoben wiederholen, 2 Jahre die Philosophie in Bien und 1 Jahr in Eprnau die Mathematik studiren, 4 Jahre in Laibach die untern Odulen lebren und bann eben fo viele in Bien bem theologie fchen Studium obliegen, welches er mit Bertheidigung theologifcher Gate befchloß und die Doctorwurde erlangte. Dann brachte er fein brite tes Probejahr in Judenburg ju, und ward bernach als beuticher Fepertagsprediger und Catechet nach Raab überfest. Aber noch im November 1766 murde er bem erfrankten Dompretiger ju Gt. Gtephan in Bien zuerst zur Mushulfe zugegeben und balb barauf felbst als wirklicher Domprediger angestellt; er verfab biefes michtige Umt bennabe 36 volle Jahre mit Gifer und Salent. Er war auch mehrere Jahre Beneficiat ju St. Magdalena und Feldcaplan bes Biener Burgercorps, welches ibn barum ehrenvoll jum Grabe begleitete. Er ftarb ben 2. Upril 1802. G. fcbrieb: Trauerrede auf Maria Thereffa, Wien 1781. -Predigten auf alle Conntage, fur die Fastenzeit und fur die Feste bes Jabres, 6 Bbe., eb. 1787-88. - Trauerrebe auf Jofeph II., eb. 1790. - Trauerrebe auf Leopold II., eb. 1792. - Beiftliche Ubungen, 2 Thie., eb. 1804.

Schneller, Julius Franz Borgias, geboren 1777 zu Strafburg, studirte zu Freyburg, wo er sich vortheilhaft auszeichnete, bie Rechtswissenschaft. 1796 nahm er thätigen Untheil an ben Kriegsereigniffen und socht mit einem Theile ber Studirenten von Freyburg ber Wagenstadt. Doch veranlaste ihn der Erfolg der Zeitereigniffe sich nach Wien zu begeben, wo er Sprachstudium und Aftetik betrieb. 1802 begleitete er einen jungen Cavalier nach Paris, Lons don, Venedig und Belgrad, und wandte sich nach seiner Rücksehr zu bem Studium der Geschichte, ward Prosessor dessen zu Lingund 1806 zu Graß. 1823 fühlte er sich bewogen. Offerreich zu Lingund 1806 zu Graß. 1823 fühlte er sich bewogen. Offerreich zu verlassen und eine Prosessur ehren Ubgange, so wie früher Linz, das Bürgerrecht, als Umerkennung seiner in den Kriegszeiten so töttigen Theilnahme, und Hülfe. S. starb 1833 zu Frayburg. Er schrieb:

Beltgefdichte, 4 Ehle., Grat 1808-12; 2. Mufl., Leipzig 1823. -Staatengeschichte bes Raiferthums Offerreich, 4 Thie., Gras 1817-19; 5. Theil, Leipzig 1820. - Beiblichkeit, ein Gonettenfrang, Wien 1821; 2. Huff., eb. 1822. - Gefdichte von Bohmen, 2 Bbe., Dresben 1827. - Gefchichte von Ofterreich und Stepermart, 4 Bbe., eb. 1828. - Ofterreichs Ginfluß auf Deutschland, 2 Bbe., Stuttgart 1829. - Das Jahr 1831, eb. 1833. Auffage von ihm fteben in vielen in- und auslandischen Zeitschriften. Diefe gerftreuten Schriften fo. wohl als mandes andere im Manuscripte binterlaffene bat Mund gefammelt und nebft G.'s Lebensgeschichte berausgegeben, unter tem Sitel: Julius G.'s binterlaffene Berte, aus Muftrag und jum Beffen feiner Familie berausgegeben von Ernft Munch. Der 2. Bb. enthalt : Briefwechsel zwifden Julius G. und feinem Pfleglobne Protefd. (Mus G.'s binterlaffenen Davieren berausgegeben von E. Mund.) Leipzig und Stuttgart 1834. Uber G.'s fdriftftellerifde Individualitat lagt fic eine achtbare Stimme alfo vernehmen : "2lls Runftrichter erfcheint uns S. zwar meder genial, noch überhaupt bedeutend, als Poet fehlt ibm eine eigene flar angeschaute form, wiewohl er geistreich ift; in ber Philosophie gelangt er nicht über ben Efletticismus binaus; aber in ber Darftellung ber Befchichte bat er fich eine eigene Babn gebrochen , auf ber er achtbar ift. Zwenerlen characterifirt ibn als Siftoriter: Geine Burudführung ber Thatfachen auf Grundfate (analytifche Behandlung) und in der Staatengefdichte feine Berausstellung ber Particulargefdiche ten. Doch all' ju febr giebt ibn bas Gewaltige an, und die entschiedene Bewunderung Jofep h's II., Rapoleon's und Underer bloggewaltiger Beifter jeigt uns toch, bag es ibm auch in diefem Bebiethe an barmoni. fder Um faffung fehite und baf G. ber Blendung burch bas Gingelne guganglich war." Bon einer gewiffen Unnatur und Rotetterie fann er burchaus nicht frengesprochen werten, und feine Genialitat ift oft fcmerfällig, fcmantend, ja lintifd, fern von jener leichten, fichern, gludlichen Rraft, die bem mabren Benie eigen ift.

Schnorr v. Carolofeld, Ludw. Serd., wurde am 11. Oct. 1789 ju Leipzig geboren. Gein Bater, Sans Beit G., Director ber Ukabemie ber bilbenben Runfte in biefer Grabt, bat fich als Renner und ausübender Künstler in gang Deutschland einen rühmlichen Nahmen erworben. - Der jungere Bruber, Julius G., burch mehrere Jahre eine der vorzüglichften Bierben des beutiden Rünftlertreifes in Rom, ift nun in Munden ale tonigl. Profeffor der Maleren angestellt. Ginen britten Bruder, Ebuard, gleichfalls ber Maleren und ber Baufunft geweiht, raffte im Gept. 1819 in Bien ein allzufrüher Sod binweg. Alle 3 G.'s haben fich in Bien gebildet: Lubw. Ferb. fam ju Unfang 1804, noch nicht volle 15 Jahre alt, dabin, und ftudirte raftlos in ber Utabemie ber bilbenden Runfte. Füger mar bamable Director. Inbeffen mar G.'s Benius von jenem Guger's allgufehr ven bieben. Befonders waren es die unbestimmten Umriffe, ohne ber barin berrichenben Monotonie in Ropfen und Formation ju gebenten, die ibm nicht gefallen wollten. Der bedeutenbfte lebrer nach ibm war ber nachmablige Director, Mart. Fifder, welcher befonders in ben anatomifchen

Studien großen Einfluß auf G. hatte. Gpater fing G. mehr nach eigener Unficht und felbftftandig ju arbeiten an, wo es fich um Auffaffung, Bufammenftellung und Characteriftit bandelte. Diefes wollte Ruger mitunter nicht gang gefallen. Gin großes Belb, feinen Beift mit Ibeen ju erfüllen und feinen Gefchmad ju lautern, mar fur ihn die Gemalbefammlung bes Bergogs Mibrecht von Sachfen : Tefden, beffen Penfionar G. gewesen. Bier copirte er fleißig nach ben berrlichen Sandgeichnungen, und faß ftunbenlang betrachtend und fich labend an Blattern ber alten Meifter, die bier in frenen Febergugen ihren Beift bingehaucht hatten. - Der Befuch ber Gallerien (1817 mar G. in Dred. ben) rundete nach und nach feine Unfichten in Begiebung auf allgemeine Bollendung eines Runftwertes, nach einer bestimmten Richtung ab, fo wie die Durchficht ber vorzüglichften Rupferwerte nach ben beften Meistern in Gefcmad und Composition ibn garter empfinden lebrte. In biefer Beit entftand bas Bemalbe aus Goethe's Fauft. Diefes Gemalbe ift ber Bobenpunct von Allem, mas G. bisber geleiftet, mit großer Benialitat, Empfindung und mabrhaft funftlerifder Begeifterung ausgeführt. Das Bilb marb 1819 fur bie f. f. Bilbergallerie angefauft. Doch 2 treffliche Bilber G.'s erstanden in diefer Periode bis 1820, wo fie auch in die akademische Musstellung tamen: Benovefa und Bolo, nach Died's bramatifchem Gebichte, und bes ritterlichen Jagers Liebes. Ferner Eritonig nach Goethe's Gebicht; junge Dabden in ben Brunnen ichauend, woraus die Rinder tommen (von Rabl in Rupfer gestochen); Liebeswahnsinn, frey nach Brentano's Balla: be; bie Ofterreicher unter Chafteler mit ben Eprofern neuerbings verbundet, an ber Mublbacher Rlaufe u. f. w. - Bielen Ginfluß auf G. übte die Bekanntichaft mit Friedr. v. Ochlegel. Debrere Beich. nungen, die ruchfichtlich ber Characteriftit von mertwurdigem Gehalte find, bereicherten bas Portefeuille bes Runftlers. 1822 führte G. bas große Altargemalbe, Die beil. Cacilia vorftellend, aus. Gine ber iconften Epochen in G.'s Runftlerleben beginnt von ber Beit an, als er bas Blud hatte, bem Ergbergoge Johann befannt ju werben. 216 ber Erzberzog fein landliches But in den Alpen ber Stepermart neu baute, und ausschmudte, wurde G. mit der Ausführung aller Gegenstände feines Faches beauftragt. Go manches, mas bie Capelle und ber Brandhof als Bierbe enthalt, bat G. nach ber Ibee und Ungabe bes Erzbergogs felbit entworfen und gezeichnet. Debrere Gemalbe G.'s befinden fich bafelbft. Bleich forbernd in funftlerifder Sinficht, wirkte auf G. bie Theilnahme bes Ergherzogs Frang Carl ein, welcher ben Runftler öftere mit Muftragen aus ber Befdicte feines erlauchten Saufes beehrte. 1826 malte G. fur bie St. Michaelstirche in Bi en 3 icone Altarblatter. 1828 bestellte ber Bifcof Biegler ben G. ein gegen 15 Odub bobes 20ltar: Bemalbe, welches er auf feine Roften fur bie Domfirche ju Zarnow, nach eigener Idee verfertigen ließ. Das Jahr 1830 brachte bas Eproler Bild jur Husführung, welches von bem Prafidenten Dipauli fur bas Mufeum ju Innsbruck bestellt murbe. In biefem Jahre murben noch 2 Ultarblatter, und 1831 Chriffus vor Raip bas in einem großen Magitabe ausgeführt. Rach Bollenbung biefes

Bertes, welches Undr. Frevb. v. Stifft (Cobn) fur fich verfertigen ließ, reifte G. nach Paris, mo er einige Beit zubrachte und mo feine Leiftungen großen Benfall erhielten, 1833 fehrte er wieber nach Bien jurud. In ber Runftausstellung 1832 fprach C.'s Gemalbe; "Der lette Menfc," nach Campbell's Gebicht, febr an, in jener 1834 bas große Geitenftud ju Rauft: Diefer im Rerter ben Gretchen, fraftvoll gedacht und ausgeführt, bbicon an Runftwerth ber erften Ccene aus Fauft nachftebend. Bu G.'s Berten aus fruberer Beit geboren folgende: Der fterbende Marc Murel. - Die Trauung Un bin ens (jest in De as pel). - Eine Madonna mit bem Rinde. - Der beil. Beit, Altarblatt benm Grafen Sopos in Buchberg. - Gine Raft auf ber glucht nach Agppten. - Der beil. Jofeph im Traume, vom Engel gur Flucht ermabnt. - Eine Ocene aus der Gundfluth nach Begner. - Chris ftus im Tempel, noch bes Runftlers Eigenthum. - Beichnungen: Bob von Berlichingen vor den Beilbronner Rathsberren. - Eine beilige Familie. - Rubolpb's von Sabsburg Begegnung mit bem Priefter auf ber Jagb. - Stiggen aus Goethe's gauft. - Grets den in der Rirche. - Chrift us wird ben Birten verfundet. - Unbethung ber beil. 3 Konige. - Chriftus und die Gamaritanerinn am Brunnen. - Magbalen a falbt Christus bie Rufe. - Christus auf bem Oblberge (befindet fich in Leipzig). - Chriftus auf bem BBaffer ruft Petrus ju fic. - Mofes ichlagt Baffer aus bem Felfen. - Eine Menge Beichnungen ju Rupfern und ju Bignetten in Safdenbuchern zc. (Enclus aus Fou que's Undine) bann zu Steinbrucken besonders fur das lithographische Institut ju Bien.

Schockel, Berg ber ftepermarkifchen Allpen, im Grager Rreife

Stepermarts . nach Lies ganig 4,778 28. &. boch.

Schomberg, f. Schonberg.

Schonau, niederöstert. Dorf und Schloß im A. U. W. W., in ebener lage, an der Triesting, mit 698 Einw. Das Schloß ist ein hübsches neueres Gebäude und steht zu Anfange des großen und besonders vom Eurorte Baden aus, vielbesuchten Parks, der einen großen See, mehrere Canale, herrliche Baum = und Wiesenplage, verschieden es sehnswerthe Lustparthien, Wasserfälle, einen Thiergerten, einen Tempel, jedoch nicht mehr in seiner Trübern phantostereichen Ausssuhrung, ein Fischerhaus, ein Denkmal des Dichters Alringer und andere Sendswürdigkeiten einschließt. Auch ist hier eine gute M. ieren, Schäferen und ein großer Fasangarten. Im Orte besteht eine ziemlich bebeutende Baumpollspinnmanufactur. S. Brann Pet. Frenh. v.

Schonbach, bobm. Munizipalftabt im Elbogner Rreife, mit 2,230 gewerbfleißigen Ginw., bie viele Geigen machen und Sandel mit musikalischen Inftrumenten nach allen ofterreichischen Staaten

treiben.

Schonberg (Schomberg), mahr. Stadt im Olmuger Kreife, ein gut gebauter, nicht unansehnlicher und gewerbsamer Ort, mit 3,400 meift Gewerhe treibenden Einwohnern. G. ift der Stapelplat des Gesenkes. Es besteht hier (seit 1785) eine Manchestersabrik, ferner eine Leinenwaaren und eine Nadelfabrik, die sonft jahrlich an 13 Mils

lionen Rabeln-verfertigte und nach allen öfterr. Provinzen, vornehmlich nach Peft b und Brody abfette. Auch find die Leinwandbleichen be-

mertenswerth.

Schonberger, Franz Xav., geb. ben 25. Nov. 1754 gu Prefiburg, studirte die Humanioren in Wien, trat 1769 in den Orben der Piaristen, und lehrte von 177 an durch alle Gymnasiasclassen an bem Gymnasium seines Orbens. Er wurde dann 1798 als Professor der obern Humanitätsclasse am Gymnasium zu Et. Unna, 1802 als solcher am akademischen Gymnasium angestellt, 1808 zum Gymnasius Präsecten, und Vicebirector der Gymnasiasskullen in Niederösterreich und 1816 zum Director des f. k. Convicts ernannt. S. starb den 20. Jän. 1820. Er gab heraus: Beschreibungen aus römischen Dichtern, Wien 1814. — Gebächtnisverse de generibus, de praeteritis et supinis, eb. 1819. — Scheller's und Lünemann's lateinischebeutsche und deutsche zu deutsche eb. 1818.

Schonborn, die Grafen, rheinlandisches Beschlecht, welches feit ben alteften Beiten gur unmittelbaren Reicheritterschaft geborte, im 17. Jahrhunderte jedoch nach Franken jog , daselbft beträchtliche Guter und die reichsgraffiche Burde erwarb, auch in das frankische Grafen-Collegium eingeführt murbe, beginnt urfundlich um 1180 mit Ritter Euftachiusv. G. - Philippward 1647 Churfurft ju Maing, 1665 Burftbifchof ju Borms, verlieh feinem Bruder Philipp Erwin bas Erbichentenamt ju Dain j, bas Erbtruchfeffenamt ju Burgburg und 1621 die Reichsberrichaft Reichsberg. 1663 murbe Philipp Erwin in ben Reichsfrenberrnftand und 1671 in ben Reichsgrafen= ftand erhoben. Gein altester Gobn, Lothar Frang, mard 1695 mainzifder Churfurft und ber 2. Cobn., Meldior Friedrich, erhielt 1684 die Bewilligung, Rabinen und Bapen der verwandten erloschenen Familie von Beppenheim, genannt Gaal, anzunehmen und erhielt 1701 fammt feinen Brudern Job. Philipp und Job. Erwin die Reichsgrafenwurde. Gein 2. Cohn, Friedrich Cart, Reichsvicetangler und Furftbifchof ju Bamberg, erlangte für fich und feine Familie 1711 bas Oberfterbland. Truchfeffenamt bes Erzberzogthums Ofterreich ob und unter ber Ens, mit ben bamit verbundenen Lehnen und Bewilligung, Nahmen und Bapen ber Grafen von Puch beim anzunehmen, auch erwarb er bie erledigten Reichsberrichaften Bolfethal und Paesberg in der Pfalz. Graf Rudolph Frang Erwin grundete die frantifche Linie ju Biefentheib 1701 durch Benrath mit Elenore, Grafinn v. Satfeld: Wiefentheid und erbielt damit ein zwentes Stimmrecht, aber nur fur feine Linie allein, benm frantifden Rreife. Graf Dam ian Sugo Ermin erlangte 1794 bie Allodialherrichaften Lutawitz und Dlafchtowit in Bohmen. Die ofterr. Linie gu Beifenftein marb von Unfelm Frang gegrundet, beffen Gobn 1729 bas Indigenat in Ungarn, 1731 bie Berrfcaft Muntace und Gient-Mitlos bafelbft, und 1740 die Erblichteit der Obergespanswurde des Beregher Comitats für fich und feine gange Familie erwarb. Er ftarb 1801 und die 3 Gobne des Grafen Das mian ber frantischent Linie, Frang Philipp Jofeph, Erwin

Frang Damian und Carl Friedrich murden feine Erben und bildeten von nun an die Linien Schonborn=Buch eim, Schon- vorn=Biefentheid und die böhmische Linie. — Die bsterr. Linie: Schonborn=Buch eim, beren Standesberrgegenwärtig Graf Frang Philipp (geb. 1768) ift, gebort zwar, da sie ihre vormahligen standesberrschaftlichen Gerrschaften an Wiefentheid abgetreten bat, nicht mehr in die Rubrit der deutschen Standesberren, führt jedoch das Prädicat: Erlaucht, und besitht in Ofterreich die Fideicommiss-Gerrschaften Schonborn oder Mühlburg, Göllerstorf mit den Guten Stranzendorf, Parschenberg mit Afperschaften Orf, Parschenberg mit Afperschaften, Meyersberg mit Asperschorf, Mautern und die Allodialhersschaften Runfacs, und St. Mitlos, in Ungarn, dann einige Güter in Stevermark mit der Erdobergespanswürde des Beregher Comitats und dem Erbtruchsessennte in den Ländern ob und unter der Enns. — über seine würdige Gemahlinn, s. den solg. Urt.

Schonborn, Sophie Grafinn v., geborne Grafinn von der Lenen, Sternkreuzordens und Pallastdame der Kaiserinn, geboren ben 23. July 1769, seit 1789 Gemahlinn des Franz Ph. Grafen v. Schonborn. — Wie sie den Jhrigen stets unvergessich seyn wird, so bat sich die Verewigte auch in den herzen aller Menschensteunde ein unvergängliches Denkmal gestiftet. Seit der Gründung der Gesellschaft adeliger Frauen zur Beförderung des Guten und Nüglichen 1811, war sie ein thätiges Mitglied derselben. Durch die einkellige Wahl der Aussschußbamen 1824 zur Vorsteherinn dieser Gesellschaft berufen, widmete sie fem Ehrenamte ihre inhermiddiche Sorgfalt. Mit strengster Gewissenhaftigkeit suchte sie ohne Rücksicht das Unglück der Nothseidenden zu mildern, wo sie es nach genauer Untersuchung fand. Mit störperlichen Leiden kampsend, sammelte sie bis zum Tode ihre Kräste, um die frewwillig übernommenen Psiichten zu ersüllen. Sie entschlief zu Wien, den

18. 3an. 1834.

Schonborn-Buchheim, des Grafen Frang Phil. v., Gemaldesammlung und Bibliothet in Wien. Die eben nicht febr reichhaltige rieboch burd mehrere auserlefene Stude vorzügliche Gemaldefammlung befindet fich im graft. Palafte in ber Stadt, Renngaffe, Mr. 155. Befonders ermahnenswerth find barunter : 4 Stude von 3 ob. Bernir, fdreibende Frau von Gabr. Mebu, die berrliche beil. Catharing von Carlo Dolce, burch John's febr gelungenen Rupferftich befannt, Diana und Ecce Homo von Buido Reni, 2 manns liche Portrats von Giorgione, Benus von Guer gino, 2 Candicaf. ten von Bonants, Diana von Ochalden, Umor von Bandyt, Teller mit Früchten von Job. De Beem, 4 Studevon Solbein, 4 Stude von hun fum, 2 von Bouwermans, Bauernzechen von Dftas de, Thetis von Tritonen und Majaden umgeben von Rubens, Christus ruft die Rleinen ju fich und Gamfon's Gefangenicaft von Rembrandt, Alter ben einem Globus mit brennenbemlichte von G. Dow, 2 Landichaften von Runddael, Barenbebe von Rudbart, 4 Gtuete von Teniers, endlich eine Ginkebrhalle von Job. le Duc, icon in Dinficht der Grofe des Bildes ausgezeichnet. - In demfelben Gebaude

befindet sich auch die graft. Bibliothek, ungefähr 20,000 Bande enthaltend. Gehr reichhaltig ist bas Jach der Reisebeschreibungen, demzunächt
find die Fächer der Geschichte und der Okonomie am besten besetz. Auch
sind mehrere seltene Manuscripte vorhanden, worunter eine Biblio
sacra mit der Jahredzahl 1342 und ein altes und neues Testament in
Wersen. Eben so sind auch die besten Werke und Zeitschriften neuerer
Zeit vorhanden und die Sammlung wird noch stets vermehrt. Der Zutritt
sowohl in die Gemälbegallerie als auch in die Bibliothek wird auf Un-

fuchen gerne geftattet.

Schonbrunn, großes faiferl. Luftichlof mit bem berühmten Barten, am rechten Ufer ber Bien, mit den Rebengebauden an Sie-Bing (f. b.) anftogend. Zwifchen 2 Obeliefen ift Die Ginfabrt in ben Schlofibof, ben 2 Baffine gieren. G. führt ben Rahmen von ber Gartenquelle, woraus toftliches Trintmaffer fprubelt, ber fcone Brunnen, jest auch Saiferbrunnen genannt, und mar icon unter Raifer Mathias ein Jagofcolog. Maria Therefia ließ es in der jebigen Gestalt berftellen, und feitdem bient es dem Safe einen Theil bes Gom= mers bindurch jum Mufenthalt. Die Babl aller Bimmer und Gemacher nebit einem Theater beträgt über 1,400 mit Ginfdluff aller Debenge= baube. Gebenswerth find: Die Ochlogcapelle, ber große Gaal mit ben Spiegelwanden, ber Ceremonienfaal, die Zimmer mit den Samiltonichen Gemalben und bie 3 Canbichaftegimmer. Der Schlofigarten bat eine 100 Rlafter lange Drangerie; 3 große Baffins; fein Parterre ift mit 32 Statuen und Gruppen aus weißem Eproler Marmor von Bener geziert. Der westliche Theil gegen Sieging enthalt berrliche Mleen, mehrere Statuen und Bafen, ben fleinen Safangarten, Die Menagerie und ben botanifden Garten mit 6 riefigen Bemachsbaufern und vie-Ien Geltenheiten (Palmenhaus, Alpengemachfe, Parafiten ; und Reubollanderpflangen ic.); ber öftliche Theil gegen Deibling ben Raiferbrunnen, eine funftliche rom. Ruine und einen Obelist. Die Gloriette auf der, dem in den Garten ftebenden Theile bes Ochloffes, gegenüberliegenden Unbobe ift in einem großartigen Stole 1775 erbaut; binter bemfelben ift bie eigentliche Rafanerie.

Schonbuhel, niederöfterr. Marktfleden an der Donau im B. D. B. B., beffen Bewohner viel Obst bauen und viele Gewerbe treisten, mit einem herrlich gelegenen, freundlich erneuten Felsenschloffe. Eine Viertelfunde unter bem Markte liegt auf einem Felsen an der Donau, wo eine mächtige Strömung zieht, Kloster Schönbuhel, ein 1666 gestiftetes kleines Servitenkloster mit einer Capelle, welche gang nach jener in Bethlehem, wo Ehristus geboren worden, und einem heil. Grabe, welches nach jenem zu Jerufalem exbaut ist. — Alterthumsforscher sind der Meinung, daß hier Cannabiaca ober

Pirum tortum geftanden habe.

Schonfeld, bobm. tonigl. Bergftabt im Elbogner Rreife, mit

2,530 Einw., die Bollenzeugweberen treiben.

Schonfeld auf Trnowa, die Ritter, murben von Raifer Rus bolph II. 1646 in den rittermäßigen Abel des Ronigreichs Bohmen erhoben. Sans v. S., Ritter des fürstl. Limburgifchen St. Philipps Orbens, geb. 1720, war Sofbuchbrucker in Drag. Er befaß eine betradtliche Gammlung genealogischeralbischer Urtunden aus dem Rachlaffe des berühmten Rirner, Berfaffere des beutfchen Turnierbuchs pom Jahre 1572, welche er feinem Gobne 3 o b. Ferb. Ritter v. G., geb, ju Prag 1750, binterließ. Diefer vermehrte bie Urfundenfammlung beträchtlich; von ihm ging fie an feinen Gohn, Ignag Ritter v. G., geb. ju Prag 1780 über, und bilbete einen Theil bes bekannten Ochonfelb'ichen Mufeums in Bien (f. ben weiter folg. Urt.) Muf ben Grund Diefer Gammlungen erfcbienen im Drucke burch Job. Ferb. v. G. ! Materialien jur biplomatifchen Genealo = gie des Abels der öfterr. Monarchie, Prag 1812, und durch Ignag v. G.: Ubels Schematismus bes ofterr. Raiferftaates, 2 Jahrgange, Bien 1824 und 1825. - 3 o b. Ferb. v. G. ftubirte ju Prag die Sumanioren, erlernte bierauf dafelbit die Buchbruckertunft und errichtete 1774 eine eigene Buchdruckeren und Buchhandlung ju Prag. 1792 wurde er, wie fruber fein Bater, tonigl. Sofbuchdrucker und be: gab fich fpaterbin nach Bien, wo er ebenfalls eine Buchdruckeren und Buchhandlung etablirte, und als ein Mann von vieler Industrie, grofe Thatigfeit entwickelte. 1815 erhielt er mabrend bes Biener Congreffes von bem Konige von Danemart bas Ritterfreug bes Danebrog-Ordens. Er war Befiger mehrerer Realitaten (auch ju Baben, wo noch die Ochonfeld'ichen Unlagen bestehen) und einer Papierfabrit, Berausgeber ber privil. Prager politischen Zeitung, Inhaber des dortigen Frage und Rundschaftsamts und Mitglied mehrerer öfonomischen Gefellichaften. 216 unter Jofeph II. bie Refte der Rudolphinifchen Ochatfammer in Prag öffentlich vertauft wurden, brachte er fie an fich und ftellte fie in Bien, vermehrt mit andern Merkwurdigkeiten und Mlterthumern, gehörig geordnet auf, wodurch weiterbin jenes reichhaltis ge Mufeum entstand, welches er ben Freunden der Runft und des 21: terthums jur ungehinderten Befdauung barboth. Er farb ju Bien ben 15. Oct. 1821. — Bon einem nicht geringeren Untrieb fur indu-ftriofe Unternehmungen war fein Gobn, Ignag Ritter v. G. burchbrungen. Dach jurudgelegten juribifchen Studien ju Prag batte er Die Juftiglaufbahn gemablt und murde in Galigien angestellt. Bis gum Landrath in Cgern owit befordert, refignirte er biefe Stelle und begab fich nach Bien, wo er 1819 f. t. Sofagent murbe, diefe Stelle jedoch 1826 ebenfalls refignirte. G. nahm den thatigften Untheil an der Errichtung der erften öfterr. Sparcaffe in Bien, ben welcher er burch eine Reibe von Jahren als Referent und Ranglen-Director wirkte. Mach feinem Mustritte auch aus diefem Gefchaftstreife murben auf feinen Betrieb mehrere ber allgemeinen Benütung entfprechende Drivatunterneb: mungen, wie g. B. die Bolgverkleinerungeanstalt (f. Phorus) angeregt und ju Stande gebracht; insbefondere aber erft noch 1833 bas alle Matur = und Runftproducte , Fabrifate , Gewerbs-Erzeugniffe und Bagren des Raiferthums Ofterreich umfaffende Musftellungs Bureau in Wien (f. b.), welches jedoch bald wieder einging.

Schonfeld, Ign. Ritter v., f. ben vorhergebenden Artifel und

Ausstellungs Bureau.

Schonfeld's, Joh. Ferd. Ritter v., technologisches Mufeum. Diefer verdienftvolle Mann batte ben ber Grundung feiner Sammlung ben lobenswerthen Zwedt, ben Gewerbfleiß aller Cluffen auf allen Begen ju ermuntern. Gegenwartig befindet fich diefes Mufeum im Befite des Frent. v. Dietrich (f. b.) und ift in beffen Saufe ju Wien . in ber Ochonlaterngaffe Dr. 673 aufgestellt. Ginen Sauptbestandtheit besfelben bildet eine weitlaufige Gammlung menfclicher Sandarbeiten, welche in vielen Glasschranten und Sturgglafern gur allgemeinen Uber= ficht geordnet find. Gine Bierde biefer Ubtheilung ift bas in Bronge gegoffene Bildnif bes Raifers von Ofterreich, Frang I. ringeumber mit ben Wapenfdilben ber Erzberzoge geziert, ferner 32 Sabnen und viele andere Baffentropbaen fammt ben Bilbniffen jener ungarifden, bobmifden und flavis ichen Regenten alterer Beit, Die bemubt maren, Runftfleiß zu ichagen und zu belohnen, endlich auch bie Wapen jener abeligen Familien, melde feit Jahrhunderten auf Runft und Bewerbe nütlichen Ginfluß hatten. Gehr reichhaltig und burch tunftfinnige Unwendung intereffant ift die Sammlung von Incunabeln, Solgidnitten, Rupferftichwerken ber als ten Meifter, worunter fich mehrere erlefene Stude Mart. Ochongauer's, genannt Schon, Dürer's, Cranach's, Altorfer's, Beham's, Holbein's, Mecken's, Rembrandt's 2c. befinden, fammt vielen andern Rupferftichen, Sandzeichnungen und Ohlgemalben aus allen Schulen. Die größten Geltenbeiten biefer Sammlung find: Das Besperbild Ballenftein's, ben fterbenden Beiland vorftellend, mit ber größten Runft und Babrbeit von Ulbrecht Durer in Elfenbein ausgearbeitet; die zwen einzigen Figuren feiner Rundarbeit: 21 b a m und Eva, aus bem Nachlaffe Encho Brabe's; ber große parabolifche Brennspiegel des Job. Regiomontanus; bas prachtige Ochach= fpiel aus Chenholz und Elfenbein, welches Raifer Rubolph II. felbit verfertigte; ber goldene und emaillirte Sandring Ru bolph's II. mit einem rofenrothen Steine; ein zerlegbares Abbild bes Mailander Doms von 3 Ochuh Lange und 2 Ochuh Breite, bann ber tatholifden Sof-Eirche in Dresben, mogu bas Deckengemalbe eigens von Raphael Den ge gemalt ift; ein Pracht-Eremplar bes berühmten Rittergebichtes: Thewrbank, in Solgtafeln gefcnitten; bas fogenannte Millions Fraulein, eine 3 Boll lange weibliche Figur, gang aus fleinen achten Perlen gufammengefett, beren Ungabl nach einer mit bem Bergroßerungsglafe vorgenommenen Bablung gerade eine Million beträgt, bloß bie Mugensterne find Grangten , Bewand und Unterleib besteben aus große= ren Derlen. Unter ben Nothmungen befindet fich eine besondere Gamme lung von Daviergeld verschiedener Staaten, feit beffen erfter Entftebung bis auf die neueften Beiten. Gine Sammlung von Gebethbuchern auf Pergament mit Miniaturgemalben und vergolbeten Initialbuchstaben; bas toftbare Goldmacherbuch Raifer Rubolph's II., auf beffen Litel fich des Raifers Monogramm befindet; Ave = Maria = Bild von Durer; Rud olph's II. Kunftwebestuhl; ein Madonnenbild mit ber gangen bineingeschriebenen Bibel, bas größte Meifterwert von Mifrographie; ein Todtentopf in der Große einer tleinen Muß, unftreitig eines der merts wurdigften Stude biefer Sammlung; er ift aus bem feinften Golbe, 37 \*

mit vollkommener anatomischer Richtigkeit verfertigt und fleißig emaillirt, Um Rafenbein öffnet fich berfelbe und zeigt ein auf einem Bermelin-Mantel rubendes Gerippe von & Boll Lange mit gekreuzten Banden und Rugen und eine Gandubr unter bem Ropf, im Innern bes durch die Birnichale gebildeten Dectels ift eine Blume mit 3 blauen und 2 rotben Blattern gemalt. Die gange Urbeit, befonders bas Berippe, jeigt ungomeine Bollendung, und bas Myftifche, welches in der Gache felbft liegt, und in der Stellung und Auszierung des Gangen obwaltet, fonnte leicht ju ber verzeiblichen Bermuthung fubren, Diefer fleine Ochadel gebore in Die Reibe der Baphomete und fen von irgend einem funftreichen Bruder des Templerordens mit unbekannten Werkzeugen gearbeitet; wenigftens bat die neuere Zeit in folch' fein ausgeführter und baben richtigge= zeichneter Metallarbeit nichts Abnliches aufzuweisen. Die größte Zierde Diefer Sammlung und eines ber alteften und feltenften Stucke aber ift das Orginal-Manuscript der bekannten gedruckten Biblia pauperum. Diefes toftbare Manuscript, wahrscheinlich aus dem 9., 10. oder bochftens 11. Sabrbundert enthalt Die bewundernswurdigften Sandzeichnungen auf Pergament, welche fvater benm Druck der Bibel in Sols nachgeschnitten murben; es befand fich ebenfalls in ber Rudolphinischen Sammlung. Die Rabl ber Sauptnummern Diefes Mufeums ift 299 mit ungefahr 50,000 einzelnen Nummern, unter welchen mehrals 18,500 Rupferftiche, 3,000 Bolgichnitte, 1,700 Bandzeichnungen, 4,500 Gold-, Gilber- und Rupfermungen, 300 Oblgemalbe, 1,600 Bucher und Sandidriften, eine bedeutende Menge Sabrifate und Producte aller Urt find. Gebr reich. haltig und mertwurdig ift das ebenfalls von Ochonfeld gegrundete bi= plomatifch = heralbifche Udelsardiv. Es beftebt aus einer beträchtlichen Sammlung genealogisch = beraldischer Urkunden.

Schongrabern, niederöfterr. Markt im B. U. M. B., mit 854 Einwohnern. Die auf einer Unbobe gelegene Rirche ift fehr alt und wurde nach den in ihr befindlichen Gehilden fur ein Monument der Templer gehalten. 1805 fiel bier zwischen ben Franzosen und Ruffen ein Treffen

jum Dachtheile ber Lettern vor.

Schonleben, Joh. Ludw., wurde geboren 1618. Sein Bater Ludw. S. war von 1648—54 Bürgermeister zu Laibach, und Stadthauptmann. Der Sohn Joh. Ludw. war Dombechant zu Laibach, spater Erzpriester zu Reifnig. In seinem hohen Alter lebte ein Laibach als Privatmann, wo er 1681 starb. S. gehört zu ben tiefgeschrten Historitern über das Herzogthum Krain. Die Unzahl seiner gebruckten Werke besäuft sich auf 38, worunter auszuseichnen sind: Betrachtungen vom Gebeth Christi, Salzburg-1668. — De immaculata Conceptione Beatae Virginis Deiparae, eb. 1670. — Aemona vindicata, seu Labaco Metropoli Carnioliae vetus Aemona nomen jure assertum, eb. 1674. — Genealogia Familiae Comet Dom. de Gallenberg, Laibach 1680. — Genealogia Familiae Rom. Ursinae, eb. 1680. — Dissertatio polemica de origine Augustae Dom. Habsburgicae, eb. 1680. — Genealogia Familiae Rom. Ursinae, eb. 1680. — Genealogia Familiae Princip. Com. et Baron. ab Auersperg, eb. 1681. — Car-

niola antiqua et nova, sive Annales inclyti Ducatus Carnioliae a condito mundo usque ad annum 1000 post Christ., eb. 1681. — Austria Sancta. Seine, die Geschichte Rrains betreffenden Manuscripte befinden fich in bem landschaftlichen Urchive zu Laibach.

Schonlinde, großer bohm. Marktfieden im Leitmeriger Rreife mit 3,700 Einwohnern, ber Sauptsig ber bohm. Zwirnfabrikation, hat mehrere Bleichen, betrachtliche Leinen - und Baumwollweberen, Strumpf-

weberen und Sandel.

Schonstein (Schoftan), ftenermark. Marktfleden im Cillier

Rreife, bat ein Ochloß und ein filberhaltiges Blepbergwert.

Schonwiesner, Steph., Doctor ber Philosophie, Professor an der Pefther Universitat und Bibliothets- Prafect, mar geboren 1783. Er ward 1802 jum Abt von Sornova ernannt, und farb als Domberr ju Grogwardein ben 26. Gept. 1818. G. mar febr gelehrt, befonders ein außerft fundiger Urchaolog und Rumismatifer , wovon feine im Drud erschienenen Berte zeugen. Diefe find: De ruderibus Laconici Caldariique Romani, et nonnullis aliis monumentis in solo Budensi repertis, Ofen 1778. - Commentarius geogratus. in Romanorum iter per Pannoniae ripam, a Tauruno in Galoccasione repert. columellarum milliarium concinnatus, 2 Eble. eb. 1780-81. - Ode in laudem Sarisapiensis balnei, eb. 1783. - Antiquitatum et hist. Sabariensis libri IX. mit Rupf. Pefth 1791. - Notitia Hungaricae rei numariae, mit Rupf. Ofen 1801. — Catalogus numorum Hungariae et Transylvaniae institut. nationalis Széchényiani, 2 Bbe. Peft 1807 (anonym). - Compendium antiquitatum Graecarum, eb. 1814. — Compend. an-

tiquitatum Romanarum, eb. 1815.

Schopf, Jos., geboren am 3. Februar 1745 ju Telfs im Oberinnthale, fam 11 Jahre alt ju Phil. Saller, einem Schuler bes Piagetta, bem beften bamabligen Maler ju Innsbruck in bie Lebre. Rach 2 Jahren ging er nach Bie n zu einem Maler, ber fein Bermandter mar; boch verließ er biefe Stadt nach einigen Monathen wieder, und er ftand bann ben verschiedenen Malern in Condition, befonders ju Galgburg, wo'er ben Matth. Giller, einem vorzüglich in Architekturstucken guten Runftler, 2 Jahre fich aufhielt. In Diefer Beit malte er fur fich Station: Bildniffe nach Pinggau und im Pfarrhofe ju Rirchdorf Berfchiedenes in Fresco. 1765 tam er nach Inn 8= brud jurud, mo er, weil auf die Untunft des taiferl. Sofes große Borbereitungen gemacht murben, ben ben Theatermalern Cagliari Dienfte leiftete, und fich auch in biefer Urt ber Maleren übte. Darauf verweilte er einige Beit im Rlofter Stams, malte ba bas Altarblattden und bas Fresco in ber Capelle bes Rrantenbaufes. Enblich tam er auf Bermendung bes Rlofters Stams ju Martin Anoller. Er blieb ben ibm 7 Jahre, und half ibm feine großen Berte gu Merese beim, im Rlofter Ettal, im Burgerfaale ju Munchen, ju Gries ben Bogen u. f. m. ausführen. Dach allen Diefen Borbereitungen ging er 1776 als taiferl. ofterr. Penfionar nach Rom, wo er volle 8 Jahre neben David, Buger, Bauner ac. fich unermudet unter Leitung

bes Raphael Mengs bermenbete. In ber letten Beit feines Aufenthaltes ju Rom malte er in' ber Gacriften ber Sauptfirche ju Gen a. gano bad Fresco, und für die Rirche felbit ein Altarblatt, Chriftus am Rreuge, welches er fpater fur bie Domfirche ju Brigen wieberbolte. Unter andern malte er um jene Beit fur ben Grafen Firmian ju Dailand, feinen vorzüglichften Gonner, 21 mor und Pfn de, weldes Stud ber frangofifche Graf Deviller ibm fur 50 Couisd'or abfaufen wollte. Das Stud traf in Mailand ein, als ber Graf Firmian fcon tobt mar, und es tam nach Prag, mo es nun in ber Gallerie bes Runftinftituts aufgestellt ift. Bur ben Grafen Deviller malte er bagegen bie Diana im Babe, und er erhielt bafur bie nabmliche Belobnung, die ibm fur bas vorige Stud mar gebothen worden. -Bald nach feiner Burucktunft aus Stalien murbe ibm mit Ubergebung anderer bamable angefebener Mitwerber ber Huftrag gu Theil, Die Rlofterfirde ju Ufpad, unmeit Braunau in Bapern, 1783 in Freeco gu malen, burch welches Bert, er fich einen bedeutenben Rahmen erwarb. In der Rolge bat er in Eprol folgende Rirden in Freeto gemalt: 1786 jene in Aben im Dufterthale, 1790 die Pfarrfirchen ju Bruneden, bann 1792 ju Raltern, auch barnach in Willn of, 1794 die Rirchen ben Ct. Johann von Mepom. ju Innebrud, 1796 im Brirenthale, 1797 die St. Untonsfirche ju Gt. Johann im Unterinnthale, 1801 bie beil. Blutcapelle ju Stams, 1804 ju Reith im Unterinnthale, und 1810 bie Rirche ju 23 atten 8. Nebenber bat er mebe rere Ultarblatter, nabmlich fur Die Pfarrfirche ju Innebrud, furden Dom ju Briren, nach Aben, Rlaufen, Stang ben Landed, . Mirmingen, Ober Bogen, Bolbers, Odwag, Bruneden geliefert; weiters eine nicht tleine Babl biftor. Gemalbe, wovon man ben Privaten in Innebrud ausgezeichnete Ctude fieht; auch einige Portrats, wiewohl er biefes Gach weniger liebte. Geine lette Urbeit war 1820 bas Fredcogemalbe in ber Rirde ber Gerviten ju 3nn6: brud. Er ftarb ben 15. Gept. 1822, nachdem er alle feine Runftfaden bem Stifte Stams aus Dantbarfeit vermacht batte.

Schola, Benjamin, Dr. ber Urgneptunde, f. f. nieberofferr. Regierungsrath, Director ber f. f. Porgellanfabrit ju Bien und ber f. f. Gviegel. und Schmaltefabrit ju Schlegelmubl, Mitglied mebrerer gelehrter Befellichaften, mar geboren ju Bien ben 9. Februar 1786, ftudirte dafelbft, erhielt in ber Folge Die Profeffur der technifchen Chemie am polytechnischen Institute in Wien, endlich obengenannte Directorsftelle, die er mit vieler Umficht leitete. Er ftarb : daselbft 1833. Im Drude maren von ihm erschienen: Unfangegrunde ber Phpfit, Bien 1816, 2. Auflage 1821. - Chemifder Rechnenftab ober fochios metrifde Safel, eb. 1822. - Lebrbuch ter Chemie, 2 Bbe. 1825. Mußerbem lieferte er auch werthvolle Muffage in die Jahrbucher bes po-

Intednischen Inftitutes, wie auch in andere Beitschwiften. Schopf, Srang Jos., Juftigiar, Guterinspector, auch Mits glied mehrerer landwirthichaftlichen Bereine, geboren ju Brunn am 22. Jan. 1787, Deffen Bater (ein Staatsbeamter) legte frubzeitig ben Grund gu feiner Bilbung; benn ichon im 13. Lebensjahre batte G. bie

Symnaftalfdulen vollendet, aber auch feinen vaterlichen lebrer verloren. Sich felbft überlaffen, und unentschloffen in ber Babl über feine funftige Bestimmung, besuchte er einstweilen bie Rangley eines Ubvocaten in Brunn. Run reifte in ibm ber Entidluß, fich ber Rechtsgelehrfamfeit ju widmen. Er vollendete auch, begunftigt burch Salent und Befete, welche bamable bie Privatfludirenden nicht an bestimmte Beitfriften banden, in einem turgen Beitraum die bobern Stubien. Bum Untritte des Richteramtes noch ju jung, ftellte fich G. 1808, ale man bie Unftalten gur Canbesvertheibigung getroffen, in bie Reiben ber Rrieger, und nahm an bem Feldjuge 1809 thatigen Untbeil. 3m Unfange des Jahres 1810 aus ber feindlichen Gefangenschaft rudtebrend, mußte er, von feinen Bermandten gedrungen, feinem Lieblingsmuniche, in Dis litardiensten gu bleiben , entfagen. Ochon im Monathe Huguft amtirte er nach abgelegten Prufungen, und vor erreichtem 24. Jahre ale Juftis giar und Criminalgerichts-Bermalter ber Berrichaft Drofen borf. Uns geachtet ber ibm jugewiesene Birfungstreis Die angestrengtefte Thatigteit forberte, fo versuchte fich G. boch auch noch in ber Movocatie. Lettere wurde bald feine Sauptbefcaftigung. Darum überfiedelte G, nach Bu b. wit, wo er von 1821-32 nebft ber Bermaltung vieler Juftigamter feine Partenvertretungen auf die entfernteften Begenden erweiterte, auch in fregen Stunden der Pflege feiner Landwirthichaft oblag. Doch fein fdmadlicher Korper mar nicht langer vermogend, bie Befcmerben unausgefetter Reifen in Bebirgsgegenden ju ertragen. Er folgte bem Rufe nach Bien. Nicht erfolglos war fein Birken in ber ermabnten mehrfachen Gigenschaft. Gelbft Raifer Frang bat biefe Berbienfte anerkannt, und ihn icon 1815 mit ber Civil : Chrenmedaille belobnt. 2018 fleißiger Gammler alles beffen, mas im Bebiethe ber vaterlandifchen Gefengebung erschienen , lieferte G. bereits mehrere lite. rarifde Arbeiten über Wegenitante, bie noch unbearbeitet maren: Go Die Sammlung der Conscriptions und : Recrutirungegefete, Bien 1833. - Das gefetliche Verfahren in Muswanderungsfachen , eb. 1834. - Die öfterreichische Jagbretfaffung, eb. 1834. - Die öfterreicifche Forftverfaffung, eb. 1835. - Die Landwirthichaft in ben Provingen Diederöfterreich , Dberöfterreich mit Galgburg , Stepermart, Inprien, Eprol, Bobmen, Mabren, Ochlefien und Galigien in ibrer gefetlichen Berfaffung bargeftellt, 3 Thie, eb. 1835. Much finden fich in Beitidriften Muffage von ibm.

Schor, Joh. Serd., Professor ber Geometrie und Architektur zu Prag. Er war zu Innsbruck 1686 geboren, wo sein Bater, ein geschickter und durch 11 Jahre zu Rom ausgebildeter Maler lebte. Dieser brachte ibm bie Zeichnenkunst ben, und legte ihm Big nola's Werte zur Nachahmung vor. Kaum hatte er das 10. Jahr erreicht, als er vollkommen bem Wunsche seines Vaters entsprach. Bugleich sing er an, sich in ber Mathematik zu bilben. Zu dieser Zeit stublirte er'auch Latein. Er verlor seinen Bater. Sein Oheim gab ihn nach seinem eigenen Wunsche zu bem berühmten Maler Jos. Walbmann zu Innsbruck. in die Lehre, in welcher er es balb so weit brachte, daß er die prächtigsten architektonischen Werke malte. In einigen Jah-

ren barauf unternahm er eine Reise nach Rom. Er legte einen prachtis gen Borrath von arditektonischen Zeichnungen an, den er nach 3 3abren mit nach Innsbruck brachte. Raum war erin feinem Baterland angetommen, fo mußte er icon bas fürftbifcoflice Theater ju Brigen malen, welches als ein architektonisches Werk von allen Rennern bewundert wurde. Er blieb aber nicht lange in feinem Baterlande, weil er feine Kenntniffe auf Reifen noch ju vermehren munichte. Dachdem er mebrere Statte Deutschlands besucht batte, fam er nach Prag, wo er in verschiedenen Rirchen arbeitete, und fich vielen Benfall erwarb. 1734 erbielt er bie Profeffur in ber Geometrie und Urchitettur bafelbft, Die er mit vielem Rubme bis an feinen Tod lebrte. Er ftarb 1767. Bu feinen Werten geboren: Der bobe Altar in ber Siberner Rirche in ber Meuftadt Drag in Fresco. Diefes Runftflud ift burch bie 1809 unternommene Umbauung ber Rirche gang verwuftet worden. - Das Frontispice ber Metropolitantirde ju Gt. Beit in Drag, welches er 1729 jur Beiligsprechung bes beil. Johann von Depomut in Fresco malte. - Die Ruppel in ber Pfarrfirde ju Deuftift in Fresco.

Schoßberg, s. Sassin.

Schotten; die, in Wien. Bu ben Beiten ber Rreugzüge famen aus Schottland und Irland, welche ganber fich bamable burch großen Eifer fur die tatholifche Lebre auszeichneten, viele Benedictiner : Monde miffionsweise nach Deutschland, und erhielten gur Belobnund fur den Eifer, womit fie die Kreugguge forberten, an manchen Orten Rlofter, in welchen fie fowohl burch Gorgfalt fur ben Gottesbienft als auch burch Unterweifung der Jugend vieles Berdienftliche leifteten. Die erfte Dieberlaffung biefer Urt mar ju St. Ballen in ber Schweig, wofelbft noch lange bie altscotischen Sandidriften ben Schat ber bortigen Schule ausmachten, bis fie in neuerer Beit auch der Raub einer vandalifden Berftorungeluft murben. 1111 entftand bas als Mutterflofter burch lange Beit berühmt gebliebene Rlofter ber G. ju Gt. Jacob in Regen burg, woraus fich viele beutsche Stadte Colonien erbathen. 1155 berief Bergog Beinrich Jasomirgott bie ibm von bafelbit fale Baperbergog) wohlbekannten G. auch nach Wien, und baute ihnen (bamable) außerhalb ber Stadt Rirche und Rlofter, ale Bofvital und als Berberge für Pilgrime und Kreugfahrer, mit der ausdrucklichen Bedingung einzig für G., ober mas bazumahl gleich bedeutend galt, für Irlander; erhob fie ju einer Ubten ju Ehren ber beil. Jungfrau und St. Gregor's, und begabte fie nebft andern Berechtsamen auch mit der eigenen Gerichtsbarkeit über ihre leibeigenen Knechte und Magbe in allen Streit, unbeweglich ober beweglich But, in allen Bergebungen und Berbrechen mit Musnahme bes Blutbanns, welcher bem bergogl. Landgerichte vorbehalten bleiben follte. Ber fich auch aus mas immer für einer Furcht, ober megen mas immer für eines Bergebens innerhalb ber Rloftermauern rettete, ber follte Fregung genießen, und Diemand au ihn Sand anlegen, noch mit Gewalt ihn hinwegführen durfen. Aus die= fem Grunde beißt die an das Klofter ftogende Gegend noch beut ju Lage "Fregung." Der erfte Ubt bieß Ganctin, burch feinen beili=

gen und ftrengen Lebenswandel bochberühmt, er erbaute bie erfte Ochottenkirche auf einem Sugel an ber Stelle des heutigen Privathaufes (vulgo Schubladkaften genannt), nach ihm folgten noch 28 21bte aus urfprunglich ichottischem Stamme, mabrend welcher Zeit bas Stift burch Ochenfungen und Bermachtniffe febr an Bobiftand jugenommen batte. Unter dem letten icottischen Abte, Thomas II., brannte bas gange G .= Rlofter fammt Rirche ab, worauf bie ohnedieß durch eingeriffene uble Bucht und Nichtachtung aller Gitte und Gottesfurcht nicht mehr beliebten S. 1418 das Klofter verließen, und fich wieder ju ihrer Mutterfirche nach Regensburg mandten; in bem Rlofter aber murben beutiche Benedictiner eingeführt, obicon fie noch bis auf unfere Beit ben Dabmen G. bepbebielten. Die Rirche und bas Rlofter wurden an ber Stelle, mo fie noch beute fteben, neu erbaut. Die Babl ber Abte von bem erften aus beutschem Stamme, Meifter Diclas von Refpit aber bis beute ift 32. Unter dem lettverftorbenen Abte, Undreas Bengel, wurde das neue prachtvolle Rloftergebaude bergeftellt. Gegenwartig befitt die G. - Abten ben weitläufigen, mit Pralatur und Convict, bem Gym= nafium, der Normalfdule, der Kanglen und gablreichen Diethwoh= nungen verbundenen, aus 3 Sofen und 2 Barten bestebenden Ochottenhof, bas Priorathaus, Die Stadtpfarre ju ben G., mit den Filialen auf bem Sof, in der Roffau, Alfervorstadt und jum Theil Joseph= ft adt, die Grundberrlichkeit über viele Baufer in ber Stadt, dann in ben Borftabten über Gt. Ulrich, Debubau, Schottenfeld, Breitenfeld, bann einzelne Saufer in andern Borftabten. Die Pfarren: St. Ulrich mit bem Filiale Altlerchenfeld und jum Theil Josephstadt; St. Agnd ju Gumpendorf mit ben Filialen Reindorf und jum Theil Margarethen; Gt. Laureng in Ochottenfeld; Pulkau; Gaunersborf; Stammers. borf mit bem Filiale Strebersborf; Bellernborf; Eggendorf mit dem Filiale Stadeld orf und Alten markt; Beperburg; Rlein-Engersborf mit bem Filiale Flandorf und Sagenbrunn; Breitenlee; Baibendorf; Platt und Bageleborf; Eng gersfeld mit dem Giliale Ronigsbrann; Martinsborf; Debesbrunn; Engersborf im Thale ben Eggenborf mit bem Filiale Rlein : Rabat ; bann Befithumer und Grundbuchsgerechtig= keiten zu Enzersdorf am Gebirge; zu Grinzing; Kellhof; ju Dtrafrin, und endlich ju Bertholdedorf (Perchtoldedorf).

Schottky, Joh. Marimil., geboren um 1794 ju Rupp ben Oppeln in Preußisch Schlesien, war Professor ber beutschen Sprasche und Literatur in Pofen; prioatisite seit 1815 in Bien, spater, bis 1831 ju Prag, und begab sich von ba nach Munden. Er schrieb: Ofterr. Volkslieder mit ihren Singweisen, Pesth 1819.

Borzeit und Gegenwart, 9 Hefte, Posen 1823. — Die Caron Linische Zeit oder der außere Zustand, die Sitten und Gehräuche Prags und Bohmens, Prag 1830. — Paganini's Leben, eb. 1830.

Prag, wie es war und ift, 2Bde. eb. 1830. 32. — Die Burg. Caristein nebst ihren Umgebungen, eb. 1832. — Munchens Kunste

: 1957 7

foate, Munden 1833. — Über Wallenstein's Privatleben, eb. 1833.

Schottwien, febr alter nieberöftert. Markt im B. U. B., an einer fanften Inhöhe nordöftlich vom Semeringberge, wie in einer engen Felfenschlucht vergraben, mit 505 Einwohnern. Der Markt hat 2 Thurme und mehrere überbleibsel alter Befeitigungen; ber Beg durch ben Ort ist wie eine Brude mit Half belegt. In der alten gothischen Sirche steht man das schone Grabmal des Grafen Jos. Leop. von Balfegg von 1742, und unter dem Hochaltare besindet sich die Kamiliengruft der (1827) ausgestorbenen graft. Familie Balfegg. Bep S. ist eine Papiermuble, und in der Nahe trifft man Marnor- und Gypsbrunde und Gypsbrennetenen. In geringer Entfernung führt der

enge, einst befestigt gewesene Pag über ben Gemering.

Schrämbl, Franz Ant., Buchbandler in Wien, ward geboren baselbst 1751. Nach vollendeter sorgfältiger Erziehung und zurückgelegten Studien wurde er Director der Normalschulen im österreichischen Untheile Schlessen zu Troppau, nach einiger Zeit ging er jedoch nach Wien zurück, und errichtete dasselbst eine Buchbandlung, dienoch unter dieser Firma besteht. Er starb den 13. Dec. 1803. S. ist vorzügslich durch seinen großen Atlas 1786—1800 bekannt. Er schrieb: Sowin und Emma, ein Trauerspiel, Wien 1780. — Eine deutsche Überschung von Voltaire's henriade, eb. 1783. Unter mehreren geschmackvollen Ausgaben, die in seinem Verlage erschienen, zeichnete sich besonders siene der vorzüglichsten Werke deutscher Dichter und Prosaisten durch schönen Druck und geschmackvolle Litelkupfer (meist von Kohl) aus. Diese Ctassier- Sammlung kaufte der Buchdrucker und Buchhändler V. Ph. Bauer in Wien an sich, und ergänzte einige Autoren, z. B. Klopstock.

Schramb, Anfelm, Mitglieb bes-Benedictinerstiftes Mele, Professor und Bibliothekar daselbst, war geboren den 15. Sept. 1676 ju St. Polten. Nach vollendeten Studien widmete er sich dem geistlichen Stunde, legte den 25. November 1696 ju Melk die Ordenssgesübbe ab, und wurde bald tarauf Professor und Bibliothekar daselbst. Er starb den 20. Dec. 1720 am Schlagssuffe. In der literarischen Belt ift er durch sein Chronicon Mellicense, Melk 1702 bekannt, das als Materialien. Sammlung seinen Werth hat, wenn auch die bistoris

fchen Daten nicht gang probehaltig find.

Schramet, Adolph Jos., 26t bes Pramonstratenser-Stiftes Strahow zu Prag, war geboren den 16. Jan. 1747 zu Jung-Bunglau in Böhmen; nach vollendeten Studien der Humanioren zu Kosmanos ben den Piaristen und der Philosophie ben den Jestiten in Prag, trat er 1765 in den Orden der Pramonstratenser auf dem Strahow, legte 1767 die Gesübbe ab, und las den 3. Jan. 1773 die erste Messe. Ein Jahr darauf erhielt St die Stelle des Bibliothe fars im Stifte und übernahm 1776 auch die Einrichtung des Stiftsardives. Von 1781 an besorgte er die Güter seines Stiftes, 1787 wurde er Administrator von dessen Jerrschaft Mush I hau sen und wurde den 22. Upril 1800 zum Abte, das solgende Jahr auch zum Präses des Ordens

in ben kaijerl. Erblanden und in Schlesten gewählt. Schon fruber hatte er auch das Diplom als Mitglied ber bohm. - öbonomischen Gesellschaft erhalten, die ihm viele schägenswerthe Abhandlungen über Obonomie zu danken hatte. Ein großer Freund und Beförderer der Wissenschaften, hatte sich jeder verdienstvolle Gelehrte seines Schutes zu erfreuen. Er starb im Stifte den 16. Dec. 1803 und wurde zu Auhowig begraben. Die nützliche Abhandlung von dem Gebrauche des Labakrauchens und Schnupfens des Dr. Ant. Holz, wurde auf des Abtes Kosten ron Dlabacz ins Böhmische übertragen und erschien 1802 im Drucke. Die Strades wer Bibliothek hatte er mit einer, von Jos. Bartf ch, einem gelehrten Weltpriester, erkauften Sammlung böhm. Werke bereichert,

Schranghofer, Roger, Ciftergienfer : Priefter, Mitglied ber Bonigl. baner. Atademie ber Biffenfchaften, mar geboren ju Innich en im Pufterthale ben 8. Jan. 1746. Nach vollendeten Borftubien trat et 1765 in den Cifterzienserorden ju Stams und legte 1766 bie Drbensgelübbe ab. 1769 wurde er dem rubmlich bekannten Bibliothekar und Gecretar Caffian Primiffer als Gebulfe bengegeben, und nach beffen Lobe, 1771, ethielt G. biefe Stellen. 1787 mart ibm die Berwaltung des Chorberrnftiftes Gries ben Boten unter dem Titel eines Commende - Ubtes überttagen , nachdem er fcon an jener von Stams nach bem Tode des Abtes Rranicher Untheil gehabt hatte. 1790, als bende Abtenen wieder eigene Borgefette erhielten, murte ibm bie gut Stams geborige Pfarre Mais mit bem Filiale St. Balentin gu Theil, die er durch 12 Jahre auf das eifrigste verfah. 1803 murde G. auf die nachft bem hauptschloffe Eprol gelegene Stiftepfarre St. Deter beforbert, 1807 aber wieder in bas Stift guruckberufen. Sier widmete er fich nun gang ben Biffenichaften, und beschäftigte fich mit archivarifden, biftorifden, archaologifden und numismatifden Forfdungen. Die fleine, im Stifte vorbandene Mungensammlung vermehrte'er durch eifriges Sammeln fo febr, bag ibr innerer Werth auf 2,000 Gulben gefchatt murbe. Leiber tam biefe icatbare Sammlung fammt ber 40 Bogen ftarten Befchreibung in ber Folge in frembe Sande. 1809 wurde G. ber tonigl. baper. Archivecommiffion ju Innebruck bengegeben und bald barauf jum Ditgliede der tonigl. baper. 2fabemie ber Biffenschaften ernannt. Bom Ochlagfluffe gelabmt, ftarb er nach zweyjabrigem Krankenlager ben 2. Mug. 1816. Bon ibm maren im Drucke ericbienen: Rangelreden am Refte bes beil. Bifcofs und Martyrere Dirgilius zc., Boten 1791. - Balentius, bes Rhatier Upoftele, Reifen, Aufenthalt und Grabftatte ju Dais; mit bem Unbange: Biftoriicher Berfuch, wann geigt fich die erfte Gpur ber Stadt Meran, eb. 1794. - Ubhandlung über bas Berculanum in Eprol, oder bie' ebemablige Statt Maja, jest Mais. (Im Eproler Ulmanache bes Frent. v. Bormapr, Wien 1805). - Die Donde von Stam's und Weffobrunn. (Im Sammter ber Gefchichte und Statistit von Eprol, 5. 3b. III. St. Innebruck 1809.) Auferdem binterließ G. viele Sanbidriften, befonders gefdichtlichen Inhalts, von welchen in ber Folge mehrere in ben Eproler Gammler eingerudt wurden.

Schratt, Joh. Chryfoft., jubilirter f. f. Kreismundargt gu Baben nachft Wien, ift ben 24. Mug. 1773 gu Conftang geboren. Er tam 1793 nach Wien und borte an ber Universitat bie dirurgifden Borlefungen. Durch feinen Odwiegervater, den Budbandler Job. Georg Bing, erhielt er die Mittel, ein mundarztliches Befugnif in Baben angutaufen. Durchbrungen von ben Berufepflichten eines mabren Argtes bat G. der leidenden Armuth in den niederen Gutten ftets un: eigennütig feine Rrafte geweibt, und fo fich im Stillen als Menichenfreund und als Bobitbater ber Urmen, folde Berdienfte gefammelt, melde vereint in besonderer Rudficht auf feine, feit Entitebung bes Saufes ber Bobltbatigfeit (1805), ben armen badebedurftigen Rranten unentgeldlich geleiftete argtliche Gulfe, von ber Landesftelle gewurdigt und von Rais fer Frang burch die Berleibung ber fleinen golbenen Civil. Ebrenmebaille belohnt murben. Ben Belegenheit ber feverlichen Ilbergabe auf bem Rathhaufe ju Bab en hat ber Rreiscommiffar v. Coumann die Pfichten eines mabren Urgtes in einer gehaltvollen Rede entwickelt. Ochade, bag S. burch bie 1810 und 1813 epidemisch herrschenden Mervenfieber ben feinem raftlofen Gifer für das Bobl der leidenden Menschheit von diefer Rrantheit ergriffen, und fein frubes gutes Bebororgan jum Opfer bringen mußte; ungeachtet beffen ermubet er bisber in feinem boben Ulter nicht, ben Urmen mit aller Bereitwilligkeit bengufteben. Dach 20jabriger Beobachtung ber Babebeburftigen bat G. eine Abbandlung über bie Birtungen ber Babner Beilquelle unter dem Titel: Berfuch einer Dars ftellung ber Beilfrafte des Batner Bades in Ofterreich zc., Wien 1821, befannt gemacht; eine Odrift, welche von ben erften Urgten bes Inund Muslantes als eine auf echt practifche Erfahrung und michtige Grundfate berubende Darftellung anerkannt murde. - Gein Gobn Job. G., gelernter Buchhandler, ift ein Mann von foliden bibliographischen Renntniffen, und im Befige bes großen Bin j'fden Waarennachlaffes.

Schrattenbach, altes kleines niederofterr. Dorf im B. U. B. B., in einer angenehmen und besonders an Beichseln fruchtbaren Gegend; nabe daben sind bie Trummer der Beste Ohroten stein ober Ochrateten stein auf einem sehr hoben Felsen. Uberraschender liegt nicht leicht eine andere Beste; aus steilen, rothen, abenteuerlich gesteckten Felsen ist ein weitläusiger Bau entstanden, und machtige Fichten und Busch-

wert umflammern bas Gemauer ober bringen baraus empor.

Schrattenbach, die Grafen, in Stepermark. Der erste aus diesem Geschlechte war hans, derum 1460 aus Franken in Stepermark einwanderte. Pongraß kauste von Ulrich Frenh. v. Eiging um 1540 die herrschaft heggen berg, und starb den 26. Dec. 1759. Mar wurde 1588 hauptmann und Bicedom zu Eilli, und 1591 Landest bauptmann in Stepermark, er legte aber diese Burde 1594 nieder. 1558 verlieh Erzherzog Carl dieser Familie das Wapen der abgestorbenen von der Dörr. — Balth asar, geborenden 20. Aug. 1547, leifete michtige Staatsdienste, verrichtete ben Erzherzog Ferd in and II sturch 25 Jahre die Obersthofmeisterstelle, welche er 1615 niederlegte und den 2. April 1618 im 71. Jahre seines Alters starb. Carl, geboren den 21. März 1585, stard am 17. März 1607. Jörg, geboren

1587, war Rittmeister im Cillier Kreis und focht gegen ben Bauernaufstand baselbst. Felix, geboren 1570, that wichtige Kriegebienste gegen bie Turken. Sans Friedrich, wurde ben 12. Oct. 1649 von Kaiser Ferdinand II. in ben Grafenstand erhoben, nachdem schon früher 1598 Max in ben Frenherrenstand erhoben worden war. Wolf Sannibal war 1719—22 Vicekonig in Neapel, nachdem er 1713 ben Carbinalshut empfangen hatte. 1661 ben 5. Februar belehnte Kaiser Leopold I. bie S, mit bem Erbrorschneiberante in Stepermark. Marimilian S. wurde ben 20. Dec. 1596 guerst mit biefem Umte belehnt. — Die steperischen Linien bieses Sauses sind mit

bem Grafen Otto ben 31. Dec. 1820 ausgestorben.

Schrattenbach, Vinc. Jos. Surft v., Bischof zu Brunn, Großfreuz bes Leopold - Orbend, war getoren zu Brunn ben 18. Juny 1744. Sein Bater war Franz Unt. Graf v. S., f. f. geh. Rath, Landesbauptmann und Prossont des Landesguberniums in Materen. Er studiet bie boberen Wissenschaften in Salzburg, hielt bardus 1760 eine Disputation, wurde Dombert in Salzburg, hielt bardus 1760 eine Disputation, wurde Dombert in Salzburg, 1762 Burst. Bischof zu Lavant und 1777 zu St. Undrä in Karnthen, 1789 Dompropst zu Salzburg. Er resignirte sodann das Bischum von Lavant und St. Undré, wurde salzburgischer Generalvicar burch Ober- und Nieberfärnthen und Propst zu Mariasaal. 1795 wurde erabermahls zum Bischof zu Lavant und St. Undrä und Propst zu St. Mauriz, 1799 von Kaiser Franzzum Bischof von Brünn ernannt und den 11. Oct. 1800 installirt. Er starb 1816. Im Drucke erzschrieft zu Brünn von ihm mehrere Reden an die mähr. Landwehr.

Schrattenthal, fleine niederöftert. Stadt im B. II. M. B., in hügliger Gegend, mit 550 Einw., die auf den naben Unhöhen viele Weingarten besitzen. Das alte, ehemahls befestigte Schloß hat unter feinen Vorwerten noch einen runden, fehr festen Thurm, welcher Buffitenthurm genannt wird, und um das Schloß breitet sich ein

Part und eine Fafanerie aus.

Schraud, Franz v., Dr. ber Argnepkunde, k. k. Math und Protomedicus von Ungarn, war 1761 zu Pesth geboren. Seine Stubien begann er zu Debrechin, sette sie zu Waigen und Lemberg fort und vollendete sie auf der Universität in Wien. 1792 wurde S. Physicus zu Seged in, 1794 Prosessor der medicin. Polizen und gerichtl. Arznepkunde zu Pesth, in der Folge wurde er in den Abelstand erhoben und 1798 zum dirigirenden Pestorzt für sämmtliche Erbländer und zum Benster der Syrmier Gespanschaft mit dem k. k. Nathetitel ernannt. 1802 wurde er Protomedicus des Königreichs Ungarn und erwarb sich auf dieser ausgezeichneten Stellung viele Verdiense. Er starb zu Eisen stadt dat den 18. März 1806. Im Drucke waren von ihm erzschienen: De sehribus, Wien 1791, 1795. — Primae lineae studii medici, Osen und Pesth 1794. — Aphorismi de politia medica, Pesth 1795. — Geschichte der Pest in Syrmien in den Jabren 1795—97, eb. 1801. — Elementa medicinae sorensis, eb. 1802. — Historia pestis Syrmiensis, Transylv., Hung., Galic. etc.,

1795-96, mit Kupf., 3. Bbe., Dfen 1802. - Borfcbriften ber in- lanbifden Polizen gegen bie Peft und bas gelbe Fieber, Wien 1805.

Schreibers, Carl Grang Unt. v., ber offerr. Erblande Rite ter, Dr. ber Argnentunde, Director ber vereinigten f. f. Sof= Maturas lien = Cabinete ju Bien, f. E. Sofrath, ift am 15. Muguft 1775 ju Prefiburg geboren, mo fein Bater bamabis als t. E. Feldfriegs = Ur= divar biente, welcher fpater als Soffecretar ju bem f. f. Soffriegsrathe nad Bien tam. Den erften Unterricht genoß er im vaterlichen Daufe, tam icon in feinem 9. Jahre unter die unmittelbare Aufficht feiner nachften Bermandten Jof. Ludwig G., feines Obeims (f. d. folg. Urt.), Dic. 3. v. Jacquin und Ingenbouf nach Bien, wo er in bem Lowenburg'ichen Convicte, ber einzigen bamable in Bien beftanbenen Civil : Erziehungsanftalt, feine fernere Ausbildung erhielt, bis er 1788, als feine Altern felbft nach Bien jurudfehrten, in das vaterliche Sans jurudtrat und feine Studien an ber Biener Sochfdule weiter fortfette. Die großen Borbilder, welche ibm unter feinen nach= ften Unverwandten entgegenleuchteten, und ber ftete Umgang mit benfelben werften bald die in ihm folummernden Salente fur Raturmiffenfcaft, die fich icon in feiner frubeften Jugend auf eine fo glangende Beife auffprach. Buerft mar es bie Botanit, Die feinem Jinn anzog, fpater Mineralogie, ju welcher er burch ben Ilmgang mit feinem Schulfreunde v. Tichtel, dem Cobne bes berühmten Mineralogen, angeregt wurde, und gulett Boologie, fur welche er balb eine leidenschaftliche Borliebe gewann. Gine Gammlung von Condylien, welche er fich angelegt, war bie Beranlaffung gu feinem erften Berte: Berfuch einer vollständigen Conchylienkenntniß nach Linne's Gpftem, Bien 1793, welches er fcon als fiebzehnjahriger Jungling in 2 Banden berausgab und in beffen Folge er fcon bamable von ber naturforfcenben Wefellfcaft ju Jena jum Mitgliede ernannt wurde. - G. entschied fich nun, fur bas Studium ber Medicin, bas er auf ber Biener Sochicule unter Prodasta, Peffina, Jacquin, Leber, Deter Frantu, f.w. vollendete und erhielt 1798 bie medicin. Doctorwurde. Babrend bet Studienzeit weihte er all' feine Muge ben naturbiffor. Wiffenschaften und betrieb mit besonderem Gifer Entomologie, Belminthologie und Bootomie. Mit ten notbigen Gprachen und literarifden Kenntniffen bereits auf das vollkommenfte ausgestattet, trat er fogleich nach der Promo. tion jum Doctor bie feine fernere Musbilbung bezweckenben Reifen an. Er besuchte zuerft bie Provingen des öfterr. Staates, ging bierauf 1799 nach Deutschland, wo er alle Sauptstadte, Universitaten, Bergftatte und Badeorte berührte, und brachte bas Jahr 1800 in England und Schottland gu. Wahrend feines Mufenthaltes in London, mo er bes fo bochft lebrreichen Umganges mit Gir Jof. Bants, Prafidenten ber konigl. Befellichaft ber Wiffenschaften, fo wie mit ben ausgezeichneten Belehrten James Smith, Everard Some, Gran, Ghaw, Latham, Beavyfibe, Marfham, Francillon u. f. w. genof, fcrieb er, burch fie aufgeforbert, zwen naturhiftorifche 21bbanblungen, beren eine "A historical and anatomical description of a doubtful amphibious animal of Germany, called by Laurenti, Proteus

anguinus," bie Gefchichte und Unatomie bes bamable faum ber form und bem Rahmen nach gekannten Dim's aus ben unterirbifden Soblen Rrains enthalt, welche bas erfte Licht über jenes fo rathfelhafte Thier verbreitete, feine Mufnahme und richtige Stellung im Spfteme bemirtte, und wurdig gnerkannt wurde, in die Philosophical Transactions 1801 eingeschaltet ju werden; die andere: "Descriptions of some singular colcopterous Insects," einige neue, burch Schonbeft und befondere Form ausgezeichnete Infecten aus Reu-Solland behandelt, welche in ben Transactions of the Linnean Society of London, 6. 386. 1801 abgebrudt ift. 1801 febrte er burch Frankreich und bie Ochweit nach Bien jurud, wo er fich anfangs ber medicin. Praxis bestimmte, die er einer der Erften mit der Berbreitung der Ochuppocken in feinem Daterlande begann, aber feineswegs fur Die Butunft ju verfolgen Die 216= ficht hatte; indem es in feinem Plane lag, fich mehr ben Daturwiffenfcaften ju weiben, moju ibm die fcon 1800 geworbene Ernennung jum Uffiftenten ben ber Lehrkangel ber fpeciellen Raturgefchichte an ber Biener Sochidule fichere Gelegenheit barboth. Da die Lehrfangel ber freciellen Maturgefdichte damable mit jener ber Landwirthichaftelehre. vereinigt ward und Profeffor Sordan, welcher fie belleidete, ju febr burch feine öfonomifden Bortrage in Unfpruch genommen murbe, fo fupplirte ibn G. in ben Bortragen über Zoologie von 1802-6, woben er fich feiner eigenen Borlefeschriften bebiente, mit welchen er Cuvier's Op= ftem, ber Erfte auf der Wiener Univerfitat und rielleicht in gang Deutsch= land, bekannt machte. 2116 1806 burch ben Sob des 216te Gtut bie Directorestelle ber f. f. vereinigten Sof = Naturalien = Cabinete erle= bigt wurde, marb G. auf Untrag bes Gonners und Freundes feiner Ramilie, bes bamabligen Oberfitammerers Grafen v. Brbna, jum Director biefer Unftalt berufen. Bon biefer Beit an gab G. feine mebicinifde Praris auf und weihte fich ausschließend ben Naturwiffenschafs ten. Geine erfte Gorge war die Bermehrung der faiferl. Sammlungen, welchen er vorstand, und benen er noch vor tem Untritte feiner neuen Stelle einen großen Theil feiner naturhiftor. Sammlungen jum Gefcente barbrachte; fo wie die Umftaltung berfelben ju einer rein wiffena fchaftlichen Unftalt, nach bem großartigen Mufter bes Dufeums ber Raturgefdicte ju Paris. Er entwarf baber einen Organisationsplan, bewirkte die möglichte Bergrößerung bes Locals, in welchem fie aufgeftellt maren, grundete die nun bamit verbundene botanifche Sammlung und eine gegenwärtig bochft ausgezeichnete naturwiffenfcaftliche Bibliothet, und fdritt vereint mit ben, an diefer durch ibn neu geschaffenen Unftalt angestellten, Individuen jur miffenschaftlichen Unordnung ber Sammlungen , beren Beendigung burch bie Rriegsepochen von 1809 und 1813-15 und mannigfaltige Befdrantungen bes miffenfchaftlichen Derfonals, welche in ber Folge burch ungunftige Berhaltniffe eintraten, bis 1816 vergogert murbe. Geiner regen Leitung verdankt bas faiferl. Mufeum ben ausgezeichneten Ruf, ben es hinsichtlich feines Reichthums und ber iconen und zwechnäßigen Huffellung genießt. Ihm allein gebubrt bas Berbienft, biefe Unftalt ju einer ftrengmiffenschaftlichen erboben ju haben, und mehrere ausgezeichnete Maturforider nennen fich bant-

bar feine Oduller. Gein Baus ift ber Sammelplat ber gelehrten und wiffenschaftlichen Perfonen aus allen Bonen, welche Bien befuchen, und bie bekannte Liberalitat, womit er bie Benubung ber in ben faiferl. Sammlungen angehäuften Schate, fo wie felbit feiner eigenen, noch nicht jur Offentlichkeit gebrachten Urbeiten ben Ginbeimifden wie ben Fremden überläßt, bat ihm die allgemeine Uchtung erworben. Er gab ben Impuls zu vielen wiffenschaftlichen Utbeiten, welche zum Theile Epoche in der Biffenfchaft gemacht haben. Geit 1835 ftebt G. an ber Spite eines literarifden Unternehmens, welches bie Refultate naturwiffenicaftlicher Unterfuchungen und Erfahrungen ber ofterr. Raturforfcber unter bem Titel: Unnalen bes Wiener Mufeums ber Naturgefchiche te, ber Dit= und Rachwelt überliefert. G. mar es auch, ber ben boben Ginn fur Raturmiffenschaften bey vielen Gliebern ber faiferlichen Familie, und insbesondere ben bem jegigen Raifer, Ferdin and I., als Cebrer anguregen und ju erhalten mußte, und baburch ber Biffenfcaft auch mittelbar Ruben fcaffte. Ben ber Expedition ber öfterr. Das turforicher nach Brafilien 1817 ward G. jum Referenten ernannt, erhielt fcon 1810 den Titel eines f. f. Rathes, 1823 bie Burbe eines nieberöfterr. Regierungsrathes und 1835 jene eines E. E. Bofrathes. 52lfas bemien und 34 Belehrten : Befellfcaften mablten ibn in Unerkennung feiner Berbienfte um die Biffenschaft ju ihrem Mitglieb. Muffer ben bereits angeführten Schriften erfcbienen noch von ibm besonders: Dachricht von einer beträchtlichen Gammlung thierifder Eingeweidewurmer. Deutsch und Latein., Wien 1811. - Rachrichten von ben faiferl.= öfterr. Naturforschern in Brafilien, 2 Sefte, Brunn 1818-20. (Mus ben vaterlandifchen Blattern 1818-20 mit Bufagen befonders abgebruckt.) - Eine naturbiftorifch anatomifche Befdreibung bes Proteus anguinns, Latein., 1818. (Ein einzelnes Blatt als Beplage ju ben verfendeten Eremplaren biefes Thieres.) - Bentrage gur Gefchichte und Renntniß meteorifder Stein- und Metallmaffen, Bien 1820. - Collectanea ad faunam Brasiliae. Pars ornithologica Fasc. I. eb. 1833. Geine übrigen, in Journalen gerftreut ftebenden Ubbandlungen find folgende: Uber ben Steinregen von Stannern. - Befdreibung ber ausgezeichnetften Stude von baber. - Ilber ben Steinregen von Liffa. - Ilber eine um Bien beobachtete Feuerfugel. - Ilber bas Deteoreifen von Elbogen. - Uber ben Barn ber Gidechfen und bie vermeintliche Barnblafe der Umphibien. (In Gilbert's Unnalen der Phys fit, 1808, 1809, 1813.) - Uber bas katadioptrifche Mikrofton bes Profefford Umici und ben Rreislauf bes Gaftes in einigen Pflangen. (In ben Biener Jahrbuchern ber Literatur, 1819.) - Uber ben Meteorftein-Mieberfall auf ber Berrichaft Beffely in Mahren. (In Baumgart ner's Zeitschrift fur Physit, 1832.) - Uber die f. t. Bof-Maturalien-Cabinete in Wien. (In Ochmibl's "Wien, wie es ift," 1833.) Mufferbem befit G. noch ichatbare unausgegebene Manuscripte, meift mit toftbaren Beidnungen begleitet, von welchen wir nur feine Monographie ber offerr. Gvinnen und ber Gattung Buprestis; feine anatomifchphofiologifden Arbeiten über ben Proteus anguinus und die frofdartigen Umphibien (befonders in Bezug auf Gefchlechts- und Barn = Organe),

aber bie Fortoffangung und Bermanblung ber öfterr. Galamander, über ben Karbenwechsel bes Chamaleons und über die Merolithen bemerten. -G. ift nahmentlich Mitglied ber f. E. Landwirthschafts : Gefellichaften gu Bien und Grat; ber ton. Atabemie ber Biffenfchaften gu Dunden ber ton. Gefellicaft ber Biffenschaften ju Gottingen; ber ton. Atabemie ju Dublin in Irland; ber leopolbinifch Carolinifchen ber Matur=: forfder ju Bonn und ber ton. Atademie nublider Biffenfchaften ju Erfurt; ber Societat ber meb. Racultat und jener fur Mational-Induftrie, bann der philomatifden Gefeufchaft ju Paris; der Gefellchaft fur Runfte und Biffenfchaften zu Cifle; ber taifert. Gefellichaft ber Raturforicher gu Mostang ber Atabemie fur Raturmiffenschaften ju Dhilabelphia in Rorbamerita; ber Gefellichaft naturforschender Freunde gu' Berlin und ber naturforfchenben Gefellichaften ju Jena, Beipgig, Sanau, Marburg; ber mineralog. Gefellichaften ju Jena, De= tereburga Dresben; ber Bernerichen Gocietat fur Maturtunde ju Cbin burg b; bet Gentenberg'iden naturforfdenben Gefellicaft juffrantfurt am Dain; ber Gefellfcaft für Ratur= und Seilfunde ju Dresbeng beriphpfifch = medicin. ju Erlangen und ber pharma= ceutifden nicot. Petersburg; ber niederrheinischen Gefellichaft für Matura und Beiltunde ju Bonn; ber faiferl. Gefellfchaft bes Uderbaues ju Dos fau; ber Gocietat fur Forft = und Jagdfunde ju Dreis Bigader 26. 1180:5

Schreibers, Jof Ludm. Ritter v., Dr. ber Urgneyfunde, mar am: 21. Dec. 1735 in Bien geboren, mo fein Bater, ber (aus einer angesehenen Familie in Beftphalen ftammend) ju Unfang bes 18. Sabrhunderts mit feinen Brudern in ofterr. Dienfte getreten war, bas Umt eines nieberofterr. Regierungefecretare und Depofiten - Bermaltere betleidete. Musgeruftet mit vortrefflichen Beiftesanlagen, vollendete G. feine Studien jugleich mit Stort, Lagufius und Jacquin (ber fich fpaterbin mit feiner Ochwefter vermablte) , unter Leitung bes Dr. Erndl, des berühmten van Saen, beffen Ochuler er mar, und felbft bes unvergeflichen van Swieten, beffen eigene Bortrage er benutte, mit folder Muszeichnung, bag er fcon im 21. Jahre feines Alters die medicin. Doctorwurde und jugleich bie Stelle eines Felbftabsargtes ben der bamable, 1756 in Bobmen aufgestellten t. f. Urmee erhielt. In biefer Eigenschaft machte er vier Relbzuge bes fiebenjabrigen Rrieges mit, und fammelte baben einen reichen Ochat von Berbienften und practifchen Kenneniffen. 1767 verließ er bie Urmee, und fehrte nach Bien gurutt, um die durch ben Tod bes Dr. Erndl erledigte Stelle eines Urztes im Burgerspitale, wozu van Owieten ibn berufen batte, ju ubernehmen. Balb wurde er auch burch van Saen, ber ibn wie ein Bater liebte, in die Privatpracis eingeführt; und in turger Zeit mar G. einer ber gefuchteften und berühmteften Urgte Biens. Uberall gewannen ibm fein offener Charakter und feine ausgezeichnete Bilbung Butritt und Uchtung. Die erften und bebeutenbften Familien (unter benen mehrere regierende Füritenhäufer und ber größte Theil ber fremden Bothichafter und Gefandten maren) vertrauten ibm fich an, ober fucten menigftens feinen Rath in zweifelhaften Fallen. Gine nothwendige Folge feiner ausgebreiteten Praris besonders unter Fremben vom Stande mar, baß fich auch fein Ruf ins Musland verbreitete, von mober er oft uber mande fcmere und verwidelte Krantheitefalle confultirt murbe. Gein Umt als Donfifus bes Burgerfpitals, welchem er bis jur Aufhebung besfelben, 1785, durch 24 Jahre vorftand, verschaffte ibm bie Gelegenheit, nicht nur mefentliche Berbefferungen fomobl in medicinifcher als okono= mifder Rudficht bafelbft einzuführen; fonbern auch eine große Ungabl junger Urgte ju bilben, welchen er feine Erfahrungen am Rrantenbette mittheilte. Eine feltene Unfpruchlofigfeit und Befcheibenheit machte ibn auf jebe Musgeichnung, Sitel und Ehrenftellen verzichten; baber wollte er auch nie eine atabemifche Burbe betleiten, fogar nie als Schriftfteller auftreten, ungeachtet er es ben bem reichen Ochabe feiner Erfahrungen und ben feinem richtig und fcarf auffaffenden Beobachtungegeifte nicht ohne Rubm batte thun fonnen. Daber lebnte er felbft mit einer Urt von Angilichfeit jede Leitung ber Spitalbangelegenheiten Biens ben ber Reform ab, welche 3 of eph II. balb nach bem Untritte feiner Regierung vornahm ; obgleich biefer Monarch nicht nur einen fdriftlichen Dlan von ibm verlangt, und erhalten , fonbern, ibn auch in einer perfonlichen Unterredung darüber confultirt batte Dfterd murbe er gwar ju Berathichlagungen über öffentliche Medicinal Ungelegenbeis ten fowohl, als über Rrantheitsfalle in ber taiferlichen gamilie, vorzüglich in ben letten Rrantheitefallen Jofeph's II. und Leopot b's II. jugezogen, aber nie leitete er bardus einen Unfpruch auf einen öffentliden Charafter ber. Go lebte er im Stillen, obne Muffeben feine Biffenschaft übend und Gutes mirtenb. Den: 4. 9lop. 1809 farb biefer berubmte Argt im 74. Jahre feines Alters, als er noch mit feinem Deffen Carl Frang Unt. Gu (f. b.) in ben Ritterftand erhoben murbe.

Schrems, großer nieberöfterr. Marktfleden und Schloß im B. O. M. B., an ber Prager Poffftrage, mir-1,570 Einwohnern. Es bestehen hienzeine bedeutende Kattun- und Baummollencroifé-Beberey- anstalt, mehrere Katbereven, ein Braubaus und zeine Glasbutte.

Schrent, eine uralte, urfprunglich in Thuringen, und fpater in Bapern, bermabl aber, fowohl in bem lettern Ronigreiche, als auch in ben ofterr. Erbstaaten anfafige abelige, gegenwartig frepherrliche gamilie, beren reine ununterbrochene Ctommreibe mit Eripbon G. be ginnt, welcher um 1209 landgraflich thuringifder Rath, und ein Bater Berthold's gewesen ift, ber bas Ochlog Dobing in Bapern ertauft, und barauf feinen Stamm fortgepflang bat. Deffen Dachfolger haben fowohl ben beutschen Raifern, als auch ben Bergogen und Churfürften von Bagern, bann ben Erzberzogen von Ofterreich in Rriegsund Friedenszeiten erfpriefliche Dienfte geleiftet: - Bon benfelben verbienen insbesondere Bartholomaus G. v. DoBing, welcher fic um die Mitte bes 16. Jahrhunderts als bergoglich baverifder Rath und Relbzeugmeifter auszeichnete, bann beffen Cobn Jacob, taiferl. Rath und Bebeimschreiber des Ergbergogs Ferdinand von Eprol, rubms lichft erwähnt ju werden. Letterer bat fich als ber Berfaffer bes foge: nannten Belbenbuches, welches 1601 ju Innsbrud erfcienen ift, und bie Befdreibung bes lebens und ber Thaten, nebft ben Bilbniffen

aller jener Raifer, Konige, Ergbergoge, Fürften, Grafen und Barone enthalt, beren Ruftungen und Baffen vom Ergbergoge Berbinanb gesammelt, und in dem Ochloffe Umbras ju Eprol aufbewahrt murben (f. Um brafer: Sammlung), gegenwartig aber fich ju Bien befinben, einen bleibenden Ruf erworben; ber Titel bes angebeuteten Bertes ift: Imperatorum, regum etc. imagines. Die Kupfer find von 3. B. Fontana gezeichnet, von Cuftobi's gestochen; beutsch von Dopfe erfcbien bas Wert eb. 1603, - (Die Robler'iche Musgabe, Durnberg, 1735, bat feinen Berth.) Gegenwartig bluben 2 Linien biefes nunmehr fremberrlichen Gefchlechtes, und gwar die eine in ben öfterreichischen Erbstaaten, Die andere in bem Konigreiche Bayern. Die Glieder ber erftern befinden fich in öfterreichischen Staatsbienften. Bu ber baperifchen Linie gehört der dermablige königl. Kammerer und Juftige minifter Bengel Gebaftian Frend, von G., geboren am 28. Gept. 1774 ju Billftabt in Bayern, welcher 1819 ben ber erften Berfammlung ber baperifchen Stande jum Abgeordneten aus ber Claffe ber abeligen Gutsbesiter mit Berichtsbarteit fur ben Unterdonaufreis, und ben bem Busammentritte ber zwepten Rammer gum erften Prafibenten berfelben ernannt murbe. Geitbem erging ben allen Stanbeverfammlungen ber gleiche ehrenvolle Ruf an benfelben, und gleiche Muszeichnung murbe ibm jedesmahl ju Theil. (Das ebemablige Stammichtof Mobing, wovon die Freyberren von G. bas Pradicat führen, liegt im Konigreiche

Bapern, im Starbreife, Landgericht Erb ing, 4 Meilen von Munden.) Schreyvogel, Jof., E. E. Softheater Gecretar in Bien, in ber literarifchen Belt unter bem Rahmen Thomas und C. U. Beft ebrenvoll bekannt, mar geboren in Bien 1768, ftubirte bafelbit, und machte fich bereits 1793-94 durch Theilnahme an Ulring er's Ofterreidifder Monathfdrift rubmlich bekannt. 1794 befuchte er die Universität Bena, wo er 2 Jahre ftubirte. Rach feiner Rudfunft nach Bien privatifirte er bafelbft burch einige Zeit, und wurde 1802 als Boftheater = Gecretar angestellt. 1804 legte er jedoch biefe Stelle nieber, und begrundete mit einigen Freunden ein Runft: und Induftrie. Comptoir in Bien. 1814 trat G. biefe artiftifche Unftalt einem feiner bisberigen Befellichafter ab, und übernahm aufs Neue die Stelle eines Softheater-Gecretars, Die er burch 18 Jahre mit vieler Ginficht führte, und fich um die Forderung bes guten Geschmackes bleibende Berdienfte erwarb. 1832 wurde er mit Penfion entlaffen und ftarb ben 28. July noch besfelben Jahres. Unter bem Rahmen Thomas Beft erfchien von ibm : Das Conntages blatt, eine gediegene Bochenfdrift im Gefdmade bes englifden Spectator, worin er über Runft und Biffenfchaft febr geiftreiche Raifonnes ments entwickelte, nur aber vielleicht burch ju beftige Opposition ber neueren Runfticule ju febr gegen ben Strom fcwimmen wollte. Gie ericien 1807-8, wo er die Berausgabe an Bud w. Bieland und Dr. Lindner überließ. Unter bem Dabmen C. U. BBeft fcrieb und bearbeiteteer: Die Gleichgültigen, Luftspiel in 3 Hufzugen, bann mehrere Uberfetungen aus bem Gpanifchen, worunter: Das leben ein Traum, nach Calberon, Wien 1817, 2. Huft. 1820. - Donna Diana, nach Moreto, eb. 1819, und Don Gutierre oder ter Argt feiner Ehre, nach Calberon

38 \*

befonders gelungen ju nennen find, und fich noch mit vielem Bepfalle auf der Buhne erhalten. Bon 1819—24 beforgte er auch die Redaction des fconen Tafchenbuches Aglaja, und bereicherte dasfelbe mit febr gebiegenen Auffahen, wovon besonders bie schöne Erzählung: Samuel Brinks lette Liebesgeschichte, im Jahrgang 1821, auszeichnend ju erwähnen ift. Seine Schriften erschienen gesammelt, 5 Sbie. Braun-

fdweig 1834.

Schriftgiefereven. - Mir' G. find jest bie meiften Provinzen ber Monarchie verfeben; boch ift ihre Ungahl nicht fo groß und ihre Ginridtung noch lange nicht fo vollftanbig, um ben Bejug von felteneren und vorzüglicheren Schriften aus bem Auslande entbebren gu tonnen. Gie befdranten fich größtentheils nur auf Erzeugung ber gewöhnlichften gractur : und lateinischen Ochriften, und vorzuglich bemerkt man ben fammt lichen, felbft ben größern G., mit alleiniger Ausnahme ber vortrefflich eingerichteten toniglichen Giegeren zu Dfen, einen fast ganglichen Mangel an orientalifden, ja felbit an guten griechifden und bebraifden Schriften. In Bien find Die f. f. Schriftgieferen ber Graatsbruckeren, bann die G. Friedr. Och a de's, M. D. Goi el's, endlich die ber Gollinger'fden , Strauf'fden , Dichler'fden und Santul's ichen Buchbruckerenen. Mit ben neueften und gefdmactvollften Schriften find gegenwartig die Golling er'iche und Dichler'iche am beften verfeben. Bon jenen in ben Provingen find vorzugeweife bie bereits erwähnte königl. Giegeren in Ofen, die von ben Brudern Saafe in Prag, von Spurny ebendafelbft, die der Bagnerichen Buchdruderen in Innabruck, fo wie mit befonderer Musgeichnung bie von Unt. Farina und Comp., Monticelli und Comp., bann Clau-Die Wilmant in Mailand, und jene in Benedig ju nennen, intem die genannten G. viele Statte ber Monarchie gum Theile mit ibren Erzeugniffen verfeben. Mus bem lombatbifch venetianifden Konig. reiche geben auch viele Lettern nach Eprol und nach auswartigen italienifden Staaten. G. Budbruderen.

Schrodb, Job. Mathias, berühmter Bifforifer ; mar gu Bien ben 26. July 1733 geboren, mo fein Bater eine Sandlung befaß. Geine Mutter mar eine Tochter bes berühmten ungar. Befdict fcreibers und Beographen Bel. Bon 14 Gefdwiftern mar er bas altefte. Schon im 16. Jahre tam er ju feinem Grofvater Bel nach Drege burg. Dann ftubirte er in Rlofterbergen mit Ubelung, und nachber unter dem jungern Bel in Leipzig. Goon in Pregburg ward er feines außerordentlichen Rleifies megen von feinem Lebrer, bem Rector Gjafin, febr gefchatt. Borguglich gefdictt aber mar er im fonellen Radichteiben beffen, mas andere munblich vortrugen. Bon ber Sinterlaffenschaft feines Grofvaters verlangte er nichts, fo febr ibn bie fone Bucher = und Dungenfammlung reigen mochte. Er mar ebel genug, alles feinen noch unverforgten Gefdwiftern ju überlaffen. In Leipzig wurde er. Drivatbocent, bann (1761) außerordentlicher Profeffor und Cuftos ber Bibliothet. Er batte fich ber Gefdichte und ber alten , befonbere auch ber orientalifden Literatur gewibmet, und in einem Concurfe feinen Mebenbubler Geidlit (ber aber bie Stelle boch bekam) fo

beflegt, daß biefer in eine lange Rrantheit vernel. Darauf ging G. nach Wittenberg als Professor Der Dichtkunft (1767), vermuthlich weil ein ibm angemeffener Lebrftubl eben nicht offen fand. Dort blieb er bis an feinen Lod, ben ibm offenbar ber Rrieg und bie Drangfale Bitten berge zugezogen. Geine einzige Erbolung mar taglich eine Stunde Spazierfahrt. Im October 1806 verlor er burch die feindliche Invafion Bagen und Pferde; bie Universitätsgebaude wurden in bem Drange Lagarethe, bie Bohnungen ber Profefforen Birthsbaufer. Das ertrug ber alte ehrwurdige Mann nicht; er verlor Rraft und Munterfeit, arbeitete aber ununterbrochen, boch mubfam fort an feiner Rirchengefcichte. Un feinem Geburtstage 1808, eben batten ibm feine Freunde Blud gewunicht, wollte er ein Buch bolen, flieg auf die Leiter, fiel fdwindelnd berab, brach einen Ochentel, und ftarb einige Lage bernach. Er fdrieb: Mugemeine Biographie, 8 Thle. Berlin 1772-91. - Chriftliche Rirdengeschichte bis jur Reformation, 35 Thle. Leipzig 1772-1803. - Lebensbeschreibungen berühmter Belehrten, 2 Eble. eb. 1790. - Allgemeine Beltgeschichte fur Rinder mit Rupf. 4 Bbe. eb. 1792 -1805. - Abbildungen und Lebensbeschreibungen mertwürdiger Gelehr= ten, 3 Bbe. eb. 1794-96. - Rirchengeschichte feit ber Reformation, 10 Eble. eb. 1804-12. - Alle biefe Schriften zeichnen fich burch rubi= ges flares Forfden, richtige Unordnung, fagliche Darftellung auf bas vortheilhaftefte aus. Doch bat er juweilen ben Borten ju viel, ben Gaden zu wenig Raum gegeben. Weniger zu verzeiben ift, bag ein in fo mancher Begiebung bochft verdienter Mann, mehr als ein Dabl, qumabl in feiner Rirchengeschichte, feinen Rang als parteplofer Zeiten= lebrer vergeffen, und fich, wenn auch aus ber reinften Uberzeugung, jum Organ feiner Parten bingegeben bat. 3m Gemalbe feines Charafters werden Mlen, die ibn gefannt, die ibm ihre Bilbung verbanten, die fconen Buge ber Milbe unvergeflich fenn ; feine Gemiffenhaftigkeit, fein Eifer fur echte Gelebrfamteit, fein Pflegen jebes befferen Reimes aber werden ihnen als eine beständige Berwirklichung feines Denffpruches: Non vitae solum, sed maxime conscientiae discendum esse gelten.

Schroder, Sophie, eine ber berühmtesten tragischen Schausspielerinnen Deutschlands, ist geboren den 1. Marg 1781 zu Pa derborn, wo sie von ihrem Vater, Burger, ebenfalls einem Schauspieler, ben ersten Unterricht genoß. Nach bessen Sobe heprathete ihre Mutter ben rühmlich bekannten Schauspieler Keilholz, und folgte mit Diesem rühmlich bekannten Schauspieler Keilholz, und folgte mit Diesem einem Aufe nach St. Petersburg, zu der Tyllischen Gesellschaft. Schon damable, in einem Alter von 12 Jahren, beitrat Soph ie als Sangerinn, und in einigen naiven Parthien, die Bühne. Später reiste sie mit der Gesellschaft nach Reval, trat daselbst ebenfalls mit Berfall auf, und heprathete als ein vierzehnjähriges Mädchen den Schauspieler Stollmers. Auf Empfehlung Kohe bei e's, welcher sie zu Reval kennen lernte, wurde sie, nachdem sie noch eine Zeitlang in Stettin zeschielt hatte, 1798 am Hoftheater zu Wien angestellt. Sie trat jeboch damable ausschliegend nur in naiven Parthien, z. B. Margarezthe in den Hagestolzen, Gretchen in den Verwandtschaften zc. mit

## 598 Schroder Devrient, Wilh .- Schrober v. Lilienhof, G. gr.

Bepfall auf. Dach Berlauf eines Jahres nahm fie ein Engagement fur bie Oper in Breslau an, und machte bafelbft befonbers als Sulba im Donauweibchen viel Muffeben. 1801 ging fie, von bem rubmlich bekannten Director Odrober unter febr vortheilhaften Bebingungen berufen, nach Samburg, wo fie, burch biefen ermuntert, querft in tragifden Rollen auftrat, und baburch ben Grund ju ihrer nachmabligen Berühmtheit legte. 1804 beprathete fie ben Ochauspieler (nicht Director) Odrober, und blieb bis 1813 bie Bierbe ber Samburger Bubne. Benm Einruden ber Ruffen unter Tettenborn trat fie in Rober bu e's Gelegenheitsftud: Die Ruffen in Deutschland, mit einer ruffi. fchen Cocarbe auf; ba jeboch balb barauf bie Frangofen wieber einruckten, mußte fie im nachften Stude mit einer frangofifchen Cocarbe auftreten. Dadurch gefrankt, verließ fie Bamburg, gab in Altona, Bremen, Sannover, Frantfurt a. M. u. a. D. Gaftrollen, frielte bann burch einige Zeit in Prag, und murbe enblich 1805 am Boftheater ju Bien engagirt, wo fie balb ju ben größten Lieblingen bes Publicums geborte, und burch eine Reibe von Jahren ihre glangenoffe Epoche verlebte. 1821 begrathete fie ben Schaufpieler Runft, und trat eine Zeitlang unter bem Mahmen : Ochrober : Runft auf. Diefe Che wurde jedoch bald wieder getrennt. 1829 ging fie von Bien ab, machte mehrere Runftreifen mit glangenbem Erfolge, und murbe endlich wieber in Din chen als Soficaufpielerinn engagirt. 1833 gab fie im Sofburgtheater, wie im Jofeptftadter Eteater in Bien mehrere Gaftrollen mit ausgezeichnetem Erfolge. 1836 murte fie neuertings fur bas erftere gemonnen. Ihre vorzüglichsten Rollen find: Phatra, Cappho; Debea in Grill parger's Trilogie; Johanna von Montfaucon; Merope; Elis fabeth in Maria Stuart und in Effer; Laby Macbeth sc. Ihre Borjuge find ein gewaltiges und boch febr mobiflingendes Organ, mojeftatifde Saltung, ein wirtfames Muge und ein burch Fleiß und Ubung bis jur größten Gicherheit entwickeltes Salent. Die Schattenfeiten biefer großen Ochauspielerinn find eine ju fcarfe Betonung und manchmabl ju fartes Muftragen.

Schroder Devrient, Wilhelmine, f. Devrient.

Schroder v. Lilienhof, Gottfr. Freyh., f. f. Feldmarschall, Lieutenant und Commandant zu Krakau, war um 1740 geboren, trat in früher Jugend in österr, Dienste und leistete bereits im sieben jährigen Kriege unter Daun und Loudon wichtige Dienste. Bald darauf wurde er Oberst. 1787 focht er bereits als Generalmajor gegen die insurgirten Niedersänder, und unternahm mehrere Angriffe auf Tournhout, woben er jedoch eine vollständige Niederlage erlitt, wodurch die Belgier noch mehr zum allgemeinen Aufstande ermuthigt wurden. Ben Gent wurde er von Neuem geschlagen und verwundet, und wegen dieses neuen Unfalles des Dienstes entlassen, bald darauf aber wieder angestellt. Im ersten Feldzuge gegen Frankreich übernahm er 1793 an Beaulieu's Grelle den Oterbefehl, wurde den 9. May besselben Indere von der übermacht des Feindes ben Ur 1 on angeriffen, geschlagen und mußte sich mit Versust ben Jender Gepäckes zurückziehen. 1794 half er unter dem Feldmarschall Bender bie Festung Luxemburg vertheidigen, wobey er viele Talente und persön-

lichen Muth zeigte. 1793 wurde er Feldmarschalle Lieutenant, dann nach der Ucquisition von Bestgalizien Gouverneur von Arakau, wo er 1807 starb.

Schröter, Wilh. Freyh. v., war geboren zu Galzungen in Sachfen um 1600. Geine Studien vollendete er in Altborf, berreifte sodann Frankreichund erhielt nach seiner Rückehr eine Sofrathsestelle in Gotha'schen Diensten. In dieser Eigenschaft war er bey dem Benabrücker Friedenscongresse gegenwärtig, wurde sodann Kanzler und geb. Nath unter Berzog Ernst dem Frommen. Um 1655 berief ihn Kaiser Leo vold I. nach Wien und erhob ihn in den Freyberrnstand. Er starb 1663. Gein vorzüglichtes Wert war: Fürstliche Schatz und Rentkammer; das erste Buch dieser Urt in deutscher Sprache, welches

9 Musgaben vrlebte.

Schrötter, Frang Serd. Edler v., f. f. Sofrath und geb. Staats - Official im Ministerial - Departement ber auswärtigen Gefchafte, mar geboren ju Bien am 13. 3an. 1736. G.'s Bater mar ein Beamter. Er verlor ibn in feinem 18. Jahre. Das beste Stud feiner Berlaffenschaft maren bie Unfangsgrunde einer guten Erziehung, Die er ihm gegeben batte. G. entschied fich um fo mehr fur die Rechtegelebrfamteit, ale biefe in jener Beit die vorzuglichste Eigenschaft einer Brot= wiffenschaft am ichnellften und am genugenoften ju erfüllen ichien. Dit großer Bigbegierde borte er die Borlefungen Martini's, Bocri's, Gaspari's, Banniga's und des vortrefflichen Riegger. 1761 erbielt G. die juridifche Doctorwurde. Reben feinem Berufsstudium unermudet allen Zweigen ber Siftorie und ihren Gulfemiffenschaften gang hingegeben, fdrieb er in feinem 21. Jahre eine Ubhandlung über ben Buftand ber Rechtsgelehrsamkeit ben ben alten Perfern, balb barauf über bie öfumenifchen Concilien , bann über bas Patronatrecht; fein Schriftsteller, teine Sammlung ber Quellen, Urtunden, ober alten Beitbucher, teine wichtige Sandfdrift blieb undurchforfat oder unbenutt von ibm. Wie ein electrifder Golag ergriff ibn die Beibe, porbestimmt ju fenn, eine Befchichte und ein Staatsrecht Ofterreichs ju fcreiben, worüber man bisber nur einige fcmantenbe Grundzuge in Christian Mug. Bed's speciminibus de jure publico austriaco fand. Man tann bemnach mit Babrbeit fagen : G. fep Grunder und Schöpfer dieser Biffenschaft gewesen. Ochon 1762 erschienen seine zwen Abbandlungen von den öfterr. Sausprivilegien, und von den Siteln und Reichsergamtern bes Erghaufes, womit er jugleich eine Beleuchtung ber Unkunftstitel aller Provingen bes öfterr, und burgund. Kreises und ber babeburg. Stammauter verband. Maria Therefia verlieb G. fcon jur Unterftugung feiner erften Verfuche einen nicht unbeträchtlichen Behalt und alle Oubfidien , die ber unermudete Forfcher verlangte. Mehrere-gelehrte Gefellschaften fühlten fich geehrt, feinen Nahmen un= ter ihre Mitglieder einzutragen. 1764 rief ibn ber Burft von Raunit ale Hoffecretar in die geb. Sof- und Staatstanglen, und von nun an theilte fich feine gange Beit in unablaffige Arbeit in wiffenfchaftlichen und in noch bringenderen Berufegeschäften. Doch als batte er nichts anderes gu' thun und gu treiben, lieferte er nach einander bie britte, vorzüglich gelungene, voll tiefer Ginnicht, voll richtigen Uberbliches, voll neuer Entde=

dungen vom Urfprunge ber Canbeshoheit überhaupt, und vom Urfprunge berfelben in Ofterreich insbesondere , jede mit einer überaus fcabbaren Sammlung noch unbefannter Urtunben. Endlich beichloß er, 1766, mit ber ausführlichften und trefflichften aus allen: Bon ber Erbfolgeordnung, Minderjahrigkeit und Bormundschaft in dem vereinigten Erzbaufe Sabsburg : Lothringen. Ohne Nahmen und oft mit frembem Drudorte fdrieb er miber ben beftigen Dutter feine Unmerfungen über bie bamablige Reichstammergerichts Bifitation, und bas reichsoberhauptliche Ratificationerecht ben Ochluffen reichsftanbifder Berfammlungen, bann : Bom Gig: und Stimmrechte ber Chur und Rrone Bobmens auf den Reichstagen. Er murbe 1769 Rath mit einem Gebalte von 3,000 Gulben, 1774 aber wirklicher Sofrati, erblandifcher Ritter, Director und Drafes ber juribifden Racultat an ber boben Soule ju Bien. Go febr glubte er fur die Erleichterung ber Bemubungen wißbegieriger Junglinge, bag bie bergebrachten 4 ftrengen Prus fungen gur Erlangung ber juribifden Doctormurbe auf 3 vermindert murben, bag er felbft eine Unmeifung jum grundlichen Studium ber Rechte für Lebrer fowohl als fur Cernende niederschrieb und unentgeld. lich, aus fregem Untriebe, öffentliche Borlefungen über bas ofterr. Staatbrecht hielt. Dann weihte er alle feine Rrafte bem überaus gelehrten Berfuch einer öfterr. Ctaatsgefdichte vom Urfprunge ber Markgrafschaft bis zu deren Erhöhung in ein Berzogthum, dem er eine vollstanbige Erlauterung bes berühmten Friedericianifden Privilegiums 1156 und bes Gebrauches bes Ochwaben- und Gachfenfpiegels vor dem romifchen Rechte, befonders in Lebensfachen als Unbang mitgab. Geine Bemubungen um die eigentliche Siftorie endigte und fronte: Die Befdichte Ofterreichs (1799), in Bien in zwanglofen Seften berausgegeben, bamit fie leichter verbreitet und lieber gelefen murbe, aber er vollendete diefe Bochenschrift, die überaus reich an neuen Gutdedungen, voll Grubition und hiftorifder Kritit ift, nur bis jum 6. Beitraume, bis auf Bergog leopold ben Glorreichen. Rach feinem Lobe murbe fie von dem Piariften Abrian Rauch bis jur Erlofdung bes Saufes Babenberg, und turch die Beit bes großen Interregnums bis jur Befigergreifung ber Sabsburger mit Ulbrecht, Rubolpb's I. Gobn, fortgefest. Unonym fdrieb er ferner über die Erennung ber Reichstam= mergerichts Bisitation, gegen die baperifchen Mauthordnungen, die in ben Reichstagsgefandten ju Regensburg ihre beftigften Biberfacher gefunden haben; bann bie vortrefflichen ofterr. Streitschriften jur Beit des baper. Erbfolgefrieges 1778. Er binterließ ein einziges vollendetes Bert im Manuscripte: Uber bie beutschen Pfalgrafen, 1784 von Die fcenborf berausgegeben. G. farb ju Bien ben 3. Juny 1780.

Schroll, Cafp. Melch. Balthafar, wurde den 6. Jan, 1756 zu Kirch berg, einem Dorfe in dem damahls zu Salzburg gehörrenden Brixenthale geboren; besuchte die heimathliche Dorfschule, kam hierauf nach Rigbühel, dann als Singknabe in das Chorherrenstift zu St. Zeno ben Reich enhall, wo er den Vorunterricht zum Eintritte in die Gymnasialclassen erhielt, die er in Hall, und nach Ausbeung der Jesuiten, in Salzburg besungt ber Desuiten, in Salzburg besung der Alburg bestieben.

iden Stubien abfolvirte. Er wollte anfangs ber Theologie fich wibmen, erhielt aber vom Bicevrafibenten, Freph. v. Do Bl, eine Unftellung benm Bergmefen, murbe 1777 Bergwertspractitant ju Galiburg, ftubirte unter Bed Mathematik und verwendete fich gleichzeitig ben ber Berghauptmannichaft , welche eine Abtheilung der Soffammer mar. 1778 murde er jum Berg: und Guttenamt ju Bend überfest, 1779 jum · Gegenschreiber in Leogang beforbert, 1780 vom gurft : Ergbischofe Dieronymus, auf Ararialtoften an Die Bergatabemie nach Freyberg gesendet, wo er unter Bellert, Berner und Charpentier feine theoretifden und practifden Renntniffe in den Bergwertewiffenichaften febr erweiterte und vervolltommnete. Sierauf bereifte er bie vorjuglichften fachlifden Bergwerte, tebrte 1782 nach Galgburg jurud, wurde fogleich als Bergofficier ben ber Softammer in Bergwerksfachen angeftellt, und begleitete ben Berghauptmann Curger v. Beibenthal auf allen Commiffionsreifen. Er felbft batte großen Untheil an ben Berbefferungen bem Doch- und Bafdwerke in Bodft ein, Goldmafdwerte in Ranris und Fufch, benm Rupfermafcmerte am Limberg, gu Rluten und Unter- Gulybach, wo er auch die Giebfagmanipulation einführte, ben ber Rupfererzeugung in Grofart, vorzüglich aber in Leogang burd bie Erbauung eines Bafdbaufes und Stofberbes, ber Berbefferung bes Bley und Rupferroftichmelgens , ber Giebfatmanis pulation bet Scheidmertes u. bgl. 1788 murbe G. jum fürftl. Rath . und Referenten ber Softammer in Bergwertsfachen, und nach Muffofung berfelben gum referirenden Softammerrath in Bergwertsfachen bes forbert; 1791 begann er, auf Befehl bes Canbesfürften, feine Borles fungen über Mineralogie und Bergbaufunde an der Universität ju Galje burg, murde in bemfelben Jahre Mitglied ber befonderen Commiffion gur Behandlung und Leitung bes Bafferbaues im Thale Gaftein und ber Mustrocknung bes Pinggaues, erhielt 1793 als Bergrath eine Perfonalzulage, murbe, als Churfurft Ferdinand die Regierung antrat und ber hoftammer am 7. Dec. 1803 eine neue Berfaffung gab, jum wirtl. Softammerrath und, ale 1806 Galzburg unter bie ofterr. Lanbesbobeit fam, 1807 jum Chef ber neu organisirten Berge, Galge und Mungdirection, mit bem Titel eines Directors und f. f. Regierungs= rathes ernannt. 216 1810 Galgburg unter die baper. Regierung gelangte, blieb G. nicht nur als provisorifder Director, fonbern, ba für ben Galgach : Rreis, als ben 3. Sauptbergbiffrict, ein Oberbergcom= miffariat errichtet murbe, mard er 1812 jum Oberbergcommiffar mit bem Titel eines tonigl: Oberftbergrathes ernannt. 1815 ehrte Ronig Daris milian Jofeph feine Berdienfte durch die Beforderung feines Meffen, bes Bergeleven Martin G., jum Buttenmeifter in Cend. 2016 1816 Galgburg wieder unter Ofterreichs Ocepter tam, murbe G. nach ber Organifation ber montanistifden Beborben, 1823, jum Chef ber Berg: und Galinendirection, beren Birfungstreis über ben gangen Gebirgs. begirt Galzburgs fich ausbehnte, beffen unmittelbare Leitung bem Berg. rath und Forftreferenten Birafet (f. b.) anvertraut mar, ernannt. Ungeachtet feiner vielen, burch ben wiederholten Regierungswechsel vermehrten, Berufegeschafte, mar er boch als Odriftsteller febr thatig.

Seine zahlreichen techn. Abhandlungen find in Moll's und Schranks Beitschriften, in ber oberdeutschen Literaturzeitung, in Roch Stern-feld's Salzburg und Berchtesgaben, u. dgl. zerstreut. Abgesondert ersschienen: Grundlinien einer falzburgischen Mineralogie, Salzburg 1786. — Bepträge zur Kunst und Wirthschaft der Ausbereitung der Erze, eb. 1812. — Gespräche zwischen einem Pfleger und Gemeindevorsteber über einige wichtige Gegenkande der Landwirthschaft, des Forstund Vasserbauwesens, eb. 1829 u. a. m. Bis an seine letzten Lebenstage thätig, starb er am 16. Nov. 1829.

Schruns, tyrol. Martifleden im Bregenzer Kreife, an ber 30, Sauptort bes Montafuner Thales, wo bedeutende Biehmartte gehalten

merben.

Schubart, Ludw., geboren 1766 ju Geife l'ingen in Schwaben, widmete fich dem Studium der Rechte, lebte eine Zeitlang als Legationstrath zu Rurnberg, privatisirte mehrere Jahre in Wien und starb zu Stuttgard 1811. Bielen Bepfall fand feine Übersetzun 1800 mr ho m's Jahreszeiten, Berlin 1789, welche 1805 die 3. Auffage erlebte. Nach Shakespeare bearbeitete S. das Trauerspiel: Otbello, Leipzig 1802, und nach Macpherson: Offian's Gebichte, 2 Bbe., Wien 1808; wohl die geistgetreueste übertragung dieses bez geisterten Dichters. Seines Baters, Christian Friedr. Dan. S.'s, Joeen zur Afteit der Tonkunst gab er ebenfalls in Wien 1806 heraus, und zu Zürich 1812 bessen vermischte Schriften in 2 Theilen, die manche geniale Ansichten und Urtheile, wenn auch fragmentarisch, entbalten.

Schubert, Frang, einer ber talentvollsten neueren Confeber, befonders im Rache bes characteriftifchen Liedes und ber Ballade, mar geboren ju Bien ben 31. 3an. 1797. Gein Bater, Frang G., ein tenntnifvoller Schullebrer, ertheilte ihm ben erften Unterricht im Biolin- und Clavierfviele, ben weitern Unterricht erbielt er von bem Regens: dori ber Pfarrfirde im Liechtentbal, Did. Solger. Ochon in frühefter Jugend entwickelten fich G.'s ausgezeichnete Dufitanlagen. Bereits in feinem 11. Jahre mar er erfter Copranift in obgenannter Rirche, und ichon ju diefer Zeit trug er Mes mit bem angemeffenften Musbrucke vor, fpielte Biolinfolos auf bem Chore und componirte bereits fleine Lieberchen, Streichquartetten und Clavierftuce. 1808 fam S., um mehrere Musbildung in der Mufit zu erlangen, in bas t. f. Convict, wo er durch feine ausgezeichneten gabigteiten Die Aufmertfam: feit bes Sofcapellmeifters Galieri auf fich jog, ber baburch bewogen wurde, ibm Unterricht in der Composition ju ertheilen. Um ber in ben Rriegsjahren 1813-15 ftrengeren Confcription ju entgeben, nahm G. an der Schule feines Baters Bebulfendienfte, Die er burch 3 Jahre auf bas eifrigfte und forgfältigfte verfab und fich nebenben immer mehr in ber Composition ausbilbete. Geine Schreibart wollte gwar, ihrer Eigenthumlichfeit wegen , anfange nicht recht Eingang finden , ba er fic jedoch auf fo viele Zweige ber Mufit verlegte und bauptfachlich im Fache des Liedes fo Vorzügliches leiftete, fo konnte die allgemeine Unertennung feines Salentes nicht lange fehlen, bie ihm benn auch bald im

vollen Mage zu Theil murbe. Sauptfachlich mar es feine geiftvolle Composition bes Goethe'fden Erlkonigs, welche allgemeinen Benfall erbielt und feinen Ruf als Tonfeter für immer grundete. Diefer folgten eine Menge gleich vortrefflich componirter Lieder und Balladen von Goethe, Odiller, Beine, Geiblic., Die feinen Ruf noch mehr erbobten und in jedem gebilbeten mufikalifden Birtel an ber Sagesordnung waren und jum Theile noch find. Huch componirte et mehrere gebiegene mehrstimmige Befangstude, Chore, Clavierftude, Streichquartetten, Deffen und endlich auch mehrere Opern, von welchen jeboch bibber nur 2 fleinere jur Aufführung tamen. 1823 murde G. fomobl vom Grater, als auch vom Linger Mufitvereine gum Ehrenmitglied ernannt. 1825 machte G. mit bem unvergeflichen Ganger 3. M. Bogel, feinem Freunde, ber G.'s Compositionen vielleicht am besten in beffen Beifte vorzutragen verftebt, eine Luftreife nach Gaftein, wo er auch mit bem Patriarchen v. Porter befannt murbe, ber ibn ben mehreren Belegenheiten auf bas ehrenvollste auszeichnete. 1826 erhielt G. von dem leitenden Musichuffe ber Befellichaft ber Mufitfreunde in Unerkennung feiner ausgezeichneten Berdienfte um die beutsche Dufit ein ansebnliches Gefdent, von einem ichmeidelbaften Odreiben begleis tet. Bereits im Geptember 1828 fing er ju frankeln an und ftarb, tros aller angewandten argtlichen Gulfe, von jedem Freunde mabrer Runft auf das tieffte betlagt. Er murbe auf bem iconen Friedhofe ju 28 abring bengefest, wo auch der unfterbliche Beethoven rubt und ibm bafelbft ein einfaches, aber geschmachvolles Monument mit feiner wohlgelungenen Bufte errichtet. Die meiften feiner gablreichen Compofitionen laffen feinen frubzeitigen Sod um fo mehr bedauern, ba man fich in ber Folge gewiß-noch viel Berrliches von feinem ausgezeichneten Salente verfprechen burfte. Obicon in allen Radern ber Composition ausgezeichnet, ift es boch vorzugeweise jenes ber Lieber und Ballaben, worin er glangte. Wenn man mit gutem Rechte über bie Ruffe ber Delodien erstaunt, die er erfand, fo fteigert fich biefes Erstaunen noch burch die Scharffinnigkeit, die Sicherheit und bas Bluck, womit er in das Wefen ber Texte, ja in die Gigenthumlichkeit ber Dichter eindrang, und die Behauptung ift nicht ungegrundet, daß feine. Compositionen bie beften Commentare vieler feelenvoller Dichtungen ju nennen find. Benaue Characteriftit, Die oft in finnreiches Musmalen von Gefühlen, ja felbft von phrfifden Ericbeinungen, fo g. B. in Bellenbraufen, Sturmestoben zc. übergebt, nicht ausartet, ift eine ber vorzuglichften Eigen-Schaften ber G.'ichen Compositionen. Ihre Babl ift febr beteutend; Die ermahnenswertheften berfelben mochten etwa folgende fenn: I. Opern: Die Freunde von Galamanta, tomifches Gingfpiel in 2 Acten; ber vierjabrige Doften, Singfp. in 1 2ct: Kernanto, Gingfp. in 1 Hufjug; die Burgichaft, Over in 3 Ucten; die Zwillingsbruder, Doffe in 1 Uct; Alfonfo und Eftrella, Over in 1 Uct; Rierabras, beroifd rom. Over in 3 Acten; ber bausliche Frieg, Oper in 1 Act; und ein Melodram: Die Zauberharfe. — II. Kirchencompositionen: 4 große Meffen in F, G, Cund Es, und eine beutsche Meffe fur 4 Gingstimmen und Degel, viele Tantum ergo, Salve Regina, Untiphonen, Offertos

rien, Rprie zc.; ben erften Theil eines Requiems, ein Stabat Mater (von Rlopftod); Auferftebung, ein Dratorium von Riemeper, boch nur beffen erften Theil; Symne an ben beil. Geift fur 8 Mannerftimmen mit willtubrlicher Sarmonie-Begleitung. III. Gompbonien: 2 in D, 2 in B, eine in C und eine (tragifche Opmphonie) in C-moll. IV. Quverturen : 7, bavon 5 für das Orchefter, I für Quartett und I für Quintett. V. Debrftimmige Inftrumentalftude: 3 Trio's, 15 Streich. Quartette, 2 Quintette und 2 Octette. VI. 17 Sonaten, 1 Concert fürs Clavier, I fur bie Bioline, mehrere Bariationen furs Clavier, worunter fich befonders jene ju 4 Sande über ein frangof. Thema, Beet: boven gewidmet, auszeichnen; 3 Clavier-Phantafien, 2 Rondo's, Tange zc.; endlich VII. Biele Cantaten, Chore, mehrstimmige Befange und endlich Balladen und Lieder, unter welchen befonders bervorzuheben find: Chorder Engel: Chrift ift erftanden, aus Goethe's Fauft; Befang ber Beifter über ben Baffern fur 8 Dannerstimmen mit Quintettbegleit.; Ochlactlied von Rlopfto d fur 8 Mannerftimmen; Nachtbelle, Golo und Chor fur Dannerstimmen mit Clavierbegleitung; bann unter feinen berrlichen Gologefangen: Der Erlfonig; ber vortreffliche 2B. Muller'iche Liebercyclus, die Lieber aus Bilbelm Meifter, überbaupt feine Compositionen der mundervollen Gedichte Goethe's, feine Schlaf: und Wiegenlieder, bas Bugenglocklein, Guleita, Ganymed auf bem Gee und viele andere lieber und Ballaben von Ochiller, Rudert, B. Muller, Soblegel, Beine, Scott, Soulze und Maprh ofer, welch Letterer ein inniger Freund von ibm mar.

Schutt, eine Infel, gebildet in Ungarn von ber Donau, Raab und Baag. Der größere Theil gebort jur Pregburger, ber kleinere jur Raaber Gespanschaft. Sie ift 12 Meilen lang, 7 Meilen

breit, reich an Getreibe, Doft, Geflugel und Bild.

Schuttenhofen, bohm. königl. Stadt im Prachiner Kreise, am Fluffe Watawa, mit 2,900 Einwohnern, einer Stiftskirche, einem Kapuginerkloster, einem Urmenhause, Luch und Wollenstrumpfmanu.

facturen.

Schun, Friedr. Wilh., f. t. Soffcauspieler, murbe ben 20. Mary 1750 ju Orra gburg geboren. Gein Bater, Joh. Frie dr. G., stand als Borlefer ben dem Ronige Stanislaus von Polen und Berjoge ju Cothringen im Dienste. Geine Mutter, Beata G., geborne Reigenstein, mar eine berühmte Schauspielerinn bamabliger Beit. Die ließ ibn als ihren Liebling nicht aus ben Mugen, er mußte fie auf allen ihren Reifen begleiten. Mit ber gartlichften Gorgfalt mobite fie an jedem Orte ihres Hufenthaltes die gefdicteften Lebrer, und fparte teine Roften, feinen Berftand und fein Berg zu bilben. Er follte fich gang ben Studien widmen. Durch ben Lod ihres Mannes, welchem fie bald nachfolgte, murbe G. ju einem mittellofen Baifen. Berlaffen, obne Bermogen, ohne Freunde und Unterflugung, murde er daber genothigt, ben Biffenschaften ju entfagen. Er mablte bie Ochauspieltunft, worin feine Mutter fich Ehre und Rubm erworben batte; fing, wie gewöhne lich, mit fleinen Rollen an, und flieg burch unermublichen Gifer immer bober, fo bag er 1766 ju dem berzoglich medlenburgifden Softheater

nach Reuftrelit berufen wurde und in ben folgenden Jahren auch feine Runftenntniffe ben den Braunschweiger, Dresdner, Berliner und Samburger Buhnen feht vermehrte. Ben der letten hatte er 1768 bas Glud, Leffing personlich kennen zu lernen, und sich nach bessen linterricht und freundschaftlicher Aritik immer mehr und mehr zu bilden. Er war an Schröber's und Brodmann's Seite 10 Jahrein Sams burg und liebsing des dortigen Publicums. 1780 ward er nach Bien verschrieben und betrat am 29. Närz in der eifersüchtigen Ehefrau als Carl Dakty mit allgemeinem Benfallezumersten Mahledie Buhne. Er starb zu Wien, den 27. July 1800.

Schünenberger, Aloys, regulirter Chorberr des Stiftes Rlowftern euburg, geboren zu Steper in Oberöfterreich den 4. April 1792, trat im November 1810 in den Chorherrnorden zu Klostern euburg und übte theils als Cooperator zu Hieging, Korneuburg und Klosterneuburg, theils als Pfarrer zu Gögen dorf und Krigens dorf, die Seelforge. Seit Sept. 1834 ister Stiftspfarrer und Die rector der Hauptschule zu Klosterneuburg. Alls sleißiger Mitarbeiter ber krigtichen Dopographie Ofterneuburg. Alls sleißiger Mitarbeiter der krigtichen Dopographie Ofterneuburg. Bien 1829 und der Becanate am Michaelsberge, eb. 1829, und Pillichsborf, eb. 1831. Auch bearbeitete er gemeinschaftlich mit Darn aut und v. Bergen stamm die ersten 3 Bande oder die historisch etopographie sche Darstellung der Decanate Klosterneuburg und Laa. (1819—24.)

Schuller und Comp., eines ber bedeutenoften Wiener Großhandlungshaufer, beffen Chef Joh. Bapt. Frenherr v. Puthon, auch Ausschuf bes f. k. prio. Großhandlungs: Gremiums, Director ber priv. öfterr. Nationalbank, so wie Inhaber ber Saffiner Big- und Rattunsabrik, dann Mitintereffent ber Namiester Feintuchsabrikscompagnie ift. Schreibstube und Nieberlage befinden sich am Sof Nr. 329 im eigenen Sause. Für die Wollengeschäfte, welche einen bedeutenden Geschäftszwelg bieses Saufes ausmachen, unterhalt es sein eigenes Comptoir, so wie

auch eine Niederlage am Althanngrunde Dr. 1.

Schulftein, f. Rindermann.
Schultes, Jos. August, war geboren zu Wien ben 15. April 1773, Sohn eines Kammerdieners bey dem Grafen v. Ottingen, ber feinem regen Lerntriebe nur mangelhaften Unterricht ertheilen lafen bonnte. Sein Bater hatre ihn zum Kaufmannsstande bestimmt, lafen Mutter unterstützte hingegen seine Reigung, sich den Studien zu widmen, da sie ihn gern für den geisstschen Stand bestimmt hatte. Frenh. v. Owieten, der Sidungemeine Anlagen würdigte, verschaffte ihm ein Stipendium, wodurch er in den Stand gesett wurde, seine Studien ohne Sorgen sortzusehen. Er widmete sich nun, seiner eigenen Neigung solgend, dem Studium der Medicin, hörte die Borlesungen des berühmten Frank, der ihn in der Folge zu seinem Gehülsen in der Klinikannahm und S. erlangte 1796 die Doctorwürde der Medicin. Nebendey hatte er sich vorzüglich den Studien der Botanik gewidmet und zu diesem Ende bereits in seiner Studienzeit mehrere Reisen nach Oberösterreich, Svepermark und Bapern unternommen. 1797 erhielb

er bie Profeffur ber Maturgeschichte an ber Therestanischen Ritteratabemie in Bien, nebitben beforate er eine ausgebreitete und erfolgreiche. medicinifde Praris und bewies auch fdriftftellerifde Thatigteit, beren Erftlinge ber Botanit, feiner Lieblingsmiffenfchaft, gewidmet maren. 1806 murde G. ale Lebrer der Chemie und Botanit nach Krata u verfest, wo er ebenfalls auf bas thatigfte wirktes er errichtete bafelbit in feinem Saufe fogar eine Sternwarte, wo er aftronomijde Beobachtuns gen machte. 1808 wurde er Professor ber Maturgefdichte ju Inn 6= brud, mo er fowohl durch feine Borlefungen als auch burch die beffere Unordnung ber bortigen goologischen und mineralogischen Sammlungen fich ausgezeichnete Berbienfte erwarb. Nach bem 1809 gu 3nnsbrud Statt'gefundenen Aufstande gerieth G. in Wefangenfchaft, wurde jedoch bald wieder frengegeben und nach feiner Rudtebr jum Drofeffor ber Daturgeschichte und Botanit an der baper. Universitätzu Landsbut ernannt. Bey ber Berpflangung biefer Lebranftalt nach Munch en, murbe er Director ber dirurgifden Odule ju Canbebut, welche Stelle erbis an feinen Tod mit ausgezeichneter Bermenbung befleibete und nebfiben als Schriftsteller große Thatigfeit bewies. 1824 machte G. mit feinem Cobne eine miffenschaftliche Reife burch einen Theil von Deutschland, Solland, England und Frankreich, beren Refultate in Sinficht auf Botanit in ber botanifden Zeitung erfcbienen. 1830 begann er gutranteln und ftarb nach langem Leiben ben 21. Upril 1831. 3m Drude ericien von ibm: Ofterreichs Rlora, 2. Bande. Wien 1794; neu bearbeitet unter bem Sitel: Flora austriaca, eb. 1800, 2. Mufl. 1814. - Berfud eines Sandbuches der Naturgefdichte bes Menfchen, Regensb. 1799. - Uber Reifen im Baterlande, Bien: 1799. - Mubfluge nach bem Schneeberg in Unterofterreich , Regensb. 1802; 2. Muff. 2 Bbe. Bien 1807. - Rleine Fauna und Flora von der fudweftlichen Wegend um Bien bis jum Gipfel bes Schneeberges, eb. 1802. - Reife auf den Glodner, 4 Bde. eb. 1804. - Die Mineralquellen ju Krynica in Galigien, eb. 1808. - Lettres sur la Galicie, 2 Thle., Tubins gen 1809. - Reisen durch Oberofterreich, 2 Thie. eb. 1809. - Observationes et animadversiones botanicae in Linnei Species plantarum secund ed. Willdenovii, Innebr. 1809. - Bapetne Flora, Cande but 1811. - Briefe über Frankreich im Jahr 1811, 2 Thle. Leipz. 1815. - Grundriß einer Geschichte und Literatur Der Botanit, Wien 1817. -Donaufahrten, ein Sandbuch fur Reifende auf der Donau 1. Bb., Wien 1819, 2. Bb. Stuttgart 1827. Außerdem grundete und redigirte G. bie Unnalen ber ofterre Literatur und Runft, 4 Jahrgange, Wien 1802-5, von wo an fie Gartori beforgte. Endlich gab G. gemeinschaftlich mit 3. 3. Romer beraus! Linne systema vegetabilium, 6 Bbe. Stuttgart 1817-21, moju gebort Mantissa, eb. 1823.

Schulz v. Stragninty, Leop. Jof., Doctor ber Rechte und ber Philosophie, penf. f. f. galigischer Gubernialrath, Mitglied ber Ackerbaugesellschaften zu Brun und Klagenfurt, wurde geboren zu Bien ben 5. October 1743. Seine Studien vollendete er an der basigen Universität und wurde 1768 Profesor ber politischen Wiffenschaften zu Klagenfurt, 1772 fam er in gleicher Eigenschaft an die Uni-

verfitat gu Olmus und 1778 ben beren Uberfegung; nach Brunn. 1779 wurde G. Bepfiter bernin Brunn aufgeftellten Studiencomen miffion. 1782 ging er nach ber Errichtung bes Loceums ju Dim us ale Rectorian dasfelbe, 1787 erhielt er die Stelle eines mab. : fcblef. Bubernialrathes und Rreishauptmanns des Brunner Rreifes, 1796 fam er : ale Gubernialrath in die neu organifirte Proping Beftgaligien. 1803 trat er in Rubeftand; er privatifirte fortan in feiner Baterftadt, mo er auch : nachdem er noch 1808 in ben Moelftand erhoben morben mar. ben 4. Febr. 1814 farb. Geine im Druck erfchienenen Ochriften find: Musing aus ben : Polizen : Grundfagen bes Profestore v. Connenfels, Rlagenfurt 1768 - Uber die Berminderung der Fepertage, eb. 1772. - Lebrfate und Fragen aus ber Ginleitung in die Staatsmiffenschaft und der fammtl. Polizen, Olmus 1774. - Tabellarifder Enewurf überbie Grundfage ber Polizen, Sandlungs- und Finanzwiffenfchaft, 3 Stude, eb. 1776-77. - Bon ben Pflichten eines angebenben Staatsbeamten, Brunn 1777. Much lieferte er mehrere Beptrage ju be Cuca's gelehrtem Ofterreich. -main 1:19 4: 12 . . . .

Schuppangigh, Ignag, einer ber talentvollften Quartette fpieler. in Bi en g unvergeflich burch feine genufreichen Quartett : Unterhaltungen, die er in den Jahren 1824 bis gu feinem Lobe, 1829 die Winterzeit bindurch alle Conntage Nachmittags in bem Locale bes Du fifvereins gab und moben erifich ftets bedeutenden Bufpruchs zu erfreuen batte: Befonbers reigend mar fein Bortrag fanfter, naiver und bumos riftifder Stellen in ben unfterblichen Compositionen Jof. Sandn's, Mogart's und Beethoven's, welche er vorzugeweise zu feinen Pro-Ductionen mabite. Befonders fagten feiner Bortragsweife die einfachen, gemuthlichen und flaren Ochopfungen bes Erfteren gu, weniger bie fpateren, tiefgebachten und ichwierigen Compositionen Beet bove n's, wie bieß nahmentlich mit beffen gigantischem Quartette mit ber guge ber Rall mar. Bur Ubwechslung trug G. auch jumeilen mit großem Benfalle mehestimmige Concertftucte por, und befonders war es bas berrliche , une erreichbare Be'et boven'iche Geptett, worin er jederzeit, nebft ben ges nialen Mitwirfenden, welche burchaus gu ben erften Birtuofen geborten, jubelnden Enthufiasmus erregte. Nach Gis Tode fette ber rubme lich bekannte Birtuofe Janfa biefe Quartett-Unterhaltungen mit viefem Glucke fort. In ben Sabren 1818-22 batte, G. eine Reife nach Rugiand gemacht und bafelbit ebenfalls burch fein gediegenes und geiftreiches Gviel allgemeinen Benfall gefunden.

Schuppen, Jacob, van, berühmter Maler, mar geboren zu Paris 1669, ein Sohn des eben so berühmten Kupferstechers, Pester v. S., machte seine Schule ben seinem Obeim, dem vortrefflichen Maler Nicolaus de Largistiere, und wurde 1704 Mitglied der Atademie zu Paris, mit dem Aufnahmftücke, poie Jagd des Meleager. Er arbeitete einige Zeit an dem tothringischen Hof und kam von diesem 1716 nach Wien. 1720 wurde er Hofe und Kammermaler, sobiesem 1716 nach Wien. Lav gittiere matte, die Bildnisse Pet, und Jac. v. S.'s mit Geist und Leben. Friedr. Wilmans zu Frank-

furt am Main besite davon ein Original fint feiner werthvollen Gemalbesammlung sein welche es aus ben Sanben bes Aupfersteders Dut pf als eine Gabe ber Freundschaft überaind

Schufter, Janag, faiferl. Sofcavellfanger, gewel. Ochaufpieler im priv. Thearer in ber Leopoloftabt, einer ber vorzüglichften neuern Romiter, Componift, war geboren gu Bi en ben 20. July 1770. Bon ber Matur mit bem Korperbau nicht fonberlich begunftigt, ichien fie ibm. Die Gaben bes Beiftes befto frengebiger mitgetheilt zu baben. Die feine benden Belider 3 of. G. und Int. G. permendere er fich frub fur bar= ftellende Runft, er fleß fle jeboch balb weit hinter fich juruck und geigte bas eminentefte Salent im Rache ber fogenannten trockenen Romit, wie in jener ber Bonbomie, in welchem er mobl teinen ebenburtigen Debenbubler gefunden baben mowte. Er mar gang auf ber Bubne gui Saufe, nichts mat bermogend, ibn aus ber Raffung zu bringen, feine Ettems porationen waren trofflich, fein Coffume ftets ausgezeichnet. Er war im Befite eines febr mobilingenden und biegfamen Drgans, aller Modus lationen fabig. Die Bluthezeit feines Rubms fallt en bie Jahre 1812 -18, wo er im Theater in der Leopoloftadt durch bie Darftellung mehrerer für ibn von bem bamabligen Thegterbichter Biguerte eigens geichriebenen Rollen auf die figurlichfte Beife Furore machte, baruntet find befonders ermabnenswerth bie Darftellung bes .. vorzuglich burch G. jur ftebenden Charaftermaste geworbenen Parapluiemachers Stas bert in ben ergonlichen Burgern von Wien, bann bie Rolle Burfel's in bem ungleich gediegeneren, Robe bu e's Spperfentimentalität gludlich parobirenben Leopolostag. Bur Beit bes Congreffes in Bien erbielt G. mehrere werthvolle Gefchente von fremben Rurften , befonders bon bem Ronig von Dreugen, welchen G.'s Darftellungsgabe befonbers anfprach und ber ibn vor einigen Sabren auch fur mehrere Gaftrollen nach Berlin einlub, mo & befondere benfallig aufgenommen murbe. In ber Folge erftand O. gwar an Raimanbein machtiger Res benbubler, ba jeboch ibre Darftellungsart fo febr verschieben mar, fo tonnten fie immer recht gut neben einander besteben, obicon ber einige Mable gewagte Berfuch bes Bufammenfpielens in einem und bemfelben Stude jebergeit miflang. Defto beffer vertfug fich bafurbas Bufammen. fpielen G.'s mit ben unvergeflichen Salenten Rorntheuer und bet Rron e.s und die Beit bee Bufammenwirtens biefer 3 eminenten: Runfte fer war ficherlich die Glangepoche bes Leopoldfrater Theaters zu nennen. Unvergefilich find ihre Leiftungen im Rleifchauer zu Obenburg; Gispert und Fisperl; Solphibe; Bien, Paris, London und Conftantinopel; und vielen antern Studen mehr. Um 1820 murbe G. jum Sofcapellfanger ernannt und nachbem er noch burch eine Reibe von Jahren burch nas turgetreue Muffaffung und Darftellung vieler Rollen, fo wie burch fer nen trefflichen Gumor auf der Leopoloftadter Bubne vielen erfreulichen Genuß verschafft batte, trat er um 1828 von berfelben ab und gaftirte auf andern Buhnen mit vielem Benfall. In biefelbe Beit fallt auch feine bereits ermahnte Runftreife nach Berlin. Neuerer Beit mar G. wieder oft und ausschließend an ber Leopolbitabter Bubne beschäftigt und mußte feinen alten Rubm auf bas fraftigfte ju behaupten. Muffer obgenannten Rollen gab G. noch folgende mit besonderem Behfalle: Anakerl im Fiaker als Marquis; Zweckerl in der schlimmen Lifel, Regimenestams bour in Julerl, Nachtwächter im Rirchtag von Petersborf, Lancred im travest. Lancred, Lustig in der Prima Donna zc. zc. Er sehte auch mehrere kom. Singspiele in Musik, woben er tücktige Keintnisse des Sates bewies, ohne sich indes durch Neuheit und besondere Karbeitder Iveen auszuzeichnen. Er starb zu Wien den 6. Nov. 1835, kurn nach

feinem Abtreten von ber Bubne.

Schufter, Joh., Dr. ber Medicin und öffentl. ord. Profeffor ber Chemie an ber Defther Universitat, ift geboren ju Gunffirden ben 4. Man 1777, wo er bis 1792 die Onmnaftalclaffen, 1794 die phi-Tofopbifden und 1796 die juridifden Studien abfolvirte. Bon 1796 ftubirte er bis 1800 ju De ft b bie Medicin. 1802 marber gum beffandigen Uffiftenten ben ber Lehrkangel ber Chemie und Doctor ber Medicin ernannt. 1804-5 erhielt er Urlaub, die vornehmften Univerfitaten Deutschlands ju befuchen, verweilte jedoch in Berlin am langften. 1806 ward er Correpetitor ber Pharmaceuten und blieb es bis 1808, Bu welcher Beit er Drof. ber Chemie, Mineralogie und Metallurgie am Lneeum gu Rlaufenburg, in demfelben Jahre aber noch Prof. ber fpeciellen Naturgefdichte an ber Pefther Universitat murbe; nach Binter l's Tobe aber (1809) lehrte er auch Botanit und Chemie, ordnete bas neu eingerichtete Naturalien=Mufeum, und verfaßte einen Catalog besfel= ben. 1811 murbe er orbent. Prof. ber Chemie und Botanit, trug bende Biffenschaften vereint vor, bis 1817 fur Die Botanit eine besondere Dros feffur eingeführt murbe. 3m Ochuljahre 1817 fupplirte er bie Lehrfan= gel ber gerichtlichen Medicin. Geit 1821 lehrte er Die Pharmacologie, verfab aber außerdem durch volle 2 Jahre (bis 1824) die erledigte Lebrs fangel ber Pathologie. 1822 murbe er Rector magnificus der Universität gu Deft bund erhielt 1821 bas Profeniorat ber medic. Facultat. Geine im Druck erschienenen Schriften find : Terminologia botanica, Dfen 1808, 2. verm. Muff., eb. 1815. - Gefdichte ber Stadt Defth, Defth 1816. Er überfette 3. 3. Winterl's Darftellung ber vier Beftanbtbeile ber anorganifchen Ratur aus bem Lateinischen ins Deutsche, Jena 1804, und D. Orfila's Rettungeverfahren ben Bergiftung und bem Ochein= tode aus bem Frangofifden mit Bermehrungen, Defth 1819. Mit Daul Ritaibel's Leben gab er beffen Hydrographica Hungariae in 2 Bben., Pefth 1829, bann einige Abhandlungen de opio, 1819 - de jodio, 1827 und de ferro 1829 beraus. Unter feiner Leitung find auch die erften öffentlichen pharmaceutischen Differtationen, Pefth 1829, in ungar. Sprade erfdienen.

Schuster, Mich., Dr. ber Rechte und Philosophie, E. f. Rath, Professor bes österr: Privatrechts an ber Universität zu Prag, Mitgieb bes bortigen vaterlandischen Museum's, war geboren zu Prag 1775: Rach vollenbeten Studien der Rechte erhielt er obiges Lehramt und gab im Drucke heraus: Commentar über das allgemeine burgerlische Gesebuch 1. (einziger) Bb., Prag 1818. — Über Baurecht, Berbiesthungsrecht, den Gebrauch und Richtgebrauch der Dienstbarkeiten, Ersistung und Verjährung, nach dem rom. und östert. Rechte, eb. 1819.

Außerbem lieferte S. mehrere werthvolle Beptrage in verschiedene juridische Zeitschriften, vorzüglich in Dr. Bagner's Zeitschrift für
öftert. Rechtsgelehrsamfeit. Er ftarb ju Prag 1834 und hinterließ eine
werthvolle Bibliothet, vorzüglich griechticher und romischer Classifter, die
er in einer Reibe von Jahren mit Glüd gesammelt hatte. Sie begann
1835 ichon versteigert ju werden, als sie der Kürst Ferd. v. Lob kowig
an sich taufte.

Schvartzer, Unt., Director bes tonigl. Saubstummen - Inftituts ju Baiten in Ungarn, mar 1780 ju Ggetfgard geboren. Er absolvirte die Sumanioren in Colocza und gunffirchen, und bie Rechtswiffenschaft auf der Universität ju Defit. Nachdem er 1800 ben der konigl. Statthalteren wichtige Dienfte geleiftet, murbe er ein Jahr barauf für bas entftebenbe Saubftummen Inftitutgu Deft b, nach Bien gefandt, um fich in bem faiferl. Inftitute ju vervollkommnen. Gofort wurde er 1802 als erfter Lehrer bes Laubstummen-Instituts ju Bai-Ben' angestellt. Er überfette bie bamabis befannte beutiche Lebrmethobe für Taubitumme in bas Ungarifche, und erhielt 1808 nach bem Tode bes bamabligen Directors Unt. v. Gimony beffen Stelle. Er verwendete fich mit bem unermublichften Gifer, verfaßte 1814 bie nothigen Schulbucher in benden Oprachen und ließ 1817 unter dem Titel: Magyar nyeto tanito Konyo Siketnemak szamara, (beutiche Sprachlehre für Laubstumme) bann Elso Esmeretek (erfte Renntniffe in 4 21btheilungen) brucken. Er fcbrieb auch nach vielfahriger Erfahrung eine Dethode fur Laubstummen Lebrer in beutscher Oprache. Geine Bemuhungen murden felbft vom Mustanbe anerkannt, auch murbe fein Spftemin mancher nahmhaften Unftalt eingeführt. Dem gedeiblichften Birten ent= riß biefen verbienftvollen Dann ber Tob ben 29. Dec. 1834.

Schwadorf (Schwandorf), niederöfterr. Dorf im B. II. B. B. am linken Ufer der großen Fifcha, mit 1,650 Ginw., die meift vom Ackerbau leben. Der Ort hat ein großes herrschaftliches Schloß, eine bedeutende Baumwollspinnmanufactur, ein Brauhaus, eine Bleiche 2c.

Schwaldopler, Joh., mar ju Bien am 23. May 1777 geboren, der Gobn febr mittellofer Burgersleute, welche nur außerft wenig für feine Erziehung thun konnten, fo bag er von ber garten Rindheit an bennabe ganglich auf die eigenen Rrafte befdrankt blieb. -Er machte inbeffen ben einem offenen Ropfe, und befonders glücklichem Bedachtniß, rafche Fortidritte im Studium. Gich felbit und feinen Ungeborigen eine beffere Erifteng gu bereiten, versuchte fich G. in noch jugendlichem Alter eine Erwerbequelle burch literarifche Arbeiten ju eroffnen. Geine ofterreichifden Boltsmabrchen, feine Erftlinge, Wien 1800. -Tranquillo, eb. 1801. - Raphael, eb. 1808, geboren ju ben befferen Producten jener Periode. - Rach Ablauf feiner Studienjahre trat G. in Staatsbienfte. Geine Beforderung jum Concepts-Ubjuncten gemahrte ibm ein nothdurftig gefichertes Ginfommen. Die von ibm berausgegebenen 4 Jahrgange bes biftorifden Safdenbuches fur bie ofterreichifde Donarchie, Wien 1801-4 verschafften ibm in ber gelehrten Belt einen rubmlichen Rahmen. Größtentheils aus G.'s Feber floß auch bie in 8 Banden erfchienene Beltgefdichte, unter dem Rabmen Goug, eine Arbeit, die gewiß nicht ohne Berdienst ift, wenn sie gleich nur eigentlich als eine geschickte Compilation angesehen werden kann. Überhaupt schrieb S. viel in vielen Fächern, so daß die Zahl der gesammten, von ihm zu Tage geförderten Schriften, sich über 40 Bande beläuft, unter benen ohne Zweisel jenes, welches den Titel führt: "Über Friedrich von Schiller und seine poetischen Werke," Wien 1806, den ersten Plag einnimmt, weil es in der That eine anziehende Würdigung diese unsterblichen Genius gewährt. Unter dem Nahmen K. T. Schaller schrieb er: Handbuch der deutschen Dicht- und Redekunst, 2 Wde. 2 Unst. Wien 1817. — Übersetzt hatte er: Picter's Reise, Graster Sausveur's Reise; übersetzt und beardeitet: Blanchard's neuen Plutarch, 4 Bbe. mit Kurf. eb. 1807. S. starb am 12. Februar 1808.

Schwandner, Joh. Georg v., verdienter Custos der Hofbibliothet in Bien, mar geboren ben 21. Gept. 1716 auf bem Schloffe Stabelfirden unweit Steper in Offerreich ob ber Enns. Geine Studien begann er in Ling, vollendete fie in Bien, und lebte bafelbft burch einige Beit als Udvocat. Gpater unternahm G. viele Relfen burch Stalien, Deutschland, Ungarn, Gervien, bie Balachen und durch die fammtlichen öfterreichischen Staaten, nebitben widmete er fich aufs eifrigfte den bibliographischen Biffenfchaften, der Alterthumskunde und der Jurisprudeng. Dach feiner Ruckfehr nach Bien murde er f.f. Sofagent, und bewarb fich nach langjähriger glücklicher Praxis 1779 um die Stelle eines Cuftos ben ber t. t. Sofbibliothet, die er auch, obicon ber Prafect van Swieten ben gelehrten Conft. Frang v. Raug, welcher ben weitem junger war, in Borfchlag brachte, bennoch durch die Gnade der Raiferinn Maria Therefia erhielt. Es zeigte fich auch bald, baß G. biefen Borgug volltommen rechtfertigte. Er befleidete biefen Poften burch mehrere Jahre mit thatiger Bermenbung und jur größten Bufriedenbeit, und murbe 1791 jum erften Cuftos mit bem Charafter eines t. f. Sofrathe ernannt, überlebte jedoch feine Beforberung nicht lange, indem er fcon ben 20. Geptember besfelben Jahres ftarb. Den Beweis feiner Thatigkeit hinterließ G. in 6 von feiner Sand gefdriebenen Foliobanden, wovon 5 theils die Fortfetung der von feinem Borganger Benren ba d begonnenen Recenfion der Univerfitatsbibliothet, theils die Befdreibung von mehr als 2,000 Codices und Diplomen umfaffen, ber 6. aber bas Repertorium biefer 5 Bande enthalt. Von feinen eigenen Werten erschienen im Drud: Chartam lineam antiquissimam, omnia hactenus producta specimina aetate sua superantem, ex cimeliis biblioth. Aug. Vind. etc., Wien 1788, bann Scriptores rerum Hungaricarum veteres etc., 3 Bbe. eb. 1748, eb. 1756, Enrnau 1765; endlich auch eine Calligraphia latina, Bien 1756 .-Die von G. binterlaffene Privatbibliothet mar mit einer Menge ter feltenften biftorifch : literarifchen Drudfachen, befonders über Ungarn und Bob. men ausgestattet, wie es ein gedruckter Catalog nachweift.

Schwanenstadt, oberöfterr. Städtden mit 1,500 Einwohnern im Sausruceviertel, am linken Ufer bes Agerflusses, bat einen größen Plat mit drep Gpringbrunnen und eine vormahls bedeutender gewesene

Muffelin . und Baumwollwaaren . Manufactur mit 250 Weberftublen.

In ber Umgegend find Sopfengarten angelegt worben.

Schwartner, Mart. v., Professor ber Diplomatif an ber Unis verfitat ju Defth und erfter Cuftos ber Univerfitats-Bibliothet, mar geboren ju Resmart in der Bips den 1. Darg 1759. Rach jurudgelegten Borftudien bezog er um 1780 die Univerfitat Gottingen, mofelbft er feine Studien mit rubmlichem Erfolge vollendete, und nach feiner Burudfunfe als Sofmeifter in bem Saufe bes bamabligen Obergefpans, Frenh. v. Pronan angeftellt wurde. Bierauf betleidete erdurch 2 Jahre die Stelle eines Conrectors am evangelifden Gymnafium feiner Baterftabt, und murde fodann Profeffor ju Dbenburg. 1788 ernannte Raifer Jofeph G. jum Profeffor ber Diplomatit und Muffeber ber Bibliothet an ber Universitat ju De ft b, wo er auch als Schrift. fteller aufzutreten begann. Bur Belohnung feines ruhmlichen Wirkens und feiner fdriftstellerifden Berbienste murbe er auch in ben Abelftand erhoben, und erhielt eine Behaltszulage von 400 Gulben, die Lehrfangel ber Statistif tonnte er jeboch eben fo wenig, ale bie lange Beit bindurch erledigte Stelle eines Prafecten der Univerfitats: Bibliothet erhal= ten, ba ibm feine Religion im Bege ftanb. Die letten Jahre feines Lebens wurden ibm burch literarifche Febben verbittert. Er ftarb ju De ft b den 15. Muguft 1823. 3m Drude batte er berausgegeben : Introductio in artem diplomaticam praecipue hung. Pefth 1790; 2. Hufl. 1802. — De gente croviaca, eb. 1791. — Statistift bes König-reichs Ungarn, Ofen 1798, 2. Aust. in 3 Sblen., eb. 1809-11, fein bestes Bert, und endlich: De Scultetiis per Hung, quond. obviis, eb. 1815. Geine Statistit, ein bobes claffifches Mufter, bat ibn veremigt. Gie ericbien auch in einer frangofifden Uberfegung, 3 Thle. Frankfurt a. M. 1813-16.

Schwarz, Gottfried, Profeffor ber Theologie in Rinteln, mar geb. ben 19. Nov. 1707 ju 3 glo in Ungarn. Mach Bollendung ber erften Studien bezog er bie Universitat ju Jena, nach feiner Burudtunft ins Naterland wurde er 1730 Conrector bes protestantifchen Gymnasiums ju leutichau, 1731 Rector besfelben, 1742 tam er in gleicher Eis genfchaft nach Denabrud, und murbe 1749 Profeffor ter Theologie ju Rinteln, wo er ben 13. Rov. 1786 ftarb. Er binterlief eine große Ungabl atademifcher Schriften über Mungtunde und vaterlandis fce Beschichte. Die wichtigsten berselben find: Initia religionis christianae inter Hungaros, Salle 1740. - Rei numerariae a medio aevo specimen, Osnabriice 1747. - Samuel, rex Hungariae, qui vulgo Aba audit., Lemgo 1761. — Recensio critica Schmeizeliani de nummis transylvanicis commentarii, Rinteln 1765. - Flores sparsi ad tabulas pignori relictarum XIII. civitatum Saxon, terrae Scepusiensis in Hungaria Superiori, eb. 1764. - Ungeige von bes Grafen Bolfgang v. Bethlen, histor. hungarico - dacicarum,

libr. XVI. Lemgo 1774.

Schwarz, Joh. Georg, Conful ter vereinigten nordamerikanischen Staaten, ist geboren zu Wien den 11. May 1800. Er erhielt eine forgfältige Erziehung. Schon in frühester Jugend wurde in ihm burch feinen Bater (gemefenen Rauchwaarenhanbler) ber Trieb gu fernen Reifen rege gemacht. Raum waren feine Lebrjabre vorüber, fo machte er an ber Geite feines Baters mebrere Reifen burd Deutschland. Rach einem langeren Aufenthalte ju Berfau in ber Odiveig trat G. 1819 von bort feine Reife burch Oberitalien und Frankreich nach England an. Nachdem er bafelbft bie vorzüglichften gabrifsftabte befucht batte, fchiffte er fich nach Dew : Dort ein, und befuchte bie wichtigften Stabte ber nordameritanischen Frenftaaten. Da G. jedoch ju wonig Berfdiebenheit gwifden biefen und den europaifden Stadten fand, fafte er ben Entichluß, bas Innere von Umerita ju bereifen; nach furgem Mufenthalt gu Dittsburp foiffte er fich ju Erie ein, befuchte mehrere Unfiedlungen und Indianerftamme, und machte fich mit beren Sitten und einigen ihrer Oprachen bekannt. Auf die Dachricht von bem Tobe feines Baters reifte G. zwar eilig zu lande burch Illin ois, Ins biana, Dhio nach Philabelphia jurud, ließ fich jedoch bald burch feinen Bruber bereden, eine zwente Reife in beffen Befchaften nach bem Innern angutreten, ohne fich von ber berannahenden folechten Sabres. geit abhalten gu laffen. Mun burchreifte G. im Binter 1820-21 Ca. naba von Often nach Weften, und erreichte nur nach vielen Befchwerlichfeiten wieder bie vereinigten Staaten. Er vollendete feine Gefcafte mit ben Indianern auf das glucflichfte, und tam ben biefer Belegenbeit in manche Orte, wo vor ibm wohl noch tein Europäer bingefommen war. Balb barauf trat G. von ben Grangen ber Subfonsban feine Rud. reife nach Europa an. Er erreichte England glücklich, verweilte noch ture ge Beit in Brland, Schottland, Danemart und Solland, und fam endlich burch bas nordliche Deutschland wieder mobibebalten in Bien an, mofelbit er bas Rauchwaarengeschaft feines Baters mehrere Sabre mit fenntnifreider Umficht fortfette. Die Fruchte Diefer feiner intereffanten Reife in Nordamerita, welche G. meiftens allein ju Pferbe gurud. legte, waren: Eine fleine ethnographische Sammlung und mehrere Sand. geichnungen, Ocenen aus bem bortigen Leben zc. 1829 murbe G. von bem Prafibenten ber vereinigten Staaten mit Einwilligung bes Genates jum Conful berfelben in Bien ernannt, und es ift auf biefer ehrenvollen Stelle fein thatigftes Beftreben, ben Sandel zwifden Ofterreich und ber Union ju fordern. Geine Debenbeschäftigung bildet die Bermehrung einiger Gammlungen, worunter vorzuglich eine Gammlung von Budern ermabnungswerth ift, die in ben vereinigten Staaten aufgelegt murben, und welche von diefer Art von Berten mobl in Ofterreich ju ben bebeutenbften geboren mochte. Der Butritt gut feinen Gammlungen wird fomobl Eingebornen als Fremben gerne gestattet.

Schwarzawa (Schwarza), Fluß in Mahren, hat im Iglauer Rreife, unweit ber bohmifchen Granze feinen Urfprung, macht von Berales bis Ingrowis bie Granze zwifchen Bohmen und Mahren, fließt ben Tifch nowis, Brunn, Rang ern vorben, und vermengt

fic ben Eracht mit ber Thana.

Schwarzel, Carl, mar geboren ben 19. Februar 1746 zu Eggenborf in Niederöfterreich. Nach absolvirten Studien und Empfangber Priefterweihe wurde S. Professor ber Patriftik und Polemik am Enceum zu Innebruch, zugleich Rath bes Bischofs von Briren; 1784 erhielt er die Professur ber Pastoralwissenschaften und Catechetik zu Frend urg, dann die dortige Stadtpfarre und starb daselbst den 4. März 1809. Im Drucke war von ihm erschienen: Praelectiones theologiae polemicae, Wien 1781. — Acta congregationis Archiepiscoporum et Episcoporum Hetruriae 1787, 6 Bbe. Florenz 1790—95. — Practischer Resigionsunterricht zum Gebrauch etaechetischer Worlesungen, 2 Bbe. Ulm 1796. — Die Psalmen David's, zum Gebrauch der Andacht, Augsburg 1798. — Bollständige Passoratheologie, 3 The. eb. 1799—1800. — Übersetung und Auslegung des neuen Testaments nach seinem buchstäblichen und moralischen Inhalte, 6 Bbe. Ulm 1802—5. — Bersuch eines deutschen Rituals, Augsb. 1809.

Schwarzenberg, throl. Dorf im Bregenzer Kreife, im Innerbres genzerwalde, bemerkenswerth als vaterliche heimath der berühmten Males rinn Ungelica Kaufmann, die 1741 in Chur in der Schweiz ge-

boren murbe.

Schwarzenberg , fürftliches Gefdlecht in Franken , den Riederlanden und bauptfachlich in Ofterreich. Es bat mit bem Gefchlecht ber Grafen von Geinsbeim einerley Urfprung, und führte auch fruber biefen Rabmen. 21s aber Erfinger von Geinsbeim, ber icon fruber von bem Grafen von Erubebingen bas Oberjagermeifteramt bes Bergogthums Franken an fich gekauft batte, 1420 auch die Berrichaft Odwarzenberg von den herren von Feft en burg ertaufte, und von Raifer Giegmund 1429 mit benden belehnt ward, nannte er fich herr von G. und Sobenlandeberg, das er, fo wie das Dorf Dornbeim 1432 vom Stift Burgburg burch Rauf erhielt. Er binterließ ben feinem Lode zwen Gobne, Michael, ber bie frankifche, und Giegmund, ber die bagerifche Linie ftiftete. Lettere Linie theilte fich nach bes Stiftere Lode 1528 wieder in 2 Zweige, beren jungerer burd &riebrich, gestiftet 1588, mit feinem Gobne Johann ausstarb, ibre Befigungen fielen an die altere burd Chriftopb von G. geftiftete Linie. Much diefeftarb 1646 mit Beorg Ludwig aus, und fiel an ben fpater gefürfteten Zweig ber frantifchen Linie, ber burch Job. 21 bolph reprafentirt ward. Die altere ober frantifche Linie ward burch Dich ael I. bes Frenberen Er finger von G. Gobn gestiftet. Er ftarb 1469, und fein Gobn Michael II. 1499, fein Entel aber, Erfinger, 1510. Deffen 2 Gobne theilten, Edmund I. ftiftete die guttich'fche Linie, Die ron Edmund II. und Edmund III. fortgefest murde, mit Beorg Budwig 1674 wieder ausstarb. Die noch bestehende frantische Linie wurde von Bilbelm, 2. Gobn Erkinger's gestiftet. Gein Gobn Wilhelm I. farb an ben in ber Ochlacht ben St. Quentin erhaltenen Bunden 1557. Deffen Gobn Ubolpb (geb. 1547) mar faiferl. Beneral gegen die Turfen, ber unter andern Raab burch lift 1598 eroberte, beghalb 1599 in den Grafenftand erhoben mard, aber icon 1600 in einem Aufstande blieb. Gein Gobn 21 bam mar ber bekannte, am taifert. Sofe febr mobl gelittene Minifter bes Churfurften Georg Bilbelm von Brandenburg. Er, ftarb 1641. Deffen Gobn Job. Aboly b erhielt 1670 bie Fürstenwurde für ben jedesmabligen Stammbalter, mar faiferl. gebeimer Rath und Soffriegeratheprafibent, und

ftarb 1683. Deffen Gobn Ferdinand Wilhelm Eufebius ftarb 1704, und fein Gobn Abam Frang Carl wurde 1723 jum Bergog von Rrumau in Bohmen erhoben, welches Bergogthum bie Fürften v. G. noch befigen und im Titel führen ; er mar jugleich gefürsteter Graf von Rlettgau und Graf ju Guly, bann faiferl. gebeim. Rath, Oberftstallmeifter und Oberfthofmaricall, und ward von Raifer CarlVI. aus Berfeben 1732 auf ber Jagb ericoffen. Gein Rachfolger Jof. 21 bam Job. Dep. erhielt 1746 bie Fürstenwurde für fein ganges Saus, ba fie fruber blog ber Altefte befeffen batte. Mertwurdig find von biefem Geschlecht: Johann der Zapfere, Graf von G. und Soben= landsberg , aus bet bagerifchen Linie , Gobn und Erbe Siege mund's, geboren 1464, fam ben Carl V. in bobes Unfeben, fo bag berfelbe ibn mehrere Mable gur Bermaltung ber Reichsgeschäfte ben feiner Abmefenbeit brauchte, nahmentlich 1521. Er mar auch ben ber Reichsteputation, bie 1521 auf tem Reichstage ju BB orms ben Auftrag erhielt , eine Reichshalsgerichtsordnung ju entwerfen. Er hatte fcon 2 Entwurfe biefer Urt, bie Constitutio Bambergensis und Const. Brandenburgensis gefertigt, und trug auch bas Meifte ju biefer neuen ben ;" bennoch wurde fie erft nach feinem 1528 ju Murnberg erfolgten Tobe jum Reichegefes erhoben. - 21 b'am Graf v. G., geboren 1587, aus ber frantifchen Linie feines Saufes, mar erft in taifert. Rriegsbienften; und ward bann Rath benm Bergog von Julich. Ben dem Musfterben diefer Bergoge (1609) nahm er die Parten von Pfalg = Neuburg und von Brandenburg, wies ben faiferlichen Berold, ber jum Gegentheil mabnte, ab, und gab ben Berfprechungen Ofterreiche nicht Bebor. Deshalb ward er von Ruboly b' II. in bie Acht erklart; tam aber jugleich 1610 in ben Dienft bes Churfurften von Brandenburg, 3ob. Siegmun b's, wo er als Dberkammerberr und geb. Rath angestellt wurde, und fur ben er ale brandenburgifder General = Bevollmachtigter ju Eleve in ber clevifden Streitsache von großem Ruten mar. Unter beffen Gobn, Georg Bilbelm (feit 1619), brachen die Drangfale bes brenfigjahrigen Rrieges aus. Im Unfang besfelben refibirte G. noch ju Cleve, und fchlog 1624 noch einen neuen Theilungsvertrag mit Pfalg-Meuburg; fpater fam er nach Berlin, marb Beermeifter ju Conmenburg, und ein eifriger Unbanger bes Friedens, und beghalb ber öfterreichischen Parten am brandenburgifden Sofe. Darum rieth er von der Mliang mit Darremart ab. 1628 fcbickte ibn ber Churfurft nach Bien, und ber Raifer und feine Minifter behandelten ibn bort mit Musgeichnung, und er erhielt im Gangen gunftige Bedingungen für Brandenburg. Indeffen zerftorte bas Erfcheinen Guft av 21 bolp b's vor den Thoren Berlin's 1630 und die baburch erzwungene Mliang mit Schweden G.'s Opftem , er murde entfernt, und lebte nun auf feinen Gutern ben Cleve. 1634 als ber Stern Schwebens fich wieder etwas verduntelte, tam G. wieder in Bunft, und Brandenburg wendete fich nun bald gegen feinen bisberigen Berbundeten, Ochweden; G. ffurgte aber baburch Brandenburg, beffen Statthalter er mar, in großes Elend. Ben ben meiften brandenburgifden Gefdichtschreibern fruberer Zeit findet man Die Behauptung, bag G. damable im Ginverftandniß mit dem faiferl.

Sofe als Berrather an bem Churfurften gehandelt wund feinen Beren gur faiferlichen Mliang umguftimmen geftrebt babe. Man fuchtben Grund biervon barin, baf G. jugleich brandenburgifder und faiferlicher Beneral gemefen fen. Erft neuerbings baben fich Stimmen für ibn erboben, und besonders bat Cosmar in den Bentragen gur Unterfuchung gegen ben Grafen 2lbam v. G. Berlin 1829 , aus archivarifchen Quellen bargethan, baß G. mabriceinlich treu an feinen Surften banbelte, und fich nur burch ben Beift feiner Beit, burch ben bamabis noch enger als fpater gefnupften Reichsverband, burch die Bewohnheit ber Dolitit, und burch bie Ruicht por Ofterreichs Macht bestimmen lieft, fich benm erften Ericbeinen Buftav Abolyb's 1630 biefem nicht anguichliefen, und 1635 jur Alliang mit Ofterreich ju rathen, wodurch freglich Brandenburg bie Reinbicaft Ochmedens und mit biefer viel Unbeil bereitet murbe. Babriceinlich ergoß fich ber allgemeine burch bie Bebrangniffe bes ichwierigen Rriegs erregte Boltsunwille über ben Minifter, aab ibm alle Oduld, und fprach ben fcmachen Georg Wilbelm bavon fren. 2016 Friedrich Bilbelm , ber große Churfurft, 1640 feinem Bater folgte, bestätigte er G, in feinen Burden. Bald aber geigte fic feine Ungnade. Gine Bollmacht nach ber antern ward ibm abgeforbert, und G. im Marg 1641 felbft verhaftet. Boll Rummer bieruber farb G. 4 Tage barauf in Gpanbau. Nach einer allgemeinen Gage foll ihn ber Churfurft auf einer Saide ben Gpandau haben enthaupten laffen. Gine Untersuchung feines Grabes ju Gpanbau in ber Barnisonskirche 1777 auf Friedrich's II. Beranlaffung angestellt, zeigte indeffen, bag bieg teineswegs ber Fall war, indem bie Salswirbel an bem Stelett nicht im mindeften verlett waren. Cosmar bat auch gezeigt, bag ber große Churfurft fich nicht nur angelegentlich nach G. auf Deffen Lodbette erkundigt babe, fonbern bat auch aus dem Gectionsbericht bewiesen, daß G. an einem apoplektischen Bufalle farb. - 3 o fe ph Fürft v. G. (f. b.) Befiber bes erften Majorats. - Carl gurft v. G. Befiger bes zwepten Majorats (f. b. folgenben Urtifel). Bu bem erften Majorat bes fürftlichen Saufes G. geboren bie ebemable frankifchen und fcmabifden Besigungen, nahmlich bas Fürstenthum Ochwarzen. berg, Die Graficaft Illereichen und Die Berrichaft Rellmung. Ben Muflofung bes beutschen Reiches 1806 murbe bas fürftliche Saus in ber rbeinifden Bundesacte megen bes Rurftenthums Ochmargenberg bem Ronigreiche Bapern, und megen bes Befibes ber gefürsteten Canbgraffcaft, Klettgau bem Grofberjogtbum Baben (an welches jeboch 1813 Rlettgau verfauft murbe) untergeordnet. Die übrigen Befigungen biefes Majorats befinden fich in Bobmen; nabmlich : Das Bergogthum Rrumau und bie Berrichaften Wittingau, Frauenberg, Doftelberg, Bittolieb, Lobofit, Kornhaus, Reufchloß, Ginonis, Protimin, Mettolit, Liebiegit, Binterberg, Stubenbach, Chennow, Golbenforn; bann in Stepermart und gwar: Murau, Reifenftein, Frauenburg und Muthal zc. Der jegige Majoratsherr Joh. Abolph, Gurft v. G., gefürsteter Landgraf im Rlettgau, Graf ju Gulg, Bergog von Rrumau, Graf ju Mereichen zc., geboren ju Bien ben 22. Man 1799, succedirte feinem Bater Jof. Joh. Mepomut. Er ift feit 23. May 1830 mit

Eleonore, bes Fürsten Moriz von Liechten flein Tochter (geboren ben 25. Dec. 1812), vermählt. — Bu bem zwepten Majorat gefören bie Gerrschaften Worlik, Geblet, Bbenig und Bukowan in Bohe men, bann die Herrschaften Klingenberg und Blumenthal in Ungarn, welche ber Feldmarschall Carl Kürst von Schwarzenberg, Vater bes jegigen Fürsten und Majoratsberrn Friedrich Carl. (geboren ben 30. Sept. 1799) zur Belohnung für seine ausgezeichneten Waffenthaten

von Raifer Frang 1814 als Befchent erhielt.

Gdmargenberg, Carl Surft v., Bergog von Rrumau, Relbmaricall ber öfterr. Beere, wurde am 15. Upril 1771 ju Bien geboren. Mit 17 Jahren trat er in ben Dienft der Waffen. Gine Folgereibe glangender Thaten jog febr bald bie allgemeine Uufmerkfamteit auf ibn , und bob ibn fonell burch alle Dienstesftufen empor. Er machte 2 Feldzuge wider die Zurfen, Coudon's Blicke richteten fich auf ibn, und der greife Seld abnte die bobe Rolle, Die dem friegerifchen Jung. ling bereinft vorbehalten mar, G. biente barauf ohne Unterlag in jenem langwierigen Rriege, ben die frangofifche Revolution entflammte, und ber nur mit ibr felbft in feine 2fche jufammenfant. - Unter ben jablreichen Baffenthaten , die G.'s Jugend mit Rubm befronten , mat iene in ber Schlacht von Chateau. Cambrefis unftreitig die glane genofte. Er mar bamable 23 Jahre alt und Oberft ber Curaffiere von Refd mit. - Under Grite biefes Regiments und 12 britifder Odmadronen, brachte er (mabrlich einer ber berrlichften Buge in ben Sabrbuchern bes Rrieges) ein Beer von 27,000 Mann in Unerdnung und in wilde Rlucht. 3000 Tobte bedten bas Ochlachtfelb, ber feindliche Beerführet war felbft unter ben Befangenen, fein ganger Generalftab mit ibm, 32 Kanonen wurden bie Beute ber Gieger und bas feste Canbrecy öffnete ibnen feine Thore. Raifer Frang bing G. auf bem Ochlachtfelbe bas Therefienfreug um. - Er murbe 1796 Generalmajor, als er jum Giege von Burg burg enticheidend mitgewirft batte, 1799 Feldmarfcall - lieutenant und Inhaber eines Uhlanen = Regiments. - 2118 1801 nach dem Sintritte Paul's I. Alexander den Thron bestiegen batte, murbe G, nach Detersburg gefendet, bem neuen Raifer bie Gludwuniche bargubringen, und die freundschaftlichen Berbaltniffe gwifchen ben bepben Raiferreichen wieder berzustellen, bie burch bie neuesten Ereigniffe getrübt worden waren. - 3m Rriege von 1805 befehligte G. eine Divifion unter ben Befehlen des Generals Mad. Bergeblich fucte er biefen von feiner Berblendung, über bie Richtung und ben Sauptzweck ber feindlichen Beere jurudzubringen; eine Berblendung, welche bas, in ber Rriegsgeschichte Ofterreichs einzige Unglud von UIm, mit all feinen traurigen Folgen berbenführte. - Der Ergbergog gerbi= nand, bas unvermeidliche Los feiner Baffenbruber vor Mugen febend, befchloß, fich bemfelben nit einem Theile ber Reiteren zu entziehen, inbem er mitten durch ben geind brach, ber bie Ofterreicher bereits von allen Geiten umgarnt batte. Den Oberbefehl vertraute ber Erzbergog G., ber in biefer verzweifelten Lage einen Thateifer, eine Unerschrockenbeit und eine Gewandtheit bewies, bie bem geinde felbft Erstaunen abnothigte. Binnen 8 Sagen legte er über 100 Meilen ju Pferbe jurud, unaufbor-

lich an ber Berje verfolgt burd Durat, ber, wie er fich laut gerühmt, um jeben Preis ben Parifern bas Ochauspiel eines gefangenen Ergbers jogs geben wollte. Muf ber gangen langen Strecke mußten 1800 Mann, unaufhörlich ben Undrang einer mehr als vierfachen Ubermacht die Stirne bietben. Das Capitel erkannte G. bas Commanbeurkreug bes Therefien-Ordens ju, als Preis ber in biefer außerft fcwierigen Lage bezeigten Einsicht und Tapferteit. Fur ben Reft bes Feldzugs wollte ber Raifer G. ben feiner eigenen Derfon verwenden. In Dabren angetommen, both Salles Mogliche auf, um die Schlacht von Aufterlit ju verbindern, deren unbeilbringende Folgen er vorausfab. Er wollte überhaupt jeden enticheidenden Rampf vermieden wiffen, bis von ber einen Geite bas Beer bes Generals Benning fen, von ber andern jenes bes Erzherzogs Carl berangetommen fenn wurde. Muf bem Tage gu Erfurt batte ber Raifer Mlerander ben Bunich ausgebruckt, Die öfterreichifche Bothichaft in Perereburg mochte G. anvertraut merben, ber gleich ben ber erften Begegnung bes Monarchen Uchtung und Liebe gewonnen batte. G. ging nach Rugland, und die Aufnahme, Die ibm in Peters burg wurde, übertraf feine Erwartungen. 216 1809 ber Musbruch ber Feindseligkeiten zwischen Frankreich und Ofterreich in Des tersburg bekannt murbe, trubte fich die Lage G.'s, und feine Stellung murbe verwickelt und ichwierig. Dapo leon's Botbichafter, Caulain court, bemubte fic vergebens durchzusegen, daß G. jurudgefdict murbe. Leiber bewog ber unfelige Musgang ber Schlacht von Regensburg bas ruffifche Cabinet , ber Befturmung bes frangofifchen Bothichaftere nachzugeben. - G. fam benm ofterreichifchen Beere im Marchfeld, fur; vor ber Ochlacht ben Bagram an, wo er auf bie rühmlichfte Beife mitfocht, und nach welcher er ben bem Ruckjuge nach 3 nanm, die Referve befehligte. Er murbe jum General der Cavallerie befordert. - Rach bem Biener Frieden murbe G. Bothicafter in Paris. Dapoleon zeichnete ibn ungemein aus, und bewies ibm alle die Uchtung, die G.'s Festigkeit und ber Abel feiner Geele ibm eingeflößt hatten, und es ift in ber That bentwurdig, bag aus allen ben gabllofen Fremben, die fich bem außerordentlichen Manne genabert ba= ben, er teinem Gingigen jenes Bertrauen ichentte, wie G. - Es ift ferner bemerkenswerth, daß fie Bende eines Lages ben Ungriff und bie Bertheidigung von Paris jum Gegenstande einer langen Erörterung gemacht batten. - In jene Beit fallt Rapoleon's Bermablung mit der Erzherzoginn Marie Couife. Man ftand lange Zeit in dem Babn, diefe Bermablung mare burch G. eingerathen und unterhandelt worben. Nichts ift grundlofer. 1812 erhielt G. ben Oberbefehl eines Gulfs-Corps von 30,000 Mann, welches Ofterreich für Frankreich zu fellen fich verbindlich gemacht batte. - Die allgemeine Klugbeit und Gewandtbeit, mit welcher er biefes Urmee-Corps führte, ber gute Beift, melden er barin aufrecht ju erhalten mußte, bes Bibermillens ungeachtet, ber fich unter ben Truppen offenbarte, mit benjenigen gemeinsame Gade ju machen, die man feit fo langer Beit als Beinde ju betampfen ge= wohnt war , endlich bie Burbe , bie er in feiner Abhangigfeit von Rapole on gleichwohl immerbar zu behaupten verftand, erzeugtenihm

in ber öffentlichen Meinung jene ausgezeichnete Stelle, bie er fortan behauptete. - Menichen, welche mabnen, eine binterliftige und madiavelliftifde Politit made allein ben mabren Staatsmann aus, jollten G. ein feltfames Bob, indem fie behaupteten, er habe nie einen andern Brech gefannt, als Mapol e'o n' ju betrugen, und er habe in Diefem Kriege nie mabren Glauben gegen ihn gehabt. - Go lange er an ber Gpite eines Corps mar, mußte er biejenigen als feine Feinde betrachten, bie ibm gegenüber ftanden, man hatte ibn auch niemable in einem andern Ginn bandeln feben. Bie er fich gegen bas Ende bes Feldjugs ben Ruffen naberte, erwies er bem frangofifchen Beere den allergrößten Dienft, benn ohne bie Stellung , Die er git Dultust nabm, und in welcher die Baffenrube, die er abichloff, ibm vergonnte, fich zu behaupten, murben bie Rrangofen noch weit geoffere Unfalle erlitten haben. In diefem Feldzug erhielt er vom Raifer Frang ben Marfchallftab in Folge bes Bunfches, ben Rapoleon bieffatts ausgebruckt batte. - 3m Upril 1813 murbe G. nach Daris gefenbet. - "Gie baben einen iconen Feldzug gemacht," fprach Dapoleon, als er ibn wieder fab. "Gie!" feste er lachelnd bingu, und wiederholte Diefes Bort zwenmahl mit Lacheln. Raft zu gleicher Beit reifte Da poleon ju feinem Beere, G. aber nach Bien gurud. - Sier ift et, mo die benkwurdigfte Epoche feines Lebens beginnt, wo die allerwichtigften Intereffen feinen Banden anvertraut maren, und mo er auf eine fo machtige Beife auf Europa's Gefdick Ginfluß nabm. - Die Geldichte ber Feldzuge von 1813-14, mo Gralle verbundeten Urmeen befebligte, tonnte allein mehrere Bande fullen. Es genuge auszusprechen, bag in biefer erhabenen Epoche nichts gefcab; ohne bie Buftimmung, obne die Mitwirfung G.'s; oft im Rampf mit dem Reid und mit der Eifersucht, ftritt er unerschrocken und ftanbhaft wider alle Sinderniffe. Gein vorfebender und vereinigender Beift brachte es dabin, Die verfchies benften Meinungen onzunähern, und ibm biejenigen zu gewinnen, die am wenigsten geneigt ichienen, feine Unftrengungen redlich und fraftig ju theie len. - Ulfo gelang es ibm , feinem Baterlande und ber gemeinsamen Gade bie größten Dienste zu leiften. Gein Plan zum Feldzuge murde zu Seplit befchloffen, welchen durchzufeten ibm fo unendliche Dube getoftet batte! - Die Lorbeern ju Leipzig, Diefer mertwurdigen Ochlacht, wo eine halbe Million Menfchen um ben Gieg rang; von Brienne, von Urcis- fur - Mube ic. ic. bann fein Marfc auf Paris, und die Befebung biefer Sauvtftadt, reichen allein icon bin, G.'s Nahmen gu verewigen, und ibn in den Rang der berühmten Rriegefürften ju feben. Man wollte Unbern bie erfte Ibee von bem Marich auf Paris beplegen, aber bie Befchichte ift ba, um ben Ginftreuungen bes Neibes in ben Beg ju treten, und Jedem die Stelle ju fichern, die ibm gebührt. - Die Thatfache ift, daß von dem Mugenblickan, wo man die Gewißheit jener unerwarteten Bewegung ber frangofifchen Urmee erhielt, G. ben verbundeten Monarchen vorschlug, gerade auf Paris logzugeben, welches auf der Stelle und obne anderweitige Berathichlagungen angenommen wurde. Lord Caftlereagh, welcher gar febr an ber Stelle mar, ber Sache auf ben Grund ju feben, legte fpaterbin in einer Parlaments:

rebe, die Ehre diefer Bewegung ausschließend G. ben, und fügte bingu, fie allein fer hinreichend, einem Manne ben Corbeer ber Unfterbe lichkeit zu reichen. - Billig baufte biefer Rrieg bie fcmeichelhafteften Auszeichnungen auf bas Saupt G.'s, er erhielt bennabe alle Civif: und Militar = Orden Europa's. Er betam von bem Raifer Frang Guter in Ungarn und die Erlaubniff, in fein Baven entweder jenes von Daris ober Farben und Beiden vom Ofterreid ju fegen, weld' letteres er borjog. - Rad Rapoleon's Entfernung von ber Infel Elba befehligte er von Meuem einen großen Theil ber alliirten Beere, aber die Ochlacht von Batorloo batte ben Rrieg fonell geendigt. Rach Bien gurudgefebrt, wurde . Draftbent bes Soffriegsrathes, ein Doften, ben er bis ju feinem Tobe belleibete. 2m 13. Juny 1817 traf ibn ein bie gange rechte Geite labmenber Ochlagfluß. Er feste feine Arbeiten nichts beftorweniger fort. 215 1819 fein Buftand immer beunrubigenberhourbe, beredete man ibn ju einer Reife nach Leinzig," ben Dr. Sabne: mann bie bomoppatifche Beilmethobe ju verfuchen. Das Bieberfeben Diefer Bubne feiner berrlichen Rriegethaten ichien einen Mugenblick alle feine Rraft aufgewecht: zu baben, aber feine irbifche Bestimmung war erfüllt. Er ftarb bafelbftam 15. Oct. 1823. Gein Leichenbegangniß ward am 19. October, in berfelben Stunde, in welcher er, 7 Jahre fruber als Gieger in biefer Stadt eingezogen mar, feperlich begangen. Gein Leichnam murte, feiner lettwilligen Unordnung gemäß, nach Bobmen gebracht. - 36m murbe jum feten Dentmale feiner Berbienfte am 21. April 1814 bie Mufnahme bes vereinigten habsburg = ofterreichisch = und lothringifden Bapens in bas feinige und am 10. Jung 1814 bie ton. Donation über die Berrichaften und Guter Blumenthal, Bobos, Benefet, Bug ab und Risbia im Temefer Comitate in Unaarn bewilligt. - Das Ublanen : Regiment, beffen Inhaber er mar, behalt ben Nahmen Odmargenberg auf ewige Beiten, und erhalt baburch bas Undenten biefes Rriegshelben in ber ofterr. Urmee ftets lebenbig.

Schwarzenberg, Jof. Joh. Surft v., ein bochbergiger Menfchenfreund und patriotifcher Biebermann, murbe geboren ju Bien ben 27. Juny 1769. Er hatte burch fein ganges Leben jenes unerschörfliche Boblwollen, jene rege Theilnabme fur alles Gemeinnutige und Gute, jenen mabrhaft fürstlichen Ebelfinn bewiesen , mas feinen Dabmen im Beben mit bem Glange ber: allgemeinen Berehrung umgab, und nach bem Tobe noch lange im rubmlichen Unbenten erhalten wird. Einbeimifche und Fremde, welche ber einem langeren ober auch nur furgen Aufenthalte in der Raiferftadt nicht verfaumten , ben freundlichen Garten ben dem fürftl. Odmargenberg'fden Pallafte am Rennwege, fo wie den romantischen Park ju Renwaldegg ben Dornbach ju befuchen, ober einer ber jabrlichen Blumenausstellungen im erftgenannten Garten bengumobnen, baben biefe berrlichen Raturanlagen gewiß nicht ohne bergliche Unerkennung ber humanitat ihres Befigers verlaffen. Ein anderes Denkmal bes preiswurdigen Gebrauches, welchen ber Fürft von feinem anfehnlichen Befitftande ju machen wußte, ift ber fürftl. Odwargenberg'iche Solifdwemmcanal, welchen berfelbe, im fublichen Bobmen, in einer gange von mehr als 30,000 Rlaftern mit einem

Aufwande von mehreren Millionen Gulben errichten ließ, um bie bis babin verschloffenen Urwalbungen bes Bobmermald : Gebirges fur ben allgemeinen Solzbedarf juganglich zu machen , und auf den Solzmartten gu Bien und Prag, fo wie auf ben Durchzugsplagen langs ber Donau und Moldau eine wohlthatige Concurreng berbenguführen. In dantbarer Erinnerung verbient auch die Birtfamteit der octropirten Commergial-Leibbant in Bien erhalten zu werden, welche burch ibre Geldvorschuffe auf Leibrfander ju billigen Binfen bem Fabrite und Sandels ftande in feinem Muffdmunge feit ben letten Jahrgebenden bes vorigen Sahrhunderts ben machtigften Borfdub leiftete. Unter ben patriotifchen Großen bes Reiches, welche biefe, icon unter ber Regierung ber un= fterblichen Kaiferinn Maria Therefia ins Leben gerufene Commetgialanftalt, in den fpateren fritifchen Beiten mit uneigennütiger Widmung ber notbigen Konds, bis jur Erlofdung bes Privilegiums 1812 in ibrer gemeinnutigen Wirkfamfeit erhielten, fleht ber gurft in ber Reibe ber Actionare und Sauptdirectoren oben an. Gleichzeitig batte bie landesvaterliche Corgfalt bes Monarchen bem gurften G. einen offent= lichen patriotifden Wirtungstreis zugewiesen, indem ber Raifer Frang bemfelben 1803 bas Prafibium der Wohlthatigfeits : Unftalten in Wien anvertraute; 1804 erhielt er bie geb. Rathemurbe, und er leitete bie Beschäfte biefer hofcommission bis zu beren Auflösung 1816 mit eben fo patriotifchem Gifer als entsprechenbem Erfolg. Die mufterhafte Organisation bes Wiener Armen . Inftitute murbe in ben brangvollften Kriegszeiten voll= endet, und blieb in ihrem Wefen unverandert, als die öffentlichen Boblthatigkeits: Unftalten, ben Auflofung ber Sofcommiffion 1816 in die Berwaltung ber ordentlichen Beborden übergingen. - Much bas f. f. Dilitar erhielt burch die patriotische Mitwirtung bes gurften G. eine großartige Bohlthatigfeiteftiftung für die Invaliden, benn als 1814 ber patrio-tifche Gebante angeregt murde, bas Undenfen ber glucklichen Ruckfehr bes Raifers Frang burch ein Denkmal bes vaterlandifchen Gemein= geiftes ju veremigen, und ben feverlichen Gingug in bie Saupt= und Refibengstadt ju verherrlichen, trat ber gurft an bie Spige eines Bereins jur Grundung eines bleibenden Unterflugungsfondes fur bie f. f. Invaliben, welcher einen fo glucklichen Erfolg gewann, baf feit 1819 außer mehreren zeitweiligen Epenten, jahrlich am 16. Jung ewige Stiftungs. bentrage an Invaliden . Offiziere und Gemeine vertheilt werden konnen. Eine neue Belegenheit jur Bethatigung bes patriotifchen Ginnes und ber driftlichen Dachftenliebe both fich 1817 bar, ale ber barte Drang ber Beit eine außerordentliche Unterftugung ber Rothleidenden Wien's erheischte, und nur burch ein weise geleitetes Busammenwirken bes regen Wohltbatigfeitefinnes ber Bewohner Wiens erzielt werten fonnte. Bu biefem Ende murbe ein Centralverein gebiltet. Das Prafitium bes Centralvereines, welcher bie Bermenbung ter von menfchenfreundlichen Mobitbatern reichlich gespendeten Gaben ju übernachen, und tie Colufe refultate öffentlich betannt ju geben hatte, murbe bem gurften G. anvertraut. Roch muß bier einer humanitats-Unftalt ermabnt werben, welche unter bem Coute bes gurften ins Leben trat. Es ift bieg bas allgemeine Wiener Penfions-Inftitut fur Witmen und Maien , welches 1823

burd ben Berein von beplaufig 300 Grundern' eroffnet murbe, nachbem ber Rurft auf Unfuchen der Proponenten, die Protectorsftelle übernommen batte. 218 Protector raumte er biefer Bobitbatigfeite-Unftalt großmutbig nicht nur ein unentgeltliches Rangleplocale in feinem Palafte auf bem neuen Markte in Bien ein, fondern leitete auch die jabrlichen Inftituts= Berfammlungen, fo wie die monathlichen Musichuffigungen in eigener Derfon mit eben fo menichenfreundlicher Theilnahme als Mufopferung. 1810 mar er ben Gelegenheit ber Reper ber Bermablung ber Gibergoginn Marie Couife mit Napoleon nach Paris gegangen und verlor bort ben einem, von feinem Bruber, bem bamabligen Bothichafter Rurften Carl v. G., ju Ehren ber Bermablung in einem eigens gebauten bolgernen Gaale gegebenen Befte, in einer ploplich entftanbenen Feuersbrunft, wo viele Gafte verwundet, perbrannt und burch bas Gebrange beschädigt murben, feine Gemablinn, Pauline, geb. Bergoginn von Aremberg, Die ihre Tochter fuchend in den Flammen ihren Lod fand. Er farb ju Frauenberg in Bobmen ben 19. Dec. 1833.

Schwarzenberg'scher Canal, f. Rrumauer Schwemm-

anstalt.

Schwarzer, Joh. Mich., Laienbruder ben ben Piaristen, Berwalter der häuslichen Wirthschaft im lowenburg'schen Convicte zu Wien, war geboren 1725 zu Olbersborf in Oftert. Schlesien. 1754 trat er als Laienbruder in den Orden der frommen Schulen und erlangte nach überstandenen Prüfungsjahren das Amt eines Hausverwalzters in obgenanntem Institute, welchem er durch eine Reihe von Jahren auf das lobenswertheste vorsand. In seinen Nebenstunden gab S. in allen ben den Kausseutheste vorsand. In seinen Nebenstunden gab S. in allen ben den Kausseutheste vorsand. In seinen Nebenstunden gab S. in allen ben den Kausseutheste üblichen Rechnungsarten, wie auch in der doppelten Buchhaltung Unterricht, da er sich diese Kenntnisse von frühester Jugend zu einem der vorzüglichsten Studien gewählt hatte. Er starb den 4. Dec. 1769. Im Druckeidaren von ihm erschienen: Bollständiges kausmannisches Rechnenbuch, Wien 1762. Dieses Werk hatte sich die Wiener Jandlungsgesellschaft noch ben S. Lebzeiten von ihm ausgebethen und auf ihre eigenen Kosten zum Drucke befördert. — Unfangsgründe der Rechnenkunst, Leipz. 1771.

Schwarzwaffer (Schwartewaffer), fcles. offenes Stattden im Teschener Rreise an ber Beichsel und an ber preußischen Granze, hat meift hölzerne Saufer, enge Gaffen, ein Sospital und 1,300 Einwohner.

Schwan, ichoner großer tyrol. Marktfleden im Unterinnthaler Kreise am rechten Ufer des Inn. Diejer in altern Zeiten durch lebbaften Betrieb des Bergbaues entstandene, und ben überschwenglichem Bergesegen start bevolkerte blübende Ort war icon vor 1809 in seinem Wohlftande durch den immer zunehmenden Werfall des Bergbaues erschüttert worden. Erzählte früher 8,000, hat aber gegenwärtig nur 3,000 Einwohner. S. versor durch die von baperischen Truppen unter Insührung des Marschalls Webe am 15. Man 1809 herbengeführte Feuersbrunft 360 Mohnbauser, 2 Kirchen, 2 Spitaler und 45 Scheunen, und seitdem konnte es sich nicht mehr erholen. Es ist der Sig des Kreisamtes, hat eine schöne Pfarrkirche, ein Franciscanerkloster, eine k. k. Zabakfabrit und eine leonische Drahtwaarensabrik. Wollenspinneren und die Urbeiten

in den hiefigen gabriten, find die Sauptnahrungezweige der Ginwohner.

In G. ift ein Zwangsarbeitsbaus.

Schwechat, fluß in Niederöfterreich, welcher an der Ofifeite des Biener = Baldes im Thale hinter Alland aus 12 verschiedenen Balde wässern entsteht, schone Thaler durchsießt und endlich seiner Mundung in die Donau ben Albern entgegeneilt, nachdem er früher die Triesting

aufgenommen bat.

Schwechat (Schwachat), niederösterr. Marktslecken im B. U. B. B., an beyden Ufern des Schwechatslusses, welcher den Ort in Groß- und Klein - Schwechat theilt, mit 2,290 Einwohnern. Auf dem Plage steht die schöne Pfarrkirche und außer dieser ift auch in Klein- Schwechat die vormahlige Kapuzinerkirche noch im Gebrauche. Es besteben hier 3 ansehnliche Brauhäuser, eine Ohlmühle und eine Baumswollpinnmanusactur. Zuser dem Orte steht ein 14 Fuß hoher Obelisk aus Sandkein, als Denkmal des freundschaftlichen Zusammentressens bes Kaisers Leopold I. mit dem Könige von Polen Johann Sosbieski, nach der Befreyung Wien's von den Türken, am 15. September 1683.

Schweidhardt, Frang Xav. Jof., ift geboren zu Wien ben 5. July 1794, abfolvirte bie humanioren und mar Bogling ber f. f. Afademie ber bilbenden Runfte. Befonders fprach ibn die Architektur an, bie er verbunden mit ber Mathematit ftubirte. Darauf trug er bas Stubium ber Philosophie privatim nach, und biente burch einige Jahre ben ber Reder im t. t. Militar, woraus er 1818 felbft feine Entlaffung nahm. Durch Reifen nach Deutschland, Rufland und befonders in allen E. f. öfterr. Staaten, bann ber Militargrange, fich Renntniffe fammelnb, waren nebit ber Maleren, die Geographie und die ofterr. Gefdichte fein Lieblingsstudium. Beistern's Topographie erregte in ibm bie Luft, eine umfaffende Topographie fur Miederofterreich zu entwerfen, wozu er von 1826-31 die Materialien fammelte und unter bem Titel: Darftellung bes Ergbergogthums Ofterreich 2c., im lettern Jahre ben 1. Band (Bien) auf feine Roften erscheinen ließ. Geitbem find bereits 18 Bande mit Rupf., nahmlich bas Biertel unter dem Wiener : Bald, Die Baupt: und Refidengstadt Wien in 3 Abtheilungen, und bas Biertel unter bem Mannbartsberg berausgetommen. Die 2 andern Biertel erfcheis nen burd unauegefette Fortfetung. Gid nicht auf diefes Bert befdranfend, bearbeitete G. vom Ergbergogthum Ofterreich unter ber Enns auch eine Derfpectiocharte, Die 162 Dabl größer als jene berühmte Charte Des Generalquartiermeifterftabes ift und bas Cand überrafchend barftellt. Davon find jest bis 14 Gectionen fammt Explication erfcbienen und es follen noch über 160 folgen. Deffen brittes vaterlanbifdes Bert m. R. (ben Bollenbung mobl auch bas größte biefer Urt) ift bas ofterr. Du= feum, welches bie Reibenfolge ber ofterr. Regenten und bie topographifch : ftatiftifch = biftorifche Darftellung aller f. t. ofterr. Staaten in fich begreift. Es hat mit der Reihenfolge von Carl bem Großen an begonnen und ift bis jest bis ju Friedrich III. dem Ochonen vorgeruckt. Cobald die Reihenfolge beendigt ift, foll nach bem Plane Des Berfaffers eine ber Provingen jur Darftellung tommen. Bon G.

ist auch die Darstellung der k. k. Stadt Wiener-Neustadt, topographische statistische historisch, von der Entstehung 1192 bis 8. Sept. 1834 als dem Tage ihrer Berunglückung durch Feuer, 2 Lieferungen mit Kupf., Wien 1834.

Schweigel, Undreas, Bilbhauer, mar geboren ju Brunn ben 30. Nov. 1735. Den ersten Unterricht in der Kunst erhielt er von seinem Bater, welcher ebenfalls Bilbhauer mar, und bilbete sich sodann auf der Wiener Kunstatademie mit glücklichem Ersolge aus. Liebe jur Kunst und eifriges Streben nach großen Mustern begünstigten seine Fortschritte und er machte sich bald ziemlich bekannt durch seine Kunstleistungen, von welchen sich die milten in den mabrischen Kirchen befinden. Besondere Geschicklichkeit besaß S. im Modelliren von Bilbniffen und Statuen. In seinen jüngeren Jahren batte er eine Art häuslicher Kunstademie gebildet, welcher mehrere junge Künstler die Grundlage ihrer Bilbung verdankten. S. starb zu Brunn den 24. Marz 1812.

Schweighofer, Joh. Mich., Dr. ber Rechte, war geboren zu Grät am 24. August 1755. Er studirte die Humanioren und die Philosophie zu Grät, die Rechte zu Wien, wurde hofagent ben der königl. ungar. und siedenburg. hofkanzlen, und kam dann in die Dienste des herzogs Albrecht von Sachsen. Erstarbzu Wien 1812. Im Drucke erschienen von ihm: Größe der Harbzu Wien 1812. Dersuch über ben gegenwärtigen Justand der österrechendlung, eb. 1783. — Einleitung zur Kenntniß der Staatsverfassung von Marocco und Bez, eb. 1783. — Abhandlung von dem Commerz der österr. Staaten, eb. 1785. — Patriotische Bemerkungen über die Aussehung der Leibeigenschaft in Ungarn, eb. 1786. — Der politische Juschauer, eine Fortsetzung des Freundes angenehmer und nüglicher Kenntnisse, 3 Bbe., eb. 1787—88. — Wöchentliche Bepträge zur Geschichte des gegenwärtigen Feldzuges, 12 Stücke, eb. 1788.

Schwendi, Lagar Greyh. v., geboren 1522 auf einem Schloffe gleiches Nahmens in Schwaben, ftammte aus einer altabeligen Familie und trat in taiferl. Rriegsbienfte, nachdem er fruber ben Stubien eine Beit lang obgelegen batte. Raifer Carl V. fandte ibn 1546 benm Musbruche bes fcmaltalbifden Rrieges nach Mug sburg, Strafburg und UIm, um biefe fregen Reichoftabte jum Frieden ju ermab= nen. Im folgenden Jahre übertrug er ibm die Belagerung von Gotha, wo Ulbrecht von Brandenburg - Rulmbach gefangen gehalten murbe. Gotha murbe erobert und feine Festungewerte geschleift. 1552 mobnte er der Belagerung von Da g b e bu'r g als faiferl. Commiffar ben, und befehligte bann in Ungarn gegen die Turten. Bon bieraus in die Diederlande berufen, wohnte er ben Ochlachten ben Gt. Quentin, 1757, und Gravelingen, 1558 ben, in welchen die Frangofen gefchlagen murben, und erwarb fich in biefem Rriege einen fo boben Rubm, bag ibn Raifer Maximilian II. mit Bewilligung bes Ronigs Philipp II. 1564 nach Bien tommen ließ, und ibm ben Oberbefehl in Ungarn gegen ben Fürften von Giebenburgen, Johann Giegmund Bapolya übertrug. Unfangs fiegreich, fab er fich aber balb, ba fich die Turten Bapolpa's annahmen, auf bie Bertbeidigung beschrankt, boch führte er ben Krieg bis 1568 fort, wo ein achtjähriger Baffenstillstand geschlossen wurde. Der Kaifer nahm ihn hierauf mit auf ben Reichstag nach Regensburg, wo er viel bagu bentrug, bas los ber Protestanten in ben faiferl. Erblanden zu verbessern und von Marimitian jum Reichsfreyberen ernannt wurde. Späterzog er sich auf feine Güter zurück und starb daselbst 1584. Erhinterließ mehrere Berke, unter andern: De bello contra Turcas gerendo und Kriegsbiscours, von Bestellung des gangen Kriegswesens und von desselben Umtern, Dresben 1576.

Schwerdling; Joh., Dr. ber Rechte, Jubilirter f. f. Regierungsrath, Domberr ju Bing, auch Chrendomberr von Roniggrat, mar geboren ju Bien ben 16. Juny 1758. Er machte alle boberen Stubien, Die philosophischen, juribifden und theologischen an ber Universität ju Bien, wo er fich auch 1815 jum Doctor benber Rechte promoviren ließ. 1779 murbe er regulirter Chorbetr im Stifte jum beil. Muguftin in St. Dolten; nach beffen Mufbebung 1784; bereits 1783 jum Priefter geweiht, tam er als Curat an die Sauptpfarrtirde nach Biener: Reuftabt. 1788 wurde er jum Ehrendomheren bon Roniggras ernannt. 1790 fam er im Rebruar nach 21 gram als Gecretar bes Bifchofe bafelbft; im October besfelben Jahres ernannte ibn Raifer Leopold jum ordentl. Profesfor ber Pastoral- und Moraltheologie an ber tonigl. Atademie ju Agram. Das Jahr barauf murbe er-jugleich beuticher Prebiger bafelbft. 1798 fam er als Stadtpfarrer nach Efferbing in Oberofterreich und 1811 ernannte ibn ber Bifchof bon Ling jum Confistorialkangler. 1812 wurde er Domberr an ber Cas thebralfirde und Confiforialrath bafelbit, bann ob ber ennlifder Regies rungerath und geiftl. Referent. Er murbe als Regierungerath nach ver=" bienftvoller Wirtfamfeit ben ber ob ber ennfifden Regierung vor mehreren Jahren jubilirt und farb ju ging 1833. Geine Gdriften find : Ratechetifder Unterricht von ben Pflichten gegen ben Landesfürften unter bem mit Berfetung ber Nahmensbuchstaben angenommenen Nahmen: Gidwindler. Bien. - Abhandlung über die Bildung bes jungen Clerus und Ertheis lung ber Beiben, eb. - Bettgeschichte in Bilbern, von ber Ochopfung ber Belt bis jum Raifer Muguft, 4 Bbe. mit Rupf. und 2 Bon. Tert, eb. - Ergablungen für Kinder, 3 Boch., eb. - Alphabetifches Sanblericon affer f. f. Berordnungen in geiftlichen Gachen vom Untritte ber Regierung weil. Maria Thereffa bis 1. Jan. 1790, Krems 1790. Baldfcenen und Naturfconbeiten, Agram 1794. — Predigten auf alle Conntage bes Jahres , 2 Bbe. , Rrems 1800. - Practifche Unmenbung aller f. f. Berordnungen in geiftlichen Gachen (publico - ecclesiasticis) von 1740, 18 Bbe., Wien 1788-1823. - Inbegriff aller f. f. Berordnungen, welche von 1740-1812 in Abficht auf die Gesundheit und das Leben der Menfchen und Thiere ergingen, 2Bbe., Ling 1812. -Bas haben Geelforger in Chefachen ju beobachten? eb. 1812, 3. Auft. eb. 1828. - Bouftandige Lehre ber beil. Ochrift über die Pflichten in hauslichen Werhaltniffen , 2 Bochen. , eb. 1815. - Practifche Unwenbung ber beil. Schrift bes alten und neuen Teffamentes, Glaubens= lebren, 1. Bochen., eb. 1815. - Gittenlebre, 11 Bochen., eb. -Defterr. Mat. Enentl. Bb. IV.

Geschichte bes Saufes Starbemberg, mit genealogischen Sabellen, Ling 1830.

Schwimmschulen. Die vorzüglichste Schwimmanstalt ift bie militarifche Edwimmichule in Bien, an jenem 21rm ber Donau, melder an der Mordfeite bes Praters vorbenflieft. 3hr 3med ift, dem Dilitar bie volltommenfte Bertigteit im Comimmen ju verschaffen, webe balb für basselbe in ben Gommermonathen regelmäßige Ubungen gehalten werden. Diefe Unftalt ift aber auch zugleich fur Civilperfonen beftimmt; welche von gepruften Comimmmeiftern gegen ein bestimmtes Sonorar methodifch unterrichtet werten. Die Couler muffen nach Boll. endung bes Curfes über einen Saurtarm ber Donau fdwimmen. Eine neue Rloße, Edwimm: und Babeanstalt bat noch Bien in Berbinbung mit einer Damen : Cowimmanftalt am Enbe bes Mugartens außer ter Saborlinie. Die Preife in ber Damen : Comimmanftalt find nach ben mehr ober minder beliebten Stunden verschieden. - Die G. haben auch in ben Provingen Gingang gefunden, besonders um durch die daben erworbene Runftfertigfeit bie jugendliche Rraftentwicklung gu fortern. Die Commmicule in Drag murbe bereite 1811 am Rleinseitner Dolbauufer ben bem fegenannten Jefuitengarten errichtet; fowohl Militar= als Civilperfonen erhalten, jedoch zu verschiedenen Ctunden, von ben Comimmmeiftern Unterricht; erftere unentgelblich, lettere gegen ein mäßiges Lebrgelt. - Die 1826 in Grag errichtete Comimmicule unter ber Gottinger Duble ift ihrer loge nach eine ber angenehmften Landicafteparthien und in ihrer innern Ginrichtung eine mufterhafte Unfalt, turch ben fie umgebenten Park vor jedem Luftzuge gefichert. In biefer gunftigen Lage befindet fich auch die neue Cowimmichule im Doble bofgarten ben Baben nachft Bien. - Erft 1835 entftand wieder eine neue Cowimmidule am Wortherfee nadft tem Coloffe Coretto, eine halbe Deile von Rlagenfurt, burch bas bafige Regiments = Comman. do von lattermann, jest Probasta v. Guelphenburg Inf., mit Theilnahme von Actionaren (55 gange Actien ju 10 Gulben und 66 balbe ju 5 Gulben Conv. Dunge). Die Gallerie faft 18 Comimme cabinete, welche nach Bebarf vermehrt werten follen, ta bie Od wimmfoule fomobl fur bas Dil tar als auch fur Civilperfonen bestimmt ift.

Schwinen, die Freyherren. Dieses Geschlecht wanderte aus Krain nach Etepermark ein, und lieserte wichtige Gelehrte und Croats-männer; auch siftete diese Familie große Cummen auf Etipendien sür arme Etudirende. — Friedrich E., Benedictiner zu St. Lambrecht, ist als physikalischer Echrischen bekannt. — Ehristoph, Freyd. v. C., f. k. Gubernialrath, war geboren zu Graß am 14. July 1755. Nach zurückgelegten philosophischen und juridischen Stubien sing er seine politische Laufbahn ben dem Landrecht in Graß an, und ward nach Umstaltung besselben von Joseph II. als Kreiscommissär ben bem Marburger Kreisamte angestellt, 1786 wurde er zum Gubernialrath und Kreishauptmann des Kreises befördert. Zu Ende 1795 wurde er wirkl. Gubernialrath zu Gräß und bekam das Polizep- und Studienreserat. Er starb zu Gräß am 23. Sept. 1796. C. war für Etepermark ein sehr verdienter Mann. Er war so, wie sein Bruter

Siegmund, ein Mann von originellem Geifte. Er fcbrieb: Berfuch einer Unleitung fur junge Berrichaftsbeamte in Ofterteich jur Kenntnig einiger ber beften Bucher, Grat 1789. - Actenftude, Die Biebereinführung bes, alten Steuer. und Urbarialinftems in bem Bergogthume Stepermart betreffend, mit vielen Sabellen, eb. 1791. - Uber bie Stallfutterung und Bertheilung ber Bemeindeweiben, eb. 1791. -Giegmund, Frent. v. G., war geboren ju Grag am 24. Jan. 1747, ein origineller Ropf mit ben ausgebreitetften Renntniffen und mit ben gludlichften Salenten, ein Benje in vollem Ginne bes Bortes. Dit der größten Thatigfeit, mit warmer Baterlands iebe und mit bem ftrengften Dienfteifer befaß er ungemeine Leichtigteit und Befdwindigfeit im Urbeiten. G. ftand in feiner öffentlichen Bedienftung, als er auf einmahl 1786 Abjunct ber Staatsguter Bermaltung und 1788 wirkl. Staatsguter = Moministrator von gang Innerofterreich wurde, in meldem Poften er feine Beamten nach feinem Bepfpiele gu raftlofer Thatigteit angutreiben mußte. Gpater mart er Guberniglrath und Kreishauptmann in Caibach, endlich t. t. Sofrath, anfange ber ber Banco : Deputation, bann aber ben ber E. t. vereinigten bohm .. ofterr. und galig. Softanglen. 1793 murbe er ale Untersuchungecommiffar nach Lemberg gefcict, wo er viel Gutes fliftete und manche fcone Ginrichtung machte. 2018 Staatsguter : Abministrator fcrieb er ein febr nubliches Bert: Inftruction für Staatsguterbeamte und jene, welche ben folden angeftellt ju werben fuchen, mit vielen Sabellen, Rlagenfurt 1788. Diefer mertwürdige Mann ftarb 1834.

Schwoy, Frang Jof., fürftl. Dietrich flein'icher Schloß-hauptmann und Archivar ju Mitoleburg, mar geboren zu Groß-Berrlig im f. t. Ochleffen ben 11. Dec. 1742. 1751-55 flubirte er bie 4 untern latein. Oculen ju Euras in Mabren, in der dort gewesenen Jefuitenrefideng, Poefie und Rhetorit aber an dem Brunner Gomnafum 1750 - 57. Beitere Bildung erhielt er, aus Durftigfeit feiner Altern nicht, und batte fein vieles Wiffen alfo nur feinem raftlofen Fleiße und feinem unermudeten Streben nach Literaturkenntniß ju verbanten. 1763 marb er Bermalter auf bem Gute Urfpit, gmifchen Brunn und Ditoleburg. 1769 ging er in die Olmuger fürftbis fcoft. = wirthicafterathliche Ranglen und ward bafelbft 1771. Buchhaltes ren = Adjunct. 1775 erhielt er die Abminiftration ber großen Berrichaft Murau, und wurde ber erfte unabhangige Umtmann ber Berrichaft Bwittau, die fonft bloß von bem Murauer Umte beforgt mar. 1778 trat er als Oberamtmann auf die, bem vormabligen bohm.-ofterr. oberften Rangler, Grafen Mons v. Ugarte, gehörigen Berrichaft Jaifpis im Inaymer Rreife, über und von bort wieder in gleicher Gigenfcaft 1781 auf die fürftl. Dietrichftein'iche Berrichaft Ditolsburg, welchen Poften er bis Muguft 1803 betleidete, murde bann Chef ber Buchhalteren bafelbft, endlich ben beren Uberfegung nach Wien im Unfange 1806 Schlogbauptmann und Urchivar. Diefer mackere Topograph Mabrens und um fein Baterland überhaupt bochverdiente Schriftfteller ftarb ju Difolsburg ben 10. Oct. 1806. Gein vorzüglichftes gebrudtes Wert ift die Topographie des Markgrafenthums Dabren, die bloß fur feinen eigenen Gebrauch gefammelt, ibm von dem Pralaten bes Stiftes Gaar, Otto Steinbach v. Rranichftein, unter bem Bormunde ber Erganjung bes noch Abgangigen, gleichsam abgelocht und ron biefem unter bem Litel: Lopographifche Chilberung bes Martgrafen= thums Mabren von @\*\*\*, 2 Bbe., Prag 1786, herausgegeben wurbe. G. fab fich getaufcht, ba Steinbach nicht nur im Werte feibft fichte ergangte, fondern noch befonders unter ben Ginleitungeartis teln bie Befdicte bes landes gang meglief. Ungufrieden bamit gab er felbit guerft biefe unter bem Titel: Rurggefaßte Befdichte bes Canbes Dabren, vom Berfaffer ber topographischen Befdreibung Dabrens, Brunn 1788, beraus. Dachtem G. an ber Bervollfommnung bes Ban= gen fleifig gearbeitet, ließ er feine Lopographie vom Markgrafenthum Mabren, 3 Bbe., Wien 1793-94, erfceinen. Mußer biefem ver-Dienstvollen Berte ericienen von ibm verschiedene fleinere Auffate, j. B. im mabr. Magazin, in dem europaifchen Journal, Undre's patriotis

fchem Tageblatte.

Schwoy, Frang Xav., Cobn bes Borigen, regulirter Chorberr bes Stiftes jum beil. Muguftin ju Rlofterneuburg, Beichtvater ber Ergbergoginn Clementine, Pringeffinn von Galerno, Lebrer und Ergieber ibrer Tochter Marie Mugufte, murbe geboren ju Difolsburg in Mabren 1784, ftubirte bev ben bortigen Diariften Die Gymnafialclaffen, Die Philosophie und Theologie in DIm ut, trat bann in bas Stift Rlofterneuburg, wo er bie Dogmatik lebrte. 218 Chriftsteller bat er folgendes geliefert: Das fathol. Glaubensprincip, aus ber Geschichte ber driftlichen Offenbarung nachgewiefen, Wien 1823. (Ein Muszug aus Biegler's Institutiones theologiae catholicae.) - Quabrupani's Chriften, aus tem Stalienifden, 2 Bbe., eb. 1832. Babrend feines Aufenthaltes in Deapel, in feiner oben erwähnten Gigenfchaft als Beichtvater und Erzieber, aab er mehrere fleinere Odriften ascetischen Inhalts in italienischer Oprache beraus. Er mar auch Mitarbeiter an ben erften Jahrgangen ber Biener Sabrbuder ber Literatur. Geine Uberfegung bes Ruinart aus bem Lateinischen, unter bem Titel: Echte und ausgewählte Ucten ber erften Martyter, nach ben alteften Husgaben und Sandfchriften gefammelt und fritifch beleuchtet burch Theodorich Ruinart, erfdien mit bem 1. Bande, Bien 1831, und ward nach G.'s Tode von Binc. 211. Gebad (f. d.), regulirten Chorberen ju Rloft erneuburg, weiter bearbeitet. G. ftarb, mabrend feines Aufenthaltes mit ber Familie bes Pringen Leo vold von Galerno ju Baben nachit Bien, in biefem Curorte am 30. Mug. 1832, wofelbst ibm ber Pring aus besonderer 2ichtung ein auszeich= nendes Grabmal fegen ließ.

Scoglien von Sebenico, auch unter bem Nahmen ber culabifchen ober celabuffichen Inseln bekannt, gehören zum Kreife Bara in Dalmatien. Es find ihrer 60. Darunter find nennenswerth: Blarin, mit etwas Wein- und Olivenbau; Parvich, eine schöne und frucht-

bare Infel; Buri, Crapano und Crapie.

Scopoli, Joh. Unt., mar 1723 ju Cavalefeim tyrolifchen Fleimferthale geboren, Er ftubirte am Onmnafium ju Sall, und bann an ber Universitat ju Innebrud, wo er fich ber Urgnepwiffenfcaft widmete. Die Odriften von Boerhave, Sofmann und Opbenham maren, in biefer Beit feine eigentlichen Lebrer und er volls endete feine Studien mit ber Musgeichnung, bag ibm fcon 1743, im 20. Jahre feines Alters, mit einer Musnahme von ber Regel, bas Doc. torat ertheilt murde. hierauf verlegte er fich anfangs ju Erient und bann ju Benedig unter ber Leitung ber angesebenften Urgte auf bie medicinifche Praris, und er begleitete fpater als Urgt ben bamabligen Coadjutor von Erient, Leopold Grafen v. Firmian nad Gras und Bien. In Bien batte erunter dem berühmten van Gwieten neuerlich den fogenannten rigorofen Prufungen fich unterworfen und baben mit großem Blude bestanden. Bon Jugend auf batte er eine besondere Borliebe jur Botanit. 3m Thale feines Geburteortes begleitete er oft einen gemeinen Rrauterfammler, von bem er die Provinzialnahmen ber Rrauter lernte. Benn es fcon ju 3 nns brud bamabis feine Borlefungen über Botanit gab, feste er feine Liebhaberen bod fort, er burch. ftreifte alle Bebirge, Die Diefe Stadt umgeben, fammelte Die feltenften Pflangen und trodinete fie. Ubnliche botanifche Reifen machte er nach vollenbeten Studien auch im fublichen Eprol, wodurch er ein febr reiches, tprolifches Berbarium fich verschaffte. Bu Wien gab er als Inaugural-Albhandlung ben Berfuch einer Bergleichung bes E ourne for t'ichen und bes Linne'ichen Softems in Druck. - Balb nachdem er ju Bien bas zwepte Mahl Doctor geworben, murbe er von ber Regierung jum Protophpfitus ju 3bria ernannt. Er fette neben ben vielen Befchaften feines 2lmtes auch bier feine Studien und Forfdungen, befonders in der Botanit fort, momit er auch eine Infectenfammlung jener Gegend verband. Go erfcbien denn anfange feine Flora Carniolica, Bien, 1762. Meue Muff. 2 Bbe. eb. 1772, Die ibm fogleich ben Ruf eines vorzugliden Botanifere erwarb und bald barauf feine Entomologia carniolica, eb. 1763, ein Bert, bas von den Entomologen auch beut ju Sage noch bewundert, und viel benütt wird. Linne fdrieb ibm barüber, er habe einen Abbruck bavon nach pielen vergeblichen Berfuchen endlich über Solland mit 3 Ducaten Frachtfoften erhalten, aber daraus ein Bergnugen gefcopft, bas ibm 100 Ducaten nicht gemabrt batten. Bu Idria verlegte fich G. mit großem Gleiße auch auf die Mineralogie und Metallurgie; auf die er die Chemie nach ben Grundfagen von Boerhave und Stablanwandte, und Raifer & rang I. ernannte ibn jum Profeffor ber Mineralogie bafelbit, jum Beften ber Practitanten ben jenem Bergwerke. In diefem Kache erschienen benn feine Tentamina chymicophysico - medica; und in beutscher Sprache feine Ginleitung gur Rennts nif und jum Gebrauche ber Foffilien; ferner feine bren erften naturbis ftorifden Jahre; Berte, Die durch Berfchiedenheit und Grundlichfeit der Beabachtungen fich vorzüglich auszeichneten. Aber fo viel Lobeserhebungen von allen Geiten, und so viel Zufriedenheitsbezeigungen des Hofes und pom Bolle zu Idria er auch erhielt, konnte dieß Alles ibm boch bas Uffangenehme feines abgelegenen Mufenthaltsortes nicht auf-

miegen. 2mar erhielt er 1763 burch bie Berwendung feines Freundes, bes Grafen Lactang v. Firmian, ben Ruf gur Stelle eines Leibarites bes Rurft-Bifchofes ju Daffau, und bald barauf ben noch rubm= licheren nach Detersburg an bie Stelle bes berühmten, eben verftor: benen Lebmann; boch feine Unbanglichteit an bie ofterr. Regierung mar fo groß, daß nichts ibn bewegen tonnte, ibre Dienfte ju verlaffen. Endlich 1766, als ber berühmte Bergrath, und Professor ber Chemie, Mineralogie und Metallurgie ju Oche mnit, Jacquin, als Drofeffor ber Chemie und Botanit jur Biener Univerfitat verfett murbe, erhielt G. feine Stelle, nur fand er bort jene Bufriedenbeit nicht, Die er gebofft batte. Gebr vermundete ibn bas fdriftlich jugefertigte Berboth, fich mit andern Begenftanden, als mit ben Arbeiten feines amenfachen Umtes, "eines Bergrathes und Profeffors ju befchaftigen. Darum mußte er feine Lieblingsbefcaftigung, die botanifchen Forfdungen, gang einstellen, und auch andern literarifden Urbeiten fonnte er fich nur noch in einigen; feiner Erholung und Bequemlichfeit abgefargten Debenftunben wibmen. In biefen bearbeitete er bie 2. Ausgabe feiner Flora Carniolica, und ben 1. Theil feiner Crystallographia hungarica, Prag 1776; auch vollendete er ju Och emnit feine Fundamenta mineralogica et metallurgica, Bien 1779, beutsch 1786, und seine Introductio ad universam historiam naturalem, eb. 1779; amen Berte, die allein icon jureichten, ibm einen Dlag unter ben erften Chemitern und Naturhiftorifern feiner Zeit zu verdienen. Unaufhörlich ftrebte er nach einer andern Stelle, wo er freger ben Biffenfchaften obliegen tonnte. Diefe erhielt er 1776, indem er als Profeffor der Chemie und Botanit auf die Univerfitat ju Davia tam. Sier war er gang in feinem Elemente. Unter feiner Unleitung murbe ein demifches Caboratorium erbaut und ber botanifde Barten angelegt; auch bas icone Maturalien-Cabinet von Davia verdantt ibm einen großen Theil feines Reichthums. Nicht nur trat er an basfelbe feine aus Ungarn gebrachte mineralogifche Gammlung ab, fonbern er machte auch eine Menge ber befcwerlichften Reifen burch bie Combardie, um biefes Cabinet und feinen botanifden Garten zu bereichern. Bie viel er hierin geleiftet, zeigt fein berühmtes, 1786 ju Pavia erfcbienenes Bert: Deliciae Florae et Faunae Insubricae, bas jeboch unbeendigt blieb. 36m batte es bie Combarbie ju verdanten , bag bort ter Gefdmack an ben naturbiftorifden Biffenschaften allgemeiner erwachte; fein Verbienft war auch bie Biedereröffnung und Bearbeitung des reichen Gifenbergwerkes von Cavas rin a. Er überfette bas Dictionnar ber Chemie von Macquer, und fügte fo viele Unmerkungen und fo viele neue Urtikel bingu, bag bas Werk von 2 auf 10 bicke Banbe anwuchs. Satte er nichts als biefes Bert gefdrieben, man wurde ihn boch immer unter die grundlichften Belehrten bes verfloffenen Johrhunderts im gache ber Raturgefcichte gablen muffen. Bu feinen Werten von Daviageboren ferner feine Fundamenta botanica, und feine chemifden Istituzioni, zwen Borlefes bucher. - In ber Borrebe ju feinen Deliciae Florae et Faunae Insubricae zeigte er dem Publicum an, wie er in Folge feiner unaufborli= den mitroffopifden Unterfuchungen ben Gebrauch bes rechten Muges verforen habe, und fich baber tes Bucherschreibens in Zukunft ganglich enthalten muffe. Und icon bas folgende Jahr 1787 mar bas lette feines Lebens. Er war einer Menge gelehrter Gefellchaften Mitglied und unterhielt einen ausgebreiteten literarischen Briefwechsel mit den berühmteften Gelehrten von Europa, die vorzüglich in Gegenständen ber Chemie und Botanik, sich ben ihm, wie ben einem Orakel Raths erholten.

Screta : Sfotnowsky v. Zaworzicz, Carl, berühmter Maler, war um 1604 in Prag geboren. Die Unruhen bes 30jabrigen Rrieges gwangen ibn, fein Baterland ju verlaffen und fich nach Stalien ju begeben. Er besuchte querft Benedig, wo er fich einige Jahre aufhielt, und bann Bologna und Florenz, fo wie auch 1634 Rom. Sier fand fein Beift binlangliche Nahrung. Er ftudirte die Runftwerte ber alten, fo wie auch ber bamabligen neu berühmteften Runftler, beobachtete Mles, mas ibm mit ber Beit nuten konnte. Defiwegen geichnete er alle vorgefundenen Runftwerke ju feinem Gebrauche ab. Bugleich befucte er bie vornehmften Schulen und bemubte fich, ber Befanntschaft und Freundschaft eines jeden berühmten Malers," Bilbhauers und Steinfoneibers burch feinen anhaltenden Fleiß fich murbig ju machen. Daburch gewann er bas Butrauen biefer Manner und nahm an Renntniffen fo febr ju, bag man ibm ein öffentliches Lebramt an ber Atademie ju Bologna antrug. Er febrte aber lieber in fein Baterland gurud. Bu Drag mußte er fowohl fur ben bobmifchen Abel, ale ben Raifer Ferbinand III. Gemalbe verfertigen. Daburch erwarb er fich Bermogen, Ruhm und allgemeine Uchtung. Der Altstädter Magiftrat ertheilte ibm bas Burgerrecht, die Malerbruderschaft in ber Altstadt Drag mablte ibn 1644 jum Mitgliede, und 1652 gu ihrem Oberalteften, welches Umt er aber in ber Folge wieder niederlegte. Der Raifer belohnte ebenfalls feinen Eifer fur die Runft bamit, bag er ibn mit bem ber G.fchen Familte von Ferd in and II. benommenen Abel abermable beschenkte. In Diefen glücklichen Umftanden arbeitete er mit vielem Benfalle bis 1674, in welchem er im 70. Jahre feines Alters farb. Unter feinen gablreichen Gemalden find bemerkenswerth : Gine Taufe Chrifti, fur die Pfarrfirche ju St. Stephan in ber Neuftabt Prag; eine himmelfahrt Mariens fur ben Sochaltar ber Theinkirche in Prag; ber englische Gruß; eine Catharing, Jefus, Maria, Jofeph, ein Altar; blatt in berfelben Rirche; eine Enthauptung ber b. Catharina, in ber Kirche ju St. Benedict auf bem Brabichin in Prag; ein Ultarblatt. Die Marter bes b. Stephan; ein Sochaltarblatt in ber bifchof= lichen Rirche ju Ceitmeriß; die Geburt des h. Bengel, die Niederreißung der Gogen und Drabomirens Berfinten maren unftreitig bie iconften Stude aus bem von G. größtentheils gemalten leben biefes Beiligen im Ba:fuger: Muguftiner-Rlofter in ber Neuftadt Drag; ein b. Unton von Pabua in der Franciscanerfirche ju Bechin; ein Erzengel Michael in ber Pfarrfirche zu Ober Leitensborf, als Sochaltarblatt, für welches er 3000 Bulben erhielt; ein b. Johann von Mepomudals Bodaltarblatt; ein b. Bengel, ein Sochaltarblatt, nebft 14 großen Gemalben, die bas Leben biefes Beiligen barftellen, in der Collegial-Rirche zu Altbunglau. Die Zahlseiner größeren Gemälde übersteigt 60.

Sebact, Dinc. Alove, regulirter Chorberr bes Stiftes Rlofterneuburg, geboren ju Brunn ben 28. Dec. 1805, ftubirte am atabemifchen Onmnafium und an ber Universität ju Bien, und trat im October 1827 in ben Orden der regul. Chorberen bes beil. Muguft in gu Rlofterneuburg. Nachdem er im July 1830 jum Priefter geweiht worden, erhielt er von feinen Obern Die Beifung, fich auf das ernftere Studium der theologischen Biffenschaften ju verlegen. Im Geptember 1832 erhielt er ben Ruf, an ber Biener Sochfdule bie erledigte Lebrfangel ber Dogmatit ju fuppliren, welchen Gegenffand er burch 2 Jahre vortrug; nach beren Berlauf er bie Supplirung ber eben vacant gemorbenen Lehrkangel ber Rirchengeschichte an berfelben Sochicule übernahm. Wegenwartig trabirt er an ber theologischen Sauslehranftalt feines Stif. tes die griechische Gprache und bas Bibelftubium bes neuen Bundes. Geit 1828, als bem Entitebungsjahre ber neuen theologischen, vom. Regierungerathe und Prafaten, Dr. Plet redigirten Beitschrift, nahm er thatigen Untheil an diefem theol. Blatte, und lieferte nebft mehreren fleinern, meiftens theol. Literatur betreffenben Muffagen, ben Artitel: Biographien fatholifder Belehrten, die er aus ben Quellen bearbeitete, und unter benen mir besonders die eines Borgia, Bidmanftabt, Frolich, Mabillon und Udermann nennen. Que überfeste er gemeinschaftlich mit feinem Freunde und Ordensbruder, Frang Zav. Comon (f. b.) die erften benden Banbe von Ruinart's Ucten ber erften Martyrer. (Wien 1831-32) und übernahm nach & chmon's Tode (1832) die gange Uberfetung, von ber bereits auch ber 3. und 4. Bb. erschien.

Sebaftiansberg (Baftianberg, Basberg), kleine bohm. frepe Bergstadt im Saager Kreife, an der sachfischen Grange im Erzgebirge gelegen, me 1,200 Einwohnern, worunter viele Strumpfstricker. Bep biesem Orte ift ein altes, aber nicht ergiebiges Silber und Binns

bergwert.

Sebenico, balmat. Stadt im Areise Bara, mit 5,200 Einw. an einem Megrbusen, Canal von Sebenico genannt, und am Ausstuß ber Kerka in das adriatische Meer; ist amphitheatralisch an einem Bergsabhange gebaut, der Sig eines kathol. und eines griech, Bisthums und hat eine schöne große gothische Domkirche, 2 andere kathol. Kirchen, eine griechische nicht unirte Kirche, 3 Monches und 2 Nonnenklöster, eine griechische nicht unirte Kirche, 3 Monches und 2 Nonnenklöster, eine griechische inen hafen und 4 gute Citabellen. Die Einwohner beschäftigen sich mit Rosogliobrenneren, Seidens, Weine, Ohls und Mastirbau, Fischerey, Korallenfang, Schiffsahrt und Handel.
Sebenstein, niederösterr. Dorf im B. U. W. W., am Pittens

Sebenstein, niederösterr. Dorf im B. U. B. B., am Pittenbache in dem febr angenehmen Pittenthale, mit 370 Einw., hat eine Pfarrefirche mit iconen Glasgemalben. Benm Dorfe ift das neue, fürstl. Liechten stein'iche Schloß, wobep ein schöner über 60 Joch großer Park. Sehenswerth ist die alte, auf dem Borsprunge eines Waldrückens thronende Felsenburg, die, von hoben Ringmauern umgeben, manches Merkwürdige einschießt. Im Burgthore besindet sich der alte Turnierplat nebst einem Brunnen von 78 Kl. Liefe, welcher, jest größtentheils ver-

schüttet, ehemahls vermittelst eines Ganges mit bem Innern bes Schlosses in Berbindung ftand. Aus bem zweyten hofe, in welchem man einen Felfenkeller und die große Ruftkammer sieht, gelangt man über eines reppe in die Ruine bes alten eb en ft ein's (eigentlich Wilden ft ein's). Im britten hofe befinden sich die Burgvertieße, 13 Casematten, der Rittersaal, die Schasskammer und 24 eingerichtete Gemäher, welche zum Abeil mit Gemälben und andern Alterthümern geziert sind. In der Schassammer sind wiele Alterthümer, Mosaikarbeiten, Gemälbe, Waffen, Gegenkande aus Gold, Silber, Eisenbein, Schnigwerfe u. dgl. aufgestellt. Die Zahl ber in der Burg aufbewahrten Gemälde erreicht bennahe 500.

Secchia-, ein nicht unbebeutender Flug, welcher aus dem Berzogihum Moben a in bie Combardie einströme und fich in ben Po er; gießt. Er ift für bas anliegende Cand, fo wie für bas Mobenefische von grogem Nugen, indem er jur Bewässerung ber Acter, Wiesen und Garren be-

nust wirb.

Sechter, Simon, f. t. Boforganist wurde ben 11. Der. 1788 gu Friedberg in Bohmen geboren. Erft in feinem 11. Jahre erhielt er von dem Ortsfdullehrer und Chorregenten, Job. Daxant, ben'erften Musikunterricht, und zwar im Gingen, Biolinfpielen und auf ber Rlote. 3m 13. Jahre fing er an Cobne je eine Partitur gefeben zu bae ben) aus innerm Drang ju componiren, fo zwar, daß er eine Deffe in einzelnen Stimmen, Satt fur Sact, auffdrieb, und mit diefer außerft unbequemen Urbeit durch langere Zeit feine Berfuche ju Papier brachte, bis ibn fein Lebrer ben Gebrauch einer Partitur tennen lehrte; wo es ibm burch bie gewonnene Uberficht aller Stimmen auf einmabl um vieles erleichtert murbe. Bon feinem Lehrer aufgemuntert, componirte er von nun an mehrere Stude. In feinem 14. Jahr wurde G. Schulgehulfe gu Pfarrfirden in Oberöfterreich, gut welchem Stand er jeboch wenig Reigung hatte; bier fand er ben bem Ochulmeifter einen giemlichen Borrath von Mufitalien, worunter auch bie Jof. Sandn'ichen Dratorien maren, Die er fleißig burchftubirte. Im folgenden Jahr mußte G. nach Ling, um fich ber Praparanben : Prufung zu unterziehen. 1804 tam er als Correpetitor zu einem Drivaten nach Bien, und ftubirte unablaffig bie Werke Mogart's, Sand el's und Geb. Bach's, von welchem Beitpuncte an, feine, foon fruber gezeigte Borliebe fur ben ftrengen Sat in ber Composition, um fo mehr Burget fafte, ale er nun von Bartmann (einen Gouler Ulbrechtsberger's) formlichen Unternicht im Contrapunct erhielt; welchen er durch eigenes Studium ber Berte Marpurg's u. a. m. noch weiter führte. Von Leop. Rozeluch erbielt er bie bobere Mudbilbung im Clavierfviel, und burch bie ital. Gingmeifter, welche im Saufe feines Ganners Unterricht gaben, fand er Belegenheit, feinen Befchmack zu lautern und zu verbeffern. Rach einiger. Beit gab G. fcon außer bem Saufe Unterricht im Clavierfpiel und verbiente fich auf biefe Urt icon Manches, was ibn auch bewog, bas Saus feines bisherigen Wohlthaters ju verlaffen und fich burd Clavierunterricht feinen Unterhalt zu erwerben. 1811 übernahm G. ben Unterricht ber Blinden im f. f. Blindeninstitute, ben er nach einem eigenen, von ibm entworfenen neuen Plan und nach feiner eigenthumlichen Lehrme-

thobe burch viele Jahre mit ben beften Erfolge fortfette. Uber bem Musarbeiten Diefes Lebrplans reifte ben ibm die Borliebe fur ben boppelten Contrapunce und fur die ftrengere Ochreibart überhaupt, in welcher er auch eine folche Fertigkeit fich erwarb, bag mobl nur Benige mit ibm in biefem Sache in die Odranten treten tonnen. 1820 murbe er mit Abbe Stadler bekannt, ber ibn aufmunterte, mande nutliche Winke gab, und ibm allenthalben, vorzuglich bem bamabligen Sofmufikgrafen Morit Grafen Dietrich fteinempfahl. In Diefer Beit fcbrieb er 3 gros Bere Meffen und I tleine, welche bierauf in der t. t. Bofcapelle aufgeführt murden. Geit diefer Beit ichrieb G. faft ausschließlich im ftrengen Stylee Er betam mehrere Oduler in der Compositionelebre ju unterrichten won welchen folgende fic bereits bemerkbar gemacht baben : Engelb. Migner, Febrigotti, Friedr. Ochnell, Giegm. Thale berg, Theod. Dobler und leopoldine Blabetta. 1824 erhielt G. die zwente Soforganistenstelle, und rudte im barauffolgenden Jahre nach Borgif det's Tode jum erften Soforganiften vor. Geit Diefer Beit widmet G, (nebit Erfüllung feines Berufs), feine Stunden dem Unterricht feiner eigenen Rinder, und jener ermachfenen Perfonen, bie ben: Beneralbaß und Contrapunct nach feiner Methode ftubiren wollen; Die noch übrige Beit verwendet er gu mufitalifden Compositionen und gur Berpolltommnung feiner eigenen Lebrmethobe. Die 30 Berte von G., welche bereits gestochen find, machen nur einen fleinen Theil ber Befammtjabl beffen aus, was er bereits componirt bat; worunter fich ausgeichnen : Mehrere Meffen und andere Rirdenftude ale: Requiem, Graduale ze.; Gelegenheits-Cantaten, Quintetten, Quartetten, Trios für Streich Inftrumente, Lieder und mehrftimmige Befange; Opmphonien und Duverturen furd Orchefter, eine ungeheure Ungahl von Fugen und Praludien für Orgel und Clavier; viele Stude furs Clavier im fregen und gebundenen Stole; bann fein umfaffendes Bert unter bem Titel : "Lehrfoftem der Composition." Ben bein ungewöhnlichen Fleife und ber bebeutenben Fruchtbarkeit diefes Componiften fleigt die Ungabl feiner Compositionen jufebends.

Secau (Seggau), ftenermark. Marktfleden von 400 Einw. in ber gleichnabmigen Bisthumsberrichaft mit einem Schloffe im Judenburger Kreife. In ber dafigen Kirche befindet fich ein febenswürdiges Marfoleum bes Herzogs Carl II. von Stenermark und feiner Familie. Uzter ben Gewerbsanstalten zeichnet fich die bedeutende Sensenschmiedeaus, die früher jährlich 50,000 Sensen nach Polen, Ausland, Deutschland und

in bie Odweig verschichte.

Sonigsberg in Franken. 2 Jahre alt, verlor er feinen Bater, melder gothaischer geb. Rath war, und sein Oheim, Beit Lubw. v. S.
nabm ihn und feinen Bruder 1683 zu sich nach Zeig, wo er von ihn
und andern gesehrten Mannern auf das sorgfältigste unterrichtet ward. Er
ging 1689 nach Jena, Leipzig und Leyden. Der Tod seines Oheims
ließ ihn seiner Neigung zum Kriegsbienste folgen und als gothaischer
Cornet machte er 1694 und 1695 die thatenlosen Feldzüge gegen Frankreich mit und wollte voll Verdruß über die Unthätigkeit des heeres, ben

einem murtembergifchen Regimente in, venetianifdem Gotbe als Cavitan Dienste nehmen, als ibn ber Markgraf von Aufpach gu Ben eb i getraf, und ibn unter ber Bedingung, ibn erft auf feiner Reife burch Gralien ju begleiten, ju einer Stelle als Sauptmann ju feinem Regiment im faiferl. Dienfte berief. Er begab fich bann im Jung 1697 jum Beere. Uber auch biefe Musficht gerftorte ber Ryswicker Friede. Indeffen ward er 1698 jur Urmee des Pringen Eugen gegen die Turten: gefandt. Der bamabls eben ausbrechende fpanifche Erbfolgefrieg gab ibm endlich binlangliche Belegenheit gur Musgeichnung. Er führte in Deutschland bas Unspachifche Dragonerregiment und wohnte ben Belagerungen won Stebensmart, Ventoo, Roermonde und Luttich ben. 1704 fandte ihn Mark borough voran, um die Bereinigung ber allitten Urmeen ben : God= ftat zu bewirten. In Diefer Golacht eroberte . G. mit feinem Regi= mente 16 frangoniche Rabnen. 1705 vertheibigte er die Mofelbrude ben Congund 1706 machte er die Ochlacht ben Ramitlies mit. Babrend ber Belagerung von Bil te; ben welcher er bie Arbeiten in ben Erandeen leitete, gewann et bie Achtung bes Ronige Mu quit I. von Polen, ward aber verwundet. Er folgte nun bem Ronig nach Dolen und ward in beffen Beere Beneralmajor, focht 1709 ben Malplaquet, commandirte 1710 bie füchlichen Gulfevoller in Rlandern und 1711 die Barnifon von Comen. 1712 ward er fachfifcher Befandter im Saag; und ging 1713 jur Dampfung ber Unruben nach 2Barfcau, mart 1713 General-Lieutenant und hatte 1715 bedeutenden Untheil an der Eroberung Straffund's. 1717 mart er auf Eugen's Betrieb faifert. Relbmar-Schal-Lieutenant und focht ben Belgrabmit. 1718 warb er nach Gicilien gefandt, wo er trog ber Berftreuung feiner Flotte burch einen Sturm Milagga folange bielt, bis General Mercy anlangte. Er nabm bie liparifden Infeln und half ben Eroberung mehrerer ficilifder Stabte. 1720 folog er, obidon verwundet, ben Bertrag, welchem gemäß die Opanier die Infel raumten. Bep feiner Rudtebr nach Deutschland mard er bis 1726 mit kaiferlicher Erlaubnif und als kaiferlicher General, fachfifcher Gouverneur von Ceip gig, marb bann als faiferl. Gefandter nach Berlin geschicht, um den Ronig von Preugen von der bannoverischen Mlliang abzugieben, ibn gur Genehmigung ber pragmatifden Ganction gu bewegen und die Doppelebe einer englischen Pringeffinn mit bem Rronpringen von Preußen und einer Tochter bes Ronigs mit bem Pringen von Bales ju verhindern. 2lles gelang, wie es ber faiferl. Sof nur munichen fonnte. Friedr. Bilbelm, ber ibn bereits ben Stralfund fennen gelernt batte, trat gegen bas im Tractat von 2Beffer baufen 1727 verfprochene Bulich und Berg von ber Miliang mit England ab, die Sochter des Konigs bepratheten gegen ihren Willen burch G.'s Einflufterungen ben Markgrafen von Bapreuth und ben Markgrafen von Unfpach, und ber Kronpring Friedrich vermablte fich miderwillig, nachdem durch G.'s Ginfluß eben fo wenig eine Che mit ber Prina geffinn Unna von Decklenburg, ber Erbinn bes ruffifchen Reichs gu Stande getommen mar, mit einer Pringeffinn von Braunfdweig. Dadtigen Ginfluf bewies G. ben ber bekannten flucht Friedrich's des Gro-Ben, wo G.'s Bermittlung und bas von ihm übergebene eigenbandige

Schreiben Carl's VI. ben Kronpringen vor ben Drobungen feines Baters ju bewahren, beptrugen. 21s nach der Berfohnung des Biener Sofes mit England 1731 burch den Tractat von Gevill a ber Ronig von Preu-Ben gegen erfteren Sof febr mißtrauifc wurde, veranftaltete G. eine Bufammentunft biefes Monarchen mit bem Raifer 1732: ju Rlabrub in Bobmen, von mo fie neubefreundet jurudtehrten. Babrend feiner Ges fandtichaft in Berlin batte er 1728 auch am Dresbener Sofe fur bie Mliang mit bem Raifer, obwohl vergebens, ju wirken verfucht, benn Mu guft ber Statte bielt ju fest an Frantreich und beffen Berfprechun= gen in Rudficht einer Theilung Polens. 1732 ward G. auch nach; Ro= penbagen gefandt und es gelang ibm; bas banifche Cabinet jur Uns ertennung ber pragmatifchen Sanction ju bewegen. Ohne feinen Befandtichaftepoften am preußischen Sofe aufzugeben, fcblog er um diefelbe Reit mit ben Bergogen von Sachfen, den Martgrafen von Brandenburg und ben Landgrafen von Beffen Gubfibienvertrage und es gelang ber ben Ofterreichern entgegenftrebenden Partey nicht, bie Befinnungen bes Ronigs gegen ibn ju andern. Go mard benn 1732 ju Berlin berlo: wenwalbifde Bertrag unterzeichnet, burch welchen Rugland, Preugen und Ofterreich fich verpflichteten, weber einen Inlander, noch Friedrich Muguft von Gachfen, fondern ben Infanten Emanuel von Portugal jum Ehron Polens gelangen ju laffen. In Folge beffen unterftutte feine Dacht bie Babl bes Stanislaus Becginsti, und burch Rufland und Offerreich gelang es bennoch, bag: Muguift III., Churfürft von Sachfen, bem Tractat entgegen, ben polnifden Ehron wieder beftieg. Dieg erkaltete Friedrich Bilbelm's Gifer fo bedeutend, bag G., als ber Raifer am Rhein von den Frangofen angegriffen murde, ben Konig taum jur Stellung eines Gulfsbeeres von 10,000 Mann bewegen tonnte. Geit 1731 fcon mar G. Gouverneur von Philipps= burg, balb barauf mard er Reichsgeneral ber Cavallerie, und endlich 1733 an ben Rhein zur Urmee berufen. Obwohl er nun, bemungeach= tet, feine Befandtenftelle ju Berlin benbehielt, fo fandte man bennoch mahrend G.'s 216mefenheit ben Gurften Liechtenstein dorthin, Die frubern Freundschaftsverbaltniffe wieder anzuknupfen, allein vergebens, benn ber mißtrauisch gewordene Konig, welcher im neuen Gefandten nur einen neuen Beweis ber Ginnesanderung bes Raifers fab, ging auch nicht ein en Borfchlag beefelben ein. G. mard indeffen von feinem Poften als Commandant von Maing jum Commando ber Urmee benm' Rhein berufen und ging gegen bie Mofel und bie Daas, um bie Frangofen von dort ju vertreiben. Er richtete ben erhaltenen Auftrag aus, folug die Frangofen ben den Rlaufen und nahm fein Sauptquartier in Trier, als ter Friede feinen Thaten ein Biel feste. 2018 er fich nun von ben Befcaften gurudziehen wollte, ward er jum General-Feldmarfcall ernannt, und bereifte Ungarn im Muftrage bes Raifers, ba ein Rrieg mit ber Pforte bem Musbruche nabe mar. Benm Beginn bes Relbjugs, ber erft fpat 1735, wegen bes vielen Regens eröffnet werden tonnte, mard Diffa erobert und alles ichien anfangs die glucklichften Erfolge ju verfprechen. Allein die miggluckten Operationen des Pringen von Bildburghaus fen und bes Grafen von Ballis in Gerbien und ber Balachen, Die

Thatenfofigfeit, zu welcher G. burch bie vielen Detadirungen und ben übeln Buftand feines Beeres aus Bernachleffigung besfelben, genothigt mar, 1637 bie fcnelle Ubergabe Diffa's an die Turten : 2lles bief geftaltete ben Felbjug ju einem ber traurigften fur bie ofterr. Baffen und gwang G., fich binter die Gave jurudzugieben. Geine Reinde benutten bieg, ibn ber Berratheren angutlagen. G. jurudberufen, mar taum in Bien, als er verhaftet, und einem langen, peinlichen, frankenden Berbor burch eine Commiffion unter dem Prafidium bes Feldmarfcalls Sarrach un= terworfen murbe, ja man erregte mehrere Pobelauflaufe ben feinem Be= fangniffe. Unter bem Bormande, bag fein Leben nicht mebr ficher fen, brachte man ihn nach ber Feftung Grat, wo er bis jum Lobe Carl's VI. blieb. Maria Therefia fette ibn in Freybeit und gab ibm alle feine Burben zurud. G. ging anfangs nach Meufelwit, bannnach Philippsburg, welches er in ber fclechteften Berfaffung fand. Balb trat er nun als Reichsfeldmaricall in die Dienfte Raifers Carl VII. In beffen Huftragen folog er mit Sachfen und Preugen Bertrage und vereinigte fich, nachdem er barauf ben Oberbefehl bes Beeres übernom= men, 1742 mit bem Maricall von Cachfen, welcher die frangofifchen Bulfevolker für Carl VII. gegen Ofterreich commandirte. Indeffen verließ diefer ibn, und G. eroberte Bayern ohne fremde Gulfe wieber. Aber ber Relbjug 1743 mar fo ungludlich, baf fich Carl VII. entichließen mußte, mit Daria Therefia ju unterhanteln, und G. ward biefer fcwierige Muftrag, ben er auch unter ben brudenbften Bebingungen ju Dieber = Chaufelb (27. Juny) lofte, übertragen. Bon B em lebing en, wohin er fich jurudgezogen batte, reifte G. bierauf nach Dresben, um ben fachfifden Sof ju gewinnen und ichloß mit bem Konig von Preugen ben Bertrag ju Frantfurt a. M., ber bem Raifer neue Gulfe gab. Mun ftellte fich G. von Meuem an die Gpige ber Trupven und es gelang ibm nach manden Schwierigkeiten, ben Raifer ben 16. October jum zwenten Dabl nach Munch en zurudzuführen. Sterauf legte er bas Commando nieder, und wollte fich auf feine Guter begeben, als Carl VII. ftarb, und feinen Rachfolger, nach bem un= gludlichen Treffen des Benerals Gegurben P fa ffenhofen (am 15. Upril 1745), in der übelsten Lage zurückließ. S. war der erste, der jum Frieden rieth, und benfelben auch wirklich ju guffen am 22. Upril 1745 gu Stande brachte, Sierauf fab er ben gum Raifer gewählten Frang I. in Frankfurt, ging barauf nach Meufelwit, wo et von ba an lebte. 1758 ließ Friedrich II. ben Greis wegen feines ibm gefahrlich fdeinenden Briefwechsels durch Sufaren in der Rirde ju Deufelwis arretiren und nach ber Citabelle von Dagbeburg bringen. Im folgenden Man jedoch ward er aber gegen Zahlung von 10,000 Thir. frengelaffen und mit bem friegsgefangenen Pringen Morig von Deffau ausgewechfelt; er mandte fich nun feiner Gicherheit wegen, jum Gemahl feiner Großnichte von Rotenhann nach Rentweinsborf in Franfen und febrte erft 1760 nach Meufelwiß juruck, mo er 1763 in einem Alter von 90 Jahren am 23. Nov. ftarb und feine Guter feines Brubers Göbnen binterließ.

Sedendorf, Leo Greph. v., mar geboren ju Bonfurt ben Sasfurt 1773, ftubirte ju Jenaund Gottingen, mart 1798 Regierungeaffeffor ju Weimar und fam bort in nabere Berbindung mit Goethe, Schiller, Berber und Bieland. 1802 ging er als wurtembergifder Rammerberr und Regierungerath nach Stuttgart, und ward bier bem nachmabligen Konig miffallig, bes Majes fratsverbrechens angeklagt und erft in Golitude, bann in Sobienas. perg gefangen gehalten. 1805 benm Daben bes ofterr. Bortrabs, ben G.'s Obeim befehligte, frengelaffen, ging er nach Franken, bann nach. Wien und jog voll Begeisterung als hauptmann unter ber offert. Landwehr 1809 in ben Rrieg, focht unter Biller ben Ebersberg an ber Eraun, ward bort ichwer vermundet in ein Saus gebracht und fand in ben Flammen biefes Marttes ben 6. Man feinen Tod. Er mar ein eifriger Patriot und thatiger Literat. 3m Druct batte er berausge= geben: Bluthen griechifcher Dichter, Beimar 1800. - Reujahrtafchenbuch von Weimar, eb. 1802. - Mufenalmanach, Regeneb. 1806 u. 1807 und mit 30 f. Eu b w. Stoll, die Beufdrift: Prometbeus, 6 Stude, Wien 1808.

Sedlaczet, Jos. Adalb., Dr. ber Philosophie, Professor ber Mathematik und Philologie, bann außerordentlicher Profeffor der bobm. Gprache an der philosoph. Lebranftalt ju Dilfen, bes Pramonftraten= fer-Stiftes Tepl regulirter Canonicus, wirkendes und fammelndes Mitglied des bohmischen, Mational-Museums, mar ju Czella fomit ben 24. Febr. 1785 geboren, genoß den erften Unterricht in der bobm. Erivialidule feines Geburtbortes und machte auch in ber Mufit Fortfdritte. Der Bruder feines Baters, Franciscamer- Cuperior ju Ghalka ben Dinfchet, übernahm nach tes Baters Lobe die fernere Berforgung bes Knaben. Er brachte bas Jahr 1798 als Bocalift ben ber Carmeliten= firche ju Prag in der Malteferfcule ju, trat 1799 in bie Studien auf bem Prager Rleinseitner Gymnafium ein und absolvirte bie Grammaticalclaffen mit bem iconften Erfolge. Ochon bamabis marf . fein Profeffor in der Rhetorit, ein Mitglied bes Stiftes Zep I, fein Mugenmerk auf ibn, und rieth ibm, bereinft in bas Stift Tepl, um gu einer Profeffur zu gelangen, einzutreten, fich in ber Philosophie gu Ris gorofen aus allen Fachern vorzubereiten, dagegen er ibm von nun an eine angemeffene Unterftugung von bem bamabligen gelehrten Tepler DralatenChrpfoftomus Pfrognerverfprach. In Folgebeffen murbe .. ju Ende 1803 als Candidat fur das Stift Le pl eingeschrieben und burch einen jährlichen Bufchuß fur bas Studium ber Philosophie unterftugt. Dad Bollendung feiner Studien erflarte fich G. jur Ubernahme ber Mathematit am Pilfener philof. Inftitut, welche Professur mittlerweile bis jur Bollendung feiner Studien durch ein Mitglied des Stiftes Tepl fapplirt murbe. Dit Feuereifer verwendete er nun feine Beit 1804 und 1805, bereitete fich mabrend bes Movigiats und Clericate 1806 und 1807 ju ben Rigorofen aus der Philosophie vor, borte die Theologie 1808-10 auf ber Universität ju Prag öffentlich und michte mabrend biefer Beit bie noch übrigen Rigorofen aus ber Philosophie. Bu Ende 1810 übernahm er nun die Profesfur der Mathematit am philof. Institute ju

Dilfen, balb barauf auch bie ber griedifchen Eprache, barauf bie ber lateinifden Philologie, und feit bem Jahre 1817 auch ten außerorbentlichen Unterricht in ber bobm. Eprache; 1816 murde er jum Doctor, ber Philosophie promovirt. Coon feit 1816 begann G. Die literarifde Laufbabn in ber bobm. Gprace. Geitbem tamen von ibm in biefer Gprache & Pilfon beraus: Denfmurbigfeiten ber Ctabt Dilfen. 1821. - Eine Geometrie 1822, tie erfte Diefer Urt in bobm. Eprade, und mehrere Softpredigten , geiftliche Cantaten fur Atabemien jum Beften wohlthatiger Inflitute, Prologe, Epilege bobmifch und reutid, und bobm. Gelegenheitegebichte in großer Ungobl. - Bernunftmäßigfeit ber fathol. Religion, 1822. - Ein bobm. Reimlericon (nachgelaffenes Bert Duchmapr's), gab G. (Pilfen 1824) fammt ber Biographie Duchmapr's und eine bobm. Phyfit in 2 Bden., eb. 1825-27, beraus. Balb barauf verfucte er fich auch in ber Berausgabe beutfcher Schriften und gab viele beutfche Belegenheitegebichte in vericbiebenen Beitichriften beraus. Er batte Untheil an ben meiften in Bobmen berausgetommenen bobmifden und beutschen Beitschriften. In Bormanr's Archiv, im neuen Archiv, in Schich's Wiener Beitfdrift, in der Wiener Theaterzeitung befinden fich größere und fleinere Muffate von ibm: Bas jum Beften ber Literatur, ber Runft und fur mobitbatige Zwecke ju Pilfen ober in feiner Mabe unternommen murde, baran nahm er ftete freudig traftigen, oft enticheidenden Untheil. Geit 1816, alfo durch volle 20 Jahre, ertheilte er ju 3-4 Stunden modentlich, que Liebe fur die Jugend, unentgelblich ben Studirenden in ber bobm. Gprache Unterricht. Geine ausgezeichneten Muben ben Begrundung bes Mational = Mufeums in Prag 1816 find betannt. Die Errichtung einer feit 50 Jahren ju Dilfen entbehrten bobm. Trivialidule 1819, melde jett weit über 300 fonft vermabrlofte Kinter befuden, ift fein Bert. Er begrundere 1816 ju Brennporgitich eine bobm. Lefegefellichaft, tie fogleich als mirtendes Mitglied in bas bobm. National-Mufeum mit 500 Gulben Wiener Dabrung eintrat. Er fand tem Begrunter ber Pilfener Rleinkinderfdule, C. 2B. Och ieffler (f. b.) 1835 als treuer Achates feit Unbeginn gur Geite, und hatte an der Ausführung bes Werfes mefentlichen Untheil. Durch feine, mobitbatigen Inftituten gemibmeten Schriften, brachte er bedeutende Cummen ju berer Unterfügung jufammen, fo dem Pilfener Dillitar-Erziehungebaufe turch eine gebructe Rebe, den Abgebrannten ber Ctabt Czellatowit 1821, ter Ctatt Blattna 1834 turd in Druck gelegte Leidreibungen ber tortigen Reuersbrunfte, burch bie Elegien an Frang Grofen Denm's Sod mebrere bundert Gulten ten turch tie Cholera vermaiften Rindern in Urnau; burch fein Gedicht: Der Pilfener Thurmbrand, brachte er mebrere bundert Gulden der Pilfener Rinderschule ju. Er batte feit 26 Jahren als Profeffor eine Menge Ctubirender in ten ibm anvertrauten Radern gebildet und fab fie bereits bedeutenbe Stellen befleiben, eine Ungabl auch fur bie vaterland. Eprache gewonnen, baben fich bereits als Edriftfteller bervorgethan, ale: Geint. Maret, 3. Majan u. 21. m. Er war ber Erfte, ber in feiner Mutterfprace, ber bobmifden, mathematifde und ropfitatifde Werte berausgab, und mit vielen gelebrten

Mannern bes Raiferthums, vorzuglich Bohmens, und mit ben meiften Redactionen in literarifder Berbindung. In letter Zeit versuchte er fic auch in latein. Gedichten und überfeste bas neuefte Bolfslied ins Lateis nifchei Geine Leiftungen fanden auch Unerkennung. Go ertheilte ibm ber Magiftrat Pilfens 1821 bas Chrenburgerrecht; ber ruffifche Rais fer, Alleranber, befchentte ibn gur Beit feiner Unwefenheit gu Dils fen für feine mathematifden und phofitalifden Odriften und ein übers reichtes bohm. Gebicht 1823, mit einem toftbaren Brillantringe. Die Burftinn Therese Mathildev. Thurn Taris, geborne Bergoginn von Medlenburg : Strelit, beebrte ibn für einige literarifde Producte mit einer golbenen Sabatiere. Die Raiferinn Caroline Mugufte fcentte ibm fur die ihr jugefandten bohm. und beutiden Bedichte jur viersigjabrigen Regierungsfever bes veremigten Monarchen Frang 1. 1832 einen toftbaren Arnftallbecher mit einem funftvollen filbernen Deckel und berlen Taffe; und jungftbin bat Raifer Ferbinand bemfelben mittelft Cabinetsichreiben vom 11. Gept. 1835 die mittlere golbene Civil Berbienft. Chrenmedaille verlieben. G. ftarb am 2. Febr. 1836.

Sedlaczek, Wilh., regulirter Chorherr von Rlofterneuburg und Sonntageprediger an ber f. f. Sofcapelle in Bien, ift geboren ju Geelowis in Mabren ben 6. July 1793, trat nach vollendeter Phis losophie in bas Grift Rlofterneuburg ben 1. Nov. 1810; die Theos logie ftudirte er an der theolog. Sauslehranftalt und legte 1813 Profeß ab. 3m Geptember 1816 ward er jum Priefter geweibt, 1817 Profefs for ber Moraltheologie im Stifte, 1819 Novigenmeifter und megen feis nes Predigertalentes 1820 jum Sofprediger in Bien ernannt, Er ift auch Religionslehrer ber jungern Pringen und Pringeffinn bes Ergbergogs Carl. G. zeichnet fich burch feinen Bortrag aus. Dur wenige

einzelne feiner Dredigten find bisber gebruckt.

Sedlet, ebemabliges Ciftergienferftift im Cjaslauer Rreife, bey Ruttenberg in Bohmen, jest eine f. E. Zabaffabrit, bie jabrlich 5,200 Ctr. Schnupf- und 48,000 Ctr. Ranchtabaf producirt. Gebenswerthift bie große, im gothischen Style erbaute, Rirche, Die in ber Ferne ben Dom ju Gt. Beit in Prag barftellt. Muf dem ungeheuern Rirchhofe, mels der jur Beit ber Kreuginge mit Erbe aus bem beil: Lande gefüllt warb, fteht ein boppeltes Rirchlein, wovon bas untere ein wohleingerichtetes

Beinhaus ift.

Sedlit, bobm. Dorf im Gaager Rreife, in der Rabe von Brur, feit langer Beit bekannt burch fein Bitterwaffer , bas aber erft feit 1712 mehr in Gebrauch tam. Es befinden fich bort 10 Bittermafferbrunnen, bie um 20-30 Rlafter tiefer liegen, als bie Brunnen von Gaib. fdis (f. b.)

Sedlit, bohm. Marttfleden von 1,000 Eine., im Praciner Rreife, mit einem Schloffe und anfehnlichem Ebiergarten, ber fcon vor mehr als 80 Jahren errichtet wurde; ein Beweis, bag man in Böhmen fruber als in manch anderem Lande ben Wildschaben ju vermins

bern geftrebt bat.

Sedlnigty v. Choltin, bie Grafen, fdreiben ihren Urfprung aus ben Beiten bes machtigen großmabr. Reiche um bas 9. Jahrhundert.

Buerft urfundlich wird ein Bein rich v. Choltit genannt, ber 1195 mit bem Martgrafen Dietrich bem Bermiefen en im beil. Canbe fampfte. - Ehymo v. Choltit mar 1318 Oberftlanbrichter von Bobmen, 1360 faifert. Rammerer ben Carl IV. und Stadthauptmann von Prag. - Albert v. Choltis mar einer ber gelehrteften und redlichften Manner feiner Beit, 1420 mar er taiferl. Reichshofmeifter; er betämpfte mehrmable bie Suffiten auf das muthigfte. Plotlich murben, man weiß nicht wie und warum, die Choltite aus Bohmen verdrangt, ibre Guter jog ber Ronig ein, nur Bilin erhielten bie Lob towipe. Mabren murbe nun ibr neues Baterland, wo fie bis 1564 als blofe Ritter ericeinen, weil jebes frembe Gefchlecht nach bem alten Rechte bes Markgrafthums nut ale ritterliches unter bie landesgefdlechter aufgenommen murbe. Johann v. Choltis erhielt 1480 vom Olmuger Bifchofe Gedlnig zum Leben, mober er, wie feine Nachtommen, nach bamabliger Gitte, ben Dabmen Geblnigen annahmen. Georg G. v. Choltit mar 1590 Oberftlandrichter in Mabren und auch Gelehrter; von ibm ift ber berühmte Codex Sedlnitzkianus im Frangensmuseum zu Brunn, ber fo wichtige Muffdluffe über Raifer Bengel's Beiten gibt. Bur Beit bes bobm. Mufftanbes unter Raifer Ferdinand II. batten fich auch bie G., wie mehrere Uhelsgefchlechter, in Partenen getheilt; ein G. mar Oberfelbherr bes mobre ftanb. Beeres, mogegen ein anderer bem Raifer getreu blieb und bafür in den Frenherrnstand erhoben murbe. - Carl Julius, Frenh. G. v. Ch oltis, mat 1680 faiferl. Cameral Abminiftrator ber Rurftentbumer Liegnis, Brieg und Boblau in Schleffen, murbe 1695 bon Raifer Leopold I. in den Grafenstand erhoben und ftarb 1,731 als faiferl. wirkl. geb. Rath. Im Befit mehrerer Guter im folef. Rurftenthume Troppau hatte er butch feine zwepte Begrath mit einer Tochter bes Bonwoben von Sirabien noch beträchtliche Berrichaften in Polen an fein Saus gebracht. Gegenwartig blubt bas Gefchlecht ber G. in 2 Linien, ber graffichen und ber frepherrlichen. Bende Linien find in Schleffen begütert. Mus ber graff. Linie ift Leopold Graf v. G., geboren ben 29. July 1787, gemefener Dompropft und Abministrator bes bifcoff. Oprengels ju Breslau, feit 1835 Breslauer gurft = Bifchof; - Joseph Graf v. G., geboren ben 8. Jan. 1778, t. f. geb. Rath und Prafident ber Polizen- und Cenfur- Sofftelle in Bien, Großtreng bes ofterr := taiferl. Leopold = Ordens, Ritter bes ruff := taiferl. St. 201e= rander : Newsky: und bes konigl. : preuß. rothen Moler : Ordens 1. Claffe; Chrenmitglied ber Utabemie ber bilbenben Runfte in Bien, ber patriot .. otonom. Gefellichaft in Bohmen, der Candwirthichafts - Gefellichaft in Rrain, ber mabr. - folef. Gefellicaft jur Beforderung bes Uckerbaues, der Ratur. und Candestunde, bann Mitglied ber Candwirthichafts-Gefellichaft in Bien; - Unton Graf v. G., altefter Bruder ber ben= ben Borigen, geboren ben 4. Dec. 1776, f. f. geh. Rath und mabr .folef. Canbrechtsprafident in Brunn, befleibet auch die Landeswurde als oberfter Landrichter in Dabren. Mus fregherrl. Linie ift Bengel Frent. v. G., Landeshauptmann und Prafident des bergogl. Landrechts ber Fürstenthumer Troppau und Jagernborf.

Sedria (Sedes Judiciaria), Comitategericht in Ungarn: Die erfte Gerichtsftelle bes verblagten Bauers ift bie Grundbertfchaft, ober wenn biefe Pflicht und Recht nicht ausüben fann ober mag, ber Stuble ober Biceftublrichter mit einem ibm jugetheilten Comitats = Juraffor; benn die Gerichtsbarteit der Dorfrichter und Dorfobrigfeiten erftrect fic nur auf geringere Dorf-Polizenvergeben und Bollziehung ber Comitats-Polizenbefehle. Aber auch Streitfachen , j. B. Gucceffiones und Theis lungsfachen, Injurientlagen: 2c. ber Ebelleute unter einander geboren por bas Forum bes Stublrichters, befonbers Schulbfachen bis an bie Summe von 3,000 Gulben. Ift biefe; großer, ober foll Recht fur Bemalt ertheilt merben, fo gebort bie Rlage nach Borfdrift ber Gefete por ben Bicegespan, ber mit einem Stublrichter und einem Comitategefcmornen bas Bericht formirt, von beffen Richterftubl in biefen wie in ben übrigen Rechtsfällen, vom Dicegefpan fomobl als von dem Stublrichter, es ben Partepen fren fiebt, an bas Comitatsgericht, Sedria, gu appelliren. Diefes enticheidet (bie Proceffe, welche bas Gefet ber ton. Safel als 1. Inftang vorbehalten bat, nebft ben Proceffen, welche vor bas geiftliche Forum, vor die Obrigfeiten einiger privilegirten Diffricte ober Dominien, und ber tonigl. Frenftabte geboren ausgenommen) über alle rechtlichen Rlagen und Porberungen, über alle Civil- und Criminals proceffe, welche fich in ber Peripherie bes Comitats ergeben, ber Ungeflagte mag Magnat, Ebelmann ober Bauer fenn. Much bie Bebente proceffe find bierber verwiefen. - Gind die Landguter, über teren Theis lung und Befit geftritten wird, burch mehrere Comitate gerftreut; fol-Ien Bormunder jur Rechenschaft über die Bermaltung folder Guter angehalten werden; ift es um ein beträchtliches weibliches Seprathsaut ober um große Bermachtniffe zu thun; ift ber Procef von ber Urt, bag ents meber bas Gefet ober ein gultiger Bertrag teine Geitensprunge (Remedia juridica) julagt, bann fpricht eine von ben Diftrictualtafeln (f. t.). -Die S. ift jusammengefest aus ben Comitats-Magiftratualen (bem Dicegefpan, Stublrichter, Rotar ac.) und einer Ungabl von Gerichtsta= fel. Benfitern (gewöhnlich 6), welche nahmentlich bagu berufen werben, bafür aber auch auf Diaten (Gebalt baben fie als folde feinen) aus ber Domefficalcaffe Unfpruch baben. Unbern Ebelleuten bes Comitate ftebt es fren, baben mit Gib und Stimme ju erfcheinen; fie haben bafur aber eben fo wenig auf Diaten Unfpruch, wie die Magiftratualen.



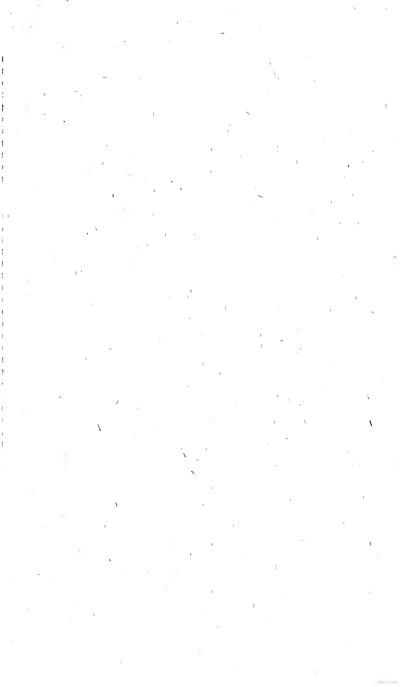

.

1

